

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Buchbinder.
BERLIN.
Tranzösische 63.

|   |   |  | , |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| - |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| · |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| : |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |



# Johann Gottfried ... Berder's

Ideen

zut

# Philosophie der Geschichte der Menschheit.

Mit

einer Einfeitung

nen

Beinrich Enben.

Bierte Auflage.

Erster Band.

Leipzig 1841,

bei Johann Friebrich Sartfnoch.

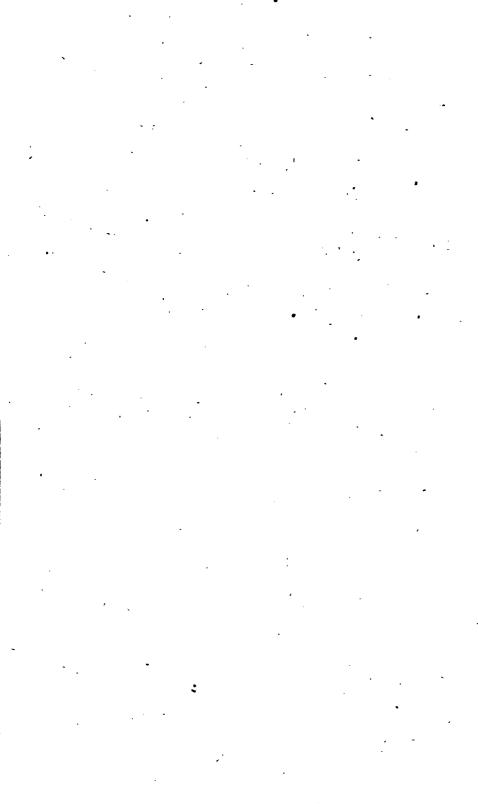

# D16 .7 H39 1841

# Vorwort.

Der Herr Verleger bieser Ausgabe von Herber's Ibeen gur Philosophie ber Gefchichte ber Menfaheit ersuchte mich so freundlich um eine Ginleitung in bieses Werf und um Anmerkungen zu bemfelben, bag ich theils wegen biefes ehrenvollen Zutrauens, theils aus Chrfurcht fur ben Verewigten nicht umbin fonnte, bie Erfullung bes Gesuchs zu versprechen. Sobald es meine Berufsgeschäfte und andere Arbeiten erlaubten, fing ich auch in ber That an, bas Werf mit Anmerkungen und Bufagen mancherlei Art zu begleiten. Meine Absicht babei war, immer ben Punkt, auf welchen es mir anzukommen schien, durch neue Erläuterungen aus eigner ober frember Forschung mehr bervorzüheben, ben Gang ber Untersuchung bentlicher zu bezeichnen, das Ziel flarer nachzuweisen, und das Einzelne, fo viel als möglich, in bas Ganze hineinzubilden und auf bas Biel hinzuleiten. Ich fand aber balb, baß es schwer fein wurde, wenn nicht unmöglich, biefe Absicht auszuführen. Einmal wurde die Anzahl der Anmerkungen und Zusätze sehr groß geworden sein, und bennoch ware mir gewiß nicht gelungen. zu erreichen, was ich erstrebte, und bas reich aus. geftattete Werk zu einfacher, klarer Ginheit zu bringen. Zweitens ichien es auch keineswegs gerathen, gegen Serbern bin und wieber zu ftreiten; und biefes hatte fich schwerlich vermeiben laffen. Denn wenn ich auch im 2006gemeinen mit bem übereinstimme, welches ber innerfte Rern seiner Untersuchungen zu sein, ober vielmehr, welches sich im Innersten seines Gemuths bewegt und ihn zu biesem (in vieler Rudficht hochst vortrefflichen) Werke bewogen zu haben scheint: so kann ich boch nicht leugnen, daß ich ihm

in gar Vielem nicht beistimmen konnte, und am Wenigsten in ber Art und Weise seiner Forschung. Nun aber war ber Druck wegen meines Versprechens aufgehalten; es schien unbillig, daffelbe ganz zurudzunehmen. Ich entschloß mich baber, eine kurze Einleitung in bas Buch zu schreiben, und wo moglich ben Gesichtspunkt zu bezeichnen, von welchem aus baffelbe, nach meiner Auficht, gewürdigt werden muffe, wenn ber bauernbe Werth beffelben erfannt werben foll. Fur biefen 3wed und unter folden Berhaltniffen ift bie Einleitung geschrieben. 3ch bin feineswegs ber Meinung, bağ ber Werth bes Buchs burch biefelbe irgend einen Buwachs erhalten werde, von welchem gesprochen werden konnte; aber ich glaube, daß burch bieselbe erreicht werben mag, was ber Herr Verleger ursprünglich wohl nur burch meine Arbeit hat erreichen wollen, daß namlich biese Ausgabe ber Herberschen Ibeen burch eine frembe Abhandlung ein bestimmtes Merkmal erhalten follte, burch welche fie fich von allen andern Ausgaben unterschiebe. Dazu ichei= nen bie wenigen Blatter meines Auffates hinzureichen, und bazu lege ich fie bem Werke bei. Bum Glud ift Berber's Buch von ber Art, daß es feiner fremden Ginführung bedarf, um ben Beffern bes beutschen Volles immer willfommen zu sein. Meine Abhandlung wird baher schon zufrieden fein, wenn man fie als eine zufällige, bes Buchs nicht unwurdige, und bem Lefer nicht unangenehme Bugabe anfahe, und fie wurde fich fehr freuen, wem gefunden wurde, daß die Gebanken, die fie bringt, nicht unwahr waren, und ber Standpunft, ben fie fur Berber's Werf angiebt, nicht unrichtig.

Jena, im December 1811.

S. Luden.

# Borrede.

Als ich vor zehn Jahren die fleine Schrift: Auch eine Philosophie ber Gefdichte gur Bilbung ber Menschheit berausgab: follte bas Anch biefes Titels wohl nichts weniger als ein anch' io son pittore fagen. follte vielmehr, wie auch ber Zusat "Beitrag zu vielen Beitragen bes Sahrhunberts" und bas untergesette Motto zeigte, eine Note ber Bescheibenheit sein, bag ber Verfasser biese Schrift fur nichts minder als fur eine vollftanbige Philosophie ber Geschichte unfres Geschlechts gebe, sondern daß er neben so vielen gebahnten Wegen, die man immer und immer betrat, auch auf einen kleinen Fußsteig wiese, ben man zur Seite liegen ließ und ber boch auch vielleicht eines Ideenganges werth ware. Die hie und da im Buch citirten Schriften zeigen gemugfam, welches bie betreinen und ausgetreinen Wege waren, von benen ber Berfasser ablenken wollte! und so sollte sein Versuch nichts als ein fliegendes Blatt, ein Beitrag zu Beitragen fein, welches auch feine Geftalt weifet.

Die Schrift war balb vergriffen und ich ward zu einer neuen Ausgabe berselben erminitert; unmöglich aber konnte biese neue Ausgabe sich jeht in ihrer alten Gestalt vor's Auge bes Publikums wagen. Ich hatte es bemerkt, daß einige Gedanken meines Werkchens, auch ohne mich zu nennen, in andre Bücher übergegangen und in einem Umfange angewandt waren, an den ich nicht gedacht hatte. Das bescheiden "Auch" war vergessen; und doch war mir es nie

eingefallen, mit ben wenigen allegorischen Worten, Rind= heit, Jugend, bas mannliche, bas hohe Alter un= feres Geschlechts, beren Verfolg mir nur auf wenige Volfer ber Erbe angewandt und amvendbar war, eine Beerftrafe auszuzeichnen, auf ber man auch nur bie Geschichte ber Cultur, geschweige bie Philosophie ber gan= gen Menschengeschichte mit ficherm Bug ausmeffen könnte. Welches Volk ber Erbe ift's, bas nicht einige Gultur habe? und wie fehr fame ber Plan ber Borschung gu furz, wenn zu bem, was Wir Gultur nennen und oft nur verfeinte Schwachheit nennen follten, jedes Individuum bes Menschengeschlechts geschaffen ware? Nichts ift unbestimmter als bieses Wort und nichts ift trüglicher als bie Anwendung beffelben auf ganze Wolfer und Zeiten. Wie wenige find in einem cultivirten Volke cultiviret? und worin ift biefer Vorzug zu seben? und wie fern tragt er zu ihrer Gluckselig= feit bei? zur Gludfeligfeit einzelner Menschen namlich; benn bag bas Abstractum ganger Staaten gludlich fein konne, wenn alle einzelne Glieber in ihm leiben, ift Wiberspruch ober vielmehr nur ein Scheinwort, bas fich auf ben ersten Blick als ein solches blos giebt.

Mso mußte viel tiefer angefangen und der Kreis der Ideen viel weiter gezogen werden, wenn die Schrift einigermaßen ihres Titels werth sein sollte. Was ist Glückseligstelt der Menschen? und wiefern findet sie auf unstrer Erde statt? wiefern findet sie, bei der großen Verschiedenheit aller Erdwesen und am meisten der Menschen allenthalben statt, unter jeder Versassung, in jedem Klima, bei allen Revolutionen der Umstände, Lebensalter und Zeiten? Glebt es einen Maaßstad dieser verschiedenen Zustände und hat die Vorsehung auf's Wohlsein ihrer Geschöpfe in allen diesen Situationen als auf ihren letzen und Hauptendzweck gerechvet?

Alle diese Fragen mußten untersucht, sie mußten durch den wilden Lauf der Zeiten und Verfassungen versolgt und berechnet werden, ehe ein allgemeines Resultat für's Sanze der Menschheit herausgebracht werden konnte. Hier war also ein weites Feld zu durchlausen und in einer großen Tiese zu graben. Gelesen hatte ich so ziemlich alles, was darüber geschrieben war, und von meiner Jugend an war jedes neue Buch, das über die Geschichte der Menschheit erschien und worin ich Beiträge zu meiner großen Ausgabe hosste, wie ein gesundener Schap. Ich freuete mich, daß in den neuern Jahren diese Philosophie mehr emporkam, und nutzte jede Beihülse, die mir das Glück verschaffte.

Gin Autor, ber sein Buch barftellt, giebt, wenn bieß Bebanken enthalt, die er, wo nicht erfand (benn wie weniges laßt fich in unfrer Beit eigentliches Reues erfinden?), fo boch wenigstens fand und sich eigen machte, ja in benen er Jahre lang wie im Eigenthum feines Beiftes und Bergens lebte: ein Autor biefer Art, fage ich, giebt mit feinem Buch, es moge bies schlecht ober gut fein, gewiffermaßen einen Theil feiner Seele bem Publifum Breis. Er offenbaret nicht nur, womit fich fein Geift in gewiffen Zeitraumen und Angelegenheiten beschäftigte, was er fur Zweifel und Auflbsungen im Gange seines Lebens fand, mit benen er fich befummerte ober aufhalf; sonbern er rechnet auch (benn was in der Welt hatte es sonft fur Reiz, Autor zu werden und die Angelegenheiten seiner Bruft einer wilden Menge mitzutheilen?), er rechnet auf einige, vielleicht wenige, gleichge= filmmte Seelen, benen im Labyrinth ihrer Jahre biese ober ähnliche Ibeen wichtig wurden. Mit ihnen bespricht er fich unsichtbar und theilt ihnen seine Empfindungen mit, wie er, wenn sie weiter vorgebrungen sind, ihre befferen Gebanken und Belehrungen erwartet. Dies ünfichtbare Commercium

ber Beister und herzen ift bie einzige und größeste Wohlthat ber Buchbruckerei, bie sonft ben schriftstellerischen Ra= . tionen eben so viel Schaben als Nuten gebracht hatte. Der Verfaffer bachte fich in ben Kreis beret, bie wirklich ein Interesse baran finden, worüber er schrieb und bei benen er also ihre theilnehmenben, ihre bessern Gebanken hervorloden Dies ist ber schönste Werth ber Schriftstelkerei, und ein gutgesinnter Mensch wird sich viel mehr über bas freuen, was er erweckte, als was er fagte. Wer baran bentt, wie gelegen ihm felbft zuweilen bies ober jenes Buch, ja auch nur bieser ober jener Gebaufe eines Buches kam, welche Freude es ihm verschaffte, einen andern, von ihm entfernten und boch in feiner Thatigkeit ihm nahen Beift auf seiner eignen ober einer bessern Spur zu finden, wie uns oft ein folder Gebanke Jahre lang beschäftigt und weiter führet: ber wird einen Schriftfteller, ber zu ihm pricht und ihm fein Inneres mittheilet, nicht als einen Lohnbiener, sondern als einen Freund betrachten, ber auch mit unvollenbeten Gebanken zutraulich hervortritt, bamit ber erfahrene Lefer mit ihm bente und fein Unvolltommenes ber Vollkommenheit naber führe.

Bei einem Thema, wie das Meinige: "Geschichte ber Menscheit, Philosophie ihrer Geschichte," ift, wie ich glaube, eine solche Humanität des Lesers, eine angenehme und erste Pflicht. Der da schrieb, war Mensch und du bist Mensch, der du liesest. Er konnte irren und hat vielleicht geirret; du hast Kenntnisse, die jener nicht hat und haben konnte; gebrauche also was du kannst, und siehe seinen guten Willen an; laß es aber nicht beim Tadel, sondern bestre und daue weiter. Mit schwacher Hand legte er einige Grundsteine zu einem Gebände, das nur Jahrhunderte vollsühren können, vollsühren werden: glücklich, wenn alsdem

biefe Steine mit Erbe bebeckt, und wie ber, ber fie bahin trug, vergessen sein werben, wenn über ihnen, ober gar auf einem andern Blat, nur bas schönere Gebaude selbst bastehet.

Doch ich habe mich unvermerkt zu weit von dem entfernt, worauf ich Anfangs ausging; es sollte namlich bie Beschichte fein, wie ich zur Bearbeitung biefer Materie gefommen und unter gang andern Befchaftigungen und Pflichten auf fie zuruckgekommen bin. Schon in ziemlich fruben Sahren, ba die Auen der Wiffenschaften noch in alle bem Morgenschmuck vor mir lagen, von bem uns bie Mittags= sonne unfres Lebens so viel entziehet, kam mir oft ber Bebaufe ein: ob benn, ba alles in ber Belt feine Bhilosophie und Wiffenschaft habe, nicht auch bas, mas uns am nachften angeht, bie Beschichte ber Menfcheit im Bangen und Großen eine Philofophie und Wiffenschaft haben follte? Alles er= innerte mich baran, Metaphysif und Moral, Physif und Raturgeschichte, die Religion endlich am meisten. Der Gott, ber in ber Natur Alles nach Maas, Bahl und Gewicht geordnet, ber barnach das Wesen ber Dinge, ihre Gestalt und Berknupfung, ihren Lauf und ihre Erhaltung eingerichtet hat, fo dağ vom großen Weltgebaube bis zum Staubkorn, von der Kraft, die Erden und Sonnen halt, bis zum Faben eines Spinnegewebes nur eine Beisheit, Bute und Macht herrschet; Er, ber and inienschlichen Rorper und in ben Rraften ber menschlichen Seele alles fo wunderbar und gottlich überdacht hat, 305, wenn wir bem Allein= Beisen nur fernher nachzudeuten wagen, wir uns in eis nem Abgrunde seiner Gebanken verlieren; wie, sprach ich gu mir, Diefer Gott follte in ber Beftimmung und Ginrich= tung unfres Geschlechts im Ganzen von seiner Beisheit und Bute ablaffen und hier keinen Plan haben? Ober er follte

uns benfelben verbergen wollen, ba er uns in ber niebrigern Schöpfung, bie uns weniger angeht, so viel von ben Befeten feines ewigen Entwurfs zeigte? Was ift bas menfchliche Gefchlecht im Gangen, als eine Beerbe ohne Birten? ober wie jener klagende Beife fagt: Laffeft bu fie geben wie Fifche im Meer und wie Gewurm, bas feinen herrn hat? - Dber hatten fie nicht nothig, ben Plan zu wissen? Ich glaube es wohl; benn welcher Mensch überfiehet nur ben fleinen Entwurf seines eigenen Lebens? und boch siehet er, so weit er sehen soll, und weiß genug, um feine Schritte zu leiten; inbeffen wird nicht auch eben Dieses Nichtwiffen zum Vorwande großer Migbrauche ? Wie viele find, die, weil fie keinen Plan feben, es geradezu laugnen, bağirgend ein Plan sei, ober bie wenigstens mit icheuem Bittern baran benten und zweifelnd glauben und glaubend zweifeln. Sie wehren fich mit Macht, bas menschliche Geschlecht nicht als einen Ameishaufen zu betrachten, wo ber Fuß eines Starfern, ber unformlicher Weise selbst Ameise ift, Tausende zertritt, Tausende in ihren flein-großen Unternehmungen zernichtet, ja wo endlich bie zwei größten Tyrannen ber Erbe, ber Zufall und bie Zeit, ben ganzen Saufen ohne Spur fortfuhren und ben leeren Plat einer andern fleißigen Zusammenkunft überlaffen, die auch so fortgeführt werden wird, ohne daß eine Spur bleibe; - ber ftolge Mensch wehret fich, sein Geschlecht als eine folche Brut ber Erbe und als einen Raub ber alles-zerftorenden Berwefung zu betrachten; und bennoch bringen Gefchichte und Erfahrung ihm nicht bieses Bilb auf? Was ift benn Ganzes auf ber Erbe vollführt? was ist auf ihr Ganzes? Sind also bie Beiten nicht geordnet, wie die Raume geordnet find ? und beibe find ja die Zwillinge Eines Schickfals. Jene find voll Weisheit; biefe voll scheinbarer Unordnung; und

boch ift offenbar ber Mensch bazu geschaffen, bag er Orbnung suchen, daß er einen Fleck ber Beiten überseben, daß bie Rachwelt auf die Vergangenheit bauen foll; benn bazu hat er Erinnerung und Gebachtniß. Und macht min nicht eben bies Bauen ber Zeiten auf einander bas Ganze unfere. Gefclechts zum unformlichen Riefengebaube, wo Giner abtragt, was der andere anlegte, wo stehen bleibt, was nie hatte gebauet werben sollen, und in Jahrhunderten endlich alles Ein Schutt wird, unter bem, je bruchiger er ift, bie zaghaften Menschen befto zuversichtlicher wohnen? ---3ch will die Reihe solcher Zweifel nicht fortsetzen und die Widerspruche bes Menschen mit sich felbft, unter einander und gegen die gauze andre Schöpfung nicht verfolgen. nug, ich fucte nach einer Philosophie ber Befdichte ber Menschheit, wo ich suchen fonnte.

Db ich fie gefunden habe? barüber mag bieses Werk, aber noch nicht sein erster Theil, entscheiben. Diefer enthalt nur bie Grundlage, theils im allgemeinen Ueberblick unfrer Wohnstätte, theils im Durchgange ber Organisationen, bie unter und mit uns bas Licht dieser Sonne genießen. Niemanden, hoffe ich, wird biefer Gang zu fern hergeholt und zu lang bunten : benn ba, um bas Schicffalber Menfchheit aus bem Buch ber Schopfung zu lefen, es keinen anbern, als ihn giebt, so kann man ihn nicht forgsam, nicht vielbetrachtend genug geben. Wer blos metaphysische Spefulationen will, hat sie auf furzerm Wege; ich glaube aber, baß sie, abgetrennt von Erfahrungen und Analogien ber Ratur, eine Luftfahrt find, bie felten zum Biel führet. Gottes in ber Natur, die Gebanken, die ber Ewige uns in ber Reihe seiner Werke thatlich bargelegt hat: sie find bas heilige Buch, an beffen Charakteren ich zwar minber, als ein Lehrling, aber wenigstens mit Treue und Gifer buchfta-

birt habe und buchstabiren werbe. Ware ich fo glucklich, nur einem meiner Lefer etwas von bem fußen Einbruck mitzutheilen, ben ich über bie ewige Weisheit und Gute bes unerforschten Schopfers in seinen Berken mit einem Butrauen empfunden habe, bem ich feinen Namen weiß: fo mare biefer Einbruck von Zuvetsicht bas fichere Band, mit welchem wir uns im Verfolg des Werks auch in die Labprinthe ber Menschengeschichte wagen konnten. Ueberall bat mich bie große Analogie ber Natur auf Wahrheiten ber Religion ge= führt, die ich nur mit Dube unterbrucken mußte, weil ich fie mir selbst nicht zum Voraus rauben, und Schritt vor Schritt nur bem Licht tren bleiben wollte, bas mir von ber verborgenen Gegenwart bes Urhebers in feinen Werken allenthalben zustrahlet. Es wird ein um so größeres Vergnügen für meine Lefer und für mich fein, wenn wir, unfern Weg verfolgend, dies bunkelstrahlende Licht zulest als Flamme und Sonne werben aufgeben feben.

Riemand irre sich daher auch daran, daß ich zuweilen den Ramen der Ratur personisiert gebrauche. Die Natur ist kein selbstständiges Wesen; sondern Gott ist alles in seinen Werken: indessen wollte ich diesen hochheiligen Ramen, den kein erkenntliches Geschöpf ohne die tiesste Ehrsucht nennen sollte, durch einen ditern Gebrauch, bei dem ich ihm nicht immer Heiligkeit genug verschaffen konnte, wenigstens nicht misbrauchen. Wem der Name "Natur" durch manche Schriften unsers Zeitalters sinnlos und niedrig geworden ist, der denke sich statt dessen jene allmächtige Kraft, Güte und Weisheit, und neune in seiner Seele das unssichtbare Wesen, das keine Erdensprache zu nennen vermag.

Ein Gleiches ift's, wenn ich von ben organischen Kräften ber Schöpfung rebe; ich glaube nicht, daß man sie für qualitates occultas ansehen werde, da wir ihre of-

fenbaren Wirkungen wor uns sehen und ich ihnen keinen bestimmtern, reinern Namep zu geben wußte. Ich behalte mir über sie und über manche andre Materien, die ich nur winstend anzeigen mußte, kunftig eine weitere Erdrterung vor.

Und freue mich dagegen, daß meine Schülerarbeit in Zeiten trifft, da in so manchen einzelnen Wissenschaften und Kenntnissen, aus denen ich schöpfen mußte, Meisterhande arbeiten und sammlen. Von diesen bin ich gewiß, daß sie den eroterischen Versuch eines Fremdlings in ihren Künsten nicht verachten, sondern verbessern werden; denn ich habe es immer bemerkt, daß, je reeller und gründlicher eine Wissenschaft ist, desto weniger herrscht eitler Zank unter denen, die sie andauen und lieben. Sie überlassen das Wortgezahrt den Wortgelehrten. In den meisten Stücken zeigt mein Buch, daß man anjett noch keine Philosophie der menschlichen Geschichte schreiben könne, daß man sie aber vielleicht am Ende unsers Jahrhunderts oder Jahrtausends schreiben werde.

Und so lege ich, großes Wesen, Du unsichtbarer hoher Genius unsers Geschlechts, das unvollkommenste Werk, das ein Sterblicher schrieb, und in dem er Dir nachzusinnen, nachzugehen wagte, zu Deinen Füßen. Seine Blätter mösgen verwehn und seine Charaktere zerstieden: auch die Formen und Formeln werden zerstieden, in denen ich Deine Spur sah und für meine Menschendrüder auszudrücken stredte; aber Deine Gedanken werden bleiben und Du wirst sie Beinem Geschlecht von Stuse zu Stuse mehr enthüllen und in herrlichern Gestalten darlegen. Glücklich, wenn alsdann diese Blätter im Strom der Vergessenheit untergegangen sind und dasür hellere Gedanken in den Seelen der Menschen leben.

Weimar, ben 23ften April 1784.

Herder.

Quid non miraculo est, cum primum in notitiam venit? Quam multa fieri non posse, priusquam sint facta judicantur? Naturae vero rerum vis atque majestas in omnibus momentis fide caret, si quis modo partes ejus ac non totam complectatur animo.

Plin.

# Ginleitung.

"Grausenvoll ist der Anblick, in den Revolutionen der Erde nur Trümmer auf Trümmern zu sehen, ewige Ansfänge ohne Ende, Umwälzungen des Schicksals ohne dausernde Absicht! Die Kette der Bildung allein macht aus diesen Trümmern ein Ganzes, in welchem zwar Menschengestalten verschwinden, aber der Menschengeist uns sterblich und sortwirkend lebet."

In biesen Worten Herbers ist die Veranlassung zu seinen Forschungen, wie das Resultat derselben so einsach als klar ausgesprochen; sie scheinen die Sehnsucht seines Semuths zu zeigen, wie ihre Bestiedigung. Aber jener grausenvolle Anblick ist schon vielen Menschen unerträglich gewesen, und noch hat keiner eine bessere Auslösung des großen Räthsels gesunden, als die von Herber angedeustete, und schwerlich dürfte eine bessere gesunden werden.

Er ist vielen Menschen unerträglich gewesen, jener Anblick! Freilich mag es Menschen geben, die nichts suschen, als das bloße Wissen, die nichts erstreben, als die Menge dessen, was sie im Gedächtnisse ausbewahren, zu vermehren und die an der todten Masse darum einen Bessitz u haben glauben, weil sie die Schwere fühlen, und die Mühe, die sie anwenden müssen, um dieselbe zusamsmen zu halten und beim Sammeln nichts zu verlieren. Wem aber die Erbschaft mehr gilt, als das Inventarium, wem von allem Wissen nur daszenige Werth hat, welches er sich aneignet, welches in ihm Leben gewinnt, welches

feinen Berftand aufflaren, feinen Charafter bilben, feine Seele troften, beruhigen und erheben mag über feine eigenen Schicffale, welches ihn begeistern kann zu Entschluß und That fur Bolf, Vaterland und Menschlichkeit: ben muß das bloße Gedachtniswert, wie überall, so in der Beschichte, auekeln, und es muß ihn in ber Geschichte um fo mehr anekeln, je größer, lebenbiger und erhabner bie Aeußerungen menschlicher Krafte, die Offenbarungen mensch= licher Freiheit, ber Bang menschlicher Schickfale find. muß, wenn er sich besinnt, Einheit verlangen in bem Mannigfaltigen, Zusammenhang in bem Getrennten, Orbnung in bem Zerriffenen, ein Beharrliches im Wechsel, ein Unvertilgbares im Untergehenden, einen Sinn in ben Erscheimungen, ein Ewiges im Werben, im Entstehen, Sein und Verschwinden! In ber glucklichen Zeit eines aludlichen Bolts, wo große Thaten gefchehen für Erhaltung gemeiner Freiheit, und, was durch biese bedingt ift, für Rettung eigenthumlicher Bilbung, ober wo bie Folgen ber Großthaten Allen noch fühlbar find und ber Jubel über fie die Gemuther burchbringt, mag allerdings Denen, welde das Große mitvollbracht haben, ober welche die Fruchte folder Thaten mitgenleßen und barum ben allgemeinen Jubel theilen, die einfache Erzählung von bem Gefchehenen genügen. Das Anbenten allein erhebt bie Geele auf's schönste und erhalt bas Gefühl fur große Sandlungen; bas Bestreben, ber Nachwelt biefes Andenken zu erhalten, und es an fremde Wolfer zu bringen, treibt in die Bergangenheit und zu andern Rationen, die von dem, was früher ober andersibo gethan und erreicht sein mag, ift bie bloße Runde barum hinreichend, weil die Bergleichung ihr immer beutend zur Seite gebt, bem Gemuthe Nahrung verleiht, ben Geift in Spannung halt, ben ganzen Men-

La transfer in

# Erstes Buch.

### ī.

# Unfre Erbe ift ein Stern unter Sternen.

Bom Himmel muß unfre Philosophie ber Geschichte bes menschlichen Gefdlechts anfangen, wenn fie einigermaßen biefen Namen verbienen foll. Denn da unser Wohnplat, die Erbe, nichts burch fich felbst ift, fondern von himmlischen, durch unfer ganges Beltall fich erstredenden Rraften ihre Beschaffenheit und Gestalt, ihr Bermogen jur Organisation und Erhaltung ber Geschöpfe empfångt: so muß man fie zuforberft nicht allein und einsam, sonbern im Chor ber Belten betrachten, unter bie fie gesett ift. fichtbaren, ewigen Banben ift fie an ihren Mittelpunft, bie Sonne, gebunden, von ber fie Licht, Barme, Leben und Gebeihen erhalt. Dhne biefe konnten wir und unfer Planetenspftem nicht beuten, fo wenig ein Cirfel ohne Mittelpunft ftatt findet; mit ihr und ben wohlthatigen Anziehungefraften, womit fie und alle Materie bas ewige Befen begabt hat, feben wir in ihrem Reich nach einfachen. iconen und herrlichen Gesetzen Planeten fich bilben, fich um ihre Are breben und um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt in Raumen, bie mit ihrer Große und Dichtigfeit im Berhaltniß find, munter und unablaffig umher brehn; ja nach eben diefen Befegen fich um einige berfelben Monde bilden und von ihnen festgehalten werden. Richts giebt einen so erhabnen Blick, als diese Einbildung bes großen Weltgebaubes; und ber menschliche Berftand hat vielleicht nie einen weitern Flug gewagt und zum Theil gludlich vollendet,

als ba er in Copernitus, Kepler, Newton, Hugen und Kant &) die einfachen, ewigen und vollkommenen Gesetze bet Bildung und Bewegung der Planeten aussann und feststellte.

Mid bunft, es ift Semfterhuis, ber es beflagt, bag bies erhabene Lehrgebaude auf ben gangen Kreis unfrer Begriffe bie Wirfung nicht thue, Die es, wenn es zu ben Zeiten ber Griechen mit mathematischer Genauigkeit festgestellt mare, auf ben gesamm= ten menschlichen Verstand wurde gethan haben. Wir begnügen und meistens, bie Erbe als ein Staubforn anzusehen, bas in jonem großen Abgrunde schwimmt, wo Erden um die Sonne, wo diese Conne mit taufend andern um ihren Mittelpunkt und vielleicht mehrere solde Connensusteme in zerftreuten Raumen bes himmels ihre Bahnen vollenden, bis endlich die Ginbilbungefraft sowohl ale ber Berstand in diesem Weer ber Unermeglichkeit und ewigen Große sich verliert und nirgends Ausgang und Ende findet. Allein bas bloße Erstaunen, das uns vernichtigt, ift wohl kaum die ebelste und bleibenbfte Wirfung. Der in fich felbst überall allgnugsamen Ratur ift bas Staubforn fo werth, als ein unermegliches Gange. bestimmte Buntte bes Raums und bes Daseins, wo Welten fich bilden follten, und in jedem biefer Bunkte ift fie mit ihrer ungertrennlichen Fulle von Macht, Weisheit und Gute fo gang, als ob feine andre Buntte ber Bilbung, feine andre Weltatomen waren. Wenn ich also bas große himmelsbuch aufschlage, und biesen unermeßlichen Ballaft, ben allein und überall nur die Gottheit zu erfüllen vermag, vor mir febe: so schließe ich, so ungetheilt als ich fann, vom Gangen auf's Einzelne, vom Ginzelnen auf's Bange. Es war nur Eine Rraft, die die glanzende Sonne schuf und mein Staubkorn an ihr erhalt; nur Gine Rraft, Die eine Milchstraße von Sonnen fich vielleicht um ben Sirius bewegen laßt, und bie in Gefeten ber Schwere auf meinem Erbkorper wirket. Da ich

a) Rant's allgemeine Naturgeschichte und Theorie bes himmels, Königeb. und Leipz. 1755. Gine Schrift, die under kannter geklieben ift, als ihr Inhalt verdiente. Lambert in seinen kos mologischen Briefen hat, ohne sie zu kennen, einige mit ihr ahnliche Gebanken gedußert, und Bob'e in seiner Kenntnis bes him mels hat einige Muthmaßungen mit rühmlicher Erwähnung gebraucht.

nun febe, bag ber Raum, ben biefe Erbe in unferm Connentemvel einnimmt, die Stelle, die fie in ihrem Umlauf bezeichnet, ihre Große, ihre Maffe, nebst allem, was bavon abhangt, burd Gesetze bestimmt ift, die im unermeglichen wirken: so werbe ich, wenn ich nicht gegen bas Unenbliche rafen will, nicht nur auf biefer Stelle zufrieden sein und mich freuen, bag ich auf ihr ins harmoniereiche Chor zahlloser Wesen getreten, sondern es wird auch mein erhabenstes Geschäft sein, zu fragen, was ich auf biefer Stelle fein foll und vermuthlich nur auf ihr fein fann? ich auch in bem, was mir bas Eingeschranktefte und Wibrigfte scheint, nicht nur Spuren jener großen bilbenben Rraft, sonbern auch offenbaren Busammenhang bes Rleinsten mit bem Entwurf bes Schöpfers in's Ungemessene hinaus: so wird es bie schönfte Eigenschaft meiner Gott nachahmenben Bernunft fein, biefem Plan nachzugehen und mich ber himmlischen Vernunft zu fügen. Auf ber Erbe werbe ich alfo feine Engel bes Simmels fuchen, beren teinen mein Auge je gesehen hat; aber Erbbewohner, Menschen werde ich auf ihr finden wollen und mit allem vorlieb nehmen, was die große Mutter hervorbringt, tragt, nahrt, bulbet und zulett liebreich in ihren Schoof aufnimmt. Ihre Schwestern, andre Erben, mogen fich andrer, auch vielleicht herrlicherer Ge schöpfe ruhmen und freuen konnen ; genug, auf ihr lebt, was auf Mein Auge ift fur ben Connenstrahl in biefer ihr leben kann. und keiner andern Connenentfernung, mein Dhr fur biese Luft, mein Rorper fur biefe Erbmaffe, alle meine Ginne aus biefer und fur biefe Erborganijation gebilbet; bem gemäß wirfen auch meine Seelenfrafte; ber gange Raum und Wirkungsfreis meines Geschlechts ift also so fest bestimmt und umschrieben, als bie Maffe und Bahn ber Erbe, auf ber ich mich ausleben foll: baher auch in vielen Sprachen ber Mensch von seiner Mutter Erbe ben Ramen führt. Je in einen größern Chor ber Harmonie, Bute und Beisheit aber bieje meine Mutter gehort, je fester und herrlicher die Gefete find, auf ber ihr und aller Welten Dafein ruhet, je mehr ich bemerke, daß in ihnen Alles aus Ginem folgt und Eins ju Allem bienet: besto fester finde ich auch mein Schickfal nicht an ben Erbenstaub, sondern auch an die unsichtbaren Befete gefnupft, bie ben Erbenstanb regieren. Die Rraft, die

in mir benkt und wirkt, ift ihrer Natur nach eine so ewige Rraft, als jene, die Sonnen und Sterne zusammenhalt: ihr Werfzeug fann fid abreiben, die Sphare ihrer Wirkung fann fich anbern, wie Erben sich abreiben und Sterne ihren Plat andern; die Befete aber, burd bie fie ba ift und in andern Erscheinungen wieber tommt, anbern fich nie. Ihre Natur ift ewig, wie ber Berftand Gottes und die Stupen meines Daseins (nicht meiner forperlichen Erscheinung) find so feft, ale bie Pfeiler bes Weltalls. Denn alles Dasein ift fich gleich, ein untheilbarer Begriff; im Großeften sowohl als im Kleinsten auf Einerlei Gesete gegrundet. Bau bes Weltgebäubes fichert also ben Kern meines Daseins, mein inneres Leben, auf Ewigkeiten bin. Wo und wer ich fein werbe, werbe ich fein, ber ich jest bin, eine Rraft im Spftem aller Krafte, ein Wesen in ber unabsehlichen Sarmonie einer Welt Gotte 8.

### П.

## unfre Erbe ift einer ber mittleren Planeten,

Die Erbe hat zwei Planeten, ben Merkur und die Benus, unter sich; ben Mars (und wenn vielleicht über ihm noch einer versteckt ist) ben Jupiter, Saturn, Uranus über sich; und was für andere noch da sein mögen, die sich der regelmäßige Wirkungskreis der Sonne verliert und die eccentrische Bahn des letzen Planeten in die wilde Ellipse der Kometenbahnen hinüberspringt. Sie ist also ein Mittelgeschöpf, so wie der Stelle nach, so auch an Größe, an Verhältnis und Dauer ihres Umschwungs um sich und ihres Umlaussum die Sonne; sedes Aeußerste, das Größeste und Kleinste, das Schnellste und Langsamste ist zu beiden Seiten von ihr entsernt. So wie nun unsre Erde zur astronomischen Uebersicht des Ganzen vor andern Planeten eine bequeme Stelle hat b): so wäre es schön, wenn wir nur Einige Glieder dieses erhabenen Sternenverhältnisses näher kennten. Eine Reise in den Jupiter, die

b) Rafiner's Lob ber Sternfunft. Samb. Magaz. Th. I. S. 206 u. f.

Benus, ober auch nur in unfern Mond, wurde uns über bie Bilbung unfrer Erbe, bie boch mit ihnen nach Ginerlei Gefeten. entstanden ift, über bas Berhaltniß unfrer Erdegeschlechter zu ben Organisationen anderer Weltforper, von einer hohern ober von einer tiefern Art, vielleicht gar über unfre zufunftige Bestimmung fo manden Aufichluß geben, bag wir nun fühner aus ber Beichaffenheit von zwei ober brei Gliebern auf ben Fortgang ber gangen Rette ichließen fonnten. Die einschränkenbe, festbestimmenbe Ratur hat uns biefe Aussicht versagt. Wir sehen ben Mond an, betrachten feine ungeheuren Rlufte und Berge: ben Jupiter, und bemerten feine wilben Revolutionen und Streifen: wir sehen ben Ring bes Saturns, bas rothliche Licht bes Mars, bas fanftere Licht ber Benus, und rathfeln baraus, was wir gludlich ober ungludlich barque zu ersehen meinen. In ben Entfernungen ber Blaneten herrscht Broportion; auch auf die Dichtigkeit ihrer Maffe hat man wahrscheinliche Schluffe gefolgert, und bamit ihren Schwung, ihren Umlauf in Verbindung zu bringen gesucht; alles aber nur mathematisch; nicht physisch, weil uns außer uns ter Etbe ein zweites Glieb ber Bergleichung fehlt. Das. Berhaltniß ihrer Größe, ihres Schwunges, ihres Umlaufs, 3. B. ju ihrem Sonnenwinkel, hat noch keine Formel gefunden, bie auch hier Alles aus Einem und bemselben cosmogonischen Geset Roch weniger ift uns befannt, wie weit ein jeber Plaerfiare. net in seiner Bilbung fortgeruct sei, und am wenigsten wiffen wir von ber Organisation und bem Schicksal seiner Bewohner. Bas Kircher und Schwebenborg bovon geträumt, was Fontenelle barüber gescherzt, was Sugens, Lambert und Rant bavon, jeber auf feine Weise, gemuthmaaßt haben, find Erweise, daß wir davon nichts wissen konnen, nichts wiffen follen. Bir mogen mit unfrer Schabung herauf= ober herabsteigen; wir mogen die vollkommnern Geschöpfe ber Sonne nah ober ihr fern seben; so bleibt alles ein Traum, ber burd, ben Mangel ber Fortschreitung in ber Berichiebenheit ber Blaneten beinah Schritt vor Schritt geftort wird und uns zulett nur bas Resultat giebt: baß überall, wie hier, Ginheit und Mannichfaltigkeit herriche, baß aber unser Maaß des Verstandes, so wie unser Winkel des Unblide, und zur Schätzung bes Fort = und Zurudganges burchaus

keinen Maaßstab gebe. Wir sind nicht im Mittelpuntt, sondern im Gebrange; wir schiffen, wie andre Erden, im Strom umher, und haben kein Maaß der Bergleichung.

Durfen und sollen wir indes aus unferm Standwunkt zur Conne, bem Duell alles Lichtes und Lebens in unfrer Schopfung, vor- und rudwarts ichließen: fo ift univer Erbe bas meibeutige goldne Loos der Mittelmäßigkeit zu Theil worden', Die wir wenigftens zu unserm Troft als eine gludliche Mitte traumen mogen. Wenn Mertur ben Schwung um feine Are, mithin feine Tage und Rachtrevolution vielleicht in 6 Stunden, fein Jahr in 88 Tagen vollbringt, und sechsmal ftarter von ber Sonne erleuchtet wird, ale wir: wenn Jupiter bagegen seine weite Bahn um bie Conne in 11 Jahren und 313 Tagen vollendet, und bennoch seine Tag - und Nachtzeit in weniger als 10 Stunden gurudlegt: wenn ber alte Caturn, bem bas Licht ber Conne hunbertmal schwächer scheint, faum in 30 Jahren um die Sonne kommt und abermals fich vielleicht in 7 Stunden um feine Are breht; fo find wir mittlere Planeten, Erbe, Dars und Benns, von mittlerer Unser Tag ift wenig von einander, von den Tagen ber Ratur. andern aber so sehr verschieben, als umgekehrt unfre Jahre. Auch ber Tag ber Benus ift beinah 24 Stunden; bes Mars nicht 25 lang. Das Jahr ber erften ift von 224, bes letten von 1 Jahr und 322 Tagen, ob er gleich 31 mal kleiner als die Erde und um mehr als die Salfte von ber Sonne entfernt ift; weiterhin geben bie Verhaltniffe ber Große, bes Umidwungs, ber Ents fernung tuhn auseinander. Anf Einen ber drei Mittelplaneten hat uns also die Ratur geset, auf benen auch ein mittleres Berhaltniß und eine abgewogenere Proportion, so wie ber Zeiten und Raume, so vielleicht auch ber Bildung ihrer Geschöpfe zu herrschen scheint. Das Bethaltniß unfrer Materie zu unserm Geist ift vielleicht so aufwiegend gegen einander, als die Lange unfrer Tage und Rachte. Unfre Gebankenschnelligkeit ift vielleicht im Maak bes Umschwunges unfres Planeten um fich felbst und um bie Conne ju ber Schnelligkeit ober Langfamkeit andrer Sterne; fo wie unfre Ginne offenbar im Berhaltniß ber Feinheit von Drganifation fteben, die auf unfrer Erbe fortfommen tonnte und foute. Bu beiben Seiten hinaus giebt es mahrscheinlich bie größeften

Laffet und also, so lange wir hier leben, auf Dwergenzen. nichts als auf ben mittelmäßigen Erbeverstand und auf bie noch viel zweideutigere Menschentugend rechnen. Wenn wir mit Augen bes Merture in die Conne feben und auf seinen Alugeln um fie fliegen tonnten; wenn une mit ber Rafchheit bes Caturns umb Jupiters um fich feibst, zugleich ihre Langsamkeit, ihr weiter großer Umfang gegeben ware; ober wenn wir auf bem haar ber Rometen, ber großesten Warme und Ralte gleich empfangig, burch bie weiten Regionen bes himmels fchiffen konnten; bann burften wir von einem andern, weitern ober engern, als dem proportionirten Mittelgleise menschlicher Gebanken und Rrafte reben. Run aber, wo und wie wir find, wollen wir biesem milbeproportionirten Gleise treu bleiben; er ift unfrer Lebensbauer mahrscheinlich gerade gerecht.

Es ift eine Aussicht, Die auch die Seele bes tragften Menfden erweden fann, wenn wir und einft auf irgend eine Beife im allgemeinen Genuß biefer ums jest verfagten Reichthumer ber bisbenden Ratur gebenken: wenn wir und vorstellen, daß viclleicht, nachbem wir zur Summe ber Organisation unfres Planeten gelangt find, ein Banbelgang auf mehr als Einem anbern Stern bas Loos und ber Fortidritt unfred Ediciale fein tonnte, ober bag es endlich vielleicht gar unfre Bestimmung ware, mit allen zur Reife gelangten Geschöpfen so vieler und verschiebener Schwesterwelten Umgang ju pflegen. - Wie bei uns unfre Bebanten und Krafte offenbar nur aus unfrer Erborganifation feimen und fich so lange zu verändern und zu verwandeln streben, bis sie etwa zu ber Reinigkeit und Feinheit gediehen sind, die diese unfre Schöpfung gewähren fann; fo wird's, wenn bie Analogie unfre Fuhrerin fein barf, auf andern Sternen nicht anders fein; und welche reiche Harmonie läffet fich gebenken, wenn so verschieden gebildete Wesen alle zu Einem Biele wallen o) und sich einander ihre Empfindungen und Erfahrungen mittheilen. Verstand ift nur ein Verstand ber Erbe, aus Sinnlichkeiten, bie uns

c) Bon ber Sonne, als einem vielleicht bewohntaren Rerper: f. Bosben's Gebanten über bie Natur ber Sonne in ben Beschäftig. ber berlin'schen Gesellich. naturforschenber Freunde, B. 2. S. 225.

bier umgeben, allmählig gebildet: so ist's auch mit den Trieben und Reigungen unfres Herzens; eine andre Belt fennt ihre außerlichen Gulfsmittel und Sinderniffe mahrscheinlich nicht. Aber Die letten Resultate berselben sollte fie nicht fennen? Gewiß! alle Radien ftreben auch hier jum Mittelpunkt bes Kreifes. Der reine Berftand fann überall nur Berftand fein, von welchen Sinnlichkeiten er auch abgezogen worden; die Energie des Herzens wird überall bieselbe Tuchtigkeit, b. i. Tugend, sein, an welchen Gegenständen fie fich auch geubt habe. Also ringt wahrscheinlich auch hier die großeste Mannichfaltigfeit zur Ginheit, und die allumfaffende Ratur wird ein Biel haben, mo fte bie ebelften Beftrebungen so vielartiger Geschöpfe vereinige und die Bluthen aller Welt gleichsam in einen Garten sammle. Was physisch vereinigt ift; warum sollte es nicht auch geistig und moralisch vereinigt sein? ba Geift und Moralitat auch Phyfit find, und benfelben Gefeben, bie boch zulest alle vom Connenspftem abhangen, nur in einer hohern Ordnung bienen. Ware es mir also erlaubt, die allgemeine Beschaffenheit ber manderlei Planeten auch in ber Orgas ntsation und im Leben-ihrer Bewohner mit ben verschiebenen Farben eines Connenstrahls ober mit ben verschiebenen Tonen einer Tonleiter ju vergleichen: fo murbe ich fagen, bag fich vielleicht bas Licht ber Einen Conne bes Wahren und Guten auch auf jebem Planeten verschieden breche, so daß fich noch keiner berselben ihres gangen Genuffes ruhmen fonnte. Nur weil Gine Conne fie alle erleuchtet und fie alle auf Ginem Plan ber Bilbung ichmeben: fo ift zu hoffen, fie kommen alle, jeder auf seinem Wege, ber Bollkommenheit naber, und vereinigen fich einst vielleicht, nach manderlei Wanbelgangen, in Giner Schule bes Guten und Schonen. Jest wollen wir nur Menschen sein, b. i. Gin Ton, Gine Farbe in ber harmonie unfrer Sterne. Benn bas Licht, bas wir genießen, auch ber milben grunen Farbe zu vergleichen ware, fo laffet fie uns nicht fur bas reine Sonnenlicht, unsern Verstand und Willen nicht fur die handhaben bes Universum halten: benn wir find offenbar mit unfrer gangen Erbe nur ein fleiner Bruch bes Gangen.

### Ш.

Unfre Erde ift vielerlei Revolutionen durchgegangen, bis fie bas, was fie jest ift, worden.

Den Beweis dieses Sapes giebt fie felbst, auch schon durch bas, was sie auf und unter ihrer Oberfläche (benn weiter find die Meniden nicht gefommen) zeiget. Das Waffer hat überschwemmt, und Erdlagen, Berge, Thaler gebilbet: bas Feuer hat gewüthet, Erbrinden gesprengt, Berge emporgehoben und bie geschmolzenen Gingeweibe bes Innern hervorgeschuttet: bie Luft, in ber Erbe eingeschloffen, hat Höhlen gewölbt und ben Ausbruch jener machtigen Elemente beforbert: Winde haben auf ihrer Oberfläche getobet, und eine noch mächtigere Ursache hat sogar ihre Zonen verandert. les hievon ift in Zeiten geschehen, ba es schon organisirte und lebenbige Areaturen gab: ja hie und ba scheint es mehr als einmal, hier schneller, bort langsamer geschehen zu sein, wie fast allenthalben und in so großer Sohe und Tiefe die verfteinten Thiere und Be-Viele dieser Revolutionen gehen eine schon gebilwachse zeigen. bete Erbe an und konnen also vielleicht als zufällig betrachtet werben; andre scheinen ber Erbe wesentlich zu sein und haben fie urfprunglich felbft gebilbet. Beber über jene, noch über biefe (fie find aber schwer zu trennen), haben wir bisher eine vollständige Theorie; schwerlich konnen wir sie auch über jene haben, weil sie gleichsam historischer Ratur sind und von zu viel kleinen Localurfachen abhangen mogen. lleber diese aber, über die ersten wesentlichen Revolutionen unfrer Erbe, wunschte ich, bag ich eine Theorie 3d hoffe, ich werbe es: benn obgleich bie Bemerkungen erlebte. aus verschiedenen Welttheilen lange noch nicht vielseitig und genau genug find: so scheinen mir body sowohl die Grundsate und Bemertungen ber allgemeinen Physik, als die Erfahrungen ber Chemie und des Bergbaues bem Punkt nahe, wo vielleicht Ein gludlicher Blid mehrere Wiffenschaften vereinigt und also Eine burch die an-Gewiß ift Buffon nur ber Des-Rartes biefer Art mit seinen fühnen Sypothesen, ben bald ein Repler und Rewton burch rein zusammenftimmenbe Thatsachen übertreffen und widerlegen moge. Die neuen Entbedungen, die man über

Warme, Luft, Feuer und ihre mancherlei Wirkungen auf die Bestandtheile, auf Composition und Decomposition unfrer Erdwesen gemacht hat, die simpeln Grundsähe, auf die die elektrische, zum Theil auch die magnetische Materie gebracht ist, scheinen mir dazu, wo nicht nahe, so doch entserntere Vorschritte zu sein, daß viellescht mit der Zeit durch Einen neuen Mittelgriff es einem glücklichen Geist gelingen wird, unfre Geogenie so einsach zu erklären, als Kepler und Rewton das Sonnengebäude darstellten. Es wäre schon, wenn hiemit manche als qualitates occultae bisher angenommene Naturkasste auf erwiesene physische Wesen reduckt werden könnten.

Wie bem auch set, so ift wohl unlaugbar, bag die Ratur auch bier ihren großen Schritt gehalten und bie großefte Mannichfaltigfeit aus einer in's Unendliche fortgebenben Simplicitat gewähret habe. Eh unfre Luft, unfer Waffer, unfre Erbe hervorgebracht werben konnte, waren mancherlei einander auflosende, niederschlagende Stamina nothig; und die vielfachen Gattungen ber Erbe, ber Befteine, ber Cryftallisationen, gar ber Organisation in Muscheln, Pflangen, Thieren, zulest im Menichen, wie viel Auflöfungen und Revolutionen bes Einen in bas Andre setten bie voraus! Da bie Natur nun allenthalben auch jest noch alles aus bem Feinsten, Rleinesten hervorbringt, und indem ste auf unser Zeitmaaß gar nicht rechnet, bie reichste Fulle mit ber engsten Sparfamfeit mittheilet: fo scheint bieses auch, selbst nach ber mosaischen Trabition, ihr Gang gewesen zu sein, ba'fie jur Bilbung ober vielmehr zur Audbilbung und Entwicklung ber Geschopfe ben erften Grund legte. Die Maffe wirkender Krafte und Elemente, aus ber bie Erbe ward, enthielt wahrscheinlich als Chaos alles, was auf ihr werden sollte In periodifchen Beitraumen entwidelte fich aus geiftis gen und forperlichen staminibus bie Luft, bas Feuer, bas Waffer, Mancherlei Berbindungen bes Waffers, ber Luft, bes Lichts, mußten vorangegangen fein, ehe ber Saame ber erften Pflanzenorganisation, etwa bas Moos, hervorgehen konnte. Biele Pflanzen mußten hervorgegangen und gestorben fein, ebe eine Thierorganifation ward; auch bei biefer gingen Insetten, Bogel, Baffer - und Rachtthiere ben gebildetern Thieren ber Erbe und bes Tages vor; bis endlich nach allen die Krone ber Organisation unfrer Erbe, ber Menfch, auftrat, Microcosmus. Er, ber

Sohn aller Elemente und Wesen, ihr erlesenster Inbegriff und gleichsam die Bluthe der Erdenschöpfung, konnte nicht anders, als das lette Schooffind der Natur sein, zu dessen Bildung und Empfang viele Entwickelungen und Revolutionen hervorgegangen sein mußten.

Indeffen war's eben so naturlid, daß auch Er noch viele erlebte, und ba die Natur nie von ihrem Werk ablaßt, noch weniger einem Bartlinge ju gut, baffelbe vernachlaffigt ober verspatet: fo mußte die Austrocknung und Fortbildung der Erbe, ihr innerer Brand, leberschwemmungen und was sonft baraus folgte, noch lange und oft fortbauern, auch ba Menschen auf Erben lebten. Celbft die alteste Schrifttrabition weiß noch von Revolutionen biefer Art, und wir werben spaterhin seben, was biese furchterlichen Erscheinungen ber erften Zeit beinah auf's ganze menschliche Geschlecht für ftarte Wirkungen gemacht haben. Jest find Umvalzungen Diejer ungeheuern Gattung feltner, weil die Erbe ausgebilbet ober vielmehr alt ift; nie aber fonnen und werben fie unferm Geschlecht und Wohnplat gang fremde werben. Es war ein unphilosophis ihes Geschrei, bas Boltaire bei Liffabons Sturz anhob, ba er beinah lästernd die Gottheit beswegen anklagte. Sind wir uns felbft nicht und alle bas unfre, felbft unfern Wohnplat, bie Erbe, ben Elementen schuldig? Wenn biefe, nach immer fortwirkenbent Naturgesehen, periodisch aufwächen und bas Ihre gurud fobern, wenn Feuer und Wasser, Luft und Wind, die unfre Erbe bewohnbar und fruchtbar gemacht haben, in ihrem Laufe fortgehn und fie gerftoren: wenn die Conne, bie und fo lange als Mutter erwarmte, die alles Lebende auferzog und an golbenen Seilen um ihr erfreuenbes Antlip lenkte — wenn fie die alternde Kraft ber Erbe, die fich nicht mehr zu halten und fortzutreiben vermag, nun endlich in ihren brennenden Schooß zoge; was geschähe anders, als was nach ewigen Gesehen ber Weisheit und Ordnung geschehen mußte? Sobald in einer Ratur voll veranderlicher Dinge Bang fein muß: fobald muß auch Untergang fein; scheinbarer Untergang namlich, eine Abwech elung von Gestalten und Formen. Nie aber trifft biefer bas Innere ber Ratur, Die über allen Ruin erhaben, immer als Phonix aus ihrer Afche ersteht und mit jungen Kraften blühet. Schon die Bilbung unfres Wohnhauses und aller Stoffe, die es

gerade unter der brennenden Mittagssonne. Ueberall, wo Mensschen leben können, leben Wenschen, und sie können fast überall leben. Da die große Mutter auf unster Erde kein ewiges Einers lei hervordringen konnte noch mochte: so war kein andres Mittel, als daß sie das ungeheuerste Vielerlei hervortrieb, und den Wensschen aus einem Stoff wedte, dies große Vielerlei zu ertragen. Späterhin werden wir eine schone Stusenleiter sinden, wie sich, nachdem die Kunst der Organisation in einem Geschöpf zunimmt, auch die Fähigkeit desselben vermehrt, mancherlei Justände auszusdauern und sich nach jedem derselben zu bilden. Unter allen dies sen veränderlichen, ziehbaren, empfänglichen Geschöpfen ist der Wensch das empfänglichste: die ganze Erde ist für ihn gemacht, Er für die ganze Erde.

Laffet und alfo, wenn wir über bie Beschichte unsers Beschlechts philosophiren wollen, so viel möglich alle enge Gedankens formen, die aus der Bilbung Eines Erbstrichs, wohl gar nur Einer Schule genommen find, verläugnen. Nicht was ber Menfch bei und ift, ober gar, was er nach ben Begriffen irgend eines. Traumers sein foll; sonbern was er überall auf ber Erbe und boch zugleich in jeglichem Strich besonders ift, b. i. wozu ihn irgend nur die reiche Mannidsfaltigfeit ber Bufalle in ben Sanden ber Ratur bilben fonnte; bas laffet uns auch als Absicht ber Wir wollen feine Lieblingsgeftalt, feine Liebe Natur betrachten. lingegegend fur ihn suchen und finden: wo er ift, ift er ber herr und Diener ber Natur, ihr liebstes Kind und vielleicht jugleich ihr auf's harteste gehaltener Cklave. Vortheile und Raditheile, Rrankheiten und llebel, so wie neue Arten bes Genufies, ber Kulle, bes Cegens, erwarten überall feiner, und nachbem bie Burfel biefer Umftanbe und Befdaffenheiten fallen; nachbem wird er werden.

Durch eine leichte, für uns noch unerklarbare Ursache hat bie Natur diese Mannichsaltigkeit der Geschöpfe auf Erden nicht nur befördert, sondern auch eingeschränkt und festgestellt: es ist der Binkel unster Erdare zum Sonnenäquator. In den Gesehen der Rugelbewegung liegt er nicht: Jupiter hat ihn nicht; dieser steht senkrecht auf der Bahn zur Sonne. Mars hat ihn wenig; die Benus dagegen ungeheuer spis, und auch der

Caturn mit seinem Ringe und seinen Monden brudt fich feitwarts Welche unendliche Verschiebenheit ber Jahreszeiten und Connenwirfung wird baburch in unserm Sternenspftem veranlaft! Unfre Erbe ift auch hier ein geschontes Rind, eine mittlere Gesellin: ber Wintel, mit bem fie eingefentt ift, beträgt noch nicht Db sie ihn von jeher gehabt? bavon barf jest noch feine Frage sein; genug, fie hat ihn. Der unnaturliche, wenigftens und unerflarliche Winket ift ihr eigen geworben und hat fich feit Jahrtausenben nicht verandert; er scheint auch ju bem, was jest die Erbe und auf ihr bas Menschengeschlecht sein foll, noth-Dit ihm namlich, mit biefer ichiefen Richtung gur Efliptif, werden bestimmt-abwechselnde Bonen, die bie ganze Erbe bewohnbar maden, vom Pol bis jum Aequator, vom Acquator wieder zum Pol hin. Die Erbe muß fich regelmaßig beugen, bamit auch Gegenden, die fonft in eimmerischer Ralte und Finfterniß lagen, ben Strahl ber Sonne fehn und zur Organisation geschickt werben. Da uns nun bie lange Erbgeschichte zeigt, baß auf alle Revolutionen bes menschlichen Berftanbes und feiner Wirkungen bas Berhaltniß ber Bonen viel Ginfluß gehabt: benn weber aus bem faltesten noch heißesten Erbaurtel find jemals bie Wirkungen auf's Gange erfolgt, Die bie gemäßigte Bone hervorbrachte; fo sehen wir abermale, mit welchem feinen Buge ber Finger ber Allmacht alle Umwaljungen und Schattirungen auf ber Erbe umidrieben und bezirft hat. Rur eine fleine andre Rich= tung ber Erbe jur Sonne und alles auf ihr mare anders.

Abgemesne Mannichfaltigkeit also ist auch hier bas Geset ber bildenden Kunst bes Weltschöpfers. Es war ihm nicht genug, daß die Erde in Licht und Schatten, daß das menschliche Leben in Tag und Nacht vertheilt wurde; auch das Jahr unsers Geschlechts sollte abwechseln, und nur einige Tage erließ er uns am Herbst und Winter. Hiernach wurde auch die Länge und Kurze des menschlichen Lebens, mithin das Maaß unsere Kräfte, die Revolutionen des menschlichen Alters, die Abwechselungen unsere Geschäfte, Phänomene und Gedanken, die Nichtigkeit oder Dauer unsere Entschlüsse und Thaten bestimmt: denn alles dies, werden wir sehen, ist zuletzt an dies einsache Gesetz der Tagesund Jahreszeiten gebunden. Lebte der Mensch länger, wäre die Kraft, der Zweck, der Genuß seines Lebens weniger wechselnd und zerstreut, eilte nicht die Ratur so periodisch mit ihm, wie sie unt allen Erscheinungen der Jahreszeiten um ihn eilet: so sände freilich zwar weder die große Ertension des Menschenreichs auf der Erde, und noch weniger das Gewirre von Scenen statt, das und sett die Geschlichte darbeut: auf einem schmaleren Areise der Bewohnung aber wirkte wahrscheinlich unser Lebenstraft inniger, stärfer, seste ist der Inhalt des Predigerbuchs das Symsbol unsere Erde: Alles hat seine Zeit: Winter und Sommer, Harter Erde: Alles hat seine Zeit: Winter und Sommer, Herbst und Frühling, Jugend und Alter, Wirken und Ruhe. Unter unser schräge gehenden Sonne ist alles Thun der Mensschen Jahresperiode.

#### V.

### Unfre Erde ist mit einem Dunstkreise umhüllet und ist im Constict mehrerer himmlischen Sterne.

Reine Luft zu athmen find wir nicht fahig, ba wir eine fo zufammengesette Organisation find, ein Inbegriff fast aller Orga-nisationen ber Erbe, beren erste Bestandtheile vielleicht alle aus ber Luft niebergeschlagen wurden und burch lebergange aus bem Unfichtbaren in's Sichtbare traten. Wahrscheinlich mar, ale unfre Erbe warb, die Luft bas Beughaus ber Rrafte und Stoffe ihrer Bilbung, und ift fie es nicht noch? Wie manche einft unbekannte Dinge find in ben neuern Jahren entbedt worben, bie alle im Medium ber Luft wirten. Die elektrische Materie und ber magnetifde Strom, bas Brennbare und die Luftfaure, erfaltenbe Calze und vielleicht Lichttheile, die bie Conne nur anregt: lauter machtige Principien der Naturwirkungen auf der Erte; und wie mandje andre werben noch entbedt werben! Die Luft beschwängert und lofet auf: fie fauget ein, macht Gahrungen und follagt nieber. scheint also bie Mutter ber Erbgeschöpfe, so wie ber Erbe felbst ju fein; bas allgemeine Behitel ber Dinge, bie fie in ihren Chook gieht und fie aus ihrem Chook forttreibt.

Es bedarf feiner Demonstration, daß auch in die geistigsten Bestimmungen aller Erbgeschöpfe bie Atmosphare mit einfließe und wirfe; mit und unter ber Conne ift fie gleichsam bie Mitregentin ber Erbe, wie fie einft ihre Bilbnerin gewesen. Welch ein alla gemeiner Unterschied wurde fich ereignen, wenn unfre Luft eine andre Elafticitat und Schwere, andre Reinigfeit und Dichtigfeit gehabt, wenn fie ein andres Baffer, eine andre Erbe niedergeschlagen hatte, und in andern Einfluffen auf die Organisation ber Gewiß ift bieses ber Fall auf anbern Planeten, Rorver wirkte! bie fich in andern Luftregionen gebildet haben; daher auch jeder Schluß von Cubftangen und Erscheinungen unfrer Erbe auf bie Eigenschaften jener so mißlich ift. Auf dieser war Prometheus Schopfer, er formte ans niebergeschlagenem weichen Ton und holte aus ber Sobe so viel lichte Funten und geiftige Rrafte, als er in dieser Connenentfernung und in einer specifisch so und nicht anders schweren Daffe habhaft werben konnte.

Auch die Berschiedenheit ber Menschen, so wie aller Produkte ber Erdfugel, muß fich also nach ber specifischen Berschiebenheit bes Mediums richten, indem wir wie im Organ der Gottheit leben. Hier kommt es nicht blos auf Eintheilung ber Bonen nach Site und Ralte, nicht blos auf Leichtigfeit und Schwere bes brudenden Luftforpers, sondern unendlich mehr auf die mancherlei wirksamen, geistigen Krafte an, bie in ihr treiben, ja beren Inbegriff eben vielleicht alle ihre Eigenschaften und Phanomene aus-Bie ber elektrische und magnetische Strom unfre Erbe umfließt? welche Dunfte und Dampfe hier ober bort auffteigen? wohin sie treiben? worein sie sich verwandeln? was sie für Organifation gebaren? wie lange fie biefe erhalten? wie fie fie aufbien? bas alles giebt fichtbare Schluffe auf bie Beschaffenheit und Geschichte jeglicher Menschenart: benn ber Mensch ift ja, wie alles andre, ein Zögling ber Luft und im gangen Kreise seines Daseins aller Erborganisationen Bruber.

Mich bunkt, wir gehen einer neuen Welt von Kenninissen enigegen, wenn sich die Beobachtungen, die Boild, Borshave, Hales, Gravesand, Franklin, Priestlei, Black, Crawfort, Wilson, Achard u. a. über Hise und Kalie, Elektricität und Luftarten, sammt andern chemischen Wesen und

khren Einflussen in's Erd- und Pflanzenreich, in Thiere und Menschen gemacht haben, zu einem Rainrsystem sammeln werben. Währben mit der Zeit diese Beobachtungen so vielsach und allgemein, als die zunehmende Erkenninis mehrerer Erdstriche und Erdprodukte zuläst, die das wachsende Studium der Ratur gleichsem eine allverbreitete freie Akademie stistete, die sich mit vertheilter Aufmerksamkeit, aber in Einem Geist des Wahren, Sichern, Rüblichen und Schönen die Einstüsse dieser Wesen hie und da, auf Dies und Jenes bemerkte: so werden wir endlich eine geographische Nerologie erhalten und dies große Treibsaus der Ratur in taussend Berämderungen nach einertei Grundgesehen wirken sehen. Die Bildung der Menschen an Körper und Geist wird sich mit daraus erklären; zu deren Gundlde uns seht nur einzelne, sedoch zum Theil sehr deutliche Schattenzuge gegeben sind.

Aber bie Erbe ift nicht allein ba im Universum; auch auf ihre Atmosphare, auf bies große Behaltniß wirfenber Rrafte, wicken Die Sonne, ber emige Feuerball, regt andre Simmelewefen. fich mit seinen Strahlen: ber Mond, Diefer brudenbe, schwere Rörper, ber vielleicht gar in ihrer Atmosphäre hängt, brudt fie jest mit feinem talten und finftern, jest mit feinem von ber Conne Bald ift er vor, bald hinter thr; jest ift fle erwarmten Antlit. ber Sonne naher; fest ferner. Andre himmelotorper nahen fich thr, brangen auf ihre Babn und mobificiren ihre Krafte. Das gange Simmelofofiem ift ein Streben gleich - ober ungleichartiger, aber mit geoßer Starte getriebner Rugeln gegen einander; und nur bie Eine große 3bee ber Allmacht ift's, Die bies Getriebe gegen einander wog und ihnen in ihrem Kampf beifieht. Der menschliche Betftand hat auch bier im weiteften Labyrinth ftrebender Krafte einen Faben gefunden und beinah Wirnberbinge geleiftet, ju benen tim ber fo unregelmäßige, von zwei entgegengesetten Druckverten getriebene und gludlicher Beise uns fo nahe Mond bie größefte For-Werben einst alle biefe Bemerkungen und ihre Refutate auf Die Beranberungen unfrer Luftfugel angewandt werben, wie fle bei ber Ebbe und Fluth foon angewandt find: wird ein viehahriget fleiß an verschiedenen Orten ber Erbe, mit ber Sinfe gurter Werkzeuge, Die gum Theil fchon erfunden find, fontfahren, Die Revolution biefes hunnlifthen Weers nach Beiten und Lagen

pu ordnen und zu einem Ganzen zu bilden: so wird, bintt mid, die Aftrologie aufe neue in der ruhmwürdigsten, nüblichsten Gestalt unter unsern Wissenschaften erscheinen, und was Toalbo aufing, wozu de Luc, Lambert, Tobias Mayer, Böcka mann n. A. Grundsätze oder Beihalfe gaben, das wird vielleicht (und gewiß mit großem Blick auf Geographie und Geschichte der Renscheit) ein-Gatter er vollenden.

Benug, wir werden und wachsen, wir wallen und ftreben unter oder in einem Meer jum Theil bemerkter, jum Theil geahs Wenn Luft und Witterung fo vieles über neter Himmelofrafte. und und die gauge Erbe vermogen: fo war's auch vielleicht im Größern hier Ein elektrischer Funte, ber in Diesem menschlichen Geicopf reiner traf, bort eine Bortion entgundbaren Bunberg, bie fich in Jenem gewaltiger ballte; bier eine Daffe mehrerer Ralte und heiterfeit, bort ein fanftes, milberndes, fluffiges Wefen, was und die größesten Berioden und Revolutionen ber Menschheit bestimmt und geanbert hat. Rur ber allgegenwärtige Blid, unter dem nach emigen Geleten sich auch biefer Teig bilbet; nur Er ift's, ber in biefer phyfischen Kraftewelt jedem Punkt bes Elements, jebem fpringenden Funten und Metherftrahl feine Stelle, feine Beit, feinen Birfungefreis zeichnet, um ihn mit andern entgegengefesten Rraften zu mifden und zu milbern.

### VI.

# Der Planet, den wir bewohnen, ift ein Erdgebirge, das über die Wafferstäche bervprragt.

Der simple Anblid einer Weltharte bestätigt bieses. Retten pon Gebirgen sind's, die das seste Land nicht nur durchschneiden, sons dern die auch offenbar als das Gerippe da stehn, an und zu den sich das Land gebildet hat. In Amerika läuft das Gebirge längs dem westlichen User durch den Isthmus hinauf. Es geht auert hin, wie sich das Land zieht: wo es mehr in die Mitte tritt, wied auch das Land breiter, die es sich über Neu- Mexico in unbefann-

ten Gegenden verliert. Wahrscheinlich geht es auch hier nicht nur hoher hinauf die zu den Eliasbergen fort; sondern hangt auch in der Breite mit mehreren, insonderheit den blauen Bergen zusammen, so wie in Sudamerika, wo das Land breiter wird, auch Berge sich nord und öftlich hinziehn. Amerika ist also, selbst seiner Figur nach, ein Erdstrich an seine Berge gehängt und gleichsfam an ihren Fuß ebener oder schrosser hinangebildet.

Die brei anbern Welttheile geben einen gusammengesettern Anblid, weil ihr großer Umfang im Grunde nur Ein Belttheil ift; inbeffen ift's auch bei ihnen ohne Muhe fennbar, bag ber Erbruden Afiens ber Stamm ber Gebirge fei, bie fich uber biefen Welttheil und über Europa, vielleicht auch über Afrita, menigftene uber feinen obern Theil verbreiten. Der Atlas ift eine Korts ftredung ber afiatischen Gebirge, bie in ber Mitte bes Landes nur eine größere Sohe gewinnen, und fich burch bie Bergreihen am Ril wahrscheinlich mit ben Mondegebirgen binben. Db biese Mondogebirge ber Sohe und Breite nach ein wirklicher Erbruden feien? muß bie Bufunft lehren. Die Große bes Lanbes und einige gerftudte Radrichten follten es zu vermuthen geben; inbeffen fcheint eben auch die proportionirte Benigkeit und Rleinheit ber Fluffe biefes Erbftrichs, bie uns befannt finb, noch nicht eben bafur gu entscheiben, bag feine Sobe ein mahrer Erbgurtel fei, wie ber affatische Ural ober bie amerikanischen Corbilleras. Genug, auch in biesen Welttheilen ift offenbar bas Land ben Gebirgen ange-Alle feine Streden laufen parallel ben Meften ber Berge; wo biefe fich breiten und veräftigen, breiten fich auch bie Lander. Dies gilt bis auf Vorgebirge, Inseln und Halbinseln. Das Land streckt seine Arme und Glieber, wie fich bas Geripp ber Bebirge stredt; es ift also nur eine mannichfaltige, in manderlei Schichten und Erdlagen an fie angebilbete Maffe, die endlich bewohnbar worden.

Auf die Fortleitung der ersten Gebirge kam's also an, wie die Erde als sestes Land dastehen sollte; sie scheinen gleichsam der alte Rern und die Strebepfeiler der Erde zu sein, auf welche Wasser und Luft nur ihre Last ablegten, die endlich eine Pflanzstätte der Organisation herabgedachet und geednet ward. Aus dem Umsschwung einer Augel sind diese altesten Gebirgketten nicht zu erklaren:

fie find nicht in ber Gegend bes Aequators, wo ber Rugelichwung am arbbeften war; fie laufen bemfelben auch nicht einmal parallel, vielmehr geht die ameritanische Bergreihe gerade burch ben Aequator. Bir burfen also von biefen mathematischen Begirfungen bier fein Licht forbern, ba überhaupt auch die bochften Berge und Bergreihen gegen bie Maffe ber Rugel in ihrer Bewegung ein unbebeutenbes 3d halte es also auch nicht fur gut, in Namen Richts find. ber Bebirgfetten Aehnlichfeit mit bem Acquator und ben Deribianen zu substituiren, ba zwischen beiben fein mahrer Busammenbang ftatt findet und die Begriffe bamit eher irre geführt wurben. Auf ihre ursprungliche Gestalt, Erzeugung und Fortstredung, auf ihre Sobe und Breite, turg, auf ein phyfifches Raturges fet tommt es an, bas und ihre Bilbung und mit berfelben auch die Bildung bes festen Landes erklare. Db sich nun ein folches physisches Naturgeset finden ließe? ob fie ale Strablen aus eis nem Punft? ober als Aefte aus Ginem Stamm? ober als wintlichte hufeisen bastehn? und was sie, ba sie als nacte Gebirge, als ein Gerippe ber Erbe hervorragten, für eine Bilbungeregel Dies ift die wichtige, bisher noch unaufgelofte Frage, ber ich eine genugthuenbe Auflosung munschte. Wohlverstanden namlich, daß ich hier nicht von herangeschwemmten Bergen, sonbern vom ersten Grund = und Urgebirge ber Erbe rebe.

Benug: wie sich die Gebirge zogen, ftrecten sich auch bie Affen ward zuerst bewohnbar, weil es die bochften und breiteften Bergfetten und auf feinem Ruden eine Cbene befaß. bie nie das Meer erreicht hat. hier war also, nach aller Bahrscheinlichkeit, irgend in einem gluchfeligen Thal am Fuß und im Bufen ber Gebirge ber erfte erlefene Wohnut ber Menschen. Bon ba breiteten fie sich sublid in bie schonen und fruchtbaren Ebnen langs ben Stromen hinab; nordwarts bilbeten fich hartere Stamme, bie zwischen Fluffen und Bergen umberzogen und fich mit ber Zeit westwarts bis nach Europa brangten. folgte bem anbern: ein Bolf brangte bas anbre, bis fie abermals an ein Meer, die Oftsee, tamen, jum Theil herübergingen, jum Theil sich brachen und das subliche Europa besetzen. Dies hatte von Afien aus fubmarte fcon andre Buge von Boltern und Colonien erhalten; und so wurde burch verschiedene, zuweilen fich entgegengesette, Menschenftibme biefer Bintel ber Erbe fo biat bevollfert, als er bevollert ift. Dehr als Gin gebrangtes Bolf gog fich gulett in bie Bebirge und ließ feinen Heberwindern bie Plane und offene Felber: baffer wir beinah auf ber gangen Erbe bie alteffen Refte von Nationen und Sprachen entweber in Bergen ober in ben Eden und Winkeln bes Landes anfreffen. faft feine Infel, feinen Erbftrich, wo nicht ein frembes, fpateres Bolt die Ebnen bewohnt und ranhe altere Rationen fich in die Bon biefen Bergen, auf benen fie ihre Berge verftedt haben. hartere Lebensart fortfetten, find fobann oft in fpatern Beiten Revolutionen bewirft worden; die die Ebnen mehr ober minder Indien, Berfien, Sina, felbft die weftlichen affatischen Lander, ja bas burch Runfte und Erbabtheilungen wohl verwahrte Europa wurde mehr als einmal von ben Bolfern ber Gebirge in umwalzenben Beeren heimgesucht; und was auf bent großen Chauplat ber Nationen gefchah, erfolgte in fleinern'Begirten nicht minber. Die Maratten in Gubafien: auf mehr als Einer Insel ein wilbes Gebirgvolf: in Entopa bie und ba Refte von alten tapfern Bergbewohnern ftreiften umber, und wenn fie nicht leberwinder werben konnten, wurden fie Rauber. Die großen Bereffreden ber Gebe scheinen so wie ber erfte Bohnfis, so auch die Werffiatte ber Revolutionen und der Erhaltung bes menschlichen Gefchledits zu fein. Wie fie ber Erbe Baffer verleihen, verleihen fie ihr auch Boffer: wie fie auf ihnen Duelfen erzeugen, fpringt auch auf ihnen ber Geift bes Duths und ber Freiheit, wenn bie milbere Cbene unterm Joch ber Be-Tepe, ber Runfte und Lafter erliegt. Roch jest ift bie Sobe Aftens ber Tummelplat von großentheils wilben Boltern; und wer weiß, ju welchen lleberschwemmungen und Erfrischungen fünftiger Jahrhunderte fie ba find?

Bon Afrika wissen wir zu wenig, um über das Treiben und Drängen der Boller daselisst zu urtheilen. Die obern Gegenden sind, auch dem Menschenkamm nach, gewiß aus Asien besetz; und Aegypten hat seine Eultur wahrscheinlich nicht vom höhern Erdrücken seines festen Landes, sondern von Asien aus erhalten. Wohl aber ist's von Aethiopiern überschwemmt worden, und auf mehr als Einer Kuste (weiter kennen wir ja das Land nicht) hört

man von herabdrängenden wilden Bolkern der Sohe des Erdtheils. Die Gagas find als die eigentlichken Menschenfresser berühmt: die Kassern und die Woller über Monomotapa sollen ihnen an Wildheit nicht nachgeben. Aurz, an den Mondsbergen, die die weiten Streden des innern Landes einnehmen, scheiut auch hier, wie allenthalden, die unsprüngliche Nauheit dieses Erdgeschlechts zu wohnen.

Wie alt ober jung die Bewohnung Amerika's sein moge: so hat sich gerade am Fuß der höchsten Cordilleras der gebildetste Staat dieses Weltsheils gesunden, Peru: aber nur am Fuß des Berges, im gemäßigten schönen Thal Duito. Längs der Bergsstrecke von Chili, dis zu den Batagonen, streckten sich die wilden Völker hinab. Die andern Bergketten, und überhaupt das ganze kand im Innern ist uns zu wenig bekaunt; indeß bekannt genug, um überall den Sap bestätigt zu sinden, daß auf und zwischen den Bergen alte Sitte, oxiginale Wildheit und Freiheit wohne. Die meisten dieser Bölker sind von den Spaniern noch nicht bezwungen, und sie mußten ihnen selbst den Namen los bravos geben. Die kalten Gegenden von Nordamerika, so wie die von Assen, sind, dem Clima und der Lebensart ihrer Wölker nach, sür eine weite große Berghöhle zu halten.

Co hat also die Natur mit den Bergreihen, die fie jog, wie mit ben Stromen, die fie herunter rinnen ließ, gleichsam ben roben, aber festen Grundriß aller Menschengeschichte und ihrer Revolutionen entworfen. Wie Bolfer hie und ba burchbrachen und weiteres gand entbedten; wie sie langs ben Stromen fortjogen und an fruchtbaren Dertern Sutten, Dorfer und Stabte bauten; wie fle fich amifden Bergen und Buften, etwa einen Strom in ber Mitte, gleichsam verschanzten und diesen von ber Ratur und ihrer Gewohnheit abgezirften Erbstrich num bas 3 bre ngnnten; wie hieraus nach ber Befchaffenheit ber Gegend verichiebene Lebensarten, aulest Reiche entstanden, bis bas menschliche Geschlecht endlich Ufer fand, und an bem meiftens unfruchtbaren Ufer auf ber See geben und aus ihr Nahrung gewinnen lernte - bas Alles gebort fo fehr jur naturlich -fortichreitenben Befchichte bes Menschengeschlechts, als zur Naturgeschichte ber Erbe. Eine andre Hohe war's, die Jagdnationen erzog, die also Wild-

beit unterhielt und nothig machte: eine andre, mehr ausgebreitet und milbe, die Hirtenvolkern ein Felb gab und ihnen friedliche Thiere jugefellte: eine andre, bie ben Acerbau leicht und nothwendig machte; noch eine andre, die auf's Schwimmen und ben Fifchjang fließ, endlich und julest gar jum Sandel fuhrte - lauter Berioden und Buftande ber Menschheit, Die ber Bau unfrer Erbe in seiner natürlichen Verschiedenheit und Abwechselung nothwendig In manden Erbftrichen haben fich baber bie Gitten und Lebensarten Jahrtausenbe erhalten; in andern find fie, meifiens burch außere Urfachen, verandert worden, aber immer nach Broportion bes Landes, von bem bie Beranberung tam, fo wie beffen, in bem fie geschah und auf bas fle wirfte. Meere, Bergfetten und Strome find bie natürlichften Abscheidungen fo ber gander, fo auch ber Bolfer, Lebensarten, Sprachen und Reiche; ja auch in ben größesten Revolutionen menschlicher Dinge find fie bie Directionslinien ober bie Grenzen ber Beltgeschichte gewesen. Berge, floffen bie Strome, uferte bas Meer anders; wie unenblich anders hatte man fich auf biesem Tummelplat von Rationen umbergeworfen!

Ich will nur einige Worte über bie Ufer bes Meeres fagen: fein Schauplat ift fo weit, als mannichfaltig und groß die Aussicht bes feften Landes. Was ift's, bas Afien fo jusammenhangend an Sitten und Boruttheilen, ja recht eigentlich jum erften Ergiehungehaufe und Bilbungeplat ber Bolfer gemacht hat? und vorzüglich, bag es folch eine große Strede feften Landes ift, in welchem Bolfer fich nicht nur leicht foribreiten, fonbern auch lange und immer zusammenhangen mußten, fie mochten wollen ober nicht. Das große Gebirge trennt Rord - und Gubaften; fonft aber trennt biese weiten Etreden fein Meer; ber einzige Caspische See ift als ein Reft bes alten Weltmeeres am Fuß bes Caucafus fteben geblieben. Sier fant also bie Tradition fo leicht ihren Weg, und tonnte burch neue Traditionen aus berfelben ober einer anbern Begend verstärft werben. Hier wurzelte also alles so tief, Religion, Bateransehen, Despotismus! Je naher nach Aften, besto mehr find biese Dinge als alte ewige Sitte ju Baufe, und ohngeachtet aller Berichiebenheiten einzelner Staaten find fie über bas gange Subaffen gebreitet. Das nordliche, bas burch hohe Bergmauern

von senem geschieben ist, hat sich in seinen vielen Nationen anders, aber trot aller Berschiebenheit der Boller unter sich, auf einen eben so einsormigen Fuß gebildet. Der ungeheuerste Strich der Erbe, die Taxtarei, wimmelt von Nationen verschiebener Abkunft, die doch beinach alle auf Einer Stufe der Cultur stehen: denn kein Meer trennt sie: sie tummeln sich alle umher auf einer großen nordwarts hinabgesenkten Tafel.

Dagegen, was macht bas fleine rothe Meer für Unterscheibung! Die Abessinier find ein arabischer Bolferstamm, Die Aegypter ein aficifches Bolt: und welch eine anbre Belt von Sitten und Lebendweise errichtete fich unter ihnen! Un ben unterften Eden von Affien zeigt fich ein gleiches. Der fleine perfische Meerbusen, wie febr trennt er Arabien und Berfien! Der fleine malavische Sinus, wie fehr unterscheibet er die Malaven und Kambojer von einander! Bei Afrita ift's offenbar, daß die Sitten feiner Einwohner weniger verschieden find, weil bieje durch teine Meere und Meerbufen, sonbern vielleicht nur burch die Wüsten von einander getrennt werden. Auch frembe Rationen haben baher weniger auf baffelbe wirken tonnen, und uns, die wir alles burchfrochen haben, ift biefer ungeheure Erbibeil so aut als unbefannt: blos und allein, weil er leine tiefe Einschnitte bes Meeres hat, und fich wie ein unzugangs bares Golbland mit Giner ftumpfen Strede ausbreitet. Amerifa ift vielleicht auch beswegen voll so viel kleiner Rationen, weil es nord = und fublich mit Fluffen, Ceen und Bergen burchfdnitten und Seiner Lage nach ift's von außen bas zugangbarfte Land, ba es aus zwei Halbinseln besteht, die nur burch einen engen Ifthmus gusammenhangen, an bem bie tiefe Ginbucht noch einen Archivelagus von Inseln bilbet. Es ift also gleichsam gang Ufer; und baber auch ber Besit fast aller europhischen Seemachte, fo wie im Rrioge immer ber Apfel bes Spiels. Gunftig ift Diese Lage für und europäische Rauber; ungunftig war feine innere Durchschnittenheit fur bie Bildung ber alten Ginwohner. lebten von einander burch Seen und Strome, burch ploglich abbrechende Sohen und Tiefen ju fehr gesondert, als daß die Cultur eines Erbstrichs ober bas alte Wort ber Trabition ihrer Bater fich, wie in bem breiten Afien, hatten befestigen und ausbreiten mogen.

intgegengefeste, Denfchenftibme biefer Bintel ber Erbe fo bient bevollfert, ale er bevollert ift. Mehr ale Gin gebrangtes Bott jog fich gulett in bie Bebirge und ließ feinen leberwindern bie Plune und offene Felber: baffer wir beinah auf ber gangen Erbe Die alteften Refte von Rationen und Sprachen entweber in Bergen ober in ben Eden und Winkeln bes Lanbes antreffen. faft feine Infel, feinen Erbfirich, wo nicht ein frembes, fpateres Bolt die Ebnen bewohnt und rauhe altere Rationen fich in bie Berge verftedt haben. Bon biesen Bergen, auf benen sie ihre hartere Lebensart fortfetten, find fobann oft in fpatern Beiten Revolutionen bewirft worden; die die Ebnen mehr oder minder Indien, Berfien, Gina, felbft die weftlichen aftatischen Lander, ja bas burch Runfte und Erbabtheilungen wohl verwahrte Europa wurde mehr als einmal von ben Bolfern ber Gebirge in umwalzenben heimgesucht; und was auf bem großen Schauplat ber Rationen gefchat, erfolgte in fleinern'Be girfen nicht minber. Die Maratten in Gubaften: auf mehr als Einer Insel ein wilbes Gebirgvolf: in Entopa bie und ba Refte von alten tapfern Bergbewohnern ftreiften umber, und wenn fie nicht lleberwinder werben konnten, wurden fie Rauber. bie großen Bergftreden ber Erbe scheinen so wie ber erfte Wohnfis, so auch die Werffiatte ber Revolutionen und ber Erhaltung bes menschlichen Geschledits zu fein. Wie fie ber Erbe Baffer verleihen, verleihen fie ihr auch Botter: wie fie auf ihnen Duelfen erzeugen, fpringt auch auf ihnen ber Geift bes Duths und ber Freiheit, wenn die milbere Ebene unterm Joch ber Befete, ber Rhifte und Lafter erliegt. Roch jest ift bie Sobe Aftens der Summelplat von großentheils wilden Boltern; und wer weiß, zu welchen leberschwemmungen und Erfrischungen fünftiger Jahrhunderte fie ba find?

Bon Afrika wissen wir zu wenig, um über das Treiben und Drängen der Boller daselbst zu urtheilen. Die obern Gegenden sind, auch dem Menschenstamm nach, gewiß aus Asien besetz; und Aegypten hat seine Eultur wahrscheinlich nicht vom höhern Erdrücken seines festen Landes, sondern von Asien aus erhalten. Wohl aber ist's von Nethiopiern überschwemmt worden, und auf mehr als Einer Kuste sweiter kennen wir ja das Land nicht) hort

men von herabbrangenden wilden Bollern der Hohe des Erdiheils. Die Gagas find als die eigentlichsten Menschenfresser berühmt: die Kassern und die Voller über Monomotapa sollen ihnen an Bildheit nicht nachgeben. Aurz, an den Mondobergen, die die weiten Streden des innern Landes einnehmen, scheiut auch hier, wie alleuthalben, die unsprüngliche Nauheit dieses Erdgeschlechts zu wohnen.

Wie alt ober jung die Bewohnung Amerika's sein möge; so hat sich gerade am Fuß der höchsten Cordilleras der gebilderste Staat dieses Welttheils gefunden, Peru: aber nur am Fuß des Berges, im gemäßigten schönen Thal Duito. Längs der Bergstrede von Chili, dis zu den Vatagonen, streckten sich die wilden Bölker hinab. Die andern Bergketten, und überhaupt das ganze kand im Innern ist uns zu wenig bekaunt; indes bekannt genug, um überall den Sat bekätigt zu sinden, daß auf und zwischen den Bergen alte Sitte, oxiginale Wildheit und Freiheit wohne. Die meisten dieser Völker sind von den Spaniern noch nicht bezwungen, und sie mußten ihnen selbst den Namen los bravos geben. Die kalten Gegenden von Nordamerika, so wie die von Asien, sind, dem Clima und der Lebensart ihrer Völker nach, sür eine weite große Berghöhle zu halten.

Co bat also die Ratur mit ben Bergreihen, die fie jog, wie mit den Stromen, die fie herunter rinnen ließ, gleichsam ben toben, aber festen Grundriß aller Menschengeschichte und ihrer Revolutionen entworfen. Wie Bolfer hie und da durchbrachen und weiteres gand entbecten; wie sie langs ben Stromen fortjogen und an fruchtbaren Dertern Butten, Borfer und Stabte bauten; wie fle fich amifden Bergen und Buften, etwa einen Strom in ber Mitte, gleichsam verschanzten und biefen von ber Natur und ihrer Gewohnheit abgezirkten Erbstrich nun das Ihre nannten; wie hieraus nach ber Beschaffenheit ber Gegend verichiebene Lebenbarten, julest Reiche entstanden, bis bas menfchliche Beschlecht endlich Ufer fand, und an bem meistens unfruchtbaren Ufer auf ber See gehen und aus ihr Rahrung gewinnen lernte - bas Alles gebort fo fehr gur naturlich - fortichreitenben Geschichte bes Menschengeschlechts, als zur Naturgeschichte ber Erbe. Eine andre Hohe war's, die Jagdnationen erzog, die also Wildheit unterhielt und nothig machte: eine andre, mehr ausgebreitet und milbe, die Birtenvoltern ein Felb gab und ihnen friedliche Thiere jugesellte: eine anbie, die ben Aderbau leicht und nothwendig machte; noch eine andre, die auf's Schwimmen und ben Fifchfang fließ, endlich und zulest gar zum Sandel führte - lauter Berioden und Buftande ber Menfabeit, bie ber Bau unfrer Erbe in feiner naturlichen Berichiebenheit und Abwechselung nothwendig In manchen Erbftrichen haben fich baber bie Sitten und Lebensarten Jahrtausenbe erhalten; in andern find fie, meiftens burch außere Urfachen, verandert worden, aber immer nach Broportion bes Landes, von bem bie Beranberung tam, fo wie beffen, in bem fie geschah und auf bas fie wirfte. Meere, Bergfetten und Strome find bie naturlichften Abscheibungen fo ber ganber, fo auch ber Bolfer, Lebensarten, Sprachen und Reiche; ja auch in ben größesten Revolutionen menschlicher Dinge find fie bie Directionelinien ober bie Grenzen ber Beltgefchichte gewefen. Berge, floffen bie Strome, uferte bas Deer anders; wie unendlich anders hatte man fich auf biefem Tummelplat von Rationen umbergeworfen!

Ich will nur einige Worte über bie Ufer bes Meeres fagen: fein Schauplat ift fo weit, als mannichfaltig und groß bie Ausficht bes festen Landes. Bas ift's, bas Aften fo zusammenhangend an Sitten und Boruttheilen, ja recht eigentlich jum erften Erziehungehaufe und Bilbungeplat ber Bolfer gemacht hat? und vorzüglich, bag es folch eine große Strede feften Landes ift, in welchem Bolfer fich nicht nur leicht foribreiten, fonbern auch lange und immer zusammenhangen mußten, fle mochten wollen ober nicht. Das große Gebirge trennt Rord - und Cubafien; fonft aber trennt biese weiten Streden fein Meer; ber einzige Caspische See ift als ein Reft bes alten Weltmeeres am Fuß bes Caucafus fiehen geblieben. hier fand also bie Tradition so leicht ihren Beg, und konnte burch neue Traditionen aus berfelben ober einer anbern Behier wurzelte alfo alles fo tief, Religion, gend verstårft werben. Bateransehen, Despotismus! Je naher nach Aften, befto mehr find biefe Dinge ale alte ewige Citte ju Saufe, und ohngeachtet aller Berfchiebenheiten einzelner Staaten find fie uber bas gange Subaffen gebreitet. Das norbliche, bas burch hohe Bergmauern

von jenem geschieben ift, hat sich in seinen vielen Rationen anbers, aber trot aller Berschiebenheit ber Bbiter unter sich, auf einen eben so einformigen Fuß gebilbet. Der ungeheuerste Strich ber Erbe, die Tartarei, wimmelt von Rationen verschiebener Abkunft, die boch beinach alle auf Einer Stufe der Cultur stehen: benn kein Meer trennt sie: sie tummeln sich alle umber auf einer großen nordwärtstehinabgesentten Tasel.

Dagegen, was macht bas fleine rothe Meer fur Unterscheibung! Die Abeffinier find ein arabischer Bolterftamm, die Aegypter ein afiatifches Bolf: und welch eine anbre Belt von Gitten und Lebensweise errichtete fich unter ihnen! An ben unterften Eden von Affien zeigt fich ein gleiches. Der fleine perfifche Dieerbufen, wie fehr trennt er Arabien und Berfien! Der fleine malavische Sinus, wie fehr unterscheibet er die Malayen und Kambojer von einander! Bei Afrika ift's offenbar, bag bie Sitten feiner Einwohner weniger verschieben find, weil bieje burch teine Meere und Meerbusen, sonbern vielleicht nur burch bie Buften von einander getrennt werben. Auch fremde Rationen haben baher weniger auf baffelbe wirken tonnen, und une, die wir alles burchfroden haben, ift biefer ungeheure Erbiheil so gut als unbefannt: blos und allein, weil er feine tiefe Einschnitte bes Meeres hat, und fich wie ein unzugangbares Golbland mit Einer ftumpfen Strede ausbreitet. Amerika ift vielleicht auch beswegen voll so viel kleiner Rationen, weil es nord = und fublich mit Fluffen, Ceen und Bergen burchichnitten und Ceiner Lage nach ift's von außen bas zugangbarfte Land, ba es aus zwei Halbinfeln besteht, bie nur burch einen engen Ifthmus zusammenhangen, an bem bie tiefe Ginbucht noch einen Archipelagus von Inseln bilbet. Es ift also gleichsam gang Ufer; und baher auch ber Befit fast aller europaischen Seemachte, fo wie im Rriege immer ber Apfel bes Spiels. Gunftig ift biese · Lage für und europäische Rauber; ungunftig war seine innere Durchschnittenheit für die Bildung ber alten Ginwohner. lebten von einander burch Geen und Strome, burch ploglich abbrechende Hohen und Tiefen zu fehr gesondert, als daß die Cultur eines Erbstrichs ober bas alte Wort ber Trabition ihrer Bater fich, wie in bem breiten Afien, hatten befestigen und ausbreiten mogen.

heit unterhielt und nothig machte: eine andre, mehr ausgebrettet und milbe, die Hirtenvollern ein Felb gab und ihnen friedliche Thiere jugefellte: eine anbie, bie ben Aderbau leicht und nothwendig machte; noch eine anbre, bie auf's Schwimmen und ben Kifchfang fließ, endlich und julest gar jum Sandel fuhrte - lauter Berioden und Buftande ber Menschheit, Die ber Bau unfrer Erbe in feiner naturlichen Berfchiebenheit und Abwechselung nothwendig In manchen Erbftrichen haben fich baber bie Sitten und Lebensarten Jahrtaufenbe erhalten; in anbern find fie, meiftens burch außere Urfachen, verandert worben, aber immer nach Broportion des Landes, von dem die Beranderung kam, fo wie beffen, in dem fie geschah und auf bas fie wirfte. Meere, Bergfetten und Strome find bie natürlichften Abicheibungen fo ber Lander, fo auch ber Bolfer, Lebensarten, Sprachen und Reiche; ja auch in ben größeften Revolutionen menschlicher Dinge find fie bie Directionslinien ober bie Grenzen ber Beltgeschichte gewesen. Berge, floffen bie Strome, uferte bas Deer anbers; wie unenblich anders hatte man fich auf biefem Tummelplat von Rationen umbergeworfen!

Ich will nur einige Worte über bie Ufer bes Deeres fagen: fein Schauplat ift fo weit, als mannichfaltig und groß bie Ausficht bes feften Lanbes. Was ift's, bas Aften fo zusammenhangend an Citten und Boruttheilen, ja recht eigentlich jum erften Erziehungehaufe und Bilbungeplat ber Bolfer gemacht hat? und vorzüglich, bag es fold eine große Strede feften Landes ift, in welchem Bolter fich nicht nur leicht foribreiten, fonbern auch lange und immer zusammenhangen mußten, fle mochten wollen ober nicht. Das große Gebirge trennt Rord - und Cubaften; fonft aber trennt biefe weiten Streden fein Meer; ber einzige Caspische See ift als ein Reft bes alten Weltmeeres am Fuß bes Caucafus fteben geblieben. Bier fand also bie Tradition so leicht ihren Beg, und tonnte burch neue Traditionen aus berfelben ober einer andern Begend verstårft werben. hier wurzelte also alles so tief, Religion, Bateransehen , Despotismus! Je naher nach Aften, besto mehr find biese Dinge ale alte ewige Citte ju Saufe, und ohngeachtet aller Berichiebenheiten einzelner Staaten find fie uber bas gange Subaffen gebreitet. Das norbliche, bas burch hohe Bergmauern

von senem geschieben ist, hat sich in seinen vielen Nationen anbers, aber trot aller Berschiebenheit der Bblker unter sich, auf einen eben so einsormigen Fuß gebilbet. Der ungeheuerste Strich der Erde, die Tartarei, wimmelt von Nationen verschiedener Abkunft, die doch beinach alle auf Einer Stufe der Cultur stehen: denn kein Meer trennt sie: sie tummeln sich alle umher auf einer großen nordivärtebinabgesenkten Tasel.

Dagegen, was macht bas fleine rothe Meer für Unterscheibung! Die Abeffinier find ein grabifder Bolferftamm, Die Megupter ein afictifches Bolf: und welch eine anbre Welt von Citten und Lebensweise errichtete fich unter ihnen! Un ben unterften Eden von Affien zeigt fich ein gleiches. Der fleine perfifche Deerbufen, wie febr trennt er Arabien und Berfien! Der fleine malavische Cinus, wie fehr unterscheibet er bie Malapen und Kambojer von einander! Bei Afrifa ift's offenbar, bag bie Sitten feiner Einwohner weniger verschieden find, weil biefe burch teine Meere und Meerbufen, fonbern vielleicht nur burch bie Buften von einander getrennt werben. Much fremde Rationen haben baber weniger auf baffelbe wirfen tonnen, und uns, die wir alles burchfrochen haben, ift dieser ungeheure Erbtheil fo gut als unbefannt: blos und allein, weil er feine tiefe Einschnitte bes Meeres hat, und fich wie ein unzugangs bares Golbland mit Einer ftumpfen Strede ausbreitet. Amerita ift vielleicht auch beswegen voll so viel kleiner Rationen, weil es nord = und fublich mit Fluffen, Geen und Bergen burchschnitten und Seiner Lage nach ift's von außen bas zugangbarfte Land, ba es aus zwei Halbinfeln besteht, bie nur burch einen engen Ifthmus ausammenhangen, an bem bie tiefe Einbucht noch einen Archipelagus von Inseln bilbet. Es ift also gleichsam gang Ufer; und baber auch ber Befit fast aller europäischen Seemachte, fo wie im Rriege immer ber Apfel bes Spiels. Gunftig ift diese Lage für und europäische Rauber; ungunftig war seine innere Durchschnittenheit für die Bilbung ber alten Einwohner. lebten von einander burch Geen und Strome, burch ploglich abbrechende Sohen und Tiefen ju fehr gesondert, als daß die Cultur eines Erbstriche ober bas alte Bort ber Tradition ihrer Bater fich, wie in bem breiten Afien, hatten befestigen und ausbreiten mogen.

Barum zeichnet fich Europa burch seine Berschiebenheit von Rationen, burch feine Bielgewandtheit von Sitten und Runften. am meiften aber burch bie Wirffamteit aus, Die es auf alle Theile ber Welt gehabt bat? 3ch weiß mobl, bas es einen Ausammen-Auf von Urfachen giebt, die wir hier nicht auseinander leiten konmen; phofisch aber ift's unleugbar, baß fein burchichnittenes, vielgestaltiges Land mit bazu eine veranlaffenbe und forbernbe Urfache gewefen. Als auf verschiebnen Begen und zu verschiebnen Beiten fich bie Bolfer Affens bieber jogen: welche Buchten und Bufen, wie viele und verschieden laufende Strome, welche Abwechselung kleiner Bergreihen fanben fie bier! . Gie tonnten aufammen fein und fich trennen, auf einander wirfen und wieder in Friede leben; ber vielgeglieberte kleine Welttheil ward also ber Markt und bas Gebrange aller Erbrolfer im Rleinen. Das einzige mittellanbifche Meer, wie febr ift es bie Bestimmerin bes ganzen Europa worben! fo bag man beinah fagen tann, daß bies Meer allein ben leberund Fortgang aller alten und mittlern Gultur gemacht habe. Ditiee fteht ihm weit nach, weil fie nordlicher, gwischen hartern Rationen und unfruchtbarern Lanbern, gleichsam auf einer Rebenfrage bes Weltmarkis, liegt; indeffen ift auch fie bem gangen Nord - Europa das Auge. Dhne fie maren bie meisten ihr angrenzenben Lanber barbarifch, falt und unbewohnbar. Gin gleiches ift's mit bem Ginfdnitt amifchen Spanien und Frankreich, mit bem Ranal zwischen biefem und England, mit ber Gestalt Englands, Italiens, bes alten Griechenlandes. Man andere bie Grengen biefer Lanber, nehme hier eine Meerenge meg, Schließe bort eine Strafe ju; und bie Bilbung und Berwuftung ber Belt, bas Schidial ganger Boller und Belttheile geht Jahrhunderte burch auf einem anbern Wege.

Iweitens fragt man also: warum as außer unsern vier Weltscheilen keinen fansten Welttheil: in jenem ungeheuern Moer giebt, in dem man ihn so lange für gewiß gehalten: so ist die Anwort anjeht durch Thatsachen ziemlich entschieden: weil es in dieser Meerestiese kein so hohes Urgebirge gab, an dem sich ein großes sestes Land bilden konnte. Die asiatischen Gebirge schneiden sich in Ceylon mit dem Adamsberge, auf Sumatra und Borneo mit den Vergstrecken aus Malassa und Siam ab; so wie die afrikanischen am Vorgebirge ber guten Hoffnung und die amerikanischen

am Feuerlande. Runt geht ber Granit, bie Grunbfaule bes feften Landes, in bie Tiefe nieber und fommt, hoben Streden nach, nirgend mehr überm Meer jum Borichein. Das große Renholland hat keine Gebirgkette bet erften Gattung; Die Philips binen, Moluffen und bie andern bin und wieder gerftreueten Infeln find alle nur vulfanischer Art, und viele berfelben haben noch hier konnten also gwar ber Schwefel und bie bis jest Bulfane. Riefe ihr Wert vertichten und ben Gewürzgarten ber Belt binaufbauen helfen, ben fie mit ihrer unterirbifchen Muth als ein Trefbhaus ber Ratur wahrscheinlich mit unterhalten. Rorallenthiere thun, was fie konnen d) und bringen in Jahrtaufenden vielleicht die Infelden hervor, die als Bunkte im Weltmeer liegen; weiter aber erftredten fich bie Rrafte biefer fublichen Beltgegend nicht. Die Ratur hatte biefe ungeheuern Streden jur großen Wasserfluft bestimmt: benn auch fie war bem bewohns ten Lande unentbehrlich. Entbedt fich einft bas phyfifche Bilbungsgeset ber Urgebirge unfrer Erbe, mithin auch ber Geftalt bes festen gandes: so wird sich in ihm auch die Ursache zeigen, warum ber Subpol feine folche Bebirge, folglich auch feinen funften Belttheil haben formte. Wenn er ba ware; mußte et nicht auch nach ber jegigen Beschaffenheit ber Erbatmofphate unbewohnt liegen, und wie die Goschollen und bas Candwideland ben Seehunden und Binquins jum Erbeigenthum bienen?

Drittens, da wir hier die Erde als einen Schauplat der Menschengeschichte betrachten: so ergiebt sich aus dem, was gesiat ift, augenscheinlich, wie besser es war, das der Schäpfer vie Bildung der Berge nicht von der Augelbewegung abhangen ließ, sondern ein andres von uns noch unentdocktes Geset für sie sestellte. Wäre der Aequator, und die größeste Bewegung der Erde unter ihm, an der Entstehung der Berge Ursache: so hätte sich das seste Land auch in seiner größesten Breite unter ihm fortstrecken and den heißen Weltgartel einnehmen müssen, den jeht größtentheils das Meer kühlet. Hier wäre also der Nittespunkt des menschlichen Geschlechts gewesen, gerade in der trägsten Gegend für körperliche und Seelenkräste; wenn anders die jetzige Beschaffenheit der gesammten Erdnatur noch statt sinden sollte. Unter dem Brande

d) S. Forfter's Bemerfungen, E. 126 u. f.

ber Conne ben heftigften Explosionen ber elettrischen Materie, ber Winde und allen contraftirenden Abwechselungen ber Witterung hatte unfer Gefchlecht feine Geburts - und erfte Bilbungsftatte nehmen, und fich fobann in die talte Cubzone, die bicht an ben beißen Erbftrich grengt, fo wie in die nordlichen Gegenden, verbreiten muffen; ber Bater ber Belt wahlte unferm Urfprunge eine beffere Bildungeftatte. In ben gemäßigten Erbftrich rudte er ben Sauptstamm ber Gebirge ber alten Welt; an beffen Fuß bie wohlgebilbetften Menschenvoller wohnen. Sier gab er ihm eine milbere Begend, mithin eine fanftere Ratur, eine vielfeitigere Erziehungsfdyule, und ließ fie von ba, fest gebildet und wohl gestärft, nad und nach in die heißen und faltern Regionen wandern. konnten bie erften Geschlechter zuerft ruhig wohnen, mit ben Ges birgen und Stromen fich fobann allmahlig herabziehn und harterer Gegenden gewohnt werden. Jeber bearbeitete seinen kleinen Umfreis und nutte ihn, als ob er bas Universum ware. und Unglud breiteten fich nicht fo unaufhaltsam weiter, ale wenn Eine mahricheinlich bobere Bergfette unter bem Aequator die gange Rord = und Cubwelt' hatte beherrichen follen. 'Co hat ber Cchopfer ber Welt es immer beffer geordnet, als wir ihm vorschreiben mogen; auch bie unregelmäßige Beftalt unfrer Erbe erreichte 3wede, bie eine größere Regelmäßigkeit nicht wurde erreicht haben.

### · VII.

Durch die Strecken ber Gebirge wurden unfre beiden Semisphäre ein Schauplat der sonderbarften Berschiedenheit und Abwechselung.

Ich verfolge auch hier noch ben Anblid ber allgemeinen Weltscharte. In Unen ftrecht fich bas Gebirge in der größesten Breite bes Landes fort, und ohngefahr in der Mitte ift sein Knote; wer sollte denken, daß es auf dem untern Hemisphar gerade anders in die größeste Lage sich strecken wurde? und doch ist's also. Schon dies macht eine ganzliche Berschiedenheit beider Welttheile. Die hohen Striche Siberiens, die nicht nur den kalten Rords und Nordostwinden ausgesetzt, sondern auch durch die, mit etwigem Schnee bebeckten Urgebirge vom erwarmenden Sudwinde abges

fdnitten find, mußten alfo (jumal ba ihr bftere falziger Boben bazu tam,) auch noch in manden fubliden Strichen fo erftarrenb falt werben, als wir fie aus Beschreibung fennen; bis hie und ba andre Reihen biefer Berge fie vor ben icharfern Winden ichutsten und milbere Thalgegenden bisben konnten. Unmittelbar unter biefem Gebirge aber, in ber Mitte Affiens, welche icone Gegenben breiteten fich nieber! Gie waren burch jene Mauern vor ben erstarrenben Binben bes Rorbs gebeckt und bekamen von ihnen Die Ratur anderte baber auch fublich ben nur fühlende Lufte. Lauf ber Gebirge, und ließ sie auf ben beiben Salbinseln Inboftans, Malatta, Ceplon u. f. lungs hinab laufen. fie beiben Seiten biefer ganber entgegengefette Jahreszeiten, regelmäßige Abwechselungen; und machte fie auch baburch zu ben gludlichften Erbftrichen ber Belt. In Afrifa fennen wir bie innern Gebirgreihen zu wenig; inbeffen wiffen wir, baß auch biefer Belttheil in die Lange und Breite burchschnitten, mahrscheinlich also in seiner Mitte gleichfalls fehr abgefühlt ift. Amerika bagegen wie anders! Rorblich ftreichen bie kalten Rordund Rordwestwinde lange Streden hinab, ohne daß ein Gebirge fie breche. Sie kommen aus bem großen Eisrevier her, bas fich bieber aller Durchfahrt widerfest hat, und bas ber eigentliche noch unbefannte Eiswinfel ber Belt zu nennen mare. Cobann ftreichen fie über große Erbstriche erfronen Landes bin, und erft unter ben blauen Gebirgen wird bas Land milber. Roch immer aber mit fo ploblichen Abwechselungen ber Site und Ralte, als in keinem andern Lande: wahrscheinlich, weil es biefer gangen Rord - Halbinsel an einer zusammenhangenden feften Gebirgmauer fehlt, Binbe und Witterung zu lenken und ihnen ihre bestimmtere Berrichaft zu geben. - 3m untern Cubamerita gegentheils weben bie Binbe vom Gife bes Cubpols und finden abermals, flatt eines Sturmbachs, bas fie breche, vielmehr eine Bergfette, bie fie von Sub gen Rord hinauf leitet. Die Einwohner ber mittlern Begenben , so gludliche Erbftriche es von Ratur find, muffen alfo oft awischen biefen beiben einander entgegengesetten Rraften in einer naffen, heißen Tragheit schmachten, wenn nicht fleinere Winde von ben Bergen ober bem Meere her ihr Land erfrischen und fuhlen.

Seten wir nun die steile Sobe bes Landes und feines ein- formigen Bergrudens hinzu: so wird uns die Berfchiebenheit bei-

ber Welttheile noch auffallenber und flarer. Die Corbilleras find bie bochften Gebirge ber Welt; bie Alpen ber Schweis find beis nah nur ihre Salfte. An ihrem Fuß gieben fich bie Gierra's in langen Reihen hinab, Die gegen Die Meeresflache und Die tiefen Thalabgrunde felbft noch hohe Gebirge find e); nur über fie gu reisen, giebt Symptome ber lebelfeit und ploglichen Entfraftung an Menschen und Thieren, bie bei ben hochsten Gebirgen ber alten Welt eine unbefannte Erscheinung find, Erft an ihrem Fuß fångt bas eigentliche Land an; und biefes an ben meiften Orten wie eben, wie plotlich verlaffen von ben Gebirgen! Am öftlichen Fuß ber Cordilleras breitet fich bie große Chene bes Amazonenftroms, die einzige in ihrer Art, fort; wie die peruanischen Bergftreden gleichfalls die einzigen ihrer Art bleiben. Auf taufend Fuß hat jener Strom, ber julest ein Meer wird, noch nicht & Boll Fall, und man kann eine Erdftrede von Deutschlands graßester Lange burchreisen, ohne fich einen Fuß hoch über bie Meeresflache zu erheben f). Die Berge Malbonado am Platoftrom find gegen Die Corbilleras auch von feinem Belang; und fo ift bas gange buliche Cubamerita ale eine große Erbenflache anzusehen, Die Jahrtaufende lang lieberschwemmungen, Moraften und allen Ilnbequemlichkeiten bes niedrigften Landes ber Erbe ausgesett fein mußte und es jum Theil noch ift. Der Riefe und ber Awerg fiehn alfo hier neben einander, die wildefte Sohe neben ber tiefften Tiefe, beren ein Erbensand fahig ift. Im fubliden Rorbamerita ift's nicht anders. Luifiana ist so seicht, wie der Meeresboben, ber zu ihm führet, und biefe seichte Ebne geht weit in's Land hinauf. Die großen Geen, ungeheuren Wafferfalle, die foneibende Ralte Canada's u. f, zeigen, daß auch ber nordliche Erdfrich boch fein muffe, und daß fich hier abermals, abwohl in einem fleinern Grad, Extreme gesellen. Was dies alles auf Früchte, Thiere und Menfden fur Wirtungen habe, wird bie Folge zeigen.

Anders ging die Ratur auf unserm obern Hemisphar ju Werk, auf bem fie Menschen und Thieren thren ersten Wohnsts bereiten

e) S. Ullo q's Nadreichten von Amerika, Leipz. 1780, mit 3. G. Schneibere fchapbaren Bufagen, Die den Werth bes Werks um die Salfte . vermebren.

f) E. Leafte Befchnetbung bes Portugiefifchen Menerifo, pom Cubena, Brapufchun, 1780, C. 79. 80.

wollte. Lang und breit zog sie die Gebirge auseinander und leitete sie in mehreren Aesten sort, so daß alle drei Weltiheile zusammenhangen konnten und ohngeachtet der Verschiedenheit von Erdstrichen und Ländern, allenthalben ein sansterer llebergang ward. Hier durste kein Weltstrich in Aeonenlanger lleberschwemmung liegen; noch sich auf ihm jent Heere von Insetten, Amphibien, dächen Landthieren und andrer Meeresbrut bilden, die Amerika bevolstert haben. Die einzige Wüste Kobi ausgenommen (die Wondgesbirge kennen wir noch nicht), und es heben sich keine so breite Strecken wüster Erdhöhen in die Wolken, um in ihren Klüsten lingesheuer hervorzubringen und zu nähren. Die elektrische Sonne konnte hier aus einem trochnern, sanster gemischen Erdreich seinere Geswürze, mildere Speisen, eine reifere Organisation besordern auch an Menschen und allen Thieren.

Es ware icon, wenn wir eine Bergeharte ober vielmehr einen Berg-Atlas hatten, auf bem bieje Grunbfaulen ber Erbe in ben mancherlei Rudfichten aufgenommen und bemerkt waren, wie fie bis Geschichte bes Menschengeschlechts forbert. Bon vielen Gegenben ift die Ordnung und Hobe ber Berge ziemlich genau bestimmt: bie Erhebung bes Landes über bie Meeresflache, Die Bofchaffenheit bes Bobens auf feiner Dberflache, ber Fall ber Strome, bie Richtungen ber Winde, bie Abweichungen ber Magnetuchel, bie Grabe ber Sine und Warme find an andern bemerkt worden, und Einiges bavon ift auch ichon auf einzelnen Charten bezeichnet. Wenn mehrete biefer Bemerfungen, Die jest in Abhandlungen und Rollebefcreibungen zerftreut liegen, genan gefammelt und auch auf Chars ten jusammengetragen wurden; welche fcione und unterrichtende phylifche Beographie ber Erbe wurde bamit in Ginem lieberblide auch ber Ratur = und Geschichtforscher ber Menschheit haben! ber reichfte Beitrag gu Barenius, Lulof's und Bergs mann's portrefflichen Werfen. Wir find aber auch hier nur im Anfange: die Ferber, Ballas, Sauffure, Soulanie u. A. fammeln in einzelnen Erbftreden zu ber reichen Ernbie von Aufichläffen, bie wahrscheinkich einst die peruanischen Gebirge (vielleicht bie intereffanteften Gegenben ber Beit fur bie geboere Raturgefdichte) zur Einheit und Gewißheit bringen werben.

# Dweites Buch.

### T.

## Unfer Erdball ift eine große Werkstätte zur Or: ganisation sehr verschiedenartiger Wefen.

So sehr uns in den Eingeweiden der Erde alles noch als Chaos, als Trümmer vorkommt, weil wir die erste Construction des Ganzen nicht zu übersehen vermögen: so nehmen wir doch, selbst in dem, was uns das Kleinste und Roheste dunkt, ein sehr bestimmtes Dasseyn, eine Gestaltung und Bildung nach ewigen Gesehen wahr, die keine Willschr der Menschen verändert. Wir demerken diese Gesehe und Formen; ihre innern Kräste aber kennen wir nicht, und was in einigen allgemeinen Worten, z. E. Zusammenhang, Ausbehnung, Affinität, Schwere dabei bezeichnet, soll uns nur, mit äußern Verhältnissen bekannt machen, ohne uns dem innern Wesen im mindesten näher zu führen.

Bas indeß jeder Stein = und Erdart verliehen ist: ist gewiß ein allgemeines Geset aller Geschöpfe unfrer Erde; dieses ist Bilbung, bestimmte Gestalt, eignes Dasein. Keinem Wesen kann dies genommen werden: benn alle seine Eigenschaften und Birkungen sind darauf gegründet. Die unermestliche Kette reicht vom Schöpfer hinab bis zum Keim eines Sandfornchens, da auch dieses seine bestimmte Gestalt hat, in der es sich oft der schönsten Erystallisation nahert. Auch die vermischtesten Wesen solgen in ihren Theilen demselben Geset; nur weil so viel und mancherlei Krafte in ihnen wirken und endlich ein Ganzes zusammengebracht

werben follte, bas mit ben verschiebenften Bestandtheilen bennoch einer allgemeinen Einheit biene: fo wurden lleberglinge, Bermis idungen und mancherlei bivergirende Kormen. Gobald ber Kern unfrer Erbe, ber Granit, ba war, war auch bas Licht ba, bas in ben biden Dunften unfres Erdmaos vielleicht noch als Reuer wirfte, es war eine grobere machtigere Luft, ale wir jest genießen, es war ein vermischteres schwangeres Baffer ba, auf ihn zu wirken. andringende Caure lofete ihn auf und fuhrte ihn ju andern Steinarten über; ber ungeheure Sand unsers Erbforpers ift vielleicht nur die Afche biefes verwitterten Rorpers. Das Brennbare ber Luft beforberte vielleicht ben Riesel zur Ralterbe, und in dieser organifirten fich bie erften Lebenbigen bes Deers, bie Schalengeschöpfe: ba in ber ganzen Ratur die Materie früher, als die orga-Noch eine gewaltigere und reinere nifirte lebendige Form icheint. Birfung des Feuers und der Kalte ward zur Kryftallisation erforbert, die nicht mehr bie Duschelform; in die ber Riefel springt, fonbern ichon edigte geometrische Binfel liebet. Auch biese andern fic nach ben Bestandtheilen eines jeben Geschopfe, bie fie fich in halbmetallen und Metallen julest ber Pflanzensprossung nahern. Die Chemie, die in ben neuern Zeiten so eifrig geubt wird, offnet bem Liebhaber hier im unterirbischen Reich ber Natur eine mannichfaltige zweite Schopfung; und vielleicht enthalt biese nicht blos bie Raterie, fondern auch die Grundgesetze und den Schluffel zu alle bem, was über ber Erbe gebilbet worden. Immer und überall sehen wir, daß die Natur zerstoren muß, indem fie wieder aufbauet, baß fie trennen muß, indem fie neu vereinet. Bon einfachen Gefeben, fowie von groben Geftalten, fchreitet fie in's Bufammengefettere, Runftliche, Feine; und hatten wir einen Ginn, bie Urgestalten und ersten Reime ber Dinge zu feben, so wurden wir vielleicht im fleinsten Punkt bie Progression ber gangen Schöpfung gewahr werben. -

Da indes Betrachtungen dieser Art hier nicht unser Zweck sind; so lasset uns nur Eins, die überdachte Mischung betrachten, duch die unser Erde zur Organisation unser Pflanzen, mithin auch der Thiere und Menschen fähig ward. Waren auf ihr andre Metalle zerstreut gewesen, wie jest das Eisen ist, das sich allenthalben, auch in Wasser, Erde, Bstanzen, Thieren und Menschen sindet:

hatten fich die Erdharze, die Schwefel in ber Menge auf ihr gefunden, in der fich jest ber Cand; ber Thon, und endlich bie gute fruchtbare Erbe finbet: welch andre Geschopfe hatten auf ihr Beschöpfe, in benen auch eine scharfere Temperaleben mussen! tur herrschte, ftatt bag jest ber Bater ber Welt bie Bestandtheile unfrer nahrenben Pflanzen zu milbern Salzen und Delen machte. Siezu bereitet sich allmalig ber lofe Canb, ber feste Thou, ber moufige Torf; ja felbst bie wilde Eisenerde, und ber harte Fels muß fich bagu bequemen. Dieser verwittert mit ber Beit und giebt trodnen Baumen, wenigstens bem burren Moofe, Raum; jene war unter ben Metallen nicht nur die gesundeste, sondern auch die lenkbarfte zur Wegetation und Nahrung. Luft und Thau, Regen und Schnee, Baffer und Binde bungen bie Erbe naturlich; Die ihr zugemischten falischen Ralfarten helfen ihrer Fruchtbarfeit funftlich auf, und am meiften beforbert biefe ber Tob ber Bflanzen und Beilfame Mutter, wie haushalterifch und erfegend mar Thiere. Aller Tod wird neues Leben: Die verwesende Faubein Cirfel! lung felbft bereitet Besundheit und frische Rrafte.

Es ift eine alte Rlage, bag ber Menich, ftatt ben Boben ber Erbe zu bauen, in ihre Eingeweibe gebrungen ift und mit bene Schaben feiner Gesundheit und Rube unter giftigen Dunften baselbst die Metalle aufsucht, die seiner Bracht und Gitelfeit, seiner Sabgier und herrschsucht bienen. Daß vieles hierin mahr fen, bezeugen die Folgen, die biese Dinge auf ber Oberflache ber Erbe hervorgebracht haben, und noch mehr die blaffen Gefichter, Die als eingeferferte Mumien in diesen Reichen bes Bluto mublen. Warum ift die Luft in ihnen so anders, die, indem sie die Metalle nahrt, Menschen und Thiere tobtet? warum belegte ber Schopfer unfre Erbe nicht mit Gold und Diamanten, ftatt bag er jest allen ihren Wefen Gefete gab, fie tobt und lebend mit fruchtbaren Erbe ju bereichern? Dhne 3weifel, weil wir vom Golbe nicht effen tonnten und, weil, die kleinste genießbare Pflanze nicht nur fur uns nuslicher, sondern auch in ihrer Art organischer und edler ift, als ber theuerfte Riefel, ber Digmant, Smarago, Amethift und Caphir genannt wird. - Indeffen muß man auch hiebei nichts übertrei-In ben verschiedenen Berioden ber Menschheit, die ihr Schöpfer vorausiah, und bie er felbst nach bem Bau unfrer Erbe

zu beforbern scheint, lag auch ber Justand, da ber Menich unter sich graben und über sich fliegen lernte. Berschiedene Metalle legte er ihm sogar gediegen nahe dem Auge vor: die Ströme untsten den Grund der Erbe entblosen und ihm ihre Schäße zeigen. Auch die rohesten Rationen haben die Nühlichkeit des Kupfers erstannt, und der Gebrauch des Eisens, das mit seinen magnetischen Krästen den ganzen Erdörper zu regieren scheint, hat unser Gesschlecht beinahe allein von einer Stuse der Lebensart zur andern ershoben. Wenn der Mensch seine Wohnhaus nüben sollte: somuste er's auch kennen lernen; und unser Weisterin hat die Schransten enge genug bestimmt, in denen wir ihr nachsorschen, nachschafssen, bilden und verwandeln konnen.

Indeffen ift's wahr, bag wir vorzüglich bestimmt find, auf ber Oberflache unfrer Erbe als Whrmer umbergufriechen, uns angubauen und auf ihr unfer furzes Leben zu burchleben. ber große Menfch im Gebiet ber Ratur fei, feben wir aus ber bunnen Schicht ber fruchtbaren Erbe, bie boch eigenflich allein fein Einige Couhe tiefer, und er grabt Cachen bervor, auf benen nichts wachft, und die Jahre und Jahreszeiten erforbern, bamit auf ihnen nur fchlechtes Gras gebeihe. Tiefer hinab: und er findet oft, wo er fie nicht fuchte, feine fruchtbare Erbe wieber, bie einst bie Oberfläche ber Welt war; bie wandelnde Ratur Bat fie in ihren fortgehenden Berioden nicht geschont. Muscheln und Schneden liegen auf ben Bergen; Fische und Landthiere liegen verfteint in Schiefern; verfteinte Solger und Abdrude von Blumen, oft beinahe anderthalbtausend guß tief. Richt auf bem Boben beiner Erbe wandelft bu, armer Menfch, fondern auf einem Dach beines Saufes, bas burch viele Ueberfangemmungen erft zu bem werben konnte, was es dir jest iff. Da wachst für bich einiges Gras, einige Baume, beren Mutter bir gleichfam ber Bufall beranfanvemmte und von benen but ale eine Geheinere lebeft.

### II.

# Das Pflanzenreich unfrer Erbe in Beziehung auf bie Menschengeschichte.

Das Gewächsreich ist eine höhere Art ber Organisation als alle Bebilbe ber Erbe, und hat einen so weiten Umfang, daß es fich sowohl in biesen verliert, als in manderlei Sproffen und Aehnlichkeiten bem Thierreich nabert. Die Pflanze hat eine Art Leben und Lebensalter, fie hat Geschlechter und Befruchtung, Geburt Die Dberflache ber Erbe war eher fur fie, als fur und Tod. Thiere und Menschen ba; überall brangt fie fich biesen beiben vor und hangt fich in Grasarten, Schimmel und Moofen fcon an jene tablen Felfen an, die noch feinem Suß eines Lebenbigen Wohnung gewähren. Wo nur ein Kornden lodere Erbe ihren Saamen aufnehmen tann und ein Blid ber Conne ihn erwarmt, geht fie auf und ftirbt in einem fruchtbaren Tobe, indem ihr Staub andern Bemachsen zur beffern Mutterhulle bienet. Co werben Felsen begraft und beblumt: fo werben Morafte mit ber Zeit zu einer Krau-Die verwesete wilbe Bflanzenschöpfung ter = und Blumenwuffe. ift bas immer fortwirkenbe Treibhaus ber Natur gur Organisation ber Geschöpfe und zur weitern Cultur ber Erbe.

Es fallt in die Augen, daß das menschliche Leben, sofern es Begetation ist, auch das Schickal der Pflanzen habe. Wie sie, wird Mensch und Thier aus einem Saamen geboren, der auch als Keim eines kunftigen Baums eine Mutterhülle fordert. Sein ersstes Gebilde entwickelt sich pflanzenartig im Mutterleibe; sa auch außer demselben ist unser Fiberngebäude in seinen ersten Sprossen und Kräften nicht fast der Senstitiva ähnlich? Unser Lebensalter sind die Lebensalter der Pflanze; wir gehen auf, wachsen, blühen, blühen ab und sterben. Ohne unsern Willen werden wir hervorgerusen, und niemand wird gefragt: welches Geschlechts er sein, von welchen Eltern er entsprießen, auf welchem Boden er dürstig oder üppig fortsommen? durch welchen Zusall endlich von innen oder von außen er untergehen wolle? In allen diesem muß der

Mensch höheren Gesehen folgen, über bie er so wenig als bie Bflange Aufschluß erhalt, ja benen er beinahe wiber Billen mit feinen ftartften Trieben bient. Go lange ber Menfc madift und ber Caft in ihm grunt: wie weit und frehlich buntt ihm bie Welt! Er frect feine Aefte umber und glaubt jum Simmel ju wachsen. Co loct bie Ratur ihn in's Leben hinein, bis er fich mit rafchen Rraften, mit unermubeter. Thatigfeit alle Die Fertigfeiten erwarb, bie fie auf bem Felbe ober Gartenbeet, auf ben fie ihn geset hat, biesmal an ihm ausbilben wollte. Nachbem er ihre Zwecke erreicht hat, verläßt fie ihn allmalig. In der Bluthenzeit des Fruhlings und unfrer Jugend, mit welchen Reichthumern ift allenthalben bie Ratur beladen! man glaubt, fie wolle mit biefer Blumenwelt eine neue Chopfung besaamen. Einige Monate nachher, wie ift alles Die meiften Bluthen find abgefallen; wenige burre Früchte gebeihen. Dit Dube und Arbeit bes Baumes reifen fle; und fogleich geben bie Blatter an's Bermelfen. Der Baum ichuttet sein mattes haar ben geliebten Kindern, die ihn verlaffen haben, nach: entblattert fieht er ba; ber Sturm raubt ibm feine burren Aefte, bis er endlich gang ju Boben finkt und fich bas wenige Brennbare in ihm zur Geele der Natur aufloset. — Ifes mit dem Menfchen, ale Pflanze betrachtet, andere? Belde Unermeglichfeit von Soffnungen, Ausfichten, Wirfungstrieben füllt buntel ober lebhaft seine jugendliche Seele! Alles traut er fich ju; und eben weil er sich's zutraut, gelingt's ihm: benn bas Glud ift bie Braut ber Jugenb. Wenige Jahre weiter; und es verandert fich alles um ihn, blos weil er fich veranbert. Das wenigste bat er ausgerichtet, was er ausrichten wollte, und gludlich, wenn er es nicht mehr und jest zu unrechter Zeit ausrichten will, sonbern fich friedlich felbft verlebt. Im Auge eines hobern Wefens mogen unfre Wirfungen auf ber Erbe so wichtig, wenigstens gewiß so be= stimmt und umschrieben sein, als die Thaten und Unternehmungen eines Baumes. Er entwidelt, was er entwideln fann, und macht fich, beffen er habhaft werben mag, Meifter. Er treibt Sproffen und Reime, gebiert Fruchte und faet junge Baume; niemals aber fommt er von ber Stelle, auf die ihn die Ratur gestellt hat, und er kann sich keine einzige ber Krafte, die nicht in ihn gelegt sind, nehmen.

Insonderheit, buntt mich, bemuthigt es ben Menschen, bas er mit ben fußen Trieben, bie er Liebe nennt, und in die er so viel Willfur fest, beinahe eben fo blind, wie die Pflanze, ben Gefeben ber Natur bient. Auch die Diftel, fagt man, ift schon, wenn fie bluht; und die Bluthe, wiffen wir, ift bei ben Bflanzen die Beit Der Reld ift bas Bett, bie Krone sein Borhang, bie anderen Theile ber Blume find Werkzeuge ber Fortpflanzung, bie Die Ratur bei biesen unschuldigen Geschöpfen offen bargelegt und mit aller Pracht geschmudt hat. Den Blumenfeld ber Liebe machte fie zu einem Salomonischen Brautbett, zu einem Relch ber Anmuth auch fur andre Geschöpfe. Warum that fie bies alles? und knupfte auch bei Menschen in's Band ber Liebe bie schonften Reize, Die fich in ihrem Gurtel ber Schonheit fanben? 3hr großer 3wed follte erreicht werben, nicht ber fleine 3wed bes sunlichen Geschopfe als lein, bas fie fo icon ausschmudte: biefer 3med ift Fortpflans jung, Erhaltung ber Befdlechter. Die Natur braucht Reime, sie braucht unendlich viel Reime, weil fie nach ihrem groben Gange tausend 3wede auf einmal beforbert, Cie mußte also auch auf Berluft rechnen, weil alles zusammengebrängt ist und nichts eine Stelle findet, fich ganz auszuwickeln. Aber damit ihr bei biefer scheinharen Verschwendung bennoch bas Wesentliche und Die erfte Frische ber Lebenstraft nimmer fehlte, mit ber fie allen Fallen und Unfallen im Lauf fo zusammengebrangter Wesen vortommen mußte: machte fie bie Beit ber Liebe jur Beit ber Jugend, und gunbete ihre Blamme mit bem feinften und wirksamften Feuer an, bas fie zwischen Simmel und Erbe finden tonnte. Triebe erwachen, von benen bie Rindheit nichts wußte. Das Muge bes Junglings belebt fich, feine Stimme fintt, die Bange bes Maddens farbt fich: zwei Geschopfe verlangen nach einander und wiffen nicht, was fie verlangen: fie schmachten nach Einigung, Die ibnen doch die zertrennte Natur versagt hat, und schwimmen in eis nem Meer ber Taufdung. Cufgetaufchte Gefcopfe, genießet eurer Beit; wiffet aber, bag ihr bamit nicht eure kleinen Traume, fondern angenehm gezwungen, die größeste Aussicht der Ratur be-Im erften Baar Giner Gattung wollte fie fie alle, Geschlechter auf Geschlechter, pflanzen; fie mablte also fortsprießenbe Reime aus ben frischeften Augenbliden bes Lebens, bes Wohlgefallens an einander; und indem fie einem lebendigen Befen einas von feinem Dasein raubt, wollte fie es ihm wenigftens auf bie fanftefte Art rauben. Cobald fie bas Gefdilecht gefichert hat, laft fie allmalig bas Individuum finten. Raum ift die Beit ber Begattung vorüber, so verliert ber Hirsch sein prachtiges Geweih, Die Bogel ihren Gejang und viel von ihrer Schonheit, Die Fische ihren Bohlgeschmad und die Pflanzen ihre beste Farbe. Dem Schmets terling entfallen die Fligel, und ber Athem geht ihm and; ungeschwächt und allein kann er ein halbes Jahr leben. junge Pflanze feine Blume tragt, widerfteht fie ber Ralte bes Bintere, und die zu fruhe tragen, verberben guerft. Die Dufa hat oft hundert Jahr erlebt: fobald fie aber einmal die Bluthe entfaltet hat, so wird keine Erfahrung, keine Kunst hindern, daß nicht ber prächtige Stamm im folgenden Jahr ben Untergang feibe. Edirmpalme wachft 35 Jahr zu einer Sobe von 70 Schuhen, hierauf in vier Monaten noch 30 Schut; nun blutt fie, bringt Fruchte und flirbt in bemfetben Jahr. Das ift ber Gang ber Ratur bei Ents widelung ber Wesen aus einander; ber Strom geht fort, indeß fich eine Belle in ber anbern verliert.

Bei ber Berbreitung und Ausartung ber Pflanzen ist eine Aehnlichkeit kenntlich, die sich auch auf die Seschöpfe über ihnen anwenden läßt und zu Aussichten und Sesehen der Ratur vorberreitet. Zede Pflanze fordert ihr Elima, zu dem nicht die Beschafssenheit der Erde und des Bodens allein, sondern auch die Höhe des Erdstrichs, die Eigenheit der Luft, des Wassers, der Wärme gehört. Unter der Erde lag alles noch durcheinander, und obwohl auch hier jede Stein = , Krystall = und Retallart ihre Beschaffensheit von dem Lande nimmt, in dem sie wuchs und hiernach die eisgensten Berschiedenheiten giebt; so ist man doch in diesem Reich des Pluto noch lange nicht zu der allgemeinen geographischen llebersicht und zu den ordnenden Grundschen gekommen, als im ichnen Reich der Flora. Die botanische Philosophie<sup>20</sup>,

a) Linnei philosoph, botanica ist für mehrere Biffenschaften ein claffe sufter; hatten wir eine philosophia anthropologica bieser Art, mit ber

bie Pflanzen nach ber Hohe und Beschaffenheit bes Bobens, ber Luft, bes Wassers, ber Warme ordnet, ist also eine augenscheinliche Leiterin zu einer ahnlichen Philosophie in Ordnung der Thiere und Menschen.

Alle Pflanzen wachsen hin und wieder wild in ber Welt; auch unfre Runfigewachse find aus bem Schoos ber freien Ratur, wo fie in ihrem himmelsftrich in größester Bolltommenheit machfen. ben Thieren und Menschen ift's nicht anders : benn jede Menschenart organisirt fich in ihrem Erbstrich zu ber ihr naturlichsten Beise. Jebe Erde, jede Gebirgart, jeder abnliche Luftstrich, sowie ein gleicher Grab ber Site und Ralte ernahrt feine Bflangen. Auf ben lapplanbischen Felfen, ben Alpen, ben Byrenden wachsen, ber Entfernung ohngeachtet, biefelben ober ahnliche Rrauter; Rordamerifa und bie hoben Streden ber Tatarei erziehen gleiche Rinder. Auf folden Erdhohen, wo ber Wind die Gewachse unsanft bewegt und ihr Commer furger bauert, bleiben fie zwar flein; fie find hingegen voll ungahliger Caamenforner: ba, wenn man fie in Garten verpflanzt, sie hoher wachsen und größere Blatter, aber weniger Frucht tragen. Jebermann fieht bie burchscheinende Aehnlichkeit zu Thieren und Menschen. Alle Gewächse lieben die freie Luft: fie neigen fich in ben Treibhausern zu ber Gegend bes Lichts, wenn sie auch burch ein Loch hinaus bringen follten. In einer eingeschloffenen Barme werben fie schlanker und rankichter, aber gugleich bleicher, fruchtlofer, und laffen nachher, zu ploglich an die Conne versett, Die Blatter finten. Db es mit ben Menschen und Thieren einer vergartelnben ober zwangvollen Cultur anders ware? Mannichfaltigfeit bes Erbreichs und ber Luft macht Spielarten an Bflangen, wie an Thieren und Menschen; und je mehr jene an Sachen ber Bierbe, an Form ber Blatter, an Bahl ber Blumenstiele gewinnen; besto mehr verlieren sie an Rraft ber Gelbstfortpflanzung. Db es bei Thieren und Menschen (bie größere Starte ihrer vielfacheren Natur abgerechnet) anders ware?

Ruze und vielseitigen Genauigkeit geschrieben: so ware ein Leitsaben ba, bem jebe hinzukommende Bemerkung folgen konnte. Der Abt Soulavid hat in seiner hist. naturelle de la Franco meridionale (P. II. T. I.) einen Entwurf zur allgemeinen physischen Geographie des Pflanzeureichs gegeben, und verspricht ihn auch über Thiere und Menschen.

bie in warmen Landern zur Baumesgröße wachsen, bleiben in kalten Gegenden kleine Krüppel. Diese Pflanze ist für das Meer, jene für den Sumpf, diese für Quellen und Seen geschaffen; die eine liebt den Schnee, die andre den überschwemmenden Regen der heißen Zone; und alles dies charakteristrt ihre Gestalt, ihre Bildung. Bereitet uns dieses alles nicht vor, auch in Ansehung des organischen Gebäudes der Menscheit, sofern wir Pflanzen sind, dieselben Barrietaten zu erwarten?

Insonberheit ist es angenehm, die eigne Art zu bemerken, mit ber bie Bewachse fich nach ber Jahredzeit, ja gar nach ber Stunbe bes Tages richten und fich nur allmalig zu einem fremben Clima gewöhnen. Raher am Pol verspaten fie fich im Wachsen und reifen besto schneller, weil ber Commer spater fommt und ftarter wirkt. Bflangen, die in ben fublichen Welttheilen gewachsen, nach Guropa gebracht wurden, reiften bas erfte Jahr fpater, weil fie noch bie Conne ihres Clima erwarteten; ben folgenden Commer allmas lig geschwinder, weil fie fich schon zu diesem Luftstrich gewöhnten. In der fünstlichen Warme des Treibhauses hielt jede noch die Zeit ihres Baterlandes, wenn fle auch 50 Jahr in Europa gewesen Die Pflanzen vom Cap blubeten im Binter, weil alsbann in ihrem Baterlande. Sommerzeit ift. Die Wunderblume blühet in ber Racht; vermuthlich (fagt Linneus), weil sobann in Amerika, ihrem Baterlande, Tageszeit ift. Go halt Jebe ihre Zeit, felbft ihre Stunde bes Tages, ba fie fich schließt und aufthut. Dinge," fagt ber botanische Philosoph b), "scheinen zu weisen, baß etwas mehr zu ihrem Bachsthum gehöre, als Barme und Baffer"; und gewiß hat man auch bei ber organischen Berschiebenheit bes Menschengeschlechts und bei seiner Gewöhnung an fremde Elimate auf etwas mehr und anderes, als auf Sipe und Ralte ju merten, gumal wenn man von einem andern hemisphar rebet.

Endlich, wie die Pflanze fich zum Menschenreich geselle; welch ein Feld von Merkwurdigkeiten ware biefes, wenn wir ihm nachs gehen konnten! Man hat die schone Erfahrung gemacht c), daß

b) G. Abhandlung ber ichwebischen Alabemie ber Biffenschaft. B. 1. S. 6. u. f.

c) Ingenhouf, Berfuche mit ben Pflanzen, Leipzig 1780. S. 49.

Insonberbeit, bunft mich, bemuthigt es ben Menschen, bas er mit ben suffen Trieben; die er Liebe nennt, und in die er so viel Willfur fest, beinahe eben fo blind, wie die Pflanze, ben Gefeben ber Ratur bient. Auch die Diftel, fagt man, ift fcon, wenn fie blubt; und die Bluthe, wiffen wir, ift bei ben Pflanzen die Beit Der Reld ift bas Bett, die Krone fein Borhang, die anderen Theile ber Blume find Wertzeuge ber Fortpflanzung, Die Die Ratur bei biesen unschuldigen Geschöpfen offen bargelegt und mit aller Bracht geschmudt hat. Den Blumentelch ber Liebe machte fie zu einem Salomonischen Brautbett, zu einem Relch ber Anmuth auch fur andre Geschöpfe. Warum that fie bies alles? und knupfte auch bei Menschen in's Band ber Liebe bie schönften Reize, Die fich in ihrem Gurtel ber Schonheit fanden? 3hr großer 3wed follte erreicht werben, nicht ber fleine 3med bes funlichen Geschopfe als lein, bas fie so ichon ausschmudte: biefer 3wed ift Fortpflanjung, Erhaltung ber Gefdlechter. Die Ratur braucht Reime, fie braucht unendlich viel Reime, weil fie nach ihrem gro-Ben Gange tausend Zwede auf einmal beforbert. Cie mufte also auch auf Berluft rechnen, weil alles zusammengebrängt ist und nichts eine Stelle findet, fich gang auszuwickeln. Aber damit ihr bei dieser Scheinharen Berschwendung bennoch bas Befentliche und Die erfte Frische ber Lebensfraft nimmer fehlte, mit ber fie allen Fallen und Unfallen im Lauf so zusammengebrängter Wesen vortommen mußte: machte fie bie Beit ber Liebe jur Beit ber Jugend, und gundete ihre Flamme mit bem feinsten und wirksamsten Feuer an, bas fie zwischen himmel und Erbe finden tonnte. Unbefannte Triebe ermachen, von benen bie Kindheit nichts wußte. Das Auge bes Junglings belebt fich, feine Stimme fintt, die Bange bes Mådchens farbt fich: zwei Geschöpfe verlangen nach einander und wiffen nicht, was fie verlangen: fie schmachten nach Ginigung, die ihnen boch die zertrennte Natur versagt hat, und schwimmen in eis Cubaetaufchte Beichopfe, genießet eunem Meer ber Tauschung. rer Zeit; wiffet aber, bag ihr bamit nicht eure kleinen Traume, fondern angenehm gezwungen, die größeste Aussicht ber Natur beforbert. Im ersten Baar Giner Gattung wollte fie fie alle, Gefchlechter auf Gefchlechter, pflangen; fie mabite alfo fortipriegenbe Reime aus ben frischeften Augenbliden bes Lebens, bes Wohlgefallens an einander; und indem fie einem lebendigen Befen einas von feinem Dasein raubt, wollte fie es ihm wenigstens auf die janftefte Art rauben. Cobald fie bas Geschlecht gefichert hat, lagt fie allmalig bas Individuum finken. Raum ift die Beit ber Begattung vorüber, so verliert ber Hirsch sein prachtiges Geweih, bie Bogel ihren Gesang und viel von ihrer Schonheit, Die Fische ihren Bohlgefdymad und die Bflangen ihre beste Farbe. Dem Schmets terling entfallen die Flügel, und ber Athem geht ihm and; ungeschwächt und allein tann er ein halbes Jahr leben. Go lange bie junge Pflanze feine Blume trägt, widersteht fle ber Ralte bes Bintere, und die zu fruhe tragen, verberben zuerft. Die Dufa hat oft hundert Jahr erlebt: fobald fie aber einmal die Bluthe entfaltet hat, so wird keine Erfahrung, keine Runft hindern, daß nicht ber prachtige Stamm im folgenben Jahr ben Untergang feibe. Edirmpalme madift 35 Jahr ju einer Sohe von 70 Eduhen, hierauf in vier Monaten noch 30 Schut; nun blutt fie, bringt Fruchte und ftirbt in bemfetben Jahr. Das ift ber Gang ber Natur bei Entwidelung ber Wefen aus einander; ber Strom geht fort, inbes fich eine Welle in ber anbern verliert.

Bei der Berbreitung und Ausartung der Pflanzen ist eine Aehnlichkeit kenntlich, die sich auch auf die Geschöpfe über ihnen anwenden läßt und zu Aussichten und Gesehen der Natur vordes reitet. Zede Pflanze fordert ihr Elima, zu dem nicht die Beschafsenheit der Erde und des Bodens allein, sondern auch die Höhe des Erdstrichs, die Eigenheit der Luft, des Wassers, der Wärme gehort. Unter der Erde lag alles noch durcheinander, und odwohl auch hier sede Seins, Krystalls und Metallart ihre Beschaffensheit von dem Lande nimmt, in dem sie wuchs und hiernach die eisgensten Verschiedenheiten giebt; so ist man doch in diesem Reich des Pluto noch lange nicht zu der allgemeinen gevoraphischen liebersicht und zu den ordnenden Grundsähen gekommen, als im ichonen Neich der Flora. Die botanische Philosophie a),

a) Linnei philosoph, botanica ist für mehrere Biffenschaften ein claffe schufter; hatten wir eine philosophia anthropologica bieser Art, mit ber

vie Pflanzen nach ber Hohe und Beschaffenheit bes Bobens, ber Luft, bes Wassers, ber Warme ordnet, ist also eine augenscheinsliche Leiterin zu einer ahnlichen Philosophie in Ordnung der Thiere und Menschen.

Alle Bflanzen machsen bin und wieder wild in ber Welt; auch unfre Runftgewächse find aus bem Schoos ber freien Ratur, wo fie in ihrem himmelsftrich in größefter Bollfommenheit machfen. ben Thieren und Menschen ift's nicht anders : benn jede Menschenart organifirt fid in ihrem Erbftrich zu ber ihr naturlichften Beife. Jebe Erbe, jebe Gebirgart, jeber abnliche Luftftrich, sowie ein gleicher Grad ber Sipe und Ralte ernahrt feine Pflanzen. Auf ben lapplanbifden Felfen, ben Alpen, ben Pyrenden wachsen, ber Entfernung ohngeachtet, bieselben ober ahnliche Rrauter; Nordamerifa und die hohen Streden ber Tatarei erziehen gleiche Rinder. Auf folden Erdhöhen, wo ber Wind bie Gewächse unsanft bewegt und ihr Commer furger bauert, bleiben fie gwar flein; fie find hingegen voll ungahliger Caamentorner: ba, wenn man fie in Garten verpflangt, fie hoher wachsen und größere Blatter, aber Jebermann fieht bie burchscheinenbe Aehnweniger Frucht tragen. lichfeit zu Thieren und Menschen. Alle Gewächse lieben die freie Luft: fie neigen fich in ben Treibhausern zu ber Gegend bes Lichts, wenn fie auch burch ein Loch binaus bringen follten. In einer eingeschlossenen Barme werben fie schlanter und rantichter, aber que gleich bleicher, fruchtloser, und lassen nachher, zu ploglich an die Conne versett, bie Blatter finten. Db es mit ben Menschen und Thieren einer vergartelnben ober zwangvollen Cultur anders mare? Mannidyfaltigfeit bes Erbreichs und ber Luft macht Spielarten an Pflanzen, wie an Thieren und Menschen; und je mehr jene an Cachen ber Zierbe, an Form ber Blatter, an Bahl ber Blumenstiele gewinnen; besto mehr verlieren sie an Rraft ber Gelbstfortpflanzung. Db es bei Thieren und Menschen (bie größere Starte ihrer vielfacheren Natur abgerechnet) anders ware?

Ruze und vielseitigen Genauigkeit geschrieben: so ware ein Leitsaben ba, bem jebe hinzukommende Bemerkung solgen konnte. Der Abt Soulavid hat in seiner hist. naturelle de la Franco meridionale (P. II. T. I.) einen Entwurf zur allgemeinen physischen Geographie des Pflanzenreiche gegeben, und verspricht ihn auch über Thiere und Menschen.

bie in warmen Landern zur Baumesgröße wachsen, bleiben in falten Gegenden kleine Krüppel. Diese Pflanze ift für das Meer, jene für den Sumpf, diese für Quellen und Seen geschaffen; die eine liebt den Schnee, die andre den überschwemmenden Regen der heißen Zone; und alles dies charakteristrt ihre Geftalt, ihre Bildung. Bereitet uns dieses alles nicht vor, auch in Ansehung des organischen Gebäudes der Menscheit, sofern wir Pflanzen sind, dieselben Barrietäten zu erwarten?

Insonderheit ist es angenehm, die eigne Art zu bemerken, mit ber bie Gewächse fich nach ber Jahreszeit, ja gar nach ber Stunde bes Tages richten und sich nur allmälig zu einem fremben Clima gewöhnen. Raber am Pol verspaten fie fich im Wachsen und reifen besto schneller, weil ber Commer spater tommt und starter wirkt. Pflangen, die in ben sublichen Welttheilen gewachsen, nach Europa gebracht wurden, reiften bas erfte Jahr spater, weil sie noch bie Conne ihres Elima erwarteten; ben folgenben Commer allmas lig geschwinder, weil fie sich schon zu diesem Luftftrich gewöhnten. In der funftlichen Warme bes Treibhauses hielt jede noch die Beit ihres Baterlandes, wenn fie auch 50 Jahr in Europa gewesen Die Pflanzen vom Cap blubeten im Winter, weil alsbann in ihrem Vaterlande. Commerzeit ift. Die Wunderblume blubet in ber Nacht; vermuthlich (fagt Linneus), weil sobann in Amerika, ihrem Baterlande, Tageszeit ift. Go halt Jebe ihre Beit, felbft ihre Stunde bes Tages, ba fle fich schließt und aufthut. Dinge," fagt ber botanische Philosoph b), "scheinen zu weisen, baß etwas mehr zu ihrem Bachsthum gehöre, als Warme und Baffer"; und gewiß hat man auch bei ber organischen Verschiebenheit bes Menschengeschlechts und bei seiner Gewöhnung an frembe Elimate auf etwas mehr und anderes, als auf Sipe und Ralte ju merten, gumal wenn man von einem andern hemisphar rebet.

Endlich, wie die Pflanze sich zum Menschenreich geselle; welch ein Feld von Merkwurdigkeiten ware bieses, wenn wir ihm nachs gehen könnten! Man hat die schöne Erfahrung gemacht °), daß

b) S. Abhandlung ber schwebischen Mabemie ber Biffenschaft. B. 1. S. 6. u. f.

c) Ingenhouf, Berfuche mit ben Pffanzen, Lelpzig 1780. S. 49.

bie Gewächse zwar so wenig als wir von reiner Lust leben können, daß aber gerade das, was sie einsaugen, das Brennbare sei, was Thiere tödtet und in allen animalischen Körpern die Fäulniß beförbert. Man hat bemerkt, daß sie dies nühliche Geschäft, die Lust zu reinigen, nicht mittelst der Wärme, sondern des Lichts thun, das sie, selbst die auf die kalten Mondesstrahlen einsaugen. Heilssame Kinder der Erde! was und zerstört, was wir verpestet aussathmen, ziehet ihr an euch; das zarteste Medium muß es mit euch vereinigen und ihr gebet es rein wieder. Ihr erhaltet die Gesundsheit der Geschöpfe, die euch vernichten; und wenn ihr sterbt, seib ihr noch wohlthätig; ihr macht die Erde gesunder und zu neuen Geschöpfen eurer Art fruchtbar.

Wenn die Gewächse zu nichts als hiezu bienten, wie schon verflochten ware ihr ftilles Dasein in's Reich ber Thiere und Menschen! Run aber, ba fie zugleich bie reichfte Speife ber thierischen Schopfung find und es insonderheit in ber Geschichte ber Lebensarten bes Menschengeschlechts fo viel barauf ankam, was jedes Bolt in feinem Erbftrich fur Pflanzen und Thiere vor fich fand, die ihm gur Rahrung bienen konnten; wie mannichfaltig und neu verflicht fich bamit bie Geschichte ber Raturreiche. Die ruhigsten, und wenn man fagen barf, bie menschlichsten Thiere leben von Bflangen; an Rationen, bie eben biese Speise wenigstens ofters genießen, hat man eben biefe gefunde Ruhe und heitre Corglofigfeit bemerkt. Alle fleischfressenden Thiere sind ihrer Natur nach wilder; ber Denfch, ber gwifden ihnen fieht, muß, wenigftens bem Bau feiner Bahne nach, tein fleischfreffenbes Thier fein. ber Erbnationen lebt großentheils noch von Mild und Gewächsen; in früheren Zeiten haben mehrere bavon gelebt: und welchen Reichthum hat ihnen auch bie Ratur im Mart, im Caft, in ben Frudten, ja gar in ben Rinden und 3weigen ihrer Erbgerbachse beschieben, wo oft Gin Baum eine gange Familie nahret! ift jebem Erbftrich bas Seine gegeben, nicht nur in bem, mas es gewährt, fonbern auch in bem, was es an fich zieht und wegnimmt. Denn ba bie Bflangen von bem Brennbaren ber Luft, mithin gum Theil von benen fur une ichablichften Dunften leben; fo organifirt fich auch ihr Gegengift nach ber Eigenheit eines jeden Landes, und fie bereiten fur ben immer gur Faulniß gehenden animalischen Rorper überall die Arzusien, die eben für die Krankheiten dieses Erdsstrichs sind. Der Mensch wird sich also so wenig zu beschweren haben, daß es auch giftige Pflanzen in der Natur gebe: da diese eigentlich nur abgeseitete Kandie des Gifts, also die wohlthätigsten zur Gesundheit der ganzen Gegend sind, und in seinen Handen, zum Theil schon in den Händen der Natur, die wirksamsten Gegensgifte werden. Selten hat man eine Gewächs oder Thierart dieses und jenes Erdstrichs ausgerottet, ohne nicht bald die offenbarsten Nachtheile für die Bewohnbarteit des ganzen zu erfahren; und hat die Natur endlich nicht jeder Thierart und an seinem Theil auch dem Menschen Sinne und Organe genug verliehen, Pflanzen, die für ihn dienen, auszusuchen und die Schädlichen zu verwerfen?

Es mußte ein angenehmer Luftgang unter Baumen und Pflanzen sein, wenn man diese großen Naturgesetze der Nütlichkeit und Einwirkung derselben in's Menschen und Thierreich durch die verschiedenen Striche unstrer Erde verfolgte; wir muffen und begnügen, auf dem ungemeffen weiten Felde kunftig bei Gelegenheit nur einige einzelne Blumen zu brechen und den Wunsch einer allgemeinen botanischen Geographie für die Menschengeschichte einem eigen Liebhaber und Kenner empfehlen.

### III.

# Das Neich der Thiere in Beziehung auf die Wenschengeschichte.

Der Menschen altere Brüder sind die Thiere. Ghe jene da waren, waren diese: und auch in jedem einzelnen Lande sande sanden die Anstömmlinge des Menschengeschlechts die Gegend, wenigstens in einisgen Elementen, schon besetzt: denn wovon sollte außer den Rislanzen sonst der Ankömmling leben? Sede Geschichte des Menschen also, die ihn außer diesem Verhältnis betrachtet, muß mangelhaft und einseitig werden. Freilich ist die Erde dem Menschen gegeben; aber nicht ihm allein, nicht ihm zusörderst; in jedem Element machten ihm die Thiere seine Alleinherrschaft streitig. Dies Geschlecht mußte er zähmen: mit jenem lange kämpfen. Einige entronnen

bie Seivächse zwar so wenig als wir von reiner Luft leben können, daß aber gerade das, was sie einsaugen, das Brennbare sei, was Thiere tödtet und in allen animalischen Körpern die Fäulniß beförbert. Man hat bemerkt, daß sie dies nühliche Geschäft, die Lust zu reinigen, nicht mittelst der Wärme, sondern des Lichts thun, das sie, selbst die auf die kalten Mondesstrahlen einsaugen. Heilsame Kinder der Erde! was und zerstört, was wir verpestet aussathmen, ziehet ihr an euch; das zarteste Medium muß es mit euch vereinigen und ihr gebet es rein wieder. Ihr erhaltet die Gesundsheit der Geschöpfe, die euch vernichten; und wenn ihr sterdt, seid ihr noch wohlthätig; ihr macht die Erde gesunder und zu neuen Geschöpfen eurer Art fruchtbar.

Wenn die Gewachse zu nichts als hiezu bienten, wie schon verflochten ware ihr filles Dascin in's Reich ber Thiere und Menfchen! Run aber, ba fie zugleich die reichfte Speife ber thierischen Schopfung find und es insonderheit in ber Geschichte ber Lebensarten bes Menschengeschlechts fo viel barauf ankam, was jedes Bolt in feinem Erbftrich fur Pflanzen und Thiere vor fich fand, die ihm gur Rahrung bienen konnten; wie mannichfaltig und neu verflicht fich bamit bie Geschichte ber Raturreiche. Die ruhigsten, und wenn man fagen barf, bie menfchlichften Thiere leben von Bflanzen; an Rationen, bie eben biefe Speife wenigstens ofters genießen, hat man eben biefe gefunde Rube und heitre Corglofigfeit bemerft. Alle fleischfreffenben Thiere sind ihrer Ratur nach wilber; ber Menfch, ber awischen ihnen fieht, muß, wenigftens bem Bau feiner Bahne nach, fein fleischfreffenbes Thier fein. Ein Theil ber Erdnationen lebt großentheils noch von Mild und Gewächsen; in friheren Zeiten haben mehrere bavon gelebt: und welchen Reich= thum hat ihnen auch bie Ratur im Mart, im Caft, in ben Frudten, ja gar in ben Rinben und 3weigen ihrer Erbgewachse beschieben, wo oft Gin Baum eine gange Kamilie nabret! ift jebem Erbftrich bas Seine gegeben, nicht nur in bem, mas es gewährt, fonbern auch in bem, was es an fich zieht und wegnimmt. Denn ba bie Bflangen von bem Brennbaren ber Luft, mithin jum Theil von benen fur uns schablichften Dunften leben; so organisirt fich auch ihr Gegengift nach ber Eigenheit eines jeben Landes, und fie bereiten fur ben immer zur Faulniß gehenden animalischen Korper Aberall die Arzneien, die eben für die Krankheiten dieses Erdstrichs sind. Der Mensch wird sich also so wenig zu beschweren haben, daß es auch gistige Pflanzen in der Natur gebe: da diese eigentlich nur abgeleitete Kancile des Gists, also die wohlthätigsten zur Gesundheit der ganzen Gegend sind, und in seinen Händen, zum Theil schon in den Händen der Natur, die wirksamsten Gegensgiste werden. Selten hat man eine Gewächssoder Thierart dieses und jenes Erdstrichs ausgerottet, ohne nicht bald die ofsenbarsten Nachtheile für die Bewohnbarkeit des ganzen zu erfahren; und hat die Natur endlich nicht seder Thierart und an seinem Theil auch dem Menschen Sinne und Organe genug verliehen, Pflanzen, die für ihn dienen, auszusuchen und die Schädlichen zu verwerfen?

Es mußte ein angenehmer Luftgang unter Baumen und Pflanzen sein, wenn man diese großen Naturgesetze der Rühlichkeit und Einwirkung derselben in's Menschen und Thierreich durch die verschiedenen Stricke unstrer Erde verfolgte; wir muffen und begnügen, auf dem ungemessen weiten Felde kunftig bei Gelegenheit nur einige einzelne Blumen zu brechen und den Wunsch einer allgemeinen botanischen Geographie für die Menschengeschichte einem eignen Liebhaber und Kenner empfehlen.

#### III.

# Das Meich der Thiere in Beziehung auf die Menschengeschichte.

Der Menschen ditere Brüber sind die Thiere. Ghe jene da waren, waren diese: und auch in jedem einzelnen Lambe sanden die Anskömmlinge des Menschengeschlechts die Gegend, wenigstens in einisgen Elementen, schon besetzt: denn wovon sollte außer den Pflanzen sonst der Ankömmling leben? Jede Geschichte des Menschen also, die ihn außer diesem Verhältniß betrachtet, muß mangelhaft und einseitig werden. Freilich ist die Erde dem Menschen gegeben; aber nicht ihm allein, nicht ihm zusdrderst; in jedem Element machten ihm die Thiere seine Alleinherrschaft streitig. Dies Geschlecht mußte er zähmen: mit jenem lange kampsen. Einige entronnen

seiner Herrschaft: mit andern lebt er in ewigem Kriege. Kurz, so viel Geschicklichkeit, Klugheit, Herz und Macht jede Art außerte, so weit nahm sie Besit auf der Erbe.

Es gehört also nicht hieher: ob der Mensch Bernunft, und ob die Thiere keine Bernunft haben? Haben ste diese nicht, so besitzen sie etwas anderes zu ihrem Bortheil: denn gewiß hat die Natur keines ihrer Kinder verwahrloset. Berließe sie ein Geschöpf, wer sollte sich sein annehmen? da die ganze Schöpfung in einem Kriege ist und die entgegengesetzesten Kräfte einander so nahe liegen. Der Gott gleiche Mensch wird hier von Schlangen, dort von Ungezieser verfolgt; hier vom Tiger, dort vom Haissisch verschlungen. Alles ist im Streit gegen einander, weil alles selbst bedrängt ist; es muß sich seiner Haut wehren und für sein Leben sorgen.

Warum that die Natur dies? warum drängte sie so die Gesschöpfe auf einander? Weil sie im kleinsten Raume die größeste und vielsachste Anzahl der Lebenden schaffen wollte, wo also auch Eins das Andre überwältiget, und nur durch das Gleichgewicht der Kräfte Friede wird in der Schöpfung. Jede Gattung sorgt sur sich, als ob sie die Einige wäre; ihr zur Seite steht aber eine andre da, die sie einschränkt, und nur in diesem Verhaltung entgegengesehter Arten sand die Schöpferin das Mittel zur Erhaltung des Ganzen. Sie wog die Kräfte, sie zählte die Glieder, sie bestimmte die Triebe der Gattungen gegen einander; und ließ übrigens die Erde tragen, was sie zu tragen vermochte.

Es kummert mich also nicht: ob große Thiergattungen untergegangen sind? Ging ber Mammuth unter, so gingen auch Riesen unter; es war ein anderes Berhältniß zwischen den Geschlechtern. Wie es jest ist, sehen wir das offendare Gleichgewicht, nicht nur im Ganzen der Erde, sondern auch selbst in einzelnen Weltthellen und Ländern. Die Cultur kann Thiere verdrängen: sie kann sie aber schwerlich ausrotten, wenigstens hat sie dies Werk noch in keinem großen Erdtheil vollendet; und muß sie statt der verdrängten wilden nicht in einem größeren Maaß zahmere Thiere nähren? Roch ist also, bei der gegenwärtigen Beschassenheit unsrer Erde, keine Gattung ausgegangen; ob ich gleich nicht zweisle, daß, da diese anders war, auch ander Thiergattungen haben sein können, und

wenn fie fich einmal burch Runft ober Ratur vollig anbern follte, auch ein anbres Berhaltniß ber lebenbigen Geschlechter sein werbe.

Rury, ber Mensch trat auf eine bewohnte Erbe? alle Elemente, Cumpfe und Strome, Cand und Luft waren mit Befchopfen erfüllt ober fulleten fich mit Geschopfen; und er mußte fich burch feine Gottertunft ber Lift und Macht einen Blat feiner Berrichaft aus-Wie er bies gethan habe? ift bie Gefchichte ber Cultur, an ber bie robesten Bolfer Antheil nehmen; ber intereffantefte Theil ber Geschichte ber Menschheit. hier bemerke ich nur Eins, bag bie Menschen, indem fie fich allmalig bie Berrschaft über bie Thiere erwarben, bas meiste von Thieren selbst lernten. waren die lebendigen Funken des gottlichen Berftandes, benen ber Mensch, in Absicht auf Speise, Lebensart, Rleibung, Geschichlichkeit, Runft, Triebe in einem größern ober fleinern Rreise die Strahlen auf fich jusammen lenkte. Je mehr, je heller er biefes that, je klugere Thiere er vor sich fand, je mehr er sie ju fich gewöhnte und im Rriege ober Frieden vertraut mit ihnen lebte: befto mehr gewann auch feine Bilbung, und die Geichichte feiner Cultur wird sonach einem großen Theil nach goologisch und geographisch.

Zweitens. Da die Varietät der Climate und Länder, der Steine und Pflanzen auf unfrer Erde so groß ist; wie größer wird die Verschiedenheit ihrer eigentlichen lebendigen Bewohner! Rur schränke man diese nicht auf die Erde ein: denn auch die Luft, das Basser, selbst die innern Theile der Pflanzen und Thiere wimmeln von Leben. Zahlloses Heer, für das die Welt gemacht ist, wie für den Menschen! Rege Obersläche der Erde, auf der alles, so tief und weit die Sonne reicht, genießt, wirkt und lebt.

Ich will mich in die allgemeinen Sate nicht einlaffen, daß jedes Thier sein Element, sein Clima, seinen eigenthumlichen Bohnplat habe, daß einige sich wenig, andre mehr, und wenige Gattungen sich beinahe so weit verbreitet haben, als sich der Mensch verbreitete; wir haben hierüber ein sehr durchdachtes und mit wif-

senschaftlichem Fleiß gesammeltes Buch d): Bimmermann's geographische Geschichte-bes Menschen und ber allgemein verbreiteten vierfüßigen Thiere. Was ich hier auszeichne, sind einige besondre Bemerkungen, die wir auch bei der Menschengeschichte bestätigt finden werden.

- 1. Auch die Gattungen, die fast überall auf ber Erbe leben, gestalten fich beinahe in jebem Clima anders. Der hund ift in Lappland häßlich und flein: in Siberien wird er wohlgestalter, hat aber noch fleife Ohren und feine beträchtliche Große; in ben Gegenben, wo bie schönsten Menschen leben, fagt Buffon, findet man auch die schönften und größeften Sunde. Bwifden ben Bendegirfeln verliert er seine Stimme, und im Stande ber Wildheit wird er bem Jachall ahnlich. Der Dos in Madagastar tragt einen Boder 50 Bfund fcwer, ber in weitern Gegenben allmalig abnimmt; und so variirt biefes Geschlecht an Farbe, Große, Starfe, Druth beinah nach allen Gegenden ber Erbe. Ein europaisches Schaaf befam am Borgebirge ber guten Soffnung einen Schwang . von 19 Bfunden: in Island treibt es bis 5 Borner: im Orfordichen in England wachft es bis zur Große eines Efele, und in ber Tirfei ift's getiegert. Co geben bie Berichiebenheiten bei allen Thieren fort, und follte fich ber Menich, ber in feinem Mustelnund Nervengebaube großentheils auch ein Thier ift, nicht mit ben Climaten verandern? nach der Analogie der Natur mare es ein Bunber, wenn er unverandert bliebe.
- 2. Alle gezähmte Thiere sind ehemals wild gewesen, und von ben meisten hat man noch, insonderheit in den asiatischen Gebirgen, ihre wilden Urbilder gefunden; gerade an dem Ort, wo wenigstens von unsere odern Erdiugel wahrscheinlich das Baterland der Mensichen und ihrer Cultur war. Je weiter von dieser Gegend, insonderheit wo der Lebergang schwerer war, mindern sich die Gattungen der gezähmten Thiere, die endlich in Reuguinea, Neuseeland und den Inseln des Südmeers das Schwein, der Hund und die Kape ihr ganzer Thierreichthum waren.
  - 3. Amerika hatto größtentheits feine eignen Thiere; vollig

d) Leibg. 1778 - 1783. 3 Banbe mit einer genanen und feinen goo: logiften Beftegarte.

seinem Erbstrich gemäß, wie die Bildung besselben aus lange übersichwemmten Tiefen und ungeheueren Sohen sie haben mußte. Besnige große Landthiere hatte es, und noch weniger die zähmbar oder gezähmt waren; besto mehr Gattungen von Fledermäusen, Gärtelthieren, Natten, Mäusen, den Unau, das Ali, Heere von Insecten, Amphibien, Ardten, Eideren u. f. Jedermann begreift, was dies auf die Geschichte der Wenschen für Einfluß haben werde.

4. In Gegenden, wo bie Rrafte ber Ratur am wirtsamften find, wo fich bie Site ber Conne mit regelmäßigen Winden, ftarfen lleberschwemmungen, gewaltigen Ausbruchen ber eleftrischen Das terie, kurz mit allem in ber Ratur vereinet, was Leben wirkt und lebendig heißt: in ihnen giebt es auch die ausgebildetften, ftartften, größesten, muthvollsten Thiere, so wie die wurzreichste Bflangen-Afrita hat feine Beerben von Elephanten, Bebra's, Birichen, Affen, Buffeln: bie Lowen, Tiger, bas Krofobill, bas Flugpferd erscheinen in ihm in voller Ruftung: bie bochften Baume heben fich in die Luft und prangen mit ben faftreichsten, nutslichften Fruchten. Die Reichthumer Aftens im Pflangen - und Thierreich fennt ein jeber; fie treffen am meiften auf bie Gegenden, wo Die elettrische Rraft ber Sonne, ber Luft, ber Erbe im größeften Wo diese hingegen, entweder an sich schwächer und unregelmäßiger wirket, wie in ben kalten ganbern, ober wo fie im Baffer, in laugenhaften Calzen, in feuchten Sarzen zurudgetrieben ober festgehalten wirb: ba scheinen fich auch nimmer jene Geschöpfe ju entwideln, ju beren Bilbung bas gange Spiel ber Eleftricitat ge-Trage Barme mit Feuchtigfeit gemischt, bringt Beere von horet. Insetten und Amphibien hervor; feine jener Wundergestalten ber alten Welt, die gang von regem Feuer burchgluht find. kelkraft eines Lowen, ber Sprung und Blid eines Tigers, bie feine Berftanbigfeit bes Elephanten, bas fanfte Befen ber Gazelle, bie verschmitte Bosheit eines afrikanischen ober aflatischen Affen, find feinem Thier ber neuen Welt eigen. Mit Muhe haben fich biefe gleichsam aus bem warmen Schlamm losgewunden; biefem fehlt's an Bahnen, jenem an Fußen und Rlauen, einem britten am Schwanz. und den meiften an Große, Muth und Schnellfraft. Auf ben Gebirgen werben fie belebterer Art; fie reichen aber auch nicht an bie

Thiere ber alten Welt, und die meisten zeigen, baß ihnen in ihrem gaben ober schuppenartigen Wesen ber elettrische Strom fehlt.

5. Endlich wird es, was wir bei den Pflanzen bemerkten, bei den Thieren vielleicht noch sonderbarere Erscheinungen geben; namslich ihre oft widerstnnige Art und ihr langsames Gewöhnen an ein fremdes, zumal antipodisches Elima. Der amerikanische Bar, den Linne beschrieben e), hielt auch in Schweden die anterikanische Tag und Nachtzeit. Er schlief von Mitternacht bis zu Mittag, und spazierte vom Mittage dis zur Mitternacht, als ob es sein amerikanischer Tag ware; mit seinen übrigen Instinkten erhielt er sich auch seines Baterlandes Zeitmaaß. Sollte diese Bemerkung nicht mehrerer aus andern Strichen der Erde, aus der ost und südlichen Halbsphare werth sein? und wenn diese Berschiedenheit von Thieren gilt, sollte das Menschengeschlecht, seinem eigenthümlichen Charakter unbeschadet, ganz leer davon ausgehn?

#### IV.

## Der Menfch ist ein Mittelgeschöpf unter ben Thieren ber Erbe.

l.

Als Linneus die Arten der saugenden Thiere auf 230 brachte, unter denen er schon die saugenden Wasserthiere mit begriff, zählte er der Bögel 946, der Amphibien 292, der Fische 404, der Insesten 3060, der Gewürme 1205 Arten; offenbar also waren die Landthiere die mindesten, und die Amphibien, die ihnen am nächsten kommen, folgten nach ihnen. In der Luft, im Wasser, in den Morasten, im Sande vermehrten sich die Geschlechter und Arten; und ich glaube, daß sie sich bei weitern Entdeckungen immer ungefähr in dem nämlichen Verhältniß vermehren werden. Wenn nach Linneus Tode die Arten der Saugethiere die auf 450 gewachsen; so rechnet Busson auf 2000 Vögel, und Korster allein entdeckte auf einigen Inseln

e) Abhandlung ber schwebischen Atabemie ber Wiffenschaften, B. 9. S. 300.

bes Submeers in einem kurzen Aufenthalt 109 neue Arten berselben, wo es burchaus keine neuzuentbedenbe Landthiere gab. Geht dieses Berhältniß fort, und es werben kunftig mehr neue Insekten, Bosgel, Gewürme, als völlig neue Gattungen ber Landthiere bekannt werben, so viel ihrer auch in dem noch undurchreisten Afrika sein mögen; so können wir nach aller Wahrscheinlichkeit den Sat ansnehmen: Die Classen der Geschöpfe erweitern sich, jemehr sie sich vom Wenschen entfernen; je näher ihm, desto weniger werden die Gattungen der soges nannten vollkommenern Thiere.

2. Run ift unleugbar, bag bei aller Berschiedenheit ber lebenbigen Erdwefen überall eine gewiffe Ginformigfeit bes Baues und gleichsam Eine Sauptform zu herrichen icheine, Die in ber reichften Berichiedenheit wechselt. Der abnliche Knochenbau ber Landthiere fallt in bie Augen: Ropf, Rumpf, Sande und Fuge find überall bie Saupttheile; felbst die vornehmften Glieder berselben find nach Einem Brototyp gebildet und gleichsam nur unendlich variirt. Der innere Bate ber Thiere macht die Cache noch augenscheinlicher, und manche rohe Gestalten find im Inwendigen ber Saupttheile bem Menschen sehr ahnlich. Die Amphibien geben von biesem Sauptbilbe ichon mehr ab; Bogel, Fifche, Infekten, Baffergefcopfe noch mehr, welche lette fich in die Pflangen = ober Steinschöpfung verlieren. Beiter reicht unfer Auge nicht; indeffen machen biefe lles bergange es nicht unwahricheinlich, bag in ben Seegeschopfen, Pflangen, ja vielleicht gar in ben tobtgenannten Wefen Gine und biefelbe Aulage der Organisation, nur unendlich roher und verworrener herrfchen moge. Im Blid bes ewigen Befens, ber alles in einem Bufammenhange fiehet, hat vielleicht bie Bestalt bes Eistheilchens, wie es fich erzeugt, und ber Schneeflocke, Die fich an ihm bilbet, noch immer ein analoges Verhältniß mit ber Bilbung bes Embryo's im Mutterleibe. — Wir fonnen alfo bas zweite Sauptgefet annehmen: bag, je naber bem Menfden auch alle Befchopfe in ber Sauptform mehr ober minber Aehnlichfeit mit ihm haben, und daß die Ratur bei ber unendlichen Barietat, Die fie liebet, alle Lebendigen unferer Erbe nach Ginem Sauptplasma ber Organisation gebilbet ju haben icheine.

- 3. Es erhellet also von selbst, daß, da diese Hamptsorm nach Geschlechtern, Arten, Bestimmungen, Elementen immer variert werden mußte, Ein Exemplar das andere erkläre. Was die Natur bei diesem Geschöpf als Nebenwerk himwarf, sührte sie bei dem andern gleichsam als Hauptwerk aus; sie setzte es in's Licht, vergrößerte es, und ließ die andern Theile, obwohl immer noch in der überdachtesten Harmonie, diesem Theile, und alle Wesen der arganischen wiederum diese dienenden Theile, und alle Wesen der arganischen Schöpfung erscheinen also als disjecti membra postae. Wer sie studien will, muß Eins im Andern studiren: wo dieser Theil verhüllt und vernachlässigt erscheinet, weiset er auf ein anderes Geschöpf, wo ihn die Natur ausgebildet und offen darlegte. Auch dieser Sat sindet seine Bestätigung in allen Phänomenen divergirender Wesen.
- 4. Der Mensch endlich scheint unter ben Erbthieren bas feine Mittelgeschopf zu sein, in dem fich, so viel es die Einzelnheit seiner Bestimmung zuließ, die meiften und feinften Strahlen ihm ahnlicher Geftalten sammeln. Alles in gleichem Daaß konnte er nicht in fich faffen: er mußte also biesem Geschopf an Feinheit eines Sinnes, jenem an Dustelfraft, einem Dritten an Clafticitat ber Fibern nach-Rebn: so viel sich aber vereinigen ließ, ward in ihm vereinigt. allen Landthieren hat er Theile, Triebe, Ginne, Fabigfeiten, Runfte gemein; wo nicht ererbet, fo boch erlernt, wo nicht ausgebildet, so boch in der Anfage. Man komte, wenn man die ihm nahen Thierarton mit ihm vergleicht, beinahe fuhn werben, ju fagen: fie seien gebrochene und durch katoptrifche Spiegel auseinandergeworfene Strahlen feines Bilbes. Und fo tonnen wir ben vierten Cas annehmen: baß ber Menfc ein Mittelgeschopf unter ben Thieren, b. i. die ausgearbeitete Form fei, in ber fich bie Buge aller Gattungen um ibn ber im feinften Inbegriff fammeln.

Ich hoffe nicht, daß die Achnlichteit, auf die ich zwischen Mensschen und Thieren zeige, mit jenen Spielen der Einbildung werde verwechselt werden, da man bei Pflanzen und sogar bei Steinen aus sere Glieder des menschlichen Körpers aufhaschte und darauf Spieme baute. Igder Vernünstige belacht diese Spiele, da gerade mit der außern Gestalt die bildende Natur innere Nehnlichkeiten des Baues

verbedte und verlarvte. Wie manche Thiere, die uns von außen fo unahntich fcheinen, find uns im Innern, im Knochenbau, in den vornehmften Lebend : und Empfindungetheilen, ja in ben Lebendverrichtungen felbst auf die auffallenbste Beise ahnlich! Dan gebe de Berglieberungen Daubentone, Berraulte, Pallas und andrer Afabemiften burd; und ber Augenschein zeiget es beutlich. Die Raturgeschichte fur Junglinge und Rinder muß fich, um bem Auge und Gebachniß zu Gulfe zu fommen, an einzelnen Unterscheis dungen ber außern Gestatt begnugen! Die manuliche und philosophis iche Naturgeschichte fuchet ben Ban bes Thiers von innen amb dufen, um ihn mit feiner Lebensweise zu vergleichen und ben Chanafter und Stanbort bes Gefcopfs zu finden. Bei ben Bilangen bat man biefe Methode bie naturliche genannt, und and bei ben Thieren muß bie vergleichenbe Anatomie Schritt por Schritt zu ihr Mit ihr befommt ber Menich naturlichet Weise an fich führen felbst einen Leitfaben, ber ihn burche große Labyrinth ber lebenbigen Schöpfung begieite, und wenn man bei irgend einer Methode fagen fann, bag unfer Geift bem burchbentenben, viehunfaffenben Berftande & ottes nachzudenken mage, fo ift's bei biefer. Bei jeber Abweichung von ber Regel, bie uns ber oberfte Kunftler als ein Befet Bolyflet's im Menfchen barftellte, werben wir auf eine Urlache geführt: warum er hier abwich? zu welchem Zweit er boxt anders formie? und fo wird uns Erbe, Luft, Waffer, felbst bie tieffte Tiefe ber belebten Schopfung ein Borrathohaus feiner Ges banten, seiner Empfindungen nach und zu Einem Sauptbilbe ber Runft und Beisheit.

Belden großen und reichen Anblied giebt diese Aussicht über die Geschichte der und ähnlichen und unahnlichen Wesen! Sie scheidet die Reiche der Natur und die Classen der Geschöpfe nach ihren Elementen und verbindet sie mit einander, auch in dem entferntesten wird der weitgezogene Radius aus Einem und demselben Mittelpunkt sichtbar. Aus Luft und Wasser, aus Höhen und Tiefen sehe ich gleichsam die Thiere zum Wenschen kommen, wie sie dort zum Urvater unsers Geschlechts kamen und Schritt vor Schritt sich seiner Gestalt nähern. Der Vogel fliegt in der Luft: jede Abweichung seiner Form vom Bau der Landthiere läßt sich aus seinem Element ersklaren; sobald er auch nur in einer häslichen Mittelgattung die Erde

berührt, wird er (wie in ben Flebermausen und Bampyrs) bem Gerippe bes Menfchen abnlich. Der Fisch schwimmt im Waffer; noch find feine Fuße und Sanbe in Floffebern und einen Schwang verwachsen: er hat noch wenig Artifulation ber Glieber. bie Erbe berührt, widelt er, wie ber Manati, wenigstens die Borberfüße los und bas Weib bekommt Brufte. Der Seebar und Seetowe hat seine vier Fuße schon kenntlich, ob er gleich die hintersten noch nicht gebrauchen kann und bie funf Beben berfelben noch als Lappen von Floffebern nach fich ziehet; er friecht indes, wie er tann, leise heran, um fich am Strahl ber Conne zu warmen, und ift schon einen fleinen Tritt über bie Dumpfheit bes unformlichen Seehundes erhoben. So gehet's aus bem Staube ber Burmer, aus ben Raltbaufern ber Dufchelthiere, aus ben Gespinnften ber Insetten allmalig in mehr geglieberte, bobere Organisationen. Amphibien geht's zu ben Landthieren hinauf, und unter biefen ift selbst bei bem abscheulichen Unau mit seinen brei Fingern und zwei Borberbruften ichon bas nabere Analogon unfrer Geftalt fichtbar. Run fpielet bie Ratur und übet fich rings um den Menfchen im gros Beften Mancherlei ber Anlagen und Organisationen. Sie vertheilte bie Lebensarten und Triebe, bilbete bie Gefchlechter einander feindtich; inbeg alle biefe Scheinwiberfpruche zu Ginem Biel führen. Es ift also anatomisch und physiologisch wahr; daß durch die ganze belebte Schopfung unfrer Erbe bas Analogon Giner Drganifas tion herriche; nur alfo, daß, je entfernter vom Menschen, je mehr bas Element bes Lebens ber Gefcopfe von ihm absteht, bie fich immer gleiche Ratur auch in ihren Organisationen bas Hauptbild verlaffen mußte. Je naher ihm, befto mehr jog fie Claffen und Rabien jufammen, um in feinem, bem heiligen Mittelpunkt ber Erbefcopfung, was fie tann, ju vereinen. Freue bich beines Ctanbes, o Menich, und ftubire bich, ebles Mittelgeschopf, in allem, was um bid lebet.

# Prittes Buch.

#### L

### Bergleichung bes Baues ber Pflanzen und Thiere, in Mücksicht auf die Organisation des Wenschen.

Das erste Merkmal, wodurch sich unsern Augen ein Thier unterfcheibet, ift ber Mund. Die Pflanze ift, wenn ich fo sagen barf, noch gang Dund: fie faugt mit Burgeln, Blattern und Rohren; fie liegt noch, wie ein unentwideltes Rind, in ihrer Mutter Schoos und an ihren Bruften. Sobald fich bas Gefchopf jum Thier organifiret, wird an ihm, felbst ebe noch ein haupt unterscheibbar ift, ber Rund merklich. Die Arme bes Polypen find Mauler; in Burmern, wo man noch wenig innere Theile unterscheibet, find Speifes fanale fichtbar; ja bei manchen Schaalthieren liegt ber Bugang berselben, als ob es noch Wurzel ware, am Untertheil bes Thieres. Diesen Ranal also bilbete die Natur an ihren Lebendigen zuerft aus, und erhalt ihn bis zum organisirteften Wesen. Die Insetten find im Buftande ber Larven fast nichts als Mund, Magen und Eingeweibe; Die Gestalt ber Fische und Amphibien, endlich fogar ber Bogel und Landthiere, ift auch in ihrer horizontalen Lage bazu gebilbet. Rur je hoher hinauf, besto vielfach geordneter werden die Theile. Deffnung enget fich, Magen und Eingeweibe nehmen einen tiefern Blat; endlich bei ber aufgerichteten Stellung bes Menschen tritt auch außerlich ber Mund, ber am Ropf bes Thiers noch immer ber vorstehende Theil war, unter die hohere Organisation des Antlibes jurud : eblere Theile erfullen bie Bruft; und die Werfzeuge ber Rabrung sind in die niedere Region hinab geordnet. Das edlere Gesschöpf soll nicht mehr dem Bauch allein dienen, dessen Herrschaft in allen Classen seiner untern Brüder auch nach Theilen des Körpers und nach Verrichtungen des Lebens so weit und groß war.

Das erste Hauptgeset also, bem irgend ber Trieb eines Lebenbigen dienet, ist Nahrung. Die Thiere haben ihn mit der Pstanze
gemein: benn auch die Theile ihres Baues, die Speise einsaugen
und ausarbeiten, bereiten Safte und sind ihrem Gewebe nach pstanzenartig. Blos die seinere Organisation, in welche die Natur sie
setze, die mehrere Mischung, Läuterung und Ausarbeitung der Lesbenssäfte, nur diese befördert nach Classen und Arten allmälig den
seinern Strom, der die edlern Theile beseuchtet, je mehr die Natur
jene niedrigern einschränkte. Stolzer Mensch, blide auf die erste
nothdurstige Anlage deiner Mitgeschöpfe zurüs, du trägst sie noch
mit dir; du bist ein Speisekanal, wie deine niedrigern Brüder.

Rur unendlich hat und die Natur gegen fie veredelt. Die Bahne, bie bei Infelten und andern Thieren Sande fein muffen, ben Raub gu halten und zu gerreißen, die Riefer, die bei Fischen und Raubthieren mit wunderbarer Macht wirfen; wie ebel find fie bei bem Menfchen gurudgefest und ihre ihnen noch einwohnende Starte ge-Die vielen Magen ber niedrigern Geschöpfe find bei adbmet a). ihm und einigen Landthieren, Die fich von innen feiner Geftalt nahern, in Einen jusammen gepreßt, und sein Mund endlich ift burch bas reinfte Gottergeschent, bie Rebe, geheiligt. Burmer, Insetten, Fische, die mehreften Amphibien find ftumm mit bem Munbe: auch ber Vogel tonet nur mit ber Rehle: jedes der Landthiere hat wenige herrschende Schalle, so viel zur Haushaltung seines Geschlechts geboren; ber Mensch allein besitt mahre Sprachorgane mit den Bertzeugen bes Geschmads und ber Speife, also bas Cbelfte mit ben Beichen ber niedrigften Nothburft jusammen geordnet. Speise für ben niedrigen Leib verarbeitet, verarbeitet er auch in Worten die Rahrung der Bedanken.

Der zweite Beruf ber Geschopfe ift Fortpflanzung: bie Bestimmung bazu ift schon im Bau ber Pflanzen fichtbar. Bem bie-

a) Man fehe von der Kraft biefer Theile Haller's Element. Physiol. T. VI. p. 14. 15.

nen Wurzel und Stamm, Neste und Blatter? wem hat die Natur den obersten, "oder doch den ausgesuchtesten Plat eingeräumet? der Blüthe, der Krone; und wir sahen, sie sind die Zeugungstheile der Pstanze. Sie also sind zum schönsten Hauptiheil dieses Gesschöpfs gemacht: auf ihre Ausdildung ist das Leben, das Geschäft, das Vergnügen der Pstanze, ja selbst die einzige scheindarswillsührsliche Bewegung derselben berechnet; es ist diese nämlich der sogenannte Schlaf der Pstanzen. Gewächse, deren Saamendes hältnisse hinlänglich gesichert sind, schlafen nicht: eine Pstanze nach der Vefruchtung schläft auch nicht mehr. Sie schloß sich also nur mütterlich zu, die innern Theile der Blume gegen die rauhe Witsterung zu bewahren; und so ist alles dei ihr, wie auf Nahrung und Wachsthum, so auch auf Fortpstanzung und Befruchtung gerechnet: eines andern Zwecks der Thätigkeit war sie nicht fähig.

Richt also bei ben Thieren. Die Wertzeuge ber Fortpflanzung. find ihnen nicht zur Krone gemacht (nur einige ber niebrigften Geschopfe haben diese Theile dem Saupt nahe), sie find vielmehr, auch ber Bestimmung bes Geschöpfs nach, eblern Gliebern untergeorbnet. Berg und Lunge nehmen bie Bruft ein : bas Saupt ift feinern Sinnen geweiht, und überhaupt ift bem gangen Bau nach bas Fis berngewebe mit feiner saftreichen Blumenkraft bem reigbaren Triebwert ber Musteln und bem empfindenden Nervengebaude unterworfen. Die Dekonomie bes Lebens biefer Geschöpfe foll offenbar bem Beift ihres Baues folgen. Freiwillige Bewegung, wirksame Thatigfeit, Empfindungen und Triebe machen bas hauptgeschäft bes Thieres aus, je mehr fich feine Organisation hebet. Bei ben meis. ften Gattungen ift bie Begierbe bes Geschlechts nur auf fleine Beit eingeschrankt; Die übrige leben fie freier von Diesem Triebe, als manche niedrige Menschen, die gern in den Zustand der Pflanze zurudtehren mochten. Gie haben naturlich auch bas Schicffal ber Bflangen; alle edlern Triebe, die Mustel =, Empfindungs =, Geis ftes = und Willenstraft ermattet; fie leben und fterben eines fruhzeitigen Bflanzentobes.

Was unter ben Thieren ber Pflanze am nächsten kommt, bleibt, wie in der Dekonomie seines Baues, so auch im Zweck seiner Bestimmung, dem angeführten Bildungsprincipium treu: es sind Zoosphyten und Insekten. Der Polyp ist, seinem Bau nach, nichts

als eine belebte organische Rohre junger Polypen? das Korallengewächs ein organisches Haus eigner Seethiere; das Insest endlich, das weit über jenen steht, weil es schon in einem feinern Medium lebt, zeiget dennoch in seiner Organisation sowohl als in seinem Lesben die nahe Grenze jener Pflanzenbestimmung. Sein Kopf ist klein und ohne Gehirn, selbst zu einigen nothdürstigen Sinnen war in ihm nicht Raum; daher es sie auf Fühlhörnern vor sich herträgt. Seine Brust ist klein; daher ihnen die Lunge und vielen auch das kleinste Analogon des Herzens sehlet. Der Hinterleib aber, in seisnen pflanzenartigen Ringen, wie groß und weit ist er! Er ist noch der herrschende Theil des Thiers der, so wie die Hauptbestimmung besselben Nahrung und zahlreiche Kortpslanzung.

Bei Thieren edlerer Urt legte bie Ratur, wie gesagt worben, bie Werkzeuge ber Fortpflanzung, als ob fie fich ihrer zu ichamen anfinge, tiefer hinab: fie gab einem Theil mehrere fogar bie ungleichsten Berrichtungen, und gewann bamit in ber weitern Bruft zu Selbst bie Nerven, bie zu jenen Theilen eblern Theilen Raum. führen mußten, ließ sie weit vom Baupt aus niedrigen Stammen entspringen, und entnahm fie mit ihren Musteln und Fibern großen-Pflanzenartig wird hier ber Caft theils bem Willen ber Ceele. ber Fortpflanzung bereitet und auch die junge Frucht noch als Bflanze genahret. Pflanzenartig blubet bie Kraft biefer Theile und Triebe querft ab; wenn bas Berg noch und vielleicht rafcher schlagt und ber Das Wachsthum bes menschlichen Korpers in Ropf heller benft. feinen Theilen gefchieht, nach Martin et's feiner Bemerkung c), minber in ben obern als untern Theilen bes Korpers; gleich, als ob ber Menfch ein Baum mare, ber unten auf feinem Stamm wuchse. Rury, so verschlungen ber Bau unseres Korpers ift, so ift offenbar, daß bie Theile, die blos zur animalischen Rahrung und Fortpflanjung bienen, auch ihrer Organisation nach mit nichten bie herrschenben Theile ber Bestimmung eines Thiers, geschweige bes Menschen werben follten und werben fonnten,

c) S. Martinet's Ratechismus ber Ratur, Th. I. S. 316, wo burch eine Rupfertafel bas Bachethum nach Jahren gezeigt wirb.

b) Blele biefer Gefchopfe holen noch burch ihn Athem: auf ihm lauft, ftatt bes Gergens, bie Bulsaber hinab: fie bohren fich mit bemfelben ein u. f.

Und welche wählte benn die Ratur zu biesen? Laffet uns ihrem Bau von innen und außen folgen.

Durch die Reihen aller lebendigen Erdwesen erftredt fich bie Ordnung, daß

- 1. Thiere mit Einer Hohle und Einer Kammer bes Herzens, wie bie Amphibien und Kische, auch kalteres Blut; bag
- 2. die mit Einer Kammer ohne Hohle gar nur einen weißen Saft ftatt des Blutes haben, wie die Insetten und Würmer; daß aber
- 3. Thiere mit vierfachigem Herzen warmblutige Geschöpfe sind, wie Bogel und Saugethiere.

Gleichergestalt ift's bemerkt, baß

- 1. jenen Thieren zum Athemholen und zur Bewirfung bes Blutumlaufs die Lunge fehle; daß aber
- 2. die Thiere mit vierfachigem Herzen Lungen haben. Es ist uns glaublich, was aus diesen simplen Unterschieden für große Berähnberungen zur Beredlung der Wesen folgen.

Die Bilbung bes Herzens auch in seiner unvolltommenften Geftalt forbert einen organischen Bau mehrerer innern Theile, ju bem fich teine Bflanze erhebt. Insetten und Würmern sieht man schon Abern und andre Absonberungemerfzeuge, jum Theil felbst Musteln und Rerven, bie bei ben Bflanzen noch burch Rohren, und bei ben Bflanzenthieren burch ein Gebaube, bas jenen ahnlich ift, ersest wurden. bem vollkommenen Geschopf ward also eine feinere Ausar = beitung bes Safte, von bem es lebet, mithin auch ber Barme, burch bie es lebt, beforbert; und fo fproft ber Baum bes Lebens vom pflanzenartigen jum weißen Saft ber Thiere, sobann jum rotheren Blut, und endlich jur volltommeneren Barme organischer Wesen. Je mehr biese wachft, besto mehr sehen wir auch die innere Organisation-sich abseten, fich vervielfältigen und ben Rreislauf vollfommener werben, burch beffen Bewegung jene innere Barme mahrscheinlich allein entstehen konnte. Brincipium bes Lebens scheint in ber Natur zu herrschen: bies ift ber atherische ober eleftrische Strom, ber in ben Robren

ber Pflange, in ben Abern und Musteln bes Thieres, enblid gar im Rervengebaube immer feiner und feiner verarbeitet wirb, und julest alle bie wunderbaren Triebe und Seelenfrafte anfacht. über beren Wirkung wir bei Thieren und Menschen staunen. Das Wachsthum ber Pflanzen, ob ihr Lebenssaft gleich viel organischer und feiner ift, als die elektrische Kraft, die sich in der todten Natur außert, wird burch die Elektricität beforbert. Roch auf Thiere und Menschen hat jener Strom Wirtung, und nicht nur auf die groberen Theile ihrer Maschinen etwa, sondern selbst, wo Diese zunachst an die Seele grenzen. Die Rerven, von einem Wesen belebt, beffen Gesetze beinahe ichon über bie Materie binaus sind, ba es mit einer Art Allgegenwart wirft, sind noch von ber elektrischen Kraft im Korper berührbar. Rurg, bie Ratur gab ihren lebendigen Kindern bas Beste, was sie ihnen geben konnte, eine organische Aehnlichfeit ihrer eignen fcaffenben Rraft, belebende Barme. Durch folde und folde Drgane erzeugt fich bas Geschopf aus bem tobten Pflanzenleben les bendigen Reiz, und aus der Summe biefes, durch feinere Kanale geläutert, bas Medium ber Empfindung. Das Resultat ber Reize wird Trieb; bas Refultat ber Empfindungen, Gedanke: ein ewis ger Fortgang von organischer Schopfung, ber in jebes lebenbige Geschöpf gelegt ward. Mit ber organischen Barme besselben (nicht eben, wie fie fur unfre groben Runftwertzeuge von außen fuhlbar ift) nimmt auch die Bollfommenheit seiner Gattung, wahrscheinlich also auch seine Fahigkeit zu einem feineren Gefühl bes Wohlseins au, in beffen alles burchgehenden Strom die allerwarmende, allbelebenbe, allgenießenbe Mutter fich felbft fuhlt.

3weitens. Je vielfacher die innere Organisation des Gesichopfs zur feinern Lebenswarme ward, besto mehr, sehen wir, wird basselbe fahig, Lebendige zu empfangen und zu gesbaren. Abermals eine Sproffe besselben großen Lebensbaums durch alle Gattungen der Geschöpfe d).

d) Man wende nicht ein, daß auch Bolypen, einige Schneden und sogar die Blattlause Lebendige gebaren: auf diese Weise gebiert auch die Bflanze Lebendige, indem sie Reime treibt. Gier ift von lebendiggebarenden, saugenden Thieren die Rede.

Es ift bekannt, bag bie meiften Pflanzen fich felbft begatten, und daß auch, wo die Glieber bes Geschlechts getheilt find, fich viel Androgynen und Polygamen finden. Gleichergestalt ift's bemertt, daß bei ben niedrigeren Arten ber Thiere, ben Bflangengeschöpfen, Schneden, Insetten, entweber bie thierifchen Beugungstheile noch fehlen, und bas Geschopf wie Bilanze nur fortzuiproffen icheint, oder bag es unter ihnen hermaphrobiten, Androapnen und mehrere Anomalien gebe, die hier aufzugahlen nicht ber Je vielfacher die Organisation bes Thieres wird, besto bestimmter geben bie Geschlechter auseinander. Bier konnte fich die Ratur nicht mehr an organischen Keimen begnügen; die Formung eines in seinen Theilen so vielartigen und vielgestalteten Besens ware übel baran gewesen, wenn ber Bufall bas Werf gehabt hatte, mit organischen Formen zu spielen. Also schied bie weife Mutter und trennte bie Geschlechter. Sie wußte aber eine Organisation zu finden, wo fich zwei Geschöpfe zu Ginem vereinten und in ihrer Mitte ein Drittes wurde, ber Abdruck ihrer Beiber im Augenblick ber innigsten organischen Lebenswarme.

In dieser empfangen, wird bas neue Wesen allein auch burch fie fortgebilbet. Rutterliche Barme umfängt es und bilbet es aus. Roch athmet feine Lunge nicht, und feine größere Bruftbrufe faus get; felbft beim Menschen icheint bie rechte Bergkammer noch gut fehlen, und ftatt bes Blutes fließt ein weißer Saft burch feine Je mehr indes die mutterliche Barme auch feine innere Barme anfacht: besto mehr bilbet fich bas Herz, bas Blut rothet fich und gewinnt, ob es gleich die Lunge noch nicht berühren fann, energischen Rreislauf. In lauten Buldschlägen regt fich bas Gefchopf, und tritt endlich vollfommen gebildet auf die Welt, begabt mit allen Trieben ber Gelbftbewegung und Empfindung, au benen es nur in einem lebendigen Geschopf biefer Art organisirt werben Sogleich reichen ihm Luft, Milch, Nahrungsmittel, felbst ber Schmerz und jebes Bedurfnig Anlaffe bar, auf taufend Wegen Barme einzusaugen, und sie burch Fibern, Musteln und Rerven ju bem Besen zu verarbeiten, bas feine niedrigere Organisation erarbeiten fann. Es wachst bis zu ben Jahren, ba es im leberfluß seiner Lebenswarme sich fortzubilden, zu vervielfältigen strebt. und ber organische Lebenszirkel also von neuem anfängt — —

Co ging bie Ratur bei ben Geschöpfen zu Werke, bie fie Lebendige gebaren laffen fonnte; nicht aber alle tonnten bies. Die Thiere falteren Blutes nicht; ihnen muß also bie Conne ju Sulfe kommen und ihre Mitmutter werben. Sie brutet bas Ungeborne hervor; ein klarer Beweis, bag alle organische Barme in ber Schopfung Gins fei, nur burch gahllose Randle feiner und feiner binaufgelautert. Gelbft bie Bogel, Die marmeren Blutes find, als die Erdenthiere, konnten, vielleicht theils ihres kalteren Elements, theils ihrer Lebensart und gangen Bestimmung wegen, nicht Lebendige gebaren. Die Natur verschonte biese leichten fluchtigen Geschöpfe, ihre Jungen bis jur lebendigen Geburt ju tragen, wie fie fie auch mit ber Dube bes Caugens verschonte. ber Bogel aber, wenn auch nur in einer haflichen Mittelgattung, bie Erbe betritt, saugt er. Sobald bas Meerthier warmes Blut und Organisation genug hat, ein Lebendiges zu gebaren, ward ihm auch die Dube aufgelegt, es ju faugen.

Wie sehr trug die Natur hiedurch zur Vervollsommnung ber Gattungen bei. Der fluchtige Bogel kann nur bruten; und wie icone Triebe beiber Geschlechter entstehen ichon aus biefer kleinen Saushaltung! Die ebeliche Liebe baut, Die mutterliche Liebe erwarmt bas Rest: bie vaterliche versorgt es und hilft es mit erwarmen. Wie vertheibigt eine Bogelmutter ihre Jungen! wie teufch ift in ben Gefchlechtern, bie jur Che gemacht find, ihre eheliche Liebe! - Bei ben Thieren ber Erbe follte bies Band, wo moglich, noch ftarfer werben: barum bekam bie Mutter ihr Lebendiggebornes an die Bruft, es mit ben garteften Theilen ihrer felbst zu nahren. Rur ein grob organistrtes Comein ift's, bas feine eignen Jungen frift: nur talte Amphibien find's, die ihre Gier bem Canbe ober Morafte geben. Mit Bartlichkeit forgen alle faugende Geschlechter fur ihre Jungen; bie Liebe bes Affen ift jum Sprichwort geworden, und vielleicht giebt feine andre Battung ihm nach. Selbst Seegeschopfe nehmen baran Theil, und ber Manati ift bis zum Fabelhaften ein Bild ber ehelichen und mutterlichen Liebe. Bartliche Saushalterin ber Welt, an fo einfache organische Banbe fnupftest bu bie nothwendigften Beziehungen, so wie die schönften Triebe beiner Kinder. Auf eine Sohle ber Herzmuskel, auf eine athmende Lunge kam's an, bag bas

Geschöpf mit stärkerer und feinerer Wärme lebte, daß es Lebendige gedar und säugte, daß es zu feineren, als den Fortpflanzungstrieben, zur Haushaltung und Järtlichkeit für die Jungen, ja in einigen Geschlechtern gar zur ehelichen Liebe gewöhnt ward. In der größeren Wärme des Blutes, diesem Strom der allgemeinen Weltsele, zündetest du die Fackel an, mit der du auch die feinsten Regungen des menschlichen Herzens erwärmest.

Endlich sollte ich noch vom Haupt, als ber höchsten Region ber Thieresbildung, reden; es gehoren aber hiezu zuförderst andre Betrachtungen, als über ihre außern Formen und Glieber.

#### П.

# Bergleichung ber mancherlei organischen Rrafte, bie im Thier wirken.

Der unsterbliche Haller hat die verschiedenen Krafte, die sich im Thierkorper physiologisch außern, nanlich die Elasticität der Faser, die Reizbarkeit des Muskels, endlich die Empsindung des Rervengebäudes, mit einer Genauigkeit unterschieden, die im Ganzen nicht nur unwiderlegbar bleiben, sondern noch die reichste Answendung, auch dei andern als menschlichen Körpern, zur physioslogischen Seelenlehre gewähren dursten.

Run lasse ich's dahin gestellt sein, ob nicht diese brei allerdings so verschiedenen Erscheinungen im Grunde Eine und dieselbe Kraft sein könnten, die sich in der Faser anders, anders im Mustel, ans ders im Nervengebäude offenbart. Da alles in der Natur verstnüpft, und diese drei Wirfungen im belebten Körper so innig und vielsach verbunden sind: so läst sich daran kaum zweiseln. Elasticität und Reizdarkeit grenzen aneinander, wie Fiber und Muskel zusammen grenzen. So wie dieser nur ein verstochtenes Kunstsgebilde jener ist: so ist auch die Reizdarkeit wahrscheinlich nichts, als eine auf innige Art unendlich vermehrte Schnellkraft, die in dieser organischen Berschlingung vieler Theile sich aus dem todten Fiberngefühl zur ersten Stufe des thierischen Selbstreizes erhoben. Die Empsindsamkeit des Nervensystems wird sodann die dritte hos-

here Art berseiben Krast fein, ein Resultat aller jener organischen Krafte; ba ber ganze Kreislauf bes Blutes und aller ihm untergeordneten Gefäse dazu zu gehören scheint, das Gehirn als die Wurzel der Nerven mit dem feinen Saft zu befeuchten, der sich, als Medium der Empfindung betrachtet, über Muskels und Fasers trafte so sehr erhebt.

Doch bem sei wie ihm wolle; menblich ift bie Beisheit bes Schopfers, mit ber er in ben verschiedenen Organisationen ber Thierforper biese Rrafte verband und die niebern allmatig ben bohern unterordnen wollte. Das Grundgewebe von allem, auch in unferm Bau, find Fibern: auf ihnen bluht ber Menich. lymphatischen Mildgefaße bereiten Caft fur bie gange Maschine. Die Mustelfrafte bewegen biefe nicht blos ju Wirfungen nach au-Ben: fondern ein Dustel, bas Berg, wird bas erfte Triebwert bes Bhutes, eines Cafis aus fo vielen Caften, ber nicht nur ben gangen Korper erwarmt, fondern auch gum Saupt steigt, und von ba durch neue Zubereitungen die Nerven belebt. Wie ein himmlifches Gewächs breiten fich biefe aus ihrer obern Wurzel nieber; und wie fie fich breiten? wie fein sie find? zu welchen Theilen fie verwandt werden? mit weldem Grad bes Reizes hier ober ba ein Mustel verfchlungen fei? welchen Saft bie pflanzenartigen Gefäße bereiten? welche Temperatur im ganzen Berbaltnif Diefer Theile gegen einander herriche? auf welche Ginne es falle? ju welcher Lebensart es wirke? in welchen Bau, in welche Geftalt es organisirt sei? — wenn die genaue Untersuchung ber Dinge in einzelnen, jumal bem Menschen nahen Geschöpfen nicht Aufschluffe über ihren Instinkt und Charakter, über bas Berhaltniß ber Gattungen gegen einander, zulest und am meiften über bie Urfachen bes Borgugs ber Menschen vor ben Thieren gabe: fo wüßte ich nicht, woher man physische Aufschluffe nehmen sollte. Und gludlicher Beife geben jest bie Camper, Brisberg, Bolf, Commerings und fo viel andre forfchende Berglieberer auf biefem geiftigen physiologischen Wege ber Bergleichung mehres rer Geschlechter in ben Rraften ber Werfreuge ihres organischen Ich febe, meinem Zweck gemaß, einige Hauptgrundfate voraus, die die folgenden Betrachtungen über bie inwohneuben organischen Krafte verschiedener Wesen und gulett bes

Menschen einleiten mogen: benn ohne sie ist keine grundliche les berficht der Menschennatur in ihren Mangeln und Bollkommenheisten möglich.

- 1. Wo Birfung in ber Ratur ift, muß wirfenbe Kraft fein; wo Reiz fich in Bestrebungen ober gar in Krampfen zeigt, ba muß auch Reiz von innen gesfühlt werben. Sollten biese Cabe nicht gelten: so hort aller Jusammenhang ber Bemerkungen, alle Analogie ber Ratur auf.
- 2. Riemand mag eine Grenze ziehen, wo eine ausgensch einliche Wirkung Beweis einer inwohnen ben Kraft sein könne und wo sie es nicht mehr sein foll. Den mit und lebenben Thieren trauen wir Gefühl und Gebanten zu, weil wir ihre tägliche Gewohnheit vor und sehen; andre können hievon beswegen nicht ausgeschlossen sein, weil Wir stenicht nahe und innig genug kennen, ober weil und ihre Werke zu tunfreich bunken: benn unfre Unwissenheit ober Kunftlosigkeit ist kein absoluter Maasstad alter Kunstideen und Kunstgefühle ber belebten Schöpfung.
- 3. Mo. Wo Runft geubt wird, ist ein Kunftsinn, ber sie ubt, und wo ein Geschöpf burch Thaten zeigt, daß es Begebenheiten ber Ratur zuvor wiffe, indem es ihnen zu entgehen trachtet, da muß es einen innern Sinn, ein Organ, ein Medium bieser Boraussicht haben; wir mögen's begreifen können oder nicht. Die Krafte ber Ratur werden beshalb nicht verändert.
- 4. Es mogen viel Medien in ber Schopfung fein, von benen wir nicht bas Minbefte miffen, weil wir tein Organ zu ihnen haben; ja es muffen berfelben viel sein, ba wir fast bei jebem Geschopf Birtungen sehen, die wir und aus unserer Organisation nicht zu erklaren vermögen.
- 5. Die Schöpfung ift unendlich größer, in ber Millionen Geschöpfe, jedes von befonderm Sinn und Triebe, eine eigne Bett genießt, ein eignes Werf treibt; als eine andre Wifte, die ber unachtsame Mensch allein mit seinen funf stumpfen Sinnen betaften soll.
  - 6. Wer einiges Gefühl für die Hobeit und Macht ber finn-

und kunft = und lebenreichen Natur hat, wird bankbar annehmen, was seine Organisation in sich schließt; ihr aber beswegen ben Geist aller ihrer übrigen Werke nicht in's Gesicht leugnen. Die ganze Schöpfung sollte durchgenossen, durchgefühlt, durcharbeitet werden; auf jeden neuen Punkt also mußten Geschöpfe sein, sie zu gentes sen, Organe, sie zu empfinden, Kräfte, sie dieser Stelle gemäß zu beleben. Der Kaiman und der Kolibri, der Kondor und die Pipa; was haben sie mit einander gemein? und jedes ist für sein Element organisitrt, jedes lebt und webt in seinem Elemente. Kein Punkt der Schöpfung ist ohne Genuß, ohne Organ, ohne Bewoh; ner: jedes Geschöpf hat also seine eigne, eine neue Welt.

Unendlichkeit umfaßt mich, wenn ich, umringt von tausend Proben dieser Art und ergriffen von ihren Geschlen, Natur, in beinen heiligen Tempel trete. Rein Geschopf bist du vorbeigegangen; du theilest dich ihm ganz mit, so ganz, wie es dich in seiner Organisation fassen konnte. Zedes beiner Werke machtest du Eins und vollkommen und nur sich selbst gleich. Du arbeitetest es von innen heraus, und wo du versagen mußtest, erstattetest du, wie die Mutter aller Dinge erstatten konnte. — Lasset und einige dieser abgewogenen Verhaltnisse der verschiedenen wirkenden Kräfte in mancherlei Organisationen bemerken; wir bahnen und damit den Weg zum physiologischen Standort des Wenschen.

1. Die Pflanze ist zur Vegetation und Fruchtbringung ba: ein untergeordneter Zweck, wie es uns scheint; aber im Ganzen der Schöpfung zu jedem andern die Grundlage. Ihn also vollssührt sie ganz und wirkt um so unablässiger auf denselben, je wesniger sie in andre Zwecke vertheilt ist. Wo sie kann, ist sie im ganzen Keim da und treibt neue Sprößlinge und Knospen: ein Zweig vom Baume stellt den ganzen Baum dar. Wir rusen also sogleich Ginen der vorigen Sahe hier zu Hülfe, und haben das Recht, nach aller Analogie der Natur, zu sagen: wo Wirkung ist, muß Kraft, wo neues Leben ist, muß ein Prinscipium des neuen Lebens sein, und in jedem pflanzeuarstigen Geschöpf muß dieses sich in der größesten Wirksamkeit sinden.

Die Theorie ber Reime, die man jur Erklarung ber Begetation angenommen hat, erklart eigentlich nichts: benn ber Reim ift schon ein Gebilde, und wo diefes ift, muß eine organische Kraft sein. Im erften Caamenforn ber Schopfung hat fein die es bildet. Berglieberer alle kunftige Reime entbedt; fie werben und nicht eher fichtbar, als bis die Pflanze zu ihrer eignen volligen Kraft gelangt ift, und wir haben burch alle Erfahrungen tein Recht, fie etwas anderm, als ber organischen Rraft ber Bflange felbft auguschreiben, die auf fie mit ftiller Intensität wirket. Ratur gewährte diesem Geschopf, was fie ihm gewähren konnte, und erstattete bas Bielfache, bas fie ihm entziehen mußte, burch bie Innigkeit ber Ginen Rraft, bie in ihm wirkt. Bas follte bie Bflanze mit Kraften ber-Thierbewegung, da sie nicht von ihrer Stelle fann? warum follte fie andre Pflanzen um fich ber ertennen können, da biese Erkenntniß ihr Qual ware? Luft, bas Licht, ihren Saft ber Nahrung giehet fie an und genießt fie pflanzenartig; ben Trieb, zu wachsen, zu bluben und fich fortaupflanzen, ubt fie so treu und unablaffig, als ihn kein andres Beichopf übt.

2. Der llebergang von ber Pflanze zu ben vielen bisher entbedten Pflanzenthieren stellt bies noch beutlicher bar. rungstheile sind bei ihnen schon gesondert: sie haben ein Analogon thierischer Sinne und willfurlicher Bewegung; ihre vornehmfte organische Rraft ift inbeffen noch Rahrung und Fortpflanzung. Der Bolyp ift tein Magazin von Reimen, die in ihm, enva fur bas graufame Meffer bes Philosophen, praformirt lagen; sonbern wie die Pflanze felbst organisches Leben mar, ift auch Er organisches Leben. Er ichieft Abichoflinge, wie fle, und bas Meffer bes Zerglieberers kann biefe Krafte nur weden, nur Wie ein gereigter ober zerschnittener Mustel mehr Rraft außert; so außert ein gequalter Polyp alles, was er kann, um fich zu erftatten und zu ergangen. Er treibt Blieber, fo lange seine Kraft es vermag und bas Werkzeug ber Kunft seine Natur nur nicht gang gerftorte. Un einigen Theilen, in einigen Richtungen, wenn die Theile zu klein, wenn seine Rrafte zu matt werben, kann er's nicht mehr; welches alles nicht ftatt fanbe. wenn in jedem Punkt ber praformirte Reim bereit lage. Dachtige organische Krafte find's, bie wir in ihm, wie im Triebwerk ber Gewächse, ja noch tiefer hinab in schwächern, bunklern Ansfäugen wirken seben.

- 3. Die Schalenthiere find organische Geschöpfe voll so viel Lebens, als fich in biefem Element, in biefem Gehause nur fammein und organisiren fonnte. Wir muffen es Gefühl nennen, weil wir tein anbres Wort haben; es ift aber Schneden = ober Meeresgeficht, ein Chaos ber bunfelften Lebensfrafte, unentwis delt bis auf menige Glieber. Giebe bie feinen Fuhlborner, ben . Mustel, ber ben Sehnerven vertritt, ben offenen Dund, ben Anfang bes schlagenben Herzens; und welch ein Bunder! Die sonberbaren Reproductionsfrafte. Das Thier erstattet fich Ropf, Horner, Rinnlade, Augen: es baut nicht nur feine tunftliche Schale und reibt fie ab, sondern erzeugt auch lebendige Wesen mit eben ber funftlichen Schale, und manche Geschlechter find zugleich Mamn und Beib. In ihm liegt alfo eine Belt von organischen Rraften, vermoge beren bas Gefchopf auf feiner Stufe vermag, was keins von ausgewickelten Gliebern vermochte, und in benen bas gahe Schleimgebilbe um fo inniger und unablaffiger wirft.
- 4. Das Jusett, ein fo kunftreiches Geschopf in seinen Wirtungen, ift gerabe fo tunftreich in feinem Bau: feine organischen Rrafte find bemfelben, fogar einzelnen Theilen nach, gleichformig. Roch fand fich an ihm zu wenigem Gehirn, und mur zu außerft feinen Rerven Raum; feine Dereteln find noch fo gart, daß harte Decten fie von außen bepanzern muffen, und jum Kreislauf ber größern Landthiere war in seiner Organisation feine Stelle. Sebet aber feinen Ropf, feine Mugen, feine Fuhlhorner, feine Fuge, feine Schilbe, feine Flugel: bemerket bie ungeheuren Laften, bie ein Rafer, eine Fliege, eine Ameise tragt; bie Macht, bie eine ergurnte Wespe beweist: sebet bie funftausend Muskeln, bie Lyo met in der Weidenraupe gegählt hat, da der mächtige Mensch beren taum fünfthatbhunbert befist; betrachtet endlich bie Runftwerte, die sie mit ihren Sinnen und Gliebern vornehmen, und schließet auf eine organische Falle von Rraften, die in jedem ihrer Theile einwohnenb wirten. Wer fann ben ausgeriffenen und gitternben Fuß einer Spinne, einer Fliege feben, ohne wahrgunehmen, wie viel Braft bes lebenben Reizes in ihm fei, auch

obgetrennt von seinem Körper? Der Kopf bes Thieres war noch zu klein, um alle Lebendreize in sich zu versammeln; die reiche Rainr verbreitet diese also in alls, auch die feinsten Glieder. Seine Fühlhörner sind Sinne: seine feinen Füße Musteln und Arme: seber Rervenknote ein kleineres Gehirn, sede reizdare Fasser beinahe ein schlagendes Herz; und so konnten die seinen Kunstswerke vollbracht werden, zu denen manche dieser Gattungen ganz gebaut sind und zu welchen sie Organisation und Bedürsniß treibt. Welche feine Elasticität hat der Faden einer Spinne, einer Seisdenraupe! und die Künstlerin zog ihn aus sich selbst, zum offensbaren Erweise, daß sie selbst ganz Elasticität und Reiz, also auch in ihren Trieben und Kunstwerken eine wahre Künstlerin sei, eine in dieser Organisation wirkende kleine Weltseele.

5. Bei ben Thieren von faltem Blut ift noch biefelbe Ueber. macht bes Reizes fichtbar. Lange und heftig regt fich bie Schilbfrote noch , nachbem fie ihr Saupt verloren; ber abgeriffene Ropf einer Natter biß nach 3, 8, 12 Tagen tobtlich. fammengezogne Rinnbacten eines tobten Krofobills tonnte einem Unvorfichtigen ben Finger abbeißen; fo wie unter ben Insetten ber ausgeriffene Stachel einer Biene au fteden frebt. - Siebe ben Frosch in seiner Begattung; Guge und Glieber tommen ihm abgeriffen werben, ehe er von feinem Gegenstande ablaßt. Siehe ben gequalten Salamanber; Sanbe, Finger, Fuße, Schenfel fann er verlieren, und er erstattet fie fich wieber. So groß und, wenn ich fagen barf, fo allgemigfam find bie organifchen Lebensfrafte in biefen Wieren von kaltem Blut, und kurg, je rober ein Geschöpf ift, b. i. je minber bie organische Dacht seiner Reize und Musteln zu feinen Rerpenfraften hinauf geläutert und einem größern Gehirn untergeordnet worben; besto mehr zeigen fie sich in einer verbreiteten, bas Leben haltenben ober erstattenben organifden Allmadt.

6. Seibst bei Thieren von warmerem Blut hat man bemerkt, daß in Berbindung mit den Nerven ihr Fleisch sich uräger bewege, und ihr Eingeweide dagegen heftigere Wirfungen des Neizes zeige, wenn das Thier todt ist. Im Tode werden die Judungen starter in dem Maaß, als die Empsindung abnimmt, und ein Musstel, der seine Neizbarkeit bereits verloven, erlangt solche prieder,

fte bereiten uns zum Bau und zur physiologischen Ratur bes Menschen vor.

#### III.

# Beispiele vom physiologischen Bau einiger Thiere.

Der Elephant 1), so unformlich er scheint, giebt phystologische Grunde genug von seinem, bem Menschen so ahnlichen Borguge vor allen lebenden Thieren. 3mar ift fein Behirn, ber Große bes Thieres nach, nicht übermäßig; die Sohlen beffelben aber und fein ganger Bau ift bem menschlichen fehr ahnlich. ftaunt, fagt Camper, eine folde Aehnlichkeit zwischen ber glandula pinealis, ben nates und testes biefes Thieres mit benen in unferm Gehirn zu finden; wenn irgendwo ein sensorium commune ftatt haben fann, so muß es hier gesucht werben. Die Hirnschale ift, im Berhaltniß bes Ropfes, flein, weil die Nasenhohle weit oberhalb bem Behirn lauft, und nicht nur bie Etirn, sonbern auch andre Hohlen 6) mit Luft anfüllt: benn um die fcweren Rinnlaben zu bewegen, wurden ftarke Muskeln und große Oberflachen erforbert, die die bilbende Mutter also, um bem Geschopf eine uns tragbare Schwere zu erfparen, mit Luft anfüllte. Das große Behirn liegt nicht oberhalb bem kleinen und brudt baffelbe nicht burch feine Schwere; bie trennende Membrane steht senfrecht. Die zahlreichen Rerven bes Thieres wenden fich großentheils zu ben feince ren Sinnen, und ber Ruffel allein empfangt berfelben fo viel, als sein ganger ungeheurer Rorper. Die Musteln, die ihn bewegen, entspringen an ber Stirn: er ift gang ohne Knorpel, bas Wertzeug eines garten Gefühls, eines feinen Geruche und ber leichtes ften Bewegung. In ihm also vereinigen fich mehrere Sinne und berichtigen einander. Das geistvolle Auge bes Elephanten (bas auch am untern Augenliede, bem Menschen und sonft feinem Thiere

f) Nach Buffon, Daubenton, Camper, und jum Theil Bims mermann's Befchreibung eines ungebornen Elephanten.

g) Die Trommeln und Sobien ber processus mammillaris u. f.

gleich, Baare und eine garte Duskelbewegung hat) hat also bie feinern fühlenden Sinne gu Rachbarn, und diese find vom Ges schmad, ber fouft bas Thier hinreißt, gesonbert. Was bei ans bern, jumal fleischfreffenden Thieren ber herrschende Theit bes Gefichts zu fein pflegt, ber Mund, ift hier unter bie hervorragenbe Stirn, unter ben erhöhten Ruffel tief heruntergefest und beinabe verborgen. Roch fleiner ift feine Bunge: bie Waffen ber Berthetbigung, bie er im Munbe tragt, find von ben Wertgeugen ber Rahrung unterschieden; jur wilden Freggier ift er also nicht ge-Cein Magen ift einfach und flein, fo groß bie Gingeweibe fein mußten: ihn tann alfo wahrscheinlich nicht, wie bas Raubthier, ber wuthenbe Sunger qualen. Friedlich und reinlich lieft er die Krauter, und weil Geruch und Mund von einander getrennt find, braucht er bagu mehr Behutsamkeit und Beit. eben ber Behutsamkeit hat ihn die Natur im Trinken und in feinem gangen schweren Korperbau gebilbet, so baß biese ihn eben ans bem Grunde bis zur Begattung begleitet. Rein Trieb bes Beschies verwilbert ihn: benn die Elephantin tragt neun Donate, wie ber Mensch, und sauget ihr Junges an Borberbruften. Dem Menschen gleich find bie Berhaltniffe feiner Lebensalter, ju wachsen, zu bluben, zu fterben. Wie ebel hat die Ratur die thie rifden Schneibezahne in Saugahne verwandelt! und wie fein muß bas Organ seines Gebors sein, ba er bie menschliche Rebe in felnen Unterscheidungen bes Befehls und ber Affetten verfieht. Seine Dhren find großer, als bei einem andern Thier, babei bunne und nach allen Seiten gebreitet: ihre Deffnung liegt hoch, und ber gange, bennoch fleine Hintertopf bes Thieres ift eine Sobe bes Wiederhalls, mit Luft erfüllt. Go wußte die Ratur die Schwere bes Befchopfe ju erleichtern, und bie ftartfte Dustelfraft mit ber feinften Dekonomie ber Rerven zu paaren; ein Konig ber Thiere an weiser Ruhe und verftanbiger Ginnesreinheit.

Der Lowe bagegen h), welch ein andrer Konig ber Thiere! Auf Musteln hat es die Ratur bei ihm gerichtet; auf Canfimuth

b) Insonberheit nach Bolf's vortrefflicher Beschreibung in ben Nov. Commentar. Acad. Scient. Petrop. T. XV. XVI., nach beren Art ich bie phistologisch angtomische Beschreibung mehrerer Thiere wunschte.

und feine Berftanbigfeit nicht. Gein Gehirn machte fie flein: und seine Nerven so fdwach, als es, bem Berhaltnis nach, felbft bie Rerven ber Rate nicht find; bie Dusteln bagegen bid und ftart, und feste fie an ihren Knochen in eine folche Lage, daß aus ihnen zwar nicht bie vielfachste und feinste Bewegung, aber besto mehr Kraft entflehen sollte. Ein eigner großer Mustel, ber ben Sals erhebt, ein Dustel bes Borberfußes, ber jum Festhalten bient, ein Fußgelenk bicht an der Rlaue; biese groß und krumm, baß ihre Spite nie stumpf werben kann, weil fie nie die Erbe beruhrt; foldje wurden bes Lebens Gaben. Gein Magen ift lang und ftart gebogen; bas Reiben beffelben, und also fein hunger muß fürchterlich fein. Rlein ift sein Herz, aber zart und weit bie Bohlen beffelben; viel langer und weiter als beim Menfchen. Much die Bande seines Herzens sind boppelt so bunn und bie Bulsabern boppelt so flein, bag bas Blut bes Lowen, sobalb es aus bem Bergen tritt, icon viermal, und in ben 3weigen ber 15. Abtheilung hundertmal schneller lauft, als im Menschen. Das Berg bes Elephanten bagegen schlägt ruhig, beinahe wie bei falt-Auch die Galle bes Lowen ift groß und blutigen Thieren. Ceine breite Bunge lauft vorn rund gu, mit Ctadeln besett, die, anderthalb Boll lang, mitten auf bem Borbertheil liegen und ihre Spiten hinterwarts tichten. Daher fein gefahrliches Leden ber Haut, bas sogleich Blut hervortreibt und bei bem ihn Blutdurft befällt; wuthender Durft auch nach bem Blut seines Mohlthaters und Freundes. Ein Lowe, ber einmal Menschenblut gekoftet hat, lagt nicht leicht von biefer Beute: weil sein burchfurchter Gaun nach biefer Erquidung lechat. Dabei gebiert bie Lowin mehrere Jungen, die langsam wachsen: fie muß sie also lange nahren, und ihr mutterlicher Trieb nebst eignem Sunger, reigt ihre Raubgier. Da bie Bunge bes Lowen icharf ledt und fein heißer Hunger ein Durft ift: so ift's naturlich, bag ihn faules Mas nicht reize. Das eigne Burgen und Aussaugen bes friichen Blutes ift fein Konigsgeschmad; und fein, befrembenbes Unfaunen oft feine ganze Ronigsgroßmuth. Leise ift fein Schlaf, weil sein Blut warm und schnell ist; feige wird er, wenn er satt ift, weil er faulen Vorrath nicht brauchen kann, auch nicht an ihn benkt, und ihn also nur ber gegenwärtige Hunger gur Tapferkeit

treibet. Wohlthätig hat die Natur seine Sinne geftumpft: sein Gesticht fürchtet das Feuer, da es auch den Glanz der Sonne nicht ersträgt: er wittert nicht scharf, weil er auch, der Lage seiner Musteln nach, nur zum mächtigen Sprung, nicht zum Lauf gemacht ist und keine Käulung ihn reizt. Die überdeckte gesurchte Stirn ist klein gesen den Untertheil des Gesichts, die Naudknochen und Fresmuskeln. Plump und lang ist seine Nase: eisern sein Nachen und Vordersuß: ansehnlich seine Mähne und Schweismuskeln; der Hinterleib hingesen ist schwächer und seiner. Die Natur hatte ihre furchtbare Kräste verbraucht und machte ihn in Geschlecht, auch sonst, wenn ihn sein Blutdurst nicht qualt, zu einem sansten und edlen Thier. So physsiologisch ist also auch dieses Geschöpfs Art und Seele.

Ein brittes Beispiel mag ber Unau fein, bem Ansehen nach bas lette und ungebildetfte ber vierfüßigen Thiere: ein Klumpe bes Schlammes, ber sich zur thierischen Organisation erhoben. ift fein Ropf und rund; auch alle Glieber beffelben rund und bid, unausgebildet und wulftig. Gein Sals ift ungelent; gleichsam Ein Stud mit bem Ropf. Die Haare besselben begegnen sich mit bem Rudenhaar, ale ob die Ratur bas Thier in zweierlei Richtungen formirt habe, ungewiß, welche fie mablen follte. Sie mählte enblich ben Bauch und Hintern jum Saupttheil, bem auch in ber Stellung, Gestalt und gangen Lebensweise ber elenbe Ropf nur bienet. Der Wurf liegt am After; Magen und Gedarm fullen fein Inneres : Berg, Lunge, Leber find ichlecht gebilbet, und bie Galle fceint ihm noch gar ju fehlen. Sein Blut ift fo talt, baß es an bie Amphibien grenzet; baber fein ausgeriffenes Berg und fein Gingeweibe noch lange ichlagt, und bas Thier, auch ohne Berg, Die Beine gudt, ale ob es in einem Schlummer lage. Auch hier bemerken wir also bie Compensation ber Ratur, baß, wo fie empfindsame Rerven, felbst rege Mustelfrafte versagen mußte, fie besto inniger ben gaben Reig ausbreitete und mittheilte. Dies vornehme Thier alfo mag ungludlicher icheinen, ale es ift. Es liebt bie Barme, es liebt die schlaffe Ruhe und befindet fich in beiben schlammartig Wenn es nicht Barme hat, schlaft es; ja als ob ihm auch bas Liegen schmerzte, hangt es fich mit ber Rralle an ben Baum, frist mit ber andern Rralle, und genießt, wie ein hangender Cad, im warmen Connenschein sein raupenartiges Leben. Die Unformlichteit seiner Füße ist auch Wohlthat. Das weiche Thier barf sich, vermittelst seines sonderbaren Baues, nicht einmal auf die Ballen, sondern nur auf die Converität der Klaue, wie auf Rader des Wasgens, stühen, und schiedt sich also langsam und gemächlich weiter. Seine sechs und vierzig Ribben, dergleichen kein andres viersüßiges Thier hat, sind ein langes Gewolbe seines Speisemagazins und, wenn ich so sagen darf, die zu Wirdeln verhärteten Ringe eines fressenden Blättersachs einer Raupe.

Genug der Beispiele. Es erhellt, wohin der Begriff einer Thierseele und eines Thierinstinkts zu setzen sei, wenn wir der Physiologie und Ersahrung solgen. Jene namlich ist die Summe und das Resultat aller, in einer Organisation wirkens den, ledendigen Kräfte. Dieser ist die Richtung, die die Natur jenen sammtlichen Kräften dadurch gab, daß sie sie in eine solche und keine andere Tempestatur kellte: daß sie sie zu diesem und keinem andern Bau organisitte.

## IV.

### Bon den Trieben der Thiere.

Wir haben über die Triebe der Thiere ein vortreffliches Buch des seligen Reimarus i), das, so wie sein andres, über die natürliche Religion, ein bleibendes Denkmal seines forschenden Geistes und seiner gründlichen Wahrheitsliebe sein wird. Nach gelehrten und ordnungsvollen Betrachtungen über die mancherlei Arten der thierischen Triebe sucht er dieselbe aus Vorzügen ihres Mechanismus, ihrer Sinne und ihrer innern Empfindung zu erklären; glaubt aber noch, insonderheit bei den Kunstrieben, besondere beterminirte Raturkräfte und natürlich angeborne Fähigkeiten

i) Reimarns allgemeine Betrachtungen über bie Triebe ber Thiere. Hamb. 1773. Ingleichen angefangene Betrachtungen über bie besonbern Arten ber thierischen Runftiriebe: benen auch 3. A. Heimarus reiche unb schone Abhanblung über bie Natur ber Pflanzenthiere beigefügt ift.

annehmen zu muffen, die weiter keine Erklärung leiben. Ich glaube bas lette nicht; benn die Zusammensehung ber ganzen Maschine mit solchen und keinen andern Kräften, Sinnen, Borftellungen und Empfindungen, kurz, die Organisation bes Geschöpfs selbst war die gewisseste Richtung, die vollkommenste Determination, die die Ratur ihrem Werk eindrücken konnte.

Als ber Schopfer bie Pflange baute, und dieselbe mit folden Theilen, mit folden Anziehungs und Betwardlungsfraften bes Lichts, ber Luft und andrer feinen Wefen, bie fich aus Luft und Baffer zu ihr brangen, begabte: ba er fie enblich in ihr Element pflanzte, wo jeder Theil die ihm wesentlichen Krafte naturlich aus Bert, fo hatte er, bunft mich, feinen neuen und blinden Trieb gur-Begetation bem Geschöpf anzuschaffen nothig. Jeber Theil mit feis ner lebendigen Rraft thut bas Ceine, und so wird bei ber gangen Erscheinung bas Resultat von Kraften fichtbar, bas fich in folder und feiner andern Busammensehung offenbaren konnte. Wirkenbe Rrafte ber Ratur find alle, jebe in ihrer Art, lebendig: in ihrem Innern muß ein Etwas fein, bas ihren Wirfungen von außen entfpricht; wie es auch Leibnis annahm und uns die gange Analogie gu lehren scheint. Daß wir fur biesen innern Bustand ber Pflanze, ober ber noch unter ihr wirfenden Krafte feinen Namen haben, ift Mangel unfrer Sprache: benn Empfindung wird allerdings nur von bem innern Buftanbe gebraucht, ben uns bas Rervenspftem gewährt. Ein bunkles Analogon indeffen mag ba fein, und wenn es nicht ba ware: fo wurde und ein neuer Trieb, eine bem Bangen jugegebene Rraft ber Begetation nichts lehren.

Imei Triebe der Natur werden also schon bei der Pflanze sichtebar, der Trieb der Nahrung und Fortpflanzung; und das Resuliat derselben sind Kunstwerke, an welche schwerlich das Geschäft irgend eines lebendigen Kunstinsetts reicht: es ist der Keim und die Blume. Sobald die Natur die Pflanze oder den Stein in's Thierreich übersführet, zeigt sie uns deutlicher, was es mit den Trieben organischer Kräste sei? Der Polyp scheint wie die Pflanze zu blühen, und ist Thier: er sucht und genießet seine Speise thierartig; er treibt Schösslinge und es sind lebendige Thiere: er erstattet sich, wo er sich ersstatten kann — das größeste Kunstwerk, das se ein Geschöpf vollsschriet. Gehet eiwas über die Künstlichkeit eines Schneckenhauses?

Die Zelle ber Biene muß ihm nachstehn; bas Gespinnst ber Raupe und bes Seibenwurms muß ber funftlichen Blume weichen. wodurch arbeitete bie Natur jenes aus? burch innere organische Rrafte, bie, noch wenig in Glieber getheilt, in einem Rlumpen lagen , und beren Windungen fich meiftene bem Bange ber Conne gemaß bies regelmäßige Gebilbe formten. Theile von innen heraus gaben bie Grundlage ber, wie bie Spinne ben Faben aus ihrem Untertheile ziehet, und die Luft mußte nur hartere oder grobere Theile bingubilben. Dich buntt, Diese lebergange lehren und genugsam, worauf alle, auch die Kunstriebe bes funftlichsten Thiers beruhen? namlich auf organischen Kräften, die in dieser und feis ner anbern Daffe, nach folden und teinen anbern Bliebern wirten. Db mit mehr ober weniger Empfindung? tommt auf die Nerven bes Geschopfe an; es giebt aber außer biefen noch regsame Muskelkrafte und Fibern voll wachsenden und fich wie ber herftellenden Bflangenlebens, welche zwei von ben Rerven unabhangige Gattungen ber Rrafte bem Gefchopf genugigm erfeben, was ihm an Gehirn und Rerven abgeht.

Und so führet uns die Natur selbst auf die Kunsttriebe, die man vorzüglich einigen Insetten zu geben gewohnt ist; aus keiner andern Ursache, als weil uns ihr Kunstwerk enger ins Auge fällt, und wir dasselbe schon mit unsern Werken vergleichen. Je mehr die Werkzeuge in einem Geschöpf zerlegt sind, je sebendiger und seiner seine Reize werden: desto weniger kann es und fremde dünken, Wirkunzen wahrzunehmen, zu denen Thiere von gröberm Bau und von einer stumpferen Reizbarkeit einzelner Theile nicht mehr tüchtig sind, so viel andre Vorzüge sie übrigens haben mögen. Eben die Kleinzbeit des Geschöpfs und seine Feinheit wirkte zur Kunst; da diese nichts anders sein kann, als das Resultat aller seiner Empsindunzen, Thätigkeiten und Reize.

Beispiele werben auch hier bas Beste sagen; und ber treue Fleiß eines Schwammerbam, Reaumur, Lyonet, Rosels u. a. haben und bie Beispiele aufs schönste vor's Auge gemalt. Das Einspinnen ber Raupe, was ist es anders, als was so viele andre Geschöpse unkunstlicher thun, indem sie sich hauten. Die Schlange wirft ihre Haut ab, ber Bogel seine Federn, viele Landthiere and bern ihre Haare: sie verzüngen sich damit und erstatten ihre Krafte.

Die Naupe versünget sich auch, nur auf eine hartere, seinere, kunstlichere Weise; sie streist ihre Dornenhulle ab, daß einige ihrer Füße daran hangen bleiben, und tritt, durch langsame und schnellere llebergänge, in einen ganz neuen Zustand. Kräste hierzu verlieh ihr ihr erstes Lebensalter, da sie als Raupe nur der Nahrung diente; jest soll sie auch der Erhaltung ihres Geschlechts dienen, und zur Gestalt hiezu arbeiten ihre Ringe und gebären sich ihre Glieder. Die Ratur hat also bei der Organisation dieses Geschöpfs Lebensalter und Triebe nur weiter auseinander gelegt und läßt sich dieselbe in eignen llebergängen organisch bereiten — dem Geschöpf so unwillstürlich, als der Schlange, wenn sie sich häutet.

Das Gewebe der Spinne, was ist's anders, als der Spinne verlan gertes Selbst, ihren Raub zu erhalten? Wie der Polyp die Arme ausstreckt, ihn zu fassen: wie sie die Krallen bekam, ihn sest zu halten; so erhielt sie auch die Warzen, zwischen welchen sie das Gespinnst hervorzieht, den Raub zu ersagen. Sie bekam diesen Saft ungefähr zu so vielen Gespinnsten, als auf ihr Leben hinreischen, und ist sie darin unglücklich, so muß sie entweder zu gewaltssamen Mitteln Zuslucht nehmen oder sterben. Der ihren ganzen Körper und alle demselben einwohnende Kräste organisirte, bildete sie also zu diesem Gewebe organisch.

Die Republik ber Biene fagt nichts anders. Die verschiedenen Gattungen berfelben find jebe ju ihrem 3med gebilbet, und fie find in Gemeinschaft, weil teine Gattung ohne bie andre leben konnte. Die Arbeitsbienen find jum Sonigsammeln und jum Bau ber Bel-Sie sammeln jenen, wie jedes Thier seine Speije len organifiret. fucht; ja wenn es feine Lebensart forbert, fie fich jum Borrath jufammenträgt und ordnet. Sie bauen bie Bellen, wie so viele andre Thiere fich ihre Wohnungen bauen, jedes auf seine Beise. nahren, ba fle geschlechtlos find, bie Jungen bes Bienenftocks, wie andre ihre eignen Jungen nahren, und todten die Drohnen, wie febes Thier ein andres tobtet, bas ihm seinen Vorrath raubt und Wie bies alles nicht ohne Sinn feinem Sause zur Laft fallt. und Gefühl geschen fann: fo ift es indeffen boch nur Bienenfinn. Bienengefühl; weber ber bloge Medanismus, ben Buffon, noch die entwidelte mathematisch-politische Vernunft, die andre ihnen angebichtet haben. Ihre Seele ift in Diese Organisation eingeschloffen und mit ihr innig verwebt. Sie wirkt also derselben gemaß: kunstlich und fein, aber enge und in einem sehr kleinen Kreise. Der Bienenstock ist ihre Welt, und das Geschäft desselben hat der Schöpfer noch durch eine dreifache Organisation dreisach vertheilt.

Auch bas Wort Fertigkeit muffen wir uns also nicht irre machen laffen, wenn wir biefe organische Runft bei manchen Gefcopfen fogleich nach ihrer Geburt bemerten. Unfre Fertigleit entfteht aus llebungen: Die ihrige nicht. If thre Organisation ausgebilbet; fo find auch die Rrafte berfelben in vollem Spiel. hat die größte Fertigfeit auf ber Welt? ber fallenbe Stein, bie blubenbe Blume: er fallt, fle blibet ibrer Ratur nach. Arpstall schießt fertiger und regesmäßiger zusammen, als die Biene bauet und als die Spinne webt. In jenem ift es nur noch erganis fcher blinder Trieb, ber nie fehlen fann: in biefen ift es ichon jum Gebrauch mehrerer Werkzeuge und Glieber hinguf organifirt, und biefe tounen fehlen. Das gefunde, machtige Bufammenftimmen berfelben zu einem Zweck macht Fertigkeit, sobald bas ausgebildete Gefdobf ba ift.

Wir seben also auch, warum, je hoher bie Geschopfe steigen, ber unaufhalffame Trieb, fo wie die irrthumfreie Fertigfeit, abnehme? Je mehr namlich bas Gine organische Principium ber Ratur, bas wir jest bilbend, jest treibend, jest empfindend, jest funftlich-bauend nennen, und im Grunde nur Gine und Dieselbe organische Araft ift, in mehr Werkzeuge und verschiedenartige Glieber vertheilt ift : je mehr es in jedem berfelben eine eigne Welt hat, alfo auch eignen Sinderniffen und Irrungen ausgefest ift : befto fdwas der wird ber Trieb, besto mehr tommt er unter ben Befehl ber Willfur, mithin auch bes Irrihums. Die verschiedenen Empfindungen wollen gegen einander gewogen und bann erft mit einander vereinigt fein : lebe wohl alfo hinreißender Inftinft, unfehlbarer Fuhrer. Der buntle Reig, ber in einem gewiffen Kreife, abgeschloffen von allem andern, eine Art Miwiffenheit und Allmacht in fich schloß, ift jest in Aefte und 3weige Das bes Lernens fahige Geschopf muß lernen, weil es weniger von Ratur weiß: es muß fich üben; weil es weniger von Ratur fann; es hat aber auch burch feine Fortrudung, burch bie Berfeinerung und Bertheilung seiner Krafte neue Mittel ber Birtfamteit, mehrere und feinere Wertzeuge erhalten, Die Empfindungen gegen einander zu bestimmen und die bessere zu wählen. Was ihm an Intensität des Triebes abgeht, hat es durch Ausbreitung und seinere Zusammenstimmung ersett bekommen: es ist eines seinern Selbstgenusses, eines freiern und vielsachern Gebrauchs seiner Kräste und Glieder fähig worden, und alle dies, weil, wenn ich so sagen darf, seine organische Seele in ihren Wertzeugen vielsacher und seiner aus einander gelegt ist. Lasset und einige wunderbar schöne und weise Gesehe dieser allmätigen Fortbildung der Geschopfe betrachten, wie der Schöpfer sie Schritt vor Schritt immer mehr an eine Versbindung mehrerer Begriffe ober Gesühle, so wie an eisnen eignen freiern Gebrauch mehrerer Sinne und Glieder gewöhnte.

#### V.

Fortbildung der Geschöpfe zu einer Berbindung mehrerer Begriffe und zu einem eignen freiern Gebrauch der Sinne und Glieber.

1.

In der tobten Ratur liegt alles noch in Einem dunkeln aber machetigen Triebe. Die Theile dringen mit innigen Kraften zusammen: jedes Geschöpf sucht Gestalt zu gewinnen und formt sich. In diesem Trieb ist noch alles verschlossen; er durchdringt aber auch das ganze Wesen unzerstörbar. Die kleinsten Theile der Arystalle und Salze sind Krystalle und Salze ihre bildende Kraft wirkt in der kleinsten Partisel wie im Ganzen, unzertheilbar von Außen, von Innen unzerstörbar.

2. Die Pflanze ward in Rohren und andern Theilen auseinander geteitet; ihr Trieb fangt an diesen Theilen nach sich zu modisizieren, ob er wohl im Ganzen noch einartig wirkt. Wurzet, Stamm, Aeste saugen; aber auf verschiedne Art, durch verschiedne Gange, verschiedne Wesen. Der Trieb des Ganzen modisizirt sich also mit ihnen, bleibt aber noch im Ganzen Eins und dasselbe; denn die Fortpflanzung ist nur Efflorescens des Wachsthums; beide Theile sind der Natur des Geschöpfs nach unabtreundar.

- 3. Im Pflanzenthier fangt die Natur an, einzelne Werkzeuge, mithin auch ihre inwohnende Kräfte unvermerkt zu sondern: die Werkzeuge der Nahrung werden sichtbar: die Frucht lost sich schon im Mutterleibe los, ob sie gleich als Pflanze in ihm genährt wird. Viele Polypen sprossen aus Einem Stamm: die Natur hat sie an Ort und Stelle gesetzt und mit einer eignen Bewegbarkeit noch versschont; auch die Schnecke hat noch einen breiten Fuß, mit dem sie an ihrem Hause haftet. Noch mehr liegen die Sinne dieser Gesschöpse ungeschieden und dunkel in einander; ihr Tried wirkt langssam und innig: die Begattung der Schnecke dauert viele Tage. So hat die Natur diese Ansänge der lebendigen Organisation, so viel sie konnte, mit dem Bielfachen verschont, das Vielfache aber dafür in eine dunkle einsache Regung tieser gehüllt und sester verbunden. Das zähe Leben der Schnecke ist beinache unzerstörbar.
- 4. Als fie hoher hinauf schritt, beobachtete fie eben bie weise Borficht: bas Geschöpf auf ein Bielfaches abgetrennter Ginne und Triebe nur allmalig ju gewöhnen. Das Infeft konnte auf einmal nicht alles üben, was es üben follte; es muß alfo feine Gestalt und fein Wefen veranbern, um jest ale Raupe bem Triebe ber Nahrung, jest als 3wiefalter ber Fortpflanzung genug zu thun: beiber Triebe war es in Giner Gestalt nicht fabig. Eine Art Bienen tonnte nicht alles ausrichten, mas ber Genuß und die Fortpflanzung bieses Geschlechts forberte; also theilte bie Ratur und machte diese zu Arbeitern, je zu Fortpflanzern, diese zur Gebarerin; alles burch eine kleine Abanderung ber Dragnifation, wodurch die Rrafte bes gangen Geschöpfs eine andre Richtung bekamen. Bas fie in Ginem Mobell nicht aus= führen konnte, legte fie in brei Mobellen, bie alle jusammen gehören, gebrochen aus einander. Co lehrte fie also ihr Bienenwert die Biene in brei Geschlechtern, wie fie ben Schmetterling und anbre Insetten ihren Beruf in zwei verschiedenen Gestalten lehrte.
- 5. Je hoher sie schritt, je mehr sie ben Gebrauch mehrerer Sinne, mithin die Willfur zunehmen lassen wollte: besto mehr that sie unnothige Glieber weg, und simplificirte ben Bau von innen und außen. Mit ber Haut ber Raupe gingen Fuße weg, die ber Schmetterling nicht mehr bedurfte:

Die vielen Fuße ber Insetten, ihre mehreren und vielfacheren Augen, ihre Fuhlhorner und mancherlei andre fleine Ruftwerfzeuge verlieren fich bei ben bobern Geschöpfen. Bei jenen war im Ropf wenig Gehirn : bies lag im Rudenmart langs hinunter und jebes Rervenknotchen war ein neuer Mittelpunkt ber Empfindung. Ceele bes fleinen Runfigeschopfs war alfo in fein ganges Befen ges Je mehr bas Geschopf an Willfur und Berftanbesahnlichkeit wachsen soll: desto größer und hirnreicher wird ber Ropf: die brei Saupttheile bes Lelbes treten in mehrere Proportionen gegen einander, ba fie bei Insetten, Burmern u. f. noch gar verhaltniß-Dit welchen großen madtigen Schwanzen ichleppten fich noch die Amphibien an's Land : ihre Fuße ftehn unformlich aus einander. In Landthieren bebt bie Ratur bas Geschopf: Die Fufe werben bober und ruden mehr ausammen. Der Schwang mit feinen fortgesetten Rudenwirbeln ichmalert und furzt fich; er verliert bie groben Duskelkrafte bes Rrotobills und wird biegfamer, feiner, bis er fich bei eblern Thieren gar nur in einen haarigen Comeif anbert und die Ratur ibn gulest, indem fle fich ber aufrechten Geftalt Sie hat bas Mart beffelben hober hinaufnabert, gar wegwirft. geleitet und an eblere Theile verwenbet.

6. Indem die bilbende Runftlerin also die Proportion des Landthiere fand, bie beste, barin bieje Befchopfe gewiffe Sinne und Rrafte gemeinschaftlich uben und gu Einer Form ber Bebanten und Empfindungen vereinigen lernten: fo anderte fich zwar nach ber Beftimmung und Lebensart jedweber Gattung auch die Bildung berfelben und schuf aus eben ben Theilen und Gliebern jedem Geschlecht seine eigne Barmonie bes Gangen, mithin auch feine eigne, von allen anbern Gefolechtern organisch verschiedne Ceele; fie behielt indes boch unter allen eine gewiffe Aehnlichkeit bei, und ichien Ginen Sauptzwed gu Diefer Sauptzwed ift offenbar, fich ber organischen Form zu nabern, in ber bie meifte Bereinigung flarer Begriffe, ber vielartigfte und freiefte Gebrauch verschiedner Sinne und Blieder fatt fande; und eben bies macht bie mehr ober mindere Denfchenahnlichkeit ber Thiere. Sie ift kein Spiel ber Willfur: sonbern ein Resultat ber mancherlei Formen, die zu bem 3wed, wozu sie bie Ratur verbinden wollte, namlich ju einer lebung ber Gedanken,

Cinne, Rrafte und Beglerben in Diefem Berhaltnis, ju foligen und feinen anbern Breden nicht anbere ale alfo verbunden werben fonnten. Die Theile jebes Thiers fleben auf feiner Stufe in ber engften Broportion unter einander; und ich glaube, alle Formen find erfcopft, in benen mur Ein lebendiges Gefcopf auf unfrer Erbe fotttommen tonnte. Dem Thier warb ein vierfüßiger Bang: benn ale Menfdjenhanbe tonnt' es noch nicht feine Borfufe gebrauchen; burdy ben vierfüßigen Bang aber ward ihm fein Stant, fein Lauf, fein Sprung und ber Gebrand, feiner Wierfinne am leichteften. hangt fein Ropf jur Erbe : benn von ber Erbe fucht's Raftrung. Der Geruch ist bei ben meisten berrichent: benn er mit beit Inftinkt Bei biesem ift bas Gehor, bei jenem bas weden ober ihn leiten. Auge scharf; und so bat bie Ratter nicht mer bei ber vierfußigen Thierbildung überhaupt, Binbern Sei ber Bilbung febes Gefchlechts befonders die Broportion bet Grafte und Ginne gewählt, die fich in biefer Organisation am beften ansammen üben konnten. verlangte ober furzte fie bie Glieber : barnird flatte ober fomdatte fie bie Rrafte: jebes Gefcopf ift ein Bablet an bem großen Renner, ber bie Ratur felbft iff: benn and ber Menfch ift fa niet ein Bruch bes Gangen, eine Proportion von Arkften, Die fich in biefer und keiner andern Organisation burch bie gemeinfchaffliche Beihulfe vieler Glieber gie Ginem Gangen bilben follte.

7. Nothwendig mußte also in einer so dutchbachten Erdorganisation keine Kraft die andre, kein Tried Ven andern stören; umd unendlich schon ist die Sorgfalt, die die Nahm blet verwandte. Die meisten Thiere haben ihr de kimmtes Elima, und es ist gerade das, wo ihre Nahrung und Erziehung am leichtesten wird. Hätte die Nahm sie in dieser Erträgskasseit vieler Erdsstriche undestimmter gebildet: in welche Noth und Verwisderung ware manche Gatting gerathen; die sie ihren Untergang gesunden hätte! Wir sehen dies noch an den bikosunen Geschiechtern, die dem Wenschen in alle Länder gesolgt sind: sie haben sich mit jeder Gegend andere gebildet und der wisde Hind: sie haben sich mit jeder Gegend andere gebildet und der wisde Hind: sie haben sich mehr hätte der Tried der Fortystanzung das Geschöpf verwirren mussen, wenn er undestimmt gelassen wäre; nur aber legte die bildende Mutter Natur auch diesen in Fesseln. Er wacht nur zu bestimmter Zeit

auf, wenn die organische Wärme des Thiers am höcksten steigt, und da diese durch physische Revolutionen des Wachsthums, der Jahreszeit, der reichsten Rahrung bewirkt wird und die gittige Bersorgerin die Zeit des Tragens auch hiernach bestimmte, so ward für Alt und Jung gesorget. Das Junge kommt auf die Welt, wenn es für sich sorstommen kann, oder es darf in Einem Ei die bose Jahreszeit überdauern, dis eine freundlichere Sonne es ausweckt; das Alte sühlet nur dann den Trieb, wenn dieser es in nühls andern sidnet. Auch das Berhülnis der beiden Geschiechter in der Stärke und Dauer dieses Triebes ist darnach eingerichtet.

Ueber allen Ausbruck ist die wohlthatige Mutterliebe, mit der auf diese Weise die Natur jedes lebendige Geschöpf zu Thätigkeiten, Gedanken und Tugenden, der Fassung seiner Organisation gemäß, gleichsam erzieht und thätig gewöhnt. Sie dachte ihm vor, da sie diese Kräste in solche und keine andere Organisation setze, und nösthigte das Geschöpf nun, in dieser Organisation zu sehen, zu besgehren, zu handeln, wie sie ihm vorzoducht hatte ind in beit Schranken dieser Organisation Bedürfniß, Kräste und Raum gab.

Reine Tugend , fein Trieb ift im memfihitigen Bergen, von bem Rig nicht hie und ba ein Analogon in ber Thierwelt fande, und zu best alfo bie bilbenbe Mutter bas Thier organifch gewoh wet. Es muß für fich forgen, os nuß bie Geinigen lieben lernen: Roff und ble Jahredzeit zwingen es zur Gefellschaft, wenn auch nur zur ge-Dieses Gefchopf groingt ber Trieb gut Liebe, bet feligen Reife. fenem macht bas Bebarfrif gar Che, eine Art Republit, eine ge-Wie buntlet bies alles geftheha, wie farz manfelige Othnung. des baure; fo ift body ber Einbrud bavon in ber Ratur bes Thieres ba, und wir feljen, er ift madfeig ba, er tomme wieder, ja er ift , in biefem Gefchopf unwiebertreiblich, untausiofchikth. Je bunffler, befto inniger wirft alles; je weniger Gebanten fle verbinden, je felte ner fie Triebe üben , befto fichter And bie Triebe, besto vollenbeter Meberall also liegent Borbilber ber nienfallichen Hands hingsweisen, in benem bas Shier gefibt wird: und fie, ba wir ihr Rervengebaute, ihren und amilicen Bau, ihre und amilicen Bebarfniffe und Leben Garten vor und feben, fle bennody ale Mafchineil Befrachten gut wollen, ift eine Gande wiber bie Ratur, wie irgento Eine.

Es ist deher auch nicht zu verwundern, daß se menschenähnlicher ein Geschlecht wird, desto mehr seine mechanische Kunst abenehme: denn offenbar stehet ein solches schon in einem vorübenden Kreise menschlicher Gedanken. Der Biber, der noch eine Wasserratte ist, dauet kunstlich. Der Fuchs, der Hamster und ahnliche Thiere haben ihre unteriedische Kunstwerkstätte; der Hund, das Pferd, das Kameel, der Clephant bedürsen dieser kleinen Künstenicht mehr; sie haben menschenähnliche Gedanken, sie üben sich, von der bildenden Natur gezwungen, in menschenähnlichem Treiben.

#### VI.

## Organischer Unterschied der Thiere und Menschen.

Man hat unferm Geschlechte ein sehr unwahres Lob gemacht, wenn man behauptete, daß sich jede Kraft und Fähigkeit aller andern Geschlechter dem höchsten Grad nach in ihm kinde. Das Lob ist unerweislich und sich selbst widersprechend: denn offendar hübe sodann eine Kraft die andre auf und das Geschopf hätte ganz und gar keinen Genuß seines Wesens. Wie deschehet es zusammen, daß der Menschwie die Blume blühen, wie die Spiune sasten, wie die Viene bauent, wie der Schmetterling saugen könnte; und zugleich die Muskelkraft des Löwen, den Rüssel des Elephanten, die Knusk des Bibers bes säße? Und besiehet, ja begreift er nur Eine dieser Kräste, mit der Insnigkeit, mit der sie das Geschöpf genießet und übet?

Von der andern Seite hat man ihn, ich will nicht sagen zum Thier erniedrigen, sondern ihm einen Charakter seines Geschlechts gar absprechen und ihn zu einem ausgearzeten Thier machen wollen, das, indem es höhern Bolksommenheiten nachgestrebt, ganz und gar die Eigenheit seiner Gattung versoren. Dies ist nun offenbar auch gegen die Wahrheit und Evidenz seiner Naturgeschichte. Augenscheinlich hat er Eigenschaften, die kein Thier hat, und hat Wirstungen hervorgebracht, die im Guten und Bosen ihm eigen bleiben. Kein Thier frist seines Gleichen aus Leckerei; kein Thier mordet sein Geschlecht auf den Befehl eines Oritten mit kaltem Blut. Kein Thier

hat Sprache, wie ber Mensch fie hat, noch weniger Schrift, Trabition, Religion, willfürliche Gesethe und Rechte. Rein Thier endlich hat auch nur die Bilbung, die Kleibung, die Wohnung, die Runfte, Die unbestimmte Lebensart, bie ungebundnen Triebe, bie flatterhaften Meimungen, womit sich beinabe jedes Judividuum ber Menfchen auszeichnet. Bir untersuchen noch nicht, ob alles bies gum Bortheil ober Schaben unfrer Gattung fei; genug, es ift ber Charafter unfrer Gattung. Da jedes Thier ber Art feines Geschlechts im Ganzen treu bleibt, und Wir allein nicht bie Rothwenbigfeit, sondern die Willfur ju unfrer Gottin erwählt has ben; fo muß biefer Unterschied als Thatsache untersucht werben: benn Die andre Frage: wie ber Mensch bazu folde ift er unleugbar. getommen? ob biefer Unterschied ihm ursprünglich sei, ober ob er angenommen und affettirt worden? ift von einer aubern, namlich von blos hiftorifder Art; und auch bier mußte die Berfectibilität ober Corruptibilitat, in ber es ihm bisher noch fein Thier nachgethan bat, bod aud jum auszeichnenben Charafter feiner Gattung gehort haben. Wir fepen alfo alle Wetwhyfit bei Seite und halten une an Physiologie und Erfahrung.

1. Die Geftalt bes Denfchen ift aufrecht; er ift hierin einzig auf ber Erbe. Denn ob ber Bar gleich einen breiten Fuß hat und fich im Kanmpf aufwarts richtet: obs gleich der Affe und Prygmae zuweilen aufrecht geben ober laufen; fo ift boch feinem Gefchlecht allein biefer Gang beständig und na-Sein Buf ift fester und breiter: er hat eine langere túrlich. große Beh, ba ber Affe nur einen Daumen hat: auch feine Ferfe ift jum Fußblatt gezogen. Bu biefer Stellung find alle babin-Die Wabe ift wergrößert: bas Bewirfende Dusfeln bequemt. den jurud, bie Suften auseinander gezogen: ber Ruden ift meniger gefrummt, bie Bruft erweitert: er hat Schluffelbeine und Schultern, an ben Sanben fein fuhlende Finger: ber hinfintenbe Ropf ift auf den Musteln bes Salfes gur Krone bes Gebaubes erhoben: ber Mensch ift, ardownoc, ein über fich, ein weit um fich ichauenbes Geichorf.

Run muß es zugegeben werben, daß dieser Gang dem Menichen nicht so wesentlich sei, daß etwa jeder andre ihm so unmöglich wie das Fliegen wurde. Richt nur Kinder zeigen das Gegeniheil, sandern die Menschen, die unter die Thiere gerseihen, haben's durch Ersahrung bewiesen. Eils dis zwolf Personen dieser Art sind besannt, und obwohl nicht alle hinlanglich beobachtet und beschrieben worden; so ergeben doch einige Beispiele deutlich, das der diegsamen Natur des Menschen auch der für ihn ungemäßeste Gang nicht ganz unwöglich werde. Sein Kopf sowohl als sein Unterleib liegen mehr vorwärts: der Körper kann also auch vorwärts fallen, wie der Kopf im Schummer sinket. Kein todter Körper kann aufrecht siehen, und nur durch eine zahllose Menge angestrengter Thänigkeiten wird unser künsticher Stand und Gang möglich.

Also ist eben auch begreiflich, daß mit bem thierartigen Gange viele Glieber bes menfichlichen Korpers ihre Geftalt und Berbaitniß zu einander andern muffen; wie abermals bas Beispiel ber verwilderten Menschen zeiget. Der islandische Anabe, ben Enls pius beschrieben, hatte eine flache Etten, ein erbobetes Sinterhaupt, eine weite blodenbe Reble, eine bide, an ben Gaum gewachsene Zunge, eine ftark eimvarts gezogene Herzgrube; genabe wie es ber vierfüßige Gang geben mußte. Das idebenlanbifche Madden, die noch aufrecht ging und bei der fich die wetbliche Ratur so weit erhalten hatte, daß fie fich mit einer Strohschurze bedte, hatte eine braume, rauche, bide haut, ein langes und. Das Mabden, bas gu Congi in Champagne gebickes Haar. fangen ward, hatte ein ichwarzes Anfeben, ftarte Finger, lange Ragel; und besonders waren bie Daumen fo fart und verlangert, baß sie fich bamit wie ein Gichhoruchen von Baum gu Bann Ihr ichneller Lauf war tein Geben, fondern ein fliegendes Trippeln und Forigleiten, wobei an den Fußen fast gar teine Bewegung zu unterscheiben war. Der Ton ihrer Stimme war fein und schwach; ihr Geschrei burchbringend und erschreds lich. Sie hatte ungewöhnliche Leichtigfeit und Starfe, und war von ihrer vorigen Rahrung des blutigen und roben Fleisches, der Fifche, ber Blatter und Mingeln fo fcwer gu entwohnen, bag fte nicht nur zu entfliehen suchte, sondern auch in eine tobtliche

k) Sie stehen in Linnens Raturspftem, in Martini's Rachtrage zu Buffon u. a. Orten.

Rrankheit siel, aus der sie nur durch Saugen des warmen Bluts, das sie wie ein Balfam durchdrung, zurückgebracht werden konnte. Ihre Jähne und Rügel sielen aus, da sie sich zu unsern Speisen gewöhnen sollte: unerträgliche Schmerzen zogen ihr Magen und Eingsweide, besouders die Gurgel zusammen, die lechzend und ausgetrochnet war. Lauter Erweise, wie sehr sich die diegsfame meuschliche Ratur, selbst da sie von Menschen geboren und eine Zeitlang unter ihnen arzogen worden, in wenigen Jahren zu den niedrigen Thierart gewöhnen konnte, unter die sie ein unglücklicher Zusak setze.

Run thunte ich auch den häßlichen. Traum ausmalen, was ver Menichheit hatte werden mussen, wenu üe, zu diesem Spose verdammt, in einem pierfüßigen Rusterleibe, zu einem Thiersotus gedisdet ware: welche Kräfte sich damit hatten starten und schwächen, welches der Gang der Menschenthiere, ihre Erziehung, ihre Lebensart, ihr Gliederbau hätte sein mussen? u. f. Aber siehe, unsetiges und abscheuliches Bild! häßliche Unnatur des nachtrichen Menschen. Du bist weder in der Ratur da; noch sollst du durch einen Strich meiner Farben vorgestellt werden. Denn:

2. Der aufrechte Gang bes Meufchen ift ihm einzig naturlich: ja er ift bie Organisation zum ganzen Beruf feiner Gattung, und fein unterscheibenber Charatter.

Rein Molf der Erde hat man viersüßig gesunden; auch die wildesten haben aufrechten Gang, so sehr sich manche an Bildung und Lebensart den Thieren nahern. Selbst die Unstühlbaren des Diodors, sammt audern Fabelgeschöpfen alter und mittlerer Schriststeller gehen auf zwei Beinen; und ich begreise nicht, wie das Menschengeschlecht, wenn es ze diese niedrige Lebensweise als Natur gehabt hatte, sich zu einer so zwangs, so kunstwollen zesmals würde erhoben haben. Welche Mübe kostete es, die Berswisdenten, die man fand, zu unsver Lebensart und Nahrung zu gewöhnen! Und sie waren nur verwildert; nur wenige Jahre unter diesen Unwermunftigen gewesen. Das Estimosche Mädchen hatte sogar noch Begrisse ühres vorigen Zustandes, Reste der Sprache und Instinkte zu ührem Vaterlande; und doch lag ihre

Bernunft in Thierheit gefangen: fie hatte-von ihren Reisen, von ihrem gangen wilben Buftanbe feine Erimerung. Die anbern befaßen nicht nur feine Sprache; fonbern waren jum Theil auch auf immer zur menschlichen Sprache verwahrloset. - Und bas Menschenthier sollte, wenn es Meonen lang in biesem niebrigen Buftande gewesen, ja im Mutterleibe icon burch ben vierfüßigen Sang zu bemselben nach gang andern Berhaltniffen mare gebilbet worden, ihn freiwillig verlaffen und fich aufrecht erhoben haben? Aus Kraft bes Thiers, die ihn ewig herabzog, follte er fich jum Menschen gemacht und menschliche Sprache erfunden haben, ebe er ein Mensch war? Bare ber Mensch ein vierfüßiges Thier, ware er's Jahrtausenbe lang gewesen; er ware es ficher noch, und nur ein Wunder ber neuen Schopfung hatte ihn zu bem, was er jest ift, und wie wir ihn, aller Geschichte und Erfahrung nach, als lein fennen, umgebilbet.

Warum wollen wir also unerwieseng, ja vollig wiberspredende Barabora annehmen, ba ber Bau bes Menschen, bie Gefchichte feines Gefchlechts, und endlich, wie mich bunkt, Die gange Analogie ber Organisation unfrer Erbe uns auf etwas andres fuhret? Rein Geschöpf, bas wir fennen, ift aus seiner ursprunglis den Organisation gegangen und hat fich, ihr zuwiber, eine andre bereitet; ba es ja nur mit ben Rraften wirkte, bie in seiner Organisation lagen, und bie Ratur Wege genug wußte, ein jebes ber Lebendigen auf bem Standpunkt festzuhalten, ben fie ihm anwieß. Beim Menschen ift auf die Gestalt, die er jest hat, alles eingerichtet; aus ihr ift in feiner Gefdichte Alles, ohne fie nichts erflärlich, und ba auf biefe, als auf die erhabene Gottergestalt und fünftlichfte Hauptschönheit ber Erbe auch alle Formen ber Thierbildung zu convergiren scheinen, und ohne jene, so wie ohne bas Reich bes Menschen, die Erbe ihres Schmude und ihrer herrschenben Krone beraubt bliebe; warum wollten wir bies Diabem unfrer Erwähs lung in ben Staub werfen und gerade ben Mittelpunkt bes Rreises nicht sehen wollen, in welchem alle Radien zusammen zu laufen Als die bilbende Mutter ihre Werke vollbracht und alle Formen erschöpft hatte, Die auf bieser Erbe möglich waren, fand fie still und übersann ihre Werke; und als fie sah, bag bei ihnen allen ber Erbe noch ihre vornehmfte Bierbe, ihr Regent und

weiter Schöpfer fehlte: stehe, da ging ste mit sich zu Rath, drangte die Gestalten zusammen und formte aus allen ihr Hauptgebilde, die menschliche Schönheit. Mütterlich bot sie ihrem letten kunstlichen Geschöpf die Hand und sprach: "steh' auf von der Erde! Dir selbst überlassen, wärest du Thier, wie andre Thiere; aber durch meine besondre Huld und Liebe gehe aufrecht und werde der Gott der Thiere." Lasset und bei diesem heiligen Kunstwert, der Wohlthat, durch die unser Geschlecht win Menschlecht ward, mit dankbarem Blick verweilen; mit Verwundberung werden wir sehen, welche neue Organisation von Krässen in der aufrechten Gestalt der Menschleit ansange, und wie allein durch sie der Menscheit en sch sch zu sch sch ward.

### Pfertes Puch.

#### T.

### Der Menfch ift jur Bernunftfähigkeit organifirt.

Der Orang-litang ist im Innern und Aeußern dem Menschen ahnlich. Sein Gehirn hat die Gestalt des unsern: er hat eine breite Brust, platte Schultern, ein ahnliches Gesicht, einen ahnslichgestalteten Schädel: Herz, Lunge, Leber, Milz, Magen, Eingeweide sind wie bei dem Menschen; Tyson ") hat 48 Stücke angegeben, in denen er mehr unserm Geschlecht, als den Affenarten gleicht: und die Berrichtungen, die man von ihm erzählt, selbst seine Thorheiten, Laster, vielleicht auch gar die periodische Krantsbeit, machen ihn dem Menschen ahnlich.

Allerdings muß also auch in seinem Innern, in den Wirkungen seiner Seele etwas Menschenahnliches sein, und die Philosophen, die ihn unter die kleinen Kunstthiere erniedrigen wollen, verssehlen, wie mich dunkt, das Mittet der Bergleichung. Der Biber daut, aber instinktmäßig: seine ganze Maschine ist dazu eingerichtet; sonst aber kann er nichts: er ist des Umgangs der Menschen, der Theilnehmung an unsern Gedanken und Leidenschaften nicht fähig. Der Asse dagegen hat keinen determinirten Instinkt mehr: seine Denkungsart sieht dicht am Rande der Bernunft; am Rande der Nachahmung. Er ahmt alles nach, und muß also zu tausend

a) Tyson's Anatomy of a Pygmy compared with that of a Monkey, an ape and a man, Lond. 1751, pag. 92 — 94.

Combinationen finnticher Ibeen in seinem Gehirn geschickt fein, beren fein Thier fabig ift: benn weber ber weise Elephant, noch ber gelehnige hund thut, was er zu thun vermag: er will fich vervolltommuen. Mber er kann nicht: Die Thur ift augeschlosfen; die Berknupfung frember 3been ju ben Seinen, und gleiche fam bie Beffenehmung bes Rachgeahmten ift feinem Gebirn un-Das Affenweib, bas Bontins befdrieben, befaß Schaamhaftigkeit und bebechte fich mit ber Hent, wenn ein Frember hingu trat: fie feufzie, weinte und ichien menschliche Sandlungen zu verrichten. Die Affen, Die Battel beschrieben, gebon in Gefellschaft aus, bewaffnen fich mit Brugeln und verjagen ben Elephanten aus ihren Begirten: fle greifen Reger an und feben fich um ihr Keuer; haben aber nicht ben Berftand, es ju unterhalten. Der Affe bes be la Broffe feste fith pu Tifd, bediente fich bes Meffers und ber Gabel, gurnte, trauerte, hatte alle menschliche Die Liebe ber Mutter ju ben Rinbern, ihre Aufergiehung und Gewöhming ju ben Kunftgriffen und Schelmereien ber Affenlebensart, die Ordnung in ihrer Republit und auf ihren Marfchen, Die Strafen, Die fie ihren Staatsverbrechern anthun, felbft ibre pofficliche Lift und Bobbeit, nebft einer Reihe andrer untaugbarer Buge find Beweise genug, baf fie auch in threm Innern fo menfchenabnliche Gefchopfe find, wie ihr Neußeres zeigt. fon verschwendet ben Strom feiner Beredtfamteit umfonft, wenn er bie Gleichformigkeit bes Organismus ber Natur von Innen und Außen bei Gelegenheit biefer Thiere bestreitet; Die Fakta, Die er von ihnen felbst gesammelt hat, wiberlegen ihn genugsam, und ber gleichsbruige Organismus ber Ratur von Innen und Außen, wenn man ihn recht bestimmt, bleibt in allen Bilbungen ber Lebenbigen umberfennbar.

Bas fehlte also bem menschenähnlichen Geschöpf, daß es kein Mensch ward? Etwa nur die Sprache? Aber man hat sich bei mehrern Rühe gegeben, sie zu erziehen, und wenn sie derselben fähig wären, hätten sie, die alles nachahmen, diese gewiß zuerst nachgeahmt und auf keine Instruktion gewartet. Oder liegts allein an ihren Organen? auch nicht: benn ob sie gleich den Inhalt der menschlichen Sprache fassen, so hat noch kein Affe, da er doch immer gestikulirt, sich ein Vermögen erworben, mit seinem Herrn

paniominisch zu sprechen und burch Geberdungen menschlich zu diskuriren. Also muß es schlechthin an etwas anderm liegen, das dem Traurigen zur Menschenvernunft die Thur schloß und ihm vielleicht das dunkle Gefühl ließ, so nahe zu sein und nicht hinein zu gehören.

Was war bies Etwas? Es ift sonderbar, daß ber Zerglieberung nach beinahe aller Unterschied an Theilen des Gans
ges zu liegen scheine. Der Affe ist gebildet, daß er etwa aufrecht gehen kann und ist dadurch dem Menschen ahnlicher, als
seine Brüder; er ist aber nicht ganz dazu gebildet und dieser Unterschied scheint ihm alles zu rauben. Lusset und diesen Anblick
verfolgen, und die Ratur selbst wird und auf die Wege sühren,
auf denen wir die erste Anlage zur menschlichen Wurde zu suchen
baben.

Der Drang-Iltang b) hat lange Arme, große Banbe, furze Schenkel, große Fuße mit langen Beben; ber Daum feiner hand aber, die große Behe feines Bufes, ift flein: Buffon, und icon Tyfon vor ihm, nennt bas Affengeschlecht also vierhandig; und ihm fehlt mit biefen tleinen Gliebern offenbar bie Bafis gum feften Stande bes Meniden. Gein hinterleib ift hager, fein Rnie breiter als beim Menschen und nicht so tief; die kniebewes gende Musteln figen tiefer im Schenkelbein, baber er nie gang aufrecht stehen fann, sonbern immer mit eingebogenen Anieen gleiche fam nur fteben lernt. Der Ropf bes Schenkelknodjen hangt in feiner Pfanne ohne Band: bie Anochen bes Bedens fiehen wie bei vierfüßigen Thieren: die fünf letten halbwirbel haben lange spisige Fortfage, bie bie Buructbeugung des Kopfes hindern; er ift also burchaus nicht zur aufrechten Stellung geschaffen und furde terlid) find die Folgen, die baraus sprießen. Sein Sals wird furg, und lang bie Schlaffelbeine, fo bag ber Ropf zwifchen ben

b) S. Camper's Kort Berigt wegens de Ontleding van verschiedene Orang-Outangs. Amsterd. 1780. Ich feune biefen Bericht nur aus bem reichen Auszuge ber Gotting. gelehrt. Anzeigen (Zugabe St. 29. 1780.), und es ift zu hoffen, bağ er nebst ber Abhandlung über die Sprachwerfzeuge ber Affen aus ben Transactionen in die Sammlung fleiner Schriften dieses berühmten Zergliederers (Leipzig, 1781.) werde eingerückt werden.

Schultern zu steden scheint C). Sonach bekommt bieser ein größer res Bordertheil, hervorragende Kinnladen, eine platte Rase: die Augen stehen dicht an einander: der Augapfel wird klein, daß man kein Weißes um den Stern sieht. Der Mund dagegen wird groß; der Bauch dick; die Brüste lang, der Rücken wie gebrechlich. Die Ohren treten thierartig empor. Die Augenhöhlen kommen dicht an einander: die Gelenksichen des Kopses stehen nicht mehr in der Mitte seiner Grundsläche, wie deim Renschen, sondern hinsterwärts, wie deim Thier. Der Oberkleser dagegen rückt vorzwärts und das eingeschodne eigne Zwischenbein des Affen (os intermaxillare) ist der lette Abschnitt vom Menschenantlig d). Denn nun, nach dieser Formung des Kopses unten hervor, hinten hinsweg; nach dieser Stellung desselben auf dem Halse, nach dem ganzen Zuge des Rückenwirdels jenen gemäß, blied der Afse — immer nur ein Thier, so menschenähnlich er übrigens sein mochte.

Um uns zu viesem Schuß vorzubereiten: so lasset uns an Menschengesichter denken, die auch nur in der weitesten Ferne ans Thier zu grenzen scheinen. Was macht sie thierisch? was giebt ihnen diesen entehrenden groben Andlik? der hervorgerückte Kiesser, der zurückgeschoden Kopf, turz die entsernteste Achnichseit mit der Organisation zum viersüßigen Gange. Sobald der Schwerspunkt verändert wird, auf dem der Menschenschiedet in seiner ershabenen Wölbung ruht: so schein der Kopf am Rucken sest, das Gebis der Jähne tritt hervor, die Nose breitet sich platt und thierisch. Oben treten die Augenhöhlen näher zusammen: die Stirnt geht zuräck und bekommt von beiden Seiten den tödtlichen Druck des Assenschaften Der Kapf wird oden und hinten spis: die Bertiefung der Hinfthale bekommt eine kleinere Weite — und das alles, weil die Richtung der Form verrückt scheint, die schone freie Bildung des Hauptes zum ausvechsen Gange des Menschen.

Rudet biefen Bunkt anders und die ganze Formung wird schon

c) Man febe bie Abbilbung ber tranxigen Figur bei Tyfon von vorn und binten.

d) Eine Abbildung bieses Beins siehe bei Blumenbach do generis. humani variotate nativa Tab. I. sig. 2. Indessen scheinen nicht alle Affen bies os intermaxillare in gleichem Grad zu haben, da Thio n in seinem Berglieberungsbericht, daß es nicht da gewesen, beutlich bemerkt.

und ebel. Gedankenreich iritt die Stirn hervor und der Schokel wöldt sich mit erhabner ruhiger Wirde. Die breite Thiernase zieht sich zusammen und organiskt sich höher und seiner: der zus rückgetreine Mund kann schoner bedeckt werden und so sonnt sich die Lippe des Menschen, die der klügste Affe embehrt. Ran tritt das Kinn herab, um ein gerade herabzesenktes schönes Oval zu ründen: sauft geht vie Bange hinan: das Auge blickt unter ver vorragenden Stirn wie aus einem heiligen Gedankentempel. Und wodurch dies alles? Durch die Kornung des Kopses zur aufsechten Gestalt, durch die kornung des Kopses zur aufsechten Gestalt, durch die innere und dustere Organisation besselben zum perpendicularen Schwerpunkt. Meet Invesselfelben zum perpendicularen Schwerpunkt.

Alle außere Form ber Namer ift Darftellung ihres inneren Wertes; und fo treten wir, große Mutter, vor bas Allerhelligfte beiner Erbenschöpfung, die Werkstätte bes menschlichen Berftanbes.

Man hat sich viel Muhe gegeben, die Größe bes Gehiens bei Menschen mit der Gehirnmasse andrer Thiergatiungen zu verzgleichen und baber Thier und Gehirn gegon einander zu wagen. And drei Urfachen kann dies Wägen und biese Jahlbestimmung keine reinen Resultate geben.

1. Well das Eine Stied des Berhältnisses, die Masse des Körpers, zu unbestimmt ist und zu dem andern seine bestimmten Gliede, dem Gehirn selbst, keine reine Proportion gewährt. Wie verschiedenarig sind die Dinge, die in einem Körper liegen! und wie verschieden kann das Berhältniss sein, das die Natur unter ihnen sostiellte! Sie wuste dem Elephanten seinen schweren Körper, selbst sein schweres Hampt durch Luft zu erleichtern und ohngeachtet seines nicht übergroßen Gehirnes ist er der Weiselte der

o) Die Alhandlung Danbenton's sur les differences de la situation du grand trou occipital dans l'hommes et dans les animaux in den Mein. de l'acud. de Paris 176A., die ich det Blumen buch angeführt gefünden, habe ich listher nicht gefosen; ich weiß also and nicht, wohn sein Gedande gest oder wie weit er ihn führt? Meine Meinung ist and vorliegenden Theround Menschenschafte gesticht.

Thiere. Bas wiegt im Körper bes Thieres am meisten? Die Knochen, und mit ihnen hat das Gehern tein unmittelbares Bershällnis.

- 2. Ohnsteelig kommt viel barauf an: wozu bus Gehirn fitt ben Korper gebraucht werde? wohin und zu welchen Lebendvers richtungen es seine Merven fende? Wennt man also Gehirns und Mervengebaube gegen einander wöge; so gibe es schon ein seines ves und democh kein rettles Verhällung: benn das Gewicht beider zeige both nie, weber die Feinstelt der Nerven, noch die Absichilhrer Wege.
- 3. Also tome mietel alles auf bie feinere Ausarbeftung, auf die proportionerte Lage ber Theile gegen einanster, und wie es scheint, am meisten auf ben weiten und freien Sammelplas an, die Eindrucke und Empfindungen aller Nerven mit der größesten Krast, mit der schäfften Wahrheit, endsich auch mit dem freiesten Spiel der Mannichsaltigseit zu vertunfen und zu dem undefannten göttlichen Eins, das wir Gestante nennen, energisch zu vereinen; wovon und die Größe bed Gehiens an sich nichts sagt.

Indeffen find biese bereihnenden Ersahrungen ?) schähbar und geben, zwar nicht die ledten, aber febr beleihrende und weiterhinsteitende Resultate; beren ich einige, um auch hiet die auffleigende Ginformigfeit bes Gattges ber Ratur zu zeigen, anzufähren wage.

1. In ben kleineren Thieren, bei benen ber Kreistauf umb bie organische Warme noch unvollkommen ift, findet sich auch ein keldneres Gehlen und wenigere Rerven. Die Natur hat ihnen, wie wir schon bemerkt haben, an innigem ober sein verbreitetem Reiz erseht, was sie ihnen an Empsiedung versagen mußtet: denn wahrescheinlich konnte der ausarbeitende Organismus bleser Geschöpfe ein größeres Gehirn weber hervorbringen noch ertragen.

2. In ben Thieren von warmerm Blut wachft auch bie Daffe

f) In hallers größerer Phissiologie find beven eine Meitge gesimment; es ware zu wanschen, daß herr Prof. Wris derg feine rochen Erfahrungen, auf welche er sich in den Annterkungen zu hallers fleinerer Physiologie bezieht, bekannt machte: benn daß die fine ist ich die Schwere bes Gehirns, die er untersucht hat, ein feinerer Maasstad fet, als der bet dem vorhergehenden Berechunngen gebrancht worden, wird sich balb ergeben.

bes Gehirns in dem Berhältniß, wie ihre kunstliche Organisation wächst; zugleich treten hier aber auch andre Rücksichten ein, die insonderheit das Verhältniß der Nerven - und Nuskelkräfte gegen einander zu bestimmen scheint. In Naudthieren ist das Gehirn kleiner: bei ihnen herrschen Muskelkräfte, und auch ihre Nerven sind großentheils Dienerinnen desselben und des thierischen Neizes. Bei grassressenden ruhigen Thieren wird das Gehirn größer: obswohl es auch dei ihnen sich größtentheils noch in Nerven der Sinne zu verbrauchen scheint. Die Bögel haben viel Gehirn: denn sie mußten in ihrem kälteren Elemente wärmeres Blut haben. Der Kreislauf ist auch zusammengedrängter in ihrem meistens kleineren Körper; und so füllet dei dem verliedten Sperlinge das Gehirn den ganzen Kopf und ist ein Künstheil vom Gewicht seines Körpers.

3. Bei jungen Geschöpfen ift bas Gehirn größer als bei Erwachsenen; offenbar, weil es flussiger und zarter ist, also auch eis nen größern Raum einnimmt, beswegen aber fein größeres Ge-In ihm ift noch ber Vorrath jener garten Befeuchtung zu allen Lebensverrichtungen und innern Wirfungen, burch welche bas Geschöpf fich in seinen jungern Jahren Fertigkeiten bilben und also viel aufwenden soll. Mit den Jahren wird es trodner und fefter; benn die Fertigkeiten find gebilbet ba und ber Mensch sowohl als das Thier ift nicht mehr so leichter, so anmuthiger, fo fludtiger Gindrude fabig. Rurg, bie Große bes Behirns bei einem Geschöpf scheint eine nothwendige Mitbedingung; nicht aber die einzige, nicht die erfte Bedingung zu fein, zu feiner größern Fahigfeit und Berftanbedubung. Unter allen Thieren hat ber Menfch, wie icon bie Alten wußten, verhaltnigmäßig bas größte Gehirn, worin ihm aber ber Affe nichts nachgiebt: ja bas Bferd wird hierin übertroffen vom Gfel.

Also muß etwas anders hinzukommen, das die keinere Denstungskraft des Geschöpks physiologisch fördert: und was könnte dies, nach dem Stufengange von Organisationen, den uns die Ratur vor's Auge gelegt hat, anders sein, als der Bau des Gehirns selbst, die vollkommenere Ausarbeitung seiner Theile und Safte, endlich die schönere Lage und Proportion

besselben zur Empfängniß geistiger Empsindungen und Ideen in der glücklichsten Lebenswärme. Lasset uns ihr Buch aufschlagen, die seinsten Blätter, die sie je geschrieben, die Gehirntaseln selbst; denn da der Iwed ihrer Organisationen auf Empsindung, auf Wohlsein, auf Glückseligkeit eines Geschöps geht: so muß das Haupt endlich das sicherste Archiv werden, in dem wir ihre Gesbanken sinden.

1. In Geschöpfen, bei benen bas Gehirn kaum anfangt, erscheint es noch sehr einfach; es ist wie eine Knospe ober ein paar Rnospen bes forifpriegenben Rudenmarts, bie nur ben nothigsten Sinnen Nerven ertheilen. Bei Fischen und Bogeln, die, nach Billis Bemerkung, im gangen Bau bes Gehirns Aehnlichfeit haben, nimmt die Bahl ber Erhöhungen bis zu funf und mehreren zu: fie fondern fich auch beutlicher auseinander. In ben Thieren von marmerem Blut endlich unterscheibet fich bas fleine und große Gehirn fenntlich: bie Flügel bes letten breiten fich, ber Organisation bes Geschopfs zufolge, auseinander, und bie einzelnen Theile treten ju eben bem 3med in Berhalmiß. Die Natur hat alfo, fo wie bei ber ganzen Bilbung ihrer Geschlechter, fo auch bei bem Inbegriff und Biel berselben, bem Behirn, nur Ginen Saupttypus, auf bem fie es vom niedrigften Wurm und Infett anlegt, ben fie bet allen Gattungen nach ber verschiebnen aubern Organisation bes Geschopfs im Rleinen awar verandert, aber verandernd fortführt, vergrößert, ausbildet und beim Menschen zulest aufe Runftlichfte vollendet. Sie tommt mit bem fleinen Sirn eber ju Stande, als mit bem großen, ba jenes, feinem Uriprunge nach, bem Rudenmark naber und verwandter, alfo auch bei mehreren Gattungen gleichformiger ift, bei benen bie Geftalt bes großen Gehirns noch fehr variirt. Es ift biefes auch nicht zu verwundern, ba vom kleineren Gehirn so wichtige Nerven fur bie thierische Organisation entspringen; so daß die Ratur in Ausbilbung ber ebelften Gebantenfrafte ihren Weg von bem Ruden nach ben vorbern Theilen nehmen mußte.

2. Bei dem größeren Gehirn zeigt sich die mehrere Ausarbeitung seiner Flügel in den edleren Theilen auf mehr als Eine Weise. Richt nur sind seine Furchen kunftlicher und tiefer, und der Wensch hat derselben mehrere und mannichsaltigere als irgend ein anderes Geschöpf: nicht nur ist die Rinde des Hirns beim Menschen der zarteste und seinste Theil seiner Glieder, der sich ausdunstend dis auf  $\frac{1}{25}$  verlieret; sont ern auch der Schat, den diese Rinde bedeckt und durchslicht, das Mark des Gehirns, ist bei den edlern Thies ren und am meisten bei Menschen in seinen Theilen unterschiedener, bestimmter und vergleichungsweise größer als bei allen andern Geschöpfen. Beim Menschen überwiegt das große Gehirn das kleine um ein vieles; und das größere Gewicht besselben zeigt seine innere Külle und mehrere Ausarbeitung.

3. Run zeigen alle bioberigen Erfahrungen, bie ber gelehrtefte Physiolog aller Rationen, Saller, gesammelt, wie wenig fich bas untheilbare Bert ber Ibeenbilbung in einzelnen materiellen Theilen bes Gehirns materiell und zerftreut aufjuchen laffe; ja mich bunkt, wenn alle biefe Erfahrungen auch nicht vorhanden waren, hatte man aus der Beschaffenheit der Ibeenbildung felbft barauf tommen muffen. Was ift's, daß wir die Kraft uns fred Denkens nach ihren verschiebenen Berhaltniffen bald Einbilbungefraft und Gebachtniß, balb Wit und Verftand nennen? baß wir die Triebe zu begehren vom reinen Willen abfondern und ends lich gar Empfindungs = und Bewegungstrafte theilen? beste genauere leberlegung zeigt, bag bie Fahigkeiten nicht ortlich von einander getrennt fein konnen, als ob in biefer Gegend bes Gehirns ber Berftand, in jener bas Gebachtniß und die Ginbilbungefraft, in einer andern die Leibenschaften und finnlichen Krafte wohnen: benn ber Bebante unfrer Ceele ift ungetheilt, und jebe biefer Wirfungen ift eine Frucht ber Gebanten. Es wird daher beinahe ungereimt, abstrabirte Berhaltniffe als einen Korper gergliedern zu wollen, und wie Medea die Glieder ihres Bruders hinwarf, die Seele aus einander zu werfen. Entgeht uns bei bem grobsten Ginn bas Material ber Empfindung, bas vom Nervenfaft (wenn biefer auch ba ware) ein fo verschiebenes Ding ist: wie viel weniger wird uns die geistige Verbindung aller Ginne und Empfindungen empfindbar werden, bag wir dieselbe nicht nur fehen und horen, sondern auch in ben verschiedenen Theilen bes Gehirns fo willfurlich erweden fonnten, als ob wir ein Clavichordspielten. Der Gebante, biefes auch nur ju erwarten, ift mir frembe.

- 4. Rody frember wirb er mir, wenn ich ben Bau bes Gehirns und feiner Rerven betrachte. Wie anders ift hier die haushaltung ber Natur, als wie sie sich unfre abstrahirte Psychologie die Sinne und Krafte ber Seele benfet! Wer murbe aus ber Metaphysik errathen, daß die Rerven ber Sinne also entstehen, fich alio trennen und verbinden? und boch find bies bie einzigen Gegenben bes Gehirns, die wir in ihren organischen 3weden tennen, weil und ihre Wirfung vor's Huge gelegt ift. Also bleibt uns nichts übrig, als biefe heilige Wertftatte ber Ibeen, bas innere Behirn, wo fich die Sinne einander nabern, ale die Gebarmutter anzwehen, in benen fich bie Frucht ber Gebanken unfichtbar und ungertheilt bilbet. Ift jene gesund und frisch, und gewährt ber Frucht nicht nur bie gehörige Geiftes - und Lebenswärme, fondern auch ben geräumigen Ort, Die schidliche Statte, auf welder bie Empfindungen ber Sinne und bes gaugen Rorpers von ber unsichtbaren organischen Kraft, die hier alles burchwebt, erfaffet, und wenn ich metaphorisch reben barf, in ben lichten Buntt vereinigt werben tonnen, ber hobere Befinnung heißt: To wirb, wenn außere Ilmftanbe bes Unterrichts und ber 3beenwedung bazu kommen, bas feinorganifirte Geschopf ber Vernunft fabig. - Ift biefes nicht, fehlen bem Gehirn wesentliche Theile ober feinere Gafte: nehmen grabere Ginne ben Plat ein, ober findet es fich enblich in einer verschobenen, aufammengedruckten Lage: was wird bie Folge fein? als daß jene feine Zusammenfrahlung ber Ibeen nicht ftatt finde, daß bas Geschopf ein Enecht ber Sinne bleibe.
- 5. Die Bitdung der venschiedenen Thiergehirne scheint dies augenscheinlich darzulegen, und eben hieraus, verglichen mit der äußeren Organisation und Lebensweise des Thieres, wird man sich Rechenschaft geben können, warum die Nahur, die überall auf Einen Typus ausging, ihn nicht allenthalben erreichen konnte, und jest so, jest anders abwechseln mußte. Der Hauptsinn viesler Geschöpfe ist der Gemech: er ist ihnen der nothwendigste zur Unterhaltung und ihres Instinkts Führer. Run sehe, wie sich im Gesicht des Thieres die Nase hervordrängt: so drängen sich auch im Gehirn desselben die Geruchsnerven hervor, als ob zu ihnen allein der Bordertheit des Hauptes gemacht wäre. Breit,

hohl und markig geben fle baber, baf fie fortgefeste Gebirnkammern scheinen; bei manchen Gattungen geben bie Stirnhohlen weit herauf, um vielleicht auch ben Sinn bes Geruchs zu verftarten, und so, wenn ich so sagen barf, ift ein großer Theil ber Thierfeele geruchartig. Die Gehnerven folgen, ba nach bem Beruch biefer Sinn bem Geschopf ber nothigste mar: sie gelangen fchon mehr zur mittlern Region bes Gehirns, wie fie auch einem feinern Sinn bienen. Die anbern Nerven, bie ich nicht herergablen will, folgen in der Maaße, wie die außere und innere Organisation einen Zusammenhang ber Theile forbert, so daß 3. B. die Rerven und Musteln ber Theile bes Hinterhauptes ben Mund, die Kinnbaden u. f. ffugen und befeelen. Gie schließen also gleichsam bas Antlig und machen bas außere Gebilbe fo ju einem Bangen, wie es nach bem Berhaltniß innerer Rrafte bas Innere war; nur berechne man biefes nicht blos auf bas Geficht, fondern auf den gangen Korper. Es ift sehr angenehm, die verschiebenen Berhaltniffe verschiebener Gestalten vergleichend burchzugehen und die inneren Gewichte zu betrachten, die die Ratur fur jedes Geschöpf aufhing. Wo sie versagte, erstattete fie: wo sie verwirren mußte, verwirrte fie weise, b. i. ber außeren Organis fation bes Geschöpfes und seiner gangen Lebensweise harmonisch. Sie hatte aber immer ihren Typus im Auge und wich ungern von ihm ab, weil ein gewiffes analoges Empfinden und Er= fennen ber hamptzwed mar, zu bem fie alle Erborganisationen bilden wollte. Bei Bogeln, Fischen und ben verschiedensten Landthieren ift dies in einer fortgehenden Analogie ju zeigen.

6. Und so kommen wir auf ben Borzug bes Menschen in seisner Gehirnbildung; wovon hangt er ab? offenbar von seiner vollkommneren Organisation im Ganzen, und zulest von seiner aufrechten Stellung. Jedes Thiergehirn ist nach ber Bildung seines Kopfes, oder vielmehr diese nach ihm geformt, weil die Ratur von innen aus wirket. Zu welchem Ganze, zu welchem Berhältniß der Theile gegen einander, zu welchem Has bitus endlich sie das Geschirn groß oder klein, breit oder schmal, schwer oder leicht, viels oder einartig; nachdem seine Kräste waren und in welchem Bers

haltniß sie gegen einander wirkten. Darnach wurden auch bie Einne bes Gefcopfes ftart ober ichwach, herrichend ober bienenb. Soblen und Muskeln bes Borber = und Hinterhauptes bilbeten fich, nachdem bie Lymphe gravitirte, furz nach bem Binfel ber organischen Sauptrichtung. Bon gahlreichen Broben, bie hierüber aus Gattungen und Geschlechtern angeführt werben tonnten, fuhre ich nur zwei ober brei an. Was bilbet ben organiichen Unterschied unsers Sauptes vom Ropfe bes Affen? ber Wintel seiner Hauptrichtung. Der Affe hat alle Theile bes Gehirns, bie ber Mensch hat; er hat fie aber nach ber Gestalt feines Schabels in einer gurudgebrudten Lage, und biefe hat er, weil fein Ropf unter einem andern Winkel geformt und er nicht zum aufrechten Gange gemacht ift. Sofort wirkten alle organischen Rrafte anders: ber Kopf ward nicht so hoch, nicht so breit, nicht so lang, wie ber unfre: bie niebern Sinne traten mit bem Untertheil bes Gesichts bervor, und es ward ein Thiergesicht, so wie fein gurudgeschobenes Gebirn immer nur ein Thiergehirn blieb; wenn er auch alle Theile bes menschlichen Gehirns hatte; er hat fie in andrer Lage, in anderm Berhaltniß. Die Barifischen Berglieberer fanden in ihren Affen bie Borbertheile menschenahnlich; Die inneren aber von bem fleinen Gehirn alle im Berhaltniß tiefer: Die Birbeldruse war konisch, ihre Spite nach dem Hinterhaupt gekehrt u. f. - lauter Berhaltniffe aus biefem Binkel ber Bauptrichtung ju feinem Gange, ju feiner Geftalt und Lebensweise. Der Affe, ben Blumenbach 8) zerglieberte, war noch thierischer, wahrscheinlich weil er von einer niedrigern Art war: baber sein größeres cerebellum, baber bie anbern fehlenden Unterschiebe in ben wichtigsten Regionen. Beim Drang - Iltang fallen biese weg, weil sein haupt minder gurudgebogen, sein Gehirn minder gurudgebrudt ift; indeffen noch zurudgebrudt genug, wenn man es mit bem bod = und rund = und freigewolbten menschlichen Gehirn vergleicht, ber einzigen schonen Kammer ber vernunftigen Ibeenbilbung. Warum hat bas Pferd fein Wundernes (rete mirabile) gleich andern Thieren? weil sein Haupt empor steht und fich bie Sauptaber ichon einigermaßen bem Menichen abnlich, ohne biefe

g) Blumenbach, de varietate nativ. gen. hum. p. 32.

Berflegungen, wie bei hangenben Thierhauptern, erhebet. Es ward also auch ein ebleres, rasches, muthiges Thier von vieler Marme, von wenigem Schlaf: ba hingegen bei Gefchopfen, benen ihr Haupt niebersant, bie Ratur im Bau bes Gehirns so viel andre Anstalten vorzukehren hatte, fo gar daß fle bie Saupttheile beffelben mit einer beinern Wand unterschieb. Alles fam also auf bie Richtung an, nach und zu ber fie bas haupt, ber Organisation bes gangen Korpers gemaß, formte. 3d fdweige von mehreren Beisvielen, mit bem Bunich, bag forichenbe Berglieberer, infonderheit bei menschenahnlichen Thieren, auf dies innere Berhaltniß ber Theile nach ber Lage gegen einanber und nach ber Richtung bes Sauptes in feiner Organisation gum Gangen Rudficht nehmen mochten; bier, glaube ich, wohnt ber Unterschied einer Organisation ju biefem ober jenem Inftinft, zur Birfung einer Thier - ober Menschenseele: benn jedes Geschopf ift in allen seinen Theilen ein lebendig susammenwirkendes Bange.

7. Gelbft ber Wintel ber menschlichen Wohlgestalt ober Difbilbung scheint fich aus biesem einfachen und allgemeinen Geset ber Bilbung bes hauptes jum aufrechten Gange bestimmen ju laffen : benn ba biefe Form bes Ropfes, biefe Ausbreitung bes Gehirns in feiner weiten und iconen Semisphare, mithin bie innere Bilbung gur Vernunft und Freiheit nur auf einer aufrechten Geftalt möglich war, wie das Berhaltnif und die Gravitation diefer Theile felbst, die Proportion ihrer Barme und die Art ihres Blutumlaufs zeiget: fo konnte auch aus biefem inneren Berhaltniß nichts anders als die menschliche Wohlgestalt werben. Warum neiget sich bie griechische Form bes Oberhauptes fo angenehm vor? weil fie ben weiteften Raum eines freien Gehirns umschließt, ja auch fcone, aesunde Stirnhöhlen verrath, also einen Tempel jugenblich = fconer und reiner Menfchengebanten. Das Sinterhaupt bagegen ift flein: benn bas thierische cerebellum soll nicht überwiegen. Co ift's mit ben anbern Theilen bes Besichts; fie zeigen als finnliche Organe bie iconfte Proportion ber finnlichen Rrafte bes Gehirns an; und jebe Abweichung bavon ift thierifd. Ich bin gewiß, bag wir über bie Zusammenftimmung biefer Theile einst nod, eine so ichone Wiffenschaft haben werben, ale une bie blod erralhende Phystognomif fdwerlich allein gewähren fann. Im

Innern liegt ber Grund bes Aeußern, weil burch organische Kräfte alles von innen heraus gebildet ward, und jedes Geschöpf eine so ganze Form der Natur ist, als ob sie nichts anders geschaffen hatte.

Blid' also auf gen himmel, o Mensch! und erfreue bich ichaubernd beines unermeflichen Borgugs, ben ber Schopfer ber Belt an ein fo einfaches Brincipium, beine aufrechte Geftalt, Gingest bu wie ein Thier gebudt, mare bein Saupt in fnupfte. eben ber gefräßigen Richtung für Mund und Rase geformt und barnach ber Blieberbau geurdnet: mo bliebe beine hohere Beiftesfraft, bas Bild ber Gottheit, unsichtbar in bich gesenket? Elenden, die unter die Thiere geriethen, verloren es: wie fich ihr Saupt migbilbete, verwilberten auch bie inneren Rrafte: grobere Cinne jogen bas Geschopf jur Erbe nieber. Run aber burdy bie Bilbung beiner Glieber jum aufrechten Gange, befam bas Saupt feine fcone Stellung und Richtung; mithin gewann bas Birn, bies zarte atherische himmelsgewachs, volligen Raum fich umberzubreiten und feine Zweige abwarts zu versenben. Gebankenreich wolbte fich bie Stirn, die thierischen Organe traten jurud, es ward eine menichliche Bilbung. Je mehr fich ber Schabel hob, besto tiefer trat bas Behor hinab, es fügte fich mit bem Gesicht freundschaftlider aufammen, und beibe Ginne befamen einen innern Butritt gur beiligen Rammer ber Ideenbildung. Das fleinere Gehirn, bie fproffende Bluthe bes Rudens und ber finnlichen Lebensfrafte trat, ba es bei ben Thieren herrschender war, mit bem andern Gehirn in ein untergeordnetes, milberes Berhaltniß. Die Strahlen ber wunberbarichonen geftreiften Korper wurden bei bem Menschen gezeichneter und feiner; ein Fingerzeig auf bas unendlich feinere Licht, bas in dieser mittlern Region zusammen und auseinander ftrahlet. Co ward, wenn ich in einem Bilbe reben barf, bie Blume gebilbet, die auf bem verlangerten Rudenmark nur empor sproßte, fich aber vorn weg zu einem Gewachs voll atherischer Rrafte wolbet, bas nur auf biesem emporftrebenben Baum erzeugt werben fonnte.

Denn ferner: die ganze Proportion ber organlichen Krafte eisnes Thieres ist ber Bernunft noch nicht gunftig. In seiner Bilbung herrschen 'Mustelfrafte und sinnliche Lebensreize, die nach dem Zwed bes Geschopfes in jede Organisation eigen vertheilt find und ben herrschenden Inftinkt jedweber Gattung bilben. Mit der

aufrechten Gestalt bes Menschen ftand ein Baum ba, beffen Rrafte fo proportionirt find, daß fie bem Gehirn, als ihrer Blume und Rrone, bie feinsten und reichsten Gafte geben follten. Aberschlag erhebt sich mehr als ber fechste Theil bes Blutes im menschlichen Korper allein jum Saupt: ber Sauptstrom besselben erhebt fich gerade und frummet fich fanft und theilt fich allmalig, also baß auch die entferntesten Theile bes hauptes von seinem und feiner Bruber Stromen Nahrung und Barme erhalten. tur bot alle ihre Runft auf, bie Gefäße beffelben zu verftarten, feine Macht zu ichwachen und zu verfeinern, es lange im Gehirn zu halten, und wenn es sein Werk gethan hat, es fanft vom haupt Es entiprang aus Stammen, bie, bem Bergen aurudauleiten. nahe, noch mit aller Rraft ber erften Bewegung wirken und vom erften Lebensanfange an arbeitet bie gange Gewalt bes jungen Bergens auf biefe, bie empfindlichsten und ebelften Theile. ren Glieber bleiben noch ungeformt, bamit zuerft nur bas haupt und die inneren Theile auf's Bartefte bereitet werben. wundern sieht man nicht nur bas gewaltige lebermaaß berfelben, fonbern auch ihre feine Structur in ben einzelnen Sinnen bes Ungebornen, als ob die große Runftlerin benfelben allein jum Gehirn und zu ben Rraften innerer Bewegung erschaffen wollte, bis fie allmalig auch die andern Glieber als Werkzeuge und Darftellung bes Schon also im Mutterleibe wird ber Menich Innern nadsholt. zur aufrechten Stellung und zu allem, was von ihr abhangt, ge-In keinem hangenden Thierleibe wird er getragen; ihm bilbet. ift eine funftlichere Formungoftatte bereitet, Die auf ihrer Bafis ruht. Da fist ber fleine Schlafenbe und bas Blut bringt ju feinem Haupt, bis biefes burch feine eigne Schwere finft. Mensch ift, was er fein foll (und bazu wirken alle Theile), ein aufftrebenber Baum, gefront mit ber iconften Rrone einer feinern Gebankenbilbung.

#### Π.

Burucksicht von der Organisation des menschlichen Sauptes auf die niedern Geschöpfe, die sich seiner Bildung nähern.

In unser Weg bisher richtig gewesen; so muß, da die Natur immer gleichformig wirft, auch bei niebrigern Geschopfen bieselbe Analogie im Berhaltniß ihres Sauptes zu bem gesammten Gliebers bau herrschen, und fie herrscht auf die augenscheinlichste Weise. Wie die Pflanze barauf arbeitet, bas Kunftwerk ber Blume, als bes Geschöpfes Krone, hervorzutreiben: so arbeitet ber gange Glie berbau in ben lebendigen Geschöpfen, um bas haupt als seine Rrone zu nahren. Dan follte fagen, daß ber Reihe ber Geschopfe nach die Ratur allen ihren Organismus anwende, immer mehr und ein feineres Behirn zu bereiten, mithin bem Geschopf einen freiern Mittelpunkt von Empfindungen und Gedanken zu sammeln. weiter fie hinaufruct, besto mehr treibt fie ihr Wert: so viel sie namlich thun kann, ohne bas haupt bes Geschöpfes zu beschweren und feine finnlichen Lebensverrichtungen gu ftoren. einige Glieber biefer hinauffteigenben organischen Empfindunges fette, auch in ber außern Form und Richtung ihres Sauptes, bemerfen.

1. In Thieren, wo das Haupt mit dem Körper noch horizontal liegt, sindet die wenigste Ausarbeitung des Gehirus statt; die Ratur hat ihre Reize und Triede tiefer umher verdreitet. Wirmer und Pflanzenthiere, Insesten, Fische, Amphidien sind dergleichen. In den untersten Gliedern der organischen Kette ist kaum noch ein Haupt sichtbar: in andern kommt's wie ein Auge hervor. Klein ist's in den Insesten, in den Kischen ist Haupt und Körper noch eins, und in den Amphidien behält es größtentheils noch seine Hostizontallage mit dem ganzen kriechenden Körper. Ie mehr es sich losmacht und hebet: desto mehr erwacht das Geschöpf aus seiner thierischen Dumpsheit; um so mehr tritt auch das Gebiß zurück und scheint nicht mehr die ganze vorgestreckte Krast des horizontalen Körpers. Man vergleiche den Haisisch, der gleichsam ganz Rachen und Gebiß ist, oder den verschlingenden schleichenden Krotobill mit

feinern Organisationen, und man wird durch zahlreiche Beispiele auf den San geführt werden, daß: je mehr das Haupt und der Körper eines Thiers eine ungetrennte horis zontale Linie sind: desto weniger ist bei ihm zum erhöhetern Gehirn Raum, besto mehr ist sein hers vorspringender, ungelentiger Rachen das Ziel seisner Wirfung.

Je vollkommener bas Thier wirb, besto mehr kommts gleichsam von ber Erbe herauf: es betommt bobere Fuße, Die Wirbel feines Halfes gliebern fich nach ber Organisation seines Baues: und nach bem Gangen befommt ber Ropf Stellung und Richtung. Auch hier vergleiche man die Panger = und Beutelthiere, ben Igel, Die-Ratte, ben Bielfraß und andre niedrige Geschlechter mit ben ebleren Bei jenen find bie Fuße turg, ber Ropf ftedt zwischen ben Schultern, ber Mund ftehet lang und vorwarts; bei biefen wird; Bang und Ropf leichter, ber Hals geglieberter, ber Mund furger; naturlicher Weise bekommt auch bas Birn baburch einen hohern, weis tern Raum. Man fann also ben zweiten Cat annehmen, bag: je mehr fich ber Rorper ju heben und fich bas Saupt vom Gerippe hinaufmarte lodzugliebern ftrebt: befto feiner wird bes Gefcopfe Bilbung. Rur muß biefer Cat, fo wie ber vorige, nicht nach einzelnen Gliebern, fonbern nach bem gangen Berhaltniß und Bau bes Thiers verftanden merben.

3. Je mehr an bem erhöhetern Kopf biellntertheile bes Gesichts abnehmen ober zurückgebrängt werben: besto ebler wird die Richtung besselben, besto verständiger sein Antlis. Man vergleiche den Wolf und den Hund, die Kate und den Löwen, das Nadhorn und den Clephanten, das Roß und das Fluspferd. Je breiter, gröber und heradziehender gegentheils die Untertheile des Gesichts sind, besto weniger besommt der Kopf Schädel und der Obertheil des Gessichts Antlis. Hiernach unterscheiden sich nicht nur die Thieratten überhaupt, sondern auch Eine und dieselbe nach Klimaten. Man betrachte den weißen nordischen Bar und den Bar wärmerer Länder, oder die verschiedenen Gattungen der Hunde, Hiese, Rehez kurz, je weniger das Thier gleich sam Kinnbacke, und je mehr es Kopf ist, desto vernunftahnlicher wird

seine Bildung. Um sich biese Ansicht klarer zu machen, ziehe man vom letten Haldwirbel bes Thiergerippes Linien zur höchsten Scheibelhöhe, zum vordersten Stirnbein und zum außersten Bunkt ber Oberkinnlade: so wird man in den mancherlei Winkeln nach Gesschlechtern und Arten die mannichsaltige Verschledenheit sehen; zus gleich aber auch inne werden, daß alles dies ursprünglich vom mehr oder minder horizontalen Gange herrühre und diesem diene.

3ch begegne mich hier mit bem feinen Berhaltniß, bas Camper über bie Bilbung ber Affen und Menschen und unter biefen ber verschiedenen Nationalbildungen gegeben hat h), indem er nämlich eine gerade Linie burch die Höhlen bes Ohrs bis jum Boben ber Rafe, und eine andere von der hochften Bervorragung des Stirnbeins bis auf ben am meiften hervorragenden Theil der Oberkinnlade im Er meint in biesem Winkel nicht nur ben icharfften Brofil giebet. Unterschied ber Thiere, sonbern auch ber verschiedenen Rationen gu finden, und glaubt, die Ratur habe fich biefes Winkels bebient, alle Berfchiedenheiten ber Thiere zu bestimmen und fie gleichsam ftufenweise bis jum Schönften ber iconen Menfchen ju erheben. Bogel beschreiben bie kleinsten Winkel, und biese Wünkel werben größer, je nachdem fich bas Thier ber menschlichen Gestalt nabert. Die Affentopfe ifteigen von 42 bis ju 50 Graben; ber lette ift bem Menschen ahnlich. Der Reger und Ralmude haben 70, ber Euros paer 80 Grabe, und bie Griechen haben ihr Ibeal von 90 bis zu Bas über biefe Linie fallt, wird ein Uns 100 Graben verschönert. geheuer: sie ift also bas Sochite, wozu bie Alten bie Schonheit ih-So frappant biefe Bemerkung ift, fo rer Ropfe gebracht haben. fehr freuet es mich, fie, wie ich glaube, auf ihren physischen Grund gurud fuhren gu tonnen; es ift biefer namlich bas Berhaltniß bes Gefcopfs gur horizontalen und perpenditulas ren Ropfftellung und Bilbung, von ber am Enbe bie gladliche Lage bes Gehirns, fo wie die Schonheit und Proportion Wenn man bas Camperiche Beraller Gefichtstheile abhangt. haltniß also vollständig machen und zugleich seinen Grund erweisen

h) S. Camper's kleinere Schriften Th. 1. S. 15 u. f. 3ch wunschte, daß bie Abhandlung vollständig und auch die zwei Rupfertafeln bazu bekannt gemacht wurden.

will: so barf man nur statt des Ohrs den letten Halswirbel zum Bunkt nehmen, und von ihm zum letten Bunkt des Hinterhaupts, zum obersten des Scheidels, zum vordersten der Stirn, zum hervorspringendsten des Kinnbeins Linien ziehen; so wird nicht nur die Barietat der Kopsbildung selbst, sondern auch der Grund derselben sichtbar, daß Alles von der Formung und Richtung bieser Theile zum horizontalen und perpendikularen Gange, mithin zum ganzen Habitus des Geschöpfs abhange, und hiernach, zusolge eines einsachen Bildungsprincipiums, in die grösseste Mannichsaltigkeit Einheit gebracht werden moge.

D bag ein zweiter Galen in unsern Tagen bas Buch bes Alten von ben Theilen bes menschlichen Rorpers insonberheit zu bem 3wed erneute, damit die Bollfommenheit unfrer Geftalt im aufrechten Sange nach allen Proportionen und Wirkungen offenbar wurde! baß er in fortgehender Vergleichung mit ben uns nachsten Thieren ben Menschen vom erften Anfange feiner Sichtbarteit in feinen thierifden und geistigen Berrichtungen, in ber feinern Proportion aller Theile zu einander, zulest ben gangen fproffenden Baum bis zu feiner Krone, bem Gebirn, verfolgte und burd Bergleichungen zeigte, wie eine folde nur hier fproffen fonnte. Die aufgerichtete Geftalt ift die iconfte und naturlichfte fur alle Gewächse ber Erbe. Wie ber Baum aufwarts machft, wie bie Pflanze aufwarts blubet: fo follte man auch vermuthen, bag jebes eblere Geschöpf biefen Buche, biefe Stellung haben, und nicht wie ein hingestredtes, auf vier Stugen geschlagenes Gerippe fich berschleppen sollte. Aber bas Thier mußte in diesen fruheren Berioden seiner Niedergeschlagenheit noch animalifde Rrafte ausarbeiten und fich mit Sinnen und Trieben uben lernen, ehe es ju unfrer, ber freieften und vollfommenften Stellung Allmalig nabet es fich berfelben: ber friedenbe gelangen konnte. Wurm erhebt, fo viel er tann, vom Ctaube fein Saupt, und bas Seethier Schleichet gebudt an's Ufer. Mit hohem Salfe ftehet ber stolze Hirsch, bas eble Roß ba, und bem gezähmten Thier werben fcon feine Triebe gebampft: feine Geele wird mit Boribeen genahrt, bie es zwar noch nicht faffen tann, die es aber auf Glauben annimmt und fich gleichsam blind zu ihnen gewöhnet. ber fortbilbenden Natur in ihrem unsichtbaren organischen Reich; und ber thierifd-hinabgezwungene Korper richtet fich auf: ber Baum feines Rudens sproßt geraber und efflorescirt feiner: die Brust hat sich gewölbet, die Hüften geschlossen, der Hals erhoben, die Sinne sind schoben geordnet und strahlen zusammen in's hellere Bewusttein, ja zulett in Einen Gottesgedanken. Und das alles, wodurch anders? als vielleicht, wenn die organischen Krafte sattsam geübt sind, durch ein Machtwort der Schöpfung: Geschöpf, steh' auf von der Erde!

#### ĬΠ.

# Der Mensch ift zu feineren Sinnen, zur Kunft und zur Sprache organistret.

Nahe bem Boben hatten alle Sinne des Menschen nur einen kleinen Umfang und die niedrigen drängten sich den edlern vor, wie das Beispiel der verwilderten Menschen zeiget. Geruch und Gesschmack waren, wie bei dem Thier, ihre ziehenden Kührer. — Ueber die Erde und Kräuter erhoben, herrschet der Geruch nicht mehr, sons dern das Auge: es hat ein weiteres Reich um sich und über sich von Kindheit auf in der feinsten Geometrie der Linien und Farben. Das Ohr, unter den hervortretenden Schädel tief hinunter gesetzt, geslangt näher zur innern Kammer der Joeensammlung, da es bei dem Thier lauschend hinauf steht, und bei vielen auch seiner äußern Gesstalt nach zugespist horchet.

Mit dem aufgerichteten Gange wurde der Mensch ein Kunstgesschöpf: denn durch ihn, die erste und schwerste Kunst, die ein Mensch lernet, wird er eingeweiht, alle zu lernen und gleichsam eine lebens dige Kunst zu werden. Siehe das Thier! es hat zum Theil schon Kinger wie der Mensch; nur sind sie hier in einen Huf, dort in eine Klaue oder in ein ander Gebilde eingeschlossen und durch Schwülen verderbet. Durch die Bildung zum aufrechten Gange befam der Mensch freie und künstliche Hande; Wertzeuge der seinsten Haren Poeen. Hel vetius hat so fern Recht, daß die Hand dem Menschen Egroßes Hussemittel seiner Vernunft gewesen: denn was ist nicht schon der Rüssel dem Elephanten? Ja, dieses zarte Gefühl der

Hande ist in seinem Körper verbreitet, und bei verstümmelten Mensichen haben die Zehen des Fußes oft Aunststücke geübet, die die Hand nicht üben konnte. Der kleine Daum, die große Zehe, die auch der Struktur ihrer Muskeln nach so besonders gebildet sind, ob sie und gleich verachtete Glieder scheinen, sind und die nothwendigsten Kunftgehülfen zum Stehen, Gehen, Fassen und allen Verrichtungen der kunftarbeitenden Seele.

Man hat so oft gesagt, bag ber Menich wehrlos erichaffen worden und bases einer feiner unterscheibenben Beschlechtscharat-Es ift nicht also; er hat Waffen ber tere fei, nichts zu vermögen. Vertheibigung, wie alle Geschöpfe. Schon ber Affe führt ben Brugel und wehret fich mit Cand und Steinen; er flettert und rettet fich vor ben Schlangen, seinen argsten Feinden, er bedt Saufer ab und tann Menschen morben. Das wilbe Mabden ju Congi folug ihre Mitschwester mit ber Reule vor ben Ropf, und ersette mit Klettern und Laufen, was ihr an Starte abging. Also auch ber ver= wilberte Mensch ift, seiner Organisation nach, nicht ohne Bertheibigung; und aufgerichtet, cultivirt - welch Thier hat bas vielarmige Werkzeug ber Runft', was er in feinem Arm, in feiner Sand, in ber Geschlankigkeit seines Leibes, in allen feinen Rraften besitet? Kunft ift bas ftartfte Gewehr, und er ift gang Runft, gang und gar organisirte Waffe. Nur zum Angriff fehlen ihm Klauen und Behen; benn er follte ein friedliches, fanftmuthiges Gefchopf fein; gum Menfchenfreffen ift er nicht gebilbet.

Welche Tiefen von Kunstgefühl liegen in einem jeden Menschenstinn verborgen, die hie und da meistens nur Noth, Mangel, Krankheit, das Fehlen eines andern Sinnes, Mißgeburt oder ein Zufall entdedt, und die uns ahnen lassen, was für andre, für diese Welt unaufgeschlossene Sinne in uns liegen mögen. Wenn einige Blinde das Gefühl, das Gehör, die zählende Bernunft, das Gebächtniß die zu einem Grad erheben konnten, der Menschen von gewöhnlichen Sinnen sabelhaft dünkt: so mögen unentdeckte Weiten der Mannichsaltigkeit und Feinheit auch in andern Sinnen ruhen, die wir in unserr vielorganisirten Maschine nur nicht entwickeln. Das Auge, das Ohr! Zu welchen Feinheiten ist der Mensch schon durch sie gelangt, und wird in einem höhern Zustande gewiß weiter gelangen, da, wie Berklei sagt, das Licht eine Sprache Guttes

ift, die unfer feinfter Sinn in taufend Gestalten und Farben unablaffig nur buchftabiret. Der Wohllaut, ben bas menschliche Dbr empfindet und ben bie Runft nur entwidelt, ift bie feinfte Deff= funft, die die Ceele burch ben Ginn bunfel ausubt; fo wie fie burch's Auge, indem der Lichtstrahl auf ihm spielet, die feinste Geometrie Unenblich werben wir und wundern, wenn wir, in unbeweiset. ferm Dafein einen Schritt weiter, alles bas mit flarem Blid feben, was wir in unfrer vielorganifirten gottlichen Dafchine mit Ginnen und Rraften bunkel übten, und in welchem fich, feiner Dragnifation gemäß, bas Thier icon vorzunben icheinet.

Inbeffen waren alle biefe Runftwerfzeuge, Gebirn, Ginne und Band auch in ber aufrechten Gestalt unwirfiam geblieben, wenn uns ber Schöpfer nicht eine Triebfeber gegeben hatte, bie fie alle in Bewegung feste; es war bas gottliche Gefdent ber Rur burch die Rebe wird bie schlummernbe Vernunft erwedt, ober vielmehr bie nadte Fahigfeit, bie burch fich selbst ewig todt geblieben ware, wird burch die Sprache lebendige Rraft und Wirtung. Nur burch bie Rebe wird Auge und Dhr, ja bas Gefuhl aller Cinne eine, und vereinigt fich burch fle jum schaffenben Gebanken, bem bas Runftwerk ber Sanbe und andrer Glieber nur Das Beispiel ber Taub : und Stummgebornen zeigt, wie wenig ber Menich auch mitten unter Menschen ohne Sprache ju Ibeen ber Bernunft gelange, und in welcher thierischen Wildheit alle seine Triebe bleiben. Er ahmt nach, was sein Auge fieht, Gutes und Bofes; und er ahmt es schlechter als ber Affe nach, weil bas innere Kriterium ber Unterscheidung, ja felbst bie Sympathie mit seinem Geschlecht ihm fehlet. Man hat Beispiele i), bag ein Taub = und Stummgeborner seinen Bruber mordete, ba er ein Schwein morben fah, und wühlte, blos ber Nachahmung wegen, mit falter Freude in ben Gingeweiben beffelben: fdredlicher Beweis, wie wenig die gepriesene menschliche Bernunft und bas Gefühl unfrer Sattung burch fich felbft vermoge. Dan tann und muß also die feinen Sprachwerkzeuge als bas Stellerruber unfrer Ber-

i) In Sad's vertheibigtem Glauben ber Chriften erinnere ich mich, einen folden Fall ergahlt gefunden zu haben: mehrere bergleichen find mir 186 anbern Schriften erinverlich.

nunft, und die Rebe als ben Himmelsfunken ansehen, ber unfre Sinne und Gedanken allmalig in Flammen brachte.

Bei ben Thieren seben wir Boranstalten zur Rebe, und bie Natur arbeitet auch bier von unten herauf, um biefe Kunft endlich Bum Werf bes Athemholens wird bie im Meniden zu vollenden. gange Bruft mit ihren Knochen, Banbern und Musteln, bas Zwerdy fell, und sogar Theile bes Unterleibes, bes Radens, bes Halses und ber Oberarme erforbert; ju biefem großen Wert also bauete bie Ratur die gange Caule ber Rudenwirbel mit ihren Banbern und Ribben, Musteln und Abern: fle gab ben Theilen ber Bruft bie Festigfeit und Beweglichkeit, bie ju ihm gehoren, und ging von ben niedrigern Beschöpfen immer bober, eine volltommnere Lunge und Begierig gieht bas neugeborne Thier ben er-Luftrohre zu bilben. fien Athemzug in fich, ja es branget fich nach bemfelben, als ob es ihn nicht erwarten konnte. Wunderbar viel Theile find zu biesem Werk geschaffen; benn fast alle Theile bes Korpers haben zu ihrem wirksamen Gebeihen Luft nothig. Inbessen so fehr fich alles nach biesem lebendigen Gottesathem brungt : so hat nicht jedes Geschopf Stimme und Sprache, bie am Ende burch fleine Werkzeuge, bem -Ropf ber Luftrohre, einige Knorpel und Musteln, endlich burch bas einfache Glieb ber Bunge beforbert werben. schlichteften Geftalt erscheint biefe Taufendfunftlerin aller gottlichen Gebanten und Worte, Die mit ein wenig Luft burch eine enge Spalte nicht nur bas ganze Reich ber Ibeen bes Menschen in Bewegung gefest, sondern auch alles ausgerichtet hat, was Menschen auf ber Erbe gethan haben. Unenblich ichon ift's, ben Stufengang ju bemerten, auf bem bie Natur vom ftummen Fisch, Wurm und Insett bas Gefchopf allmalig jum Schall und jur Stimme hinauf forbert. Der Bogel freuet fich feines Gefanges als bes tunftlichften Geschäfts und jugleich bes herrlichften Borgugs, ben ihm ber Schopfer geges ben; bas Thier, bas Stimme hat, ruft fie zu Gulfe, sobald es Reigungen fuhlet und ber innere Buftand feines Wefens freudig ober leibend hinaus will. Es gesticulirt wenig; und nur die Thiere fprechen burch Beichen, benen vergleichungsweise ber lebendige Laut versagt ift. Die Bunge einiger ift schon gemacht, menschliche Worte nachsprechen zu tonnen, beren Ginn fie boch nicht begreifen: bie Organisation von außen, insonderheit unter ber Bucht bes Menschen, eilt bem innern Bermogen gleichsam zum voraus. Hier aber schloß sich die Thur, und dem menschenahnlichsten Affen ist die Rede durch eigne Seitensäche, die die Ratur an seine Luftröhre hing, gleichsam absichtlich und gewaltsam versagt k).

Warum that dies der Vater der menschlichen Nede? warum wollte er das Geschöpf, das alles nachahmt, gerade dies Kriterium der Menschheit nicht nachahmen lassen, und versperrte ihm dazu durch eigne Hindernisse den Weg unerdittlich? Man gehe in Häuser der Wahnsinnigen und höre ihr Geschwäh: man höre die Nede mancher Mißgebornen und äußerst Einfättigen; und man wird sich selbst die Ursache sagen. Wie wehe thut uns ihre Sprache und das entweistete Geschenk der menschlichen Nede! und wie entweiheter wurde sie im Munde des lüsternen, groben, thierischen Assen werden, wenn er menschliche Worte, wie ich nicht zweiste, mit halber Menschenvernunft nachässen sonnte. Ein abscheuliches Gewebe menschenklicher Tone und Assendanken — nein, die göttliche Rede sollte dazu nicht erniedrigt werden, und der Asse ward stumm, stummer als andre Thiere, wo ein jedes, dis zum Frosch und zur Eidere herunter, seinen eignen Schall hat.

Aber ben Menschen baute bie Natur gur Sprache; auch zu ihr ift er aufgerichtet und an eine emporftrebende Saule seine Bruft ge-Menschen, Die unter Die. Thiere geriethen, verloren nicht mölbet. nur die Rebe felbft, sondern gum Theil auch die Fähigkeit zu berfelben; ein offenbares Kennzeichen, daß ihre Kehle mißgebildet worben, und bag nur im aufrechten Gange mahre menschliche Sprache fatt findet. Denn obgleich mehrere Thiere menschenahnliche Sprachorgane haben: fo ift bod, auch in ber Radjahmung, feines berfelben bes fort gebenben Strome ber Rebe aus unfrer erhabnen, freien, menschlichen Bruft, aus unserm engern und fünftlich ver-Schloffenen Munbe fabig. Bingegen ber Menfch tann nicht nur alle Schalle und Tone berselben nachahmen, und ift, wie Monbobo fagt, ber Mock-bird unter ben Beschöpfen ber Erbe ; fonbern ein Bott hat ihn auch die Runft gelehrt, Ibeen in Tone ju pragen, Gestalten durch Laute zu bezeichnen und die Erbe zu beherrschen durch bas

k) S. Camper's Abhandlung von ben Sprachwertzeugen ber Affen, Philosoph, Transactions 1779. Vol. I,

Wort seines Munbes. Bon ber Sprache also fangt seine Bernunft und Cultur an: benn nur burch fle beherrichet er auch fich felbft und wird bes Rachfinnens und Wählens, bazu er burch feine Organisation nur fabig war, maditig. Bobere Gefcopfe mogen und muls fen es sein, beren Bernunft burch bas Auge erwacht, weil ihnen ein gesehenes Mertmal ichon genug ift, Ibeen zu bilben und fie unterfcheibend gut firiren; ber Menfch ber Erbe ift noch ein Bogling bes Dhrs, burch welches er die Sprache des Lichts allmälig erft verfteben lernet. Der Unterfchied ber Dinge muß ihm burch Beihulfe tenes andern erft in bie Seele gerufen werben, ba er benn, vielleicht querft athmend und feidend, bann ichaftend und fangbar feine Bebanten mittheilen fernte. Ausbruckend ift alfo ber Rame ber Morgenlander; mit bem fie bie Thiere bie Stummen ber Erbenennen; nur mit ber Organisation gur Rebe empfing ber Mensch ben Athem ber Gottheit, ben Caamen gur Bernunft und ewigen Bervolltommnung, einen Rachfall jener fcaffenben Stimme gu Beberrfoung ber Erbe, turg, Die gottliche Ibeentunft, Die Muttet aller Rimfte.

# IV.

# Der Menich ift zu feinern Trieben, mithin zur Freiheit organisiret.

Man spricht sich's einander nach, daß der Mensch ohne Instinkt sei, und daß dies instinktlose Wesen von Charakter seines Geschlechts ausmache; er hat alle Instinkte, die ein Erdethier um ihn bestied; nur er hat ste alle, seiner Organisation nach, zu einem seinern Berschlinis gemildert.

Das Kind im Mutterleibe scheine alle Zustände durchgehen zu weissen, die einem Erdegeschopf zukommen können. Es schwitumt im Wasser: es liegt mit offnem Munde: sein Abeser ift groß, ih eine Lippe ihn bedecken kain, die sich nur spakt bildet; sobald es auf die Welt kommt, schnappt es nach Luft, und Saugen ift seine ungelernte erste Verrichung. Das ganze Werk der Verdamung und Nahrung, des Hungers und Durstes geht infinitimäßig ober direct

noch dunklere Triebe seinen Gang fort. Die Mustein und Zeus gungekräfte streben eben also zur Entwicklung, und ein Mensch darf nur durch Affest oder Krankheit wahnsinnig sein, so siehet man bei ihm alle thierische Triebe. Roth und Gefahr entwickeln bei Menschen, ja bei ganzen Nationen, die animalisch leben, auch thierische Geschicklichkeiten, Sinne und Kräfte.

Also find bem Menschen die Triebe nicht sowohl gerandt als bei ihm unterbrückt und unter die Herrschaft der Nerven und ber seinen Sinne geordnet. Ohne sie konnte auch das Geschopf, bas noch großentheils Thier ist, gar nicht leben.

Und wie werben sie unterbrudt? wie beingt die Ratur fie unter bie Herrschaft ber Nerven? Lasset uns ihren Gang von Kindheit auf betrachten; er zeiget uns bas, was man oft so thoricht, als meusche kiche Schwachheit besammert hat, von einer ganz andern Seite.

Das menfchliche Rind tommt fdmader auf bie Belt, als feins ber Thiere: offenbar weil es zu einer Proportion gebilbet ift, bie im Mutterleibe nicht ausgebildet werben konnte. Das vierfüsige Thier nahm in feiner Mutter vierfüßige Beftalt an, und gewann, ob es gleich Anfangs den so unproportionirt am Kopf, wie ber Menfch, aulest volliges Berhaltniß; ober bei nervenreichen Thieren, die ihre Jungen fowach gebaren, erftattet fich bod bas Berhaltniß ber Krafte in einigen Wochen und Tagen. allein bleibt lange fowach : benn fein Glieberban ift, wenn ich fo fagen barf, bem baupt guerfchaffen morben, bas übermihig groß im Mutterleibe querft andgebilbet ward und nife mif bie Die unbern Glieber, bie ju ihrem Wachsthum lebifche Rahrungsmittel, Luft und Bowegung brauchen, kommen ihm lange nicht nach, ob fie gleich dwech alle Jahre ber Kindheit und Jugend ju ihm und nicht bas haupt verhaltnismäßig zu ihnen wachft. Das fchwache Rind ift alfo, wenn man will, ein Invalide feiner obern Krafte, und bie Rainr bilbet biefe unablaffig und am früheften web Che bas Rind geben lernt, lernt es feben, horen, greifen und die feinfte Methanit und Moffunft biefer Sinne ichen. Es abt fle so inftintimaßig, als bas Thier; nur muf eine foinete Weise. Richt burch angeborne Fertigkeiten und Ranfle: benn alle Runffettigkeiten ber Thiere find Folgen groberer Beige; und wien wiefe von Rindheit an herrschend ba: so bliebe ber Menfc ein Thier, 40

wurde er, da er schon alles kann, ehe er's lernte, nichts menschliches lernen. Entweber mußte ihm also die Bernunft als Instinkt angeboren werden, welches sogleich als Widerspruch erhellen wird, oder er mußte, wie es jest ist, schwach auf die Welt kommen, um Vernunft zu lernen.

Bon Rindheit auf lernte er diese, und wird wie jum funftlichen Bange, fo auch ju ihr , jur Freiheit und menschlichen Sprache burch Runft gebilbet. Der Caugling wird an die Bruft ber Mutter über ihrem Bergen gelegt: Die Frucht ihres Leibes wird ber Bogling ih-Seine feinsten Sinne, Auge und Dhr, erwachen zuerft und werden durch Gestalten und Tone geleitet; wohl ihm, wenn sie. gludlich geleitet werben. Allmalig entfaltet fich fein Geficht und hangt am Auge ber Menschen um ihn ber, wie sein Ohr an ber Sprache ber Menschen hangt und burch ihre Gulfe die erften Begriffe unterscheiben lernet. Und fo lernt feine Sand allmalig greifen; nun erft ftreben feine Blieber nach eigner lebung. Er war zuerst ein Lehrling ber zwei feinften Ginne: benn ber funftliche Inftinkt, ber ihm angebilbet werben foll, ift Bernunft, Sumanitat, menschliche Lebensweise, die fein Thier hat und lernet. Auch die gezähmten Thiere nehmen nur thierisch einiges von Menichen an, aber fie werben nicht Menschen.

Sieraus erhellet, was menschliche Bernunft fei: ein Name, ber in ben neuern Schriften so oft als ein angebornes Automat gebraucht wird und als foldes nichts als Diffbeutung giebt. und praftifch ift Bernunft nichts als etwas Bernommenes, eine gelernte Proportion und Richtung ber Ibeen und Rrafte, ju melder ber Menfch nach feiner Organisation und Lebensweise gebilbet worden. Eine Bernunft ber Engel kennen wir nicht: so wenig als wir ben innern Buftanb eines tiefen Geschopfe unter une innig einfebn; Die Bernunft bes Menfchen ift menichlich. beit auf vergleicht er Ibeen und Einbrude feiner zumal feinern Sinne, nach ber Feinheit und Wahrheit, in ber fie ihm biese gewähren, nach ber Angahl, die er empfängt, und nach ber innern Schnelltraft, mit ber er fie verbinden lernet. Das hieraus entstandene Eins ift sein Gebante und bie mancherlei Berknupfungen bieser Gebanken und Empfindungen ju Urtheilen von bem, was mahr und falfd, gut und bofe, Glud und linglud ift: bas ift feine Bernunft,

bas fortgebenbe Wert ber Bilbung bes menschlichen Lebens. Sie ift ihm nicht angeboren: sondern er hat fie erlangt, und nachdem bie Einbrude waren, bie er erlangte, bie Borbilber, benen er folgte; nachdem die innere Kraft und Energie war, mit ber er biefe manderlei Gindrude gur Proportion feines Innerften verband, nachbem ift auch seine Bernunft reich ober arm, trant ober gesund, verwachsen ober wohlerzogen, wie fein Korper. Taufchte une bie Ratur mit Empfindungen ber Ginne: fo mußten wir und, ihr gu Folge, taufden laffen: nur fo viele Menfchen einerlei Ginne hatten, fo viele taufchten fich gleichformig. Taufchen und Menfchen, und wir haben nicht Kraft ober Organ, die Tauschung einzusehen und die Einbrude zur bessern Proportion zu sammeln: so wird unfre Vernunft fruppelhaft und oft fruppelhaft auf's gange Leben. Gben weil ber Mensch alles lernen muß, ja weil es sein Inftinkt und Beruf ift, alles, wie feinen geraben Gang zu lernen: fo lernt er auch nur burch Fallen geben und tommt oft nur burch Irren gur Wahrheit; inbeffen fich das Thier auf feinem vierfüßigen Bange ficher fortiragt: benn bie ftarfer ausgedruckte Proportion seiner Sinne und Triebe find Der Mensch hat ben Konigsvorzug, mit hohem haupt, aufgerichtet weit umber zu ichauen, freilich alfo auch vieles buntel und falfch zu feben, oft fogar feine Schritte zu vergeffen, und erft burch Straucheln erinnert zu werben, auf welcher engen Bafis das ganze Ropf = und Herzensgebaube feiner Begriffe und Urtheile rube; indeffen ift und bleibt er feiner hohen Berftande bilbung nad, mas fein anderes Erbengeschopf ift, ein Gotterfohn, ein Ronig der Erbe.

Um die Hoheit dieser Bestimmung zu schlen, lasset und bedenten, was in den großen Gaben, Bernunft und Kreiheit,
liegt, und wie viel die Natur gleichsam wagte, da sie dieselbe einer
so schwachen, vielsach gemischten Erdorganisation, als der Mensch
ist, anwertraute. Das Thier ist nur ein gebückter Stlave; wenn
gleich einige edlere derselben ihr Haupt emporheben, oder wenigstens
mit vorgerecktem Halse sich nach Freiheit sehnen. Ihre noch nicht
zur Bernunft gereiste Seele muß nothburftigen Trieben dienen, und
in diesem Dienst sich erst zum eignen Gebrauch der Sinne und Reis
gungen von fern bereiten. Der Mensch ist der erste Freigelass
sene der Schöpfung: er stehet aufrecht. Die Wage des Guten

und Bofen, bes Falfden und Wahren hängt in ihm? er tonn ferfarn, er foll mablen. Bie bie Ratur ihm groei freie Banbe gu Wertzeugen gab, und ein überblidenbes Auge, feinen Gang zu leis ten: fo hat er auch in fid die Dacht, nicht nur bie Gewichte ju ftelben, fonbern aud, wenn ich fo fagen barf, felbft Gewicht gu fein auf ber Bage. Er fann bem truglichften Irrthum Schein geben und ein freiwillig Betrogener werben: er tann bie Retten, bie ibn, feiner Ratur entgegen, feffeln, mit ber Zeit lieben lernen und fie mit mancherlei Blumen befrangen. Wie es alfo mit ber getaufche ten Bernunft ging, gebet's auch mit ber migbrauchten ober gefeffelten Freiheit; fie ift bei ben meiften bas Berhaltniß ber Rrafte und Eriebe, wie Bequemlichfeit und Gewohntjeit fie feftgeftellt haben. Celten blidt ber Denfc uber biefe binaus, und fann oft, wenn niebrige Triebe ihn feffeln und abicheulide Dewohnheiten ihn binden, årger als ein Thier werben.

Indeffen ift er, auch seiner Freiheit nach, und felbst im argften Migbrauch berselben, ein Konig. Er batf boch mablen, wenn er auch bas Schlechtefte wählte; er tann über fich gebieten, wenn er fich auch zum Riebrigften aus eigner Wahl bestimmte. Allsehenden, der biese Krafte in ihn legte, ift freitich sowohl feine Bernunft ale Freiheit begrenzt, und ift fie gludlich begrenzt, weil er die Quelle schuf, auch jeden Aussluß berselben tennen, vorherseben und so zu lenken wiffen mußte, daß ber ausschweifenofte Bach feinen Sanben nimmer entrann; in ber Cache felbft aber und in ber Ratur bes Menschen wird babund nichts geanbert. Er ift und bleibt für fich ein freies Geschopf, obwohl bie allumfaffenbe Gate ihn auch in feinen Thorheiten umfasset und diese zu seinem und dem allgemeinen Wie tein getriebenes Gefchof ber Atmosphare ent-Beften lentet. Rieben tann; aber auch, wenn es jurud fallt, nach Ginem und benselben Raturgefeten wirket: fo ift ber Menfch im Irrihum und in der Wahrheit, im Fallen und Wiederaufftehn Menfc, zwar ein schwaches Kind, aber boch ein Freigeborner: wenn noch nicht vernunftig, fo body einer beffern Bernunft fabig; wenn noch nicht gur Humanitat gebilbet, fo boch ju ihr bilbbar. Der Menschenfreffer in Reufeeland und Fenelon, ber verworfene Bescherei und Rewton find Geschöpfe Giner und berfelben Gattung.

Run scheint es zwar, bag auf unfrer Erbe alle ihr mogliche

Berichiebenheit auch im Gebrauch biefer Gaben ftatt finden follte; und es wird ein Stufengang fichtbar vom Denfchen, ber junachft an's Thier grengt, bis jum reinften Genius im Menichengebilbe. Wir durfen uns auch hierüber nicht wundern, da wir die große Grabation ber Thiere unter uns sehen, und welch einen langen Weg bie Ratur nehmen mußte, um die kleine aufsproffende Bluthe von Bermunft und Freiheit in uns organistrend vorzubereiten. bas auf unfrer Erbe alles fein follte, mas auf ihr moglich war, und nur bann werben wir und bie Ordnung und Weisheit biefer reichen Fulle genugfam erklaren tonnen, wenn wir, Ginen Schritt weiter, ben Iwed übersehen, wozu so Mancherlei in biesem großen Garten ber Ratur fproffen mußte. Bier feben wir meiftens nur Gefete ber Rothburft obmalten: benn bie gange Erbe auch in ihren wilbeften Entlegenheiten sollte bewohnt werben; und nur ber, ber fie so fern fredte, weiß die Urfach, warum er auch Beschereis und Reuseelanber in biefer feiner Belten guließ. Dem größeften Berachter bes Denschengeschlechts ift's indessen unleugbar, daß in so viel wilde Rauten Bernunft und Freiheit unter ben Rinbern ber Erbe aufgeschloffen find, biefe ebeln Bemachfe unter bem Licht ber himmlifden Conne auch fcone Fruchte getragen haben. Faft unglaublich mare es, wenn es une bie Gefchichte nicht fagte, in welche Boben fich ber menfchliche Berftand gemagt, und ber fdjaffenben, erhaltenben Gottheit nicht nur nachzuspähen, sondern auch ordnend nachzusolgen bemubt bat. 3m Chaos ber Wesen, bas ihm bie Sinne zeigen, bat er Einheit und Berftand, Gefobe ber Ordnung und Schonheit ges fucht und gefunden. Die verhorgenften Rrafte, Die er von innen ger nicht kennt, bat er in ihrem außern Gange belauscht, und ber Bewegung, ber Bahl, bem Maag, bem Leben, fogar bem Dafein nachgespurt, wo er bieselbe im himmel und auf Erben nur wirten fah. Alle feine Berfuche hieruber, fabft me er irrte aber nur traumen tonnte, find Beweise feiner Majeftat, einer gattahnlichen Rraft Das Wefen, bas Alles fcuf, hat wirklich einen und Hoheit. Strahl feines Lichts, einen Abbrud ber ihm eigensten Krafte in unfre schwache Organisation gelegt, und so niedrig ber Mensch ift, kann er zu fich fagen: "ich habe etwas mit Gott gemein; ich befige Fahigfeiten, bie ber Erhabenfte, ben ich in feinen Berten tenne, auch haben muß: benn er hat sie rings um mich offenbaret." Augenscheinlich war viese Aehnlichteit mit ihm selbst die Summe aller seiner Erdeschöpfung. Er konnte auf viesem Schauplat nicht höher hinauf; er unterließ aber auch nicht, bis zu ihr hinaufzusteis gen und die Reihe seiner Organisationen zu diesem höchsten Punkt hinaufzuführen. Deswegen ward auch der Gang zu ihm bei aller

Berichiebenheit ber Gestalten fo einformig.

Gleicherweise hat auch die Freiheit im Menschengebilde eble Früchte getragen, um fich sowohl in bem, was fie verschmähte, als was fie unternahm, ruhmwurbig gezeigt. Das Meniden bem unflaten Buge blinder Triebe entfagten, und freiwillig ben Bund ber Che, einer geselligen Freundschaft, Unterftubung und Treue auf Leben und Tob frupften: baß fie ihrem eignen Billen entsagten und Befete über fie herrichen laffen wollten, alfo ben immer unvolltommenen Berfuch einer Regierung burd Menfchen über Denfchen festftellten und ihn mit eigenem Blut und Leben fcutten: bag eble Manner fur ihr Baterland fich hingaben, und nicht nur in einem frurmischen Augenblid ihr Leben, sondern was weit ebler ift, bie gange Dube ihres Lebens burch lange Rachte und Tage, burch Lebensjahre und Lebensalter unverbroffen fur nichts hielten, um einer blinden undankbaren Menge, wenigftens nach ihrer Meinung, Wohlsein und Rube zu schenken; bag endlich gotterfullte Beife aus edlem Durft fur bie Bahrheit, Freiheit und Gludfeligfeit unfere Gefdlechte Schmach und Berfolgung, Armuth und Roth willig übernahmen, und an bem Gedanken festhielten, daß fie ihren Brubern bas ebelfte Gut, beffen fie fabig waren, verschafft ober beforbert hatten: wenn biefes alles nicht große Menfchentugenden und die fraftvollften Bestrebungen ber Gelbft = bestimmung find, die in und liegt: fo tenne ich feine anbre. Bwar waren nur immer wenige, bie hierin bem großen haufen vorgingen und ihm als Aerzte heilfam aufzwangen, was biefer noch nicht selbst zu erwählen wußte; eben biese wenigen aber waren bie Bluthe bes Menschengeschlechts, unfterbliche freie Gottersohne auf Ihre einzelnen Ramen gelten ftatt Millionen. Erben.

### V.

Der Mensch ist zur zartesten Gesundheit, zugleich aber zur flärksten Dauer, mithin zur Ausbreitung über die Erde organisirt.

Wit dem aufgerichteten Gange gewann der Mensch eine Zartheit, Barme und Starke, die kein Thier erlangen konnte. Im Stande der Wischeit ware er großentheils, insonderheit auf dem Ruden, mit Haaren bedeckt; und das ware denn die Decke, über deren Entziehung der altere Plinius die Ratur so jammernd anklagt. Die wohlthatige Mutter hat dem Menschen eine schönere Hülle gegeben, seine zarte und doch so harte Haut, die den Unfallen jeder Jahrszeit, den Abwechselungen jedes Klima zu widerstehen vermag, wenn einige Kunft, die diesem Geschöpf zweite Ratur ist, Hüffe leistet.

Und zu dieser sollte ihm nicht nur die nackte Dürftigkeit, sondern etwas Menschlicheres und Schöneres, die holde Schaam leiten. Was auch einige Philosophen sagen mögen: so ist sie dem Menschen, ja schon ein dunkles Analogon derselben einigen Thierarten, natürlich: denn auch die Aessin bedeckt sich und der Elephant suchet zur Begattung einsame dunkle Wälder. Wir kennen beinahe keine noch so thiertsche Nation!) auf der Erde, die nicht zumal dei den Weibern von den Jahren an, da die Triebe erwachen, die Bedeckung liebe; zumal auch die empsindliche Zartheit dieser Theile und andre Umstände eine Hülle sordern. Noch ehe der Mensch also seine andern Glieder gegen die Wuth der Elemente, gegen den Stich der Insekten durch Kleider oder Salben zu schühen suchte, sührte ihn eine Art sinnlicher Dekonomie des schnellsten und nothwendigsten Triedes auf die Verhüllung. Unter allen eblern Thieren will das Weib gesucht sein und bietet sich

l) Mir find nur zwei ganz nackte Rationen bekannt, bie aber anch in einer thierischen Wilbheit leben, bie Peschereis an ber außersten Spige von Sudamerifa, ein Auswurf andrer Nationen, und ein wilbes Bolf bei Arakan und Pegu, das mir in den bortigen Gegenden noch ein Rathsel ift, ob ich's gleich in einer der neuesten Reisen (Mackingtosh trav. T. I. p. 341. Lond. 1782.) bestätigt sinde.

nicht bar: sie erfult bamit unwissend Absichten ber Ratur, und bei ben Menschen ist bas zartere Weib auch die weise Bewahrerin ber holbseligen Schaam, die bei ber aufrechten Gestalt sich garbalb entwickeln mußte.

Also bekam ber Mensch Kleibung, und sobald er biese und einige andre Kunst hatte, war er vermögend, jedes Klima der Erde auszudeuern und in Besitz zu nehmen. Wanige Thiere, saft der Hund allein, haben ihm in alle Gogenden nachsolgen können; und doch mit welcher Beränderung ihrer Gestalt; mit welcher Abartung ihres angebornen Temperaments! Der Mensch allein hat sich am wenigsten und in wesentlichen Theisen zur nicht verändert. Man erstaunt, wie ganz und einstrmig sich seine Natur erhalten, wenn man die Abänderungen seiner wandernden Mitbrüder unter den Thieren sieht. Seine zurte Natur ist so bestimmt, so vollsommen organisist, daß er auf einer höchsten Stufe sieht und wenige Varietäten, die nicht einmal Anomalien zu neus nen sind, sich an ihm mäglich sanden.

Wodurch min diesest abermals durch seine aufrechte Gestalt; durch nichts anders. Gingen wir, wie Bar und Asse, auf allen Bieren: so lasset und nicht zweiseln, daß auch die Menschenracen (wenn mir das unedle Wort erlaubt ist ihr eingeschränkteres Baterland haben und nie verlassen würden. Der Menschendar würde sein kaltes, der Menschenasse sein warmes Vaterland sieden: so wie wir noch gewahr werden, daß se thierischer eine Nation ist, desse wehr ist sie mit Banden des Leibes und der Seele an ihr Laud und Klima besosigt.

Wis die Ratur den Menschen erhob, erhob sie ihn zur Horzschaft über die Erde. Seine aufrechte Gestalt gab ihm mit einem seiner organtsirten Bau auch einen kunstlichmen Blutumlauf, eine wielanigere Mischung der Lebenssäfte, abso auch jene innigere, sestens Temperatur der Lebenssäfte, abso auch jene innigere, sestens Emperatur der Lebenssäfte, abso auch jene innigere, sestens ein Bewohner Siberiens und Afrika's sein konnte. Nur durch seinen aufgerichten, kunstlicheren, verganischen Baut ward er versmögend, eine Hise und Kälte zu ertragen, die kein andres Erdengeschopf umfasset und sich bennoch nur im kleinsten Maaß zu verändern.

Run ward mit diesem garteren Bau gud mit allem, was dar-

ans folgte, auch freilich einer Reihe Krankheiten bie Thur geoffe net, von bonen bas Thier nichts weiß und bie Daskati m) beredt herzählet. Das Blut, bas feinen Kreislauf in einer aufrechten Maschine verrichtet, bas herz, bas in eine fchiefe Lage gebrangt ift, bie Eingeweibe, bie in einem ftehenben Behaltniß ihr Werk treiben; allerdings find biefe Theile bei und mehreren Gefahren ber Berruttung ausgeset als in einem thierischen Rorper. Insonberheit, scheint es, muß bas weibtiche Geschlecht seine grovere Bartheit auch theurer als wir erkausen -- Indessen ift and hierin die Wohlthat der Ratur tausendfach ersebend und milbernd: benn unfre Gefundheit, unfer Bohlfein, alle Empfindungen und Reige unfres Befens find geistiger und feiner. Thier genießt einen einzigen Augenblid menschlicher Gesundheit und Freude: es toftet teinen Tropfen bes Rettarftroms, ben ber Menfc trinkt; ja auch blos korperlich betrachtet, find feine Krankbeiten war weniger an ber Bahl, weil fein Korperbau grober ift, aber bafitr besto fortwirkenber und fester. Gein Bellengewebe, feine Rervenhaute, seine Arterien, Kinochen, fein Gehirn fogar ift harter als bas unfre; baber auch alle Sondthiere rings um ben Menschen (vielleicht ben einzigen Elephanten ausgenommen, ber in feinen Lebensperioden und nahe kommt) fürzer als ber Mensch leben und bes Tobes ber Ratur, b. i. an einem verhartenben 211ter, viel früher als Er fferben. Ihn hat also bie Ratur gum langften und babei jum gesundeften, frechenreichften Leben bestimmt, bas eine Erborganisation faffen tomte. Richts huft fich vielartis ger und leichter, als die vielartige menschliche Ratur; und es haben alle Ausschweifungen bes Wahnsinns und ber Laster, beren freilich tein Thier fahig ift, bagu gehort, unfre Mafchine in bem Maaß, wie fie in manden Standen geschwacht und verborben ift, au schwachen und zu verberben. Wohlthatig hatte bie Ratur je bem Alima bie Rrauter gegeben, die seinen Krankheiten bienen, und nur die Berwirrung aller Klimate hat aus Europa den Pfuhl von lebeln machen thunen, ben fein Bolt, bas ber Ratur gemäß lebet, bei fich findet. Indeffen auch fur biefe felbft errungenen

m) Bom theperlichen wefentlichen Unterschiebe ber Thiere und Mens fchen. Ghttingen 1771.

llebel hat sie uns ein selbst errungenes Gute gegeben, bas einzige, bessen wir bafür werth waren, ben Arzt, ber, wenn er der Natur solget, ihr aushüft, und wenn er ihr nicht solgen barf ober kann, den Kranken wenigstens wissenschaftlich begrübt.

Und, o welche mutterliche Sorgfalt und Beisheit ber gottliden Haushaltung war's, die auch die Lebensalter und die Dauer unfres Geschlechts bestimmte! Alle lebendige Erdgeschöpfe, Die sid bald zu vollenden haben, wachsen auch bald; sie werden fruh reif und find schnell am Ziel bes Lebens. Der Mensch, wie ein Baum bes Simmels aufrecht gepftanzt, wachft langfam. Er bleibt, gleich bem Elephanten, am langsten im Mutterleibe; bie Jahre seiner Jugend dauern lange, unvergleichbar langer, als irgend eis nes Thieres. Die gludliche Zeit also zu lernen, zu wachsen, fich feines Lebens zu freuen und es auf die unschrulbigfte Beise ju genießen, jog bie Ratur fo lange, als fie fie ziehen konnte. Manche Thiere find in wenigen Jahren, Tagen, ja beinahe ichon im Augenblick ber Geburt ausgebildet: fie find aber auch besto unvollkommener und fterben besto fruber. Der Menfch muß am langsten lernen, weil er am meisten zu lernen hat, da bei ihm alles auf eigen erlangte Fertigfeit, Bermunft und Runft antommt. Burbe nachher auch durch das unnennbare Heer der Zufalle und Gefahren fein Leben abgefürzt: fo hat er both feine sorgenfreie lange Jugend genoffen, ba mit feinem Rorper und Beift auch bie Welt um ihn ber wuche, ba mit feinem langsam berauffteigenben, immer erweiterten Gesichtsfreise auch ber Kreis seiner Soffnungen sich weitete und sein jugendlich ebles Berg in rafcher Reugier, in ungebulbiger Schwarmerei fur alles Große, Gute und Schone immer heftiger ichlagen lernte. Die Bluthe bes Geschlechtstriebes entwidelt fich bei einem gesunden, ungereigten Menschen spater, als bei irgend einem Thier: benn er foll lange leben und ben edelften Saft feiner Seelen- und Leibesfrafte nicht zu fruh verfdwenden. Das Insett, bas ber Liebe fruh bienet, ftirbt auch fruh: alle teufche einpaarige Thiergeschlechter leben langer, als die ohne Che Der lufterne Sahn ftirbt bald: bie treue Waldtaube fann funfzig Jahre leben. Fur ben Liebling ber Ratur hienieben ift also auch bie Ehe geordnet; und bie ersten frischeften Jahre seines Lebens foll er gar als eine eingehüllte Anospe ber Unschuld fich

selbst leben. Es folgen barauf lange Jahre ber mannlichen und heitersten Kräfte, in benen seine Bernunft reift, die bei dem Menschen sogar mit den Zeugungsträften in ein den Thieren unbekanntes hohes Alter hinauf grünet, bis endlich der sanfte Tod kommt und den fallenden Staub sowohl, als den eingeschlossenen Geist von der ihnen selbst fremden Zusammensügung erlöset. Die Ratur hat also an die brechliche Hütte des menschlichen Leibes alle Kunst verwandt, die ein Gebilde der Erde fassen konnte; und selbst in dem, was das Leben kürzt und schwächt, hat sie wenigstens den kürzern mit dem empfindlicheren Genuß, die aufreibende mit der in niger gefühlten Kraft vergolten.

### VI.

# Bur Humanitat und Meligion ift ber Mensch gebilbet.

Ich wünschte, daß ich in das Wort Humanitat alles sassen könnte, was ich bisher über des Menschen eble Bildung zur Bernunft und Freiheit, zu seineren Sinnen und Trieben, zur zartessten und stärksten Gesundheit, zu Erfüllung und Beherrschung der Erde gesagt habe: benn der Mensch hat kein edleres Wort für seine Bestimmung, als Er selbst ist, indem das Bild des Schöpfers unfrer Erde, wie es hier sichtbar werden konnte, abgedruckt lebet. Ilm seine edelsten Pflichten zu entwickeln, dürsen wir nur seine Gestalt zeichnen.

1. Alle Triebe eines lebendigen Wesens lassen sich auf die Erhaltung sein felbst und auf eine Theilnehmung ober Mittheilung an andre zurücksühren; bas organische Gesbäube des Menschen giebt, wenn eine höhere Leitung dazu kommt, diesen Reigungen die erlesenste Ordnung. Wie die gerade Linie die sestenste ist: so hat auch der Mensch zur Beschützung seiner von außen den kleinsten Umsang, von innen die vielartigke Schnellstraft. Er steht auf der kleinsten Basis und kann also am leichtes seine Glieder beden; der Punkt seiner Schwere fällt zwischen die lenksamsten und staktsten Hunten, die Ein Erdengeschöpf hat

und wo bein Thier vie regsame Starke des Menschen beweist. Seine gedrückere eherne Brust, und die Werkzeuge der Armt eben an dieser Stellung, geben ihm von oben den weitesten Umstreis der Bertheidigung, sein Herz zu bewahren und seine edelsten Lebenstheile vom Haupt dis zu den Anten hinad zu schrimen. Es ist keine Fabel, daß Menschen mit Köwen gestritten und sie übermannt haben: der Afrikaner nimmt es mit wehr als Einem auf, wenn er Behutsankeit, List und Gewalt verdindet. Indessen ist's wahr, daß der Bau des Menschen vorzüglich auf die Bertheldigung, nicht auf den Angriff gerichtet ist; in diesem nuß sihm die Kunst zu Hüsse kommen, in zener aber ist er von Radur das kräftigste Geschöpf der Erde. Seine Gestalt selbst lehret ihn also Friedlich keit, nicht räuberische Mordverwüstung: der Humanität erstes Merkmal.

2. Unter ben Trieben, bie fich auf anbre beziehen, ift ber Gefteledtstreet ber machtigfte; auch Er ift beim Menfchen bem Bau ber Sumanitat gugeorbnet, Was bei bem vierfüßigen Thier, felbst bei bem ichaamhaften Elephanten, Begattung ift, ift ber ihm, feinem Bau nach, Ruf und Umarmung. Rein Thier hat die menschliche Lippe, beren feine Oberrinne bei ber Frucht bes Mutterleibes im Antlit am fpateften gebilbet wird; gleichfant Die lette Bezeichnung bes Fingers ber Liebe, bag biefe Lippe fich Schon und verftandreich ichließen follte. Bon keinem Thier also gilt ber fchaamhafte Ausbrud ber atten Sprache, bag es fein Weib Die alte Fabel fagt, bag betbe Geschlechter einft, wie Blumen, eine Anbrogyne gewefen, aber getheilt worben; fie wollte mit biefer und andern finnreichen Dichtungen als Fiebel ben Borgug ber menschlichen Liebe von ben Thieren verhallt fagen. daß ber menschliche Erkeb wicht wie bei Diefen schlechthin einer Jahrdzeit unterworfen ift (obniohl über bie Revolutionen hiezu im menfahlichen Rorper noch feine Wichtige Betrachtungen angeftellt worden), zeigt offenbar, daß er nicht von ber Rothwendigkeit, sonbern vom Riebreig abhangen, ber Bernunft unterworfen bleiben und einer feelwilligen Difffigung fo überlaffen werben follte, wie alles, tons ber Menfin um und an fich tragt. Auch die Liebe fourte Bei bem Menfchen human fein, bazu bestimmte bie Raim anifet feinet Geffalt auch Die Tpatere Entividelung, die Dauer und

bas Berhaltnis bes Triebes in beiben Gefchlechtern; ja fie brachte biefen unter bas Gefet eines gemeinschaftlichen freiwillis gen Bunbes und ber freundschaftlichften Mittheilung zweier Befen, bie fich burch's ganze Leben zu Ginem vereint fuhten.

3. Da außer ber mittheilenden Liebe alle andre gartlichen Affetten fich mit ber Theilnehmung begnagen: fo hat bie Ratur ben Menfchen unter allen Lebenbigen zum theilnehmenbften geschaffen, weil fie ihn gleichsam aus allem geformt und jebem Reich ber Schopfung in bem Berhaltniß abnlich organifirt bat, als er mit bemselben mitfühlen follte. Gein Fiberngebaube ift fo ela-Rifc, fein und gart, und fein Rervengebaube so verschlungen in alle Theile eines fibrirenden Wefens, bag er als ein Analogon ber alles burchfühlenden Gottheit fich beinahe in jedes Geschopf feben und gerade in bem Daag mit ihm empfinden tann, als bas Geschöpf es bedarf und sein Banges es ohne eigne Zerruttung, ja felbft mit Gefahr berfetben, leibet. Auch an Ginen Baum nummt unfre Mafdine Theil, fofern fie ein wachfenber grunenber Baum ift; und es giebt Menichen, bie ben Stury ober bie Berftumme . lung beffelben in feiner grunenben Jugendgestalt torperlich nicht Seine verborrte Krone thut und leid; wir trauern um eine verwellende liebe Blume. Auch bas Krummen bes gerquetfchten Burms ift einem garten Menfchen nicht gleichgultig; und fe vollkommener bas Thier ist, se mehr es in seiner Organisation und nabe tommt; besto mehr Compathie erregt es in feinem Leiben. Es haben harte Nerven bagu gehort, ein Geschöpf lebendig zu Minen und in feinen Budungen ju behorden; nur ber unerfattliche Durft nach Ruhm und Wiffenschaft tonnte allmalig bies organifche Mitgefühl betäuben. Bartere Weiber konnen fogar bie Berglieberung eines Tobten nicht ertragen: fie empfinden Schmerz in febem Gliebe, bas vor ihren Augen gewaltsam zersibrt wirb, bes fonders je garter und edler die Theile felbft werden. Gin burchwähltes Eingeweibe erregt Grauen und Abicheu; ein zerichnittones Berg, eine gerspattene Lunge, ein gerftortes Gehirn fchnoibet und flicht mit bem Deffer in unfre eignen Glieber. Am Leidmann eines genebten Tobten nehmen wir noch in feinem Grabe Theil: wir fühlen bie talte Sohle, die er nicht mehr fühlt, und Schane ber überläuft uns, wenn wir fein Bobein nut berühten. Go fpmpathetisch webte die allgemeine Mutter, die alles aus sich nahm und mit allem in der innigsten Sympathte mitfühlt, den menschlichen Körper. Sein sibrirendes Fibernspstem, sein theilnehmendes Nervengebäude hat des Aufruss der Vernunft nicht nöthig; es kommt ihr zuvor, sa es sett sich ihr oft mächtig und widerstunig entgegen. Der Umgang mit Wahnsinnigen, an denen wir Theil nehmen, erregt selbst Wahnsinn, und desto eher, se mehr sich der Wensch davor fürchtet.

Sonderbar ift's, daß das Gehor so viel mehr als das Gesicht beiträgt, bies Mitgefühl ju erweden und ju verftarten. Der Ceufger eines Thieres, bas ausgestoßene Geschrei seines leibenben Rorpers, gieht alle ihm ahnlichen herbei, bie, wie oft bemerkt ift, traurig um ben Winselnden stehen und ihm gern helfen mochten. Auch bei bem Menschen erregt bas Gemalbe bes Schmerzes eber Schreden und Grausen als gartliche Mitempfindung; fobalb uns aber nur ein Zon bes Leibenben ruft, fo verlieren wir die Faffung und eilen ju ihm: es geht uns ein Stich burch bie Seele. weil ber Ton bas Gemalbe bes Auges jum lebendigen Wefen macht, also alle Erinnerungen eigner und fremder Gefühle gurudbringt und auf Einen Bunkt vereinigt? Dber giebt es, wie ich glaube, noch eine tiefere organische Urfache? - Genug, Die Erfahrung ift wahr und fie zeigt beim Menschen ben Grund seines gro-Bern Ditgefühls burd Stimme und Sprache. An bem, mas nicht seufzen kann, nehmen wir weniger Theil, weil es ein lungenloofes, ein unvollkommeneres Beichopf ift, uns minder gleich organisirt. Einige Taub : und Stummgeborne haben entfesliche Beispiele vom Mangel bes Mitgefühls und ber Theilnehmung an Menschen und Thieren gegeben; und wir werben bei wilben Bolterichaften noch Proben genug bavon bemerten. Indeffen auch bei ihnen noch ift bas Gefet ber Ratur nicht unverfennbar. Bater, die von Roth und Hunger gezwungen, ihre Kinder bem Tobe opfern, weihen fie im Mutterleibe bemselben, ehe fie ihr Auge gesehen, ehe fie ihre Stimme gebort haben, und manche Rindermorderin bekannte, daß ihr nichts so schwer geworden und fo lang im Gebachtniß geblieben fei, als ber erfte weinenbe Laut, Die flebende Stimme bes Rinbes.

4. Schon ift die Rette, an ber die allfühlende Mutter bie

Mitempfindungen ihrer Kinder halt und fie von Gliebe gu Gliebe hinaufbildet. Wo bas Geschöpf noch flumpf und roh ift, kaum für fich zu forgen: ba warb ihm auch bie Sorge für seine Rinber nicht anvertraut. Die Bogel bruten und erziehen ihre Jungen mit Mutterliebe; ber finnlose Strauß bagegen giebt seine Gier bem "Er vergift, fagt jenes alte Buch von ihm, baf eine Rlaue fie gertrete ober ein wilbes Thier fie verberbe: benn Gott bat ihm die Weisheit genommen und hat ihm teinen Verftand mitgetheilt." Durch eine und biefelbe organische Ursache, baburch bas Geschöpf mehr Gehirn empfangt, empfangt es auch mehr Barme, gebiert Lebendige ober brutet fie aus, faugt und befommt mutterliche Liebe. Das lebendig geborne Geschopf ift gleichsam ein Knauel ber Rerven bes mutterlichen Wefens; bas felbft gefaugte Rind ift eine Sproffe ber Mutterpflange, Die fte ale einen Theil von fich nahrt. - Auf bies innigfte Mitgefühl find in ber Haushaltung bes Thieres alle bie garten Triebe gebaut, bant Die Ratur fein Gefchlecht verebeln tonnte.

Bei bem Menichen ift bie Mutterliebe boberer Art; eine Sproffe ber humanitat feiner aufgerichteten Bilbung. Unter bem Auge ber Mutter liegt ber Saugling auf ihrem Schoos und trinkt Die gartefte und feinfte Speise; eine thierische und selbst ben Rorper verunstaltende Art ift's, wenn Bolfer, von Roth gezwungen, ihre Rinder auf bem Ruden faugen. Den größten Unmenfchen gahmt die vaterliche und hausliche Liebe: benn auch eine Lowenmutter ift gegen ihre Jungen freundlich. Im vaterlichen Hause entstand die erste Gesellschaft, burch Bande bes Blutes, bes Bu trauens und ber Liebe vetbunden. Also auch um die Wildheit ber Menschen zu brechen und fie jum hauslichen Umgange zu gewöhnen, follte bie Rindheit unfres Gefchlechts lange Jahre bauern; Die Ratur gwang und hielt es burch garte Bande gusammen, baß es fich nicht, wie bie balb ausgebildeten Thiere, zerftreuen und vergeffen konnte. Run warb ber Bater ber Erzieher feines Sobnes, wie die Mutter seine Saugerin gewesen war; und fo ward ein neues Glieb ber Humanitat gefnupft. Hier lag namlich ber Grund ju einer nothwendigen menichlichen Befellichaft, ohne bie tein Menich aufwachsen, teine Mehrheit von Menichen fein tonnte. Der Menich ift alfo jur Gefellichaft geboren;

bas fagt ihm bas Migefühl feiner Ettern, bas fagen ihm bie

Rabne feiner laugen Kindheit.

5. Da aber bas bloge Mitgefühl bes Menschen fich nicht über ailed verbreiten und bei ihm als einen eingeschränkten, vielorganifirten Wesen in allem, was fern von ihm lag, mur ein buntler, oft untraftiger Kuhrer fein konnte: fo hause die richtig leitende Mutter feine vielfachen und leife verwebten Aefte unter feine untruglichere Richtschnur aufammengeordnet; bies ift bie Regel ber Gerechtigfeit und Bahrheit. Aufrichtig ist ber Mensch geschaffen, und wie in seiner Gestalt alles bem Saupte bient, wie feine zwei Augen nur Gine Cache feben, feine zwei Dhren nur Ginen Schall horen; wie bie Natur im gangen Aeußern ber Be-Heibung aberall Symmetrie mit Einheit verband und die Einheit in die Mitte feste, bag bas 3wiefache allenthalben nur auf fie weise; so wurde auch im Innern bas große Geset ber Billigkeit und bes Gleichgewichts bes Menichen Richtschnur: mas bu willft, bas anbre bir nicht thun follen, thue bu ihnen auch nicht; was jene bir thun follen, thue bu auch ihnen. Diese unwidersprechliche Regel ift auch in die Bruft bes Unmenfchen gefdrieben: bemn tvenn Er andre frifit, erwartet er nichts als von ihnen gefreffen zu werben. Es ift bie Regel bes Wahren und Falschen, bes idem und idem, auf ben Bau aller seiner Sinne, ja ich mochte fagen, auf die aufrechte Geftalt bes Menichen felbft gegrundet. Gaben wir fchief, ober fiele bas Licht alfo: so hatten wir von feiner geraben Linie Begriff. Ware unfre Organificion obne Ginheit, unfre Gebanten ohne Besonnenbeit: fo fdweisten wir auch in unfern Sandlungen in regellofen Krummen einher, und bas menfchliche Leben hatte weber Vernunft noch 3wed. Das Gefet ber Billigfeit und Wahrheit macht treue Gefellen und Bruber: ja wenn es Blat gewinnt, macht es aus Feinden felbft Freunde. Den ich an meine Bruft brude, brudt auch mich an feine Bruft: fur ben ich mein Leben aufopfere, ber opfert es auch fur mich auf. Gleichformigkeit ber Gefinnungen also, Einheit bes 3medes bei verschiebenen Menschen, gleichformige Treue bei Einem Bunde bat alles, Denfchen-, Bolfor = und Thierrecht, gestiftet: benn auch Thiere, die in Gesellichaft leben, befolgen ber Billigfeit Gefes, und Menschen, bie

burch Lift ober Starte bavon weichen, sind bie in hum anften Geschöpfe, wenn es auch Könige und Monarchen ber Welt waren. Ohne ftrenge Billigkeit und Wahrheit ist keine Bernunft, keine Humanitat benkbar.

6. Die aufrechte und schone Gestalt bes Menschen bilbete benfelben gur Bohlanftanbigfeit: benn biefe ift ber Bahrheit und Billigfeit fcone Dienerin und Freundin. Wohlanftanbigfeit bes Rorpers ift, bag er ftehe wie er foll, wie ihn Gott gemacht hat; wahre Schönheif ift nichts, als die angenehme Form ber innern Vollkommenheit und Gesundheit. Man bente fich bas Gottesgebilde bes Menschen burch Rachlässigfeit und falfche Runft verunziert: das schone Haar ausgeriffen ober in Klumpen verwandelt, Rase und Ohr burchbohrt und herabgezwungen, ben Hale und bie übrigen Theile bes Korpere an fich felbft ober burch Rleiber verberbet; man bente fich bies, und wer wird, selbst wenn bie eigenfinnigfte Dobe Gebieterin ware, hier noch Wohlanfianbigfeit bes geraben und menschlichen Rorpers finden? Dit Gitten und Geberben ift es nicht anders; nicht anders mit Gebrauden, Runften und ber menschichen Sprache. Durch alle biefe Etude gehet alfo Gin' und bieselbe Sumanitat burd, bie wenige Bolter auf ber Erbe getroffen und hundert burch Barbarei und falfche Runfte verunziert haben. Diefer humanitat nachzuforfchen, ift bie achte menschliche Philosophie, bie jener Beise vom Himmel rief, und die fich im Umgange, wie in der Bolitit, in Wiffenschaften wie in allen Runften offenbart.

Endlich ist die Religion die höchste Humanität des Mensichen, und man verwundre sich nicht, daß ich sie hieher rechne. Wenn des Menschen vorzüglichste Gabe Verstand ist: so ist's das Geschäft des Verstandes, den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirtung aufzuspähen, und denselben, wo er ihn nicht gewahr wird, zu ahnen. Der menschliche Verstand thut dieses in allen Sachen, Handthierungen und Künsten: denn auch, wo er einer anges nommenen Fertigkeit solgt, mußte ein früherer Verstand den Jusammenhang zwischen Ursache und Wirtung festgesetzt und also biese Kunst eingeführt haben. Run sehen wir in den Werten der Ratur eigentlich teine Ursache im Innersten ein; wir kennen uns selbst nicht, und wissen nicht, wie irgend Eiwas in uns wirket.

Also ift auch bei allen Wirkungen außer und alles nur Traum. nur Bermuthung und Rame; indeffen ein wahrer Traum, sobald wir oft und beständig einerlei Wirkungen mit einerlei Ursachen Dies ist ber Gang ber Philosophie, und bie verknuvft feben. erfte und lette Philosophie ift immer Religion gewesen. Auch bie wilbesten Bolfer haben fich barin geubt: benn fein Bolf ber Erbe ift vollig ohne fie, fo wenig ale ohne menschliche Bernunftfabigfeit und Beftalt, ohne Eprache und Ghe, ohne eigne menschliche Sitten und Gebraudje gefunden worben. Gie glaubten, wo fie keinen sichtbaren Urheber sahen, an unsichtbare Urheber, und forsche ten also immer boch, so bunkel es war, Urfachen ber Dinge nach. Freilich hielten fie fich mehr an die Begebenheiten als an die Befen der Ratur: mehr an ihre furchterliche und vorübergehende, als an bie erfreuende und bauernde Ceite: auch tamen fie felten fo weit, alle Urfachen unter Eine ju ordnen. Inbessen war auch biefer erfte Berfuch Religion; und es heißt nichts gefagt, baß Furcht bei ben meiften ihre Gotter erfunden. Die Furcht, als folde, erfindet nichts: fie weckt blos ben Berftand, ju muthma-Ben und wahr ober falich zu ahnen. Sobald ber Mensch also feinen Berftand in ber leichteften Anregung brauchen lernte, b. i. fobalb er die Welt anders als ein Thier ansah, mußte er unsichtbare muchtigere Wefen vermuthen, die ihm helfen ober ihm schaben. Diese suchte er sich zu Freunden zu machen ober zu erhalten, und so ward bie Religion, mahr ober falsch, recht ober irre geführt, bie Belehrerin ber Menschen, bie rathgebende Trofterin ihres so bunkeln, so gefahr= und labyrinthvollen Lebens.

Nein! bu hast bich beinen Geschöpfen nicht unbezeugt gelassen, du ewige Quelle alles Lebens, aller Wesen und Formen. Das gebückte Thier empsindet dunkel beine Macht und Gitte, indem es, seiner Organisation nach, Kräfte und Neigungen übt: ihm ist der Wensch die sichtbare Gottheit der Erde. Aber den Menschen ershoht du, daß er selbst, ohne daß er's weiß und will, Ursachen der Dinge nachspähe, ihren Zusammenhang errathe und Dich also sinde, du großer Zusammenhang aller Dinge, Wesen der Wesen. Das Innere deiner Natur erkennt er nicht, da er keine Kraft Eines Dinges von innen einsieht; ja, wenn er dich gestalten wollte, hat er geirrt und muß irren: denn du bist gestaltlos,

obwohl die Erste einzige Ursache aller Gestalten. Indessen ist auch jeder falsche Schimmer von dir dennoch Licht, und jeder trügliche Altar, den er dir daute, ein untrügliches Densmal nicht nur deines Daseins, sondern auch der Macht des Menschen, dich zu ert kennen und anzubeten. Religion ist also, auch schon als Verstandesübung betrachtet, die höchste Humanität, die erhabenste Blüthe der menschlichen Seele.

Aber fie ift mehr als bies: eine lebung bes menschlicher Bergens und die reinfte Richtung feiner Fahigfeiten und Rrafte. Benn ber Menfch jur Freiheit erschaffen ift und auf ber Erbe fein Geset hat, als das er sich selbst auflegt: so muß er das verwilbertfte Geschöpf werben, wenn er nicht balb bas Gefet Gottes in ber Natur erkennet und ber Bollkommenheit bes Baters als Kind Thiere find geborne Knechte im großen Sause ber nachftrebet. irdischen Haushaltung; stlavische Furcht vor Gesetzen und Strafen ift auch bas gewiffeste Merfmal thierischer Meniden. wahre Mensch ift frei und gehorcht aus Gute und Liebe: benn alle Gesete ber Natur, wo er sie einsieht, sind gut, und wo er fie nicht einfieht, lernt er ihnen mit kindlicher Ginfalt folgen. Beheft bu nicht willig, fagten die Weisen, so mußt du geben: die Regel ber Ratur andert fich beinetwegen nicht; je mehr bu aber bie Bollfommenheit, Gine und Schonheit berselben erkenneft, besto mehr wird auch diese lebendige Form bid jum Nach bilbe ber Gottheit in beinem irbischen Leben bilben. Wahre Religion alfo ift ein kindlicher Gottesbienft, eine Rachahmung bes Sode ften und Schönsten im menschlichen Bilbe; mithin bie innigste Bufriedenheit, die wirtsamfte Gute und Menschenliebe.

Und so sieht man auch, warum in allen Religionen ber Erbe mehr ober minder Menschenähnlichkeit Gottes habe statt sinden mussen, entweder daß man den Menschen zu Gott erhob, oder den Bater der Welt zum Menschengebilde hinadzog. Eine höhere Gestalt als die unsre kennen wir nicht; und was den Menschen rühren und menschlich machen soll, muß menschlich gedacht und empfunden sein. Eine sinnliche Nation veredelte also die Menschengestalt zur göttlichen Schönheit; andre, die geistiger dachten, brachten Bolls kommenheiten des Unsichtbaren in Symbole für's menschliche Auge. Selbst da die Gottheit sich uns offendaren wollte, sprach und han-

belte fie unter uns, jedem Zeitraum angemessen, menschlich. Richts hat unfre Gestalt und Ratur so sehr veredelt, als die Resligion; blos und allein, weil sie sie auf thre reinste Bestimmung zurückschere.

Daß mit ber Religion also auch Hoffnung und Glaube ber Unfterblichfeit verbunden war und durch sie unter den Menschen gegrundet wurde, ift abermale Natur ber Cadje, vom Begriff Gottes und ber Menschheit beinahe ungertrenntich. Wie? wir find Rinber bes Ewigen, ben wir hier nachahmend erkennen und lieben letnen follten, zu beffen Erkenntnig wir burch alles erwedt, zu beffen Rachahmung wir burch Liebe und Leid gezwungen werben, und wir erkennen ihn noch so bunkel: wir ahmen ihm noch so schwach und kindisch nach; ja wir sehen bie Grunde, warum wir ihn in bieset Organisation nicht anders erkennen und nachahmen können. - Und es sollte fur uns feine andre moglich? fur unfre gewisseste befte Anlage follte kein Fortgang wirklich fein? Denn eben biefe unfre ebelften Rrafte find fo wenig fur biefe Welt: fie ftreben über bie felbe hinüber, weil hier alles ber Rothburft bient. Und boch füh-Ien wir unsern eblern Theil beständig im Rampf mit bieser Rothburft: gerade das, was ber 3wed ber Organisation im Dienschen scheint, findet auf der Erbe gwar seine Geburts =, aber nichts weniger als feine Bollenbungsftatte. Rif also bie Gottheit ben Kaben ab, und bradzte mit allen Zubereitungen auf's Demichengebilbe endlich ein unreifes Geschöpf zu Stande, bas mit seiner ganzen Bestimmung getäuscht ward? Alles auf ber Erbe ift Studwerf, und foll es ewig und ewig ein unvolltommenes Studwert, fo wie bas Menschengeschlecht eine bloge Schattenheerbe, die fich mit Traumen jagt, bleiben? Sier fnupfte bie Religion alle Mangel und Hoffnungen unsers Geschlechts jum Glauben zusammen, und wand ber humanitat eine unfterbliche Rrone.

## VII.

# Der Menfch ift jur Hoffnung ber Unfterblichkeit gebildet.

Dian erwarte hier keine metaphyfische Beweise von der Unsterdstäckeit der Seele aus ihrer einfachen Ratur, aus ihrem Spiritualismus u. f. Die Physik kennet diese einfache Ratur nicht, und könnte vielmehr Zweisel gegen sie erregen, da wir unste Seele nur in einem zusammengesetzen Organismus durch Wirkungen kennen, die aus einer Mannichsaltigkeit von Neizen und Empsindungen zu entsprießen scheinen. Der allgemeinste Gedanke ist nur das Resultat unzähliger einzelner Wahrnehmungen, und die Negentin unsers Körpers wirkt auf das zahllose Heer untergeordneter Kräfte, als ob sie ihnen allen auch dem Ort nach gegenwärtig wäre.

Auch Bonnet's fogenannte Philosophie ber Reime fann hier unfre Führerin nicht fein : benn fie ift in Absicht auf ben llebergang au einem neuen Dasein theils unerwiesen, theils nicht zu ihm ge-Niemand hat in unserm Gehirn ein geiftliches Gehirn, ben Reim ju einem neuen Dasein entbedt; aud bas fleinfte Analogon bagu ift im Bau beffelben nicht fichtbar. Das Gehirn bes Tobten bleibt und, und wenn die Knospe unsrer Unsterblichkeit nicht andre Rrafte hatte: fo lage fie verborrt im Staube. Ja diese Philoso= phie ift, wie mich dunkt, auch hieher gang ungehörig, ba wir hier nicht von Absprossung eines Geschopfes in junge Geschopfe seiner Art: fondern von Aufsproffung bes absterbenden Geschopfes in ein neues Dafein reben; vielmehr feste fie, wenn fie auch nur in ber überirdischen Generation ausschließend wahr ware und alle Soff= nung auf ihr beruhte, biefer Hoffnung unüberwindliche Zweifel Ift es ewig bestimmt, bag die Blume nur Blume, bas Thier nur Thier fein foll, und vom Anfange ber Schopfung her in praformirten Keimen alles mechanisch ba lag: so lebe wohl, bu zauberische Hoffnung eines hochften Dafeins. Bum gegemvartigen und zu keinem hohern Dasein lag ich ewig im Reim praformirt: was aus mir fproffen follte, find die praformirten Reime meiner Rinber, und wenn ber Baum ftirbt, ift alle Philosophie ber Reime mit ihm geftorben.

Wollen wir uns also in dieser wichtigen Frage nicht mit süßen Worten tauschen: so mussen wir tieser und weiter her anfangen und auf die gesammte Analogie der Ratur merken. In's innere Reich ihrer Kräste schauen wir nicht; es ist also so vergebens als unnoth, innere wesentliche Aufschlüsse von ihr, über welchen Zustand es auch set, zu begehren. Aber die Wirkungen und Formen ihrer Kräste liegen vor uns; sie also können wir vergleichen, und etwa aus dem Gange der Ratur hienieden, aus ihrer gesammten herrschenden Aehnlichkeit Hoffnungen sammeln.

# Fünftes Buch.

### T.

In der Schöpfung unserer Erde herrscht eine Reihe aufsteigender Formen und Kräfte.

1.

Bom Stein zum Krystall, vom Krystall zu den Metallen, von diesen zur Pstanzenschöpfung, von den Pstanzen zum Thier, von diesen zum Menschen sahen wir die Form der Organisation steigen, mit ihr auch die Kräfte und Triebe des Geschöpfs vielartiger werden, und sich endlich alle in der Gestalt des Menschen, sosern diese ste fassen konnte, vereinen. Bei dem Menschen stand die Reihe still; wir kennen kein Geschöpf über ihm, das vielartiger und kunstlicher organisitt sei: er scheint das höchste, wozu eine Erdorganisation gebildet werden konnte.

2. Durch diese Reihe von Wesen bemerkten wir, so weit es die einzelne Bestimmung des Geschöpfs zuließ, eine herrschen de Aehnlich fe it der Hauptsorm, die auf eine unzählbare Weise adwechselnd sich immer mehr der Menschengestalt nahte. In der unzehlbeten Tiefe, im Reich der Pflanzen und Pflanzenthiere war sie noch unkenntlich; mit dem Organismus vollkommnerer Wesen ward sie deutlicher, die Anzahl der Gattungen ward geringer, sie verlorund vereinigte sich zuleht im Menschen.

3. Wie die Gestalten, fahen wir auch die Krafte und Triebe sich ihm nahern. Bon der Nahrung und Fortpstanzung der Gewächse stieg der Trieb zum Kunstwerf der Insesten, zur Haus und Muttersorge der Bögel und Landthiere, endlich gar zu menschenahnlichen Gedanken und zu eignen selbsterworbenen Fertigs

teiten: bis fich zulest alles in ber Bernunftfahigteit, Freis beit und Sumanitat bes Menichen vereinet.

4. Bei jedem Geschöpf war nach ben 3weden ber Natur, Die es zu beforbern hatte, auch feine Lebenebauer eingerichtet. Die Pflanze verblubete balb; ber Baum mußte fich langfam auswachsen. Das Infekt, bas feine Kunftfertigkeit auf die Welt mitbrachte, und fid, fruh und zahlreich fortpflanzte, ging bald von bannen; Thiere, bie langsamer wuchsen, die auf einmal weniger gebaren, ober die gar ein Leben ber vernunftahnlichen Saushaltung führen follten : benen ward auch ein langeres, und bem Menfchen vergleichungsweise bas långste Leben. Doch rechnete bie Natur hiebei nicht nur auf's einzelne Geschöpf, fonbern auch auf bie Erhaltung bes ganzen Geschlechtes und ber Geschlechter, bie über ihm ftanben. Die untern Reidje waren also nicht nur ftark besett, sondern, wo es der Zweck bes Geschöpfs zuließ, dauerte auch ihr Leben langer. ber unerschöpfliche Lebensquell, erhalt feine Bewohner, Die von zäher Lebenstraft find, am längsten; und die Amphiblen, halbe Bafferbewohner, nahern fich ihnen an Lange bes Lebens. Die Bewohner ber Luft, weniger beschwert von ber Erbenahrung, Die bie Landthiere allmatig verhartet, leben im Gangen langer, als biefe: Luft und Baffer icheinen alfo bas große Borrathehaus ber Lebenbigen, die nachher in fcnellern Hebergangen die Ette aufreibt und verzehrt. .

5. Je organisitrer ein Geschöpf ift, besto mehr ist sein Bau zusammengesett aus ben niedrigen Reichen. Unter der Erde sangt diese Bielartigkeit an, und sie wächst hinauf durch Pflanzen, Thiere, bis zum vielartigsten Geschöpf, dem Mensichen. Sein Blut und seine vielnamigen Bestandtheile sind ein Compendium der Welt: Kalt und Erde, Salze und Sauren, Del nud Wasser, Krafte der Begetation, der Reize, der Empsindungen such in ihm organisch vereint und in einander verwebt.

Entweder muffen wir diefe Dinge als Spiele der Ratur ausehen (und sinnlos spielte die verstaubreiche Ratur nie), oder wir werden darauf gestosien, auch ein Reich un sichtbater Arafte auzunehmen, das in eben demfelben genauen Zusammenhange und dichten lebergange sieht, als wir in den ausern Bildungen wahrnehmen. Ze mehr wir die Ratur kennen lerwen, besto mehr bemerken wir diese inwohnende Kräfte auch sogar in ben niedrigsten Geschöpsen, Moosen, Schwimmen u. dgl. In eisnem Thier, das sich beinahe unerschöpstich reproducirt, in der Musskel, die sich vielartig und ledhaft durch eignen Reiz dewegt, sind sie unleugdar, und so ist alles voll organischwirkender Allmacht. Wir wissen nicht, wo diese anfängt, noch wo sie aufhöret: denn wo Wirkung in der Schöpsung ist, ist Krast; wo Leden sich äußert, ist inneres Leden. Es herrscht also allerdings nicht nur ein Zusamsmenhang, sondern auch eine aufste igen de Reihe von Kräften im unsichtbaren Reich der Schöpsung, da wir diese in ihrem sichtbaren Reich, in organiserten Formen vor uns wirken sehn.

Ja, uneublich inniger, steter und sortgehender muß deser unssichtbare Zusammenhang sein, als in unserm stumpsen Sinne die Reihe außerer Formen zeiget. Denn was ist eine Organisation, als eine Masse unenblich vieter zusammengedrängter Araste, deren größter Theil eben des Zusammenhanges wegen von andern Arasten eingeschränkt, unterdrückt, oder wenigstens unsern Augen so verstedt wird, daß wir die einzelnen Wassertvopsen nur in der dunkeln Gestalt der Wolke, d. i. nicht die einzelnen Wesen selbst, sondern nur das Gebilde sehen, das sich zur Aothdurft des Sanzen so und nicht anders organisiren mußte. Die wahre Stusenkeiter der Geschödische, welch ein andres Reich muß sie im Auge des Allwissenden sein, als von dem die Menschen reden! Wir ordnen Formen, die wir nicht durchschauen und classissieren, wie Kinder nach einzelnen Gliedmaßen oder nach andern Zeichen. Der oberste Haushalter siehet und halt die Kette aller auf einander dringenden Kräfte.

Was dies für die Unsterblichkeit der Seele thue? Alles; und nicht für die Unsterblichkeit unfrer Seele allein, sondern für die Fortbauer aller wirkenden und lebendigen Kräfte der Weltschöpfung. Keine Kraft kann untergehn; denn was hieße es: eine Kraft gehe unter? Wir haben in der Natur davon kein Belspiel, ja in unster Seele nicht einmal einen Begriff. Ift es Widerspruch, daß Etwas Richts sei oder werde: so ist es mehr Widerspruch, daß ein lebendiges, wirkendes Etwas, in dem der Schöpfer selbst gegenwärtig ist, in dem sich seine Gotteskraft einwohnend offenbaret, sich in ein Richts verkehre. Das Werkzeng kann durch außerkiche Um-

stånde zerrüttet werden; so wenig aber auch in diesem sich nur ein Atom vernichtet oder verlieret, um so weniger die unsichtbare Kraft, die auch in diesem Atom wirket. Da wir nun bei allen Organisationen wahrnehmen, daß ihre wirkenden Krafte so weise gewählt, so künstlich geordnet, so genau auf ihre gemeinschaftliche Dauer und auf die Ausbildung der Hauptkrast berechnet sind: so wäre es Unssinn, von der Ratur zu glauben, daß in dem Augenblick, da eine Combination derselben, d. i. ein äußerlicher Justand, aushört, sie nicht nur plöslich von der Weischeit und Sorgsalt abließe, dadurch sie allein göttliche Ratur ist: sondern dieselbe auch gegen sich kehrte, um mit ihrer ganzen Allmacht (denn minder gehörte dazu nicht,) nur einen Theil ihres lebendigen Zusammenhanges, in dem sie selbst ewig thätig lebet, zu vernichten. Was der Allbelebende in's Leben rief, lebet: was wirst, wirst in seinem ewigen Zusammenhange ewig.

Da biese Brincipien weiter auseinander zu setzen hier nicht ber Ort ift: so laffet uns fie blos in Beispielen zeigen. Die ausgeblühet hat, zerfällt; b. i. bies Werfzeug ift nicht weiter gefcidt, bag bie vegetirende Rraft in ihm fortwirke: ber Baum, ber fich fatt an Fruchten getragen, ftirbt; Die Maschine ift hinfällig worben und bas Busammengesetzte geht auseinander. hieraus folget aber im mindeften nicht, bag die Rraft, die biese Theile belebte, Die vegetiren und fich fo machtig fortpflangen konnte, mit biefer Decomposition gestorben sei; ste, die über taufend Rrafte, Die sie ans zog, in dieser Organisation herrschte. Jebem Atom ber zerlegten Mafchine bleibt ja seine untere Kraft; wie viel mehr muß sie ber måchtigern bleiben, die in biefer Formung jene alle zu einem Zwecke regierte und in ihren engen Grenzen mit allmachtigen Ratureigen-Der Faben ber Gedanken gerreißt, wenn man es schaften wirkte. fich als naturlich bentet, bag bies Gefchopf jest in jedem feiner Glieber bie machtige, fich felbft erftattenbe, reigbare Celbftthatigkeit haben foll, wie fie fich und vor Augen außert; bag aber ben Augenblick barauf alle biefe Rrafte, bie lebendigen Erweise einer inwohnenben organischen Allmacht, aus bem Zusammenhange ber Wesen, aus dem Reich ber Realitat so hinweg sein sollen, als maren fie nie barinnen gewesen.

Und bei ber reinsten und thatigsten Kraft, die wir auf Erben

tennen, follte biefer Gebantenwiberfpruch fatt finben, bei ber menschlichen Seele? Sie, die über alle Bermogen niedrigerer Dr. aanisationen so weit hinaufgerudt ift, daß sie nicht nur mit einer Art Allgegenwart und Allmacht tausend organische Krafte meines Korvers ale Konigin beherrschet: fonbern auch (Bunder aller Bunder!) in fich felbft zu bliden, und fich zu beherrichen vermag. Richts geht bienieben über die Feinheit, Schnelle und Wirtfamteit eines menfchlichen Gebanten; nichts über bie Energie, Reinheit und Barme eis nes menichlichen Willens. Mit allem, was ber Mensch benft, abmet er ber ordnenden, mit allem, was er will und thut, ber ichafs fenden Gottheit nach; er moge fo unvernunftig benten, als er wolle. Die Aehnlichkeit liegt in ber Cache felbft: fie ift im Befen feiner Die Rraft, die Gott erkennen, ihn lieben und Ceele gegrunbet. nachahmen fann, ja bie nach bem Wefen ihrer Bernunft ihn gleich. fam wiber Willen erkennen und nachahmen muß, indem fie auch bei Brethumern und Fehlern nur durch Trug und Schwachheit fehlte; fie, bie machtigfte Regentin ber Erbe follte untergeben, weil ein außerer Buftand ber Busammensehung fich anbert und einige niebere Unterthanen von ihr weichen? Die Runftlerin ware nicht mehr, weil ihr das Werkzeug aus der Hand fällt? Wo bliebe hier aller Zusams menhang ber Gebanten ?

### П.

# Reine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Ors gan ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket.

Priestlei und andre haben den Spiritualisten vorgerudt, daß man in der ganzen Natur keinen reinen Geist kenne, und daß man auch den innern Justand der Materie lange nicht genug einsehe, um ihr das Denken oder andere geistige Krafte abzusprechen; mich dunkt, sie haben in beiden Recht. Einen Geist, der ohne und außer aller Masterie wirkt, kennen wir nicht; und in dieser sehen wir so viele geistsähnliche Krafte, daß mir ein völliger Gegensah und Widersspruch dieser beiden, allerdings sehr verschiednen Wesen des Geis

stes und der Materie, wo nicht selbst widersprechend, so boch wenigs stens ganz unerwiesen scheinet. Wie kunnen zwei Wesen gemeinsschaftlich und innig harmonisch wirken, die vollig ungleichartig eins ander wesenklich entgegen waren? und wie konnen wir died behaupten, da und weder Geist noch Materie im Innern bekannt ist?

Wo wir eine Kraft wirten seben, wirkt fle allerbings in einem Organ, und diesem harmonisch; ohne baffelbe wird fle unfern Ginnen wenigstens nicht fichtbar; mit ihm aber ift fie zugleich ba, und wenn wir ber durchgehenden Analogie ber Ratur glauben burfen, fo hat fie fid baffelbe gugebilbet. Braformirte Reime, bie feit ber Schöpfung bereit lagen, hat tein Auge gesehen; was wir vom erften Augenblid bes Berbens eines Gefchopfe bemerten, find wirfenbe organifde Rrafte. hat ein einzelnes Befen biefe in fich : fo erzeugt es felbft; find bie Gefchlechter getheilt: fo muß jebes berselben zur Organisation bes Abkommlings beitragen, und zwar nach ber Berschiedenheit bes Baues auf eine verschiedene Beise. Gefchopfe von Pflanzennatur, beren Krafte noch einartig, aber befto inniger wirfen, haben nur einen leifen Saudy ber Berührung nos thig, ihr Gelbsterzeugtes zu beleben; auch in Thieren, wo ber lebendige Reiz und ein zähes Leben burch alle Glieber herrscht, mithin fast Alles Productions - und Reproductionsfraft ift, bedarf die Frucht ber Belebung oft nur außer Mutterleibe. Je vielartiger ber Organisation nach die Geschöpfe werben: besto untenntlicher wird bas, was man bei jenen ben Keim nannte: es ift organische Da= terie, ju ber lebendige Rrafte fommen muffen, fte erft jur Geftalt Belde Auswirfungen geben bes fünftigen Gefchopfe gu bilben. im Ei eines Bogels vor, ehe bie Frucht Geftalt gewinnt und fich biese vollendet! die organische Rraft muß zerrütten, indem sie ordnet: sie gieht Theile zusammen und treibt sie auseinander; ja es fcheint, als ob mehrere Krafte im Betiftreit waren und zuerst eine Diffgeburt bilben wollten, bis fie in ihr Gleichgewicht treten, und bas Geschöpf bas wirb, was es feiner Gattung nach fein foll. Ciehet man diefe Wandlungen, diefe lebendigen Birtungen, sowohl im Ei bes Bogels, als im Mutterleibe bes Thiers; bas lebendige gebaret: fo, buntt mich, fpricht man uneigentlich, wenn man von Reimen, bie nur entwidelt wurden, ober von einer Epigene fis. rebet, nach ber bie Glieber von außen zuwichsen. Bilbung

(ganeais) ist's, eine Wirtung innerer Kräfte, benen die Ratur eine Masse vorbereitet hatte, die sie sich zubilden, in der sie sich sichtbar machen sollten. Dies ist die Erfahrung der Natur: dies bestätigen die Perioden der Bildung in den verschiedenen Gattungen von mehr oder minder organischer Vielartigseit und Fülle von Lebensträsten: nur hieraus lassen sich die Misbildungen der Geschöpse durch Krantsheit, Jusall oder durch die Bermischung verschiedener Gattungen erstlären, und es ist dieser Weg der Einzige, den uns in allen ihren Werken die krasts und lebenreiche Natur durch eine fortgehende Analogie gleichsam ausdringt.

Man wurde mich unrecht verfiehen, wenn man mir bie Deis nung zuschriebe, als ob, wie einige fich ausgebrudt haben, unfre vernünftige Seele fich ihren Rorper im Mutterleibe, und awar burch Bernunft gebauet habe. Wir haben gesehen, wie fpat bie Gabe ber Bernunft in und angebauet werbe, und daß wir zwar fabig zu ihr auf ber Belt erscheinen; fie aber weber eigenmachtig befigen noch erobern mogen. Und wie ware ein foldes Gebilbe auch fur die reinste Vernunft bes Menschen möglich? ba wir daffelbe in keinem Theil weber von innen noch außen begreifen, und felbst ber größeste Theil ber Lebensverrichtungen in und ohne bas Bewußtsein und ben Willen ber Ceele fortgeht. Richt unfre Vernunft war's, Die den Leib bildete, sondern ber Finger ber Gottheit, organische Rrafte. Sie hatte ber Gwige auf bem großen Gange ber Natur fo weit hinaufgeführt, baß fie jest, von seiner Sand gebunden, in einer fleinen Welt organischer Materie, bie er ausgesondert und zur Bildung bes jungen Befend fogar eigen umhullt hatte, ihre Chopfungoftatte fanden. Harmonifch vereinigten fie fich mit ihrem Bebilde, in welchem sie auch, so lange es dauert, ihm harmonisch wirfen; bis wenn bies abgebraucht ift, ber Schopfer fie von ihrem Dienft abruft und ihnen eine anbre Wirfungsftatte bereitet.

Bollen wir also bem Gange ber Ratur folgen: so ist offenbar:

- 1. Daß Kraft und Organ zwar innigst verbuns ben, nicht aber Eins und baffelbe fei. Die Materie unfres Korpers war ba; aber gestalts und leblos, ehe sie die organischen Krafte bilbeten und belebten.
- 2. Jebe Kraft wirft ihrem Organ harmonisch; benn sie hat fich dasselbe zur Offenbarung ihres Wesens nur zuge-

bilbet. Sie affimilirte die Theile, die der Allmächtige ihr zuführte und in deren Hulle er sie gleichsam einwieß.

3. Wenn die Hulle wegfällt: so bleibt die Kraft, die vorsaus, obwohl in einem niedrigern Zustande und ebenfalls organisch, denn och vor dieser Hulle schon existirte. War's mögslich, daß sie aus ihrem vorigen in diesen Zustand übergehen konnte: so ist ihr auch bei dieser Enthüllung ein neuer Uebergang möglich. Für's Medium wird er sorgen, der sie und zwar viel unvollkommener, hieher brachte.

Und follte und bie fich immer gleiche Ratur nicht fcon einen Wink über bas Medium gegeben haben, indem alle Krafte ber Schöpfung wirfen? In ben tiefften Abgrunden bes Werbens, wo wir keimendes Leben sehen, werden wir das unerforschte und so wirksame Element gewahr, bas wir mit ben unvollfommenen Ramen Licht, Aether, Leben owarme benennen, und bas vielleicht bas Sensorium bes Allerschaffenben ift, baburch er alles belebet, In tausend und Millionen Organe ausgegoffen, lautert fich biefer himmlische Feuerstrom immer feiner und feiner: burch fein Behitulum wirfen vielleicht alle Rrafte hienieben, und bas Wunder ber irbifden Schöpfung, die Generation, ift von ihm unabtrennlich. Bielleicht ward unfer Rorpergebaube auch eben beswegen aufgerichtet, baß wir, felbft unfern grobern Theilen nach, von diesem elektrischen Strom mehr an und ziehen, mehr in und verarbeiten konnten; und in ben feinern Rraften ift zwar nicht die grobe elektrische Materie, aber envas von unfrer Organisation selbst verarbeitetes, unenblich feineres und bennoch ihr Aehnliches, das Werfzeug ber forperlichen und Beiftesempfindung. Entweder hat die Wirfung meiner Seele fein Analogon hienieben; und fobann ift's weber zu begreifen, wie sie auf ben Rorper wirke? noch wie andre Gegenstände auf fie zu wirten vermogen? ober es ift biefer unsichtbare himmlische Licht= und Feuergeift, ber alles Lebendige durchfließt und alle Krafte ber Ratur vereinigt. In ber menschlichen Organifation hat er die Feinheit erreicht, die ihm ein Erbenbau gewähren fonnte: vermittelft seiner wirfte bie Ceele in ihren Organen beinahe allmadtig, und ftrabite in fich felbft gurud mit einem Bewußtsein, Bermittelft feiner fullte fich ber Beift mit bas ihr Innerstes reget. ebler Barme, und wußte fich burch freie Gelbftbeftimmung gleichsam

aus dem Körper, ja aus der Welt zu sessen und sie zu lenken. Er hat also Macht über dasselbe gewonnen, und wenn seine Stunde schlägt, wenn seine dußere Maschine aufgelöset wird: was ist nastürlicher, als daß nach innigen, ewig fortwirkenden Gesesen der Natur er das, was seiner Art geworden und mit ihm innig vereint ist, nach sich ziehe? Er tritt in sein Medium über, und dies ziehet ihn — oder vielmehr Du ziehest und leitest uns, allverbreitete bildende Gotteskraft, Du Seele und Mutter aller lebendigen Wesen, Du leitest und bildest uns zu unser neuen Bestimmung sansthinüber.

Und fo wird, bunft mid, bie Richtigfeit ber Schluffe fichtbar, mit benen bie Materialisten unfre Unsterblichkeit niebergeworfen gu haben meinen. Laffet es fein, bag wir unfre Geele als einen reinen Beift nicht kennen; wir wollen fie auch ale folden nicht kennen lernen. Laffet es fein, daß fie nur als eine organische Rraft wirke: fie foll auch nicht anders wirfen burfen, ja ich fete noch bazu: fie hat erft in Diesem ihrem Buftanbe mit einem menschlichen Gehirn benten, mit menschlichen Nerven empfinden gelernt, und fich einige Bernunft und humanitat angebilbet. Laffet es endlich fein, daß fie mit allen Rraften ber Materie, bes Reizes, ber Bewegung, bes Leben ursprünglich Gins fei, und nur auf einer bobern Stufe in einer ausgebildetern feinern Organisation wirke; hat man benn je auch nur Eine Rraft ber Bewegung und bes Reizes untergeben feben? und find biefe niebern Rrafte mit ihren Organen Gins und baffelbe? Der nun eine ungahlbare Menge berselben in meinen Korper führte und jeder ihr Bebilde anwieß, ber meine Seele über fie feste und ihr ihre Kunstwerkstatte und an den Nerven die Bande anwieß, da= burch sie alle jene Krafte lenket: wird ihm im großen Zusammen> hange der Ratur ein Medium fehlen, sie hinauszuführen ? und muß er es nicht thun, ba er fie eben so wunderbar, offenbar zu einer bobern Bilbung, in bies organische Saus führte?

## III.

# Aller Jusammenhang der Kräfte und Formen ift weber Rückgang noch Stillftand, fondern Kortschreitung.

Die Sache scheint durch sich flar: denn wie eine lebendige Araft der Natur, ohne daß eine seindliche Uebermacht sie einschränkte und zurücktieße, stillstehen oder zurückehen könne, ist nicht begreistich. Sie wirkte als ein Organ der göttlichen Nacht, als eine thätig gespordne Idee seines ewigdauernden Entwurfs der Schöpfung; und so mußten sich wirkend ühre Araste mehren. Auch alle Abweichungen muffen sie wieder zur rechten Bahu lenken: da die oberste Güte Mittel geneg hat, die zurückprallenze Augel, ehe sie sinkt, durch einen neuen Anstoß, durch eine neue Erweckung wieder zum Ziel zu sühren. Doch die Metaphysik bleibe bei Seite; wir wollen Analogien der Natur betrachten,

Nichts in ihr fieht still; alles strebt und rucht weiter. Könnten wir die erste Periode der Schöpfung durchsehn, wie Gin Reich der Ratur auf das andre gebauet ward: welche Progression sortstrebeuber Kräfte wurde sich in jeder Entwicklung zeigen! Warum tragen wir und alle Thiere Kalkerde in unsern Gebeinen? weil sie einer der letten Uebergänge gröberer Erdbildungen war, der seiner innern Gestaltung nach schwer ihre einer lebendigen Prgantsation zum Knochengebäude dienen konnte. So ists mit allen übrigen Bestandtheilen unsers Körpers.

Als die Thore ber Schöpfung geschlossen wurden, standen die einmal erwählten Organisationen als bestimmte Wege und Pforten da, auf denen sich kunftig in den Grenzen der Natux die niedern Kräfte ausschwingen und weiter bilden sollten. Neue Gestalten erzeugten sich nicht mehr; es wandeln und verwandeln sich aber durch dieselbe unsere Kräste und was Organisation heißt, ist eigentlich nur eine Leiterin derselben zu einer hohern Bildung.

Das erfte Geschöpf, bas ans Licht tritt und unter bem Strahl ber Sonne sich als eine Königin bes unterirdischen Reichs zeigt, ift Pflanze. Was sind ihre Bestandtheile? Salz, Del, Gisen, Schwes fel, und was sonft an feinern Kraften bas Unterirdische zu ihr hin-

aufzuläutern vermochte. Wie kam fie zu diesen Thetsen? burch innere organische Kraft, durch welche fie unter Beihülfe der Elemente
jene sich eigen zu muchen ftredt. Und was thut sie mit ihnen? Sie ziehet sie an sich, verarbeitet sie in ihr Wefen und läutert sie weitert. Diftige und gesunde Pflanzen sind also nichts als Leiterinnen der gröbern zu feinern Theilen; das ganze Kunstwerk des Gewächses ift, Riedriges zu Höherem hinauszubilden.

Ueber der Pflanze stehet das Thier und zehrt von thren Sasten. Der einzige Etephant ift ein Grab von Milltonen Kräutern; aber er ist ein lebendiges, auswirkendes Grab, er animalisirt sie zu Thelsen sein selbst: die niedern Kräste gehn in seinere Formen des Lebens über. So ist's mit allen siesschaftenden Thieren: die Natur hat die Lebergänge rasch gemacht, gleich als ob sie sich vor allem kangssamen Tode fürchtete. Darum verkurzte sie und beschleunigte die Wege der Transformation in höhere Lebensssormen. Unter allen Thieren ist das Geschopf der seinsken Organe, der Mensch, der grösseste Morder. Er kann beinahe alles, was an sebendiger Organissation nur nicht zu tief unter ihm sieht, in seine Natur verwandeln.

Barum mabite ber Schopfer biefe bem außern Anblid nach gerfibrende Einrichtung seiner lebendigen Reiche? Waren es seindliche-Machte, bie fich ins Wert theilten und ein Geschlecht bem andern gur Beute machten? ober war es Dhumacht bes Schopfers, ber feine Rinder nicht anders zu erhalten wußte? Rehmet bie außere Sulle weg und es ift tein Tob in ber Schöpfung; jede Zerflorung ift lie bergang zum höhern Leben, und ber welfe Bater machte biefen fo fruh, fo rafd, fo vielfach, ale es bie Erhaltung ber Gefchlechtet und der Gelbstigenuß bes Goldfopfs, das fich feiner Salle frmien und fie wo mogisch auswirden soute, nur gestatten konnte. Durch taufend gewaltfame Tobe kam er bem langfamen Erfterben vor und beforberte ben Reim ber blubenben Rraft zu hobern Organen. Das Bach 8thum eines Gefchopfs, was ifts anders als die ftete Bemuhung beffelben, mehrere organtiche Krafte mit feiner Natur zu verbinden? Hierauf find feine Lebensalter eingerichtet, und fobalb ce bies Geschäft nicht mehr tann, muß es abnehmen und fterben. Die Ratur bankt bie Daschine ab, bie fie zu ihrem 3wedt ber gefunden Affimilation, ber muntern Berarbeitung nicht mehr tachig finbet.

Worauf beruhet die Lunft des Arztes, als eine Dienerin der Ratur zu sein und den tausendfachsarbeitenden Kraften unfrer Orsganisation zu Husse seilen? Bersorne Krafte ersetzt fie, matte stärft, überwiegende schwächt und bandigt sie; wodurch? durch Hers beischihrung und Assimilation solcher oder entgegengesetzter Krafte aus den niedern Reichen.

Richts anders sagt uns die Erzeugung aller lebendigen Wesen: denn so tief ihr Geheimnis liege, so ists offenbar, daß orsganische Kräfte im Geschöpf zur größesten Wirksamkeit aufdühten und jeht zu neuen Bildungen streben. Da jeder Organismus das Vermögen hat, niedere Kräfte sich selbst zu assimiliren, so hat er auch das Vermögen, sich, gestärkt durch jene, in der Blüthe des Lesbens fortzubilden und den Abdruck sein selbst mit allen in ihm wirskenden Kräften an seiner statt der Welt zu geben.

So gehet ber Stufengang ber Ausarbeitung burch bie niedrige Ratur, und follte er bei ber ebelften und machtigften fill fteben ober gurudgehen muffen? Was bas Thier zu seiner Nahrung bedarf, find nur pflanzenartige Rrafte, bamit es pflanzenartige Theile belebe; ber Caft ber Musteln und Rerven bient nicht mehr zur Rahrung irgend eines Erdwefens. Celbft bas Blut ift nur Raubthieren eine Erquidung; und bei Rationen, die burch Leibenschaft ober Roths burft bazu gezwungen wurden, hat man auch Reigungen bes Thiers bemertt, zu beffen lebenbiger Speife fie fich grausam entschloffen. Also ist bas Reich ber Gebanken und Reize, wie es auch seine Natur forbert, hier ohne fichtbaren Fort = und llebergang und die Bilbung ber Nationen hat es zu einem ersten Geset bes menschlichen Gefühls gemacht, jedes Thier, bas noch lebt in feinem Blut, gur Offenbar find alle biefe Rrafte von geis Speise nicht zu begehren. ftiger Art; baber man vielleicht mancher Sppothesen über ben Rervensaft als über ein taftbares Behiftdum ber Empfindungen hatte überhoben sein mogen. Der Rervensaft, wenn er ba ift, erhalt bie Nerven und bas Gehirn gesund, so bag fie ohne ihn nur unbrauchbare Strice und Gefäße maren; fein Rugen ift alfo forperlich und die Wirkung der Seele nach ihren Empfindungen und Rraften ift, was fur Organe fie auch gebrauchen moge, überall geiftig.

Und wohin fehren nun biese geistigen Rrafte, die allem Ginn

ber Menfchen entgeben? Welfe bat bie Ratur bier einen Borbang vorgezogen, und laßt une, bie wir hierzu teine Sinne haben, in bas geistige Reich ihrer Berwandlungen und lebergange nicht bineinschauen; wahrscheinlich wurde fich auch ber Blid babin mit unfrer Eriftenz auf Erben und alle ben finnlichen Empfindungen, benen wir noch unterworfen find, nicht vertragen. Cie legte uns also nur llebergange aus ben niebern Reichen und in ben bobern nur auffteigende Formen bar; ihre taufend unfichtbare Wege ber leberleis tung behielt fie fich felbft vor; und fo ward bas Reich ber lingebornen die große Uln ober ber Sabes, in welchen fein menschliches Auge 3war scheinet diesem Untergange die bestimmte Form entgegen zu fteben, ber jebe Gattung treu bleibt, und in welcher fich auch bas kleinste Gebein nicht verandert; allein auch hievon ift ber Grund fichtbar: ba jebes Gefchopf nur burd Gefchopfe feiner Gattung organifirt werben fann und barf. Die fefte ordnungsreiche Mutter hat also die Wege genau bestimmt, auf benen eine organifde Rraft, fie fei herrichend ober bienenb, jur fichtbaren Birtfamteit gelangen follte, und fo tann ihren einmal bestimmten Formen nichts entschlupfen. Im Menschenreich g. B. herrscht bie grofefte Mannichfaltigfeit von Reigungen und Anlagen, die wir oft als wunderbar und widernaturlich anftaunen, aber nicht begreifen. Da nun auch biefe nicht ohne organische Grunde fein konnen: foließe fich, wenn und über bies Duntle ber Chopfungefiatte einige Bermuthung vergonnt ift, bas Menschengeschlecht als ber große Bufammenfluß nieberer organischer Rrafte anseben, bie in ihm zur Bilbung ber humanitat tommen follten.

Aber nun weiter? der Mensch hat hier das Bild der Gottheit getragen und der seinsten Organisation genossen, die ihm die Erde geben konnte; soll er rudwarts gehen und wieder Stamm, Pflanze, Elephant werden? oder stehet dei ihm das Rad der Schöpfung still, und hat kein andres Rad, worein er greise? Das letzte lässet sich nicht gedenken, da im Reich der obersten Gute und Weisheit alles verbunden ist und in ewigem Jusammenhange Kraft in Krast wirket. Schauen wir nun zurück und sehen, wie hinter und alles auss Menschengebilde zu reisen scheint und sich im Menschen wiederum von dem, was er sein soll und worauf er absichtlich gebildet worden, nur die erste Knospe und Anlage sindet: so muste aller Zusammenhang, alle

Absicht ber Ratur ein Traum sein, ober auch Er ruck, (auf welchen Wegen und Gangen es nun auch sein moge,) auch Er ruck weiter. Laffet und sehen, wie die ganze Anlage der Menschennatur und darauf weise.

#### IV.

## Das Reich ber Menschenorganisation ift ein Sustem geistiger Rrafte.

Der vornehmfte Zweifel, ben man fich gegen die Unfterblichkeit organischer Rrafte gu machen pflegt, ift von ben Werkeugen bergenommen, burch bie fie wirken; und ich barf behaupten, bag gerabe bie Beleuchtung biefes 3weifels uns bas großefte Licht, nicht nur ber hoffnung, fondern ber Buverficht ewiger Fortwirfung angunde. Reine Blume blubet burch ben außerlichen Stand, ben groben Bestandtheilen ihres Baues; viel weniger reproducirt sich durch benfelben ein immer neu wachsenbes Thier, und noch weniger kann durch bie Bestandtheile, in die ein hirn aufgetofet wird, eine innige Rraft so vieler mit ihr verbundener Krafte, als unfre Seele ift, Celbft die Physiologie überzeugt und babon. Berliche Bild, bas fich im Auge malet, kommt nicht in unfer Gehirn: ber Chall, ber fich in unferm Dhr bricht, fommt nicht mechanisch als solcher in unfre Seele. Rein Rerve liegt ausgespannt ba, daß er bis zu einem Bunft ber Bereinigung viertre : bei einigen Thieren kommen nicht einmal die Rerven beiber Augen und bei feis nem Geschöpf die Nerven aller Sinne fo Busammen, bag ein fichtbarer Puntt fie vereine. Roch weniger gitt biefes von ben Rerven Des gesammten Korpers, in beffen Beinftem Gliebe fich boch bie Seele gegenwartig fühlt und in ihm wirfet. Alfo ift's eine ichwache unphysiologische Borftellung, fich bas Gehirn als einen Gelbftbenfer, ben Rervensaft als einen Gelbstempfinder ju benken; vielmehr find es allen Erfahrungen jufoige eigne pfpchologische Bes fese, nach benen bie Seele ihre Berrichtungen vornimmt und ihre Begriffe verbinbet. Daß es jedesmal ihrem Organ gemaß und bemselben harmonisch geschehe, bag, wenn bas Wertzeug nichts

taugt, auch die Kanstlerin nichts thun könne u. f.; das alles leibet keinen Zweisel, andert aber auch nichts im Begriff der Sache. Die Art, mit der die Seele wirkt, das Wesen ihrer Begriffe fommt hier in Betrachtung. Und da ist's

1. unläugbar, bag ber Gebante, ja bie erfte Bahrnehmung, bamit fich bie Ceele einen außern Gegenftand borftellt, gang ein anbres Ding fei, ale mas ihr ber Ginn auführet. Bir nennen es ein Bito; es ift aber nicht bas Bilo, b. i. ber lichte Punkt, ber auf's Auge gemalt wirb, und ber bas Bebirn gar nicht erreichet; bas Bilb ber Geele ift ein geiftiges, von ihr felbft bei Beranlaffung ber Ginne geschaffenes Wefen. ruft aus bem Chaos ber Dinge, bie fie umgeben, eine Geftalt hervor, an die fie fich mit Aufmerkjamkeit heftet, und fo schafft fie burd innere Dacht aus bem Bielen ein Gins, bas ihr allein jugeboret. Dies kann fie fich wieber herfletten, auch wenn es nicht mehr ba ift: ber Traum und bie Dichtung tonnen es nuch gang anbern Gefeten verbinden, als unter welchen es ber Ginn barftellte und thun bies wirklich. Die Rasereien ber Rranten, bie man so oft als Bengen ber Materialitat ber Ceele anführt, find eben von ihrer Immaterialität Bengen. Man behordje ben Wahnsinnigen und bemerte bert Bang, ben feine Ceele nimmt. Er geht von ber Ibee aus, bie ihn zu tief ruhrte, bie alfo fein Bertzeug gerruttete und ben Busammenhang mit anbern Cenfationen fibrte. Auf ste be= giehet er nun alles, weil fie bie gerrichenbe ift und et von berfelben nicht los tann; ju ihr fchafft er fich eine eigne Bett, einen eignen Busammenhang ber Gebanten, und jeder foiner Jergange in bet Ibeenverbindung ift im bothften Mans geiftig. Richt wie bie Sadjer bes Behirns liegen, rombinirt er, felbft nicht einmal, wie ibm bie Cenfationen erstheinen: fondern wie andre Ibeen mit felner Ibee verroandt find, und wie er jene zu biefer nut hinuber zu wingen vermachte. Auf bemfelben Bege gehn alle Affociationen unfrer Gebanten : fie geboren einem Wefen gu, bas aus eigner Energie und oft mit einer fonderbaren Ibiofunfrafie Erinnerungen aufruft und nach innerer Liebe ober Abneigung, nicht nach einer au-Bern Medjanit Ibeen binbet. Ich munichte, bag hieruber aufrichtige Menfchen bas Protocoll ihres Bergens, und fcharffinnige Beobachter, infonderheit Aceste, Die Eigenheiten befannt machten, Die

fie an ihren Kranken bemerkten; und ich bin überzeugt, es wären lauter Belege von Wirkungen eines zwar organischen, aber bennoch eigenmächtigen, nach Gesehen geistiger Verbindung wirkenden Wesens.

2. Die funftliche Bilbung unfrer 3been von Rindheit auf erweiset baffelbe, und ber langfame Bang, auf welchem bie Seele nicht nur fpat ihrer felbft bewußt wirb, fonbern auch mit Dube ihre Ginnen brauchen lernt. Mehr als Ein Phydiolog hat die Runftftude bemerkt, mit ber ein Rind von Farbe, Bestalt, Große, Entfernung Begriff erhalt und burch die es feben Der forverliche Ginn lernt nichts: benn bas Bilb malt lernet. fich ben ersten Tag auf's Auge, wie es sich ben letten bes Lebens malen wird; aber die Seele burch ben Sinn lernt meffen, vergleiden, geistig empfinden. Siezu hilft ihr bas Dhr, und bie Sprache ift boch gewiß ein geiftiges, nicht forperliches Mittel ber Ibeenbil-Rur ein Ginnlofer fann Schall und Wort fur einerlei nehmen; und wie biefe beiben verschieben find, ifts Rorper und Seele, Draan und Kraft. Das Wort erinnert an bie 3bee, und bringt fie aus einem andern Geift ju uns herüber; aber es ift fie nicht felbft, und eben so wenig ift bas materielle Organ Gebante. Wie ber Leib burd Speise gunimmt, nimmt unfer Beift burch Ibeen gu, ja wir bemerken bei ihm eben bie Gefete ber Affimilation, bes Wachsthums und ber hervorbringung, nur nicht auf eine forperliche, fondern eine ihm eigne Beife. Auch Er kann fich mit Nahrung überfüllen, daß er sich dieselbe nicht zuzueignen und in fich zu verwandeln vermag: auch Er hat eine Symmetrie seiner geiftigen Krafte, von welcher jebe Abweichung Rrantheit, entweder Schwachheit ober Fieber, b. i. Berrudung wird: auch Er endlich treibt biefes Gefchaft feines innern Lebens mit einer genialischen Rraft, in welcher fich Liebe und Saß, Abneigung gegen bas mit ihm Ungleichartige, Buneigung zu bem, was feiner Ratur ift, wie beim irdischen Leben außert. Rurg, es wird in uns, (ohne Schwarmerci ju reben) ein innerer geiftiger Menich gebilbet, ber feiner eignen Natur ift und ben Korper nur als Werfzeug gebraucht, ja ber seiner eignen Ratur zufolge auch bei ben argften Berruttungen ber Organe handelt. Jemehr bie Seele burch Kranfheit ober gewaltsame Zustande ber Leibenschaften von ihrem Korper getrennt und gleichsam gezwungen ift, in ihrer eignen Ideenwelt zu wanbein: besto sonderbarere Erscheinungen bemerken wir von ihrer eignen Macht und Energie in der Ideenschöpfung oder Ideenverdindung. Aus Berzweislung irrt sie jest in den Scenen ihres vorigen Lebens umher, und da sie von ihrer Ratur und ihrem Werk, Ideen zu bilden, nicht ablassen kann, bereitet sie sich jest eine neue wilde Schöpfung.

3. Das hellere Bewußtsein, biefer große Borgug ber menichlichen Geele, ift berfelben auf eine geiftige Beife, und zwar burch bie humanitat allmalig erft juges Ein Kind hat noch wenig Bewußtsein; ob bilbet worden. feine Seele gleich fich unablaffig ubt, ju bemfelben zu gelangen und fich feiner felbft burch alle Sinne zu vergewiffern. Alle fein Stres ben nach Begriffen hat ben 3wed, fich in ber Welt Gottes gleichsam zu besinnen und seines Dafeins mit menfchicher Energie froh zu Das Thier geht noch im bunken Traum umber: fein Bewußtsein ift in so viel Reize bes Eorpers verbreitet und von ihnen madtig umhallt, bag bas helle Erwachen zu einer fortwirkenben Gebankenubung feiner Organisation nicht moglich war. ber Menfch ift fich feines finnlichen Buffanbes nur burch Ginne bewußt, und sobald biese leiben, ift's gar fein Wunber, bag ibn eine herrschende Ibee auch aus seiner eignen Anerkennung hinreißen fann, und er mit fich felbft ein trauriges ober frohliches Drama Aber auch dies Hinreißen in ein Land lebhafter Ibeen zeigt eine innere Energie, bei ber fich bie Rraft feines Bewußtfeins feis ner Celbftbeftimmung oft auf ben irrigften Begen außert. gewährt bem Menfchen ein fo eignes Gefühl feines Dafeins, als Erkenntniß; Erkenntniß einer Wahrheit, Die wir felbft errungen haben, die unfrer innigften Ratur ift und bei ber une oft alle Cichts Der Mensch vergist fich selbst: er verliert bas barkeit schwindet. Maag ber Zeit und seiner finnlichen Rrafte, wenn ihn ein hoher Gebante aufruft, und er benselben verfolgt. Die scheuflichften Qualen des Korpers haben burch eine einzige lebendige Ibee unterbrudt werben tonnen, die bamale in ber Seele herrichte. fchen, bie von einem Affett, insonderheit von dem lebhafteften reinften Affett unter allen, ber Liebe Gottes, ergriffen wurden, haben Leben und Tod nicht geachtet und fich in biefem Abgrunde aller

liches Erweden und bavon überzeugt. Mehrere Berfonen haben bemerkt, daß ihre Seele bei ruhigen Traumen sogar bieselbe Ibeenbeibe, unterschieben vom wachenben Buftanbe, unverrudt fortsete, und immer in Einer, meiftens jugendlichen lebhafteren und ichoneren Welt mandle. Die Empfindungen bes Traumes find uns lebhafter, seine Affetten feuriger, bie Berbindungen ber Gebanten und Möglickeiten in ihm werben leichter, unfer Blick ift beis terer, bas Licht, bas uns umglangt, ift schoner. Wenn wir gefund ichlafen, wird unfer Bang oft ein Flug, unfre Geftalt ift größer, unfer Entschluß fraftiger, unfre Thatigfeit freier. obwohl bies alles vom Körper abhängt, weil jeder kleinste 11m-Rand unfrer Seele nothwendig ihm harmonijd fein muß, fo lange ihre Rrafte ihm so innig einverleibt wirken; so zeigt boch bie gange, gewiß sonderbare Erfahrung bes Schlafes und Traumes, Die und in's größte Erstaunen seten wurde, wenn wir nicht baran gewöhnt waren, daß nicht jeder Theil unfres Korpers auf gleiche Art ju uns gebore, ja daß gewisse Organe unfrer Maschine abgespannt werden konnen, und die oberste Kraft wirke aus bloken Erinnerungen ibealifcher, lebhafter, freier. Da nun alle Ilrsaden, bie une ben Schlaf bringen, und alle feine forperliche Symptome, nicht blos einer Rebart nach, sondern physiologisch und wirklich ein Analogon bes Tobes find; warum follten es nicht auch feine geiftigen Symptome fein? Und fo bleibt und, wenn und ber Tobesschlaf aus Rrantheit ober Mattigfeit befällt, Hoffnung, daß auch er, wie ber Schlaf, nur bas Fieber bes Les bens tuble, bie zu einformig - und langfortgefette Bewegung fanft umlente, mande, für bies Leben unheilbaren Bunben beile, und Die Geele ju einem froben Erwachen, jum Benuß eines neuen Jugendmorgens bereite. Wie im Traum meine Gebanken in Die Jugend gurudfehren, wie ich in ihm, nur halb entfeffelt von einigen Organen, aber gurudgebrangter in mich felbft, mich freier und thatiger fuble: so wirft auch Du, erquidenber Tobestraum, bie Jugend meines Lebens, die iconften und fraftigften Augenblide meines Daseins mir schmeichelnd zurückführen, bis ich erwache in ihrem - ober vielmehr im schonern Bilbe einer himmlifdjen Jugenb.

# 1/188 /

#### V.

#### Unfre Humanität ist nur Borübung, die Knospe zu einer zukünftigen Blume.

Wir sahen, daß der Iwed unfres jesigen Daseins auf Bitdung der Humanitat gerichtet sei, der alle niedrige Bedursnisse Erde nur dienen und selbst zu ihr fahren sollen. Unfre Bernunstsfähigkeit soll zur Bernunft, unfre seinern Sinne zur Kunst, uns fre Triebe zur achten Freiheit und Schone, unfre Bewegungskräste zur Menschenliebe gebildet werden; entweder wissen wir nichts von unstrer Bestimmung, und die Gottheit tauschte uns mit allen ihren Anlagen von innen und außen (welche Lästerung auch nicht einmal einen Sinn hat), oder wir können dieses Iweckes so sicher sein, als Gottes und unsers Daseins.

Und wie selten wird dieser ewige, dieser unendliche Zweck hier erreicht! Bei ganzen Bölkern liegt die Bernunft unter der Thierheit gesangen, das Wahre wird auf den irresten Wegen gesucht, und die Schönheit und Aufrichtigkeit, zu der und Gott ersschuf, durch Bernachlässigung und Ruchlosigkeit verderbet. Bei wenigen Menschen ist die gottähnliche Humanität im reinen und weiten Umfange des Wortes eigentliches Studium des Lesbens; die meisten sachen nur spät an, daran zu denken, und auch bei den besten ziehen niedrige Triebe den erhabenen Menschen zum Thier hinunter. Wer unter den Sterblichen kann sagen, daß er das reine Bild der Menschheit, das in ihm liegt, erreiche oder erzeicht habe?

Entweber irrte sich also ber Schöpfer mit dem Ziel, das er uns vorstedte, und mit der Organisation, die er zu Erreichung desselben so künstlich zusammengeleitet hat: oder dieser Zwed geht über unser Dasein hinaus, und die Erde ist nur ein lobungs, plat, eine Vorbereitungsstätte. Auf ihr mußte freilich moch viel Riedriges dem Erhabensten zugesellt werden, und der Mensch im Ganzen ist nur eine kleine Stuse über das Thier ershoben. Ja auch unter den Menschen selbst mußte die größeste Verschiedenheit statt sinden, da alles auf der Erde so vielartig ist,

und in manchen Gegenben und Zuständen unfer Geschlecht so tief unter bem Joch bes Klima und ber Rothburft liegt. murf ber bilbenben Borfehung muß alfo alle biefe Stufen, biefe Bonen, diese Abartungen mit einem Blid umfaßt haben und ben Menschen in ihnen allen weiter zu führen wiffen, wie er die niebrigen Krafte allmalig und ihnen unbewußt hober führet. ift befrembend und boch unläugbar, bag unter allen Erbbewohnern bas mannliche Geschlecht bem Biele feiner Beftimmung am meisten fern bleibt. Jehes Thier erreicht, was es in feiner Drganifation erreichen foll; ber einzige Meufch erreicht's nicht, eben weil sein Ziel so hoch, so weit, so unendlich ift, und er auf unfrer Erbe fo tief, fo fpat, mit fo viel Sinberniffen von außen und innen aufängt. Dem Chier ift die Muttergabe ber Ratur, fein Juftinkt, ber fichere Fuhrer; es ift noch ale Knecht im Saufe bes oberften Baters, und muß gehorden. Der Menfch ist ichen als Rind in bemfelben, und foll, außer einigen nothburftigen Trieben, alles, was jur Bernunft und Sumanitat gehort, erft Er lernt's also unvollfommen, weil er mit bem Caalernen. men bes Berftandes und ber Tugend auch Vorurtheile und üble Sitten erbet, und in feinem Bange gur Bahrheit und Geelenfreiheit mit Retten beschwert ift, die vom Anfange feines Geschlechts Die Fußtapfen, die gottliche Menschen vor und um ihn gezeichnet, find mit so viel andern verwirrt und jusammengetreten, in benen Thiere und Rauber wandelten, und, leiber! oft wirksamer waren, als jene wenige erwählte, große und gute Menschen. Man wurde also (wie es auch viele gethan haben) bie Borfehung anklagen muffen, bag fle ben Menschen jo nah' an's Thier grenzen laffen, und ibm, ba er bennoch nicht Thier fein follte, ben Grad von Licht, Festigseit und Sicherheit verfagt habe, ber feiner Bernunft ftatt bes Inftinfts hatte bienen konnen; ober biefer burftige Anfang ift eben feines unendlichen Fortganges Der Menfch foll fich namlich biefen Grab bes Lichtes und ber Sicherheit burch liebung felbst erwerben, bamit er unter ber Leitung feines Baters ein ebler Freier burch eigne Bemus hung werbe, und er wird's werben. Auch ber Menschens ahnliche wird Menfch fein: auch bie burd Ralte und Connenbrand exftarrte und verbornte Anospe ber Humanitat wird aufs

bliben zu ihrer wahren Beftalt, zu ihrer eigentichen und ganzen Schönheit.

Und so können wir auch leicht ahnen, was aus unfrer Menschbeit allein in jene Belt übergeben tann; es ift eben biefe gott= abnliche humanitat, bie verschloffene Anospe ber mabren Geftalt ber Menschheit. Alles Rothburftige biefer Erbe ift nur fur fie: wir laffen ben Ralt unfrer Bebeine ben Steinen, und geben ben Elementen bas Ihrige wieber. Alle finnlichen Triebe, in benen wir, wie die Thiere, ber froifchen Saushaltung bienten, haben ihr Wert vollbracht; fie sollten bei bem Menschen Die Beranlaffung eblerer Gefinnungen und Bemuhungen werben, und bamit ift ihr Wert vollenbet. Das Bedurfniß ber Rahrung follte ihn gur Arbeit, jur Gesellichaft, jum Gehorsam gegen Gesethe und Einrichtung erweden, und ihn unter ein heilfames, ber Erbe unentbebrliches Joch feffeln. Der Trieb ber Gefchlechter follte Befelligkeit, vaterliche, eheliche, kindliche Liebe auch in bie barte Bruft bes Unmenschen pflanzen, und schwere, langwierige Bemuhungen für fein Geschlecht ihm angenehm machen, weil er fie ja fur die Seinen, fur fein Fleisch und Blut übernehme. Golde Absicht hatte bie Natur bet allen Beburfnissen ber Erbe; jedes berfelben follte eine Mutterhulle fein, in ber ein Reim ber Bumanitat fprofte. Gludlich, wenn er gesproft ift; er who unter bem Strahl einer Schneren Conne Bluthe werben. Wahrheit, Schonheit und Liebe waren bas Biel, nach bem ber Mensch in jeber feiner Bemühungen, auch ihm felbst unbewußt und oft auf fo unrechten Wegen ftrebte; bas Labyrinth wird fich entwirren, bie verführenden Baubergestalten werden ichwinden, und ein jeder wirb, fern ober nabe, nicht nur ben Mittelpuntt feben, ju bem fein Weg geht, fonbern Du wirft ihn auch, mutterliche Borfehung, unter ber Geftalt bes Genius und Freundes, beg er bebarf, mit verzeihender, sanfter Sand selbst zu ihm leiten a).

a) Auf welchen Wegen bles geschehen werbe — welche Philosophie ber Erbe ware es, die hierüber Gewißheit gebe? Wir werden im Verfolg bes Werkes auf die Spsteme der Boller von der Seelenwanderung und aus dern Reinigungen kommen und ihren Urfprung und Zweit entwickeln. Ihre Erdrierung gehört noch nicht hieber.

Alfo auch die Gestalt jener Belt hat uns ber gute Schopfer verborgen, um weber unfer ichwaches Gehirn zu betauben, noch ju ihr eine faliche Borliebe ju reigen. Wenn wir indeß ben Bang ber Natur bei ben Geschlechtern unter uns betrachten und bemerfen, wie bie Bilbnerin Schritt vor Schritt bas Uneblere wegwirft und die Nothburft milbert, wie sie bagegen bas Geiftige anbaut,' bas Feine feiner ausführt und bas Schonere iconer belebet: fo konnen wir ihrer unsichtbaren Kunftlerhand gewiß zutrauen, daß auch bie Efflorescent unfrer Anospe ber humanitat in jenem Dasein gewiß in einer Gestalt erscheinen werbe, Die eis gentlich bie mabre gottliche Menschengestalt ift, und bie fein Erbenfinn fich in ihrer Berrlichkeit und Schone ju bichten vermödite. Bergeblich ift's also auch, bag wir bichten: und ob ich wohl überzeugt bin, baß, ba alle Buftanbe ber Schopfung auf's genaueste zusammenhangen, auch die organische Kraft unfrer Ceele in ihren reinsten und geiftigen llebungen felbst ben Grund au ihrer funftigen Erscheinung lege, ober bag fie wenigstens, ihr felbft unwiffend, bas Gewebe anspinne, bas ihr fo lange gur Befleidung bienen wird, bis ber Strahl einer ichonern Conne ihre tiefften, ihr felbst hier verborgnen Rrafte wedet: fo mare es boch Ruhnheit, bem Edjopfer Bilbungegesete zu einer Welt vorzugeichnen, beren Berrichtungen une noch fo wenig befannt find. Genug, daß alle Berwandlungen, die wir in ben niedrigen Reiden ber Natur bemerten, Bervolltommnungen'find, und bag wir also wenigstens Winke babin haben, wohin wir hoherer Ilrsachen wegen zu schauen unfahig waren. Die Blume erscheint unferm Auge als ein Saameniprofichen, fobann als Reim; ber Reim wird Anospe, und nun erft geht bas Blumengewachs hervor, bas fein Lebensalter in biefer Detonomie ber Erbe anfangt. liche Auswirkungen und Verwandlungen giebt es bei mehrern Gefcopfen, unter benen ber Schmetterling ein bekanntes Sinnbilb geworben. Ciehe, ba friecht bie hafliche, einem großen Rabrungetriebe bienende Raupe, ihre Stunde fommt und Mattigfeit bes Todes befällt fie: fie ftemmet fich an: fie windet fich ein: fie hat das Gespinnst zu ihrem Todiengewande, so wie zum Theil bie Organe ihres neuen Daseins icon in sich. Run arbeiten bie Ringe: nun ftreben bie inwendigen organischen Krafte. Langfam

geht bie Berwandlung zuerft und scheint Zerftorung: zehn Fuße bleiben an ber abgestreiften Saut, und bas neue Geschopf ift noch unformlich in seinen Gliebern. Allmalig bilben fich biese und treten in Ordming: bas Geschopf aber erwacht nicht eber, bis es gang ba ift: nun branget es fich an's Licht, und schnell gefthieht bie lette Ausbildung. Benige Minuten; und bie garten Flugel werden funfmal größer, als fie noch eben unter ber Tobeshulle waren: fie find mit elaftischer Kraft und mit allem Glang ber Strahlen begabt, ber unter biefer Sonne mir ftatt fanb; jahlreich und groß, um bas Geschöpf wie auf Schwingen bes Bephyrs gu Sein ganger Bau ift verandert: ftatt ber groben Blatter, ju benen es vorhin gebilbet mar, genießt es jest Reftarthau vom goldnen Reld ber Blumen. Seine Bestimmung ift veranbert: flatt bes groben Nahrungstriebes bient es einem feineren, ber Liebe. Wer wurde in ber Rampengeftalt ben funftigen Schmetterling ahnen? wer wurde in beiben Gin und baffelbe Gefcopf erfennen, wenn es uns bie Erfahrung nicht zeigte? Eriftengen find nur Lebensalter Eines und beffelben Wefens auf Einer und berfelben Erbe, wo ber organische Kreis gleichartig wieber anfangt; wie ichone Ausbildungen muffen im Schoof bet Ratur ruhen, wo ihr organischer Girlel weiter ift, und bie Lebensalter, die fie ausbildet, mehr als Eine Welt umfaffen. alfo, v Menich, und weiffage nicht: ber Breis ift bir vorgestedt, um ben tampfe. Wirf ab, was unmenfchlich ift: ftrebe nach Bahrheit, Gute und gottabnlicher Schonheit; fo kannft bu beines Bieles nicht verfehlen.

Und so zeigt uns die Natur auch in diesen Analogieen wers bender, d. i. übergehender Geschöpfe, warum sie den Todesschlummer in ihr Reich der Gestalten einwedte. Er ist die wohlt thätige Betäudung, die ein Wesen umhüllt, in dem jest die organischen Kräste zur neuen Ausbildung streben. Das Geschöpfselbst mit seinem wenigern oder mehrern Bewustseln ist nicht start genug, ihren Kampf zu übersehen oder zu regieven; es entschlummert also, und erwacht nur, wenn es ausgedildet da ist. Auch der Todesschlaf ist also eine väterliche milde Schonung; er ist ein heilsames Opium, unter dessen Wirfung die Natur ihre Kräste sammelt und der entschlummerte Kranke geneset.

#### VI.

### Der jetige Justand der Menschen ist wahrscheinlich bas verbindende Mittelglied zweier Welten.

Alles ift in ber Ratur verbunden: ein Zustand ftrebt zum andern Wenn also ber Mensch bie Rette ber Erb= . und bereitet ihn vor. organisation als ihr hodiftes und lettes Glied ichloß: so fangt er auch eben baburch bie Rette einer bobern Gattung von Geschopfen als ihr niedrigstes Glied an; und so ift es wahrscheinlich der Mittelring awischen zwei in einander greifenden Systemen der Scho-Auf ber Erbe tann er in feine Organisation mehr übergeben, ober er mußte ruchwarts und fich im Kreise umbertaumeln; feillstehen fann er nicht, ba feine lebendige Rraft im Reich ber wirksamften Gute rubet; alfo muß ihm eine Stufe bevorftehen, Die , so bidit an ihm und boch über ihm so erhaben ift, als er, mit bem ebelften Vorzuge geschmudt, an's Thier grenzet. Diese Ausficht, bie auf allen Gesethen ber Ratur rubet, giebt uns allein ben Schluffel feiner wunderbaren Erfcheinung, mithin die einzige Bhilofophie ber Menschengeschichte. Denn nun wird

1. ber fonderbare Biberfpruch flar, in bem fich ber Menfch Als Thier blenet er ber Erbe und hangt an ihr, als seis ner Bohnftatte; als Menfc hat er ben Samen ber Unfterblichfeit in fich, ber einen anbern Bflanzengarten forbert. Als Thier fann er feine Bedurfniffe befriedigen, und Menfchen, Die mit ihnen gufrieden find, befinden fich fehr wohl bienieden. Sobald er irgend eine eblere Anlage verfolgt, findet er überall Unvollkommenheiten und Studwerf; bas Ebelfte ift auf ber Erbe nie ausgeführt worben, bas Reinste hat felten Bestand und Dauer gewonnen: für bie Krafte unsers Geistes und Herzens ift bieser Schamlag immer nur eine lebungs und Brufungsftatte. Die Geschichte unfers Befchlechts mit ihren Bersuchen, Schicksalen, Unternehmungen und Revolutionen beweiset bies sattsam. Sie und ba kam ein Beiser, ein Guter und ftreuete Gebanken, Rathschläge und Thaten in die Fluth ber Beiten; einige Bellen freiseten fich umber, aber ber Strom rif fie bin und nahm ihre Spur weg; bas Kleinob ihrer ebeln Absichten fant zu Grunde. Rarren herrschten über bie

Rathschläge ber Weisen, und Verschwenber erbten bie Schabe bes Beiftes ihrer sammelnben Eltern. Go wenig bas Leben ber Menschen hienieben auf eine Ewigkeit berechnet ift: so wenig ift bie runde, fich immer bewegende Erbe eine Wertftatte bleibenber Runftwerte, ein Garten ewiger Pflanzen, ein Luftfchloß ewiger Bob-Wir kommen und gehen: jeder Augenblid bringt tausende her und nimmt tausende hinweg von ber Erbe: fie ift eine Berberge für Wanderer, ein Irrftern, auf bem Bugvogel antommen und Zugvogel wegeilen. Das Thier lebt fich aus, und wenn es auch, hoheren 3weden zu Folge, fich ben Jahren nach nicht auslebet: fo ift boch fein innerer 3med erreicht; feine Geschicklichkeiten find ba und es ift was es fein foll. Der Menfc allein ift im Wiberspruch mit fich und mit ber Erbe! benn bas ausgebilbetfte Geschöpf unter allen ihren Organisationen ift zugleich bas unausgebildetfte in feiner eignen neuen Anlage, auch wenn er lebensfatt aus ber Belt wandert. Die Urfache ift offenbar bie, bag fein-Buftand, ber lette fur biefe Erbe, jugleich ber erfte fur ein anbred. Dafein ift, gegen ben er wie ein Rind in ben erften lebungen hier erscheint. Er stellt also zwei Welten auf einmal bar; und bas macht bie anscheinenbe Duplicität seines Wesens.

2. Sofort wird klar, welcher Theil bei ben meisten hienieben ber herrschende sein werbe. Der größeste Theil bes Menschen ift Thier; jur humanitat hat er blos bie Fahigfeit auf die Welt gebracht, und fie muß ihm burch Dabe und Gleiß erft angebilbet Wie wenigen ift es min auf die rechte Weise angebilbet worden! und auch bei ben besten, wie fein und gart ist die ihnen aufgepflangte gottliche Blume! Lebenslang will bas Thier über ben Menichen herrichen, und bie meiften laffen es nach Gefallen über fich regieren. Es giebet alfo unaufhörlich nieber, wenn ber Geift hinauf, wenn bas Herz in einen freien Rreis will; und ba für ein sinnliches Gefchopf die Gegenwart immer lebhafter ift, als Die Entfernung, und bas Sichtbare machtiger auf baffelbe wirtt, als bas Unfichtbare: fo ift leicht ju erachten, wohin bie Baage ber beiben Gewichte aberichlagen werbe. Wie wenig reiner Freuben, wie wenig reiner Erfenntniß und Tugend ift ber Menfch fahig! und wenn er ihrer fahig ware, wie wenig ift er an fie ge-Die ebelften Berbindungen hienieden werden von niebris gen Trieben, wie die Schifffahrt des Lebens von widrigen Winsen gestört, und der Schöpfer, barmherzig strenge, hat beide Berswirrungen in einander geordnet, um eine durch die andre zu zähsmen, und die Sprosse der Unsterdlichkeit mehr durch rauhe Winde als durch schmeichelnde Weste in uns zu erziehen. Ein viel verssuchter Mensch hat viel gelernet; ein träger und müßiger weiß nicht, was in ihm liegt, noch weniger weiß er mit selbstgefühlter Freude, was er kann und vermag. Das Leben ist also ein Kampf, und die Blume der reinen, unsterdlichen Humanität eine schwerserrungene Krone. Den Läusern steht das Ziel am Ende; den Kämpfern um die Tugend wird der Kranz im Tode.

3. Wenn hohere Geschopfe also auf und bliden: so mogen fie und, wie wir die Mittelgattungen betrachten, mit benen bie Natur aus Einem Element in's andre übergeht. schwingt matt seine Flügel nur jum Lauf, nicht jum Fluge: sein schwerer Körper zieht ihn zum Boben. Indessen auch fur ihn und o für jedes Mittelgeschopf hat bie organisirende Mutter gesorget; auch ste sind in sich vollkommen und scheinen nur unserm Auge unformlich. Co ift's auch mit ber Menschennatur hienieben: ibr Unformliches faut einem Erbengeist schwer auf; ein hoherer Beift aber, ber in bas Inwendige blidt, und ichon mehrere Glieber ber Rette fiehet, die fur einander gemacht find, tann uns zwar bemitleiben, aber nicht verachten. Er fieht, warum Menschen in so vielerlei Bustanden aus der Welt geben muffen, jung und alt, thoricht und weise, als Greife, bie jum zweitenmale Kinder wurben, ober gar als Ungeborne. Wahnsinn und Miggestalten, alle Stufen ber Cultur, alle Berirrungen ber Menschheit umfaßte bie allmachtige Gute und hat Balfam genug in ihren Schapen, auch bie Bunben, bie nur ber Tob linbern konnte, ju heilen. wahrscheinlich ber kunftige Zustand so aus bem jegigen hervorsproßt, wie der unfre aus dem Zustande niedrigerer Organisatios nen: so ift ohne Zweifel auch bas Geschaft beffelben naber mit unferm jehigen Dasein verknupft, als wir benten. Der hohere Garten bluhet nur durch die Pflanzen, die hier keimten und unter eis ner rauben Sulle bie erften Sprogden trieben. Ist nun, wie wir gefehen haben, Geselligkeit, Freundschaft, wirksame Theilnehmung beinahe ber hauptzweck, worauf die humanitat in ihrer

ganzen Geschichte ber Menschheit angelegt ist: so muß diese schönste Bluthe des menschlichen Lebens nothwendig dort zu der erquidens dem Gestalt, zu der umschattenden Höhe gelangen, nach der in alsen Berbindungen der Erde unser Herz vergebens durstet. Unstre Brüder der höhern Stufe lieben uns daher gewiß mehr und reiner, als wir sie suchen und lieben können: denn sie übersehen unsern Justand klarer; der Augenblick der Zeit ist ihnen vorüber, alle Disharmonien sind aufgelöset, und sie erziehen an uns vielleicht unsichtbar ihres Glückes Theilnehmer, ihres Geschäfts Brüder. Rur Einen Schritt weiter; und der gedrückte Geist kann freier athmen, das verwundete Herz ist genesen: sie sehen den Schritt annahen und helsen dem Gleitenden mächtig hinüber.

4. 3d tann mir also nicht vorftellen, bag, ba wir eine Mittelgattung von zwei Classen und gewissermaßen die Theilnehmer beiber find, ber funftige Buftand von bem jetigen so fern und ihm fo gang unmittheilbar fein follte, als bas Thier im Menschen gern glauben mochte; vielmehr werben mir in ber Geschichte unfres Geschlechts manche Schritte und Erfolge ohne hohere Einwirfung unbegreiflich. Dag 3. B. ber Mensch fich selbst auf ben Weg der Cultur gebracht und ohne hohere Anleitung sich Sprache und bie erfte Wiffenschaft erfunden, scheint mir unerflarlich und immer unerklarlicher, je einen langern roben Thierzustand man bei ihm voraussest. Eine gottliche Haushaltung hat gewiß über bem menschlichen Geschlecht von seiner Entstehung an gewaltet und hat es auf die ihm leichtefte Beise ju seiner Bahn geführt. Je mehr aber die menschlichen Krafte selbst in lebung waren: besto weniger bedurften fie theils biefer bobern Beibulfe, ober befto minder wurden fie ihrer fahig; obwohl auch in spatern Beiten bie größeften Wirfungen auf ber Erbe burch unerklarliche Umftanbe entstanden find oder mit ihnen begleitet gewesen. Celbst Krant= beiten waren bagu oft Werfzeuge: benn wenn bas Organ aus feiner Proportion mit andern geset, und also fur den gewöhnliden Kreis bes Erbenlebens unbrauchbar worden ift: so scheint's naturlich, daß die innere raftlofe Rraft fich nach andern Seiten des Weltalls fehre, und vielleicht Eindrude empfange, beren eine ungestorte Organisation nicht fabig war, beren fie aber auch nicht bedurfte. Wie bem aber auch fei, so ift's gewiß ein wohlthatiger

Schleier, ber biese und seine Welt absondert, und nicht ohne Urfache ist's so still und stumm um das Grab eines Toden. Der gewöhnliche Mensch auf dem Gange seines Lebens wird von Eindrücken entsernt, deren ein einziger den ganzen Kreis seiner Ideen zerrütten und ihn für diese Welt undrauchdar machen würde. Kein nachahmender Affe höherer Wesen sollte der zur Freiheit erschaffene Mensch sein; sondern auch, wo er geleitet wird, im glücklichen Wahn stehen, daß er selbst handle. Zu seiner Beruhigung und zu dem edlen Stolz, auf dem seine Bestimmung liegt, ward ihm der Andlick edlerer Wesen entzogen: denn wahrscheinlich würden wir und selbst verachten, wenn wir diese kennten. Der Mensch also soll in seinen kunstigen Zustand nicht hineinschauen, sondern sich hineinglauben.

5. So viel ift gewiß, daß in jeder seiner Rrafte eine Unendlichkeit liegt, bie bier nur nicht entwidelt werden kann, weil fie von andern Araften, von Sinnen und Trieben des Thieres unterbrudt wirb, und jum Berhaltniß bes Erbenlebens gleichsam in Einzelne Beispiele bes Bedachtniffes, ber Einbil-Banben liegt. bungetraft, ja gar ber Borberfagung und Ahnung, haben Bunberbinge entbedt, von bem verborgenen Schat, ber in menfchlis den Seelen ruhet; ja fogar die Sinne find bavon nicht ausge-Daß meistens Krantheiten und gegenseitige Mangel fdiloffen. biefe Schape zeigten, anbert in ber Ratur ber Cache nichts, ba eben biese Disproportion erforbert wurde, bem Einem Gewicht feine Freiheit zu geben und bie Macht beffelben zu zeigen. Ausbrud Leibnis, bag bie Geele ein Spiegel bes Weltalls fei, enthalt vielleicht eine tiefere Wahrheit, als die man aus ihm zu entwideln pfleget; benn auch die Krafte eines Weltalls scheinen in ihr verborgen und sie bedarf nur einer Organisation ober einer Reihe von Organisationen, biese in Thatigkeit und lebung sepen Der Allgutige wird ihr biese Organisationen nicht versagen, und er gangelt fie als ein Rind, fie jur Fulle des wachfenden Genuffes, im Wahn eigen erworbener Rrafte und Ginne. Schon in ihren gegenwärtigen Feffeln find allmalig zu bereiten. thr Raum und Beit leere Borte: fie meffen und bezeichnen Berhaltniffe bes Korpers, nicht aber ihres innern Bermogens, bas über Raum und Zeit hinaus ift, wenn es in feiner vollen innigen

Freude wirket. Um Ort und Stunde beines kunftigen Daseins gieb dir also keine Muhe; die Sonne, die deinem Tage leuchtet, misset dir deine Wohnung und dein Erdengeschäft und verdunkelt dir so lange alle himmlische Sterne. Sobald sie untergeht, ersicheint die Welt in ihrer größern Gestalt: die heilige Nacht, in der du einst eingewickelt lagest und einst eingewickelt liegen wirst, bedeckt deine Erde mit Schatten, und schlägt dir dassur am Himsenel die glänzenden Bucher der Unsterdlichkeit auf. Da sind Wohsnungen, Welten und Räume

In voller Jugenb glangen fie, Da fcon Sahrtaufenbe vergangen: Der Beiten Wechfel ranbet nie Das Licht von ihren Bangen.

hier aber unter unferm Blid Berfallt, vergeht, verschwindet alles: Der Erbe Bracht, der Erde Glud Droht eine Zeit des Falles.

Sie selbst wird nicht mehr sein, wenn du noch sein wirst und in andern Wohnplagen und Organisationen Gott und seine Schöpfung genießest. Du hast auf ihr viel Gutes genossen. Du gezlangest auf ihr zu der Organisation, in der du als ein Sohn des Himmels um dich her und über dich schauen lerntest. Suche sie also vergnügt zu verlassen, und segne ihr als der Aue nach, wo du als ein Kind der Unsterdichseit spieltest, und als der Schule nach, wo du durch Leid und Freude zum Mannesalter erzogen wurdest. Du hast weiter kein Anrecht an sie: sie hat kein Anrecht an dich: mit dem Hut der Freiheit gekrönt und mit dem Gurt des Himmels gegürtet, sebe fröhlich beinen Wanderstad weiter.

Wie also die Blume da stand und in aufgerichteter Gestalt das Reich der unterirdischen, noch unbelebten Schöpfung schloß, um sich im Gebiete der Sonne des ersten Lebens zu freuen: so steht über allen zur Erde gebückten der Mensch wieder aufrecht da. Mit erhabnem Blick und aufgehobnen Händen steht er da, als ein Sohn des Hauses den Ruf seines Baters erwartend.

### Sechstes Puch.

Wir haben bisher die Erbe als einen Wohnplat des Menschengeschlechts überhaupt betrachtet, und sobann die Stelle zu bemerken gesucht, bie ber Mensch in ber Reihe ber Lebenbigen auf ihr einnimmt. Laffet und jest, nachdem wir bie Ibee feiner Ratur überhaupt festgestellt haben, bie verschiednen Erscheinungen betrachten, in benen er fich auf biefem runben Schauplat zeigt.

Aber wer giebt uns einen Leitfaben in biefem Labyrinth? welchen fichern Fußtritten burfen wir folgen? Wenigstens foll fein trugendes Prachtfleid einer angemaßten Allwiffenheit die Mangel verhullen, bie ber Geschichtschreiber ber Menschheit, und noch vielmehr ber Philosoph bieser Geschichte nothwendig mit sich tragt: benn nur ber Gentus unfres Gefdlechts überfieht beffelben gange Geschichte. Wir fangen von ben Berschiebenheiten in ber Organisation ber Bolfer an, wenn auch aus teinem andern Grunde, so baher, weil man sogar ichon in ben Lehrbüchern ber Naturgeschichte biefe Berichiebenheiten bemerket.

#### T.

#### Organisation der Bölker in der Rähe des Mordpols.

Roch ift es teinem Seefahrer gelungen, auf ber Are unfrer Erbe zu stehen a), und vielleicht vom Rordvol her einigen nahern Auf-

a) Die hoffnungen unfere Lanbemanns, Samuel Engel's, hier: uber find befannt, und einer ber neuesten Abentheurer nach Morben, Bages, scheint bie geglanbte Unmöglichfeit berfelben abermals zu verminbern.

fchluß ber Conftruction ihres Gangen zu holen; inbeffen find wir schon weit über die bewohnbare Erde hinüber gelangt, und haben Gegenben beschrieben, bie man ben falten und nachten Giethron ber Sier find die Wunderdinge unfrer Erd-Ratur nennen modite. ichopfung ju feben, die fein Anwohner bes Aequators glauben wurde, jene ungeheuern Maffen ichongefarbter Gistlumpen, jene prachtigen Nordlichter, wunderbare Tauschungen bes Auges burch bie Luft und, bei ber großen Ralte von oben, Die oft marmen Erdflufte b). In fteilen, zerfallenen Felfen icheint fich ber hervorgehende Granit viel weiter hinauf zu erftreden, als er's beim Gubpol thun konnte, so wie überhaupt dem größten Theil nach die bewohnbare Erbe auf bem nordlichen hemisphar ruhet. Und ba bas Meer ber erfte Wohnplat ber Lebendigen war: jo tann man bas nordliche Meer mit ber großen Fulle feiner Bewohner noch jest als eine Gebarmutter bes Lebens, und bie Ufer beffelben als ben Rand betrachten, auf bem fich in Moosen, Insetten und Burmern die Organisation aufängt. Ceevogel begrußen bas Land, bas noch weniges eignes Gefieber nahrt: Meerthiere und Amphibien friechen bervor, um fich am feltnen Strahl ber lanblichen Conne zu warmen. Mitten im rege ften Getimmel bes Waffers zeigt fich gleichsam bie Grenze ber lebenben Erbeichopfung.

Und wie hat sich die Organisation des Menschen auf dieser Grenze erhalten? Alles, was die Kälte an ihm thun konnte, war, daß sie seinen Körper etwas zusammendrückte und den Umlauf seines Bluts gleichsam verengte. Der Grönländer bleibt meistens unter fünf Fuß, und die Eskimo's, seine Brüder, werden kleiner, je weiter nach Norden sie wohnen '). Da aber die Lebenskraft von innen herauswirkt: so ersetzte sie ihm an warmer und zäher Dichtigkeit, was sie ihm an emporstrebender Länge nicht geben konnte. Sein Kopf ward in Verhältnis des Körpers groß, das Gesicht breit und platt, weil die Natur, die nur in der Mäßigung und Mitte zwischen zwei Ertremen schön wirkt, hier noch kein sanstes Oval ründen, und insonderheit die Zierde des Gesichts, und wenn ich so

b) G. Phipp's Reisen, Erang Geschichte von Gronland u. f.

c) S. Crang, Ellis, Egebe, Roger, Curtis Nachricht von ber Rufte Labrabor u. f.

fagen barf, ben Balten ber Wage, bie Rase, noch nicht hervor-Da die Baden die größere Breite bes Getreten laffen fonnte. fichts einnahmen, so ward ber Mund flein und rund: die Saare blieben ftraubig, weil weiche und feibene haare zu bilben es an feinem emporgetriebenen Saft fehlte: bas Auge blieb unbefeelt. Bleichergeftalt formten fich ftarte Schultern und breite Blieber, ber Leib ward blutreich und fleischig; nur Sande und Fuße blieben flein und gart, gleichsam die Sproffen und außersten Theile ber Bilbung. Wie bie außere Gestalt, fo verhalt fich auch von innen bie Reigbarfeit und Dekonomie ber Safte. Das Blut fließt trager und bas Berg ichlagt matter; baber bier ber ichmachere Gefchlechtstrieb, befsen Reize mit ber zunehmenben Warme anderer ganber so ungeheuer wachsen. Spat erwachet berfelbe : bie Unverheiratheten leben gudtig, und die Weiber muffen zur beschwerlichen Ghe fast gezwungen Sie gebaren weniger, fo baß fie bie vielgebarenben lus fternen Europäer mit ben Sunden vergleichen: in ihrer Che, so wie in ihrer gangen Lebensart, berricht eine ftille Sittsamfeit, ein gabes Einhalten ber Affetten. Unfühlbar für jene Reizungen, mit benen ein warmeres Klima auch fluchtigere Lebensgeister bilbet, leben und fterben fie ftill und verträglich, gleichgultig-vergnügt und nur aus Rothburft thatig. Der Bater erzieht seinen Cohn mit und zu jener gefaßten Gleichgultigfeit, Die fie fur Die Tugend und Gludfeligfeit bes Lebens achten, und die Mutter faugt ihr Kind lang und mit aller tiefen, gaben Liebe ber Mutterthiere. Was ihnen die Ratur an Reiz und Clasticitat ber Fibern versagt hat, bat fie ihnen an nadhaltenber, bauernber Starte gegeben und fie mit jener warmenben Fettigfeit, mit jenem Reichthum an Blut, ber ihren Aushaud felbft in eingeschloffenen Gebauben erftidend warm macht, umfleibet.

Mich bunkt, es ist niemand, der hiebei nicht die einsormige Hand der organistrenden Schöpferin, die in allen ihren Werken gleichartig wirkt, gewahr werde. Wenn die menschliche Länge zurückleidt: so bleibt es in jenen Gegenden die Begetation noch vielsmehr: wenige kleine Baume wachsen: Moose und Gesträuche krieden an der Erde. Selbst die mit Eisen beschlagne Messtange kurzte sich im Frost; und es sollte sich nicht die menschliche Fiber kurzen? Tros ihres inwohnenden organischen Lebens. Dies kann aber nur

gurudgebrangt und gleichsam in einen fleinern Rreis ber Bilbung eingeschloffen werben; abermale eine Analogie ber Wirtung bei al-Ien Organisationen. Die außern Glieber ber Seethiere und anbern Geschöpfe ber kalten Zone find klein und gart : Die Ratur hielt, so viel moglich, alles zusammen in ber Region ber innern Warme: bie Bogel baselbst wurden mit bichten Febern, Die Thiere mit einer fich umhullenden Fettigfeit belegt, wie hier ber Menfch mit feiner blutreichen, warmenden Sulle. Auch von außen hat ihnen, und zwar aus Einem und eben bemfelben Principium aller Organisationen auf ber Erbe, die Ratur das versagen muffen, was dieser Complexion nicht biente. Burge murbe ihren gur innern Faulung geneigten Korper hinrichten, wie bas ihnen zugebrachte Tollwaffer, ber Branntwein, so viele hingerichtet hat: bas Klima hat fie ihnen also verfagt, und zwingt fie bagegen, in ihrem burftigen Aufenthalt und bei ber großen Liebe zur Rube, bie ihr innerer Bau beforbert, von außen zur Thatigkeit und Leibesbewegung; auf welche alle ihre Befese und Einrichtungen gebaut find. Die wenigen Krauter, Die bier machsen, find blutreinigend, und also gerade fur ihr Bedurfniß: bie außere Luft ift in hohem Grave bephlogististrt d), so baffte felbft bei tobten Korpern ber Faulung wiberfteht und ein langes Les Gifttragende Thiere bulbet die trodine Ralte nicht, und gegen die beschwerlichen Insetten ichutt fie ihre Unempfindlichkeit, ber Rauch und ber lange Winter. Go entschäbigt bie Natur, und wirft harmonisch in allem, was sie wirft.

Es wird nicht nothig sein, nach Beschreibung dieser ersten Nation uns bei denen ihr ähnlichen eben so aussührlich zu verweilen. Die Estimo's in Amerika sind, wie an Sitten und Sprache, so auch an Gestalt, der Grönländer Brüder. Nur da diese Elenden als bärtige Fremdlinge von den unbärtigen Amerikanern hinausges drängt sind: so mussen sie größtentheils auch stücktiger und muhsesliger leben; ja sie werden, hartes Schickal! zu Winterszeit in ihren Höhlen oft gezwungen, vom Saugen ihres eignen Bluts sich

d) S. Wilson's Beobachtungen über ben Einfluß bes Klima auf Bflanzen und Thiere. Leipz. 1781. Cranz historie von Grönland. Th. 2. S. 275.

zu nahren . Hier und an einigen andern Orten der Erde sitt die harte Nothwendigkeit auf dem höchsten Thron, so daß der Mensch beinahe die Lebenbart des Bars ergreisen mußte. Und bennoch hat er sich überall als Mensch erhalten: denn auch in Zügen der scheindar größesten Inhumanität dieser Völker ist, wenn man sie näher erwägt, Humanität sichtbar. Die Natur wollte versuchen, welcher gewaltsamen Zustände unser Geschlecht fähig wäre, und es hat seine Probe bestanden.

Die Lappen bewohnen vergleichungsweise ichon einen milbern Erbstrich, wie sie auch ein milberes Volk find f). Die Große ber menschlichen Gestalt nimmt zu: bie runde Plattigfeit bes Gesichts nimmt ab: bie Baden fenten fich: bas Auge wird bunkelgrau: bie schwarzen, ftarfen Saare farben fich gelbbraun: mit feiner aus Bern Bilbung thut sich auch die innere Organisation bes Menschen von einander, wie die Knospe, die fich bem Strahl ber milbern Conne entfaltet 8). Der Berglappe weibet ichon fein Rennthier, welches weber ber Gronlander noch Estimo thun konnten; er gewinnt an ihm Speise und Rleib, Saus und Dede, Bequemlichkeit und Bergnugen, ba ber Gronlander am Rande ber Erde bies alles am Meere suchen mußte. Der Mensch bekommt also ichon ein Landthier ju seinem Freunde und Diener, bei bem er Runfte und eine hauslichere Lebensweise lernt. Er gewohnt feine Ruge jum Lauf, feine Arme gur funftlichen Fahrt, fein Gemuth gur Liebe bes Befipes und eines festern Eigenthums, fo wie es ihn auch bei ber Liebe jur Freiheit erhalt und fein Dhr zu ber icheuen Gorgsamfeit gewöhnt, bie wir bei mehrern Bolfern biefes Buftanbes bemerken werben. Schuchtern, wie fein Thier, horcht ber Lappe und fahrt beim tleinften Gerausch auf: er licht feine Lebensart, und blidt, wenn bie Conne wieberkehrt, ju ben Bergen hinauf, wie sein Rennthier bahin blidt: er spricht mit ihm und es versteht ihn: er forgt fur baf-

e) S. Roger Curtis Nachricht von Labrador in Forster's und Sprengel's Beiträgen zur Bolferkunde. Th. I. S. 105 u. f.

f) Befanntermaßen fand Sainovic die lapplandische ber ungarischen Sprache ahnlich. S. Sainovic demonstratio, idioma Ungaror. ot Lappon. idem esse, Havn. 1770.

g) S. von ben Lappen Sochftrom, Lemm, Rlingftebt, Ges orgi Befchreibung ber Rationen bes ruffifchen Reiche u. f.

felbe, wie für seinen Reichthum und sein Hausgesinde. Mit bem ersten zähmbaren Landthier also, das die Ratur diesen Gegenden geben konnte, gab sie dem Menschen auch einen Handleiter zur menschlichen Lebensweise.

Ueber die Bolfer am Eismeer im weiten ruffischen Reich haben wir außer so vielen neuern, allgemein befannten Reisen, die fie befcreiben, felbst eine Cammlung von Gemalben berfelben, beren Anblid mehr fagt, ale eine Beschreibung sagen konnte h). Co vermifcht und verdrangt manche biefer Bolfer wohnen: fo feben wir auch bie von ber verschiedensten Abkunft unter Gin Joch ber norbischen Bildung gebruckt und gleichsam an Gine Rette bes Nordpols ge-Der Samojede hat bas runde, breite, platte Besicht, das schwarze, straubige Haar, die untersetze, blutreiche Statur ber norblichen Bilbung; nur feine Lippe wird aufgeworfener, die Rase offner und breiter, der Bart vermindert sich, und wir werben öftlich bin auf einem ungeheuren Eroftrich ihn immer mehr vermindert feben. Der Camojebe ift also gleichsam ber Reger unter ben Norblandern, und seine große Reigbarteit ber Nerven, die fruhe Mannbarkeit ber Samojebinnen im eilften, zwolften Jahre 1), ja, wenn die Nachricht mahr ift, ber schwarze Ring um ihre Brufte, nebft anbern Umftanben, macht ibn, fo falt er wohne, bem Reger Indessen ift er, trot seiner feinen und hitigen Ranoch gleicher. tur, die er wahrscheinlich als Nationaldgarafter mitbrachte, und die felbst vom Klima nicht hat bemeistert werben konnen, boch im Gangen feiner Bilbung ein Rorblander. Die Tungufen k), die fublichen Bewohner, ahneln icon bem mongolischen Bolferstamm, von bem fie bennoch in Sprache und Geschlecht so getrennt find, wie ber Camojebe und Oftial von ben Lappen und Gronlanbern: ihr Ror-

h) Georgi Beschreibung ber Nationen bes rusifischen Reichs. Betereburg 1776.

i) S. Rlingfiebt Mémoires sur les Samojedes et sur les Lappons.

k) S. über alle biefe Nationen Georgi Befchreibung ber Nat. bes ruff. Reichs, Ballas, bes altern Gmelins Reisen u. f. Aus Ballas Reisen und Georgi's Bemerkungen find die Merkwurdigkeiten ber verschiebnen Bolker herausgehoben und besonders herausgegeben. Frankf. u. Leipz. 1773—77.

Ħ

per wird wohlgewachsen und geschlanker, ihr Auge auf mongolische Art flein, Die Lippe bunn, bas haar weicher; bas Gesicht inbeffen behålt noch seine platte Nordbilbung. Ein gleiches ift's mit ben Sakuten und Inkagiren, Die in Die tatarische, wie jene in Die mongolifde Bilbung überzugeben icheinen, ja mit ben tatarifden Ctam-Um fdwarzen und taspischen Meer, am Kautasus und Ural, also jum Theil in ben gemäßigften Erbftrichen ber Belt, geht bie Bilbung ber Tataren in's Schonere über. Ihre Gestalt wird schlank und hager: ber Ropf zieht fich aus ber plumpen Runde in ein schöneres Oval: die Farbe wird frisch: wohlgegliedert und troden tritt die Nase hervor: das Auge wird lebhaft, das haar dunkelbraun, ber Bang munter: bie Miene gefällig, bescheiben und schüchtern; je naher also ben Gegenden, wo die Fulle ber Ratur in lebendigen Wesen zunimmt, wird auch die Menschenorganisation verhaltnismäßiger und feiner. Je nordlicher hinauf ober je weiter in die kalmudischen Steppen hinein, besto mehr platten ober verminbern sich die Gesichtszüge auf nordische ober kalmudische Weise. Allerdings kommt hierbei auch vieles auf die Lebensart bes Bolks, auf bie Beschaffenheit seines Bobens, auf seine Abkunft und Dischung Die Gebirgtataren erhalten ihre Buge reiner, als bie in Steppen und Gbnen wohnen: Bolterschaften, bie ben Dorfern und Stabten nahe find, milbern und mifchen auch mehr ihre Sitten Je weniger ein Bolf verdrängt wird, je mehr es feiund Buge. ner einfachen, rauben Lebensart treu bleiben muß; besto mehr erbalt es auch feine Bilbung. Man wird also, ba auf dieser großen, gum Meer abhangenben Tafel ber Tatarei fo viele Streifereien und Umwälzungen vorgegangen sind, die mehr in einander gemengt has ben, ale Gebirge, Buften und Strome absonbern tonnten, auch bie Ausnahmen von ber Regel bemerken; und sodann bestätigen biese bie Regel: benn unter bie norbische, tatarische und mongolische Bilbung ift alles getheilt.

#### II.

### Organisation ber Bölker um ben affatischen Ruden ber Erbe.

Da viele Bahrscheinlichkeiten es geben, daß um biesen Erdrücken bas menschliche Geschlecht seinen erften Wohnplat gefunden, so ift man geneigt, auf bemfelben auch bie schonfte Menfchengattung zu suchen; wie fehr trugt uns aber biefe Erwartung! Die Bilbung ber Kalmuden und Mongolen ift befannt: fie hat nebst ber mittlern Brofe, wenigstens in Reften bas platte Geficht, ben bunnen Bart, die braune Farbe des nordlichen Klima; zeichnet fich aber auch dabei burch bie gegen bie Rase schiefablaufenben, flach ausgefüllten Augenwinkel: burch schmale, schwarze, weniggebogene Augenbraunen, burch eine fleine, platte, gegen bie Stirn zu breite Rafe, burch abstehende große Ohren, frumme Schenkel und Beine und bas weiße farte Bebif aus 1), bas, nebft ber gangen Gefichtebilbung, ein Raubthier unter ben Menschen zu charafterisiren scheint. Woher nun diese Bilbung? Die gebogenen Anice und Beine finden am erften ihren Grund in der Lebensweise bes Bolfes. Bon Kindheit auf ruffen fie auf ihren Beinen ober hangen auf bem Pferbe; in Sigen ober Reiten theilt fich ihr Leben, und die einzige Stellung, die bem menschlichen Fuß seine gerade schone Bestalt giebt, ber Bang, ift ihnen bis auf wenige Schritte fogar fremb. Collte nun nicht auch mehreres von ihrer Lebensart in ihre Bildung übergegangen sein? Das abstehende thierische Dhr, das gleichsam immer lauscht und horcht, bas kleine scharfe Auge, bas in ber weitesten Ferne ben fleinsten Rauch ober Staub gewahr wird, ber weiße hervorblakenbe, Anochen-benagenbe Bahn, ber bide Hale und bie gurudgebogene Stellung ihres Ropfe auf bemfelben; find biefe Buge nicht gleich-

<sup>1)</sup> S. Pallas Sammlungen über bie mongolischen Wölferschaften, Th. I. S. 98. 171 n. f. Georgi Beschreib. b. Nationen b. rust. Reichs. Th. 4. Petersburg 1780. Schnitscher's Nachricht von ben ajutischen Kalmuden in Müller's Sammlung zur rust. Gesch. B. 4. St. 4. Schlöher's Auszug aus Schobet's memorabitibus Russico-Asiatic. in ben Müllerschen Sammlungen. B. 7. St. 1. n. f.

per wird wohlgewachsen und geschlanker, ihr Auge auf mongolische Art flein, bie Lippe bunn, bas haar weicher; bas Geficht inbeffen behålt noch seine platte Nordbildung. Ein gleiches ift's mit ben Sakuten und Inkagiren, die in die tatarifche, wie jene in die mongolifde Bilbung überzugehen icheinen, ja mit ben tatarifden Ctam-Um fdwarzen und faspischen Meer, am Kautasus und men felbft. Ural, also jum Theil in ben gemäßigsten Erbstrichen ber Welt, aebt bie Vilbung ber Tataren in's Schonere über. Ihre Geftalt wird schlank und hager: ber Ropf gieht sich aus ber plumpen Runde in ein schöneres Oval: die Farbe wird frisch : wohlgegliedert und troden tritt die Rase hervor: das Auge wird lebhaft, das Haar dunkelbraun, ber Bang munter; bie Miene gefällig, bescheiben und schuchtern; je naher also ben Gegenden, wo die Fulle ber Ratur in lebenbigen Wesen zunimmt, wird auch bie Menschenorganisation Je nordlicher hinauf ober je weiter verhaltnismäßiger und feiner. in die kalmudischen Steppen hinein, besto mehr platten ober verminbern fich die Gesichtszüge auf nordische ober kalmuckische Weise. Allerdings kommt hierbei auch vieles auf die Lebensart des Bolks, auf Die Beschaffenheit seines Bobens, auf seine Abkunft und Dischung Die Gebirgtataren erhalten ihre Buge reiner, als mit andern an. bie in Steppen und Gbnen wohnen: Bolferschaften, Die ben Dorfern und Stadten nabe find, milbern und mifchen auch mehr ihre Sitten Je weniger ein Volk verdrangt wird, je mehr es seis und Züge. ner einfachen, rauhen Lebensart treu bleiben muß; besto mehr erbalt es auch feine Bilbung. Man wird alfo, ba auf biefer großen, gum Meer abhangenden Tafel ber Tatarei fo viele Streifereien und Umwalzungen vorgegangen sind, die mehr in einander gemengt has ben, ale Bebirge, Wuften und Strome absonbern fonnten, auch bie Ausnahmen von ber Regel bemerken; und sodann bestätigen biese bie Regel: benn unter bie norbische, tatarische und mongolische Bilbung ift alles getheilt.

#### П.

### - Organisation der Bölker um den affatischen Mucken der Erde.

Da viele Wahrscheinlichkeiten es geben, bag um biesen Erbruden bas menschliche Geschlecht seinen erften Wohnplat gefunden, fo ift man geneigt, auf bemfelben auch bie fconfte Menfchengattung gu fuchen; wie fehr trugt und aber biefe Erwartung! Die Bilbung ber Ralmuden und Mongolen ift bekannt: fie hat nebst ber mittlern Große, wenigstens in Reften bas platte Gesicht, ben bunnen Bart, die braune Farbe bes nordlichen Klima; zeichnet fich aber auch babei burd die gegen bie Rafe ichiefablaufenben, flach ausgefüllten Augenwinkel: burch schmale, schwarze, weniggebogene Augenbraunen, burch eine fleine, platte, gegen bie Stirn zu breite Rafe, burch abstehende große Ohren, frumme Schenfel und Beine und bas weiße farte Gebig aus ), bas, nebft ber gangen Gesichtsbildung, ein Raubthier unter ben Menschen zu charafterisiren scheint. Woher nun biefe Bilbung? Die gebogenen Kniee und Beine finden am erften ihren Grund in ber Lebensweise bes Bolfes. Bon Rindheit auf rutschen fle auf ihren Beinen ober hangen auf bem Pferbe; in Sigen ober Reiten theilt fich ihr Leben, und die einzige Stellung, die bem menschlichen Fuß feine gerade schone Gestalt giebt, ber Bang, ift ihnen bis auf wenige Schritte fogar fremb. Collte nun nicht auch mehreres von ihrer Lebensart in ihre Bilbung übergegangen fein? Das abstehende thierische Dhr, bas gleichsam immer lauscht und horcht, bas kleine icharfe Auge, bas in ber weiteften Ferne ben fleinsten Rauch ober Staub gewahr wirb, ber weiße hervorblatenbe, Anochen-benagende Bahn, ber bide hale und bie gurudgebogene Stellung ihres Ropfe auf bemfelben; find biefe Buge nicht gleich=

<sup>1)</sup> S. Ballas Sammlungen über bie mongolischen Bolferschaften, Th. I. S. 98. 171 n. f. Georgi Beschreib. b. Nationen b. russ. Reichs. Th. 4. Petersburg 1780. Schnitscher's Nachricht von den ajulisschen Kalmuden in Müller's Sammlung zur russ. Gesch. B. 4. St. 4. Schlöher's Auszug aus Schobet's memorabilibus Russico-Asiatic. in den Müllerschen Sammlungen. B. 7. St. 1. n. s.

fam jur Beftandheit gediehene Geberben und Charaftere ihrer Lebensweise? Cepen wir nun noch hingu, bag, wie Ballas fagt, ihre Rinder oft bis in's zehnte Jahr im Geficht unformlich, aufaebunsen und von einem kakochymischen Ansehen sind, bis fie burch bas Auswachsen wohlgebildeter werden: bemerten wir, daß große Streden von ihren Gegenden feinen Regen, wenig ober wenigftens fein reines Waffer haben, und bag ihnen von Rindheit auf bas Baben beinahe eine gang frembe Cache werbe : benten wir uns bie Calafeen. ben Salzboben, Die Salzmorafte, an benen fie wohnen, beren falischen Geschmad sie auch in Speisen und sogar in bem Strom von Theemaffer lieben, mit bem fie taglich ihre Berbauung schwachen: fügen wir auf der Erdhohe, Die fie bewohnen, Die feinere Luft, Die trodnen Winde, die falischen Ausbunftungen, ben langen Winter im Anblid bes Schnees und im Rauch ihrer Butte und noch eine Reihe fleinerer Umftande hingu; follte es nicht wahrscheinlich fein, bag vor Jahrtausenben schon, ba vielleicht einige bieser Urfachen noch viel ftarter wirften, eben hieraus ihre Bilbung entstanden und aur erblichen Natur übergegangen mare? Nichts erquickt unfern Korper mehr und macht ihn gleichsam sprossender und fester, als bas Baben im Waffer, jumal mit Geben, Laufen, Ringen und andrer Nichts schwächt ben Korper mehr, als Leibesübung verbunden. bas warme Getrant, bas fie ohne Maag in fich schlurfen, und bas fie überbem noch mit jusammenziehenden falischen Salzen murgen. Daher, wie ichon Pallas angemerkt hat, die ichwächliche, weibliche Gestalt bes Mongolen und Buraten, baß funf und feche berfelben mit allen Kraften nicht ausrichten, was Gin Ruffe zu thun vermag; baber ihr besonders leichter Korper, mit bem fie auf ihren fleinen Pferden gleichsam nur fliegen und ichweben; baber endlich auch die Ratodymie, die auf ihre Rinder übergehen tonnte. Gelbit einige angrengende tatarijde Stamme werben mit Bugen ber mongolischen Bilbung geboren, die fie aber verwachsen; baber wahrscheinlich einige Ursachen klimatisch sein muffen, Die mehr ober minder burch Lebensart und Abstammung in den Gliederbau Wenn Ruffen ober bes Bolks eingepfropft und vererbt find. Tataren sich mit ben Mongolen mischen, follen schone Rinder geboren werben; fo wie es benn auch unter ihnen nur auf mongolijche. Weise fehr garte und proportionirte Geftalten geben

soll m). Auch hier ist sich also die Natur in ihrer Organisation treu geblieben: Nomadische Bolker unter diesem Himmel, auf diesem Erdstrich, bei solcher Lebensweise, mußten zu solchen leichten Raubzeiern werden.

Und weit umher erstreden sich Züge ihrer Bildung: benn wohin sind diese Raubvögel nicht gestogen? mehr als einmal hat über einem Welttheil ihr siegender Zug geschwebt. In vielen Ländern Asiens haben sich also Mongolen niedergelassen und ihre Bildung durch die Züge andrer Bölker veredelt. Ja früher als diese Kriegsüberschwemmungen waren jene uralten Wanderungen von diesem frühbewohnten höchsten Rücken der Erde in viele umliegende Länder. Bielleicht also schon daher trägt die östliche Weltgegend, die zu den Kamtschadalen hinauf, so wie über Tibet hin längs der Halbinsel senseits des Ganges, Züge mongolischer Bildung. Lasset uns diesen Erdstrich übersehen, der uns manches Sonderbare zeigt.

Die meisten Kunfteleien ber Sinesen an ihrem Korper betreffen Bei ienen Bolfern bemerkten wir die ungestalmongolische Buge. ten Fuße und Ohren; mahrscheinlich gab, ba eine falsche Cultur bazu fam, eine ahnliche Ungestalt zu jenem wibernaturlichen Fußzwange, zu jenen abscheulichen Verzerrungen ber Ohren, bie vielen Bolfern biefes Erbstrichs gewöhnlich find, Anlag. Man schämte fich seiner Bilbung und wollte verandern; traf aber auf Theile, Die, da fie der Veranderung nachgaben, sich als die häßlichste Schönheit Die Ginefen tragen, fofern es bie große Beraulest vererbten. schiedenheit ihrer Provingen und ihrer Lebensart gulaft, offenbar noch Buge ber oftlichen Bildung, Die auf ber mongolischen Erbhohe nur am ftartften in's Auge fallt. Das breite Beficht, bie fleinen schwarzen Augen, die stumpfe Rafe, ber bunne Bart, hat fich in einem andern Lande nur zu einer weichern, rundern Geftalt klimatifirt; und ber finefische Geschmad scheint eben so fehr eine Folge übelgeordneter Organe, wie ihre Regierungsform und Weisheit Despotismus und Rohigkeit mit fich tragt. Die Japonefen, ein Bolt von finefischer Cultur, wahrscheinlich

m) Pallas in ber Samml. zur Gesch. ber mongol. Bollerschaften. Reisen, Th. I. S. 304. II. u. f.

aber von mongolischer Herkunft n), sind fast durchgehends übel gewachsen, von didem Kopf, kleinen Augen, stumpfen Nasen, platten Baden, fast ohne Bart und meistens schiefen Beinen: ihre Regierungsform und Weisheit ist voll gewaltsamen Iwanges, nur ihrem Lande durchaus bequemt. Eine dritte Art Desposismus herrscht in Tibet, dessen Gottesdienst sich weit hinan in die barbarischen Steppen zieht.

Die oftliche Bilbung o) ziehet fich mit ben Gebirgen auf bie Balbinsel jenseit bes Ganges hinunter, wo mit ben Bergen fich auch wahrscheinlich die Bolter binab erftreckten. Das Konigreich Affam, bas an die Tatarei grenzt, bezeichnet fich, wenn man den Berichten ber Reisenden P) trauen barf, insonderheit nordlich, burch seine häufigen Eropfe und platten Rafen. Der unformliche Schmud an ben verlängerten Ohren, die grobe Nahrung und Ractheit in eis nem so milben Erbstrich, sind Charaftere ber Barbarei eines roben Bolfes. Die Arrafaner mit weit offnen Rafen, einer flachen Stirn, fleinen Augen und bis zu ben Schultern herabgezwängten Dhren geigen eben biefe Migbilbung bes oftlichen Erbstrichs 4). Die Bar= men in Ava und Beru haffen ben Bart bis auf fein fleinstes Sagr, wie ihn die Tibetaner und andre hohere Nationen haffen : fie wollen von ihrer tatarifden Unbartigfeit auch burch eine reichere Natur nicht weggebracht fein "). Co geht's, jedoch nach ber Berschiebenheit ber Klimate und Bolter, bis in die Inseln herunter.

Rordwarts hinauf nicht anders bis zu den Korafen und Kamtschadalen am Ufer der oftlichen Welt. Die Sprache der letten soll mit der Sinesisch-Mongolischen noch einige Aehnlichkeit haben, ob

n) Allgem. Samml. ber Reisen. Th. 2. S. 595. Charlevoix. Bon ben Sinesen s. Dlos Lorce Reise nach Surate und China. S. 68. Allgem. Reisen. Th. 6. S. 130.

<sup>,0)</sup> Die altern Nachrichten beschreiben die Tibetaner als ungestalt. S. allgem. Reisen. B. 7. S. 382. Nach neuern (Pallas Nord. Beiträge. B. 4. S. 280.) wird bieses gemilbert, welche Milberung auch die Lage ihres Erbstrichs zu begünstigen scheint. Wahrscheinlich sind sie ein rober Uebergang zur inhostanischen Bilbung.

p) S. allgem. Reisen. B. 10. S. 557. ans Tavernier.

q) Allgem. Reisen. B. 10. S. 67 and Drington.

r) S. Marsben Beschreibung von Sumatra. S. 62. Allgem. Reisen, Th. 2. S. 487 u. f.

sie gleich in alten Zeiten von diesen Bolkern getrennt sein mussen, da sie den Gebrauch des Eisens noch nicht kannten; thre Vildung verstäugnet noch nicht ihren Weltstrich »). Schwarz ist ihr Haar, ihr Gesicht breit und slach. Nase und Augen ties eingedrückt; und the ren Geistescharakter, eine scheindare Anomalie in diesem kaken wirdbaren Klima, werden wir dennoch demselben angemessen sind den. Die Koraken, die Tschuchtschi, die Kurilen und weitern die lichen Insulaner endlich ') sind, wie mich dunkt, allmälige Uebergänge aus der mongolischen in die amerikanische Form, und wenn wir die nordwestlichen Enden dieses Weltsheils, die und größtentheils noch undekannt sind, wenn wir den innern Theil von Jedso und die große Strecke über Neu-Merico hin, die und noch so leer wie das innere Afrika ist, werden kennen sernen: so hünkt mich, werden wir der letzen Reise Cooks zusolge » ziemlich offendare Schattizungen sich in einander verlieren sehen.

Solch einen weiten Strick hat die zum Theil verzerrte, überall aber mehr oder minder unbartige öftliche Bildung; und daß sie nicht Abstammung von Einem Volk sei, zeigen die mancherlei Sprachen und Sitten der Nationen. Was ware also ihre Ursache? was z. B. hat so verschiedne Volker bewassnet, gegen den Bart zu streiten, oder sich die Ohren zu zerren, oder sich die Nase und Lippen zu durchbohzen? Mich dunkt, eine ursprüngliche Unsormlichkeit muß zum Grunde gelegen haben, die nachher eine barbarische Kunst zu Husse rief und endlich eine alte Sitte der Bater wurde. Die Abartung der Thiere zeigt sich, ehe sie die Gestalt ergreist, an Haar und Ohren; weiter hinab an den Füßen, so wie sie auch int Gesicht zuerst das Kreuz desselben, das Prosil andert. Wenn die Genealogie der Volker, die Beschaffenheit dieser weitentlegenen Erbstriche und Länder, am

s) Allgem. Reisen. Th. 20. S. 289. aus Steller.

t) G. Georgi Befchreib. ber Rat. bes ruff. Reiche. Th. 3.

u) S. Ellis Nachricht von ber Coofficen britten Reife. S. 114: Tagebuch ber Entbedungereise, übersetzt von Forfter. S. 231. Momit man bie altern Nachrichten von ben Inseln zwischen Affen und Amerika zu vergleichen hat. S. neue Nachricht von ben neuentbeckten Inseln. Hams burg u. Leipz. 1776. Die Nachrichten in Pallas Norbischen Beiträgen, Miller's russtschen Sammlungen, ben Beiträgen zur Bolker: und Lansberkunde u. f.

meisten aber die Abweichungen ber innern Physiologie der Boltersschaften mehr untersucht sein wird: so werden wir auch hierüber neue Ausschlüsse erhalten. Und sollte der der Wissenschaften und Ratiosnen kundige Pallas nicht der Erste sein, der uns hierüber ein specilegium anthropologicum gabe?

#### Ш.

### Organisation des Erdstrichs schöngebildeter Wölker.

Mitten im Schooß ber hochsten Gebirge liegt bas Konigreich Kaschmire, verborgen wie ein Paradies ber Welt. Fruchtbare und schone Hügel sind mit hohern und hohern Bergen umschlossen, beren lette sich, mit ewigem Schnee bebeckt, zu ben Wolken erhesben. Hier rinnen schone Bache und Ströme: bas Erdreich schmuckt sich mit gesunden Kräutern und Früchten: Inseln und Garten stehen im erquickenden Grün; mit Biehweiden ist alles überbeckt; gistige und wilde Thiere sind aus diesem Paradiese verdannt. Man könnte, wie Bernier sagt, diese die unschuldigen Berge nennen, auf desnen Milch und Honig fließt, und die Menschengatung daselbst ist der Natur nicht unwerth. Die Kaschmiren werden für die gestreichsten und wisigsten Indier gehalten, zur Poesse und Wissenschaft, zu Handthierungen und Künsten gleich geschickt, die wohlgebildetsten Menschen, und ihre Weiber oft Muster der Schönheit \*).

Wie gludlich könnte Indostan sein, wenn nicht Menschenhande sich vereinigt hatten, den Garten der Natur zu verwüsten, und die unschuldigste der Menschengestalten mit Aberglauben und Unterdrüstung zu qualen. Die Hindus sind der sanstmuthigste Stamm der Menschen. Rein Lebendiges beleidigen sie gern: sie ehren, was Leben bringt, und nahren sich mit der unschuldigsten Speise, der Milch, dem Reis, den Baumfrüchten, den gesunden Kräutern,

x) Allgem. Reifen, Th. 2. S. 116. 117, and Bernier.

bie ihnen ihr Mutterland barbeut. Ihre Gestalt, fagt ein neuer Reisender y), ift gerade, schlanf und schon, ihre Glieber fein proportionirt, ihre Finger lang und garttaftend, ihr Geficht offen und gefällig, die Buge beffelben find bei bem weiblichen Gefchlecht bie garteften Linien ber Schonheit, bei bem mannlichen einer mannlichfanften Seele. 3hr Gang und ihr ganges Tragen bes Rorpers ift im höchsten Grad anmuthig und reizend. Die Beine und Schenfel, bie in allen nordöftlichen gandern litten ober affenartig verfürzt was ren, verandern fich hier und tragen eine fpriegende Menschenschönbeit. Celbft bie mongolische Bilbung, bie fich mit biefem Geschlecht vermählte, hat fich in Burbe und Freundlichkeit verwandelt. wie die Leibesgestalt, ift auch die ursprungliche Gestalt ihres Geiftes; ja sofern man fie ohne ben Druck bes Aberglaubens ober ber Cflaverei betrachtet, ihre Lebensweise. Mäßigkeit und Rube, ein fanftes Befühl und eine ftille Tiefe ber Seele bezeichnen ihre Arbeit und ihren Genuß, ihre Sittenlehre und Mythologie, thre Runfte und felbst ihre Duldsamkeit unter bem außerften Jod ber Menschbeit. Gludliche Lammer, warum konntet ihr nicht auf eurer Aue ber Natur ungeftort und forglos weiben?

Die alten Perser waren ein hästliches Volk von den Geblegen, wie noch ihre Reste, die Gauren, zeigen 2). Da aber schwerzlich ein Land in Asien so vielen Eindrüchen ausgesetzt ist, als Perssien, und gerade unter dem Abhange wohlgedildeter Bolker lag, so hat sich hier eine Bildung zusammengesetzt, die dei den edleren Perssern Würde und Schönheit verbindet. Hier liegt Tschirkassen, die Mutter der Schönheit; zur andern Seite des kaspischen Meers wohnen tatarische Stämme, die sich in ihrem schönen Klima auch schon zur Wohlgestalt gebildet und häusig hinabgebreitet haben. Jur Rechten liegt Indien, und sowohl aus ihm als aus Tschirkassen

y) Makingtosh travels. Vol. I. p. 321.

z) Chardin Voyages en Perse. Vol. III. Chap. XI. In le Brun (Brunns) Voyages en Perse, T. I. Chap. 42. n. 86—88. stehen Berser, bie man mit benen baranf folgenden Schwarzen, n. 89. 90., ben roben Samojeben, Chap. 2. n. 7. 8., bem wilben Sub-Reger, n. 197. und bem sanften Benjanen, n. 109., vergleichen mag.

baben erlaufte Madden bas Geblut ber Berfer verschont. Gemutheart ift biesem Veredlungsplat bes menschlichen Geschlechts gemaß worben: benn jener leichte und burchbringenbe Berftand, jene fruchtbare und lebhafte Einbildungefraft ber Perfer fammt ihrem biegfamen hoflichen Bejen, ihrem Sange gur Gitelfeit, gur Bracht und gur Freude, ja gur romantischen Liebe, find vielleicht die erlefenften Gigenschaften jum Gleichgewicht ber Reigungen und Buge. Statt jener barbarifchen Bierrathen, mit benen ungeftalte Rationen Die Ungestalt ihres Körpers bededen wollten und vermehrten, tamen hier ichonere Gewohnheiten auf, die Wohlgestalt bes Rorpers Der wafferlose Mongole mußte unrein leben; ber weiche Indianer babet; ber wolluftige Perfer falbet. Der Mongole klebte auf seinen Fersen ober hing auf seinem Pferbe: ber sanfte Indier ruhet; ber romantische Perser theilt seine Zeit in Ergobungen und Spiele. Er farbt fein Augenbraun: er fleibet fich in eine ben Buchs erhebenbe Rleibung. Schone Bohlgeftalt! fanftes Gleichgewicht ber Reigungen und Seelenfrafte, warum fonnteft bu bich nicht bem gangen Erdball mittheilen ?

Daß einige tatarische Stämme ursprünglich zu ben schöngebisteten Bolkern der Erde gehören, und nur in den Nordlandern
oder auf den Steppen verwildert sind, haben wir bereits bemerkt;
beide Seiten des kaspischen Meers zeigen diese schönere Bildung. Die Usbeckerinnen werden groß, wohlgebildet und angenehm beschrieden "): sie ziehen mit ihren Männern in's Gesecht: ihr Auge,
sagt die Beschreibung, ist groß, schwarz und lebhaft, das Haar
schwarz und sein; die Bildung des Mannss hat Ansehen und eine Art seiner Würde. Ein gleiches Lob wird den Bucharen gegeben,
und die Schönheit der Tschirkasserinnen, der schwarzseiden Faden ihres Augenbrauns, ihr feuriges schwarzes Auge, die glatte Stirn,
der kleine Mund, das geründete Kinn, sind weit umher bekannt
und gepriesen d. Man sollte glauben, daß in diesen Gegenden

a) Allgem. Reisen. Th. 7. S. 316, 318.

b) S. einige Gemalbe bet le Brun; Voyages au Levant. T. I. Chap, X. n. 34-37.

vie Zunge der Waage menschlicher Bildung in der Mitte geschwebt und ihre Schaalen nach Griechenland und Indien ofts und westlich fortgedreitet habe. Glücklich für uns, daß Europa diesem Mittelspunkt schoner Formen nicht so gar fern lag, und daß manche Bolker, die diesen Welttheil bewohnen, die Gegenden zwischen dem schwarzen und kaspischen Weer auch entweder inne gehabt oder langsamdurchzogen haben. Wenigstens sind wir also keine Antipoden des Landes der Schönheit.

-Aue Bolfer, Die fich auf diesen Erdstrich schoner Menschenbilbung brangten und auf ihm verweilten, haben ihre Buge gemilbert. Die Turfen, ursprunglich ein haftliches Bolt, verebelten fich zu einer ansehnlichern Geftalt, ba ihnen, als lleberwindern weiter Gegenden, jede Rachbarichaft iconer Geschlechter ju Dienft ftand; auch bie Gebote bes Rorans, ber ihnen bas Baschen, bie Reinigfeit, die Mäßigung anbefahl und bagegen wolluftige Ruhe und Liebe erlaubte, haben mahricheinlich bagu beigetragen. Die Ebraer, beren Bater ebenfalls aus ber Sobe Aftens tamen, und bie lange Beit; balb in's burre Aegypten, balb in bie arabische Bufte verfchlagen, nomabisch umberzogen; ob fie gleich auch in ihrem engen Lande unter bem brudenben Joch bes Gefeges fich nie zu einem Ibeal erheben konnten, bas freiere Thatigkeit und mehrere Wolluft bes Lebens forbert: fo tragen fie bennoch, auch jest in ihrer weiten Berftremung und langen, tiefen Bermorfenheit bas Geprage ber afiatifchen Bilbung. Aud bie harten Araber geben nicht leer aus: benn obgleich ihre Halbinsel mehr jum Lande ber Freiheit als ber Schönheit von der Natur gebildet worden, und weber die Bufte noch das Romadenleben die besten Pflegerinnen der Wohlgestalt sein können; so ift boch dieses harte und tapfere zugleich ein wohlgebilbetes Bolt, beffen weite Birfung auf brei Weltibeile wir in ber Kolge feben werben 6).

Endlich fand an ben Ruften bes mittellandischen Meers d) bie

c) Gemalte von ihnen f. bei Riebnhr. Th. 2. Le Brun voyages au Levant. n. 90, 91.

d) Gemalde s. bei le Brun, Voyage au Levant. Chap. 7. n. 17—20., in Choiseul Goussier Voyage pittoresque u. f. Die Denkmaler ber alten griechischen Kunft gehen über alle biese Gemalbe.

menschliche Wohlgestalt eine Stelle, wo sie sich mit dem Geist versmählen, und in allen Reizen irdischer und himmlischer Schönheit nicht nur dem Auge, sondern auch der Seele stättbar werden konnte; es ist das dreisache Griechenland in Asien und auf den Inseln, in Gräcia selbst und auf den Kusten der weitern Abendländer. Laue Westwinde sächelten das Gewächs, das von der Höhe Asiens allmäslig her verpstanzt war, und durchhauchten es mit Leben: Zeiten und Schicksale kamen hinzu, den Saft desselben höher zu treiben und ihm die Krone zu geben, die noch sedermann in zenen Idealen griechischer Kunst und Weisheit mit Freuden anstaunt. Hier wurden Gestalten gedacht und geschaffen, wie sie kein Liebhaber Tschirkassischer Schönen, kein Künstler aus Indien oder Kaschmire entwersen konnte. Die menschliche Gestalt ging in den Olympus und bekleis dete sich mit göttlicher Schönheit.

Weiterhin nach Europa verirre ich mich nicht. Es ist so formenreich und gemischt; es hat durch seine Kunst und Cultur so vielfach die Natur verändert, daß ich über seine durcheinandergemengte feine Nationen nichts Allgemeines zu sagen wage. Vielmehr sehe ich vom letten Ufer des Erdstrichs, den wir durchgangen sind, nochmals zurück, und nach Einer oder zwei Bemerkungen gehen wir in das schwarze Afrika über.

Buerft fallt jebermann in's Auge, bag ber Strich ber wohlgebilbetften Bolfer ein Mittelftrich ber Erbe fei, ber, wie bie Coonheit selbst, awischen aweien Aeußersten liegt. Er hat nicht die zufammenbrudenbe Ratte ber Camojeben, noch bie borrenben Caljwinde ber Mogolen; und auf ber andern Seite ift ihm die brennende Sige ber afrifanischen Candwuften, fo wie die feuchten und gewaltsamen Abwechselungen bes amerikanischen Klima eben so Weber auf bem Gipfel ber Erbhohe liegt er, noch auf bem Abhange jum Pol bin; vielmehr ichniten ihn auf ber Ginen Seite bie hohen Mauern ber tatarischen und mongolischen Gebirge, ba auf ber andern ihn ber Wind bes Meeres fuhlt. Regelmäßig wechfeln seine Jahreszeiten ab, aber noch ohne die Gewaltsamfeit, die unter bem Aequator herricht; und ba icon Sippotrates bemerkt hat, baß eine fanfte Regelmäßigkeit ber Jahredzeiten auch auf bas Bleichgewicht ber Neigungen großen Einfluß zeigt: fo hat fie folden in ben Spiegel und Abbrud unfrer Seele nicht minder. Die räuberisschen Tukumannen, die auf den Bergen oder in der Wüste umhersschweisen, bleiben auch im schönsten Klima ein häßliches Bolk; liessen sie sich zur Ruhe nieder und theilten ihr Leben in einen sanstern Genuß und in eine Thätigkeit, die sie mit andern gebildeteren Rationen verdände: sie würden, wie an der Sitte derselben, so mit der Zeit auch an den Zügen ihrer Bildung Antheil nehmen. Die Schönheit der Welt ist nur für den ruhigen Genuß geschaffen; mittelst seiner allein theilt sie sich dem Menschen mit und verkörpert sich in ihm.

Ersprießlich ift's fur bas Menschengeschlecht ge-Aweitens. wefen, daß es in biefen Gegenden ber Wohlgestalt nicht nur anfing, fondern daß auch von hieraus die Cultur am wohlthatigften auf andre Nationen gewirft hat. Wenn die Gottheit nicht unfre gange Erbe gum Gis ber Schonheit machen tonnte: fo ließ fie wes nigstens burch bie Pforte ber Schonheit bas Menschengeschlecht hinauftreten, und mit lang' eingeprägten Bugen berfelben bie Bolfer nur erft allmalig anbre Gegenben fuchen. Auch mar es Ein und baffelbe Brincipium ber Ratur, bas eben bie wohlgebilbeten Nationen zugleich zu ben wohlthatigsten Wirferinnen auf anbre machte; fie gab ihnen namlich bie Munterfeit, Die Glafticitat bes Beiftes, die sowohl zu ihrer Leibesgestalt, als zu biefer wohlthatigen Wirtung auf anbre Nationen gehorte. Die Tungusen und Estimo's sigen ewig in ihren Sohlen und haben sich, weber in Liebe noch Leid, um entfernte Bolfer befummert. Der Reger hat fur bie Europaer nichts erfunben: er hat fich nie in ben Ginn kommen laffen, Europa weber ju begluden, noch ju befriegen. Aus ben Gegenden fcon gebilbeter Boller haben wir unfre Religion, Runft, Biffenschaft, Die ganze Geftalt unfrer Cultur und humanitat, fo viel ober wenig wir beren an uns haben. fem Erbstrich ift alles erfunden, alles burchdacht und wenigstens in Kinderproben ausgeführt, was bie Menschheit verschönern und bilben konnte. Die Geschichte ber Cultur wird bieses umviberfprechlich barthun, und mich bunft, es beweiset's unfre eigne Er-Wir norbischen Europäer maren noch Barbaren, wenn nicht ein gutiger Sauch bes Schicffals uns wenigstens Bluthen vom Beift biefer Bolfer heruber geweht hatte, um burch Ginimpfung bes schonen Zweiges in wilbe Stamme mit ber Beit ben unfern au verebeln.

### IV.

## Organisation ber afrifanischen Bolfer.

Billig muffen wir, wenn wir jum Lande ber Schwarzen übergeben, unfre ftolgen Borurtheile verleugnen, und bie Organisation ihred Erbstrichs fo unpartheilisch betrachten, als ob fie die einzige in ber Welt mare. Mit eben bem Recht, mit bem wir ben Reger für einen verfluchten Cohn bes Chams und für ein Gbenbilb bes Unholbes halten, fann er feine grausamen Rauber fur Albinos und weiße Satane erflaren, bie nur aus Schwachheit ber Ratur fo entartet find, wie, bem Nordpol nahe, mehrere Thiere in Beiß ausarten. 3d, tonnte er fagen, ich, ber Schwarze, bin Urmenfch. Mich hat ber Quell bes Lebens, Die Conne, am ftarfften getrantt, bei mir und überall um mich her hat er am lebendigsten, am tiefften gewirtet. Sehet mein golb =, mein fruchtreiches Land, meine himmelhohen Baume, meine fraftigen Thiere! alle Elemente wimmeln bei mir von Leben und ich ward ber Mittelpunkt biefer Le= Co fonnte ber Reger fagen, und wir wollen also mit Beicheibenheit auf fein ihm eigenthumliches Erbreich treten.

Sogleich beim Ifthmus ftoft uns eine fonberbare Ration auf, Groß, ftart, fett vom Leibe (mit welcher Fettigfeit bie Aegnpter. fie ber Ril segnen soll), babei von grobem Knochengebilbe und gelbbraun; indessen find sie gesund und fruchtbar, leben lange und maßig. Jest faul, einft waren fie arbeitfam und fleißig; offenbar hat auch ein Bolt von biefen Knochen und biefer Bilbung ) baju gehort, bag alle bie gepriesenen Runfte und Anstalten ber alten Aegypter ju Stande tommen tonnten. Gine feinere Nation hatte fich bazu schwerlich bequiemt.

Die Einwohner Rubiens und die weiter hinaufliegenden in-

e) S. bie Statuen ihrer alten Runft, bie Mumien und bie Beiche nungen berfelben auf bem Mumientaften.

neren Gegenden von Afrika kennen wir noch wenig; wemt inbessen ben vorläufigen Radrichten Bruce f) ju trauen ift, fo mohnen auf biefer gangen Erbbobe feine Regergeschlechter, bie er nur ben oft = und weftlichen Ruften Diefes Welttheils, ale ben niebrigften und heißesten Gegenden zueignet. Gelbft unter bem Mequator, fagt er, gebe es auf biefer fehr gemäßigten und regenhaften Erds bobe mur weiße oder gelbbraune Menfchen. Go merfivurbia bies fes Factum mare, ben Urfprung ber Regerschwarze zu erklaren: so zeigt, woran uns beinahe noch mehr gelegen ift, auch bie Form ber Rationen biefer Gegenden eine allmalige Fortrudung gur Regerbildung. Wir wiffen, daß die Abeffinier ursprunglich grabifcher herfunft find, und beibe Reiche auch oft und lange verbunben gewesen: inbessen, wenn wir nach ben Bilbniffen berfelben bei Qubolf 8) u. a. urtheilen burfen, welche hartere Befichtegunge erfcheinen hier, als in ber arabifden und weitern afiatifden Geftalt! Sie nahert fich ber Regerform, obwohl noch von fern; und bie großen Abwechselungen bes Landes an hohen Bergen und ben angenehmften Ebenen, die Abwechselungen bes Klima mit Sturmwinden, Site, Ralte, und ber iconften Beit, nebft noch einer Reihe andrer Urfachen, icheinen biefe hart gusammengesetten Buge ju erflaren. In einem verschiebnen Welttheil mußte fich auch eine verschiedne Menschengestalt erzeugen, beren Charafter viel finnliche Lebensfraft, eine große Dauer, aber auch ein lebergang jum Meußersten in ber Bilbung, welches allemal thierifch ift, ju fein Die Cultur und Regierungsform ber Abeffinier ift, ihrer Geftalt sowohl, ale ber Beschaffenheit ihres Landes gemäß, ein robes Gemijd von Christen : und Beibenthum, von freier Corglofigfeit und von barbarifdem Despotismus.

Auf der andern Seite von Afrika kennen wir die Berbers ober Brebers gleichergestalt zu wenig, um von ihnen urtheilen

f) Buffon supplemens à l'histoire naturelle. T. IV. p. 495. 4. Lobo sagt wenigstens, baß auch die Schwarzen baselbst weber häßlich noch bumm, sonbern geistig, zart und von gutem Geschmad sind. (Relation historique d'Abissinie. p. 85.) Da alle Nachrichten aus diesen Gegenden alt und nngewiß sind: so ware die Ausgabe von Brüce Reisen, wenn er solche bis nach Abessinien gethan hat, sehr zu wünschen.

g) Ludolf hist. Acthiop, bin und wieber.

zu können. Ihr Aufenthalt auf ben Atlasgebirgen, und ihre harte, muntre Lebensweise hat ihnen die wohlgewachsene, leichte und hurtige Gestalt erhalten, die sie auch von den Arabern untersscheidet h). Sie sind also noch nichts minder, als ein Bolf von Regerbildung, so wenig es die Mauren sind: denn diese letten sind mit andern Bolfern vermischte arabische Geschlechter. Ein schones Bolf, sagt ein neuer Beobachter i), von seinen Gesichtes zügen, länglich runden Gesichten, schonen großen seurigen Augen, länglichten und nicht breiten, nicht platten Rasen, von schonen, etwas in Locken fallenden, schwarzen Haar; also auch mitten in Afrika eine askatische Bildung.

Bom Gambia und Senegastrom fangen eigentlich bie Regergeschlechter an, boch auch hier noch mit allmaligen lebergangen k). Die Jalofer ober Bulufe haben noch nicht die platten Rafen und biden Lippen ber gemeinen Reger; fie fowohl, als bie fleineren, behenderen Fuli's, bie, nach einigen Beschreibungen, in Freude, Tang und in der gludlichsten Ordnung leben, find in ihrem schönen Gliederbau, in ihrem schlichten, nur wenig wollichten Haar, in ihren offnen langlichen Gefichtern noch Bilber ber Schonheit gegen jene Danbigoer und bie weiter hinabwohnenben Regervoller. Jenseits bes Cenega also fangen erft bie biden Lippen und platten Rasen ber Regergestalt an, die fich noch mit ungezählten Barietaten fleiner Bolferschaften über Guinea, Loango, Rongo und Angola tief hinab verbreiten. Auf Rongo und Angola 3. E. fallt die Schwarze-in die Olivenfarbe: bas frause Haar wird rothlich: die Augapfel werden grun: das Aufgeworfene der Lippen minbert fich und die Statur wird fleiner. seitigen Rufte Zanquebar findet sich eben diese Dlivenfarbe, nur bei einer größern Gestalt und regelmäßigern Bilbung wieber. Die Hottentotten und Raffern endlich find Rudgange ber Neger in eine andre Bilbung. Die Rase jener fangt an etwas von ber gequetiche

h) Hoft Machrichten von Marolo. S. 141. vergl. mit 132. u. f.

i) Schott's Nachrichten über ben Buftanb vom Senega in ben Beisträgen gur ganbers und Wölterfunde. Ih. I. S. 47.

k) S. Schott's Nachr. vom Senega. S. 50. Allgemeine Reisen. S. 315.

ten Plattigkeit, die Lippe von ihrer geschwollnen Dicke zu verlieren: bas Haar ist die Mitte zwischen der Wolle der Neger und dem Haar andrer Bolker: ihre Farbe ist gelbbraun: ihr Buchs wie der meisten Europäer, nur mit kleineren Händen und Küßen 1). Rennten wir nun noch die zahlreichen Bolkerschaften, die über ihren dürren Gegenden im Innersten von Afrika dis nach Abessinien hinauf wohnen, und bei welchen, nach manchen Anzeigen an den Grenzen, Fruchtbarkeit des Landes, Schönheit, Stärke, Gultur und Kunst zunehmen sollen, so könnten wir die Schattirungen des Bolkergemäldes in diesem großen Welttheil vollenden und würden vielleicht nirgend eine Lücke sinden.

Aber wie arm find wir überhaupt an geltenden Rachrichten aus biesem Strich ber Erbe! Raum bie Ruften bes Lanbes fennen wir, und auch diese oft nicht weiter, als die europäischen Ra-Das Innere von Afrika hat von neuern Euros nonen reichen. paern niemand durchreiset, wie es boch die arabischen Karawanen so oft thun m); was wir von ihm wiffen, find Cagen aus bem Munde ber Schwarzen, ober ziemlich alte Nachrichten einiger gludliden ober ungludlichen Abentheurer n). - Bubem icheint auch bei ben Rationen, die wir ichon kennen konnten, bas Auge ber Europaer viel zu tyrannisch = forglos zu fein, um bei schwarzen elenden Stlaven Unterschiede ber Nationalbildung ausforschen zu wollen. Man betrachtet fie wie Bieh, und bemerkt fie im Kauf nur nach ben Bahnen. Gin herrnhutischer Missionarius 9) hat aus einem andern Welttheil her uns forgfaltigere Unterscheidungen von Bolterschaften ber Reger gegeben, als fo manche afritanifche Reisenbe, bie an die Rufte ftreiften. Welch ein Glud mare es fur Ratur - und Menschenkunde, wenn eine Gesellschaft Menfchen von Forfter's Beift, von Sparmann's Gebulb unb von ben Kenniniffen beiber, bies unentbedte Land burchgogen! Die Radrichten, bie man von ben menschenfrefferischen Jaga's

<sup>1)</sup> Sparmann's Reifen. G. 172.

m) Schott's Nachrichten vom Senega. S. 49. 50.

n) Bimmermann's Bergleichung ber befannten und unbefannten Theile, eine Abhanblung voll Gelehrsamfeit und Urtheil, in ber geogr. Gesicote bes Menschen. Bb. 3. S. 104. u. f.

o) Olbenborp's Miffionsgesch. auf St. Thomas. S. 270. u. f.

und Anziken giebt, sind gewiß übertrieben, wenn man sie auf alle Bolker des innern Afrika verdreitet. Die Jaga's scheinen eine verdündete Räubernation, gleichsam ein künstliches Bolk zu sein, das, als ein Gemenge und Auswurf mehrerer Bolker, Freisbeuter auf dem sesten Lande macht, und zu dem Ende in rohen grausamen Gewohnheiten lebet P). Die Anziken sind Gebirgvolster, vielleicht die Mogolen und Kalmucken dieser Gegend; wie manche glückliche und ruhige Nation aber mag am Fuß der Mondsgedirge wohnen! Europa ist nicht werth, ihr Glück zu sehen, da es sich an diesem Welttheil unverzeihlich versündigt hat, und noch immer versündigt. Die ruhig handelnden Araber durchziehen das Land und haben weit umher Colonien gepstanzt.

Doch ich vergesse, daß ich von der Bildung der Reger, als von einer Organisation der Menschheit zu reden hatte; und wie gut ware es, wenn die Naturlehre auf alle Varietäten unsers Geschlechts so viel Ausmerksamkeit verwendet hatte, als auf diese! Ich sebe einige Resultate ihrer Beobachtungen her.

1. Die schwarze Farbe der Neger ist nicht wunderbarer in ihrer Art, als die weiße, braune, gelbe, rothliche andrer Rationen.
Weder das Blut, noch das Gehirn, noch der Saame der Neger ist
schwarz, sondern das Netz unter der Oberhaut, das wir alle haben,
und das auch bei uns, wenigstens an einigen Theilen und unter
manchen Umständen mehr oder minder gefärdt ist. Camper hat
dies erwiesen 9), und nach ihm haben wir alle die Anlage, Reger
zu werden. Selbst bei den kalten Samojeden ist der Streif um die
Brüste der Weiber bemerkt worden; der Keim der Regerschwärze
konnte in ihrem Klima blos nicht weiter entwidelt werden.

2. Es kommt also nur auf die Ursache an, die ihn hier entwischen konnte, und da zeigt die Analogie sogleich abermals, daß Luft und Sonne einen großen Antheil daran haben muffen. Denn was macht und braun? was unterscheibet beinahe in jedem Lande die beis ben Geschlechter? was hat die portugiesischen Stamme, die Jahrs

p) S. Propart's Geschichte von Loango, Kakongo u. f. Lelpzig 1770. Dieser beutschen Uebersetzung ist eine gelehrte Sammlung ber Nachrichten über die Jaga's beigefügt.

q) S. Camper's fleine Schriften, Th. I. S. 24. u. f.

hunderte lang in Afrika gewohnt haben, ben Regern an Farbe fo abnlich gemacht? ja, was unterscheibet in Afrika bie Regerstamme felbst fo gewaltig? Das Klima, im weitesten Berstande bes Wortes, fo daß auch Lebensart und Nahrungsmittel barunter geboren. Benau in ber Gegend, wo ber Oftwind über bas gange feste Land bin die größte Site bringt, wohnen die schwarzesten Regerstamme, wo bie Sipe abnimmt, ober wo Ceewinde fie fuhlen, bleichet fich auch die Schwarze in's Gelbe. Auf fuhlen Sohen wohnen weiße ober weißliche Bolfer; in niebern, eingeschloffenen Gegenden tocht auch die Sonne mehr bas Del aus, bas unter ber Oberhaut ben Erwägen wir nun, daß biefe Schwarzen schwarzen Schein giebt. Jahrtausende lang in ihrem Welttheil gewohnt, ja durch ihre Les bensart fich bemfelben gang einverleibet haben; bebenfen wir, baß manche Umftanbe, Die jest weniger wirfen, in fruhern Beitaltern, ba alle Elemente noch in ihrer erften roben Starte maren, auch ftarter gewirkt haben muffen, und bag in Jahrtausenden gleichsam bas ganze Rad ber Zufälle umläuft, bas jest ober bann alles ents widelt, was auf ber Erbe entwidelt werben fann: fo wird uns bie Kleinigkeit nicht wundern, daß die Haut einiger Nationen geschwärzt Die Natur hat mit ihren fortgehenden, geheimen Wirfungen andre, viel größere Abartungen bewirkt, als biefe.

3. Und wie bewirkte sie diese kleine Beränderung? Mich dunkt, die Sache selbst zeiget's. Es ist ein Del, womit sie diese Rephaut satte: der Schweiß der Reger, und selbst der Europäer in diesen Gegenden särbet sich oft gelb: die Haut der Schwarzen ist ein dicker weicher Sammet, nicht so gespannt und trocken, wie die Haut der Beißen; also hat die Sonnenwärme ein Del aus ihrem Innern gestocht, das so weit hervortrat, als es konnte, das ihre Haut erzweichte und das Net unter derselben färbte. Die meisten Krankbeiten des Erdstrichs sind gallenartig; man lese die Beschreibung derselben \*\*), und die gelbe oder schwarze Farbe wird uns physiologisch oder pathologisch nicht fremde dunken.

4. Das Wollenhaar ber Reger erlautert fich eben baher. Da

r) S. Schott's Observations on the Synochus atrabiliosa, im Ausjuge: Gitting. Magaz. Jahr 3. St. 6. S. 729. u. f.

bie Haare nur vom feinen Saft der Haut leben, und sogar widernatürlich in der Fettigseit sich erzeugen: so frümmen sie sich nach der Menge ihres Nahrungssaftes, und sterben, wo dieser sehlt. Bei der gröbern Organisation der Thiere wird also in Landern, wo ihre Natur leidet, mithin den zuströmenden Saft nicht verarbeiten kann, aus der Wolle ein sträubiges Haar; die feinere Organisation des Menschen, die für alle Klimate sein sollte, konnte, umgekehrt, durch den Einsluß dieses Dels, das die Haut seuchtet, das Haar zur Wolle verändern.

- 5. Ein mehreres aber, als bies alles, will bie eigne Bilbung ber Glieber bes menschlichen Korpers fagen; und mich bunkt, auch biese ist ber afrikanischen Organisation erklärlich. Die Lippen, bie Bruite und die Geschlechtsglieder fteben, fo manchen physiologischen Erweisen nach, in einem genauen Berhaltniß, und ba bie Ratur biefe Bolfer, benen sie eblere Gaben entziehen mußte, bem einfaden Principium ihrer bilbenben Kunft zufolge, mit einem besto reidern Maaß bes finnlichen Genuffes auszustatten hatte, fo mußte fich bieses physiologisch zeigen. Die aufgeworfne Lippe wird auch bei weißen Menschen in ber Physiognomik fur bas Zeichen eines fehr finnlichen, fo wie ein feiner Purpurfaben berfelben fur bas Mertmal eines feinen und falten Geschmades gehalten, andre Erfahrungen zu geschweigen; was Wunder alfo, bag bei biefen Rationen, benen der finnliche Trieb eine ber Hauptgludfeligkeiten ihres Lebens ift, fich auch von bemfelben außere Merkmale zeigen? Gin Regerfind wird weiß geboren: bie haut um die Ragel, die Bruftwarzen und die Geschlechtstheile farben fich zuerft, so wie ber Anlage nach fich eben biefer Confensus ber Glieber unter anbern Boltern finbet. . Hundert Kinder find bem Reger eine Kleinigkeit, und jener Alte bedauerte mit Thranen, bag er beren nur fiebenzig habe.
- 6. Mit dieser direichen Organisation zur sinnlichen Wollust mußte sich auch das Profil und der ganze Bau des Körpers andern. Erat der Mund hervor: so ward eben dadurch die Nase stumpf und klein: die Stirn wich zuruck und das Gesicht bekam von sern die Nehnlichkeit der Consormation zum Affenschädel. Hiernach richtete sich die Stellung des Halses, der Nebergang zum Hinterkopf, der ganze elastische Bau des Körpers, der die auf Nase und Haut zum

thierischen finnlichen Genuß gemacht ift \*). Die in biesem Belttheil, ale. im Mutterlande bet Connenwarme, bie faftreichften bochften Baume fich erzengen, wie in ihm Geerben ber größeften, munterften, fraftigften Thiere, und insonderheit bie ungeheure Menge Affen ihr Spiel haben, fo bag in Luft und Stromen, im Meere und im Cande alles von Leben und Fruchtbarkeit wimmelt: so konnte auch die sich organisirende menschliche Natur, ihrem anis malischen Theil nach, nicht anders als biesem überall einfachen Brincipium ber bilbenben Rrafte folgen. Die feinere Geiftigfeit, bie bem Geschopf unter biefer glubenben Sonne, in biefer von Leibenschaften kochenden Bruft versagt werden mußte, ward ihm. burch einen Fibernbau, ber an jene Gefühle nicht benten ließ, erstattet. Laffet uns also ben Reger, ba ihm in ber Organisation feines Rlima fein ebleres Gefchent werben tonnte, bedauern, aber nicht verachten; und bie Mutter ehren, bie auch beraubend zu er-Sorglos verlebt er fein Leben in einem Lande, bas ihm mit überfließender Freigebigfeit feine Rahrung barbeut. Gein geschlanker Rorper platichert im Baffer, ale ob er fur's Baffer gemacht fei: er klettert und lauft, als ob jebes feine Luftubung ware: und eben so gesund und ftart, als er munter und leicht ift, erträgt er burch seine andre Constitution alle Unfalle und Rrantheiten feines Rlima, unter benen fo viele Europäer erliegen. Bas follte ihm das qualende Gefühl hoherer Freuden, fur bie er nicht gemacht war? Der Stoff bazu war in ihm ba; aber bie Ratur wendete die Sand, und erschuf bas baraus, was er fur fein Land und fur bie Gludfeligfeit feines Lebens nothiger brauchte. Sie batte tein Afrita ichaffen muffen; ober in Afrita mußten auch Reger wohnen.

s) Daß ber Neger bie Mittelpunkte ber Bewegung naher beisammen habe, folglich auch elastischer im Körper set, als ber Europäer, soll Cam: per in ben harlem schen Actis erwiesen haben.

#### V.

# Organisation der Menschen in den Inseln des heißen Erdstrichs.

Nichts ist schwerer unter gewissen Hauptzügen zu charakterisiren, als die im Schoos des Oceans zerstreuten Länder. Denn da sie von einander entsernt sind, und meistens von verschiedenen Anskommlingen aus nähern und entsernten Gegenden, später oder früher bewohnt wurden, und jeder derselben gewissermaßen eine eigne Welt ausmacht: so stellen sie in der Kunde der Nationen dem Geist ein so buntes Gemälde dar, als sie dem Auge auf der Landcharte geben. Indessen lassen sich dach duch hier in dem, was Organisation der Natur ist, nie die Hauptzüge verleugnen.

1. Auf den meisten der affatischen Inseln giebt's eine Art Regergeschlechter, die die altesten Einwohner bes Landes zu sein scheinen t). Sie find, obgleich nach ber Berschlebenheit ber Begend, in ber fie leben, mehr ober minder schwarz von Farbe, mit frausem wolligen Haar; hie und da kommen auch die aufgeworfenen Lippen, die flache Rafe, die weißen Bahne jum Borfchein, und was merkwürdig ift, findet sich auch mit biefer Bilbung bas Temperament ber Reger wieder. Gben bie robe, gesunde Starte, ber gebankenlose Sinn, die geschwähige Wolluft, die wir bei ben Schwarzen bes feften Landes mabrnehmen, zeigt fich auch bei ben Regrillo's auf ben Inseln; mur allenthalben gemäß ihrem Rlima und ihrer Lebensweise. Biele biefer Bolfer ftehen noch auf der unterften Stufe ber Ausbildung, weil fie von fpatern Abkömmlingen, bie jest bie Ufer und Ebenen bewohnen, auf bie Bebirge gebrangt find; baber man auch wenig treue und fichere Rachricht von benselben besitt ").

Woher nun biese Aehnlichkeit ber Regerbildung auf so entsfernten Inseln? Gewiß nicht, weil Afrikaner, jumal in so fru-

t) Sprengel's Geschichte der Philippinen, Forster's Nachricheten von Borneo u. a. Inseln in den Beiträgen zur Bollers und Länderskunde. Th. 2. S. 57. 237. u. s. Migemeine Reisen. Th. 2. S. 393. Le Gentil's Reisen in Ebeling's Samml. Th. 4. S. 70.

u) G. Reifen um bie Belt. Th. 1. G. 554. Leipzig 1775.

ben Zeiten, Colonien hieher fandten, fondern weil bie Ratur überall gleichformig wirket. Auch bies ift bie Gegend bes heißeften Rlima, nur von ber Meeresluft gefühlt; warum follte es nicht auch Regrillo's ber Inseln geben konnen, wie es Reger bes feften Landes gab? jumal fie, ale bie erften Einwohner ber Infeln, auch bas tieffte Geprage ber bilbenben Ratur biefes Erbs ftriche an fich tragen muffen. Hieher gehören alfo bie Igolotes auf ben Philippinen und ahnliche Schwarzen auf ben meiften anbern Infeln, auch die Wilben, die Dampier auf ber weftlichen Seite von Neu-Solland als einen ber elendeften Menschenftamme beschreibt, gehoren hieher, wie es scheint, die unterfte Claffe biefer Bilbung auf einer ber mufteften Streden ber Erbe.

2. In spatern Zeiten haben fich auf biesen Inseln anbre Bolfer niebergelaffen, bie also auch eine weniger auffallenbe Bilbung Bieher gehoren nach Forfter ") bie Babidu auf Borneo, Die Alfuhri auf einigen ber Moluden, Die Gubas do's auf Magindano, die Einwohner der Diebsinsein, der Carolinen und ber weitern fublichen im ftillen Deer. große llebereinstimmung in ber Sprache, Farbe, Bilbung und Sitten haben: ihr Haar ist lang und schlicht, und aus ben neuern Reifen ift bekannt, zu welcher reizvollen Schonbeit fich biefe Menschengestalt auf Otaheiti und andern nahe gelegenen Infeln vervolltommet habe. Indeffen ift biefe Schonkeit noch gang finnlich, und in ber etwas ftumpfen Rase ber Otaheiterinnen scheint ber lette Drud ober Einbrud bes formenben Rlima mertbar.

3. Roch spätere Antommlinge auf vielen biefer Infein find Malapen, Araber, Sinefen, Japonesen u. f., Die atso auch von ihren Stammen noch beutlichere Spuren an fich tragen. man fann biefen Gund von Infeln als einen Cammelplat von Formen ansehen, die fich nach bem Charafter, ben fie an fich trugen, nach dem Lande, bas fle bewohnten, nach ber Beit und Lebensweise, in der sie baselbst waren, sehr verschieden ausgebildet haben; so daß man oft in ber größeften Rabe bie sonverbarfte Berschiedenheit antrifft. Die Reu- Sollander, die Dampier fah, und bie Einwohner ber Infel Mallitollo scheinen von ber

x) Beitr. jur Bollerfunbe. Th. 2. G. 238.

gröbsten Bildung zu sein, über die sich die Einwohner der neuen Hebriden, die Reutaledonier, Reuseländer u. f. allmälig heben. Der Illysses dieser Gegenden, Reinhold Forster I), hat uns die Arten und Abarten des Menschengeschlechts daselbst so gelehrt und verstandreich geschildert, das wir ähnliche Beiträge zur philossophisch sphysischen Geographie auch über andre Striche der Erde als Grundsteine der Geschichte der Menscheit zu wünschen haben. Ich wende mich also zum letten und schwersten Welttheil.

#### VI.

## Organisation der Amerikaner.

Es ist bekannt, daß Amerika durch alle Himmelsstriche läuft, und nicht nur Wärme und Kälte in den höchsten Graden, sondern auch die schnellsten Abwechselungen der Witterung, die höchsten und steilsten Höhen mit den weitesten und flachsten Ebenen verdindet. Es ist ferner bekannt, daß, da dieser langgestreckte Welttheil bei grossen Buchten zur rechten Seite eine Kette von Gebirgen hat, die von Süden nach Rorden streicht, daher das Klima desselben, so wie seine lebendigen Produkte, mit der alten Welt wenig Aehnliches haben. Alles dies macht uns auch auf die Menschengattung dasselbst, als auf die Geburt eines entgegengesetzen Hemisphärs ausmerksam.

Auf der andern Seite aber giebt es eben auch die Lage von Amerika, daß dieser ungeheure, von der andern Welt so weit gestrennte Erdfrich, nicht eben von Vielen Seiten her bevolkert sein kann. Bon Afrika, Europa und dem schlichen Asien scheiden ihn weite Meere und Winde; nur Ein Uebergang aus der alten Welt ist ihm nahe geworden an seiner nordwestlichen Seite. Die vorige Erwartung einer großen Bielkormigkeit wird also hierdurch gewissers maßen vermindert: denn wenn die ersten und meisten Einwohner aus Einer und berselben Gegend kamen, und vielleicht nur mit we-

y) Forfter's Bemerfungen auf feiner Reise um bie Wett. Berlin 1783, Sauptfl. 6.

nigen Vermischungen andrer Ankömmlinge, allmälig herunterzos gen und endlich das ganze Land füllten: so wird, Trot aller Klismate, die Bildung und der Charakter der Einwohner eine Einschmigkeit zeigen, die nur wenig Ausnahmen leidet. Und dies ist's, was so viele Rachrichten aus Nords und Südamerika sasen: daß nämlich, ohngeachtet der großen Berschiedenheit der Himmelsstriche und Bölker, die sich oft auch durch gewaltsame Kunst von einander zu trennen suchten, auf der Bildung des Mensschengeschlechts im Ganzen ein Gepräge der Einsormigkeit liege, die selbst nicht im Negerlande statt sindet. Die Organisation der Amerikaner ist also gewissermaßen eine reinere Aufgabe, als die Bildung irgend eines andern gemischteren Erdstrichs; und die Ausschung des Problems kann nirgend, als von der Seite des wahrscheinlichen lleberganges selbst ansangen.

Die Nationen, an die Coot in Amerika ftreifte "), waren von ber mittleren Große bis zu feche Fuß. Ihre Farbe geht in's Rupferrothe, bie Form ihres Gesichts in's Bieredte, mit ziemlich vorragenden Badenbeinen und wenig Bart. Das haar ift lang und schwarz: ber Bau ber Glieber fart und nur die Fuße uns Wer nun die Nationen im oftlichen Aften und auf ben nahe gelegenen Inseln inne hat, ber wird Bug fur Bug ben allmaligen lebergang bemerken. Ich schließe biesen nicht auf Eine Ration ein: benn wahrscheinlich gingen mehrere, auch von verschies benen Stammen, hinuber; nur oftliche Bolfer waren's, wie thre Bildung, felbft ihre Unformlichkeit, am meiften aber ihr Bus und ihre willfürlichen Sitten beweisen. Werben wir einft bie gange nordwestliche Rufte von Amerika, Die wir jest nur in ein paar Anfurten fennen, übersehen, und von den Einwohnern daselbft fo treue Gemalbe haben, als Coof 3. B. uns vom Anführer in Unalaska u. f. gegeben: so wird fich mehreres erklaren. Es wird fich ergeben, ob tiefer hinab auf ber großen Rufte, die wir noch nicht tennen, auch Japaner und Ginefen übergegangen, und was es mit bem Mahrchen von einer gesitteten bartigen Ration auf

z) B. Elli's Rachr. von Cost's britter Reife. S. 114. ff.

bieser Westseite für Bewandniß habe. Freilich waren die Spasnier von Meriko aus die nächsten zu diesen schähderen Entbeckungen, wenn sie mit den zwei größesten Seenationen Europa's, den Engländern und Franzosen, den rühmlichen Eroberungsgeist für die Wissenschaften theilten. Möge indeß wenigstens Larmann's Reise auf die nördliche Küste, und die Bemühungen der Engläns der von Kanada aus uns viel Neues und Gutes lehren.

Es ift sonderbar, daß fich so viele Rachrichten damit tragen, wie die westlichen Rationen in Nordamerita zugleich bie gesittetsten Die Afinipuelen hat man wegen ihrer großen, sein follen. ftarten, bebenden Geftalt und bie Chriftinoh's wegen ihrer gesprachigen Munterfeit gerühmt a). Wir fennen indeß biefe Mationen und überhaupt alle Savanner nur als Mahrchen; von ben Nadowessiern an geht eigentlich bie gewiffere Rachricht. ihnen, so wie mit ben Tschiwipaern und Winobagiern hat uns Carver b), mit ben Ticherafi's, Tichitafah's und Mustogen Abair o), mit ben fogenannten funf Rationen Colben, Ros gers, Timberlate, mit benen nach Rorden hinauf die frangofifchen Miffionare befannt gemacht, und bei allen Berichiebenheis ten berfelben, wem ift nicht ein Embruck geblieben von einer berrichenben Bilbung, wie von Ginem Sauptcharafter? fteht namid in ber gefunden und gehaltnen Ctarte, in bem bars barifch sftolgen Freiheit und Kriegsmuth, ber ihre Lebensart und ihr Sauswesen, ihre Ergiehung und Regierung, ihre Geschäfte und Gebrauche zu Krieges und Friedenszeiten bilbet. In Laftern und Tugenden ein Einziger Charafter auf unfrer runden Erde!

Und wie kamen sie zu diesem Charafter? Mich dunkt, auch hier erklart ihr allmäliger llebergang aus Nordasien und die Beschaffenheit dieser neuen Weltgegend sehr vieles. Als rohe und harte Nationen kamen sie herüber: zwischen Stürmen und Gebirsgen waren sie gebildet; als sie nun die Küste überstanden hatten, und das große, freie, schönere Land vor sich fanden, mußte sich nicht auch ihr Charafter mit der Zeit zu diesem Lande bilden?

a) Allgem. Reisen. Th. 16. S. 648.

b) Cheling's Samml. von Reisebeschreib. Th. 1. Samb. 1780.

c) Abair Gefchichte Rorbamerif. Indian. Breel. 1782.

3wischen großen Seen und Stromen, in biefen Balbern, auf Diefen Wiesen formten fich andre Rationen, als bort auf jenem raus ben und falten Abhange jum Meer. Bie Ceen, Gebirge und Strome fich theilten, theilten fich bie Bollerichaften: Stamme mit Stammen geriethen in heftige Rriege, baber auch bei ben fonft gleichmuthigften Nationen jener Kriegshaß ber Boller unter einanber ein herrichenber Bug wurde. Bu friegerifchen Stammen bilbes ten fie fich alfo und verleibten fich allen Gegenstanden bes Lanbes ein, bas ihnen ihr großer Beift gegeben. Gie haben bie Schamanenreligion ber Norbafiaten, aber auf ameritanische Weise. Ihre gesunde Luft, bas Grun ihrer Wiesen und Balber, bas erquidenbe Waffer ihrer Seen und Strome begeisterte fie mit bem Sand ber Freiheit und bes Eigenthums in Diesem Lande. welchem Saufen elender Ruffen haben fich alle fiberische Rationen bis nach Ramtschatfa hin unterjoden laffen! Diefe feftere Barbaren wichen gwar; aber fie bienten nie.

Wie ihr Charafter, fo lagt fich auch ihr fonderbarer Geschmad an ber Verfünstelung ihres Rorpers aus biefem Ursprunge erklaren. Alle Rationen in Amerika vertilgen ben Bart; fle muffen also urfprunglich aus Gegenden fein, bie wenig Bart zeugten, baber fie von ber Citte ihrer Bater nicht abweichen wollten. Theil von Afien ift bieje Gegend. Auch in einem Klima alfo, bas reichern Caft ju ihm hervortreiben mochte, haften fie benfelben, und haffen ihn noch, baber fie ihn von Rindheit auf ausraufen. Die Bolfer des affatischen Rordens hatten runde Ropfe, und oftlider ging die Form in's Bierecte über; was war naturlicher, als baß sie auch von bieser Baterbilbung nicht ablaffen wollten, und also ihr Gesicht formten? Wahrscheinlich fürchteten fie bas sanftere Dval als eine weibische Bilbung: sie blieben also auch burch gewaltsame Runft beim jusammengebrudten Kriegsgeficht ihrer Bater. Die norbischen Rugelfopfe formten es rund, wie die Bilbung bes hohern Norbens war: andre formten es vieredt ober brudten ben Ropf awischen die Schultern, bamit bas neue Klima weber ihre Lange noch Gestalt verandern mochte. Rein andrer Erdstrich als bas oftliche Afien zeigt Broben folder gewaltsamen Berzierungen; und wie wir saben, wahrscheinlich auch in ber namlichen Absicht,

bas Ansehen bes Stammes in fernen Gegenden zu erhalten; selbst . dieser Geist ber Berzierung ging also vielleicht schon mit hinüber.

Endlich kann uns am wenigsten die kupferrothe Farbe der Amerikaner irren; denn die Farbe der Geschlechter siel schon im dstlichen Asien in's Braunrothe, und wahrscheinlich war's die Lust eines andern Welttheils, die Salben und andre Dinge, die hier die Farbe erhöhten. Ich wundere mich so wenig, daß der Neger schwarz und der Amerikaner roth ist, da ste, als so verschiedene Geschlechter, in so verschiedenen Himmelsstrichen, Jahrtausende lang gewohnt haben, daß ich mich vielmehr wundern wurde, wenn auf einer runden Erde alles schneeweiß oder braun ware. Sehen wir nicht bei der gröbern Organisation der Thiere sich in verschiedenen Gegenden der Welt so gar seste Theile verändern? und was hat mehr zu sagen, eine Beränderung der Glieder des Körpers in ihrer ganzen Proportion und Haltung; oder ein etwas mehr oder anders gefärbtes Net unter der Haut?

Lasset uns nach bieser Voreinleitung die Volker Amerika's hinsunter begleiten, und sehen, wie sich die Einsormigkeit ihres ursprünglichen Charakters in's Mannichfaltige mischt und doch nie verliert.

Die nörblichsten Amerikaner werben als klein und stark beschrieben; in ber Mitte bes Landes wohnen die größesten und schönsten Stämme; die untersten im flachen Florida mussen jenen schon an Stärke und Muth weichen. Auffallend ist es, sagt Georg Forster d), daß bei aller charakteristischen Verschieden- heit der mancherlei Nordamerikaner, die im Cook'schen Werk abgebildet sind, doch im Ganzen ein allgemeiner Charakter im Gessicht herrscht, der mir bekannt war, und den ich, wie ich mich recht erinnerte, auch wirklich in Pescheralz im Feuerlande geseshen hatte.

Von Neu-Meriko wissen wir wenig. Die Spanier fanden die Einwohner dieses Landes wohlgekleidet, fleißig, sauber, ihre Landereien gut bearbeitet, ihre Städte von Stein gebaut. Arme

d) Getting, Magazin 1783. S. 929.

Nationen, was seid ihr jest, wenn ihr euch nicht, wie die los bravos gentes, auf die Gebirge gerettet habt? Die Apalachen bewiessen sich als ein kuhnes schnelles Bolf, dem die Spanier nichts anshaben konnten. Und wie vorzüglich spricht Pagès e) von den Chaktas, Adaisses und Tega's!

Meriko ist jest ein trauriges Bild von dem, was es unter seinen Königen war; kaum der zehnte Theil seiner Einwohner ist übrig f). Und wie ist ihr Charakter durch die ungerechteste der Unterduckungen verändert! Auf der ganzen Erde, glaube ich, giebt's keinen tiesern, gehaltnern Haß, als den der leidende Amerikaner gegen seinen Unterdrücker, den Spanier nährt: denn so sehr Pasgès z. E. S) die mehrere Milde rühmt, die seht die Spanier gegen ihre Unterdrückten beweisen, so kann er doch auf andern Blättern die Traurigkeit der Untersochten, und die Wildheit, mit der die freien Bölker versolgt werden, nicht verbergen. Die Bildung der Merikaner wird stark olivensarb, schön und angenehm beschrieben: ihr Auge ist groß, lebhaft, sunkelnd; ihre Sinne frisch, ihre Beine munter; nur ihre Seele ist ermattet durch Knechtschaft.

In der Mitte von Amerika, wo von nasser Hite alles erliegt und die Europäer das elendeste Leben sühren, erlag doch die biegsame Natur der Amerikaner nicht. Wa f f e r h), der den Seeraubern entstohen, sich eine Zeitlang unter den Wilden in Terra sirma aushielt, beschreibt seine gute Aufnahme unter ihnen, nebst ihrer Gestalt und Lebensweise also: "Die Größe der Männer war 5 bis 6 Kuß, von starken Knochen, breiter Brust, schönem Verhältnis: kein Krüppel und Unförmlicher war unter ihnen. Sie sind geschmeibig, lebhaft und schnelle Läufer. Ihre Augen lebhaftgrau, ihr Gessicht rund, die Lippen dunn, der Mund klein, das Kinn wohlgebildet. Ihr Haar ist lang und schwarz: das Kämmen derselben ist

e) Pagès Voyage autour du monde. Par. 1783. p. 17. 18. 26. 40. 52. 54, etc.

f) Storia antica del Mossico. Auszug in ben Ghtting. gelehrten Anzeigen 1781. Bugabe 35. 36., und ein reicherer im Rielschen Magazin. B. 2. St. 1. S. 38. f.

g) S. 88. u. f.

h) Allgem. Reifen. Thl. 15. C. 263. u. f.

ihr dfteres Vergnügen. Ihre Zähne find weiß und wohlgesett: sie schmüden und malen sich wie die meisten Indianer." — Sind das die Leute, die man und als ein entnervtes, unreises Gewächs der Menschheit hat vorstellen wollen? und diese wohnten in der entnervendsten Gegend des Isthmus.

Fermin, ein treuer Naturforscher, beschreibt bie Indier in Surinam ale wohlgebilbete und fo reinliche Menschen, ale es irgend "Sie baben fich, sobald fie aufftehn, und ihre auf Erben gebe i). Weiber reiben fich mit Del, theils jur Erhaltung ber haut, theils gegen ben Stich ber Mostito's. Gie find von einer Zimmetfarbe, welche in's Rothliche fallt; werben aber so weiß als wir geboren. Rein Sinkenber ober Berwachoner ift unter ihnen. Ihre langen, pedischwarzen haare werben erft im hochsten Alter weiß. Gie haben fdwarze Augen, ein fcharfes Geficht, wenig ober feinen Bart, beffen geringstem Mertmal fie burch Ausreißen zuvorkommen. weißen iconen Bahne bleiben bis in's bochfte Alter gefund, und auch ihre Weiber, fo gartlich fie ju fein scheinen, find von ftarfer Man lese Bantroft's Beschreibung b) von ben tapfern Caribben , ben tragen Worrows, ben ernfthaften Accamans, ben geselligen Arrowauts u. f.; mich bunkt, so wird man die Borurtheile von ber schwachen Gestalt und bem nichtswurdigen Charafter biefer Indianer felbst in ber beißesten Weltgegend aufgeben.

Gehen wir sublich in die ungezählten Bolkerschaften Brasiliens hinunter, welche Menge von Nationen, Sprachen und Charakteren sindet man hier; die indeß alte und neue Reisende ziemlich gleicharstig beschrieben haben !). "Nie grauet ihr Haar, sagt Lery, sie sind stets munter und lustig, wie ihre Gesilde immer grünen." Die tapfern Tapinambos zogen sich, um dem Joch der Portugiesen zu entkommen, in die undurchsuchten und unabsehlichen Wälder, wie mehrere streitbare Nationen. Andre, die die Missionen in Paraguai an sich zu ziehen wußten, mußten mit ihrem folgsamen Charakter sast die Rindern ausarten; auch dieses aber war Natur der Sache,

i) Fermin's Befchr. von Surinam. Ih. I. S. 39. 41.

k) Banfroft's Raturgefch. von Guiana. Br. 3.

<sup>1)</sup> Acunja, Gumilla, Bery, Marggraf, Conbamine u. f.

und weber fie noch ihre muthigen Rachbarn konnen beswegen für keis nen Abschaum ber Menschheit gelten m).

Aber wir nahern und bem Thron ber Natur und ber argfien Torannei, bem filber = und grauelreichen Beru. Sier find bie armen Indianer wohl auf's tieffte unterdrudt, und wer fie unterdrudt, find Pfaffen, und unter ben Beibern weibisch gewordene Europäer. Alle Rrafte biefer garten, einft fo gludlichen Rinder ber Natur, als fie unter ihren Jutas lebten, find jest in bas Einige Bermogen jus fammengebrangt, mit verhaltnem Saß zu leiben und zu bulben. "Beim erften Anblid, fagt ber Gouverneur in Brafilien, Binto "), ideint ein Subamerifaner fanftmuthig und harmlos; betrachtet man ihn genauer, fo entbedt man in seinem Gesicht etwas Wilbes, Argwohnisches, Dufteres, Berbrugliches." Db fich nicht alles biefes aus bem Schidfal bes Bolfe erflaren ließe? Sanftmuthig und harmlos waren fie, ba ihr ju ihnen famet, und bas ungebilbete Wilbe in ben gutartigen Geschöpfen zu bem, was in ihm lag, hattet ver-Jest, konnt ihr etwas anders erwarten, als baß fie, argrobnisch und dufter, ben tiefften Verbruß unauslöschlich in ihren Bergen nahren ? Es ift ber in fich gefrummte Wurm, ber und haßlich vortommt, weil wir ihn mit unferm Fuß gertreten. ift ber Regerstlave ein herrliches Geschopf gegen ben unterbrudten Armen, bem bas land jugebort.

Doch nicht allenthalben ist's ihnen entrissen, und glücklicher Weise sind die Cordillera's und die Busten in Chili da, die so viel tapfern Nationen noch Freiheit geben. Da sind z. E. die unüberwundnen Nalochen, die Puelchen und Arauter; und die patagonischen Teshuelhets oder das große südliche Bolk, sechs Fuß hoch, groß und stark. Ihre Gestalt ist nicht unangenehm, sie haben ein rundes, etwas flaches Gesicht, lebhaste Augen, weiße Jähne und ein langes schwarzes Haar. "Ich sah einige, sagt Commerson"), mit einem nicht sehr dichten, aber langhaarigen Knebelbart: ihre Haut ist erzsarbig, wie bei den meisten Amerikanern. Sie irren in

m) Dobrithoffer, Gesch. ber Abiponer. Wien 1783. Beschreibungen mehrerer Boller sehe man in bes B. Gumilla Orinoco illustrado u. f.

n) Robertson's Gesch. von Amerika. B. I. S. 537.

o) Journal encyclop. 1772. Mehrere Beugniffe gegen einander ge-

ben weiten Sonen des subliden Amerika herum, mit Weib und Kinbern, beständig zu Pferde, und folgen dem Wildpret." Falkner
und Bidaure P) haben und von ihnen die beste Radyricht gegeben,
und hinter ihnen ist nichts übrig, als der arme kalte Rand der Erde,
das Feuerland, und in ihm die Pescherays, vielleicht die niedrigste
Gattung der Menschen I. Klein und häslich und von unerträglis
chem Geruch: sie nähren sich mit Muscheln, kleiden sich in Seehundsselle, frieren Jahrüber im entsetlichsten Winter, und ob sie gleich
Wälder genug haben: so mangelt's ihnen doch sowohl an dichten
Häusern, als an wärmendem Feuer. Sut, daß die schonende Ratur gegen den Südpol die Erde hier schon aushören ließ; tieser
hinab, welche armselige Vilder der Menscheit hätten ihr Leben im
gesühlraubenden Froste dahin geträumt!

Dies waren also einige Hauptzüge von Bolkern aus Amerika; und was folgt aus ihnen für's Ganze?

Zuerst, daß man so selten als möglich von Nationen eines Weltstheils, das sich durch alle Zonen erstreckt, in's Allgemeine hin reben sollte. Wer da sagt: Amerika sei warm, gesund, naß, niesdrig, fruchtbar, der hat Recht; und ein andrer, der das Gegenstheil sagt, hat auch Recht, namlich für andre Jahreszeiten und Derster. Ein Gleiches ist's mit den Nationen: denn es sind Menschen eismes ganzen Hemisphärs in allen Zonen. Oben und unten sind Zwerge, und nahe bei den Zwergen Riesen: in der Mitte wohnen mittelmäßige, wohls und minder wohlgebildete Völker, sanft und kriegerisch, träge und munter, von allersei Lebensarten und von allen Charakteren.

3weitens. Indessen hindert nichts, daß bieser vielästige Menschenftamm mit allen seinen Zweigen nicht aus Giner Burzel entstan-

halten f. in Zimmermann's Geschichte ber Menschheit. Th. I. S. 59. und Robert son's Geschichte von Amerisa. Th. I. S. 540.

p) Faliner's Beschreib. von Patagonien. Gotha 1775. Bibaure Geschichte bes Königreichs Chili in ber Evelingschen Sammlung von Reisen. Th. 4. S. 108.

q) S. Forster's Reisen. Th. 2. S. 392. Cavendisch, Bousgainville u. a.

ben sein konne, folglich auch Ginartigfeit in seinen Fruchten zeige. Und bies ift's, was man mit ber herrschenden Gesichtsbilbung und Gestalt ber Ameritaner fagen wollte "). Illoa bemerkt in ber mittlern Begend besonders die fleine, mit haaren bewachsene Stirn, fleine Augen, eine bunne, nach ber Oberlippe gefrummte Rafe, ein breites Gesicht, große Dhren, wohlgemachte Schenkel, fleine Fuße, eine unterfette Geftalt; und biefe Buge geben über Merico hinuber. Binto fest hingu, bag bie Rafe etwas flach, bas Geficht rund, bie Augen schwarz ober kastanienbraun, klein aber scharf, und bie Ohren vom Gesicht fehr entfernt feien ); welches fich ebenfalls in Abbilbungen fehr entlegner Bolfer zeigt. Diefe Sauptphyfiognomie, bie fich nach Bonen und Boltern im Feinern verandert, scheint wie ein Familienzug auch in ben verschiedenften noch kennbar, und weiset allerbings auf einen ziemlich einformigen Ursprung. Bolfer aus allen Welttheilen zu fehr verschiednen Zeiten nach Amerifa gekommen; mochten fie fich vermischen ober vermischt bleiben, so hatte bie Diversität ber Menschengattung allerbings größer fein muffen. Blaue Augen und blonde Saare findet man im gangen Belttheil nicht: die blaudugigen Cesaren in Chili und die Atansas in Florida find in ben neuern Zeiten verschwunden.

Drittens. Soll man nach dieser Gestalt einen gewissen Haupt und mittlern Charafter der Amerikaner angeben: so scheint's Gutherzigkeit und kindliche Unschuld zu sein, die auch ihre alten Einrichtungen, ihre Geschicklichkeiten und wenigen Kunste, am meisten ihr erstes Betragen gegen die Europäer beweisen. Aus einem barbarischen Lande entsprossen und ununterstützt von irgend einer Beihülse ber cultivirten Welt, gingen sie selbst, so weit sie kamen, und liessen auch hier in ihren schwachen Anfängen der Cultur ein sehr lehrereiches Gemälde der Menschheit.

r) Robert fon's Geschichte von Amerika. Thl. I. S. 539.

B) Robertfon's Gefchichte von Amerita. Th. I. S. 537.

### VII.

## Schluß.

Es ware schon, wenn ich jest burch eine Zauberruthe alle bisher gegebenen unbestimmten Wortbeschreibungen t) in Gemalbe verwanbeln, und bem Menschen von seinen Mitbrubern auf ber Erbe eine Gallerie gezeichneter Formen und Gestalten geben konnte. Aber wie weit find wir noch von ber Erfüllung biefes anthropologischen Bunfches! Jahrhunderte lang hat man bie Erbe mit Schwerdt und Rreus. mit Rorallen und Branntweinfaffern burchzogen; an die friedliche Reißfeber bachte man nicht, und auch bem großen Beer ber Reisenben ift's taum eingefallen, daß man mit Worten feine Geftalt male, am wenigsten die feinste, verschiebenfte, immer abweichende aller Lange ging man auf's Wunderbare hinaus und bichtete; nachher wollte man hie und ba, selbst wo man Zeichnungen gab, verschönern, ohne gut bebenten, bag fein mahrer Boolog verschönere, wenn er fremde Thiergestalten malt. Und verdiente etwa Die menschliche Natur allein jene genaue Aufmerksamkeit nicht, mit ber man Thiere und Pflanzen zeichnet? Indeß, ba in den neuesten Beiten ber eble Bemerkungsgeift auch fur unfer Gefchlecht wirklich fcon erwacht ift, und man von einigen, wiewohl nur von wenigen Rationen Abbildungen hat, gegen die in altern Zeiten be Bry, Brunn, geschweige bie Diffionare, nicht bestehen u): fo mare

t) Wer mehrere Nachrichten von einzelnen Bugen begehrt, wird folche in Buffon's Naturgesch. Band 6. Mart. Ausg. und in Blumenbach's gelehrter Schrift: de varietate gen. humani finden.

u) Nicht als ob ich die Bemuhungen dieser Manner nicht schate; inbessen dunten mich Bruyn's (le Brun) Abbildungen sehr franzosisse, und
berer de Bry Gemalde, die nachher in schlechtern Nachstichen beinahe in
alle spätere Bucher übergegangen sind; nicht authentisch. Nach Forster's
Beugniß hat auch Hobges noch die otahitischen Gemälde idealistet. Inbessen ware es zu wünschen, daß nach den Ansängen, die wir haben, die
genaue und gleichsam naturhistorische Kunst in Abbildung der Menschengeschlechter für alle Gegenden der Welt ununterbrochen dauern möge. Niebuhr, Parkinson, Cook, Hok, Georgi, Marion u. a. rechne
ich zu diesen Ansängen; die letzte Reise Cook's scheint nach dem Ruhm,
ben man ihren Semälden giebt, eine neue höhere Beriode anzusangen, der

es ein schönes Geschent, wenn Jemand, ber es kann, die hie und ba zerstreuten treuen Gemälbe der Berschiedenheit unsres Geschlechts sammelte, und damit den Grund zu einer sprechenden Raturlehre und Physiognomik der Menschheit legte. Philosophissiger könnte die Kunst schwerlich angewandt werden, und eine ansthropologische Charte der Erde, wie Zimmermann eine zoolosgische versucht hat, auf der nichts angedeutet werden mußte, als was Diversität der Menschheit ist: diese aber auch allen Erscheismungen und Rücksichten; eine solche wurde das philanthropische Werk krönen.

ich in anbern Belithelten bie Fortsetzung und eine gemeinnutgigere Befannts machung wunfche.

## Siebentes Pych.

Das bisher entworfene Gemälde der Nationen soll nichts als der Vorgrund sein, über welchen wir einige Bemerkungen weiter auszeichnen; so wie auch die Gruppen desselben nichts sein wollen, als was die templa des Augurs am Himmel waren, bezirkte Räume für unsern Blick, Hülfsmittel für unser Gedächtnis. Lasset uns sehen, was sich in ihnen zur Philosophie unsers Geschlechts darbeut.

#### I.

In so verschiednen Formen das Menschenge: schlecht auf der Erde erscheint, so ist's doch überall Ein' und dieselbe Menschengattung.

Sind in der Natur keine zwei Blåtter eines Baums einander gleich: so sind's noch weniger zwei Menschengesichte und zwei menschliche Organisationen. Welcher unendlichen Verschiedenheit ist unser kunstreicher Bau fähig! Seine festen Theile losen sich in so seine, vielsach verschlungene Fibern auf, daß sie kein Auge verfolgen mag: diese werden von einem Leim gedunden, dessen zarte Mischung aller bezrechnenden Kunst entweicht; und noch sind diese Theile das wenigste, was wir an uns haben; sie sind nichts als Gefäße, Hüllen und Träger des in viel größerer Menge vorhandenen vielartigen, vielbezgeisterten Safts, durch den wir genießen und leben. "Kein Mensch, sagt Haler"), ist im innern Bau dem andern ganz ähnlich: er

a) Borrebe ju Buffon's Allgem. Rat. Gefch. Th. 3.

unterscheibet sich im Lauf seiner Nerven und Abern in Millionen von Millionen Fällen, daß man fast nicht im Stande ist, aus den Berschiedenheiten dieser seinen Theile das auszusinden, worin sie überseinkommen." Findet nun schon das Auge des Zergliederers diese zahllose Verschiedenheit; welche größere muß in den unsichtbaren Kräften einer so künstlichen Organisation wohnen! so daß seder Wensch zuleht eine Welt wird, zwar eine ähnliche Erscheinung von außen; im Innern aber ein eignes Wesen, mit senem andern unsausmeßbar.

Ilnd da der Mensch seine unabhängige Substanz ist, sondern mit allen Elementen der Natur in Berbindung steht; er lebt vom Hauch der Luft, wie von den verschiedensten Kindern der Erde, den Speisen und Getränken: er verarbeitet Feuer, wie er das Licht einssaugt und die Luft verpestet: wachend und schlasend in Ruhe und in Bewegung, trägt er zur Beränderung des Universum bei, und sollte er von demselben nicht verändert werden? Es ist viel zu wenig, wenn man ihn dem saugenden Schwamm, dem glimmenden Junder vergleicht; eine zahllose Harmonie, ein lebendiges Selbst ist er, auf welches die Harmonie aller ihn umgebenden Kräfte wirkt.

Der ganze Lebenslauf eines Menschen ist Verwandlung; alle seine Lebensalter sind Fabeln berselben, und so ist das ganze Gesschlecht in einer fortgehenden Metamorphose. Bluthen fallen ab und welken; andre sprießen hervor und knospen: der ungeheure Baum trägt auf einmal alle Jahreszeiten auf seinem Haupte. Hat sich nun, nach dem Calcul der Ausdunftung allein, ein achtzigiähriger Mann wenigstens vier und zwanzigmal am ganzen Korper erneut b); wer mag den Wechsel der Waterie und ihrer Formen durch das ganze Menschenreich auf der Erde in allen Ursachen der Veränderung versfolgen? da kein Punkt auf unsrer vielartigen Kugel, da keine Welle im Strom der Zeit einer andern gleich ist. Die Bewohner Deutschslands waren vor wenigen Jahrhunderten Patagonen, und sie sind's nicht mehr; die Bewohner künstiger Klimate werden uns nicht gleischen. Steigen wir nun in jene Zeiten hinauf, da alles auf der Erde

b) Rach Bernoulli f. Haller Physiol. Tom. VIII. L. 30., wo man einen Balb von Bemerkungen über bie Beranberungen bes meuschlichen Lebens findet.

fo anders gewesen zu sein scheint, in jene Beit z. E., ba bie Elephanten in Siberien und Nord-Amerika lebten, ba bie großen Thiere vorhanden waren, beren Gebeine fich am Dhioftrom finden u. f.: wenn bamals Menschen in biefen Gegenben lebten, wie andre Menschen waren's, als die jest daselbst leben! Und so wird die Menichengeschichte zulest ein Schauplas von Verwandlungen, ben nur Der übersteht, ber felbft alle biese Bebilde burchhaucht und fich in ihnen allen freuet und fühlet. Er führt auf und zerftort, verfeint Bestalten und andert fie ab, nachdem er bie Welt um fich ber verwandelt. Der Wandrer auf ber Erbe, die schnell vorübergehende Ephemere, tann nichts als die Wunder biefes großen Geiftes auf einem schmalen Streif anstaunen, fich ber Bestalt freuen, die ihm im Chor ber Andern ward, anbeten und mit biefer Gestalt ver-"Auch ich war in Arkabien!" ift die Grabschrift aller Lebenbigen in ber fich immer verwandelnben, wiebergebarenben Schopfung.

Da indeffen der menfchliche Berftand in aller Bielartigseit Einheit fucht, und der gottliche Berftand, sein Borbild, mit dem zahllosesten Mancherlei auf der Erde überall Einheit vermählt hat: so burfen wir auch hier aus dem ungeheuern Reich der Beranderungen auf den einfachsten Sat zurucktehren: nur Ein' und diefelbe Gattung ift bas Menschengeschlecht auf der Erde.

Wisgestalten haben sich durch das Licht der Geschichte bereits verloren! und wo irgend die Sage noch Reste davon wiederholt, bin ich gewiß, daß auch diese bei hellerm Licht der Untersuchung sich zur schbnern Wahrheit aufslären werden. Den Orang-Iltang kennt man jest, und weiß, daß er weder zur Menschhelt noch zur Sprache ein Recht hat; durch eine sorgsältigere Nachricht von den Orang-Kubub und Orang-Guhu ) auf Borneo, Sumatra und den Nikobar-In-

c) Noch Mareben benkt an biefelbe in seiner Beschreibung von Sumatra; aber auch nur aus Sagen. Ueber die geschwänzten Menschen hat Mondobo in seinem Werk vom Ursprung und Fortgange der Sprache (Th. 1. S. 219. u. s.) alle Traditionen zusammengetrieben, deren er habshaft werden konnte. herr Prosessor Blumenbach (de gener, hum. va-

seln werben sich auch die geschwänzten Baldmenschen verlieren. Die Menschen mit den verkehrten Füßen auf Malakka d), die wahrscheinlich rachitische Iwergnation auf Madagaskar, die weiblichgekleis deten Männer in Florida u. f., verdienen eine gleiche Berichtigung, wie solche bisher schon die Albino's, die Dondo's, die Batagonen, die Schürzen der Hottentottinnen o) erhalten haben. Männer, denen es gelingt, Mängel aus der Schöpfung, Lügen aus unserm Gedächniß und Entehrungen aus unserr Natur zu vertreiben, sind im Neich der Wahrheit das, was die Heroen der Fabel für die erste Welt waren; sie vermindern die Ungeheuer aus Erden.

Auch die Angrenzung ber Menschen an die Affen wunschte ich nie so weit getrieben, bag, indem man eine Leiter ber Dinge sucht, man die wirklichen Sproffen und 3wifchenraume verkenne, ohne die feine Leiter flatt finbet. Bas g. E. konnte wohl ber rachitische Gatyr in ber Geftalt bes Ramtichabalen, ber fleine Sylvan in ber Große bes Gronlanders, ober ber Bongo beim Patagonen, erflaren? ba alle biefe Bilbungen aus ber Ratur bes Menfchen folgen, auch wenn tein Affe auf Erben ware. Und ginge man gar noch weiter, gewiffe Unformlichkeiten unfres Gefchlechts genetisch von Affen herzuleiten: so buntt mich, diese Bermuthung sei eben fo unwahrscheinlich als entehrend. Die meisten dieser schanbaren Affen-Aehnlichkeiten find in Landern, in benen es nie Affen gegeben, wie ber zurudgehende Schidel ber Ralmuden und Mallifolefen, bie abstehenden Ohren der Pevas und Amituanes, die schmalen Hande einiger Wilben in Carolina u. f. zeigen. Much find biefe Dinge, fobald man über ben erften spielenden Trug bes Auges hinweg ift, fo wenig wirklich affenartig, daß ja Kalmude und Reger völlige Menschen auch ber Bilbung bes Haupts nach bletben, und ber Malli-

riotate) hat gezeigt, ans welcher Quelle fich die Abbildungen bes ges schwänzten Waldmenschen fortgeerbt haben.

d) Roch Sonnerat benkt ihrer (Voyage aux Indes. T. II. p. 103.), aber auch nur ans Sagen. Die Zwerge auf Madagastar find nach Flascourt von Cammerfon erneuert; von neuern Reisenben aber verworsfen worden. Ueber die Hernauhrediten in Alorida s. hehn e kritische Abhandlung in den Comment. Societat. Rog. Goetting. per ann. 1778. p. 993.

e) S. Sparmann's Reffen. G. 177.

kolese Fähigkeiten außert, die manche andere Nationen nicht haben. Wahrlich, Affe und Mensch find nie Ein' und dieselbe Gattung geswesen, und ich wünschte jeden kleinen Rest der Sage berichtigt, daß sie irgendwo auf der Erde in gewöhnlicher fruchtbarer Gemeinschaft leben. Jedem Geschlecht hat die Natur genug gethan und sein eigenes Erde gegeben f). Den Affen hat sie in so viel Gattungen und Spielarten vertheilt, und diese so weit verbreitet, als sie sie verbreiten konnte; Du aber, Mensch, ehre dich selbst. Weder der Bongo, noch der Longimanus ist dein Bruder; aber wohl der Amerikaner, der Neger. Ihn also sollst du nicht unterdrücken, nicht morden, nicht stellen: denn er ist ein Mensch, wie du bist; mit dem Affen darfst du keine Brüderschaft eingehn.
Endlich wünschte ich auch die Unterscheidungen, die man aus

ruhmlichem Gifer fur bie überschauende Wiffenschaft, bem Menschengeschlecht awischengeschoben bat, nicht über Die Grenzen erweitert. Co haben einige 3. B. vier ober funf Abtheilungen beffelben, bie urfprunglich nach Gegenben ober gar nach Farben gemacht waren, Ras cen ju nennen gewagt; ich febe feine Ursache biefer Benennung. Race leibet auf eine Verschiedenheit ber Abstammung, die hier entweber gar nicht ftatt finbet, ober in jedem biefer Weltstriche unter jeber biefer Farben bie verschiedenften Racen begreift. Denn jebes Bolf ift Bolf; es hat feine Nationalbilbung, wie feine Sprache; awar hat ber himmeloftrich über alle balb ein Geprage, balb nur einen linden Schleier gebreitet, ber aber bas ursprungliche Stammgebilde ber Nation nicht zerstört. Bis auf Familien sogar verbreis tet sid bieses, und seine llebergange find so wandelbar als unmerklich. Rurg, weder vier ober funf Racen, noch ausschließende Barietäten giebt es auf ber Erbe. Die Farben verlieren sich in einander; bie Bilbungen bienen bem genetischen Charafter; und im

Ganzen wird zulest alles nur Schattirung eines und besselben grossen Gemalbes, bas sich burch alle Raume und Zeiten ber Erbe versbreitet. Es gehört also auch nicht sowohl in die systematische Natursgeschichte, als in die physisch-geographische Geschichte ber Menschheit.

f) In ben Ausgugen aus bem Tagebuche eines nenen Reisenben nach Afien (Leipz. 1781.) S. 256. wird bieses noch behanptet; aber wieberum nur aus Sagen.

#### II.

## Das Gine Menschengeschlecht hat sich allenthal: ben auf der Erde klimatisirt.

Sehet jene Beuschrecken ber Erbe, Die Ralmuden und Mongolen; fie gehoren in feinen andern Weltstrich, als in ihre Steppen, auf ihre Berge B). Auf seinem kleinen Pferbe burchfliegt ber leichte Rann ungeheure Streden und Buften: er weiß bem Roß Krafte ju geben, wenn es erliegt, und wenn Er verschmachtet, muß eine geoffnete Aber am Halfe bes Pferbes ihm Krafte geben. Rein Regen fallt auf manche biefer Gegenben, bie nur ber Thau erquidt und eine noch unerschöpfte Fruchtbarfeit ber Erbe mit neuem Grun befleibet; manche weite Strede fennt feinen Baum, feine fuße Quelle. Da ziehn nun biese wilben, und unter fich selbst die geords netften Stamme in hohem Grase umber und weiben ihre Heerben: bie Mitgenoffen ihrer Lebensart, bie Pferbe, fennen ihre Stimme, und leben, wie fie, in Friede. Mit gedankenloser Gleichgultigkeit fist ber mußige Kalmude ba und überblickt feinen ewig heitern Simmel und burchhorcht seine unabsehbare Einobe. In jedem andern Strich ber Erbe find bie Mongolen verartet und veredelt; in ihrem Lande find sie, was sie seit Jahrtausenben waren, und werben es bleiben, so lange fich ihr Erbstrich nicht burch Ratur ober burch Runft anbert.

Der Araber in der Wüste b); er gehört in dieselbe mit seinem edlen Roß, mit seinem geduldigen, aushaltenden Kameel. Bie der Mongole auf seiner Erdhöhe, in seiner Steppe umherzog, zieht der wohlgebildetere Beduin auf seiner weiten asiatisch-afrikanischen Bufte umher, auch ein Nomade nur sein er Gegend. Mit ihr ist seine einfache Kleidung, seine Lebensweise, seine Sitte und Chazrafter harmonisch, und nach Jahrtausenden noch erhält sein Gezelt

g) Nach einzelnen Gegenben f. Rallas und andre obengenannte. Bon ber Lebensart einer Kalmuden-horbe am Jalf wurde G. Opit ens Leben und Gefangenschaft unter ihnen ein sehr malerisches Gemalbe sein, wenn es nicht mit so vielen Anmerkungen bes Herausgebers verziert und romantisit ware.

h) Außer ben altern gablreichen Reisen nach Arabien f. Voyages de Pages, T. II. p. 62-87.

vie Weise ber Bater. Liebhaber ber Freiheit, verachten sie Reichsthumer und Wolluste, sind leicht im Lauf, fertig auf ihren Rossen, die sie wie ihres Gleichen pflegen, und eben so fertig zu schwingen die Lanze. Ihre Sestalt ist hager und nervigt; ihre Karbe braun, ihre Knochen start: unermüblich, Beschwerben zu ertragen, und burch die Wüste zusammen geknüpft, stehen sie alle für Einen, fühn und unternehmend, treu ihrem Wort, gastfreundlich und ebel. Die gessahrvolle Lebensart hat sie zur Behutsamseit und zum scheuen Argwohn, die einsame Wüste zum Gesühl der Rache, der Freundschaft, des Enthusiasmus und des Stolzes gebildet. Wo sich ein Araber zeige am Euphrat oder am Nil, am Libanon oder am Senega, selbst die In Janquebar und auf den indischen Meeren zeiget er sich, wenn nicht ein fremdes Klima ihn in Colonien langsam veränderte, noch in seinem ursprünglichen arabischen Charakter.

Der Kalifornier am Rande ber Welt, in seinem unfruchtbaren Lande, bei feiner burftigen Lebensart, bei feinem wechselnden Rlima; er flagt nie über Site und Ralte, er entgeht bem hunger, wenn auch auf die schwerste Beise, er lebt in feinem Lande gludlich. "Gott allein weiß, fagt ein Miffionar i), wie viel taufend Meilen ein Ralifornier, ber achtzig Jahre alt worben, in seinem Leben herumgeirrt hat, bis er fein Grab findet. Biele von ihnen anbern ihr Nachtquartier vielleicht hundertmal in einem Jahre, daß sie kaum breimal nach einander auf bem namlichen Plat und in ber namlichen Gegend schlafen. Gie werfen fich nieber, wo fie bie Racht überfällt, ohne alle Corge wegen ichablichen Ungeziefers, ober Unfauberkeit bes Erbbobens. Ihre ichwarzbraune Saut ift ihnen ftatt Ihre Sausgerathe find Bogen und bes Rockes und Mantels. Pfeil, ein Stein ftatt bes Meffers, ein Bein ober fpipiges Bolg, Wurzeln auszugraben, eine Schilbfrotschaale ftatt ber Kinderwiege, ein Darm ober eine Blase, Wasser zu holen, und endlich, wenn bas Glud gut ift, ein aus Aloe-Garn wie ein Fischernet geftridter Sad, ihren Proviant und ihre Lumpen umberzuschleppent. Cie effen Wurzeln und allerlei fleine Saamen, fogar von burrem Beu, die fie mit Muhe sammeln, und bei Sungerenoth selbst fogar wieder aus ihrem Roth auflesen. Alles, was Fleisch ift und nur

i) Rachrichten von Kalifornien. Mannh. 1773. hin und wieber.

Gleichheit mit bemselben hat, bis auf Flebermause, Raupen und Wurmer, ift ihre festliche Speife, und fogar bie Blatter einiger Stauben, einiges junge Bolg und Gefchoß, Leber, Riemen und weiche Beine find von ihren Lebensmitteln nicht ausgeschloffen, wenn fie die Noth bazu treibt. Und bennoch find biese Armseligen gesund: fie werben alt und ftart, so bag es ein Bunder ift, wenn Giner unter ihnen, und bieses gar spat, grau wirb. Sie find allezeit wohlgemuthet: ein ewiges Laden und Scherzen regiert unter ihnen: wohlgestalt, flint und gelentig: fie tonnen mit ben zwei vorbern Beben Steine und andre Dinge vom Boben aufheben, geben bis in's bodifte Alter kerzengerade: ihre Rinder ftehen und geben, ebe Des Schwäßens mube, legen fie fich nieber fie ein Jahr alt find. und schlafen, bis fie ber Sunger ober bie Luft jum Effen aufwedt; sobald fie erwacht find, geht bas Laden, Schwagen und Scherzen wiederum an: fie fegen es fort auf ihren Wegen, bis endlich ber abgelebte Kalifornier feinen Tob mit gleichgultiger Ruhe erwartet. Die in Europa wohnen, fahrt ber erwähnte Missionar fort, tonnen zwar die Ralifornier ihrer Glucheligkeit halber beneiben, aber feine solche in Ralifornien genießen, als etwa burch eine volltommene Gleichgultigfeit, viel ober wenig auf biefer Welt zu besipen und fich bem Willen Gottes in allen Bufallen bes Lebens zu unterwerfen."

So könnte ich fortsahren, und von mehreren Nationen der versschiedensten Erdstriche, von den Kamtschadalen bis zu den Feuersländern, klimatische Gemälde liesern; wozu aber diese abgekürzten Bersuche, da dei allen Reisenden, die treu sahen oder menschlich Theil nahmen, seder kleine Zug ihrer Beschreibung klimatisch malt. In Indien, auf diesem großen Marktplat handelnder Völker, ist der Araber und Sinese, der Türk und Perser, der Christ und Jude, der Malaye und Neger, der Japaner und Gentu kenndar k); auch auf der sernsten Küste trägt seder den Charakter seines Erdstrichs und seiner Lebensweise mit sich. Aus dem Staube aller vier Weltstheile, sagt die alte dibliche Tradition, ward Adam gebildet, und es durchhauchten ihn Kräste und Geister der weiten Erde. Wohin seit Jahrtausenden seine Sohne zogen und sich einwohnten: da wurs

k) Makingtosh travels. T. II. p. 27.

zeiten sie als Baume und gaben, bem Alima gemäß, Blatter und Früchte. — Lasset und einige Folgen hieraus ziehen, die manche sonst auffallende Sonderbarkeit der Menschengeschichte zu erklaren scheinen.

Zuerst erhellet, warum alle, ihrem Lande zugebildete sinnliche Wolfer dem Boben besselben so treu sind, und sich von ihm unabstrennlich sühlen. Die Beschaffenheit ihres Körpers und ihrer Lebensweise, alle Freuden und Geschäfte, an die sie von Kindheit auf gewöhnt wurden, der ganze Gesichtstreis ihrer Seele ist kiematisch. Raubet man ihnen ihr Land: so hat man ihnen alles

geraubet.

"Bon bem betrübten Schicffal ber fochs Gronlander, ergahlt Crang 1), bie man auf ber erften Reise nach Danemart brachte, hat man angemerkt, baß fie, ohngeachtet aller freundlichen Behandlung und guten Berjorgung mit Stockfisch und Thran, boch oft mit betrubten Bliden und unter jammerlichem Seufzen gen Norben nach ihrem Vaterlande gesehen und endlich in ihren Rajaten die Flucht ergriffen haben. Durch einen ftarten Wind murben fie an bas Ufer von Schonen geworfen und nach Roppenhagen gurudgebracht, worauf zwei von ihnen vor Betrübnif ftarben. Bon ben übrigen find ihrer zwei nochmals entflohen und ift nur ber Eine wieder eingeholt worben, welcher, fo oft er ein fleines Rind an ber Mutter Balfe gesehen, bitterlich geweint: (woraus man geschloffen, baß er Frau und Kinder haben muffe, benn man konnte nicht mit ihnen sprechen, noch ste zur Taufe prapariren). Die zwei letten haben gehn bis zwölf Jahr in Danemark gelebt, und find bei Colbingen zum Perlenfischen gebraucht, aber im Winter fo ftart angeftrengt worben, daß ber Gine barüber gestorben, ber lette nochs mals entflohen und erft breißig bis vierzig Meilen weit vom Lande eingeholt worden, worauf er ebenfalls aus Betrubnif fein Leben geenbet."

Alle Zeugen von menschlicher Empfindung konnen bie verzweisfelnde Wehmuth nicht ausbruden, mit welcher ein erkaufter ober

<sup>1)</sup> Beschichte von Gronland. S. 355

erftohlenes Regerstlave bie Rufte seines Baterlanbes verläßt, um fie nie wieber zu erbliden in feinem Leben. "Man muß genaue Aufficht haben, fagt Romer m), daß die Claven weder im Fort noch auf bem Schiff Meffer in bie Banbe befommen; bei ber leberfahrt nach Weftindien hat man genug zu thun, fie bei guter Laune zu erhalten. Deshalb ift man mit europäischen Leiern verfeben: man nimmt auch Trommeln und Bfeifen mit und läßt fie tangen, verfichert fie, daß fie nach einem ichonen Lande geführt werben, wo fie viele Frauen, gute Speisen erhalten follen, und Und bennoch hat man betrübte Beispiele erlebt, baß bie Schiffleute von ihnen überfallen und ermorbet worben, ba fie benn bas Schiff an's Land treiben laffen." - Und wie viel tranriaere Beispiele hat man erlebt vom verzweifelnben Selbstmorbe biefer ungindlichen Geraubten! Sparmann ergablt n) aus bem Munbe eines Befigers folder Eflaven, baf fie bes Rachts in eine Art von Raserei verfallen, die sie antreibt, an irgend jemand, ober gar an fich felbft einen Mord zu begehen: "benn bas schwermus thige Andenken' an ben ichmerglichen Berluft ihres Baterlandes und ihrer Freiheit erwacht am meiften bes Rachts, wenn bas Gerausch bes Tages es nicht zu zerftreuen vermag." - Und mas fur Recht hattet ihr Unmenschen, euch bem Lande biefer Ungludlichen nur zu nahen, geschweige es ihnen, und fie bem Lande, burch Diebstahl, Lift und Grausamkeit zu entreißen? Seit Jahrtausenben ist dieser Welttheil ber ihre, so wie sie ihm zugehoren: ihre Bater hatten ihn um ben bochften und ichwerften Preis ertauft, um ihre Regergestalt und Regerfarbe. Bilbend hatte bie afrikanische Sonne sie ju Rinbern angenommen und ihr Siegel auf sie geprägt; wohin ihr fie führt, zeiht euch biefes als Menschendiebe, als Rauber.

Zweitens. Grausam also find die Kriege ber Wilben um ihr Land und um die ihnen entriffenen ober beschimpften und gequalten Sohne besselben, ihre Mitbruber. Daher 3. B. ber ver-

m) Romer's Rachrichten von ber Rufte Buinea. S. 279.

n) Sparmann's Reisen. S. 73. Der menschenfreundliche Reisenbe hat viele traurige Rachrichten von der Behandlung und dem Fange der Slaven eingestreut. S. 195. 612. u. f.

haltne haß ber Amerikaner gegen bie Europäer, auch wenn biese leidlich mit ihnen umgehen; sie fühlen's unvertilgbar: "ihr gehort nicht hieher! bas Land ift unfer." Daher bie Berrathereien aller fogenannten Bilben, auch wenn fie von ber Softichkeit ber Europaer gang befanftigt ichienen. Im erften Augenblid, ba fie gu ihrem angeerbten Nationalgefühl erwachten, brach bie Flamme aus, die fich mit Dube fo lang unter ber Affte gehalten hatte; graufam wuthete fie umber, und rubte oft nicht eber, bis bie Babne ber Gingebornen ber Auslander Fleifch fragen. Uns fcheint biefes abscheulich, worüber auch wohl tein Zweifel bleibt; indeffen waren die Europäer die ersten, die sie zu dieser Unihat zwangen: benn warum tamen fle ju ihrem Lande? warum führten fie fich in bemfelben ale forbernbe, gewaltthatige, übermachtige Despoten Jahrtausende waren fich die Einwohner beffelben bas Universum: von ihren Batern hatten fie es geerbt, und von ihnen zugleich die grausame Sitte geerbt, was ihnen ihr Land, was sie bem Lande entreißen ober barin beeintrachtigen will, auf bie graufamfte Weise zu vernichten. Reind und Frember ift ihnen alfo Eins: fie find wie die Muscipula, bie in ihrem Boben gewurzelt, jebes Insett ergreift, bas fich ihr naht: bas Recht, ungebetene ober beleidigende Gafte zu verzehren, ift die Accife ihres Landes, ein so cyflopisches Regal, als irgend eines in Europa.

Endlich erinnere ich noch an jene freudigen Scenen, wenn ein also entfrembeter Sohn der Natur etwa wieder die Kuste seisenes Baterlandes erblickte und dem Schoos seiner Muttererde wiesder geschenkt ward. Als der foleisische edle Priester, Jods-Bens-Salomon P), wieder nach Afrika kam, empfing ihn jeder Kuli mit brüderlicher Indrunst, "ihn, den zweiten Menschen ihres Landes, der je aus der Sklaverei zurückgekehrt wäre." Und wie sehnte sich dieser dahin! wie wenig süllten alle Freundschaften und Ehrendezeugungen Englands, die er als ein ausgeklärter, wohldens

o) S. bes unglucklichen Marion's Voyage à la mer du Sud, Anmerkung bes herausgebers. Reinhold Forfter's Vorrebe zum Lagebuch ber letten Coolichen Reise. Berlin 1781., und die Nachrichten vom Betragen der Europher daselbst.

p) Allgemeine Reisen. Th. 3. S. 127. n. f.

fenber Dann bantbar erfannte, fein Berg aus! Er war nicht eher rubig, als bis er bes Schiffes getots war, bas ihn gurudführen follte. Und biefe Sehnsucht hangt nicht am Stande, noch an ben Beguemlichkeiten bes Geburtslandes.' Der Hottentotte Roree legte seinen metallnen Harnisch und alle seine europäische Borguge ab, gurudfehrend gur harten Lebensart ber Geinen 9). Faft aus jedem Erbftrich find Proben ber Art vorhanden, und bie unfreundlichften ganber gieben ihre Gingebornen mit ben ftarfften Banben. Eben bie übermunbenen Beschwerlichkeiten, ju benen Rorper und Seele von Jugend auf gebildet worben, finb's, bie ben Eingebornen bie klimatische Baterlandollebe einflogen, von welcher ber Bewohner einer vollerbebrangten fruchtbaren Cbene icon weniger, und ber Ginwohner einer europaifchen Sauptftabt beinahe nichts mehr empfindet. — Doch es ift Zeit, bas Wort Rlima naher zu untersuchen, und ba einige in der Philosophie der Menschengeschichte fo viel barauf gebaut; andre hingegen seinen Einfluß beinahe gang bestritten haben: fo wollen auch wir nur Probleme geben.

## III.

Was ift Alima? und welche Wirkung hat's auf die Bildung des Menschen an Körper und Seele.

Die beiben festesten Punkte unser Augel sind die Pole; ohne sie war kein Umschwung, ja wahrscheinlich keine Augel selbst möglich. Wüsten wir nun die Genesis der Pole, und kennten die Gesete und Wirkungen des Magnetismus unser Erde auf ihre verschiedene Körper; sollten wir damit nicht den Grundsaden gefunden haben, den die Natur in Bildung der Wesen nachher mit andern höheren Krästen mannichsaltig durchwebte? da uns aber, ohngesachtet so zahlreicher und schoner Versuche, hievon im großen Gans

q) Allgem. Reisen. Th. 5. S. 145., andre Belspiele f. bei Rouf: feau in ben Anmerkungen jum Discours sur l'inegalité parmi les hommes.

zen noch wenig bekannt ist "): so sind wir auch in Betracht ber Basis aller Klimate nach ber Weltgegend des Pols hin, noch im Dunkeln. Bielleicht, daß einst der Magnet im Reich der physischen Kräfte wird, was er uns eben so unerwartet auf Meer und Erde schon ward —

Der Umschwung unfrer Rugel um fich und um bie Sonne bietet uns eine nabere Bezeichnung ber Klimate bar; aber auch hier ift die Anwendung felbst allgemein anerkannter Gefete fdwer Die Bonen ber Alten haben sich burch bie neuere Renntniß frember Welttheile nicht bestätigt, wie fie benn auch, phyfisch betrachtet, auf Untunde berselben gebaut waren. Bleiches ift's mit ber Site und Ralte nach ber Menge ber Sonnenftrahlen und bem Winkel ihres Auffalls berechnet. thematische Aufgabe ift ihre Wirkung mit genauem Fleiß bestimmt worden; ber Mathematiker felbst aber wurde es fur einen Dis brauch feiner Regel ansehen, wenn ber philosophische Geschichtfcreiber bes Klima barauf Schluffe ohne Ausnahmen baute 1). Hier giebt bie Rabe bes Meeres, bort ein Wind, hier bie Bobe ober Tiefe eines Landes, an einem vierten Ort nachbarliche Berge, am funften Regen und Dunfte bem allgemeinen Befet eine fo neue Localbestimmung, bag oft bie nachbarlichften Orte bas gegenfeitigste Klima empfinden. Ueberbem ift aus neueren Erfahrungen flar, daß jedes lebenbige Wesen eine eigne Art hat, Barme zu empfangen und von fich zu treiben, ja daß, je organischer ber Bau eines Geschöpfs wird, und je mehr es eigne thatige Lebensfraft außert, um fo mehr auch ein Bermogen außert, relative Barme und Ralte zu erzeugen t). Die alten Cape, baß ber Menich nur in einem Klima leben tonne, das bie Sipe bes Blus tes nicht überfteigt, find burch Erfahrungen widerlegt; Die neuern

r) G. Brugmann über ben Magnetismus. Cat 24 - 31.

s) S. Kaftner's Erlanterung ber Hallepischen Methobe, die Barme zu berechnen. hamburg. Magazin. S. 429. u. f.

t) Crell's Bersuche über bas Bermogen ber Bfianzen und Thiere, Barme zu erzeugen und zu vernichten. helmft. 1778. Cramford's Berssuche über bas Bermogen ber Thiere, Kalte hervorzubringen, Philos. transact. Vol. 71. P. 2. XXXI.

Syfteme hingegen vom Urfprung und ber Wirtung animalischer Barme find lange noch nicht zu ber Bollfommenheit gebiehen, baß man auf irgend eine Weise an eine Klimatologie nur des menschlichen Baues, gefdweige aller menichlichen Seelenvermogen und ibres fo willfurlichen Gebrauchs benten fonnte. Freilich weiß je= bermann, bag Barme bie Fibern ausbehne und erschlaffe, bag fie bie Cafte verdunne und bie Ausbunftung forbere, baß fie alfo auch bie festen Theile mit ber Zeit schwammig und loder zu maden vermoge u. f.; bas Gefet im Gamen bleibt ficher "),. auch bat man aus ihm und feinem Gegensat, ber Ralte, mancherlei physiologische Phanomene schon erklart "); allgemeine Folgerungen aber, bie man aus Einem folden Principium ober gar aus einem Theil beffelben, ber Erschlaffung, ber Ausbunftung &. E. auf gange Bolter und Beltgegenden, ja auf die feinsten Berriche tungen bes menichlichen Beiftes und bie zufälligften Ginrichtungen ber Gesellschaft machen wollte; je scharffinniger und spftematischer ber Ropf ift, ber biefe Folgerungen burchbenkt und reihet, besto gewagter find fie. Gie werben beinahe Schritt vor Schritt burch Beispiele aus ber Geschichte ober selbst burch physiologische Grunde widerlegt; weil immer zuwiel und zum Theil gegenseitige Krafte Gelbft bem großen Montes quien bat neben einander wirfen. man ben Borwurf gemacht, daß er seinen klimatischen Geift ber Befete auf bas trugliche Experiment einer Schopszunge gebaut Freilich find wir ein bilbsamer Thon in ber Hand bes Rlima; aber die Finger besselben bilben so mannichfalt, auch find bie Befete, bie ihm entgegen wirken, fo vielfach, bag vielleicht nur der Genius des Menschengeschlechts das Berhaltniß aller diefer Rrafte in feine Gleichung ju bringen vermochte.

Richt Hige und Ralte ift's allein, was aus ber Luft auf uns wirket; vielmehr ift fie nach ben neuern Bemerkungen ein großes

u) S. Ganbins Ratholog. Cap. V. X. etc. eine Logit aller Pasthologieen.

x) S. Montesquien, Caftillon, Falconer: eine Menge folechterer Schriften, Esprit des nations, Physique de l'histoire etc. ju gefoweigen.

Borrathshaus andrer Krafte, Die schablich und gunftig fich mit In ihr wirft ber elettrische Feuerstrom, bies machtige und in feinen animalischen Ginfluffen und noch fast unbekannte Befen: benn fo wenig wir bie inneren Befete feiner Ratur kennen: so wenig wiffen wir, wie der menschliche Korper es aufnimmt und verarbeitet. Wir leben vom Hauch ber Luft: allein ber Balfam in ihr, unfre Lebensspeise, ift uns ein Geheinniß. Fügen wir nun bie mandjerlei, beinahe unnennbaren Localbefchaffenheiten ihrer Bestandtheile nach ben Ausbunftungen aller Korper ihres Gebietes hingu; erinnern wir uns ber Beifpiele, wie oft burch einen unfichtbaren, boffen Caamen, bem ber Arat mur ben Ramen eines Miasma ju geben wufte, die fonberbarften, oft fürchterliche und in Jahrtaufenden unaustilgbare Dinge entstanden find: beuten wir an bas geheime Gift, bas uns bie Blattern, bie Peft, die Luftseuche, bie mit manchent Zeitalter verschwindenden Krankheiten gebracht hat, und erinnern uns, wie wenig wir, nicht etwa ben hermattan und Sammiel, ben Strocco und ben Nordostwind ber Tatarei, sondern nur die Be-Schaffenheit und Wirkung unfrer Winde kennen; wie viel mangelnbe Worarbeiten werben wir inne; ehe wir an eine physiologisch - pathologische, geschweige an eine Klimatologie aller menschlichen Dent's und Empfindungstrafte tommen tounen. Auch hier inbeffen bleibt jedem scharffinnigen Versuche sein Krang, und bie Radwelt wird unfrer Zeit eble Kranze zu reichen haben 9).

Endlich die Hohe voer Tiefe eines Erdfrichs, die Beschaffenheit desselben und seiner Produtte, die Speisen und Getrante, die der Wensch genießt, die Lebensweise, der er folgt, die Arbeit, die er verrichtet, Kleidung, gewohnte Stellungen sogar, Bergnügen und Kinste, nebst einem Heer ander Umstände, die in ihrer lebendigen Berbindung viel wirken; alle sie gehören zum Gemülde des vielverändernden Klima. Welche Menschenhand vermag nun dieses Chaos von Ursachen und Folgen zu einer Welt zu ordnen,

y) S. Gmelin über bie neuern Entbedungen in ber Lehre von ber Luft. Berl. 1784.

in der sedem einzelnen Dinge, seber einzelnen Gegend sein Recht geschehe und keins zu viel oder zu wenig erhalte? Das Einzige und Beste ist: daß man nach Hippokrates Weise ), mit sekner scharssehenden Einfalt, einzelne Gegenden klimatisch demerke, und sodann langsam, langsam allgemeine Schlüsse folgere. Naturebeschreiber und Aerzte sind hier physicians, Schüler der Natur und des Philosophen Lehrer; denen wir schon manchen Beitrag einzelner Gegenden zur allgemeinen Lehre der Klimate und ihrer Einwirfung auf den Menschen auch für die Nachwelt zu danken haben. — Da hier aber von keinen speciellen Bemerkungen die Rede sein kann: so wollen wir nur in einigen allgemeinen Ansmerkungen unsern Gang verfolgen.

1. Da unfre Erbe eine Rugel und bas fefte Land ein Gebirge über bem Meer ift: fo wird burch vieler= lei Urfachen auf ihr eine flimatifche Gemeinschaft beforbert, bie jum Leben ber Lebenbigen gehort. Richt nur Tag und Racht und der Reihentanz abwechselnber Sahreszeiten veranbert bas Klima eines jeben Erbstrichs periodija; fondern ber Streit ber Elemente, die Gegenwirfung ber Erbe und bes Meeres, die Lage ber Berge und Ebenen, die periodischen Winde, bie aus ber Bewegung ber Rugel, aus ber Beranderung ber Jahres- und Tageszeiten und aus fo viel kleinern Urfachen entspringen, unterhalten biese gesundheitbringende Bermahlung ber Elemente, ohne welche alles in Schlummer und Berwefung fante. Es ift Gine Atmosphare, Die und umgiebt, Gin eleftrisches Meer, in bem wir leben; beibe aber (und mahrscheinlich ber magnetische Strom mit ihnen) find in einer ewigen Bewegung. bunftet aus; die Berge gieben an und gießen Regen und Strome Co lofen die Winde einander ab: fo zu beiben Seiten binunter. erfüllten Jahre ober Jahrreihen bie Summe ihrer klimatischen Co heben und tragen einander bie verschiedenen Gegenben und Zeiten: alles auf unfrer Rugel fieht in gemeinsamer Ber-Bare die Erbe platt, ober hatte fie die Winkelgeftalt, bon ber bie Sinesen traumten; freilich fo tonnte fie in ihren Eden

z) S. Hippocrat, de aore, locis et aquis, vorzüglich ben zweiten Theil ber Abhandlung. Far mich ber Hauptschriftfteller aber bas Klima.

von benen jest ihr regelmäsiger Bau und seine mittheilende Bewegung nichts weiß. Um ben Thron Jupiters tanzen ihre Horen im Reihentanz, und was sich unter ihren Füßen bilbet, ist zwar nur eine unvollsommene Bollsommenheit, weil Alles auf die Vereinigung verschiedenartiger Dinge gebaut ist; aber durch eine innere Liebe und Vermählung mit einander wird allenthalben das Kind der Patur geboren, sinns liche Regelmäßigkeit und Schönheit.

- 2. Das bewohnbare Land unfrer Erbeift in Begenben jufammengebrangt, wo bie meiften lebenbi= gen Befen in ber ihnen genugfamften Form wirten; Diefe Lage ber Belttheile hat Ginfluß auf ihrer aller Klima. Warum fångt im sublichen hemisphar bie Kalte schon so nahe ber Linie an? ber naturphilosoph antwortet: "weil baselbst so wenig Land ift; baher die kalten Winde und Gisschollen bes Gubpole weit hinauf ftromen;" wir feben also unser Schickfal, wenn bas gange feste Land ber Erbe in Inseln umbergeworfen ware. Jest warmen fich brei zusammenhangenbe Welttheile an einander; das vierte, das ihnen entfernt liegt, ift auch aus diefer Urfache talter, und im Gubmeer fangt, balb jenfeit ber Linie, mit bem Mangel bes Lanbes auch Diggestalt und Berar-Wenigere Geschlechter vollkommenerer Landthiere folltung an. ten also baselbft leben; bas Subhemisphar war jum großen Basferbehaltniß unfrer Rugel bestimmt, bamit bas Rordhemisphar ein befferes Klima genoffe. Auch geographisch und klimatisch sollte bas Menschengeschlecht ein zusammenwohnendes, nachbarliches Bolk sein, bas fo wie Beft, Krankheiten und klimatische Lafter auch klimatische Barme und andre Wohlthaten einander schenkte.
- 3. Durch ben Bau ber Erbe an bie Gebirge marb nicht nur für bas große Mancherlei ber Lebendigen bas Klima berselben zahllos verändert: sondern auch die Ausartung des Menschengeschlechts verhüstet, wie sie verhütet werden konnte. Berge waren der Erbe nothig; aber nur Einen Bergrücken der Mogolen und Tibestaner giebt's auf berselben; die hohen Cordilleras und so viele andre ihrer Brüder, sind undewohnbar. Auch de Wüssen wurden den Bau der Erde an die Gebirge selten: denn die

Berge stehen wie Ableiter bes Himmels ba und gießen ihr Füllhorn aus in befruchtenden Strömen. Die den Ufer endlich, der kalte oder feuchte Meeresabhang, ist allenthalben nur später entstandes nes Land, welches also auch die Menschheit erst später und schon wohlgenährt an Kräften beziehen durfte. Das Thal Quito war gewiß eher bewohnt als das Feuerland; Raschmire eher als Reusholland oder Novas Jembla. Die mittlere größeste Breite der Erde, das Land der schönsten Klimate zwischen Meer und Gebirgen, war das Erziehungshaus unsres Geschlechts, und ist noch jest der beswohnteste Theil der Erde.

Run ift keine Frage, baß, wie bas Klima ein Inbegriff von Rraften und Einfluffen ift, ju bem die Pflanze wie bas Thier beiträgt, und ber allen Lebenbigen in einem wechselseitigen Busammenhange bient, ber Mensch auch barin jum herrn ber Erbe: gesett sei, bag er es burch Runft andere. Ceitbem er bas Feuer vom himmel ftahl und seine Fauft bas Eisen lenkte, seitbem er Thiere und feine Mitburger felbst jusammen gwang, und fie sowohl als die Pflanze zu seinem Dienst erzog: hat er auf mancherlei Beise jur Beranberung beffelben mitgewirket. vormals ein feuchter Walb, und andre jest cultivirte Gegenden waren's nicht minber: es ift gelichtet, und mit bem Klima haben fich die Einwohner felbst geandert. Ohne Polizei und Kunft mare Aegypten ein Schlamm bes Rile worben: es ift ihm abgewonnen, und sowohl hier als im weitern Asien hinauf, hat die lebendige Schöpfung fich bem tunftlichen Klima bequemt. Wir konnen also bas Menschengeschlecht als eine Schaar fühner, obwohl kleiner Riefen betrachten, bie allmalig von ben Bergen herabstiegen, bie Erbe zu unterjochen und bas Klima mit ihrer schwachen Falift zu verandern. Wie weit sie es barin gebracht haben mogen, wird uns bie Bufunft lehren.

4. It's endlich erlaubt, über eine Cache, die so ganz auf einzelnen Källen des Ortes und der Geschichte ruht, etwas Allgemeines zu fagen: so setze ich verändert einige Cautelen her, die Baco zu seiner Geschichte der Revolutionen giebt . Die Wirfung des Klima erstreckt sich zwar auf Korper allerlei Art, vor-

a) Baco de augm. scint I. 3.

-zöglich aber auf die zärteren, die Feuchtigkeiten, die Luft und den Aether. Sie verdreitet sich vielmehr auf die Massen der Dinge, als auf die Individuen; doch auch auf diese durch jene. Sie geht nicht auf Zeitpunkte, sondern herrscht in Zeiträumen, wo sie ost spät und sodann vielleicht durch geringe Umstände offendar wird. Endlich: das Klima zwinget nicht, sondern es neiget: es giebt die unmerkliche Disposition, die man bei eingewurzeiten Bolkern im ganzen Gemälde der Sitten und Lebensweise zwar bemerken, aber sehr schwer, insonderheit abgetrennt, zeichnen kann. Bielsleicht sindet sich einmal ein eigner Reisender, der ohne Borurtheile und Rebertreibungen für den Geist des Klima reiset. Unste Pflicht ist jeht, vielmehr die lebendigen Kräste zu bemerken, für die jedes Klima geschaffen ist, und die schon durch ihr Dasein es mannichfalt modissieren und andern.

### IV.

Die genetische Kraft ist die Mutter aller Bilbungen auf der Erde, der das Klima seindlich und frenndlich unr zuwirket.

Wesens sahe: wie wirbe er staunen b)! Aus Kügelchen, zwisschen Sahe: wie wirbe er staunen b)! Aus Kügelchen, zwisschen Sahe schießen, wird ein lebender Punkt, und aus dem Punkt erzeugt sich ein Geschöpf der Erde. Bald wird das Herz sichtbar und sängt an, so schwach und unvollsommen es sei, zu schlagen: das Blut, das vor dem Herzen da war, sängt an, sich zu röthen: das Blut, das vor dem Herzen da war, sängt an, sich zu röthen: das erscheint das Haupt: das zeigen sich Augen, Mund, Sinne und Glieder. Noch ist keine Brust da und schon ist Bewegung in ihren innern Theilen: noch sind die Eingeweide nicht gedildet und das Thier disnet den Schnabel. Das kleine Gehirn ist außerhalb dem Kopf, das Herz noch außer der Brust, wie ein Spinnengewebe sind Ribben und Beine; bald zeigen sich Vügel, Füße, Zehen, Hösten, und nun wird das Lebendige weis

b) S. Harvei de generat. animal. e. f., Boif's theor. generat. u. f.

ter genahrt. Was blos war, bebeckt sich: die Brust, das Hirn schließen sich zu; Wagen und Eingeweide hangen noch hinunter. Auch diese bilden sich endlich, je mehr die Materie verzehrt wird: die Haute ziehen sich zusammen und hinaus: der Unterleib schließt sich: das Thier ist bereitet. Es schwimmt jest nicht mehr, sondern es siegt: bald wachet, bald schläst es: es regt sich, es schläst, es ruft, es suchet Ausgang und kommt, in allen Theilen ganz und völlig, an's Licht der Welt. Wie wurde der, der dies Muns der zum erstenmal siche, es nennen? Da ist, wurde er sagen, eine Lebendige, organische Kraft; ich weiß nicht, woher sie gekommen? noch was sie in ihrem Innern sei? aber daß sie da sei, daß sie lebe, daß sie organische Theile sich aus dem Chaos einer homogenen Materie zueigne, das sehe ich, das ist unläugdar.

Bemerkte er ferner und fabe, bag jeber biefer organischen Theile gleichsam actu, in eigner Birtung gebildet werbe: bas Herz erzeuge fich nicht anders, als burch eine Zusammenftromung ber Kanale, die schon vor ihm waren: sobalb ber Magen fichtbar werde, habe er Materie ber Berdauung in fich. Go alle Abern, alle Gefaße: bas Enthaltne war vor bem Enthaltenben, bas Fluffige vor bem Festen, ber Geift vor bem Korper ba, in wel den jener fich nur fleibet. Bemerket er bies c); was wurde er fagen, als, daß die unsichtbare Kraft nicht willfirtich bilbe, fonbern baß fie fich ihrer innern Ratur nach gleichsam mur offens bare. Sie wird in einer ihr zugehörigen Daffe fichtbar, und muß, wie und woher es auch fei, ben Typus ihrer Erfcheis nung in ihr felbft haben. Das neue Gefchopf ift nichts, als eine wirklich geworbene Ibee ber schaffenben Ratur, bie immer mur thatig benkt.

Führe er fort und bemerkte, daß, was diese Schöpfung beförbert, mitterliche ober Sonnenwärme set, daß das Ei der Mutter aber, aller vorhandenen Materie und Wärme ungeachtet, ohne Belebung des Vaters keine lebendige Frucht gebe; was würde er muthmaßen, als: das Principium der Wärme konne mit dem Principium des Lebens, das es befördert, zwar verwandt sein; eigentlich aber muffe in der Vereinigung zweier lebendigen Wesen

c) 29 olf's theor. generat. pag. 169. b, 180 - 216.

vie Ursache liegen, die diese organische Kraft in Wirksamkeit setz, bem todten Chaos der Materie lebendige Form zu geben. So find wir, so find alle lebendige Wesen gebildet: sedes nach der Art seiner Organisation; alle aber nach dem unverkennbaren Geset Einer Analogie, die durch alles Lebendige unser Erde herrscht.

Endlich, wenn er erführe, daß biese lebendige Kraft bas ausgebildete Gefcopf nicht verlaffe, fonbern fich in ihm thatig gu offenbaren fortfahre; zwar nicht mehr ichaffenb, benn es ift erschaffen, aber erhaltenb, belebenb, nahrenb. Sobald es auf bie Belt tritt, verrichtet es alle Lebensverrichtungen, ju welchen, ju jum Theil in welchen es gebildet ward; ber Mund offnet fich, wie Deffnung seine erfte Geberde war, und die Lunge schöpft Athem: Die Stimme ruft, ber Magen verbaut, bie Lippen faugen: es wachft, es lebt, alle inneren und außeren Theile kommen einander zu Sulfe: in einer gemeinschaftlichen Thatigkeit und Ditleibenheit ziehen sie an, werfen aus, verwandeln in fich, helfen einander in Schmerzen und Krankheit auf tausenbfaltig wunderbare, unerforichte Beife. Was wurde, was konnte jeder, ber bies zuerst bemerkte, fagen, als: bie eingeborne, genetische Lebenstraft ift in bem Geschöpf, bas burch fie gebilbet worben, in allen Theilen und in jedem berfelben nach feiner Beise, b. t. organisch noch einwohnenb. Allenthalben ift fle ihm auf's vielartigfte gegenwartig; ba es nur burch fie ein lebendiges Gange ift, was fich erhalt, wachft und wirket.

Und diese Lebenstraft haben wir alle in und: in Gesundheit und Krankheit steht sie und bei, assimilirt gleichartige Theile, sondert die fremden ab, stößt die feindlichen weg, sie ermattet endlich im Alter und lebt in einigen Theilen noch nach dem Tode. Das Bersnunftvermögen unserer Seele ist sie nicht: denn dieses hat sich den Körper, den es nicht kennet, und ihn nur als ein unvollkommes nes, fremdes Wertzeug seiner Gedanken draucht, gewiß nicht selbst gebildet. Berdunden ist es indeß mit jener Lebenskraft, wie alle Kräste der Natur in Verdindung stehen: denn auch das geistige Denken hangt von der Organisation und Gesundheit des Körpersad, und alle Begierden und Triebe unsres Herzens sind von der antmalischen Wärme untrennbar. — Alle dies sind kacta der Natur, die keine Hypothese umstoßen, kein scholastisches Wort

vernichten kann: ihre Anerkennung ist bie alteste Philosophie ber Erde, wie sie auch wahrscheinlich die lette sein wird d). So gewiß ich's weiß, daß ich denke, und kenne doch meine denkende Kraft nicht: so gewiß empsinde und sehe ich's, daß ich lebe, wenn ich gleich auch nie weiß, was Lebenskraft sei. Angeboren, organisch, genetisch ist dies Bermögen: es ist der Grund meiner Naturkraste, der innere Genius meines Daseins. Aus keiner andern Ursache ist der Mensch das vollkommenste Wesen der Erdeschöpfung, als weil die feinsten organischen Krafte, die wir kennen, dei ihm in den feinsten Werkzeugen der Organisation einwohnend wirken. Er ist die vollkommenste animalische Pstanze, ein eingeborner Genius in einer menschlichen Bildung.

Sind unfre Grundsate bisher richtig gewesen, wie sie sich denn auf unstreitige Erfahrungen grunden: so kann auch keine Berartung unfres Geschlechts vorgehen, ohne eigentlich durch diese organischen Kräste. Was auch das Klima wirkte; seder Mensch, sedes Thier, jede Pflanze hat ihr eignes Klima: denn alle außern Einwirkungen nimmt sedes nach seiner Weise auf und verarbeitet sie organisch. Auch in der kleinsten Fiber leitet der Mensch nicht wie ein Stein, nicht wie eine Wasserblase. Lasset uns einige Stusen oder Schattirungen dieser Berartung bemerken.

Die erste Stufe der Verartung des menschlichen Geschlechts zeiget sich in den außern Theilen; nicht als ob diese für sich litten oder wirsten: sondern weil die und einwohnende Kraft von innen heraus wirst. Durch den wunderbarsten Mechanismus strebt sie, aus dem Körper zu treiben, was ihr hinderlich und fremd ist; die ersten Beränderungen ihres organischen Baues mussen also an den Grenzen ihres Reichs sichtbar werden, und so betressen die auffallendsten Barietaten des Menschengeschlechts nichts als Haut und Haare. Die

d) Hippokrates, Ariftoteles, Galen, Harvei, Boile, Stahl, Gliffon, Ganbius, Albin und so viele andre ber größten Beobachter ober Meltweisen bes menschlichen Geschlechts haben, gezwungen von Ersahrungen, dies thatige Lebensprinchpium angenommen, und nur mit mancherlei Namen benannt, ober einige berselben es von angrenzenden Kraf, ten nicht genug gesondert.

Ratur schuste ihr inneres wefentliches Gebilde und schaffte bie beschwerende Materie so weit hinaus, als fie es zu thun vermochte.

Griff die veränderte äußere Macht weiter: so zeigen sich ihre Wirkungen auf keinen andern Wegen, als auf denen die lebendige Kraft seibst wirkt, auf den Wegen der Nahrung und Fortspflanzung. Der Reger wird weiß geboren; die Theile, die sich bei ihm zuerst schwärzen ), sind ein offendares Kennzeichen, daß das Miasma seiner Beränderung, das die äußere Luft nur entwickelt, genetisch wirke. Run zeigen und die Jahre der Mambarkeit sowohl, als eine Schaar von Ersahrungen an Kranken, welch ein weites Reich die Kräste der Nahrung und Fortpslanzung im menschlichen Körper haben. Die entserntesten Glieder stehen durch sie mit einander in Berbindung; und eben diese Glieder stehen durch sie mit einander in Berbindung; und eben diese Glieder sind's, die bei der Versartung der Bölker auch gemeinschaftlich leiden. Außer der Haut und den Geschlechtstheilen sind baher. Ohren, Hals und die Stimme, die Rase, die Lippen, das Haupt u. f. genau die Region, in welcher sich die meisten Beränderungen zeigen.

Enblich, bu bie Lebenstraft alle Theile jur Gemeinschaft binbet, und die Organisation ein vielverschlungener Kreis ift, ber eigentlich nit gend Anfang und Ende findet: fo wird begreiflich, bag bie innigfte Bauptveranderung gulest auch in ben festeften Theilen fichtbar werben muffe, bie, vermoge ber innern leibenben Kraft vom Schabel bis jum Fuß in ein anbres Berhaltniß treten. Schwer geht bie Natur an biefe Berwandlung: auch bei Difigeburten, wo fie in ihrem Kunstwert gewaltsam gestort wird, bat fle wunderbare Wege ber Erstattung, wie ein geschlagner Felbherr eben im Rudzuge bie meiste Beidheit zeiget. Indeffen zeigen die verschiedenen Bilbungen ber Bolfer, daß auch biefe, die schwerfte Berwandlung beim Menschengebilbe möglich war: benn eben bie tausenbfache Zusammens fetung und feine Beweglichfeit unfrer Mafchine, fammt ben unnennbar-mannichfaltigen Dachten, bie auf fie wirten, machten fie moglich. Aber auch diese schwere Verwandlung ward nur von Innen heraus bewirft. Jahrhunderte lang haben Rationen ihre Ropfe geformt, thre Rasen burchbohrt, ihre Fuße gezwungen, ihre Ohren verlangert; die Natur blieb auf ihrem Wege, und wenn fie eine zeitlang

e) S. 192. bee vorhergehenben 6. Buches.

folgen, wenn fle ben vergerrten Gliebern Gafte guführen mußte, wohin fie nicht wollte; fobalb fie konnte, ging fie in's Freie wieber und vollendete ihren vollkommenen Typus. Gang anders, fobalb Die Disbildung genetisch war und auf Wegen ber Ratur wirfte; bier vererbten fich Difbilbungen, felbft an einzelnen Gliebern. Sage man nicht, bag Runft ober bie Sonne bes Regers Rafe geplattet habe. Da die Bildung biefes Theils mit ber Conformation bes gangen Schabels, bes Rinns, bes Halfes, bes Rudens gufammenhangt und bas fproffenbe Rudenmart gleichsam ber Stamm bes Baumes ift, an bem fich bie Bruft und alle Glieber bilben: fo zeigt Die vergleichende Anatomie genugsam f), daß die Berartung die gange Geftalt angegriffen und fich feiner biefer feften Theile anbern tonnte, ohne bag bas Gange veranbert wurde. Gben baber geht bie Regergefialt auch erblich über, und tann nur genetisch gurudveranbert werben. Setet ben Mohren nad Europa; er bleibt, mas er ift: verheirathet ihn aber mit einer Weißen, und Eine Generation wird verandern, was Jahrhunderte hindurch das bleichende Klima nicht wurde gethan haben. Go ift's mit ben Bilbungen aller Boller; bie Beltgegend veranbert fie außerft langfam; burch bie Bermijdung mit fremben Rationen verschwinden in wenigen Geschlechtern alle mogolischen , finesischen , ameritanischen Buge.

Gefällt es meinen Lesern auf biesem Wege fortzugeben: so laffet uns ihn noch einige Schritte verfolgen.

1. Jebem Bemerkenden muß es aufgefallen sein, daß in ben ungahlbarsverschiedenen Gestalten ber Menschen geswisse Formen und Berhaltnisse nicht nur wieder kommen, sondern auch ausschließend zu einander gehören. Bei Kunstlern ist dies eine ausgemachte Sache, und in den Statuen der Alten sieht man, daß sie diese Proportion oder Symmetrie, wie sie es nannten, nicht eine nur in die Länge und Breite der Glieder, sondern auch in die harmonische Bilbumg derselben zur Seele des Ganzen sesten. Die Charaftere ihrer Götter und

f) S. Sommering über bie forperliche Berschiebenheit bes Mohren vom Europäer, Maing 1784.

Göttinnen, ihrer Junglinge und helben waren in ihrer gangen haltung fo bestimmt, bag man fie jum Theil icon aus einzelnen Gliebern fennet, und fich feinem Gebilbe ein Arm, eine Bruft, eine Schulter geben lagt, Die fur ein andres gehort. Der Benius eines einzeln elebendigen Wefens lebt in jeder biefer Geftalten, die er wie eine Bulle nur burchhaucht, und fich im Heinften Maaf ber Stellung und Bewegung, abnlich bem Gangen, charafterifirt. Unter ben Reuern hat ber Polyflet unfres Baterlandes, Albrecht Durers), bas Maag verschiebener Proportionen bes menschlichen Korpers forgfaltig untersucht, und jedem Auge wird babei offenbar, baß bie Bildung aller Theile fich mit ben Berhaltniffen andert. Wie nun? wenn wir Durer's Genauigfeit mit bem Geelengefuhl ber Alten verbanden, und bie Verschiebenheit menschlicher Sautformen und Charaftere in ihrem jusammenftimmenben Gebilbe ftubirten? Dich buntt, die Physiognomit trate bam it auf ben altennaturlichen Weg, auf ben sie ihr Name weiset, nach welchem ste weber eine Etho- und Technognomit, fondern bie Auslegerin ber lebenbigen Ratur eines Menfchen, gleichsam bie Dolmetscherin feines sichtbar geworbenen Genius fein foll. Da fie in biefen Schranken ber Analogie bes Gangen, bas auch im Antlit bas Sprechenbfte ift, ftete treu bleibt: so muß die Pathognomit ihre Schwester, die Physiologie und Semiotit ihre Mithelferin und Freundin werben: benn die Gestalt bes Menschen ift boch nur eine Bulle bes innern Triebwerts, ein zusammenftimmendes Gange, wo jeber Buchstabe gwar zum Worte gehort, aber nur bas gange Wort einen Ginn giebt. Im ges meinen Leben brauchen und üben wir bie Physiognomik also: ber geubte Argt fleht, welchen Krantheiten ber Menich feinem Bau und Gebilbe nach unterworfen fein konne, und bas physiognomische Auge, felbst ber Kinder, bemerkt die naturliche Art (pools) bes Menschen in seinem Gebilbe, b. i. Die Gestalt, in ber fich sein Benius offenbaret.

Ferner. Sollten fich nicht biese Formen, biese Hars monieen zusammentreffenber Theile bemerken und als Buchkaben gleichsam in ein Alphabet bringen

g) Albrecht Darer's 4 Bacher von menschlicher Proportion. Rarnberg 1528.

laffen? Bollftanbig werben biefe Buchstaben nie werben: benn bas ift auch fein Alphabet irgend einer Sprache; jur Charafteristif ber menschlichen Natur aber in ihren Hauptgestalten wurde burch ein forgfames Studium biefer lebendigen Caulenordnungen unfres Gefchlechts gewiß ein weites Felb geoffnet. Schrantte man fich babei nicht auf Europa ein, und nahme noch weniger unser gewohntes Ibeal jum Dufter aller Gefundheit und Schonheit; fonbern verfolgte die lebendige Ratur überall auf ber Erde, in welchen Barmonieen zusammenstimmender Theile fie sich hie und ba mannichfaltig und immer gang zeige; ohne Zweifel wurden zahlreiche Entbedungen über ben Concentus und bie Melobie lebenbiger Rrafte im Bau bes Menfchen ber Lohn biefer Bemerkungen werben. Ja vielleicht wurde uns bies Studium bes naturlichen Confensus ber Formen im menschlichen Rorper weiter fuhren, als die fo oft und faft immer mit Undank bearbeitete Lehre ber Complexionen und Temperamente. Die icharffinnigften Beobachter tamen in biefer nicht weit, weil zu bem Mannichfaltigen, bas bezeichnet werben follte, ihnen ein bestimmtes Alphabet ber Bezeichnung fehlte b).

2. So wie nun bei einer solchen bilblichen Geschichte ber Formung und Berartung des Menschen geschlechts die lebendige Physiologie allenthalben die Facel vortragen mußte: so wurde in ihr auch Schritt vor Schritt die Weisheit der Ratur sichtbar, die nicht anders als nach Einem Geset der tausendsach erstattenden Gute Formen bildet und abandert. Warum z. B. sonderte die schaffende Mutter Gattungen ab? zu keinem andern Zweck, als daß sie den Typus ihrer Bildung desto vollkommner machen und erhalten könnte. Wir wissen nicht, wie manche unsver jetigen Thiergattungen in einem frühern Zustande der Erde näher an einander gegangen sein mögen; aber das sehen wir, ihre Grenzen sind sieht genetisch geschieden. Im wilden Zustande paaret sich kein Thier mit einer fremden Gattung, und wenn die zwingende Kunst der Wenschen oder der üppige Müßiggang, an dem die gemässteten Thiere Theil nehmen, auch ihren sonst sichern Tried verwils

h) Sehr simplisicirt finbe ich blese Lehre in Metger's vermisch ; ten Schriften. Th. 1. Auch Platiner nebst andern haben barin ihre anerkannten Berbionste,

bern: so läßt boch in ihren unwandelbaren Geseten die Natur von der üppigen Kunst sich nicht überwinden. Entweder ist die Vermischung ohne Frucht, oder die erzwungene Bastardart pflanzt sich nur unter den nächsten Gattungen weiter. Ja dei diesen Bastardarten selbst sehen wir die Abweichung nirgend als an den äußersten Enden des Reichs der Bildung, genau wie wir sie dei der Verartung des Menschengeschlechts beschrieben haben; hätte der innere, wesentliche Typus der Bildung Missestalt bekommen müssen: so wäre kein lebendiges Geschöpf subsissent worden. Weder ein Centaur also, noch ein Satyr, weder die Scylla noch die Meduse kann nach den innern Geseten der schassen Ratur und des genetischen wesentlichen Typus seder Gattung sich erzeugen.

3. Das feinfte Mittel enblich, baburd bie Ratur Bielartigfeit und Beftanbheit ber Formen in ihren Gattungen verband, ift bie Schopfung und Baarung aweier Gefchlechter. Wie wunderbarfein und geiftig mifchen fich bie Buge beiber Eltern in bem Angeficht und Bau ihrer Rinber! als ob nach verschiebenen Berhaltniffen ihre Seele fich in fie gegoffen und bie tausenbfaltigen Raturfrafte ber Organisation fich unter bieselben vertheilt hatten. Daß Krankheiten und Buge ber Bilbung, daß fogar Reigungen und Dispositionen sich forterben, ift weltbekannt; ja oft kommen wunderbarer Beise die Geftalten lange verstorbener Vorfahren aus bem Strom ber Generation wieber. Eben fo unlaugbar, obgleich fcmer zu erflaren, ift ber Einfluß mutterlicher Gemuths- und Leibeszuftanbe auf ben Ungebornen, beffen Wirfung mandjes traurige Beispiel lebenslang mit fich tragt. - 3wei Strome des Lebens hat also die Ratur gusammengeleitet, um bas werbenbe Geschopf mit einer gangen Raturfraft auszustatten, die nach ben Bugen beiber Eltern jest in ihr felbft lebe. Manches versuntne Geschlecht ift burch Eine gesunde und frohliche Mutter wieder emporgehoben: mancher entfraftete Jungling mußte im Arm feines Beibes erft felbft jum lebenben Raturgeschöpf erweckt werben. Auch in ber genialischen Bilbung ber Menschheit also ift Liebe bie machtigfte ber Gottinnen; fie verebelt Gefchlechter und hebt die gesunkenen wieder empor: eine Fadel ber Gottheit, burch beren Funten bas Licht bes menschlichen Lebens hier trüber, bort heller glanget. Richts widerstrebet hingegen bem

bildenden Genius der Naturen mehr, als jener kalte Haß oder jene widrige Convenienz, die ärger als Haß ist. Sie zwingt Menschen zusammen, die nicht für einander gehören, und verewigt elende, mit sich selbst disharmonische Geschöpfe. Rein Thier versank je so weit, als in dieser Entartung der Mensch versinket.

#### V.

### Schlufanmerkungen über ben Zwift ber Genefis und bes Mlima.

Frre ich nicht, so ift mit bem, was bisher wenigstens andeutend gefagt worben, ber Anfang einer Grenglinie gur Ueberficht biefes Streites gezogen worben. Riemand g. B. wird verlangen, bag in einem fremben Ktima bie Rose eine Lilie, ber Hund ein Wolf werben foll: benn bie Ratur hat genaue Grenzen um ihre Gattungen gezogen, und läßt ein Geschopf lieber untergehn, als bag es ihr Gebilbe wesentlich verrude ober verberbe. Daß aber bie Rose verarten, baß ber hund etwas Wolfartiges an fich nehmen tonne, bies ift ber Geschichte gemaß, und auch hier gehet bie Berartung nicht anders vor, als burch schnelle ober langsame Gewalt auf die gegenwirkenden organischen Krafte. Beibe ftreitführenben Machte find also von großer Wirkung; nur jebe wirft auf eigne Art. Das Klima ift ein Chaos von Urfachen, bie einander fehr ungleich, alfo auch langfan und verschiedenartig wirken, bis fie etwa zulest in bas Innere eine bringen und bieses burch Gewohnheit und Genefis felbst anbern; bie lebenbige Kraft widersteht lange, ftart, einartig und nur ihr felbst gleich; ba fie indeffen boch nicht unabhängig von außern Leibenschaften ift, so muß fie fich ihnen auch mit ber Beit bequemen.

Statt eines weitern Iwistes im Allgemeinen wünschte ich also lieber eine belehrende Untersuchung im Einzelnen, zu der und das Feld der Geographie und Geschichte eine große Ernte darbeut. Wixwissen z. E., wenn die portugießigen Colonien nach Afrika, jeue spanischen, hollandischen, englischen, beutschen nach Oftindien und Afrika gewandert sind, was an einigen derselben die Lebensart der Eingebornen, an andern die fortgesetzte Lebensweise der Europäer

für Wirtung gehabt u. f. Satte man biefes alles genau unterfucht: fo fliege man zu altern lebergangen, j. B. ber Malaven auf ben Inseln, ber Araber in Afrika und Oftindien, ber Turken in ihren eroberten ganbern, sobann ju ben Mogolen, Tataren und endlich ju bem Schwarm von ben Nationen, bie in ber großen Bolferwande rung Europa überbedien. Nirgend vergaße man, aus welchem Rlima ein Bolf fam, welche Lebensart es mitbrachte, welches Land es vor fich fand, mit welchen Boltern es fich vermischte, welche Revolutionen es in seinem neuen Gip burchlebt hat. Wurde biefer untersuchende Calcul burch die gewissern Jahrhunderte fortgesett : fo ließen fich vielleicht auch Schluffe auf jene altern Bolferzuge machen, bie wir nur aus Cagen alter Schriftsteller ober aus liebereinftimmungen ber Mythologie und Sprache fennen; benn im Grunde find alle ober boch bie meiften Nationen ber Erbe fruher ober spater gewandert. Und so betamen wir, mit einigen Charten jur Anschauung, eine physifd - geographifde Gefdichte ber Abstam= mung und Berartung unfres Gefchlechts nach Rlimaten und Zeiten, die Schritt vor Schritt bie wichtigften Resultate gewähren mußte.

Dhne bem forschenden Geift, ber diese Arbeit unternahme, vorzugreifen, setze ich aus der neuern Geschichte einige wenige Erfahrungen her: kleine Exempel meiner vorhergehenden Untersuchung.

1. Alle ju ichnelle, ju rafche lebergange in ein entgegengefestes Semifphar und Rlima find felten einer Nation heilfam worden: benn bie Natur hat nicht vergebens ihre Grengen zwischen weit entfernten gandern gezogen. Die Geschichte ber Eroberungen sowohl als ber Sanbelsgesellichaften, am meiften aber ber Miffionen, mußte ein trauriges und jum Theil lacherliches Gemalbe geben, wenn man biefen Gegenstand mit feinen Folgen auch nur aus eignen Relationen ber Uebergegangenen unpartheitich hervorholte. Dit grausendem Abscheu lieft man bie Radrichten von manchen europäischen Rationen, wie fie, versunken in die frechfte leppigfeit und ben fühlloseften Stols, an Leib und Ceele entarten, und felbft jum Genug und Erbarmen feine Rrafte Aufgeblahte Menschenlarven find fie, benen jebes mehr haben. eble, thatige Bergnugen entgeht, und in beren Abern ber vergeltenbe Tob fdleichet. Rechnet man nun noch bie Ungludseligen bagu, benen

beibe Indien haufenweise ihre Grabstätte wurden, lieset man die Geschichte der Krankheiten fremder Welttheile, die die englischen, französischen und hollandischen Aerzte beschreiben, und schauet dann in die frommen Missionen, die sich so oft nicht von ihrem Ordensteide, von ihrer europäischen Lebensweise trennen wollten, welche lehrreichen Resultate, die leider! auch zur Geschichte der Menscheit gehören, dringen sich uns auf!

2. Gelbft ber europaifche Fleiß gefitteter Co-Ionieen in andern Welttheilen vermag nicht immer In Nordamerita. bie Wirfung bes Klima ju anbern. bemerkt Ralm i), kommen bie europäischen Geschlechter eber gu reifen Jahren, aber auch eher jum Alter und Tobe als in Europa. Es ift nichts feltnes, fagt er, fleine Rinder zu sehen, Die auf Die vorgelegten Fragen bis jur Verwunderung lebhaft und fertig antworten; aber auch bie Jahre ber Europher nicht erreichen. Achtzig ober neunzig Jahre find fur einen in Amerika wohnenden Europaer ein feltnes Beispiel, ba boch bie erften Einwohner oft ein hohes Alter erlebten; auch die in Europa geborenen werden gemeiniglich viel ålter, als bie von europäischen Eltern in Europa erzeugten. Beiber horen früher auf, Rinder zu gebaren, einige ichon im breifigften Jahre: auch bemerkt man bei allen europaischen Colonicen, daß die dort ober hier gebornen fruhe und vor der Zeit ihre Zahne verlieren, ba die Amerikaner schone, weiße und unbeschädigte Bahne. bis an ihr Ende behalten. Mit Unrecht hat man biese Stellen auf bie Ungefundheit bes alten Amerika gegen seine eignen Kinder gezos gen; nur gegen Fremblinge war's biefe Stiefmutter, Die, wie es auch Ralm erklart, mit andrer Constitution und Lebensweise in feinem Schoos leben.

3. Man bente nicht, baß bie Kunft ber Menschen mit sturmenber Willfur einen fremben Erbtheil sos gleich zu einem Europa umschaffen könne, wenn sie seine Balber umhauet und seinen Boben cultivirt; benn bie ganze lebendige Schöpfung ist im Zusammenhange, und bieser will nur mit Borsicht geanbert werben. Gben ber Kalm berichtet aus bem Runbe alter amerikanischer Schweben, baß durch die schnelle Ausrot-

i) Bottingische Samml. von Reisen. Ih. 10. 11. hin und wieber.

tung ber Balber und Bebauung bes Landes nicht nur bas effbare Gevogel, bas fouft in ungahliger Menge auf Baffern und in Balbern lebte, die Fische, von benen sonft Fluffe und Bache wimmelten, bie Ceen, Bache, Quellen und Strome, ber Regen, bat bichte hohe Gras in den Waldern u. f. fich sehr vermindert; sondern das diese Ausrottung aud, auf das Lebensalter, die Gesundheit und Jahreszeiten zu wirken fcheine." "Die Amerikaner, fagt er, bie bei Ankunft ber Europäer ein Alter von hundert und mehrern Jahren gurudgelegt, erreichen jest oft taum bas halbe Alter ihrer Bater; woran nicht blos ber menschentobtenbe Branntwein und ihre veranderte Lebensweise, fondern mahricheinlich auch ber Berluft fo vieler wohlriechenben Rrauter und fraftigen Pflanzen Schuld fei, bie jeben Morgen und Abend einen Geruch gaben, als ob man fich in einem Blumengarten fanbe. Der Winter sei bamals zeitiger, talter, gefunder und bestanbiger gewesen; jest treffe ber Fruhling fpåter ein, und fei, wie bie Jahreszeiten überhaupt, unbeständiger und abwechselnber." So erzählt Ralm, und wie local man bie Radyricht einschränke, burfte fie boch immer zeigen, bag bie Natur felbst im besten Werk, bas Menschen thun tonnen, bem Anbau eis nes Landes, zu ichnelle, zu gewaltsame llebergange nicht liebe. Die Schwäche ber fogenaunten aultivirten Amerikaner in Meriko, Beru, Baraquai, Brafilien; follte fie nicht unter andern auch baher kommen, daß man ihnen Land und Lebensart verändert hat, ohne ihnen eine europäische Ratur geben zu konnen ober zu wollen? Alle Rationen, die in ben Walbern und nach ber Weise ihrer Bater leben, find muthig und ftart, fie werben alt und grunen wie ihre Baume: auf bem gebaueten Lanbe, bem feuchten Schatten entzogen, fdwinben fie traurig bahin: Seele und Muth ift in ihren Balbern ge-Man lefe & B. die rubrende Geschichte der einsamen bluhenden Familie, die Dobrithofer k) aus ihrer Wildnif zog: Mutter und Tochter ftarben balb bahin, und beibe riefen in Traumen ihren gurudgebliebenen Cohn und Bruber fo lange nach fich, bis er ohne Weh und Krankheit die Augen guschloß. Nur dadurch wird es begreiflich, wie Nationen, die erft tapfer, munter, herze haft waren, in turger Zeit so weich werben konnten, wie fie die Jes fuiten in Baraquai und bie Reisenden in Beru schilbern: eine Beich-

k) Dobrighofer's Geschichte ber Abiponer. Th. I. G. 114.

heit, die dem Lesenden Schmerz erregt. Für die Folge der Jahrhunderte mag diese lleberstrengung der Natur an einigen Orten ihre guten Wirkungen haben 1), ob ich gleich, wenn sie allenthalben möglich wäre, auch hieran zweisle; für die ersten Geschlechter aber, sowohl der Cultivatoren als der Cultivirten, scheint dieses nicht also: benn die Natur ist allenthalben ein lebendiges Ganze und will sanst befolgt und gebessert, nicht aber gewaltsam beherrscht sein. Aus allen Wilden, die Man plöslich in's Gedränge der Hauptstädte Europa's brachte, ist nichts worden: von dem glänzenden Thurmknopse, auf den man sie setze, sehnten sie sich wieder in ihre Ebne und kamen meistens ungeschickt und verderbt zu ihrer alten, ihnen nun auch ungeniesbaren Lebensweise wieder. Ein Gleiches ist's mit der gewaltsamen Umbildung der wilden Klimate durch europässche Sände.

D Sohne des Dabalus, ihr Kreisel des Schickfals auf der Erbe, wie viele Gaben waren in eurer Sand, auf menschliche und schonende Art ben Bolfern Glud zu erzeigen; und wie hat eine ftolze, tropige Gewinnsucht euch faft allenthalben auf einen so anbern Weg gelenkt! Alle Ankommlinge frember Lanber, Die fich mit ben Gingebornen zu nationalisiren wußten, genoffen nicht nur ihre Liebe und Freundschaft, sondern fanden am Ende auch, daß die klimatische Les beneart berfelben fogar unrecht nicht fei; aber wie wenige gab es solcher! wie felten verbiente ein Europäer ben Lobspruch ber Eingebornen: "er ist ein verminftiger Mensch, wie wir sind!" Und ob fich die Ratur an jedem Frevel, den man ihr anthut, nicht rache? Wo find die Eroberungen, die Handlungspläse und Invasionen voriger Zeiten, sobald bas ungleichartige Bolf in's entfernte, frembe Land, nur raubend ober verwuftend ftreifte? Verwehet ober weggezehrt hat fie ber stille Sauch bes Klima, und bem Eingebornen ward es leicht, bem wurzellosen Baum ben letten Druck zu geben. Dagegen bas ftille Gemachs, bas fich ben Gefegen ber Ratur bequemte, nicht nur felbst fortbauert, fondern auch die Samenkorner. ber Cultur auf einer neuen Erbe wohlthatig fortbreitet. gende Jahrtausend mag es entscheiden, was unser Genius andern Rlimaten, was andre Klimate unserm Genius genutt ober geschabet haben?

<sup>1)</sup> S. Billiam fon's Berfuch, bie Urfachen bes veranberten Klima zu erflaren. Berlin. Samml. Thi. 7.

# Achtes Buch.

Wie einem, ber von den Wellen des Meers eine Schifffahrt in die Luft thun foll: so ist mir, ba ich jest nach ben Bilbungen und Raturfraften ber Menschheit auf ihren Geift tomme, und bie veranberlichen Eigenschaften beffelben auf unserm weiten Erbrunde aus fremben, mangelhaften und jum Theil unfichern Rachrichten ju er-Der Metaphysiter hat es hier leichter. forschen wage. nen Begriff ber Seele fest, und entwidelt aus ihm, was fich entwideln laft, wo und in welchen Zustanden es fich auch finde. Dem Philosophen ber Geschichte fann feine Abstraction, sonbern Geschichte allein zum Grunde liegen, und er lauft Gefahr, trugliche Resultate zu ziehen, wenn er bie zahllosen facta nicht wenigstens in einiger Allgemeinheit verbindet. Indeffen versuche ich den Weg und treuze, ftatt bes überfliegenden Schiffes, lieber an ben Ruften: b. i. ich halte mich an gewiffe, ober fur gewiß geachtete facta, von benen ich meine Muthmaßungen fondre, und überlaffe es Gludlichern, fie beffer zu ordnen und zu gebrauchen.

### I.

Die Sinnlichkeit unfres Geschlechts verändert sich mit Bildungen und Alimaten; überall aber ist ein menschlicher Gebrauch der Sinne das, was zur Sumanität führet.

Alle Nationen, die franken Albinos etwa ausgenommen, haben ihre fünf ober sechs menschliche Sinne; bie Unfühlbaren des Diodorus,

ober bie taub - und flummen Bolfer find in ber neuern Menschengeschichte eine Fabel. Indes, wer auf die Berschiedenheit der tu-Bern Empfindungen auch nur unter uns Acht hat, und sobann an bie zahllose Menge bentt, bie in allen Klimaten ber Erbe lebt, ber wird sich hierbei wie vor einem Weltmeer finden, auf bem fich Wogen in Wogen verlieren. Jeber Mensch hat ein eignes Maaß, gleichsam eine eigne Stimmung aller finnlichen Gefühle zu einanber, fo bag bei außerorbentlichen Fallen oft bie wunderbarften Aeu-Berungen jum Borichein tommen, wie einem Menichen bei biefer ober bei jener Sache sei. Aerzte und Philosophen haben baber fcon gange Cammlungen von eigenthunlich-fonderbaren Empfinbungen, b. i. Idiosynfrasten gegeben, die oft so feltsam als un-Meistens merten wir auf solche nur in Krantheis erklårlich find. ten und ungewöhnlichen Bufallen; im taglichen Leben bemerten wir fie nicht. Die Sprache hat auch feinen Ausbruck für fie, weil jeber Mensch boch nur nach seiner Empfindung spricht und verfteht, verschiednen Organisationen alfo ein gemeinschaftliches Maaß ihrer verschiednen Gefühle fehlt. Gelbft bei bem flarften Sinn, bem Geficht, außern fich biefe Berichiebenheiten nicht nur in ber Rabe und Ferne, sondern auch in der Gestalt und Farbe ber Dinge; baber manche Maler mit ihren so eigenthumlichen Umrisfen, und fast jeder berfelben in feinem Ton der Farben malt. Bur Philosophie ber Menschengeschichte gehort's nicht, biesen Ocean auszuschöpfen, sondern burch einige auffallende Berichiebenheiten auf bie feinern aufmerksam zu machen, bie um uns liegen.

Der allgemeinste und nothwendigste Sinn ist das Gefühl; es ist die Grundlage der andern, und bei dem Menschen einer seiner größesten organischen Borzüge a). Er hat uns Bequemlichseit, Erssindungen und Künste geschenkt, und trägt zur Beschaffenheit unsserer Ideen vielleicht mehr bei, als wir vermuthen. Aber wie sehr ist dies Organ auch unter den Menschen verschieden, nachdem es die Lebensart, das Klima, die Anwendung und ledung, endslich die genetische Reizbarkeit des Körpers selbst modisiert. Einigen amerikanischen Volkern z. B. wird eine Unreizdarkeit der

a) S. Metger über bie torperlichen Borgage bes Meufchenges schlechte vor Thieren, in seinen vermischten mediciusichen Schriften. Th. 3.

Saut jugefcrieben, die fich fogar bei Beibern und in ben fcmershafteften Operationen mertbar machen foll b); wenn bas Factum wahr ift, buntt mich's febr erflarlich, fowohl aus Beranlaffungen Seit Jahrhunderten namlich boten bes Körvers als ber Seele. viele Rationen biefes Welttheils ihren nadten Leib ber scharfen Luft und ben scharfstechenden Insetten bar, und falbien ihn gegen biese jum Theil mit fcharfen Galben: auch bas haar nahmen fie fich, Ein icharferes Mehl , laubas die Weiche ber Saut mit beforbert. genhafte Wurzeln und Krauter waren ihre Speife, und es ift befannt, in welcher genauen Uebereinstimmung die verdauenden Werts zeuge mit ber fühlenden Saut fteben; baber in manchen Krankheiten Celbft ihr unmaßiger Benuß ber biefer Ginn vollig schwindet. Speisen, nach bem fie eben so wohl ben entfehlichften hunger ertragen, scheint von biefer Unempfindlichkeit zu zeugen, bie auch ein Symptom vieler ihrer Rrantheiten ift c), und also zum Wohl und Weh ihres Klima gehört. Die Ratur hat fie mit berfelben allmas lig gegen lebel gewappnet, die fle mit einer größern Empfindlichteit nicht ertragen konnten , und ihre Runft ging ber Ratur nach. Dualen und Schmerzen leibet ber Rorbamerikaner mit einer heroischen Unfuhlbarfeit aus Grunbfagen ber Ehre: er ift von Jugend auf bagu gebilbet worben, und bie Weiber geben ben Rannern hierin nichts nach. Stoische Apathie also auch in forperlichen Schmerzen ward ihnen zur Raturgewohnheit, und ihr minderer Reiz zur Bolluft, bei übrigens muntern Raturfraften, felbft jene entschlafne Fühllosigfeit, die mande unterjochte Rattonen wie in einen wachenben Traum versenkte, scheinen aus biefer Urfache zu folgen. Unmenschen also find's, die einen Mangel menfchlicher Empfindungen, theils migbrauchten, theils schmerzhaft erprobten.

Daß ein Nebermaaß an Sibe und Kalte das außere Gefühl versfenge oder stumpfe, ist aus Erfahrungen bewiesen. Bolter, die auf bem Sande mit bloßen Füßen gehen, bekommen eine Sohle, die das Beschlagen des Eisens erträgt, und man hat Beispiele, daß eisnige zwanzig Minuten auf glühenden Kohlen aushielten. Aehende Gifte konnten die Haut verwandeln, daß man die Hand in ges

b) Robert fon's Gefchichte von Amerifa. Ih. I. S. 662.

c) Ullsa. Th. I. S. 188.

schmolznes Blei eintauchen lernte, und bie ftarrende Ralte, fo wie ber Born und andre Gemuthebewegungen, tragen auch zur Abftumpfung bes Gefühls bei d). Die gartefte Empfindlichkeit bagegen scheint in Erbstrichen und bei einer Lebensweise zu sein, die die fanftefte Spannung ber Saut, und eine gleichsam melobifche Ausbreitung ber Nerven bes Gefühls forbert. Der Oftindier ift vielleicht bas feinfte Geschopf im Benug finnlicher Drgane. Seine Runge, bie nie mit bem Geschmad gegobrner Getrante ober icharfer Speisen entnervt worben, ichmedt ben geringften Nebengeschmad bes reinen Waffers, und fein Kinger arbeitet nachahmend bie niedlichften Berte, bei benen man bas Borbild vom Rachbilbe nicht au unter-Beiter und ruhig ift feine Seele, ein garter Rachfdeiben weiß. klang ber Gefühle, die ihn ringsum nur fanft bewegen. Go fpielen bie Wellen um ben Schwan; fo faufeln bie Lufte um bas burchfichtige junge Laub bes Fruhlings. --

Außer bem warmen und fanften himmelsftrich tragt nichts fo fehr zu biesem erhöheten Gefühl bei, als Reinheit, Mäßigkeit und Bewegung: brei Tugenben bes Lebens, in benen viele Nationen, bie wir ungestitet nennen, uns übertreffen, und bie insonberbeit ben Bollern iconer Erbftriche eigen ju fein icheinen. Die Reiniafeit bes Munbes, bas oftere Baben, Liebe gur Bewegung in freier Luft, felbst bas gesunde und wolluflige Reiben und Dehnen bes Körpers, bas ben Romern fo bekannt war, als es unter Inviern, Berfern und manchen Tataren weit umber noch gewöhnlich ift, beforbert ben Umlauf ber Cafte und erhalt ben elaftifchen Ton ber Glieber. Die Bolfer ber reichften Erbftriche leben maßig: fie haben teis nen Begriff, bag ein widernaturliches Reizen ber Rerven und eine tagliche Berfchlammung ber Cafte bas Bergnugen fein tonne, bazu ein Menfch erschaffen worben; bie Ctamme ber Braminen haben in ihren Batern vom Anfange ber Welt her weber Fleisch noch Wein Da es nun bei Thieren sichtbar ift, was diese Lebensmittel auf's gange Empfindungsspftem fur Macht haben; wie viel ftarter muß biese Macht bei ber feinsten Blume aller Organisationen, ber Menschheit mirten. Dagigfeit bes sinnlichen Genuffes ift ohne 3weifel eine fraftigere Methobe zur Philosophie ber humanitat, als

d) Haller Physiol. T. V. p. 16.

tausend gelernte funftliche Abstractionen. Alle grobfühlenden Bolfer in einem wilben Buftande ober harten Klima leben gefraßig, weil fie nachher oft hungern muffen; fie effen auch meistens, was ihnen Bolfer von feinerm Ginn lieben auch feinere Bergnus gen. Ihre Mahlgeiten find einfach, und fie genießen taglich biefelben Speisen; bafur aber mahlen fie wollustige Salben, feine Beruche, Bracht, Bequemlichkeit, und vor allem ift ihre Blume bes Bergnügens die sinnliche Liebe. Wenn blos von Feinheit des Drgans bie Rebe fein foll: fo ift fein Zweifel, wohin fich ber Borgug neige? benn tein gesitteter Europäer wird awischen bem Fett- und Thranmable bes Gronlanders und ben Specereien bes Indiers mah-Indessen mare bie Frage, wem wir, trot unsrer Cultur in Worten, bem größeften Theil nach naber fein mochten, ob jenem ober biesem ? Der Indier sest seine Gludfeligkeit in leibenschaftslose Ruhe, in einen ungerftorbaren Genug ber Beiterkeit und Freude: er athmet Wolluft: er schwimmt in einem Meer suger Traume und erquidender Geruche; unfre lleppigfeit hingegen, um beren Willen wir alle Welttheile beunruhigen und berauben, was will, was sus chet fie? Neue und icharfe Gewurze fur eine gestumpfte Bunge, frembe Fruchte und Speisen, die wir in einem überfullenben Bemifch oft nicht einmal foften, berauschende Getrante, bie uns Rube und Geift rauben; was nur erbacht werben fann, unfre Natur aufregend zu gerftoren, ift bas tägliche große Ziel unfres Lebens. Daburch unterscheiben sich Stande: badurch begluden sich Rationen -Begluden? Beshalb hungert ber Arme und muß bei ftimpfen Ginnen in Dube und Schweiß bas elenbeste Leben führen? Damit seine Großen und Reichen ohne Geschmad, und vielleicht zu ewiger Nahrung ihrer Brutalitat taglich auf feinere Art ihre Ginne ftumpfen. "Der Europäer ift alles," fagt ber Indier, und sein feinerer Beruch hat schon vor ben Ausdunftungen beffelben einen Abscheu. kann ihn nach seinen Begriffen nicht anders, als in die verworfne Cafte claffficiren, ber, jur tiefften Berachtung, alles ju effen erlaubt ward. Auch in vielen gandern der Mahomedaner heißen die Europäer, und nicht blos aus Religionshaß, unreine Thiere.

Schwerlich hat und die Natur die Zunge gegeben, daß einige Warzchen auf ihr das Ziel unseres muhseligen Lebens, oder gar bes Jammers andrer Unglucklichen wurden. Sie überkleidete sie

mit einem Gefühl bes Wohlgeschmads, theils bamit fie uns bie Bflicht, ben wuthenden Sunger ju ftillen, verfüßte, und une mit gefälligern Banden zur beschwerlichen Arbeit zoge; theils aber auch follte bas Gefühl biefes Organs ber prufenbe Bachter unfrer Befundheit werden, und den haben an ihm alle üppige Rationen langst Das Bieh kennt, was ihm gesund ift, und wähft mit icheuer Borficht feine Rrauter; bas Giftige und Schabliche berührt es nicht, und taufcht fich felten. Meniden, bie unter ben Thieren lebten, tonnten die Nahrungsmittel unterscheiben; fie verloren bies Rriterium unter ben Denichen, wie jene Indier ihren reinern Geruch verloren, ba fie ihre einfachen Speisen aufgaben. Bolfer, bie in gefunder Freiheit leben, haben noch viel von biefem finnlichen Fuhrer. Rie ober felten irren fie fich an Frudten ihres Landes; ja burch ben Geruch fpurt ber Nord-Amerikaner fogar feine Feinde aus, und der Antille unterscheibet burch ihn die Fußtritte verschiedner Ras Co konnen felbst bie sinnlichsten, thierartigen Rrafte bes Menschen machsen, nachbem sie gebauet und geubt werben: ber befte Anbau berfelben indeffen ift Proportion ihrer aller zu einer mahrhaft-menschlichen Lebensweise, daß feine herrsche und sich teine ver-Dies Berhaltniß andert fich mit jedem Lande und Klima. Der Anwohner heißer Gegenden ist mit wilbem Geschmad fur uns hochst etelhafte Speisen: denn seine Natur forbert fie als Arzneien, als rettenbe Wohlthat e).

Gesicht und Gehor endlich sind die ebelsten Sinne, zu benen der Mensch schon seiner organischen Anlage nach vorzüglich geschafzen worden: denn bei ihm sind die Werkzeuge dieser Sinne vor allen Thieren kunftreich ausgebildet. Zu welcher Schärse haben manche Nationen Auge und Ohr gebracht! Der Kalmucke sieht Rauch, wo ihn kein europäisches Auge gewahr wird: der scheue Araber horcht weit umher in seiner stillen Wisse. Wenn nun mit dem Gebrauch dieser scharfen und keinen Sinne sich zugleich eine ungestörte Ausmerksamkeit verbindet: so zeigen es abermals viele Wölker, wie weit es auch im kleinsten Werk der Geübte vor dem Ungeübten zu bringen vermöge. Die jagenden Völker kennen jeden Strauch und Baum ihres Landes: die Nord-Amerikaner verirren sich nie in ihren Wäl-

e) Bilfon's Beobachtungen über ben Ginfluß bes Rlima. G. 93: u. f.

bern; hunderte von Meilen suchen fie ihren Feind auf und finden ihre Butten wieber. Die gefitteten Quaranier, ergablt Dobrishofer, machen mit einer bewundernswurdigen Genauigkeit alles nach, was man ihnen an feiner funftlicher Arbeit vorlegt; aber nach bem Gebor, aus beschreibenben Borten, tonnen fie fich wenig benten und nichts erfinden: eine natürliche Folge ihrer Erziehung, in ber bie Seele nicht burch Worte, fonbern burch gegenwartige, ans schaubare Dinge gebildet murbe, ba wortgelehrte Menichen oft fo viel gehört haben, daß fie, was vor ihnen ift, nicht mehr zu seben Die Seele bes freien Natursohnes ift gleichsam gwis vermögen. fchen Auge und Dhr getheilt: er fennt mit Genauigkeit bie Gegenfanbe, Die er fah: er erzählt mit Genauigfeit Die Sagen, Die er borte. Seine Bunge ftammelt nicht, fo wie fein Pfeil nicht irret: benn wie follte feine Ceele bei bem, was fie genau fah und horte, ieren und stammeln?

Gute Anlage ber Natur fur ein Wesen, bei bem bie erfte Sproffe seines Wohlgenuffes und Verstandes boch nur aus sinnliden Empfindungen teimet. Ift unfer Rorper gefund, find unfre Sinne geubt und wohlgeordnet: fo ift die Grundlage ju einer Beiferfeit und innern Freude gelegt, beren Berluft bie speculirende Bernunft mit Dube taum zu erseten weiß. Das Fundament ber finnlichen Gludfeligfeit bes Menfchen ift allenthalben, bag er lebe, wo er lebt, daß er genieße, was ihm vorliegt, und fich, so weniges fein fann, mit jurud ober vorwarts blidenben Corgen theile. Erhalt er fich auf biesem Mittelpunkt fest, so ift er gang und fraftig; irrt er aber, wenn er allein an bas Jest benten und baffelbe genießen foll, mit feinen Bebanten umber: o wie gerreißet er fich und wird fdwad, und lebt oft mubfeliger, ale bie ju ihrem Glud engesbeschränkten Thiere. Das Auge bes unbefangenen Naturmenschen blidt auf die Natur und erquidt fich, ohne es zu wiffen, foon an ihrem Gewande; ober es arbeitet in feinem Gefcaft, und indem es bie Abwechselung ber Jahreszeiten genießt, altert es faum im bochften Alter. Ungerftreut von Salbgebanken und unverwirrt von idriftlichen Bugen bort bas Dhr gang, mas es bort; es trinkt die Rebe in fich, bie, wenn fie auf bestimmte Gegenstande weiset, die Seele mehr als eine Reihe tauber Abstraftionen befriebigt. Co lebt, so ftirbt ber Wilbe, fatt aber nicht überbruffig ber einfachen Bergnugen, bie ihm feine Ginne gaben.

Aber noch Gin wohlthatiges Gefchent verlieh bie Natur unferm Gefchlecht, ba fie auch ben gebantenburftigften Gliebern beffelben die erfte Sproffe ber feinern Sinnlichfeit, bie erquidenbe Tonfunft, nicht verfagte. Che bas Rind fprechen tann, ift es bes Besanges ober wenigstens ber ihm zutonenben Reize beffelben fåbig; auch unter ben ungebildeten Bolfern ift also auch Musit bie erfte icone Runft, die ihre Ceele bewegt. Das Gemalbe ber Ratur für's Auge ist so mannidsfalt abwechselnd und groß, bag ber nachahmenbe Geschmack lange umbertappen und fich an ber Barbarei bes Ungeheuern, bes Auffallenden versuchen muß, ehe er richtige Proportionen lernt. Aber bie Tonkunft, wie einfach und robe fie fei, fie fpricht zu allen menschlichen Bergen, und ift nebft bem Tang bas allgemeine Freubenfest ber Natur auf ber Erbe. Schabe nur, bag aus zu gartlichem Geschmad bie meiften Reisenben uns biese kindlichen Tone frember Bolter versagen. So unbrauchbar fie bem Tonfunftler fein mogen; fo unterrichtend find fie fur ben Forscher ber Menschheit: benn bie Musik einer Ration auch in ihren unvolltommenften Gangen und Lieblingstonen zeigt ben innern Charafter berselben, b. i. die eigentliche Stimmung ihres empfinbenden Organs tiefer und mahrer, als ihn bie langfte Befchreibung außerer Bufalligkeiten ju schilbern vermochte. .

Je mehr ich übrigens ber gangen Sinnlichfeit bes Menschen in feinen mancherlei Gegenden und Lebensarten nachfpure; befto mehr finde ich, bag bie Ratur fich allenthalben als eine gutige Mutter Bo ein Organ weniger befriedigt werben konnte, bewiesen habe. reizte fie es auch minder, und läßt Jahrtausende hindurch es milbe Wo sie die Werkzeuge verfeinte und offnete, hat sie auch Mittel umbergelegt, fie bis gur Befriedigung ju vergnugen, so daß die gange Erde mit jeder gurudgehaltnen oder sich entfaltenben Organisation ber Menschheit ihr wie ein harmonisches Saitenspiel gutont, in bem alle Tone versucht find, ober werben ver-

fucht werben. -

## П.`

Die Einbildungskraft der Menschen ist allenthals ben organisch und klimatisch; allenthalben aber wird sie von der Tradition geleitet.

Von einer Sache, die außer dem Kreise unsrer Empfindung liegt, haben wir keinen Begriff; die Geschichte jenes Siamer-Königs, der Eis und Schnee für Undinge ansah, ist in tausend Fällen unsre eigne Geschichte. Zedes eingeborne sinnliche Volk hat sich also mit seinen Begriffen auch in seine Gegend umschränkt; wenn es thut, als ob es Worte verstehe, die ihm von ganz fremden Dingen gesagt wers den: so hat man lange Zeit Ursache, an diesem innern Verständniß

au ameifeln.

"Die Gronlander haben es gern, fagt ber ehrliche Crang f), wenn man ihnen etwas von Europa ergahlet; fie konnten aber bavon nichts begreifen, wenn man es ihnen nicht Bleichnisweise beutlich machte. Die Stadt ober bas Land z. E. hat so viel Einwohner, baß viele Wallfische auf Einen Tag faum jur Nahrung hinreichen wurben; man ift aber teine Wallfische, sonbern Brod, bas wie Gras aus ber Erbe wächft, auch bas Fleisch ber Thiere, bie Sorner haben, und lagt fich burch große, ftarte Thiere auf ihrem Ruden tragen ober auf einem holzernen Gestell ziehen. Da nennen sie benn bas Brob Gras, die Ochsen Rennthiere und die Pferde große Sunde, bewundern alles, und bezeigen Luft, in einem fo iconen, fruchtbaren Lande zu wohnen, bis sie horen, daß es da oft bonnert und feine Seehunde giebt. - Sie horen auch gern von Gott und gottlichen Dingen, fo lange man ihnen ihre aberglaubischen Fabeln auch gelten laft." Wir wollen nach eben biefem Crang &) einen Rates dismus ihrer theologischen Naturlehre machen, wie fie auch bei europaischen Fragen nicht anders als in ihrem Gesichtsfreise antworten und benfen.

Frage. Wer hat wohl Himmel und Erbe und alles, was ihr sehet, geschaffen ?

f) Geschichte von Gronland. S. 225.

g) Abschnitt V. VI.

Antwort. Das wissen wir nicht. Den Mann kennen wir nicht. Er muß ein sehr mächtiger Mann sein. Ober es ist wohl immer so gewesen und wird so bleiben.

Fr. Sabt ihr auch eine Seele?

Antw. D ja. Sie kann abs und zunehmen; unfre Angikols können sie sliden und repariren: wenn man sie verloren hat, bringen sie sie wieder, und eine kranke können sie mit einer frischen, gesuns den Seele von einem Hasen, Rennthier, Bogel oder jungen Kinde verwechseln. Wenn wir auf eine weite Reise gegangen sind, so ist oft unfre Seele zu Hause. In der Nacht im Schlaf wandert sie aus dem Leibe: sie geht auf die Jagd, zum Tanz, zum Besuch, und der Leib liegt gesund da.

Ar. Wo bleibt fie benn im Tobe?

Antw. Da geht sie an den glückseligen Ort in der Tiefe des Meeres. Daselbst wohnt Torngarsut und seine Mutter: da ist ein beständiger Sommer, schöner Sonnenschein und keine Nacht. Auch gutes Wasser ist da und ein Uebersluß an Bögeln, Fischen, Seehunden und Rennthieren, die man alle ohne Muhe fangen kann, oder die man gar schon in einem großen Kessel kochend findet.

Fr. Und kommen alle Menschen babin?

Antw. Dahin kommen nur die guten Leute, Die zur Arbeit getaugt, die große Thaten gethan, viel Wallfische und Seehunde gefangen, viel ausgestanden haben oder gar im Meer ertrunken, über der Geburt gestorben sind u. f.

Fr. Wie tommen biefe babin ?

Antw. Richt leicht. Man muß funf Tage lang ober langer an einem rauben Felfen, ber schon gang blutig ift, herunterklettern.

Fr. Sehet ihr aber nicht jene schönen himmlischen Korper? sollte ber Ort unfrer Zukunft nicht vielmehr bort sein?

Antw. Auch bort ist er, im obersten Himmel, hoch über bem Regenbogen, und bie Fahrt bahin ift so leicht und hurtig, daß die Seele noch selbigen Abend bei dem Mond, der ein Gronlander gewesen, in seinem Hause ausruhen und mit den übrigen Seelen Ball spielen und tanzen kann. Dieser Tanz, dieses Ballspiel der Seelen ift jenes Nordlicht.

Fr. Und was thun fie fonft oben ?

Antw. Sie wohnen in Belten um einen großen See, in wel-

chem Fische und Bögel die Menge sind. Wenn dieser See überfließt, so regnet's auf der Erde; sollten einmal seine Damme durchbrechen, so gabe es eine allgemeine Sundstuth. — Ueberhaupt aber
fommen nur die Untauglichen, Faulen in den Himmel; die Fleißigen
gehen zum Grunde der See. Jene Seelen mussen oft hungern, sind
mager und kraftlos, können auch wegen der schnellen Umdrehung
des Himmels gar keine Ruhe haben. Bose Leute und Heren kommen dahin: sie werden von Raben geplagt, die sie nicht von den
Haaren abhalten können u. f.

Fr. Wie glaubt ihr, bag bas menschliche Geschlecht entftan-

Antw. Der erste Mensch, Kallak, kam aus ber Erbe, und bald nachher die Frau aus seinem Daumen. Einmal gebar eine Grönlanderin, und sie gebar Kablunat, d. i. die Auslander und Hunde; daher sind jene wie diese geil und fruchtbar.

Fr. Und wird bie Welt ewig bauern?

Antw. Einmal ist sie schon umgekupt und alle Menschen sind ertrunken. Der einzige Mann, der sich rettete, schlug mit dem Stock auf die Erde: da kam ein Weib hervor, und beide bevolkerten die Erde wieder. Jest ruht sie noch auf ihren Stüßen, die aber schon vor Alter so morsch sind, daß sie oft krachen; daher sie langst eingefallen ware, wenn unse Angikoko nicht immer daran flicken.

Fr. Bas haltet ihr aber von jenen fconen Sternen?

Antw. Sie sind alle ehebem Grönlander oder Thiere gewesen, die durch besondre Zufälle dahinauf gesahren sind und nach Berschiesbenheit ihrer Speise blaß und roth glanzen. Zene, die sich begegnen, sind zwei Weiber, die einander besuchen: dieser schießende Stern ift eine zum Besuch reisende Seele. Dies große Gestirn (der Bar) ist ein Rennthier: jene sieben Sterne sind Hunde, die einen Baren hetzen: jene (Orions Gürtel) sind Berwilderte, die vom Seehundsfange sich nicht nach Hause sinden konnten und unter die Sterne kamen. Mond und Sonne sind zwei leibliche Geschwister: Malina, die Schwester, wurde von ihrem Bruder im Finstern versolgt; sie wollte sich mit der Flucht retten, suhr in die Hohe und ward zur Sonne. Anninga suhr ihr nach und ward zum Monde: noch immer läust der Mond um die jungsfäuliche Sonne umher, in Hossnung, sie zu haschen, aber vergebens. Nüde und abgezehrt (beim letzen

Biertheil) fährt er auf ben Seehundfang, bleibt einige Tage aus, und kommt so fett wieder, wie wir ihn im Bollmond sehen. Er freut sich, wenn Weiber sterben, und die Sonne hat ihre Lust an der Wänner Tode."

Niemand wurde mir's danken, wenn ich fortführe, die Phamtasieen mehrerer Botter also zu zeichnen. Fände sich jemand, der dies Reich der Einbildungen, den wahren Limbus der Eitelkeit, der unfre Erde umgiedt, zu durchreisen Luft hatte: so wünschte ich ihm den ruhtsgen Bemerkungsgeist, der zuerst frei von allen Hypothesen der Uebereinstimmung und Abstammung, allenthalben nur wie auf seinem Ort ware und auch jede Thorheit seiner Mitbrüder lehrreich zu machen wüste. Was ich auszuzeichnen habe, sind einige allgemeine Wahrnehmungen aus diesem lebendigen Schattenreich phantasierens der Bolker.

- 1. Ueberall carafterifiren fich in ihm Rlimate und Nationen. Man halte bie gronlandische mit ber indischen, Die lapplandische mit ber japanischen, die peruanische mit der Regermuthologie ausammen ; eine vollige Beographie ber bichtenben Ceele. Der Bramine wurde fich taum ein Bild benten tonnen, wenn man ihm die Boluspa bes Islander verlase und erklarte; ber Islander fanbe beim Webam fich eben fo fremb. Jeber Nation ift ihre Borftellungsart um fo tiefer eingepragt, weil fie ihr eigen, mit ihrem himmel und ihrer Erbe verwandt, aus ihrer Lebenbart entsproffen, von Batern und Urvatern auf fie vererbt ift. Wobei ein Frember am meiften ftaunt, glauben fie am beutlichsten zu begreifen; wobei er lacht, find fie bochft ernfthaft. Die Indier fagen, bag bas Schickfal ber Menschen in sein Gehirn geschrieben sei , beffen feine Striche bie unlesbaren Lettern aus bem Buch bes Berhangniffes barftellten: oft sind die willfürlichsten Nationalbegriffe und Meimungen solche Birngemalbe, eingewebte Buge ber Phantafte vom festeften Bufammenhange mit Leib und Seele.
- 2. Woher dieses? Hat jeder Einzelne dieser Renschenheerben sich seine Mythologie erfunden, daß er sie etwa wie sein Eigenthum liebe? Mit nichten. Er hat nichts in ihr erfunden; er hat sie geerbt. Hatte er sie durch eignes Nachdenken zuwege gebracht: so könnte er auch durch eignes Nachdenken vom Schlechten zum Besern geführt werden; das ist aber hier der Fall nicht. Als Dobrits

hofer b) es einer ganzen Schaar tapfrer und kluger Abiponer vorftellte, wie laderlich fie fich vor ben Drohungen eines Zauberers, ber fich in einen Tiger verwandeln wollte, und beffen Klauen fie schon an fich zu fuhlen meinten , entsetten : "ihr erlegt , sprach er zu ihnen, täglich im Felbe wahre Tiger, ohne euch darüber zu entfegen; warum erblaffet ihr fo feige für einen eingebildeten, ber nicht ba ift ?" fo fprach ein tapfrer Abipone: "Ihr Bater habt von unfern Sachen noch teine echten Begriffe. Die Tiger auf bem Felbe fürchten wir nicht, weil wir fie feben, ba erlegen wir fie ohne Dube. Die tunftlichen Tiger aber feten und in Angft, eben weil wir fie nicht sehen und also auch nicht zu tobten vermögen." Dich buntt, hier liegt ber Knoten. Baren uns alle Begriffe fo Har, wie Begriffe bes Auges; hatten wir feine andern Ginbilbungen, als bie wir von Gegenstånden bes Gesichts abgezogen hatten und mit ihnen vergleichen konnten; so ware die Quelle bes Betruges und Irrthums, wo nicht verftopft, fo boch wenigstens balb erkennbar. Run aber find bie meiften Phantafteen ber Bolter Tochter bes Ohrs und ber Erzählung. Reugierig horchte bas unwiffende Rind ben Sagen, Die wie Milch ber Mutter, wie ein festlicher Wein bes vaterlichen Befdlechts in feine Seele floffen und fie nahrte. Sie fchienen ibm, was er fah, zu erklaren: bem Junglinge gaben fle Bericht von ber Lebensart seines Stammes und von feiner Bater Ehre: fie weiheten ben Mann national und klimatisch in seinen Beruf ein, und so wurben fie auch untrennbar von seinem gangen Leben. Der Gronlander und Tunguse fieht lebenslang nun wirklich, was er in seiner Rinds heit eigentlich nur reben borte, und so glaubt er's als eine geschehene Wahrheit. Daher die ichrechaften Gebrauche fo vieler, ber entferntes ften Boller bei Mond - und Sonnenfinfterniffen ; baber ihr furchterlicher Glaube an die Geifter ber Luft, bes Meeres und aller Elemente. Wo irgend Bewegung in ber Natur ift, wo eine Cadje gu leben scheint und fich verandert, ohne daß bas Auge die Besete ber Beranberung wahrnimmt : ba boret bas Dhr Stimmen und Rebe, bie ihm bas Rathsel bes Gesehenen burche Richtgesehene erflaren: Die Einbildungefraft wird gespannt und auf ihre Weise, b. i. burch Einbilbungen, befriedigt. Leberhaupt ift bas Dhr ber furchtsamfte,

h) Dobrithofer Geschichte ber Miponer. Th. 1.

ber scheueste aller Sinne; es empfindet lebhaft, aber nur dunkel: es kann nicht zusammenhalten, nicht bis zur Rlarheit vergleichen: benn seine Gegenstände gehen im betäubenden Strom vorüber.

Bestimmt, die Seele zu weden, kann es, ohne Beihilfe ber andern Sinne, insonderheit des Auges, sie selten bis zur beutlichen Genugthuung belehren.

3. Man fiehet baber, bei welchen Bolfern bie Ginbildungstraft am ftartften gespannt fein muffe? bei folden namlich, die die Ginsamkeit lieben, die wilbe Gegenden ber Ratur, die Bufte, ein felfigtes Land, die fturmreiche Rufte bes Meeres, ben Fuß feuerspeiender Berge ober aubre Wunder- und bewegungvolle Erbstriche bewohnen. Bon ben altesten Beiten an ift die arabische Bufte eine Mutter hoher Einbilbungen gewesen, und die solchen nachhingen, waren meistentheils einsame, staunende In ber Ginsamfeit empfing Mahomed feinen Roran: seine erregte Phantaste verzude ihn in den Simmel, und zeigte ihm alle Engel, Seligen und Welten: nie ift feine Seele entflammter, als wenn fie ben Blig ber einsamen Nacht, ben Tag ber großen Wiedervergeltung und andre unermefliche Gegenftanbe malet. 2Bo und wie weit hat fich nicht ber Aberglaube ber Schamanen verbreis tet? Bon Gronland und bem breifachen Lappland an über bie gange nordliche Rufte des Eismeeres tief in die Tatarei hinab, nach Amerifa bin, und fast burch biefen gangen Welttheil. Ueberall erscheinen Bauberer, und überall find Schreckbilder ber Ratur bie Welt, in ber fie leben. Mehr als drei Biertheile der Erde find also dieses Glaubens: benn auch in Europa hangen bie meiften Rationen finnischen und flavischen Ursprungs noch an ben Zaubereien bes Naturdienftes, und ber Aberglaube ber Neger ift nichts, als ein nach ihrem Genius und Klima gestalteter Schamanismus. In ben gandern ber affatifchen Cultur ift biefer zwar von positiven fünftlichern Religionen und Staatseinrichtungen verbrangt worben; er lagt fich aber bliden, wo er fich bliden laffen barf, in ber Ginsamkeit und beim Bobel; bis er auf einigen Inseln bes Chomeeres wieber in großer Macht herrschet. Der Dienst ber Natur hat also bie Erbe umzogen, und bie Phantafieen beffelben halten fid an jeden flimatifden Gegenftand ber llebermacht und bes Schredens, an ben bie menschliche Rothburft grenzet. In altern Zeiten war er ber Gottesbienst beinahe aller Bolter ber Erbe.

- 4. Daß die Lebensart und ber Genius jebes Bolts hiebei machtig einwirke, bebarf fast feiner Er-Der Schafer fiehet bie Natur mit andern Augen an, ale ber Kischer und Jager: und in jedem Erbstrich find auch biese Gewerbe wiederum, wie bie Charaftere ber Rationen, verschieben. Dich wunderte g. B. in ber Mythologie ber fo nordlichen Kamtfcabalen eine fredze Lufternheit ju bemerken, die man eher bei einer füblichen Ration fuchen follte; ihr Klima indessen und ihr genetischer Charafter geben auch über diese Anomalie Aufschluß i). tes Land hat feuerspeiende Berge und heiße Quellen: ftarrende Ralte und tochenbe Glut find im Streit baselbft : ihre lufterne Sitten, wie ihre grobe mythologische Boffen find ein naturliches Brobuft von beiben. Ein Gleiches ift's mit jenen Mahrchen ber ichmathaften, braufenden Reger, die weder Anfang noch Ende haben k); ein Gleiches mit ber ausammengebrudten, festen Mythologie ber Rord = Amerikaner 1); ein Gleiches mit ber Blumenphantasie ber Indier m), die, wie fie felbst, die wollustige Ruhe bes Baradieses Ihre Gotter baben in Mild und Buderfeen: ihre Gothauchet. tinnen wohnen auf fuhlenden Teichen im Relch fußbuftender Blumen. Rurg, die Mythologie jedes Bolks ift ein Abdruck ber eigentlichen Art, wie es die Natur ansah, insonderheit ob es seinem Klima und Genius nach mehr Gutes ober lebel in berfelben fand, und wie es fich etwa bas Eine burch bas Andre zu erklaren suchte. Auch in ben wilbeften Strichen also und in ben migrathenften Bugen ift fie ein philosophischer Bersuch ber menschlichen Geele, Die, ebe fie aufwacht, traumt und gern in ihrer Rindheit bleibet.
- 5. Gewöhnlich siehet man die Angefors, Zauberer, Magier, Schamanen und Priester als die Urheber dieser Berblendungen des Bolks an, und glaubt, alles erklart zu haben, wenn man sie Betrüger nennet. An den meisten Orten sind sie es freilich; nie aber ver-

i) S. Steller, Rrafcheninitow u. f.

k) C. Romer, Bogmann, Muller, Olbenborp u. f.

<sup>1)</sup> G. Lafitean, le Bean, Carver u. a.

m) Balbens, Dow, Sonnerat, holwell u. f.

geffe man, baß fie felbft Bolt find, und also auch Betrogne diterer In ber Daffe ber Einbildungen ihres Stammes Sagen waren. wurden fle erzeugt und erzogen: ihre Weihung gefchah burch Faften, Ginfamfeit, Anftrengung ber Phantafie, burd Abmattung bes Leibes und ber Ceele; baher niemand ein Zauberer warb, bis ihm fein Beift erfchien, und also in seiner Seele zuerft bas Wert vollenbet war, bas er nachher lebenslang, mit wiederholter Anftrengung ber Gebanten und Abmattung bes Leibes , fur andre treibet. teften Reisenden mußten bei manden Gautelspielen biefer Urt erftaus nen, weil fie Erfolge ber Einbildungefraft faben, die fie faum moglich geglaubt hatten und fich oft nicht zu erflaren wußten. baubt ift die Bhantafie noch die unerforschtefte, und vielleicht die uns erforschlichfte aller menschlichen Geelenfrafte : benn ba fie mit bem gangen Bau bes Rorpers, insonberheit mit bem Gehirn und ben Rerven zusammenhangt, wie so viel wunderbare Krankheiten zeigen : fo fceint fle nicht nur bas Band und bie Grundlage aller feinern Seelentrafte, fondern auch der Anoten bes Busammenhanges zwischen Geift und Rorper zu fein, gleichsam die sproffende Bluthe ber gangen finnlichen Organisation jum weitern Gebrauch ber bentenben Rrafte. Nothwendig ift fie also auch bas Erste, was von Eltern auf Rinder übergeht, wie bies abermals viele wibernaturliche Beispiele, sammt ber unanstreitbaren Aehnlichfeit bes außern und innern Organismus auch in ben zufälligften Dingen bewähret. Man hat lange geftritten, ob es angeborne Ibeen gebe? und wie man bas Wort verftand, finden fle freilich nicht ftatt; nimmt man es aber für die nachfte Unlage jum Empfängnig, jur Berbinbung, jur Ausbreitung gewiffer Ibeen und Bilber : fo icheinet ihnen nicht mir nichts entgegen, fon-Rann ein Sohn feche Finger, tonnte bie bern auch alles für fie. Familie bes Porcupine-man in England feinen unmenschlichen Auswuchs erben, geht bie außere Bilbung bes Ropfs und Angefichts oft augenscheinlich über; wie konnte es ohne Bunber gefchehen, daß nicht auch die Bildung bes Gehirns überginge und fich vielleicht in ihren feinsten organischen Faltungen vererbte? Unter manchen Nationen herrschen Krankheiten ber Phantafie, von benen wir keinen Begriff haben: alle Mitbrüber bes Rranten iconen fein llebel, weil fie die genetische Disposition bazu in sich fuhlen. Unter ben tapfern und gefunden Abiponern 3. B. herricht ein periodischer Wahnstun,

von welchem in ben Zwischenftunden ber Witthenbe nichts weiß: er ift gefund, wie er gesund war; nur feine Geele, fagen fie, ift nicht Unter mehreren Bolfern hat man, biesem lebel Ausbruch zu geben, Traumfeste verordnet, ba bem Traumenden alles, was ihm fein Geift befiehlt, ju thun erlaubt ift. Ueberhaupt find bei allen phantasiereichen Boltern Die Traume wunderbar machtig; ja wahrscheinlich waren auch Traume die ersten Musen, die Mutter der eis gentlichen Fiction und Dichtfunft. Sie brachten bie Menschen auf Gestalten und Dinge, bie fein Auge gesehen hatte, beren Bunfch aber in ber menschlichen Seele lag: benn was g. B. war naturlicher, als bag geliebte Verftorbene bem Sinterlaffenen in Traumen erschienen, und bag bie, so lange wachend mit uns gelebt hatten, jest wenigstens als Schatten im Traum mit und zu leben Die Geschichte ber Nationen wird zeigen, wie die munichten. Borsehung das Organ der Einbildung, wodurch sie so ftart, so rein und naturlich auf Menschen wirfen fonnte, gebraucht habe; abscheulich aber war's, wenn ber Betrug ober ber Despotismus es migbrauchte, und fich bes gangen, noch ungebandigten Dceans menschlicher Phantasien und Eraume zu feiner Absicht bediente.

Großer Geift ber Erbe, mit welchem Blid überschaueft bu alle Schattengestalten und Traume, bie fich auf unfrer runben Rugel jagen: benn Schatten find wir, und unfre Phantafie bichtet nur Schattentraume. So wenig wir in reiner Luft zu athmen vermos gen: fo wenig fann fich in unfrer gusammengesetten, aus Staub gebildeten Sulle jest noch die reine Bernunft gang mittheilen. Inbeffen auch in allen Jrrgangen ber Einbildungstraft wird bas Menschengeschlecht zu ihr erzogen; es hangt an Bilbern, weil biese ihm Eindruck von Sachen geben, es fieht und suchet auch im bid-Gludlich und auserwählt ift ften Rebel Strahlen ber Bahrheit. ber Menich, ber in seinem engebeschränften Leben, so weit er fann, von Phantasteen jum Wesen, b. i. aus ber Kindheit jum Mann erwächft, und auch in biefer Absicht bie Geschichte seiner Bruber mit reinem Geift burdwanbert. Eble Ausbreitung giebt es der Seele, wenn fie fich aus bem engen Rreife, ben Klima und Erziehung um uns gezogen, herauszuseben wagt, und unter anbern Rationen wenigstens lernt, was man entbehren moge. Wie manches-findet man da entbehrt und entbehrlich, was man lange für

wesentich hielt! Borstellungen, die wir oft für die allgemeinsten Grundsäte der Menschenvernunft erkannten, verschwinden dort und hier mit dem Klima eines Orts, wie dem Schissenden das seste Land als Wolke verschwindet. Was diese Nation ihrem Gedankenkreise unentbehrlich hält, daran hat jene nie gedacht, oder hält es gar für schädlich. So irren wir auf der Erde in einem Labyrinth menschlicher Phantasieen umher: wo aber der Mittelpunkt des Labyrinths sei? auf den alle Jahrgänge wie gebrochne Strahlen zur Sonne zurücksühren, das ist die Frage.

#### III.

Der praktische Verstand des Menschengeschlechts ist allenthalben unter Bedürfnissen der Lebens: weise erwachsen, allenthalben aber ist er eine Blüthe des Genius der Völker, ein Sohn der Trasdition und Gewohnheit.

Man ift gewohnt, bie Nationen ber Erbe in Jager, Fischer, Hirten und Aderleute abzutheilen, und nach dieser Abtheilung nicht nur ben Rang berfelben in ber Cultur, sondern auch die Cultur felbst als eine nothwendige Folge biefer oder jener Lebensweise zu beftimmen. Bortrefflich, wenn biefe Lebensweisen zuerft nur felbft bestimmt waren; sie andern fich aber beinahe mit jedem Erbstrich, und verschlingen fich meistens so fehr in einander, bag die Anwenbung ber reinen Classification überaus ichwer wird. Der Gronlander, ber ben Wallfijch trifft, bas Rennthjer jagt, ben Seehund tobtet, ist Fischer und Jager; aber auf gang andere Weise, als ber Reger Fische fangt ober ber Araufer auf ben Bufteneien bes Andes jagt. Der Beduin und der Mongole, der Lappe und der Peruaner find hirten; wie verschieden aber von einander, wenn jener Rameele, biefer Pferbe, ber britte Rennthiere, ber vierte Alpaka's. Der Adermann in Whibah und ber Raund Claema's weibet. panese find einander so unahnlich, als im handel ber Englander, und Sinese.

Eben so wenig scheint auch bas Bedurfniß allein, selbst went

Kräfte genng in der Nation da sind, die auf ihre Entwickelung warten, Entur hervor bringen zu können: benn sobald sich die Trägsbeit des Wenschen mit seinem Mangel abgefunden und beide das Kind hervorgebracht haben, das er Behaglichkeit nennt, verharrt der Mensch in seinem Justande und läst sich kaum mit Muhe zur Berbesserung treiben. Es kommt also noch auf andre einwirkende Ursachen au, die die Lebensaut eines Bolks so voer anders bestimmten; hier indessen nehmen wir sie als bestimmt an, und untersuchen, was sich in verschiednen berselben für thätige Seelenkräfte außern.

Menfchen, Die fich von Wurzeln, Krautern und Fruchten nahren, werben, wenn nicht besondere Triebfebern ber Cultur bagu fommen, lange mußig und an Rraften eingeschranft bleiben. einem ichonen Rlima und von einem milben Stamm entsproffen, ift ihre Lebensart milbe: benn warum follten fie-ftreiten, wenn ihnen Die reiche Ratur alles ohne Mube barbeut? mit Kunften und Erfinbungen aber reichen fie auch nur an bas tagliche Bedurfniß. Die Einwohner ber Inseln, die bie Ratur mit Fruchten, insonderheit mit der wohlthätigen Brobfrucht nahrte und unter einem iconen Simmel mit Rinden und Zweigen fleibete, lebten ein fanftes, gludli-Die Bogel, fagt bie Ergablung, fagen auf ben Souldies Leben. tern ber Marianen und fangen ungefibrt: Bogen und Pfeile tannten fie nicht : benn tein wilbes Thier forberte fie auf, fich ihrer Saut gu wehren. Auch bas Feuer war ihnen frembe: ihr milbes Klima ließ fle ohne baffelbe behagtich leben. Ein abnlicher Fall war's mit ben Einwohnern ber Rarolinen und andrer gladlichen Insein bes Sudmeers; nur daß in einigen die Cultur ber Gefellichaft fcon bo her gestiegen war, und aus mandjerlei lirsachen mehrere Kunste und Gewerbe vereint hatte. Wo das Klima rauher wirb, miffen bie Menfchen auch zu hartern und mehrern Lebensarten ihre Juflucht nehmen. Der Reu-Hollander verfolgt fein Kanguru und Opofium, er fchieft Bonel, fangt Fifche; ift Dam-Burgeln; er hat fo viel Lebensarten vereinigt, als die Sphire feiner rauben Behaglichkeit forvert, bis biefe fich gleichsam runbet und er nach feiner Beffe in ihr glud-So ift's mit ben Rentaleboniern und Reufeelanbern, Die atmfeligen Feuerlander felbft nicht ausgenommen. Gie hatten Rabne von Baumrinden, Bogen und Pfeile, Korb und Tasche, Feuer und Butte, Rleiber und Saden; alfo bie Anfange von allen ben Runften,

womit die gebildetsten Erwöller ihre Cultur vollendet haben; nur bei ihnen, unter dem Joch der drückenden Kälte, im dbesten Felsenlande, ist alles noch der roheste Anfang geblieben. Die Calisfornier beweisen so viel Verstand, als ihr Land und ihre Lebendsart giebt und sordert. So ist's mit den Einmohnern auf Labrasdor und mit allen Menschennationen am vürstigsten Rande der Erde. Allenthalben haben sie sich mit dem Mangel verschut und leben in ihrer erzwungenen Thätigkeit durch erbliche Gewohnheit glücklich. Was nicht zu ihrer Rothdurst gehört, verachten sie; so gelenk der Eskimo auf dem Meese rudert: so hat er das Schwimsmen noch nicht gelernt.

Auf bem großen feften Lande unfver Erblugel brangen fich Menschen und Thiere mehr ausammen: ber Verstand jener word also burch biese auf mannichfaltigere Beise geubt. Freilich mußten bie Bewohner mander Cumpfe in Amerita auch ju Schlangen und Eibechsen, zum Iguan, Armadiff und Alligator ihre Zuflucht nehmen; die meiften Rationen aber wurden Jagdvoller auf eblere Art. Bas fehlt einem Rord - und Subameritaner an Fahigfeit jum Beruf seines Lebens? Er kennt die Thiere, die er verfolgt, ihre Wohnungen, Soushaltungen und Liften, und wappnet fich gegen fie mit Starte, Berichlagenheit und liebung. Bum Ruhm eines 34 gers, wie in Gronland eines Seehundfangers, wird ber Ruabe erzogen: hieven hort er Gespräche, Lieber, ruhmliche Thaten, bie man ihm auch in Geberben und begeisternben Tangen vormalt. Bon Kindheit auf lernt er Werkzeuge verfertigen und fie gebrauden: er frielt mit ben Waffen und verachtet Die Beiber; benn je enger ber Kreis bes Lebens und je bestimmter bas Went ift, in bem man Bolltommenheit fucht; befto eber wird biefe erhaften. Richts alfo fibrt ben ftrebenben Jungling in feinem Lauf, vielmehr reigt und ermuntert ihn alles, ba er im Auge feines Bolfs, im Stande und Beruf feiner Bater lebt. Wenn jemand ein Kunft bud von ben Geschicklichkeiten verschiebner Rationen ausammens trage: so wurde er folde auf unserm Erdboben zerstreut umd jebe an ihrem Plat blübend finden. Hier würft fich ber Reger in bie Brandung, in bie fich fein Genrapher wagt: bort Kettert er eaff Baume, wo ihn unfer Auge faum erreicht. Jener Fischer treibt fein Wert mit einer Kunft, als ob er bie Fifche beschmure: biefer

Samojebe begegnet dem weißen Bar, und nimmt's mit ihm auf: jenem Reger sind zwei Lowen nicht zu viel, wenn er Starke und List verbindet. Der Hottentotte geht auf's Nashorn und Flußpferd los: der Bewohner der Kanarieninseln gleitet auf den stellsten Felsen umher, die er wie eine Gems bespringt: die starke, mannliche Tibetanerin trägt den Fremden über die ungeheuersten Berge der Erde. Das Geschlecht des Prometheus, das aus den Theisen und Trieben aller Thiere zusammengesetzt ward, hat diese auch allesammt, das Eine hie; das andre dort, an Künsten und Geschicklichkeiten überwunden, nachdem es diese alle von ihnen gelernt.

Daß die meisten Runfte ber Menschen von Thieren und ber Ratur gelernt find, ift außer Zweifel. Warum kleibet fich ber Das riane in Baumhullen , und ber Amerikaner und Bapu fdmudt fich mit Febern? Beil jener mit Baumen lebt und von ihnen feine Rahrung holt; bem Amerikaner und Bapu find die bunten Bogel seines Landes bas Schonfte, bas er fiehet. Der Jager fleibet fich wie sein Wild und bauet wie fein Biber; andre Bolter hans gen wie Bogel auf ben Baumen ober machen fich auf ber Erbe ihre Hutten wie Refter. Der Schnabel bes Bogels war bem Menichen bas Borbild zu Spieß und Pfeilen; wie bie Gestalt bes Fiiches zu seinem fünftlich schwimmenden Boot. Bon ber Schlange lernte er die schadliche Runft, seine Waffen zu vergiften; und die sonderbar weit verbreitete Gewohnheit, ben Korper zu malen, war ebenfalls nach bem Borbilbe ber Thiere und Bogel. Wie? bachte er, biefe follten fo icon geziert, fo unterschieben geschmudt fein: und ich mußte mit einformiger, blaffer Farbe umbergebn, ba mein himmel und meine Tragheit feine Decken leibet? Und fo fing er an, fich symmetrisch zu ftiden und zu malen: felbft bekleibete Rationen wollten bem Doffen fein Sorn, bem Bogel ben Ramm, bem Baren ben Schwanz nicht gonnen und ahmten sie nach. Dankbar ruhmen es bie Rorbamerikaner, baß ein Bogel ihnen ben Dais gebracht; und die meisten klimatischen Arzneien find offenbar ben. Thieren abgelernt. Allerdings gehörte zu biefem Allen ber finns liche Geift freier Raturmenschen, bie mit biefen Geschöpfen lebenb, fich noch nicht fo unendlichserhaben über fie glaubten. Den Euros påern ward es schwer, in andern Welttheilen nur aufzufinden, was

bie Eingebornen taglich nutten; nach langen Versuchen mußten fie boch von Jenen bas Geheimniß erft erzwingen ober erbetteln.

Ungleich weiter aber tam ber Mensch baburch, bag er Thiere au fich loctte und fie endlich unterjochte; ber ungeheure Unterfchieb nachbarlicher Nationen, Die mit ober ohne Diese Substituten ihrer Rrafte leben, ift augenscheinlich. Woher fam's, daß das entlegne Amerika bem größeften Theil ber alten Welt bei Entbedung beffels ben noch so weit nachstand, und bie Europäer mit ben Einwohnern wie mit einer Beerbe unbewehrter Edrage umgeben fonnten ? An forperlichen Rraften lag es nicht allein, wie noch jest bie Beis wiele aller ungegahlten Balbnationen zeigen : im Buche, in fcmellem Lauf, in rafcher Gewandtheit übertreffen fie, Dann gegen Dann gerechnet, die meiften ber Rationen, die um ihr Land murfeln. Un Berftanbestraft, fo fern fie fur einen einzelnen Menfchen gebort, lag es auch nicht: ber Amerikaner hatte fur fich zu forgen gewußt und mit Weib und Kindern gludlich gelebt. Alfo lag es an Kunft, an Baffen, an gemeinsamer Berbindung, am meiften aber an bes gahmten Thieren. Satte ber Ameritaner bas Einzige Bferd gehabt , beffen friegerische Majefiat er zitternd anerkannte, waren bie wuthenben hunde sein gewesen, bie bie Spanier als mitbesolbete Diener ber katholischen Majestat auf ihn besten; die Groberung hatte mehr gefoftet, und ben reitenben Rationen mare wenigftens ber Rudyug auf ihre Berge , in ihre Buften und Ebnen offen ge-Roch jest, ergablen alle Reisende, mache bas Pferb ben größesten Unterschied ber amerikanischen Boller. Die Reiter in Rord -, insonderheit in Subamerita, ftehen von ben armen Unterjochten in Merico und Beru so gewaltig ab, daß man sie kaum für nachbarliche Bruder Gines Erbstrichs erkennen sollte. Jene haben fich nicht nur in ihrer Freiheit erhalten; fondern an Rorper und Seele find fle auch mannhaftere Menschen worben, als fle wahrscheinlich bei Entbedung bes Lanbes waren. Das Rof, bas bie Unterbruder ihrer Bruber ihnen als unwissende Werkzeufge bes Schicffale gubrachten, tann vielleicht ber Befreier ihres gangen Belttheils werben, wie die andern bezähmten Thiere, die man ihnen auführte, jum Theil ichon jest fur fie Wertzeuge eines bequemern Lebens worden find, und mahrideinlich einft Sulfemittel einer eig-Wie bies aber allein in nen weftlichen Cultur werben burften.

ben Handen bes Schickals ruhet: so kam es aus seinen Handen und lag in der Natur des Welttheils, daß sie so lange weder Pferd noch Esel, weder Hund noch Rind, weder Schaaf noch Iege, noch Schwein, noch Kate, noch Kameel kannten. Sie hatten weniger Thiergattungen, weil ihr Land kleiner, von der alten Welt getrennt und einem großen Theil nach wahrscheinlich später aus dem Schoos des Weers gestiegen war, als die andern Welttheile; sie konnten also auch weniger zähmen. Das Alpaka und Llacma, die Kameelschaafe von Werico, Veru und Chili waren die einzigen zähmedaren und bezähmten Geschöpfe; denn auch die Europäer haben mit ihrem Verstande kein andres hinzusügen, und weder den Kiki noch Pagi, weder den Tapir noch Ai zum nüslichen Hausthier umbilden können.

In ber alten Welt bagegen, wie viel find ber begahmten Thiere! und wie viel find fie bem thatigen Berftande bes Menfenengeschlechts worden! ohne Rameel und Plert ware bie grabifche und afrifanische Bufte unzugangbar; bas Schaaf und bie Biege haben ber hauslichen Berfaffung ber Meufchen, bas Rind und ber Efel bem Aderbau und Sanbel ber Bolfer aufgeholfen. 3m einfachen Buftanbe lebte bas Menschengefchopf freundlich und gefekig mit biefen Thieren: schonend ging es mit ihnen um, und erkannte, was es ehnen zu banken habe. Go lebt ber Araber und Mongole mit seinem Roß, ber Hirt mit seinem Schaaf, ber Jager mit feinem Sunde, ber Peruaner mit feinem Llacma n). Bei eis ner menschlichen Behandlung gebeihen auch, wie allgemein befannt ift, alle Butfageschopfe ber menschlichen Lebensweise beffer: fie lermen ben Menfchen verstehen und ihn lieben; es entwickeln fich bei ihnen Fähigkeiten und Reigungen, von benen weber bas wilbe noch bas von Menschen unterbrudte Thier weiß, bas in feifter Dummheit ober in abgenutter Gestalt felbst bie Kräfte und Triebe-feiner Gattung verliert. In einem gewiffen Kreife haben fich also Denichen und Thiere gusammengebilbet: ber pentitische Werftand jener

n) Man lese z. B. in Ulloa (Nachr. von Amerika, Th. I. S. 131.) bie kindsche Freude, mit der der Peruaner ein Llacma zu feinem Dienst weihet. Die Lebenbarten der andern Wolfer mit ihren Thieren find aus Weisebeschreibungen genugsam bekannt.

hat sich burch diese, die Fähigkeit dieser hat sich durch jene gestärkt und erweitert. Wenn man von den Hunden der Kamischaden lieset: so weiß man kaum, wer das verminstigere Geschöpf sei, ob der Hund oder der Kamischadale?

In Dieser Sphare nun fieht ber erfte thatige Verstand bes Menschen fill, ja allen Rationen, die an sie gewöhnt waren, ift's, fie ju verlaffen, feinver worden; infonderheit bat fich jede vor ber unterjochenden Gerrichaft bes Aderbaues pefürchtet. Co fcone Biesenstriche Nordamerika hat: fo genau jede Nation ihr Gigenthum liebt und beschützt; ja fo febr mandje burd, die Europäer ben Werth bes Gelbes, bes Branniveins und einiger Bequemlichkeiten tennen gelernt haben: so find's boch nur die Weiber, benen sie bie Bearbeitung bes Felbes, ben Bau bes Maiges und einiger Gartenfruchte, fo wie die gange Besorgung ber Butte überlaffen; ber friegerische Jager bat fich nicht entschließen tonnen, ein Gartner; birt ober Adermann zu werben. Das thatige, freie Leben ber Ratur geht bem fogenannt-Bilben über Alles : mit Gefahren umringt wedt es feine Rrafte, feinen Muth, feinen Entschluß, und labnt ihn bafur mit Gesundheit im Leben, in feiner Sutte mit umabhangiger Rube, in feinem Stamm mit Ansehen und Ehre. Beis ter begehrt, weiter bedarf er nichts; und was konnte ihm auch einandrer Buftand, beffen Beschwerben er nicht mag, fur neue Gluds feligfeit geben? Man lefe so mande unverschönte Rebe berer, bie wir Wilbe nennen; ift nicht gesunder Berftand, so wie naturliche Billigfeit in ihnen unverfennbar? Die Form bes Menfchen ift auch in biefem Buftande, obwohl mit rober Sand und zu wenigen Zwesden, bennoch fo weit ausgebilbet, als sie hier ausgebilbet werden fonnte; jur gleichmuthigen Bufriebenheit namlich und nach einer dauerhaften langen Gesundheit jum ruhigen Abschied aus biesem Reben. Der Bebuin und Abipone befindet fich in feinem Zustande wohl; jener ichauert vorm Leben ber Stabte, wie ber lette vorm Begrabnis in ber Kirche noch nach seinem Tobe jurud bebt; feis nem Gefühl nach waren fie bort wie hier lebend begraben.

Auch wo der Aderbau eingeführt ist, hat es Muhe getoftet, die Menschen an Einen Erdflos zu befestigen und das Mein und Dein einzuführen: manche Bolter kleiner cultivirter Regerkönig-reiche haben noch bis jest keine Begriffe davon, da, wie sie sagen,

bie Erbe ein gemeines Gut ift. Jahrlich theilten fie bie Meder unter fich aus und bearbeiteten fie mit leichter Dube; ift die Erndte eingebracht, so gehort ber Boben fich felbst wieber. Ueberhaupt hat keine Lebensart in ber Gefinnung ber Menfchen fo viele Beranberungen bewirft, als ber Aderbau auf einem bezirften Stud Erbe. Indem er handthierungen und Kunfte, Fleden und Stabte bervorbrachte, und also Gesetze und Polizei beforbern mußte: hat er nothwendig auch jenem furchterlichen Despotismus ben Weg geoffnet, ber, ba er jeben auf seinem Ader zu finden wußte, zulest einem jeden vorschrieb, mas er auf biefem Stud Erbe allein thun und sein sollte. Der Boben geborte jest nicht mehr bem Menschen, fonbern ber Menich bem Boben. Durch ben Richtgebrauch verlor fich auch balb bas Gefühl ber gebrauchten Rrafte: in Etlaves rei und Feigheit versunten ging ber Unterjochte vom arbeitseligen Mangel zur weichen leppigkeit über. Daber kommt's, bag auf ber gangen Erbe ber Beltbewohner ben Bewohner ber Sutte, wie ein gefesseltes Laftthier, wie eine verfummerte Abart feines Befchlechts betrachtet. Der herbste Mangel wird jenem eine Luft, so lange Selbstbestimmung und Freiheit ihn wurzet und lohnet; bagegen alle Ledereien Gift find, fobalb fie bie Ceele erfchlaffen und bem fterblichen Geschöpf ben einzigen Genuß feines hinfalligen Lebend, Burbe und Freiheit rauben.

Glaube niemand, daß ich einer Lebensart, die die Borsehung zu einem ihrer vornehmsten Mittel gebraucht hat, die Menschen zur durgerlichen Gesellschaft zu bereiten, etwas von ihrem Werth rauben wolle: denn auch ich esse Brod der Erde. Nur lasse man auch andern Lebensarten Gerechtigkeit widersahren, die, der Beschaffenbeit unster Erde nach, eben sowohl zu Erzieherinnen der Menschheit bestimmt sind, als das Leben der Ackerleute. Ueberhampt dauet der kleinste Theil der Erdbewohner den Acker nach unster Weise und die Natur hat ihm sein anderweites Leben selbst angeswiesen. Jene zahlreichen Bolkerschaften, die von Wurzeln, vom Reis, von Baumfrüchten, von der Jagd des Wassers, der Luft und der Erde leben, die ungezählten Romaden, wenn sie sich gleich seho etwa nachbarliches Brod kaufen oder etwas Getreide bauen, alle Bölker, die den Landbau ohne Eigenthum oder durch ihre Weiber und Knechte treiben, sind alle noch eigentlich nicht Ackers

lente; und welch ein kleiner Theil ber Erbe bleibt also bieser kunstlichen Lebensart übrig? Nun hat die Natur entweder allenthalben ihren Zwed erreicht, ober sie erreichte ihn nirgend. Der praktische Berstand ber Menschen sollte in allen Bartetaten aufblühen und Früchte tragen: darum ward dem vielartigsten Geschlecht eine so vielartige Erbe.

## IV.

Die Empfindungen und Triebe ber Menschen sind allenthalben dem Justande, worin sie leben, und ihrer Organisation gemäß; allenthalben aber werden sie von Meinungen und von der Gewohnheit regiert.

Selbsterhaltung ist das erste, wozu ein Wesen da ist: vom Staubstorn die zur Sonne strebt jedes Ding, was es ist, zu bleiben; dazu ist den Thieren Instinkt eingeprägt: dazu ist dem Menschen sein Analogon des Instinkts oder der Bernunft. gegeben. Gehorschend diesem Geset, suchet er sich, durch den Hunger gezwungen, überall seine Speise: er strebt, ohne daß er weiß, warum und wozu? von Kindheit auf nach llebung seiner Kräste, nach Bewegung. Der Matte rust den Schlummer nicht; aber der Schlummer kommt und erneuet ihm sein Dasein: dem Kranken hilst, wenn sie kann, die innere Lebenstrast, oder sie verlangt wenigstens und ächzet. Seines Lebens wehret sich der Mensch gegen Alles, was ihn ansicht, und auch ohne daß er's weiß, hat die Ratur in ihm und um ihn her Anstalten gemacht, ihn dabei zu unterstüßen, zu wahren, zu erhalten.

Es hat Philosophen gegeben, die unser Geschlecht, dieses Tries bes der Selbsterhaltung wegen, unter die reißenden Thiere gesetzt und seinen natürlichen Justand zu einem Stande des Kriegs gesmacht haben. Offenbar ist viel Uneigentliches in dieser Behauptung. Freilich indem der Mensch die Frucht eines Baumes bricht, ist er ein Rauber, indem er ein Thier tödtet, ein Mörder, und wenn er mit seinem Fuß, mit seinem Hanch vielleicht einer zahl-

lofen Menge ungesehener Lebenbigen bas Leben nimmt, ift er ber argite Unterbrucker ber Erbe. Jebermann weiß, wie weit es die zarte indifche, so wie die übentriebene agyptische Philosophie ju bringen gefucht bat, bamit ber Menich ein gang unschadliches Gefcopf werbe; aber fur bie Spekulation vergebens, 3n's Chaos ber Elemente sehen wir nicht; und wenn wir fein graffes Thier vergehren, verschlingen wir eine Menge fleiner Lebenbiger im Baffer, in ber Luft, ber Mild, ben Gewächsen.

Bon diefer Grubelei also hinweg, ftellen wir ben Menschen unter seine Bruder und fragen: ift er von Ratur ein Raubthier gegen feines Gleichen ,.. ein ungeselliges Mefen ? Seiner Geftalt nach ift er bas Erfte nicht und seiner Geburt nach bas Leste nach minder. Im Choos ber Liebe empfangen und an ihrem Bufen gefaugt, wird er pon Menschen auferwaen und empfing von ihnen taufend Gutes, bas er um fie nicht verbiente. Sofern ift er also wirklich in und zu ber Gesellschaft gebilbet; ohne fie konnte er weber auffiehen, noch ein Mensch werben. Wo Ungeselligfeit bei ihm anfängt, ift, wo man seine Ratur bebrangt, indem er mit andern Lebenbigen collis birt; hier ist er aber wiederum feine Ausnahme, sondern wirft nach bem großen Gefen ber Celbsterhalung in allen Befen. Laffet und feben, was die Ratur fur Mittel aussann, ihn bennoch auch hier, fo viel fie tonnte, befriedigend einzuschranten und ben Rrieg aller gegen alle ju hinbern.

1. Da ber Mensch bas vielfach- funftlichfte Geschopf ift: fo findet auch bei feiner Gattung ber Lebendigen eine fo große Berfciebenheit genetischer Charaftere ftatt, als beim Menfchen. hinreißende, blinde Inftinkt fehlt feinem feinen Gebilbe : Die Stratlen ber Gebanten und Begierben hingegen laufen in feinem Geschlecht wie in keinem andern aus einender. Seiner Ratur nach barf also ber Mensch weniger mit andern collidiren, ba biefe in eis ner ungehenern Maunichfaltigkeit von Anlagen, Ginnen und Trieben bei ihm vertheilt und gleichsam vereinzelt ift. Was Einem Menschen gleichguttig vorkommt, ziehet ben andern; und fo hat jedweder eine Welt des Genusses um sich, eine fur ihn geschaffene

Schopfung.

2. Diesem divergirenden Geschlecht gab die Ratur einen großen Raum, bie reiche weite Erbe, auf ber bie verschiebenften Erbstriche

und Lebensweisen bie Menfchen gerftreuen follten. Sier jog fie Berge, bort Strome und Buften, bamit fie bie Menfchen auseinander brachte : ben Jagern gab fie ben weiten Walb, ben Sifchern bas weite Meer, ben hirten bie weite Cbene. Ihre Chulb ift's alfo nicht, wenn Bogel, betrogen von ber Rumft bes Bogeistellers, in ein Res flogen, wo fle einander Speife und Augen meghaden und ben Athem verpeften: benn fie feste ben Bogel in bie Luft und nicht in's Ret bes Boglers. Seht jene wilben Stamme an, wie unwild fie unter fich leben! da neibet keiner den andern, da erwirbt fich und genießet jeber bas Seine in Frieben. Es ift gegen bie Babrheit ber Geschichte, wenn man ben bosartigen, wiberfinnigen Charafter gusammengebrangter Menschen, wetteifernber Rauftler, ftreitenber Bolitifer, neibifcher Gelehrten zu allgemeinen Gigenfchaften bes menfchlichen Gofdlechts macht; ber großefte Theil ber Denfchen auf ber Erbe weiß von biesen ripenben Stacheln und ihren blutigen Wunden nichts: er lebt in ber freien Luft und nicht im verpeftenben Sand ber Stabte. Wer bas Gefes nothwendig macht, meil es fonft Gefegesverachter gabe, ber fest voraus, was er erft beweisen Dranget die Menschen nicht in enge Rerter: so burft ihr ihnen keine frische Luft zufächeln. Bringt fie nicht in kunftliche Raferei : fo durft ihr fie durch feine Gegenfunfte binben.

3. Auch die Jeiten, wenn Menschen zusammen sein mußten, verkürzte die Ratur, wie sie sie verkürzen konnte. Der Mensch ist einer langen Erziehung bedürftig; aber alsdamn ist er noch schwach: er hat die Art des Kindes, das zürnt und wieder vergist, das oft unwillig ist, aber keinen langen Groll nähret. Sobald er Mann wird, wacht ein Trieb in ihm auf, und er verläst das Haus des Baters. Die Ratur wirkte in diesem Triebe: sie stieß ihn aus, damit er sein eigen Rest bereite.

Und mit wem bereitet er basselbe? mit einem Geschöpf, das ihm so unahnlich ähnlich, das ihm in streitbaren Leidenschaften so ungleichartig gemacht ist, als es im Zweck der Bereinigung beider nur irgend geschehen konnte. Des Weibes Natur ist eine andre, als des Wannes: sie empsindet anders, sie wirket anders. Elender, dessen Rebenduhlerin sein Weib ist, oder die ihn in männlichen Tugenden gar überwindet! Rur durch nachgebende Güte soll sie ihn beherrschen; und so wird der Zankapsel abermals ein Apfel der Liebe.

Beiter will ich bie Geschichte ber Bereinzelung des Menschengeschlechts nicht fortseten; der Grund ist gelegt, daß mit den verschiednen Hausern und Familien auch neue Gesellschaften, Gesete,
Sitten und sogar Sprachen werden. Was zeigen diese verschiednen,
diese unvermeidlichen Dialeste, die sich auf unsrer Erde in undeschreibbarer Anzahl, und oft schon in der kleinsten Entsernung neben
einander sinden? Das zeigen sie, daß es die weitverbreitete Mutter
nicht auf Zusammendrängung, sondern auf freie Verpslanzung ihrer
Kinder anlegte. Kein Baum soll, so viel möglich, dem andern die Luft nehmen, damit dieser ein Zwerg bleibe, oder, um einen freien
Athemhauch zu genießen, sich zum elenden Krüppel beuge. Eignen
Plat soll er sinden, damit er durch eignen Trieb Wurzelaus in die Höhe steige und eine blühende Krone treibe.

Richt Krieg also, sonbern Friede ist ber Ratur-Zustand bes unbedrängten menschlichen Geschlechts: benn Krieg ist ein Stand ber Roth, nicht bes ursprünglichen Genusses. In den Händen der Ratur ist er (die Menschenfressert selbst eingerechnet) nie Zweck, sondern hie und da ein hartes, trauriges Mittel, dem die Mutter aller Dinge selbst nicht allenthalben entweichen konnte, das sie aber zum Ersat bafür auf besto höhere, reichere, vielfachere Zwecke anwandte.

Che wir also zum traurigen Haß kommen burfen, wollen wir von der erfreuenden Liebe reden. Ueberall auf der Erde ift ihr Reich; nur allenthalben zeigt fie fich unter andern Gestalten.

Sobald die Blume ihren Wuchs erreicht hat, blüht sie; die Zeit ber Blüthe richtet sich also nach der Periode des Wuchses, und diese nach der sie emportreibenden Sonnenwarme. Die Zeit der frühern ober spätern Menschenblithe hangt gleichfalls vom Klima ab, und von allem, was zu ihm gehört. Sonderbar weit sind auf unster kleinen Erde die Zeiten der menschlichen Mannbarkeit nach Lebenssarten und Erdstrichen verschieden. Die Perserin heirathet im achten und gebiert im neunten Jahr; unsre alten Deutschen waren dreißigs jährige Männinnen, ehe sie an die Liebe dachten.

Jedermann sieht, wie sehr diese Unterschiede das ganze Verhaltniß der Geschlechter zu einander andern mußten. Die Morgenlanderin ist ein Kind, wenn sie verheirathet wird: sie bluht fruh auf und fruh ab: sie wird von dem erwachsenern Mann also auch wie Kind und Blume behandelt. Da nun jene warmern Gegenden

bie Reize bes physischen Triebes in beiben Geschlechtern nicht mur fruher, fonbern auch lebhafter entwideln: welcher Schritt war naber, als daß der Mann die Vorzüge seines Geschlechts gar bald mißbrauchte und fich einen Garten biefer vorübergebenden Blumen fammein wollte. Fur's Menschengeschlecht war biefer Schritt von großes Folge. Richt nur, daß die Gifersucht bes Mannes feine mehreren Beiber in einen Sarem ichloß, wo ihre Ausbildung mit bem mannlichen Geschlecht unmöglich gleich fortgeben konnte, sonbern ba bie Erziehung bes Beibes von Kindheit auf fur ben harem und bie Gesellschaft mehrerer Weiber eingerichtet, ja bas junge Rind oft schon im zweiten Jahr verkauft ober vermablt ward: wie anders, als daß der ganze Umfang des Mannes, die Einrichtung des haufes, die Erziehung der Kinder, endlich auch die Fruchtbarkeit selbst mit ber Zeit an biesem Migverhaltniß Theil nehmen mußte? Es ift namlich genugsam erwiesen, bag eine ju fruhe Beirath bes Beibes und ein zu ftarter Reiz bes Mannes weber ber Tuchtigkeit ber Geftalten, noch ber Fruchtbarfeit bes Geschlechts forberlich fei; ja bie Radrichten mehrerer Reisenden machen es wahrscheinlich, bag in manchen biefer Gegenben wirklich mehr Tochter als Cohne geboren werben, welches, wenn die Sache gegrundet ift, sowohl eine Folge ber Bolygamie sein kann, als es wiederum eine fortwirkende Urfache berselben wurde. Und gewiß ist bies nicht ber einzige Fall, ba bie Runft und bie reizende leppigkeit ber Menschen bie Natur aus ihrem Bege geleitet hatte; benn biefe halt fonft ein ziemliches Gleichmaaß in ben Geburten beiber Geschlechter. Wie aber bas Weib die gars tefte Sproffe unfrer Erbe und bie Liebe bas madtigfte Mobil ift, bas, von jeher in ber Schopfung gewirket: fo mußte nothwendig bie Behandlung berfelben auch ber erfte fritische Scheibepunkt in ber Bes schichte unfres Geschlechts werden. Allenthalben war bas Weib ber erfte Bantapfel ber Begierben, und feiner Ratur-nach gleichsam bererfte brachige Stein im Gebaube ber Denfchenschöpfung.

Lasset uns z. B. Cook auf seiner letten Reise begleiten. Wenn, auf den Societats und andern Inseln das weibliche Geschlecht dem Dienst der Cythere eigen zu sein schien, so daß es sich nicht nur selbst um einen Ragel, einen Put, eine Feder Preis gab: sondern auch der Mann um einen Kleinen Besit, der ihn lüstete, sein Weib zu verhandeln bereit war: so anderte sich mit dem Klima und dem Chas.

rafter anderer Insulaner offenbar bie Crene. Unter Bollein, wo ber Mann mit ber Streftart erschien, war auch bas Weib verboraner im Saufe; bie raubere Citte fenes machte auch biefe barter, bag weber ihre Saflichkeit noch ihre Schonheit ben Augen ber Bett blos lag. Un feinem Umftande, glaube ich, laßt fich ber eigentliche Charafter eines Mannes ober einer Ration fo unterfcheibend erkenmen, als an ber Behandlung bes Beibes. Die meiften Bolfer, benen thre Lebensart fdimer wird, haben bas weibliche Gefchlecht ju Sausthieren erniedrigt und ihm alle Beschwerlichkeiten ber Sutte aufgetragen; burch eine gefahrvolle; fühne, mannliche Unternehmung glaubte ber Mann bem Jody aller fleinen Geschäfte entwenmen zu fein, und überließ biefe ben Weibern. Daher bie große Subalternitat biefes Gefchlechts unter ben meiften Bilben von allerlei Erbftrichen; baber auch die Geringschapung ber Cobne gegen ihre Mutter, fobalb fle in die manulichen Jahre treten. wurden fie zu gefahrvollen liebungen erzogen, also oft an bie Borguge bes Mannes erinnert, und eine Art rauben Krieges und Arbeit = Muthes trat balb an bie Stelle gartlicher Reigung. Bon Gronland bis jum Lande ber Hottentotten berricht biefe Geringfchatzung ber Weiber bei allen uncultivirten Nationen, ob fie fich gleich in jedem Bolf und Welttheil anders geftaltet. In ber Ctlaverei fogar ist bas Regerweit weit unter bem Reger, und ber arms feligfte Karibe buntt fich in feinem Saufe ein Konig.

Aber nicht nur die Schwachheit des Weibes scheint es dem Mann untergeordnet zu haben; sondern an den meisten Orien trug auch die größere Reizdarkeit desselben, seine List, ja überhaupt die feinere Beweglichkeit seiner Seele dazu noch ein mehreres dei. Die Morgenlander z. B. begreisen es nicht, wie in Europa, dem Reich der Weiber, ihre ungemessene Freiheit ohne die äußerste Gesahr des Mannes statt sinden oder bestehen könne z dei ihnen, meinen sie, ware alles voll Umruh, wenn man diese teicht beweglichen, listigen, alles unternehmenden Geschöpfe nicht einschränkte. Bon manden thrannischen Gebräuchen giebt man keine Ursachen, als daß durch dies oder jenes Betragen die Welber sich ehemals selbst ein so harstes Geseh verdient und die Männer, ührer Sicherheit und Ruche wegen, dazu gezwungen hätten. So ertiärt man z. B. den unsmenschlichen Gebrauch in Indien, das Verdrennen der Weiber mit

tiren Mannern: bas Leben bes Mannes, fagt man, fel ohne biefes füreberliche Gegenmittel ihres eignen, mit ihm aufpuopfernben Les bens nicht ficher gewefen; und beinahe ließe fich, wenn min von ber verschlagnen gufternheit ber Weiber in biefen ganbern; von ben junberischen Reizen ber Tangerinnen in Indien, von ben Rabalen bes Sareme unter Turfen und Perfern lieft, etwas von ber Art glauben. Die Manner namilich waren ju unvermogent, ben leichten Jumber, ben ihre lleppigfeit zufammenbrachte, vor Funten zu bewahren , aber auch ju fowach und laffig, ben unermeßlichen Rnauel garter, weißlicher Fabigfeiten und Unschlage ju beffern Bweden gu entwideln; als apply schwache Barbaren also schafften fle fich auf eine barbarifche Art Rube, und unterbrudten bie mit Gewalt, beren Lift fie mit Berftand nicht zu überwinden vermochfen. Man lese, was Morgentander und Griechen über bas Weib gesagt haben, und man wird Materialien finden, fich ihr befrembendes Edicffal in ben meiften Gegenden heißer Klimate ju erflaren. Freilich lag im Grunbe Alles wieder an den Mannern, beren frumpfe Brutalität bas lebel gewiß nicht ausrottete, bas fie fo ungelent einschränkte, wie es nicht mur die Geschichte ber Cultur, bie bas Weib burch vernünftige Bilbung bem Dann gleidigefest bat: fonbern auch bas Beispiel einiger vernanftigen Bolter ohne feinere Gultur zeiget. Der alte Deutsche auch in seinen rauben Balbern erfannte bas Eble im Weibe, und genoß an ihm die fconften Gigenschaften feines Gefchlochts, Rlugheit, Treue, Muth und Renschheit; allerdings tam ihm auch fein Rlima, foin genetischer Charafter, feine ganze Lebensweise hieren Er und fein Beib wuchfen wie bie Gichen, langfam, unverwüftlich und fraftig; die Reize ber Berfahrung fehlten feinem Lande; Triebe gu Tugenben bagegen gab beiben Gefchlechtern fowohl bie gewohnte Berfaffung, als bie Roth. Tochter Germaniens, fühle: ben Ruhm beiner Urmutter und eifre ihm nach: unter wenigen Bolfern rühmt bie Geschichte, was fie von ihnen rühmt; unter wenigen Bollern hat auch ber Mann bie Tugend bes Westes wie im alteften Bermanien geehrt. Gflavinnen find bie Weiber ber meiften Rationen, die in solcher Verfassung leben; rathgebende Freundinnen mas ren beine Mutter und jebe Eble unter ihnen ift's noch.

Laffet uns also auf die Tugenden bes Weibes tommen, wie fie fich in der Geschichte der Menfcheit offenbaren. Auch unter den

wildeften Wolfern unterscheibet fich bas Weib vom Mann burch eine gartere Gefälligfeit, burch Liebe jum Schmud und jur Schönbeit; auch ba noch find biese Eigenschaften tennbar, wo bie Ration mit bem Klima und bem ichnobesten Mangel fampfet. Ueberall schmudt fich bas Weib, wie wenigen Put es auch hie und ba fich ju fomnden habe: fo bringet im erften Fruhling die lebenreiche Erbe wenigftens einige geruchlose Blumden hervor, Borboten, was fie in andern Jahredzeiten zu thun vermöchte. - Reinlichkeit ift eine andre Weibertugend, dazu fie ihre Natur zwingt und ber Trieb zu gefallen Die Anstalten, ja bie oft übertriebenen Befete und Bebrauche, wodurch alle gesunde Nationen die Krankheiten der Weiber. absonderten und unschadlich machten, beschämen manche cultivirte Bolfer. Sie wußten und wiffen also auch nichts von einem großen Theil ber Schwachheiten, die bei uns sowohl eine Folge als eine neue Ursache jener tiefen Versunkenheit find, die eine uppige, franke Weiblichkeit auf eine elende Nachkommenschaft fortbreitet. — Roch eines größern Ruhmes ift bie fanfte Dulbung, Die unverbroffene Geschäftigkeit werth, in ber sich ohne ben Digbrauch ber Cultur bas garte Gefchlecht überall auf ber Erbe auszeichnet. Mit Gelaffenheit tragt es bas Jod, bas ihm bie rohe llebermacht ber Manuer, ihre Liebe jum Dugiggange und jur Tragheit, endlich auch bie Ausfdweifungen feiner Borfahren felbft als eine geerbte Citte auflegten und bei ben armseligsten Boltern finden sich hierin oft bie großesten Mufter. Es ift nicht Verftellung, wenn in vielen Gegenden bie mannbare Tochter jur beschwerlichen Che gezwungen werben muß: fie entlauft ber Butte, fie fliehet in die Bufte: mit Thranen nimmt fie ihren Brautfrang, benn es ift bie lette Bluthe ihrer vertaubelten, freien Jugend. Die meisten Brautlieder folder Rationen find Aufmunterunge =, Troft = und halbe Trauerlieder o), über die wir spot= ten, weil wir ihre Unschuld und Wahrheit nicht mehr fühlen. Bartlich nimmt fie Abschied von allem, was ihrer Jugend so lieb war:, als eine Berftorbene verläßt fie bas Saus ihrer Eltern, verliert ihren vorigen Ramen und wird bas Eigenthum eines Fremden, ber vielleicht ihr Tyrann ift. Das Unschätzbarfte, mas ein Mensch hat,

o) S. einige derselben in den Bolfeliedern Ah. 1, S. 33., Th. 2. S. 96—98. S. 104,

muß fie ihm aufopfern, Besit ihrer Berfon, Freiheit, Billen, ja vielleicht Gesundheit und Leben; und bas Alles um Reize, bie bie feusche Jungfrau noch nicht kennet und die ihr vielleicht bald in einem Meer von Ungemachlichfeit verschwinden. Gludlich , bag bie Ratur bas weibliche Berg mit einem unnennbar-garten und ftarfen Befühl für ben perjonlichen Werth bes Mannes ausgeruftet und geschmudt hat. Durch bies Gefühl ertragt fie auch feine Bartigleiten; fie fdwingt fich in einer fußen Begeisterung fo gern zu allem auf, was ihr an ihm ebel, groß, tapfer, ungewöhnlich buntet; mit erhebender Theilnehmung bort fie mannliche Thaten, Die ihr, wenn ber Abend kommt, die Laft bes beschwerlichen Tages versugen und es jum Stolz ihr machen, bag fie, ba fie boch einmal zugehören muß, einem folden Mann gehore. Die Liebe bes Romantischen im weibliden Charafter ift also eine wohlthatige Gabe ber Ratur, Balfam für fie und belohnende Aufmunterung bes Mannes : benn ber ichonfte Rrang bes Junglings war immer bie Liebe ber Jungfrau.

Enblich die fuße Mutterliebe, mit ber die Ratur dieß Geschlecht ausstattete; fast unabhangig ift sie von kalter Bernunft und weit entfernt von eigennüßiger Lohnbegierbe. Richt weil es liebenswurbig ift, liebet die Mutter ihr Rind, sondern weil es ein lebendiger Theil ihres Celbst, das Kind ihres Herzens, der Abdrud ihrer Natur ift. Darum regen fich ihre Gingeweibe über feinen Jammer: ihr Berg flopft ftarter bei feinem Glud: ihr Blut flieft fanfter, wenn die Mutterbruft, die es trinkt, es gleichsam noch an fich knupft. Durch alle unverborbene Rationen ber Erbe geht bieses Muttergefühl : fein Klima, bas sonft alles anbert, tonnte bies anbern; nur bie verberbteften Verfaffungen ber Gefellschaft vermochten etwa mit ber Beit bas weiche Lafter füßer zu machen als jene garte Qual mutterlicher Liebe. Die Gronlanderin jaugt ihren Cohn bis in's britte, vierte Jahr, weil bas Klima ihr keine Kinderspeisen barbeut: sie erträgt von ihm alle Unarten bes feimenden mannlichen Uebermuthe mit nachsehender Dulbung. Mit mehr als Mannestraft ift bte Regerin gewaffnet, wenn ein Ungeheuer ihr Kind anfällt; mit staunender Verwunderung lieft man die Beispiele ihrer bas Leben verachtenben mutterlichen Großmuth. Wenn endlich ber Tob ber gartlichen Mutter, Die wir eine Wilbe nennen, ihren beften Troft, ben Werth und die Sorge ihres Lebens raubt : man lefe bei

Carver P) die Klage der Radowesserin, die ihren Wann und ihren viersährigen Sohn verloren hatte: das Gefähl, das in ihr herrscht, ist über alle Beschreibung. — Was sehlet also diesen Nationen an Empsindungen der wahren weiblichen Humanität, wenn nicht etwa der Mangel und die traurige Noth oder ein falscher Punkt der Ehre und eine geerbte rohe Sitte sie hie und da auf Irrwege leiten? Die Keime zum Gefühl alles Großen und Edeln liegen nicht nur allenthalben da, sondern sie sind auch überall ausgedistet, nachdem es die Lebensart, das Klima, die Tradition oder die Eigenheit des Bolkes erlaubte.

Ift biefes: so wird ber Mann bem Weibe nicht nachbleiben, und welche bankbar mannliche Tugend ware es, bie nicht bie und ba auf ber Erbe ben Ort ihrer Bluthe gefunden hatte? Der mannliche Muth, auf der Erde zu herrschen und sein Leben nicht ohne That, aber genügsam frei zu genteffen, ift wohl die Erfte Mannes-Tugend; fie hat fich am weiteften und vielartigften ausgebilbet, weil faft allenthalben die Roth ju ihr zwang und jeder Erbftrich, jede Sitte fie anders lentte. Bald also suchte ber Mann in Gefahren Ruhm und ber Sieg über bieselbe war bas fostbarfte Rleinob feines mannlichen Lebens. Bom Bater ging biefe Reigung auf ben Cobn über: Die fruhe Erziehung beforderte sie und die Anlage zu ihr ward in wenigen Generationen bem Bolfe erblich. Dem gebornen Jager ift bie Stimme feines Sorns und feiner Sunde, was fie fonft feinem ife: Einbrude ber Kindheit trugen baju bei: oft fogar geht bas 3agergeficht und bas Jagbgebirn in bie Geschlechter über. Co mit allen andern Lebensarten freier, wirkender Bolter. Die Lieber jeder Ration find über die ihr eignen Gefühle, Triebe und Seharten die besten Zeugen; ein wahrer Commentar ihrer Dent = und Empfins bungsweise aus ihrem eignen frohlichen Munbe 4). Selbst ihre Gebräuche, Sprichwörter und Klugheitsregeln bezeichnen lange nicht so viel, als jene bezeichnen; noch mehr aber thaten es, wenn wir

p) Carver's Reifen. S. 338. u. f.

q) S. bie Bolfslieber, theils allgemein, theils infonberheit bie norbifchen Stude, Ih. 1. S. 166. 175. 177. 242. 247. Th. 2. S. 210. 245.

Proben bavon hatten, ober vielmehr bie Reisenben fie bemerkten, ber Rationen charakteristische Erdume. Im Traum und im Spiel zeigt fich ber Mensch ganz, wie er ift; in jenem aber am meisten.

Die Liebe bes Baters zu seinen Kinbern ift bie zweite Tugenb. bie fich beim Mann am besten burch mannliche Grziehung außert. Frube gewohnt ber Bater ben Sohn zu feiner Lebensweife: er lehrt ihm feine Runfte, wedt in ihm bas Gefühl feines Ruhms und liebt in ihm fich felbft, wenn er alt ober nicht mehr fein wird. Dies Gefühl ift der Grund aller Stammes - Ehre und Stammes - Tugend auf ber Erbe: es macht bie Erziehung jum bffentlichen , jum ewigen Bert: es hat alle Borguge und Borurtheile ber Menschengeschlechter hinabgeerbt. Daher fast bei allen Stammen und Boffern bie theil nehmende Freude, wenn ber Sohn ein Mann wird und fich mit dem Gerath ober ben Baffen feines Baters fdymudet; baber bie tiefe Trauer bes Baters, wenn er biefe feine ftolgefte Hoffnung verliert. Man lese die Rlage bes Gronlanbers um feinen Cohn r), man bore bie Rlagen Offians um seinen Ostar, und man wird in ihnen Munben bes Baterherzens, die fconften Bunden ber mannlichen Bruft bluten feben -

Die bankbare Liebe bes Sohnes zu seinem Bater ift freilich nur eine geringe Wiebervergeltung bes Triebes, mit bem ber Bater ben Sohn liebte; aber auch bas ift Raturabsicht. Sobath ber Sohn Bater wirb, wirft bas Herz auf seine Sohne hinunter: ber vollere Strom foll hinab, nicht aufwarts fliegen: benn nur alfo erhalt fich Die Rette ftete machsenber, neuer Geschlechter. Es ift also nicht als Unnatur zu fcheiten , wenn einige vom Mangel gebruckte Bbifer bas Bind bem abgelebten Bater vorziehn, ober, wie einige Ergahlungen fagen, ben Lob ber Bergreiseten fogur beforbern. Micht Haf. fondern fraurige Roth ober gar eine katte Gutmuthigkeit ift biefe Beforberung, bu fie bie Alten nicht nahren, nicht mitnehmen konnen, und ihnen also lieber mit freundschaftlicher Sand selbst ein qualenloses Ende bereiten, als fie ben Bahnen ber Thiere giring kaffen wollen. Rann nicht im Drange ber Roth, wehmuthig genug, ber Freund ben Freund tobten und ihm, ben er nicht erretten fann, dantit eine Wohlthat erweisen, bie er ihm nicht anders erweisen

r) Bolfelieber. Ih. 2. G. 128.

konnte? — Daß aber ber Ruhm ber Bater in ber Seele thres Stammes unsterblich lebe und wirke, zeigen bei ben meisten Bolkern ihre Lieber und Ariege, ihre Geschichten und Sagen, am meisten bie mit ewiger Hochachtung berselben sich forterbende Lebensweise.

Gemeinschaftliche Gefahren endlich erweden gemeinschaftlichen Muth: fie fnupfen alfo bas britte und ebelfte Band ber Dannet, bie Freundichaft. In Lebensarten und ganbern, Die gemeinschaftliche Unternehmungen nothig machen, find auch beroische Cees ten vorhanden, die ben Bund der Liebe auf Leben und Tod fnupfen. Dergleichen waren jene ewig berühmten Freunde ber griechischen Helbenzeit; bergleichen waren jene gepriesenen Scothen und find allenthalben noch unter ben Bolfern, Die Jagb, Kriege, Buge in Balbern und Bufteneien ober fonft Abentheuer lieben. Der Adermann fennet nur einen Nachbar, ber Sandwerfer einen Bunfiges noffen, ben er begunftigt ober neibet, ber Wecheler endlich, ber Gelehrte, ber Fürstendiener - wie entfernter find fie von jener eigen gewählten, thatigen, erprobten Freundschaft, von ber eber ber Wandrer, ber Gefangne, ber Cflave weiß, ber mit bem andern an Giner Rette achget. In Zeiten bes Beburfniffes, in Gegenden ber Rolh verbunden fich Seelen; ber fterbende Freund ruft ben Freund um Rache feines Blutes an, und freut fich, ihn binterm Grabe mit bemfelben wieder zu finden. Mit unauslofdlicher Flamme brennet bieser, ben Schatten feines Freundes zu versohnen, ihn aus bem Gefangniß zu befreien, ihm beigufteben im Streit und bas Glud des Ruhms mit ihm zu theilen. Ein gemeinschaftlicher Stamm kleiner Bolker ift nichts als ein also verbundeter Chor von Blutofreunden, die fich von andern Gefchlechtern in haß ober in Liebe scheiben. Co find die arabischen, so find manche tatarifche Stamme und bie meiften amerifanischen Bolter. Die blutiaften Rriege zwijden ihnen, die eine Chanbe ber Menschheit icheinen, entsprangen zuerft aus bem ebelften Gefühl ber beleidigten Stammesehre ober einer gefrantten Stammesfreunbichaft.

Beiterhin und auf die verschiednen Regierungssormen weiblicher oder mannlicher Regenten der Erde lasse ich mich jest und hier noch nicht ein. Denn da aus den bisher angezeigten Gründen es sich noch nicht erklären läßt: warum Ein Mensch durchs Recht der Geburt über tausende seiner Brüder herrsche? warum er ihnen ohne

Bertrag und Einschräntung nach Willtur gebieten, taufenbe berfelben ohne Berantwortung in ben Tob liefern, bie Schape bes Staats ohne Rechenschaft verzehren und gerade bem Armen barüber bie bedrudendften Auflagen thun burfe? ba es fich noch weniger aus ben erften Anlagen ber Ratur ergiebt: warum ein tapfres und fühnes Bolf, b. i. taufend eble Manner und Belber oft die Rufe eines Schwachen fuffen und ben Scepter anbeten, womit ein Unfinniger fe blutig ichlagt? welcher Gott ober Damon es ihnen eingegeben, eigne Bernunft und Krafte, ba oft Leben und alle Rechte ber Menfcheit ber Billfur Gines ju überlaffen und es fich jur hochften Bohlfahrt und Freude ju rechnen, daß ber Despot einen funftigen Despoten zeuge? - Da, fage ich, alle biefe Dinge bem erften Anblick nach die verworrenften Rathsel ber Menschheit scheinen und aludlicher ober ungludlicher Beise ber größeste Theil ber Erbe biese Regierungsformen nicht tennet: fo tonnen wir fie auch nicht unter bie erften, nothwendigen, allgemeinen Raturgefete ber Menschheit rechnen. Mann und Beib, Bater und Cohn, Freund und Feind find bestimmte Berhaltniffe und Ramen; aber Fuhrer und Ronig, ein erblicher Gefengeber und Richter, ein willfurlicher Gebieter und Staateverweser für fich und alle seine noch Ungebornen - biese Beariffe wollen eine andre Entwidlung, ale wir ihnen hier gu geben vermögen. Genug, daß wir die Erde bisher als ein Treibbaus naturlicher Ginne und Gaben, Geschidlichfeiten und Runfte, Seelenfrafte und Tugenden in ziemlich großer Berichiedenheit berfelben bemerkt haben; wiefern fid, nun ber Menfd, baburch Glud--feliafeit zu bauen berechtigt ober fabig fei, ja wo irgend ber Maaßfab ju ihr liege? bied laffet une jego ermagen.

## V.

Die Glückfeligkeit der Menschen ist allenthalben ein individuelles Gut; folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein Kind der Uebung, der Tradition und Gewohnheit.

Schon ber Rame Gludseligfeit beutet an, baß ber Menfch feiner - reinen Celigfeit fahig sei, noch sich bieselbe erschaffen moge; er selbst

ift ein Cohn bes Gluds, bas ihn bie ober babin feste und nach bem Lande, ber Beit, bet Organisation, ben Umftanben, in welchen er lebt, auch die Fahigfeit seines Genuffes, die Art und bas Daas feiner Freuden und Leiben bestimmt hat. Unfinnig - ftolg ware bie Anmaagung, daß bie Bewohner aller Belttheile Europaer fein mußten, um gludlich zu leben: benn waren wir felbft, mas wir find, außer Europa worden? Der nun uns hieher sette, sette jene borts hin, und gab ihnen baffelbe Recht jum Genuß bes irbischen Lebens. Da Gludseligkeit ein innerer Zustand ift: so liegt bas Maaf und Die Bestimmung berfelben nicht außer, sonbern in ber Bruft eines jeben einzelnen Wefens; ein anderes hat fo wenig Recht, mich ju feinem Gefühl zu zwingen, als es ja feine Dacht hat, mir feine Empfindungsart zu geben und bas Meine in fein Dafein zu vermanbein. Laffet und alfo aus ftolger Tragheit ober aus gewohnter Bermeffenheit die Gestalt und bas Maag ber Gludjeligfeit unfres Befdlechts nicht furger ober hoher fegen, als es ber Echopfer feste: benn Er wußte allein, wozu ber Sterbliche auf unfrer Erbe fein follte.

1. Unfern vielorganischen Korper mit allen feinen Sinnen und Bliebern empfingen wir jum Gebrauch, jur lebung. Dhne biefe ftoden unfre Lebensfafte; unfre Organe werben matt; ber Rorper, ein lebenbiger Leichnam, ftirbt lange vorher, ehe er ftirbt; er verwef't eines langfamen, elenden, unnaturlichen Tobes. Ratur und also die erfte unentbehrliche Grundlage ber Gludfeligfeit, Gesundheit gewähren: fo mußte fie und llebung, Dube und Arbeit verleihn, und baburch bem Menschen sein Wohlsein lieber aufbringen, als daß er baffelbe entbehren follte. Daher verkaufen, wie bie Grieden fagen, Die Gotter ben Sterblichen alles um Arbeit; nicht aus Reid, fondern aus Gute, weil eben in biesem Kampf, in biesem Streben nach ber erquidenben Rube ber großefte Genuß bes Wohlseins, bas Gefühl wirkfamer, ftrebenber Rrafte lieget. Mur in ben Klimaten' ober Standen flechet bie Menfcheit, mo ein entfraftender Mußiggang, eine uppige Tragbeit die Korper lebendig begrabt, und fie zu blaffen Leichen ober zu Laften, bie fich felbst beschweren, umbilbet; in andern und gerade in ben hartesten Lebensarten und Landern blubet ber fraftigfte Buche, Die gesundefte, Schet Die Gefchichte Blieber. Gebet Die Geschichte ber Nationen burd, und leset, was Pages z. E. von ber Bilbung ber

Chafla's, ber Tega's, vom Charafter ber Biffapen, ber Indier, ber Araber fagt \*); felbft bas brudenbfte Klima macht wenig Unterfchied in ber Dauer bes Menfchenlebens, und eben ber Mangel ift's, ber bie frohlichen Armen gur gesundheitbringenden Arbeit ftartet. Auch die Disbilbungen bes Leibes, die fich bie ober ba auf ber Erbe ale genetischer Charafter ober ale ererbte Sitten finben, ichaben ber Gesundheit weniger, als unfer funftliche Bus, unfre hundert angeftrengte, unnaturliche Lebensweisen : benn mas will ein größerer Dhrlappe ber Arafaner, ein ausgerupfter Bart ber Dfts und Weftindier, ober eine aurchohrte Rafe ju ber eingebruckten gequalten Bruft, jum vorfintenben Rnie und miggebildeten guß, ju ben verwachsenen ober rachitifden Gestalten und ben zusammengepreften Eingeweiben fo vieler feinen Europäer und Europäerinnen fagen ? Laffet und also die Borsebung preisen, baß, da Gesundheit ber Grund aller unfrer physischen Gludfeligfeit ift, fie bies Fundament fo weit und breit auf ber Erbe legte. Die Bolfer, von benen wir alauben, bag fie fie ale Stiefmutter behandelt habe, waren ihr vielleicht bie liebsten Kinder: benn wenn fie ihnen fein trages Gaftmal fußer Gifte bereitete, fo reichte fie ihnen bafur burch bie harten Banbe ber Arbeit ben Reld ber Gesundheit und einer von innen fie erquitkenden Lebenswarme. Rinder der Morgenrothe bluben fie auf und ab: eine oft gebankenlose Beiterkeit, ein inniges Gefühl ihres Boblfeine ift ihnen Gludfeligfeit, Bestimmung und Genuß bes Lebens; konnte es auch einen andern, einen fanftern und bauernbern geben ?

2. Bir rühmen uns unfrer seinen Seelenkräfte: lasset uns aber aus der traurigen Erfahrung lernen, daß nicht jede entwickelte Feinheit Glückseligkeit gewähre, ja daß mandses zu seine Werkzeug eben dadurch untüchtig zum Gebrauch werde. Die Spekulation z. E. kann das Bergnügen nur weniger, müßiger Menschen sein, und auch ihnen ist sie oft, wie der Genuß des Opium in den Morgensländern, ein entkräftend verzehrendes, einschläserndes Traumverzgnügen. Der wachende, gesunde Gebrauch der Sinne, thätiger Berstand in wirklichen Fällen des Lebens, muntere Ausmerkamkeit mit reger Erinnerung, mit schnellem Entschluß, mit glücklicher Wirs

s) Voyages de Pagés p. 17. 18. 26. 52. 54. 140. 141. 156. 167. 188. u. f.

fung begleitet; fie allein find bas, was wir Gegenwart bes Beiftes, innere Lebenstraft nennen, Die fich alfo auch mit bem Gefühl einer gegenwartigen wirksamen Rraft, mit Gludseligfelt und Freude felbst belohnet. Glaubet es nicht, ihr Menschen, daß eine unzeitige, maaflose Berfeinerung ober Ausbildung Gludseligfeit fei, ober daß die tobte Romenclatur aller Wiffenschaften, ber seiltanges rifde Gebraud aller Runfte einem lebendigen Befen bie Biffenfchaft bes Lebens gewähren tonne: benn Befühl ber Bludfeligfeit erwirbt fich nicht burch bas Recept auswendiggelernter Ramen ober gelernter Runfte. Gin mit Renntniffen überfüllter Ropf, und wenn es auch goldne Renntniffe maren; er erdrudet ben Leib, verenget bie Bruft, verbunkelt ben Blid, und wird bem, ber ihn tragt, eine frante Laft bes Lebens. Je mehr wir verfeinernd unfre Ceelenfrafte theilen, besto mehr ersterben bie mußigen Rrafte; auf bas Beruft ber Runft gespannt, verwelten unfre Fabigfeiten und Glieber an biesem prangenben Rreuze. Rur auf bem Gebrauch ber gangen Ceele, insonberheit ihrer thatigen Rrafte, rubet ber Cegen ber Gefundheit; und ba laffet uns abermals ber Borfehung banten, baß fie es mit bem Gangen bes Menfchengeschlechts nicht zu fein nahm, und unfre Erbe zu nichts weniger, als einem Sorfaal gelehrter Wiffenschaften bestimmte. Sdyonend ließ fie bei ben meiften Bolfern und Standen der Menfcheit Die Seelenfrafte in einem feften Rnaul beisammen, und entwickelte biefen nur, wo es bie Roth Die meiften Bolfer ber Erbe wirten und phantafiren, Heben und haffen, hoffen und furchten, lachen und weinen wie Rinber; fie genießen alfo auch wenigstens bie Gludfeligfeit findlider Jugendtraume. Webe bem Armen, ber feinen Genug bes Les bens fid erft ergrübelt!

3. Da endlich unser Wohlsein mehr ein stilles Gefühl, als ein glanzender Gedanke ist: so sind es allerdings auch weit mehr die Empfindungen des Herzens, als die Wirkungen einer tiefsinnigen Bernunft, die uns mit Liebe und Freude am Leben lohnen. Wie gut hat es also die große Mutter gemacht, daß sie die Duelle des Wohlwollens gegen sich und andre, die wahre Humanität unsres Geschlechts, zu der es erschaffen ist, fast unabhängig von Beweggründen und kunstlichen Triebsedern in die Brust des Menschen pflanzte. Jedes Lebendige freuet sich seines Lebend; es fragt und

grubelt nicht, wozu es ba fei? fein Dafein ift ihm 3wed, und fein Aweck bas Dafein. Rein Wilber morbet fich felbst, so wenig ein Thier fich felbst morbet: er pflanzt fein Geschlecht fort, ohne gu wiffen, wozu er's fortpflanze, und unterzieht fich auch unter bem Drud bes hartesten Klima aller Duh und Arbeit, nur bamit er Dies einfache, tiefe, unersetliche Gefühl bes Daseins also ift Gludfeligkeit, ein kleiner Tropfe aus jenem unendlichen Meer bes Allseligen, ber in Allem ift und fich in Allem freuet und fuhlet. Daher jene ungerftorbare Belterkeit und Freude, Die mandjer Europäer auf ben Befichtern und im Leben frember Bolter bewunberte, weil er fie bei feiner unruhigen Raftlofigkeit in fich nicht fühlte: baher auch jenes offene Wohlwollen, jene zuvorkommenbe awangloje Gefälligkeit aller gludliden Bolker ber Erbe, bie nicht gur Rache ober Bertheibigung gezwungen wurden. Rach ben Berichten ber Umpartheitschen ift biese so allgemein ausgebreitet auf ber Erbe, daß ich fie den Charafter der Menschheit nennen mochte, wenn es nicht leiber eben sowohl Charafter bieser zweibeutigen Ratur ware, bas offne Wohlwollen, bie bienstfertige Beiterkeit und Freude in fid und andern einzuschranten, um fich aus Wahn ober aus Bernunft gegen bie funftige Noth zu waffnen. fich gludliches Geschopf, warum follte es nicht auch andre Gludliche neben fich feben, und wo es fann ju ihrer Gludfeligfeit beitragen? Rur weil wir felbft, mit Mangel umringt, so viel bedurftig find und es burch unfre Runft und Lift noch mehr werben: fo verengt sich unser Dasein, und die Wolfe bes Argwohns, bes Rummere, ber Dube und Sorgen umnebelt ein Geficht, bas fur bie offne, theilnehmende Freude gemacht war. Indes auch hier hatte die Ratur das menschliche Berg in ihrer Sand und formte ben fühlbaren Teig auf so manderlei Arten, baß, wo sie nicht gebend befriedigen tonnte, fie wenigstens versagend zu befriedigen Der Europäer hat keinen Begriff von ben heißen Leibens schaften und Phantomen, die in ber Bruft bes Regers gluben, und ber Indier keinen Begriff von ben unruhigen Begierben, bie ben Europäer von einem Weltenbe jum andern jagen. Der Wilbe, ber nicht auf uppige Welfe gartlich fein kann, ift es besto mehr auf eine gesette ruhige Beise; bagegen, wo bie Flamme bes Wohlwollens lichte Funten umberwirft, ba verglubet fie auch bald

und erstirdt in diesen Funken. Rurz, das menschliche Gefühl hat alle Formen erhalten, die auf unster Augel in den verschiednen Alimaten, Zuständen und Organisationen nur statt fanden; allents halben aber liegt Glückseligkeit des Lebens nicht in der wühlenden Wenge von Empsindungen und Gedanken, sondern in ihrem Bershältniß zum wirklichen innern Genuß unsres Daseins, und dessen, was wir zu unserm Dasein rechnen. Nirgends auf Erden blühet die Rose der Glückseligkeit ohne Dornen; was aber aus diesen Dornen hervorgeht, ist allenthalben und unter allerlei Gestalten die zwar flüchtige, aber schone Rose einer menschlichen Lebensfreude.

Irre ich nicht: fo laffen fich nach biefen einfachen Borausses bungen, beren Bahrheit jebe Bruft fühlet, einige Linien gieben, bie wenigstens manche Zweifel und Irrungen über bie Bestimmung bes Menschengeschlechts abschneiden. Bas 3. B. tonnte es bei-Ben, bag ber Menich, wie wir ibn hier tennen, ju einem unenblichen Bachothum feiner Seelenfrafte, gu einer fortgehenden Ausbreitung seiner Empfindungen und Wirkungen, ja gar, baß er für ben Staat, ale bas Biel feines Gefchlechte, und alle Generationen beffelben eigentlich nur fur bie lette Generation gemacht feien, bie auf bem zerfallenen Geruft ber Gludfeligkeit aller vorhergebenben throne? Der Anblid unfrer Mitbruber auf ber Erbe, ja felbft Die Erfahrung jedes einzelnen Menschenlebens widerlegt biefe bet Bu einer in's Un= schaffenden Vorsehung untergeschobene Blane. ermeßliche wachsenben Fulle ber Gebanten und ber Empfindungen ift weber unfer haupt noch unfer Berg gebilbet; weber unfre Sand gemacht, noch unfer Leben berechnet. Bluben nicht unfre schonften Seelenfrafte ab, wie fie aufblühren; ja wechseln nicht mit Sahren und Buftanben fie felbst unter einander, und lofen im freundschaftlichen Zwift ober vielmehr in einem freisenben Reigentang einander ab? Und wer hatte es nicht erfahren, daß eine grensenlose Ausbreitung seiner Empfindungen biefe nur schwache und vernichte? indem fie bas, was Ceil ber Liebe fein foll, als eine vertheilte Flode ben Luften giebt, ober mit seiner verbrannten Afche bas Auge bes Andern benebelt. Da wir unmöglich andre mehr ober anders, als uns felbst lieben konnen: benn wit lieben fie nur als Theile unser selbst ober vielmehr uns selbst in ihnen: so ift allerdings die Seele gludlich, die wie ein hoherer Geist mit

ihrer Wirkambeit viel umfasset und es in rastoser Bohlthatigkeit zu ihr Selbst zählet; elend ist aber die andre, beren Gesühl in Worte verschwemmt, weber sich noch andern taugt. Der Wilde, der sein Weib und Kind mit ruhiger Freude liebt, und für seinen Stamm, wie für sein Leben, mit beschränkter Wirksamskeit glühet, ist, wie mich dünkt, ein wahreres Wesen, als jener gebildete Schatten, der für den Schatten seines ganzen Geschlechts; d. i. sür einen Namen in Liebe entzückt ist. In seiner armen Hütte hatte jener für jeden Fremden Naum, den er mit gleichgiktiger Gutmäthigkeit als seinen Bruder aufnimmt, und ihn nicht einmal, wo er her sei? fragt. Das verschwemmte Herz des müssigen Kosmopoliten ist eine Hütte sür Niemand.

Seben wir benn nicht, meine Briber, bag bie Rann alles, was fie tounte, gethan habe, nicht um uns auszubreiten, sonbern um uns einzuschränken und uns eben an ben Umrig unfres Lebens ju gewöhnen? Unfre Ginne und Rrafte haben ein Daaß; Die horen unfrer Tage und Lebensalter geben einander nur wede felud die Sande, damit die Antommende die Berfchwundne abbife. Es ist also ein Trug ber Phantasie, wenn ber Mann und Greis fich noch jum Jungling traumt. Bollends jene Lufternheit ber Seele, Die, felbst der Begierbe zuvorkommend, fich Augenblicks in Etel verwandelt, ift ste Paradieses Luft ober vielmehr Tantalus-Solle, bas ewige Schopfen ber unfinnig gequalten Danais ben? Deine einzige Runft, o Menfch, hienieben ift also Maaß: bas Himmelskind, Freude, nach bem bu verlangeft, ift um bich, ift in bir, eine Tochter ber Rüchternheit und bes fillen Genuffes, eine Schwester ber Gemigsamkeit und ber Bufriedenheit mit beinem Dafein im Leben und Tobe.

Roch weniger ist's begreistich, wie ber Mensch also für ben Staat gemacht sein soll, baß aus bessen Einrichtung nothwendig seine erste wahre Glückseligkeit keime: benn wie viele Bolker auf ber Erde wissen von keinem Staat, die bennoch glücklicher sind, als mancher gekreuzigte Staatswohlthater. Ich will mich auf keinen Theil bes Nupens oder Schadens einlassen, den diese kunstliche Anskalten der Gesellschaft mit sich führen; da jede Kunst aber nur Werkzeug ist, und das kunstlichsse Werkzeug nothwendig den vorssächigken, feinsten Gebrauch erfordert: so ist ossendar, das mit der

Große ber Staaten und mit ber feinern Runft ihrer Busammenfegung nothwendig auch die Gefahr, einzelne Ungludliche ju fchaffen, unermeflich zunimmt. In großen Staaten muffen Sunberte hungern, bamit Giner praffe und ichwelge: Behntausenbe werben gebrudt und in ben Tob gejagt, bamit Gin gefronter Thor ober Beifer feine Ja endlich, ba, wie alle Staatslehrer fa-Phantafie ausführe. gen, jeber wohleingerichtete Staat eine Maschine fein muß, bie nur ber Bebante Eines regiert; welche großere Bludfeligfeit tonnte es gewähren , in biefer Mafchine als ein gedankenloses Glied mitzubienen? Ober vielleicht gar wiber beffer Wiffen und Gefühl lebenslang in ihr auf ein Rad Irions geflochten zu fein, bas bem traurig Berbammten feinen Troft laßt, als etwa bie lette Thatigfeit feiner felbftbestimmenben, freien Seele wie ein geliebtes Rind zu erstiden und in ber Unempfindlichkeit einer Maschine sein Glud zu finden - o wenn wir Meniden find, fo last uns ber Borfehung banken, baß fie bas allgemeine Ziel ber Menschheit nicht babin sette. Millionen bes Erbballs leben ohne Staaten, und muß nicht ein jeder von uns auch im funftlichften Staat, wenn er gludlich fein will, es eben ba anfangen, wo es ber Wilbe anfangt, namlich, bag er Gefundheit und Seelenfrafte, bas Glud feines Baufes und Bergens, nicht vom Ctaat, fondern von fich felbft erringe und erhalte. Bater und Mutter, Mann und Weib, Kind und Bruder, Freund und Mensch - bas find Verhaltniffe ber Natur, burch bie wir gludlich werben; was ber Ctaat uns geben fann, find Kunftwertzeuge, leiber aber fann er und etwas Wefentlicheres, Und felbft, rauben.

Gutig also bachte die Borsehung, da sie den Kunstendzwecken großer Gesellschaften die leichtere Glückseligkeit einzelner Menschen vorzog, und jene kostdaren Staatsmaschinen, so viel sie konnte, den Zelten ersparte. Wunderbar theilte sie die Bolker, nicht nur durch Walber und Berge, durch Meere und Wisten, durch Ströme und Klimate, sondern insonderheit auch durch Sprachen, Reigungen und Charaktere; nur damit sie dem untersochenden Despotismus sein Werf erschwerte und nicht alle Welttheise in den Bauch eines hölzernen Pferdes steckte. Keinem Rimrod gelang es diesher, für sich und sein Geschlecht die Bewohner des Weltalls in Ein Gehäge zusammen zu jagen, und wenn es seit Jahrhunderten der Ivvek des verbündeten Europa ware, die Glücksauszwingende

Tyrannin aller Erbnationen zu sein, so ist die Glücksgöttin noch weit von ihrem Ziele. Schwach und kindisch ware die schaffende Mutter gewesen, die die ächte und einzige Bestimmung ihrer Kinder, glücklich zu sein, auf die Kunsträder einiger Spätlinge gesdauet und von ihren Händen den Zweck der Erdeschöpfung erwartet hätte. Ihr Menschen aller Welttheile, die ihr seit Aeonen dahingingt, ihr hättet also nicht gelebt, und etwa nur mit eurer Asche die Erde gedüngt, damit am Ende der Zeit eure Rachsommen durch europäische Cultur glücklich würden; was sehlet einem stolzen Gedanken dieser Art, daß er nicht Beleidigung der Naturz Majestät heiße?

Wenn Glückeligkeit auf ber Erbe anzutreffen ist: so ist sie in sebem fühlenden Wesen; ja sie muß in ihm durch Natur sein, und auch die helsende Kunst muß zum Genuß in ihm Natur werden. Hier hat nun jeder Mensch das Maaß seiner Seligkeit in sich: er trägt die Form an sich, zu der er gebildet worden und in dereit reinen Umriß er allein glücklich werden kann. Eben deswegen hat die Natur alle ihre Menschenformen auf der Erde erschöpft, damit sie für sede derselben in ihrer Zeit und an ihrer Stelle einen Genuß hatte, mit dem sie den Sterblichen durch's Leden hindurch täusschte.

# Menntes Buch.

### L

So gern ber Mensch alles aus sich selbst hervor: zubringen wähnet; so sehr hanget er doch in der Entwicklung feiner Fähigkeiten von an: bern ab.

Richt nur Phitosophen haben die menschliche Bernunft, als unabhängig von Ginnen und Organen, zu einer ihm unsprünglichen, reinen Botenz erhoben; fonbern auch ber finnliche Mensch wähnet im Traum seines Lebens, er sei alles, was er ist, burch sich selbst Ertlarlick ift biefer Balm, mmal bei bem finnlichen Das Gefühl ber Celbstthatigkeit, bas ihm ber Schopfer gegeben hat, regt ihn zu Handlungen auf, und belohnt ihn mit bem fußeften Lohn einer felbstvollendeten Sandlung. Jahre seiner Rindheit sind vergeffen: die Reime, die er darin empfing, ja bie er noch taglich empfangt, schlummern in feiner Seele: er fiehet und genießt nur ben entsproßten Stamm und freuet fich feines lebendigen Buchses, feiner Früchtestragenden 3weige. Der Philosoph indeffen, ber bie Genesis und ben Umfang eines Menschenslebens in der Erfahrung kennt, und ja auch die ganze Rette ber Bilbung unfres Gefchlechts in ber Geschichte verfolgen fonnte; er mußte, bunkt mich, ba ihn alles an Abhangigkeit erinnert, fich aus feiner ibealischen Welt, in ber er fich allein und allgenugsam fühlt, gar bald in unfre wirkliche zurückfinden.

So wenig ein Mensch seiner naturlichen Geburt nach aus sich entspringt: so wenig ist er im Gebrauch seiner geistigen Krafte ein Selbstgeborner. Richt nur ber Keim unsrer innern Anlagen ist genetisch wie unser körperliches Gebilbe: sonbern auch jede Ents

Mend Towhafet reener zeit

widelung biefes Reimes hangt vom Schicffal ab, bas uns bie ober borthin pflanzte und nach Zeit und Jahren bie Sulfsmittel ber Bilbung um uns legte. Chon bas Auge mußte febn, bas Dhr boren lernen: und wie funftlich bas vornehmfte Mittel unfrer Gebauten, die Sprache, erlangt werbe, darf teinem verborgen blei-Offenbar hat bie Ratur auch unfern gangen Dechanismus, sammt ber Beschaffenheit und Dauer unfrer Lebensalter ju bieser fremben Beibulfe eingerichtet. Das Sirn ber Rinder ift weich und hangt noch an ber Sirnschale: langsam bilbet es seine Streifen aus und wird mit ben Jahren erft fester; bis es allmalig sich bartet und feine neuen Einbrude mehr annimmt. So find die Glies ber, so die Triebe des Kindes; jene find gart und gur Rachahmung eingerichtet: biefe nehmen, was fie feben und horen, mit wunderbar-reger Aufmertfamkeit und innerer Lebenstraft auf. Der Mensch ift also eine kunftliche Maschine, zwar mit genetischer Diss position und einer Fulle von Leben begabt; aber bie Daschine fpielt fich nicht felbft, und auch ber fabigfte Denfch muß lernen, wie er fie spiele. Die Vernunft ift ein Aggregat von Bemertungen und lebungen unfrer Seele; eine Summe ber Erziehung unfres Geschlechts, bie, nach gegebenen fremben Borbilbern, ber Erzogene zulest als ein fremder Runftler an fich vollenbet.

Hier also liegt das Principium zur Geschichte der Menschheit, ohne welches es keine solche Geschichte gabe. Empfinge der Menschalles aus sich und entwickelte es abgetrennt von außern Gegenstänsden: so wäre zwar eine Geschichte des Menschen, aber nicht der Menschen, nicht ihres ganzen Geschlechts möglich. Da nun aber unser specissischer Charakter eben darin liegt, daß wir, beinah ohne Instinkt gedoren, nur durch eine lebenslange Uedung zur Menschstität gebildet werden, und sowohl die Perfectibilität als Corruptibilität unsres Geschlechts hierauf beruhet: so wird eben damit auch die Geschichte der Menschheit nothwendig ein Ganzes, d. i. eine Kette der Geselligkeit und bildenden Tradition vom ersten die zum letten Gliede.

Es giebt also eine Erziehung bes Menschengeschlechts; eben weil jeder Mensch nur durch Erziehung ein Mensch wird, und das ganze Geschlecht nicht anders als in dieser Kette von Individuen lebt. Freilich wenn jemand sagte, daß nicht der einzelne Mensch,

sondern das Geschlecht erzogen werbe, so språche er für mich unverftanblich, ba Geschlecht und Sattung nur allgemeine Begriffe finb, außer fo fern fie in einzelnen Wefen eriftiren. Gabe ich biefem all= gemeinen Begriff nun auch alle Bollfommenheiten ber humanitat, Cultur und hochftens Aufflarung, Die ein idealischer Begriff gestattet: fo hatte ich jur mabren Geschichte unfred Geschlechts eben fo viel gesagt, ale wenn ich von ber Thierheit, ber Steinheit, ber Metallheit im Allgemeinen sprache, und fie mit ben herrlichften, aber in einzelnen Judividuen einander widersprechenden Attributen ausgierte. Auf biefem Wege ber Averroifden Philosophie, nach ber das gange Menschengeschlecht nur Eine, und zwar eine sehr niebrige Ceele besithet, Die fich bem einzelnen Menschen nur theilweise mittheilet, auf ihm foll unfre Philosophie ber Geschichte nicht wans Schrantte ich aber gegenseits beim Menschen alles auf Inbern. bividuen ein, und lauguete bie Kette ihres Busammenhanges fowohl unter einander als mit bem Ganzen: so ware mir abermals die Ratur bes Menschen und seine helle Geschichte entgegen : benn fein einzelner von uns ift burch fich felbft Menfch worden. Das gange Gebilde ber Sumanitat in ihm hangt burch eine geiftige Genefis, Die Erziehung, mit seinen Eltern, Lehrern, Freunden, mit allen Umftanden im Lauf feines Lebens, also mit feinem Bolt und ben Batern beffelben, ja endlich mit ber gangen Rette bes Gefchlechts que fammen, bas irgend in einem Gliebe Gine feiner Seelentrafte berübrte. Co werben Bolter julest Familien: Familien gehn zu Stammvatern hinauf: ber Strom ber Beschichte enget fich bis gu feinem Quell, und ber gange Wohnplat unfrer Erbe verwandelt fich endlich in ein Erziehungshaus unfrer Familie, zwar mit vielen . Abtheilungen, Claffen und Rammern, aber boch nach Ginem Ty= pus ber Lectionen, ber fidy mit mandzerlei Bufaben und Beranberungen burd, alle Geschlechter vom Urvater heraberbte. wir's nun bem eingeschrantten Verftanbe eines Lehrers ju, bag er bie Abtheilungen seiner Schuler nicht ohne Grund machte, und finben, daß bas Menschengeschlecht auf ber Erbe allenthalben, und gwar ben Bedurfniffen seiner Zeit und Wohnung gemaß, eine Art funftlicher Erziehung finde : welcher Berftandige, ber ben Bau unfrer Erbe und bas Berhaltniß ber Menschen zu ihm betrachtet, wird nicht vermuthen, bag ber Bater unfres Gefchlechts, ber bestimmt

hat, wie lange und weit Nationen wohnen sollen, diese Bestimsmung auch als Lehrer unsres Geschlechts gemacht habe? Wird, wer ein Schiss betrachtet, eine Absicht des Wersmeisters in ihm läugsnen? und wer das künstliche Gedilde unsrer Natur mit jedem Klima der bewohndaren Erde vergleicht, wird er dem Gedanken entsliehen können, daß nicht auch in Absicht der gestigen Erziehung die klimastische Diversität der vielartigen Menschen ein Zweck der Erdeschspfung gewesen? Da aber der Wohnplatz allein noch nicht alles aussmacht, indem lebendige, und ähnliche Wesen dazu gehören, und zu unterrichten, zu gewöhnen, zu bilden; mich dunkt, so giebt es eine Erziehung des Menschengeschlechts, und eine Philosophie seiner Geschichte so gewiß, so wahr es eine Menschheit, d. i. eine Zussammenwirkung der Individuen giebt, die und allein zu Menschen machte.

Sofort werben uns auch die Brincipien dieser Philosophie of fenbar, einfach und unverkennbar, wie es bie Raturgeschichte bes Menschen selbst ist; sie heißen Tradition und organische Alle Erziehung kann nur burch Rachahmung und les bung, also burch lebergang bes Borbilbes in's Rachbild werben, und wie konnten wir dies beffer als lleberlieferung nennen? ber Rachahmende aber muß Rrafte haben, das Mitgetheilte und Mittheilbare aufzunehmen, und es, wie die Speise, burch die er lebt, in seine Natur zu verwandeln. Bon wem er also? was und wie viel er aufnehme? wie er's sich zueigne, nute und anwende? bas fann nur burch feine, bes Aufnehmenben, Rrafte bestimmt werben; mithin wird die Erziehung unfres Geschlechts in zweifachem Sinne genetisch und organisch ; genetisch burch die Mittheilung , organisch burch die Aufnahme und Anwendung des Mitgetheilten. wir biese zweite Genesis bes Menschen, die fein ganzes Leben burchgeht, von der Bearbeitung bes Aders Cultur, oder vom Bilde bes Lichts Aufflarung nennen: fo ftehet une ber Rame frei; bie Rette ber Cultur und Aufflarung reicht aber sobann bis an's Auch ber Californier und Feuerlander lernte Bo-Ende ber Erbe. gen und Bfeile machen und fie gebrauchen: er hat Eprache und Begriffe, lebungen und Runfte, bie er lernte, wie wir fie lernen; sofern ward er also cultivirt und aufgeklart, wiewohl im niedrigften Grabe. Der Unterschied zwischen aufgeklarten und unaufge

klarten, zwischen cultivirten und uncultivirten Bolkern ift also nicht specifiid; sondern nur gradweise. Das Gemalde ber Rationen hat hier unendliche Schattirungen, die mit den Raumen und Beiten wechseln; es kommt also auch bei ihm, wie bei jedem Gemalbe, auf den Standpunkt an, in bem man bie Gestalten mahrnimmt. Legen wir ben Begriff ber europaischen Cultur jum Grunde: fo findet sich biese allerdings nur in Europa; seten wir gar noch willfurlide Unterschiede awischen Gultur und Aufflarung fest, beren feine bod, wenn fie rechter Urt ift, ohne bie andre fein fann: fo entfernen wir und noch weiter in's Land ber Wolfen. wir aber auf der Erde und sehen im allgemeinsten Umfange bas an, was und die Natur, die den 3wed und Charafter ihres Geicopfe am besten fennen mußte, als menichliche Bilbung selbst vor Augen legt, fo ift biefe feine anbre, ale bie Tradition einer Erziehung zu irgend einer Form menfchlicher Glud: feligkeit und Lebensweise. Dieje ift allgemein, wie bas Menschengeschlecht; ja unter ben Wilben oft am thatigften, wie= wohl nur in einem engern Rreise. Bleibt ber Mensch unter Menschen: fo fann er biefer bilbenben ober migbilbenben Gultur nicht entweichen: Tradition tritt zu ihm und formt seinen Kopf und bilbet seine Glieber. Wie jene ift, und wie Diese fich bilben laffen: fo wird ber Menfch, fo ift er gestaltet. Gelbft Rinder, Die unter die Thiere geriethen, nahmen, wenn fie einige Beit bei Menschen gelebt hatten, ichon menschliche Gultur unter bieselbe, wie die bekannten meiften Erempel beweisen; bagegen ein Rind, bas vom erften Augenblick ber Geburt an ber Wolfin übergeben wurde, der einzige uncultivirte Mensch auf der Erde mare.

Was folgt aus diesem sesten und durch die ganze Geschichte unfres Geschlechts bewährten Gesichtspunkt? Zuerst ein Grundsath, der, wie unserm Leben, so auch dieser Betrachtung, Aussmunterung und Trost giebt, nämlich: ist das Menschengeschlecht nicht durch sich selbst entstanden, ja wird es Anlagen in seiner Natur gewahr, die keine Bewunderung genugsam preiset: so muß auch die Bildung dieser Anlagen vom Schöpfer durch Mittel bestimmt sein, die seine weiseste Batergute verrathen. Ward das leibliche Auge vergebens so schöpfer und sindet es nicht sosgleich den goldnen Lichtsfrahl vor sich, der für dasselbe, wie das

Auge für den Lichtstrahl, erschaffen ift, und die Weisheit seiner Anlage vollendet? So ift's mit allen Sinnen, mit allen Organen: fie finden ihre Mittel zur Ausbildung, bas Medium, ju bem fie geschaffen wurben. Und mit ben geiftigen Ginnen und Organen, auf beren Gebrauch ber Charafter bes Menschengeschlechts, fo wie Die Art und bas Maaf feiner Gludfeligfeit beruhet : hier follte es anders fein? hier follte ber Schopfer feine Abficht, mithin die Abficht ber gangen Natur, fofern fie vom Gebrauch menschlicher Krafte abhangt, verfehlt haben? Unmöglich! Jeder Wahn hieruber muß an und liegen, die wir bem Schopfer entweber falide 3wede unterschieben, ober, so viel an une ift, fie vereiteln. Da aber auch biese Bereitlung ihre Grenzen haben muß, und fein Entwurf bes Allweisen von einem Geschopf feiner Gebanten verrudt werben tann: fo laffet und ficher und gewiß fein, bag, was Abficht Gottes auf unfrer Erbe mit bem Menschengeschlecht ift, auch in feiner verworrenften Geschichte unverfennbar bleibe. Alle Werfe Gottes haben biefes eigen, daß, ob fie gleich alle zu Einem unübersehlichem Gangen gehoren, jebes bennoch auch fur fich ein Ganges ift und ben: abttlichen Charafter seiner Bestimmung an fich tragt. So ift's mit ber Bflanze und mit bem Thier; ware es mit bem Menschen unds feiner Bestimmung anbere? bag Taufenbe etwa nur fur Ginen, bag, alle vergangenen Geschlechter fur's lette, bag endlich alle Indivi-t buen nur fur bie Gattung , b. i. fur bas Bilb eines abstracten Ramens hervorgebracht maren? So spielt ber Allweise nicht: er bichs: tet feine abgezognen Schattentraume; in jedem feiner Rinder liebtt und fühlt er fich mit bem Batergefühl, ale ob bies Geschopf bas: Alle feine Mittel find 3wede, alle feine Ginzige seiner Belt mare. 3wede Mittel zu größern 3weden, in benen ber Unenbliche aller-Bas also jeber Mensch ift und fein tann, fullend fid offenbart. bas muß 3wed bes Menschengeschlechts sein; und was ift bies? humanitat und Gludfeligfeit auf biefer Stelle, in biefem Grab, als bies und fein andres Glieb ber Rette von Bilbung, die burch's gange Geschlecht reicht. Wo und wer bu geboren bist, o Mensch, ba bift bu, ber bu fein follteft: verlaß bie Kette nicht; noch fete bich über fle hinaus; fondern schlinge bich an fle. Busammenhange, in bem, was bu empfangest und giebst und alfo in beibem Fall thatig wirft, nur ba wohnt fur bich Leben und Friebe.

So fehr es bem Menschen fcmeichelt , baß ihn 3 weitens. bie Gottheit ju ihrem Gehulfen angenommen; und feine Bilbung hienieden ihm felbft und feines Gleichen überlaffen habe: fo zeigt boch eben bies von der Gottheit erwählte Mittel die Unvollkummenheit unfres irbifden Dafeins, indem wir eigentlich Menfchen noch nicht find, fonbern taglich werben. Was ift's fur ein armes Geschöpf, bas nichts aus fich selbst hat, bas alles burch Borbilb, Lehre, llebung befommt, und wie ein Bache barnach Gestalten annimmt! Man febe, wenn man auf feine Bernunft ftolg ift, ben Spielraum feiner Mitbruber an auf ber weiten Erbe, ober hore ihre vieltonige biffonante Beidichte. Welche Unmenschlichfeit gabe es, zu ber fich nicht ein Menfch, eine Ration, ja oft eine Reihe von Rationen gewöhnen konnte, fogar baß ihrer viele und vielleicht bie meiften bas Fleisch ihrer Mitbruber fragen. Welche thorichte Ginbildung ware benkbar, die die erbliche Tradition nicht hie ober ba wirklich geheiligt hatte? Riedriger alfo tann fein Geschopf ftehn, als ber Menich fteht: benn er ift lebenslang nicht nur ein Rind an Bernunft, sonbern sogar ein Zögling ber Berminft andrer. welche Hande er fallt; barnach wird er gestaltet, und ich glaube nicht, daß irgend eine Form ber menschlichen Sitte moglich fei, in ber nicht ein Bolf ober ein Individuum beffelben existirt ober eriftirt habe. Alle Lafter und Gräuelthaten erschöpfen fich in ber Gefchichte, bis endlich hie und ba eine eblere Form menschlicher Gebanken und Rach bem vom Schöpfer erwählten Mittel, Tugenben erscheint. baß unser Geschlecht nur burch unser Geschlecht gebildet wurde, war's nitht anders moglich; Thorheiten mußten fich vererben, wie bie sparfamen Schate ber Weisheit : ber Weg ber Menschen ward einem Labyrinth gleich, mit Abwegen auf allen Seiten, wo nur wenige Fußtapfen jum innersten Biel führen. Gludlich ist ber Sterbliche, ber bahin ging ober fuhrte, beffen Bebanten, Reigungen ober Bunfdje, ober auch nur bie Strahlen feines ftillen Beispiels auf die schönere Humanitat feiner Mitbruber fortgewirkt haben. Richt anders wirft Gott auf ber Erbe, als burch erwählte, großere Menfchen; Religion und Sprache, Runfte und Biffenschaften, ja bie Regierungen selbst konnen sich mit keiner schonern Krone schmuden, ale mit biefem Balmzweige ber fittlichen Fortbilbung in menschlichen Seelen. Unfer Leib vermobert im Grabe,

und unfers Namens Bilb ift balb ein Schatten auf Erben; nur in ber Stimme Gottes, b. i. ber bilbenben Trabition einverleibt, tounen wir auch mit namenloser Wirkung in ben Seelen ber Unsern
thatig fortleben.

Die Philosophie der Geschichte also, die die Drittens. Rette ber Tradition verfolgt, ift eigentlich bie mahre Menschengeichichte, ohne welche alle außere Weltbegebenheiten nur Wolfen find ober erschredenbe Difgestalten werben. Grausenvoll ift ber Anblick, in ben Revolutionen ber Erbe nur Trummer auf Trummern zu feben, ewige Anfange-ohne Ende, Ilmwalzungen bes. Schicksals ohne bauernbe Absicht! Die Rette ber Bilbung allein macht aus biefen Trummern ein Ganges, in welchem zwar Denschengestalten verschwinden, aber ber Menschengeist unfterblich und fortwirfend lebt. Glorreiche Namen, Die in ber Geschichte ber Cultur als Genien bes Menschengeschlechts, als glanzende Sterne in ber Nacht ber Zeiten schimmern! Lag es fein, bag ber Berfolg ber Aconen manches von ihrem Gebäude zertrummerte und vieles Gold in ben Schlamm ber Bergeffenheit fentte; bie Dube ihres Denfchenlebens war bennoch nicht vergeblich : benn was bie Borfehung von ihrem Wert retten wollte, rettete fle in anbern Geftalten. Bang und ewig tann ohnedies tein Menschendentmal auf ber Erbe bauern, ba es im Strom ber Generationen nur von ben Banben ber Zeit für die Zeit errichtet war, und augenblicklich ber Rachwelt verberblich wird, sobald es ihr neues Bestreben unnothig macht ober Auch bie wandelbare Gestalt und die Unvollkommenheit aufhålt. aller menschlichen Wirkung lag also im Blan bes Schopfers. Thorbeit mußte erscheinen, bamit bie Beisheit fie überwinde: zerfallende Brechlichkeit auch ber fconften Werke war von ihrer Materie unsertrenntich, bamit auf ben Trummern berfelben eine neue beffernde ober bauende Dube ber Menschen ftatt fande: benn alle find wir hier nur in einer Werkftatte ber lebung. zelne muß bavon, und ba es ihm fodann gleich fein kann, was bie Rachwelt mit feinen Werken vornehme, fo ware es einem guten Beift fogar wibrig, wenn die folgenden Geschlechter folde mit tobter Stupiditat anbeten und nichts eigenes unternehmen wollten. Er gonnet ihnen biese neue Dube: benn mas er aus ber Welt

mitnahm, war seine gestärkte Kraft, Die innere reiche Frucht seis ner menschlichen Uebung.

Goldne Rette ber Bilbung also, bu, bie bie Erbe umschlingt und burch alle Individuen bis jum Thron ber Borsehung reicht, seitbem ich bich ersah und in beinen schönften Gliebern, ben Bater : und Mutter :, ben Freundes : und Lehrer-Empfindungen verfolgte, ift mir bie Beschichte nicht mehr, was fie mir fonft ichien, ein Grauel ber Bermuftung auf einer heiligen Erbe. Schandthaten stehen ba mit haßlichem Lobe verschleiert : tausend andere stehen in ihrer gangen Saslichkeit baneben, um allenthal= ben boch das sparsame mahre Verdienst wirkender humanitat ausauzeichnen, bas auf unfrer Erbe immer ftill und verborgen ging, und felten die Folgen fannte, die bie Borfebung aus feinem Leben, wie ben Beift aus ber Maffe, hervorzog. Rur unter Sturmen fonnte bie eble Pflange erwachsen; nur burch Entgegenstreben ge= gen falfche Anmagungen mußte die fuße Mube ber Menfchen Giegerin werben; ja oft schien fie unter ihrer reinen Absicht gar gu Aber fie erlag nicht. Das Camenforn aus ber Afche erliegen. bes Guten ging in ber Butunft besto schöner hervor, und mit Blut befeuchtet stieg es meistens gur unverwelklichen Krone. Das Da= schinenwerk ber Revolutionen irret mich also nicht mehr: es ift un= ferm Geschlecht so nothig, wie bem Strom seine Wogen, bamit er nicht ein stehender Sumpf werde. Immer verjungt in neuen Gestalten, bluht ber Genius ber humanitat auf und ziehet palingenetist in Bolfern, Generationen und Geschlechtern weiter.

### Π.

# Das sonderbare Mittel zur Bilbung der Menschen ist Sprache.

Im Menschen, sa selbst im Affen sindet sich ein sonderbarer Trieb der Rachahmung, der keineswegs die Folge einer vernünftigen Uesberlegung, sondern ein unmittelbares Erzeugniß der organischen Sympathie scheinet. Wie Eine Saite der andern zutönt und mit der reinern Dichtigkeit und Homogenität aller Körper auch ihre vibris

rende Fähigfeit zunimmt: so ist die menschliche Organisation, als die feinste von allen, nothwendig auch am meisten dazu gestimmt, den Klang aller andern Wesen nachzuhallen und in sich zu fühlen. Die Geschichte der Krankheiten zeigt, daß nicht nur Affecten und körperliche Wunden, daß selbst der Wahnstnn sich sympathetisch fortbreiten konnte.

Bei Kindern feben wir also bie Wirfungen biefes Confensus gleichgestimmter Wefen im hohen Grad; ja eben auch bagu follte ihr Rorper lange Jahre ein leicht-gurudtonenbes Gaitenspiel blei-Sandlungen und Beberben, felbst Leibenschaften und Gebanken gehen unvermerkt in fie über, so daß fie auch zu bem, was fie noch nicht üben fonnen, wenigstens gestimmt werben, und einem Triebe, ber eine Art geistiger Affimilation ift, unwiffend folgen. Bei allen Gohnen ber Ratur, ben wilden Bolfern, ift's nicht anbers. Geborne Bantomimen, ahmen fie alles, was ihnen ergablt wird, ober was fie ausbruden wollen, lebhaft nach, und zeigen bamit in Tangen, Spielen, Scherz und Gesprächen ihre eigentliche Rachahmend namlich fam ihre Phantafie ju biefen Bil-Denfart. bern: in Typen folder Art bestehet ber Cap ihres Gebachtniffes und ihrer Sprache; baher geben auch ihre Gebanten so leicht in Handlung und lebendige Tradition über.

Durch alle diese Mimit indessen ware der Mensch noch nicht zu seinem funstlichen Geschlechtscharakter, der Bernunft, gekommen; zu ihr kommt er allein durch Sprache. Lasset uns bei diesem Bunder einer göttlichen Einsetzung verweilen: es ist außer der Genesis lebendiger Wesen vielleicht das größeste der Erdesschöpfung.

Wenn und jemand ein Rathsel vorlegte, wie Bilder bes Auges, und alle Empfindungen unser verschiedensten Sinne nicht nur in Tone gefaßt, sondern auch diesen Tonen mit inwohnender Kraft so mitgetheilt werden sollen, daß sie Gedanken ausdrücken und Gebanken erregen; ohne Iweisel hielte man dies Problem für den Ginfall eines Wahnstnnigen, der höchst ungleiche Dinge einander substituirend, die Farde zum Ton, den Ton zum Gedanken, den Gebanken zum malenden Schall zu machen gedächte. Die Gottheit hat das Problem thätig aufgeloset. Ein Hauch unsres Mundes wird das Gemälde der Welt, der Typus unsere Gedanken und

Gefühle in bes andern Seele. Bon einem bewegten Luftden hangt alles ab, was Menschen je auf ber Erbe menschliches bachten, wollten, thaten und thun werben: benn alle liefen wir noch in Walbern umber, wenn nicht biefer gottliche Dbem und angehaucht hatte und wie ein Zauberton auf unfern Lippen fdmebte. Die gange Beichichte ber Menschheit also mit allen Schapen ihrer Trabition und Cultur ift nichts als eine Folge biefes aufgeloften gottlichen Rathfele. Was une baffelbe noch fonderbarer macht, ift, daß mir felbft nach seiner Auflösung bei täglichem Gebrauch ber Rebe nicht einmal ben Busammenhang ber Wertzeuge bagu begreifen. Eprache hangen jusammen: benn bei ben Abartungen ber Geschopfe veranbern fich ihre Organe offenbar mit einanber. Auch feben wir, baß zu ihrem Consensus ber gange Korper eingerichtet worden; die innere Art ber Busammenwirtung begreifen wir nicht. Affetten, insonderheit Schmerz und Freude, Tone werden, bag, mas unfer Dor bort, auch die Bunge reget, daß Bilber und Empfindungen geiftige Merkmale, bag biefe Merkmale bebeutenbe, ja bewegende Sprache fein konnen - bas Alles ift ein Concent fo vieler Unlagen, ein freiwilliger Bund gleichsam, ben ber Schopfer gwiichen ben verschiebenften Ginnen und Trieben, Rraften und Gliebern seines Geschöpfs eben so wunderbar hat errichten wollen, als er Leib und Ceele jufammenfugte.

Wie sonderbar, bag ein bewegter Lufthauch bas einzige, wenigftens bas befte Mittel unfrer Gedanten und Empfindungen fein follte! Dhue fein unbegreifliches Band mit allen ihm fo ungleichen Banblungen unfrer Geele waren biefe Banblungen ungeschehen, bie feinen Bubereitungen unfres Gehirns mußig, Die gange Anlage unfres Wefens unvollendet geblieben, wie die Beispiele ber Menschen, bie unter die Thiere geriethen , zeigen. Die Taub = und Stummgebornen, ob fie gleich Jahre lang in einer Welt von Geberben und ans bern Ibeenzeichen lebten, betrugen fich bennoch nur wie Rinder ober wie menschliche Thiere. Rach ber Analogie beffen, was fie fahen und nicht verftanden, handelten fie; einer eigentlichen Berminftverbindung waren fle burch allen Reichthum bes Gefichts nicht fabig Ein Bolf hat feine 3bee, ju ber es fein Wort hat: bie lebhaftefte Anschauung bleibt buntles Befühl, bis bie Geele ein Merkmal findet und es burd's Wort bem Gebachtnis, ber Ruder-

innerung, bem Verftanbe, ja enblich bem Verftanbe ber Menschen, ber Trabition einverleibet: eine reine Bernunft ohne Sprache ift auf Erben ein utopisches Land. Mit ben Leibenschaften bes Berzens, mit allen Reigungen ber Gesellschaft ift es nicht anders. Nur Die Sprache hat den Menschen menschlich gemacht, indem sie die ungeheure Fluth seiner Affetten in Damme einschloß und ihr burch Worte vernünftige Denkmale fette. Richt die Leier Amphions hat Stabte errichtet, feine Bauberruthe hat Buften in Garten verwanbelt; die Sprache hat es gethan, fie, die große Gesellerin ber Den-Durch sie vereinigten ste fich bewillfommend einander und fchloffen ben Bund ber Liebe. Gefete ftiftete fie und verband Geschlechter; nur burch fie warb eine Geschichte ber Menschbeit in herabgeerbten Formen bes Bergens und ber Seele moglich. iett febe ich bie Belben Somere und fuble Offiane Rlagen, obgleich bie Schatten ber Sanger und ihrer Selben fo lange ber Erbe ente Ein bewegter Sauch bes Mundes hat fie unfterblich floben find. gemacht und bringt ihre Gestalten vor mich; Die Stimme ber Berftorbenen ift in meinem Ohr: ich bore ihre langsverstummten Bas je ber Geist ber Menschen aussann, was bie . Beisen ber Borgeit bachten, tommt, wenn es mir bie Borfehung gegonnt hat, allein burd Sprache ju mir. Durch fie ift meine bentenbe Seele an die Seele bes erften und vielleicht bes letten bentenben Menschen gefnupfet : furg, Sprache ift ber Charafter unfrer Vernunft, burch welchen fie allein Gefialt gewinnet unb fich fortoflanget.

Indessen zeigt eine kleine nahere Ansicht, wie unvollsommen bies Mittel unser Bildung sei, nicht nur als Werkzeug der Bernunft, sondern auch als Band zwischen Menschen und Menschen betrachtet; so daß man sich beinah kein unwesenhafteres, leichteres, flüchtigeres Gewebe benken kann, als womit der Schöpfer unser Geschlecht verknupfen wollte. Gutiger Bater, war kein anderer Calcul unser Gedanken, war keine innigere Verbindung menschlicher Geister und Herzen möglich?

1. Keine Sprache brudt Sachen aus, fonbern nur Ramen: auch feine menschliche Bernunft also ertennt Sachen, sonbern sie hat nur Merkmale von ihnen, bie sie mit Worten bezeichnet; eine bemuthigenbe

Bemertung, die ber gangen Geschichte unfres Berftanbes enge Grengen und eine fehr unwesenhafte Gestalt giebt. Alle unfre Metaphysif ift Metaphysif, b. i. ein abgezognes, geordnetes Ramenregifter hinter Beobachtungen ber Erfahrung. Als Ordnung und Register fann biefe Wiffenschaft fehr brauchbar fein und muß gewiffermaßen in allen andern unfern funftlichen Verftand leiten; für fich aber, und ale Ratur ber Sache betrachtet, giebt fie feinen einzigen vollständigen und wesentlichen Begriff, feine einzige innige Bahrheit. Biffenichaft rechnet mit abgezognen einzelnen außern Mertmalen, bie bas Innere ber Erifteng feines einzigen Dinges berühren, weil zu beffen Empfindung und Ausbrud wir durchaus fein Organ haben. Reine Rraft in ihrem Wesen fennen wir, tonnen fie auch nie fennen lernen: benn felbst die, die und belebt, die in und bentet, genießen und fühlen wir gwar, aber wir fennen fie nicht. Reinen Busammenhang awischen Urfache und Wirkung verstehen wir also, ba wir weber bas, was wirkt, noch was gewirkt wird, im Innern einsehn und vom Sein eines Dinges burchaus teinen Begriff haben. Unfre arme Vernunft ift also nur eine bezeichnende Rechnerin, wie auch in mehreren Sprachen ihr Name faget.

2. Und womit rechnet fie? Etwa mit ben Mertmalen felbft, bie sie abzog, so unvolltommen und unwesenhaft biefe sein mogen ? Richts minder! Diese Merkmale werben abermals in willfürliche, ihnen gang unwesenhafte Laute verfaßt, mit benen bie Geele bentet. Gie rechnet alfo mit Rechenpfennigen, mit Schallen und Biffern: benn bag ein wefentlicher Zusammenhang zwischen ber Sprache und ben Gebanken, geschweige ber Cadje selbft fei, wird Riemand glauben, ber nur zwei Sprachen auf der Erde fennet. Und wie viel mehr als zwei find ihrer auf ber Erbe! in benen allen doch die Bernunft rechnet und fich mit bem Schattenspiel einer willfurlichen Bufammenordnung begnüget. Barum bies? weil fie felbft nur unwefentliche Merfmale besitt und es am Ende ihr gleichgultig ift, mit biesen ober jenen Biffern zu bezeichnen. Truber Blid auf die Beschichte bes Menschengeschlechte! Irrthumer und Meinungen find unfrer Natur also un= vermeiblich: nicht etwa nur aus Fehlern bes Beobachters, sonbern ber Benefis felbft nach, wie wir zu Begriffen tommen, und biefe burd Bernunft und Sprache fortpflangen. Daditen wir Cachen

fatt abgezogner Mertmale und fprachen die Natur Ber Dinge aus, ftatt willfurlicher Beichen: fo lebe wohl, Irrthum und Deinung, wir find im Lande der Wahrheit. Jest aber wie fern find wir bemselben, auch wenn wir bicht an ihm zu fteben glauben, ba, was ich von einer Sache weiß, nur ein außeres abgeriffenes Symbol berfelben ift, in ein andres willfurliches Symbol gefleibet. Berftehet mich ber andre? verbindet er mit dem Wort die Idee, die ich damit verband, ober verbindet er gar feine? Er rechnet indeffen mit bem Wort weiter, und giebt es andern vielleicht gar als eine leere Rußichaale. Co ginge bei allen philosophischen Ceften und Religionen. Der Urheber hatte von bem, was er fprach, wenigstens flaren, obgleich barum noch nicht mahren Begriff; feine Schuler und Nachfolger verstanden ihn auf ihre Beise, b. i. sie belebten mit ihren Ibeen feine Borte, und julest tonten nur leere Schalle um.bas Lauter Unvollfommenheiten, bie in unserm Dhr ber Menschen. einzigen Mittel ber Fortpflanzung menschlicher Gebanken liegen : und doch find wir mit unfrer Bildung an die Kette gefnupft : fie ift uns unentweichbar.

Große Folgen liegen hierin fur die Geschichte ber Menschheit. Buerft: Schwerlich fann unfer Beichlecht nach biefem von ber Bottheit erwählten Mittel ber Bilbung fur bie bloge Spekulation ober für die reine Anschauung gemacht fein: benn beibe liegen fehr unvoll tommen in unserm Kreise. Richt fur bie reine Anschauung, bie entweber ein Trug ift, weil fein Menfch bas Innere ber Sachen fieht, ober die wenigstens, ba fie feine Merkmale und Worte julagt, ganz unmittelbar bleibt. Raum vermag ber Anschauende ben anbern auf ben Beg zu fuhren, auf bem Er zu seinen unnennbaren Schaben gelangte, und muß es ihm felbst und seinem Genius überlaffen, wiefern auch Er biefer Anschauungen theilhaftig werbe. Nothwendig wird hiermit eine Bforte zu taufend vergeblichen Qualen bes Geiftes und zu unzähligen Arten bes liftigen Betruges eröffnet, wie die Geschichte aller Bolfer zeigt. Bur Spekulation tann ber Menich eben fo wenig geschaffen sein, ba fie ihrer Genesis und Mittheilung nach nicht vollfommener ist und nur zu bald bie Ropfe ber Nachbeter mit tauben Worten erfüllt. Ja wenn fich diese beiden Ertreme, Spekulation und Anschauung gar gesellen wollen, und ber metaphysische Schwarmer auf eine wortlose Bernunft voll Anschauungen weiset: armes Menschengeschlecht, so schwebst du gar im Raum der Undinge zwischen kalter Hie und warmer Kälte. Durch die Sprache hat uns die Gottheit auf einer sicherern, den Mittelweg geführt. Nur Verstandesideen sind's, die wir durch sie erlangen und die zum Genuß der Natur, zu Anwendung unster Kräste, zum gesunden Gebrauch unstes Lebens, kurz zur Bildung der Humanität in uns genug sind. Nicht Aether sollen wir alhmen, dazu auch unster Maschine nicht gemacht ist, sondern den gesunden Dust der Erde.

Und o follten die Menschen im Gebiet mahrer und nugbarer Begriffe so weit von einander entfernt fein, ale es die ftolge Spetulation wahnt? Die Geschichte ber Nationen sowohl, als die Ratur ber Vernunft und Sprache verbietet mir faft, bies ju glauben. arme Wilbe, ber wenige Dinge fab und noch weniger Begriffe zusammenfügte, verfuhr in ihrer Verbindung nicht anders, als ber Erste ber Philosophen. Er hat Sprache wie fie, und burch biefe feinen Berftand und fein Gedachtniß, feine Phantafie und Buruderinnerung tausenbfach geubt. Db in einem fleinen ober großern Rreife? Dieses thut nichts jur Cache; ju ber menschlichen Art namlich, wie er fie ubte. Der Weltweise Europens fann teine einzige Ceelentraft nennen, die ihm eigen fei ; ja felbst im Berhaltniß ber Rrafte und ihrer lebung erstattet bie Natur reichlich. Bei manchen Wilden a. B. ift bas Gebachtniß, Die Einbildungsfraft, praftifche Rlugheit, ichneller Entichluß, richtiges Urtheil, lebhafter Ausbruck in einer Blathe, die bei ber funftlichen Bernunft europäischer Ge= lehrten selten gebeihet. Diese hingegen rechnen mit Wortbegriffen und Biffern, freilich unendlich feine und funftliche Combinationen, an die ber Naturmenfch nicht bentet; eine figende Rechenmaschine aber, ware fie das Urbild aller menschlichen Bolltommenheit, Gluckseligfeit und Starte ? Lag es fein, bag jener in Bilbern bente, was er abstraft noch nicht zu benten vermag; felbst wenn er noch feinen entwidelten Gebanten, b. i. fein Wort von Gott hatte und er genoffe Gott ale ben großen Beift ber Schopfung thatig in feinem Leben; o so lebt er bankbar, indem er zufrieden lebt, und wenn er fich in Wortgiffern feine unfterbliche Ceele erweisen fann und glaubt riefelbe, so geht er mit gludlicherem Muthe als mancher zweifelnde Wortweise in's Land ber Bater.

Laffet uns also die gutige Vorsehung anbeten, die burch bas zwar unvolltommene, aber allgemeine Mittel ber Sprache im Innern bie Menfchen einander gleicher machte, als es ihr Neußeres zeiget. Alle tommen wir gur Vernunft nur burd Sprache, und gur Sprache burch Tradition, burch Glauben an's Wort ber Bater. Wie nun ber ungelehrigfte Sprachschuler ber mare, ber vom erften Gebrauch ber Worte Urfache und Redjenschaft forberte: fo muß ein ahnlicher Glaube an so schwere Dinge, als die Beobachtung ber Natur und bie Erfahrung find, une mit gefunder Buverficht burch's gange Leben leiten. Wer feinen Ginnen nicht traut, ift ein Thor und muß ein leerer Spekulant werben; bagegen wer fie trauend ubt und eben baburch erforscht und berichtigt, ber allein gewinnt einen Schat ber Erfahrung für fein menschliches Leben. 3hm ift fobann die Sprache mit allen ihren Schranken genug: benn fie follte ben Beobachter nur aufmerkfam machen und ihn jum eignen thatigen Gebrauch feiner Ceelen frafte leiten. Ein feineres 3biom, burchbringend wie-ber Connenstrahl konnte theils nicht allgemein fein, theils ware es fur bie jegige Ephare unfrer grobern Thatigfeit ein wahres lebel. Gin gleiches ift's mit ber Sprache bes Herzens; fie kann wenig fagen und boch sagt sie genug; ja gewissermaßen ift unfre menschliche Sprache mehr fur bas Berg, als fur bie Bernunft geschaffen. Dem Berftanbe kann bie Beberbe, bie Bewegung, die Cache felbft gu Bulfe kommen ; bie Empfindungen unfres Herzens aber bleiben in unfrer Bruft vergraben, wenn ber melobifche Strom fich nicht in fanften Wellen zum Bergen bes anbern hinüber brachte. barum also hat ber Schöpfer bie Mufit ber Tone jum Organ un- . frer Bilbung gewählt; eine Sprache fur bie Empfindung, eine Bater- und Mutter-, Rindes - und Freundessprache. Geschöpfe, die fich einander noch nicht innig berühten konnen, ftehn wie hinter Begittern und fluftern einander ju bas Wort ber Liebe; bei Wefen, bie bie Sprache bes Lichts ober eines anbern Drgans sprachen, veranderte fich nothwendig bie gange Geftalt und Rette ihrer Bilbung.

Zweitens. Der schönste Versuch über die Geschichte und mannichfaltige Charafteristif bes menschlichen Verstandes und Herzens ware also eine philosophische Vergleichung ber Spraschen: benn in jede derselben ist der Verstand eines Volks und sein Charafter geprägt. Richt nur die Sprachwerkzeuge andern sich mit

ben Regionen und beinahe jeder Nation find einige Buchstaben und Laute eigen; fonbern bie Namengebung felbft, fogar in Bezeichnung horbarer Caden, ja in ben unmittelbaren Meußerungen bes Affetts, ben Interjectionen, andert fich überall auf ber Erbe. Bei Dingen bes Anschauens und ber falten Betrachtung wachst biefe Berfchiebenheit noch mehr und bei ben uneigentlichen Ausbruden, ben Bilbern ber Rebe, endlich beim Bau ber Sprache, beim Berhaltniß, ber Ordnung, bem Confensus ber Glieber ju einander, ift fie beinabe unermeßlich; noch immer aber alfo, daß fich ber Genius eines Bolks nirgend beffer als in ber Physiognomie seiner Rebe offenbaret. Db 2. B. eine Nation viele Namen ober viel Handlung hat? wie es Bersonen und Zeiten ausbrudt? welche Ordnung ber Begriffe es liebet? alles bies ift oft in feinen Bugen außerft charafteriftifch. Mande Nation hat fur bas mannlide und weibliche Gefchlecht eine eigne Sprache; bei andern unterscheiben fich im blogen Wort 3 ch gar bie Stanbe. Thatige Bolfer haben einen leberfluß von modis ber Berben; feinere Nationen eine Menge Beschaffenheiten ber Dinge, die fie ju Abstraftionen erhöhten. Der sonberbarfte Theil ber menschlichen Sprachen endlich ift bie Bezeichnung ihrer Empfindungen, die Ausbrude ber Liebe und Sochachtung, ber Edmeichelei und ber Drohung, in benen fich bie Schwachheiten eines Bolle oft bis jum Ladjerlidjen offenbaren a). fann ich noch fein Werf nennen, bas ben Bunich Baco's, Leibnis, Gulgere u. a. nach einer allgemeinen Phyfiognomit ber Bolter aus ihren Sprachen nur einigermagen erfüllet habe? Bahlreiche Beitrage ju bemfelben giebts in ben Sprachbudgern und Reisebeschreibern einzelner Nationen: unendlich= fdwer und weitlauftig burfte bie Arbeit auch nicht werben, wenn man bas Ruplofe vorbeiginge und was fich ins Licht ftellen läßt, besto beffer gebrauchte. Un lehrreicher Anmuth wurde co feinen Schritt fehlen, weil alle Eigenheiten ber Bolfer in ihrem praftischen Berftanbe, in ihren Phantasteen, Sitten und Lebensweisen, wie ein Garten bes Menschengeschlechts bem Beobachter jum mannich= faltigsten Gebrauch vorlagen und am Enbe fich bie reichfte Archi-

a) Beispiele von biesen Saben zu geben, ware zu weitlaufig; fie gehoren nicht in bies Buch und bleiben einem andern Ort aufbehalten.

tektonik menschlicher Begriffe, die beste Logik und Metaphysik bes gesunden Berstandes daraus ergabe. Der Kranz ift noch aufgestedt und ein andrer Leibn is wird ihn zu seiner Zeit finden.

Eine abnliche Arbeit ware die Geschichte ber Sprache einiger einzelnen Bolfer nach ihren Revolutionen; wobei ich insonderheit bie Sprache unfres Baterlandes fur uns jum Beifpiel nehme. Denn ob fie gleich nicht, wie andre mit fremden Sprachen vermischt worben; so hat sie sid, bennoch wesentlich, und selbst ber Grammatik nach, von Ottfrieds Zeiten ber verandert. Die Gegeneinanderftellung verschiedner cultivirter Sprachen mit ben verschiednen Revolutionen ihrer Bolfer murbe mit jedem Strich von Licht und Schatten gleichsam ein wandelbares Gemalbe ber mannichfaltigen Fortbildung bes menschlichen Geiftes zeigen, ber, wie ich glaube, seinen verschiednen Mundarten nach noch in allen feinen Zeitaltern auf ber Da find Nationen in ber Kindheit, ber Jugend, bem mannlichen und hoben Alter unfres Geschlechts; ja wie manche Bolfer und Sprachen find burch Einimpfung andrer, oder wie aus ber Afche entstanden!

Endlich die Tradition der Traditionen, die Schrift b). Wenn Sprache das Mittel der menschlichen Bildung unfres Geschlechts ift, so ist Schrift das Mittel der gelehrten Bildung. Alle Nationen, die außer dem Wege dieser fünstlichen Tradition liegen, sind nach unsern Begriffen uncultivirt geblieben; die daran auch nur unvollkommen Theil nahmen, erhoben sich zu einer Verewigung der Vernunft und der Gesete in Schriftzügen. Der Sterbliche, der dies Mittel, den slüchtigen Geist nicht nur in Worte, sondern in Buchstaben zu fesseln, erfand; er wirkte als ein Gott unter den Menschen.

Aber was bei ber Sprache sichtbar war, ist hier noch viel mehr sichtbar, nämlich daß auch dies Mittel der Verewigung unsrer Gesbanken den Geist und die Redozwar bestimmt, aber auch eingeschränkt und auf mannichsaltige Weise gefesselt habe. Richt nur, daß mit den Buchstaden allmälig die lebendigen Accente und Geberden

b) Die Geschichte bieser und andrer Erfindungen, sofern fie zum Gemalbe ber Menschheit gehort, wird ber Berfolg geben.

erloschen, sie, die vorher der Rede so starken Eingang in's Herz verschafft hatten; nicht nur, daß der Dialekte, mithin auch der charakteristischen Idiome einzelner Stämme und Bölker dadurch weniger ward; auch das Gedächtniß der Menschen und ihre lebendige Geisteskraft schwächte sich bei diesem kunstlichen Hulssmittel vorgezeichneter Gedankenformen. Unter Gelehrsamkeit und Büchern ware längsterlegen die menschliche Seele, wenn nicht durch mancherlei zerstörende Revolutionen die Borsehung unserm Geist wiederum Luft schaffte. In Buchstaden gesesslicht schleicht der Berstand zulest mühsam einher; unser besten Gedanken verstummen in todten schriftlichen Jügen. Dies alles indessen hindert nicht, die Tradition der Schrift als die dauerhafteste, stillste, wirksamste Gottesanstalt anzusehen, dadurch Nationen auf Nationen, Jahrhunderte auf Jahrhunderte wirken, und sich das ganze Menschengeschlecht vielleicht mit der Zeit an Einer Kette brüderlicher Tradition zusammensindet.

#### III.

Durch Nachahmung, Vernunft und Sprache find alle Wissenschaften und Künste bes Menschen: geschlechts erfunden worden.

Sobald ber Mensch, durch welchen Gott oder Genius es geschehen sei, auf den Weg gebracht war, eine Sache als Merkmal sich zuzuseignen, und dem gesundnen Merkmal ein willkurliches Zeichen zu substitutiren, d. i. sobald auch in den kleinsten Ansangen Sprache der Vernunft begann, sofort war er auf dem Wege zu allen Wissenschaften und Kunsten. Denn was thut die menschliche Vernunft in Ersindung dieser, als bemerken und bezeichnen? mit der schwerssten Kunst, der Sprache, war also gewissermaßen ein Vorbild zu allem gegeben.

Der Mensch 3. B., ber von ben Thieren ein Merkmal ber Benennung faßte, hatte bamit auch ben Grund gelegt, die zähmbaren Thiere zu bezähmen, die nutbaren sich nutbar zu machen und überhaupt alles in der Natur für sich zu erobern: denn bei jeder dieser Zueignungen that er etgentlich nichts, als das Merkmal eines zähmbaren,

nubliden fich guzueignenden Wefens bemerten und es burch Sprache Am fanften Schaaf d. E. bemerkte er bie ober Brobe bezeichnen. Mild, bie bas Lamm fog, bie Bolle, bie feine Sand warmte, und suchte bas Eine wie bas Andre sich zuzueignen. Am Baum, Au beffen Fruchten ihn ber Sunger fuhrte, bemerkte er Blatter, mit benen er fich gurten fonnte, Bolg, bas ihn warmte u. f. fdwung er fich auf's Rof, daß es ihn trage: er hielt es bei fich, daß es ihn abermals trage : er fah ben Thieren, er fah ber Natur ab, wie jene fich schütten und nahrten, wie diese ihre Kinder erzog ober vor ber Gefahr bewahrte. Go tam er auf ben Weg aller Runfte burch nichts als die innere Genesis eines abgesonberten Merkmals und durch Festhaltung beffelben in einer That ober sonft einem Zeichen; furz, burch Sprache. Durch fie und burch fie allein ward Wahrnehmung, Anerkennung, Buruderinnerung, Besignehmung, eine Rette ber Gebanken moglich, und fo wurden mit ber Zeit die Wiffenschaften und Kunfte geboren, Tochter der bezeichnenben Bernunft und einer Rachahmung mit Absidyt.

Schon Baco hat eine Erfindungefunft gewunscht : ba bie Theorie derfelben aber schwer und boch vielleicht unnug fein wurde, fo ware vielmehr eine Befchichte ber Erfindungen bas lehrreiche Wert, bas bie Gotter und Genien bes Menschengeschlechts ihren Rachkommen zum ewigen Mufter machte. Allenthalben wurde man feben, wie Schichfal und Bufall biefem Erfinder ein neues Merfmal in's Auge, jenem eine neue Bezeichnung ale Wertzeug in bie Seele gebracht und meiftens burch eine fleine Bujammenrudung zweier lange befannter Gebanken eine Runft beforbert habe, Die nachher auf Jahrtausende wirkte. Oft war biese erfunden und ward vergeffen: ihre Theorie lag ba und sie ward nicht gebraucht; bis ein gludlicher Andre bas liegende Gold in Umlauf brachte, ober mit einem fleinen Bebel aus einem neuen Standpunkt Belten Bielleicht ift keine Geschichte, Die so augenscheinlich die Regierung eines hohern Schichals in menschlichen Dingen zeigt, als bie Beschichte beffen, worauf unfer Beift am ftolgeften zu sein pflegt, ber Erfindung und Berbefferung ber Runfte. Immer war bas Merfmal und die Materie seiner Bezeichnung langst ba gewesen: aber jest ward es bemerkt, jest ward es bezeichnet. Die Genefis ber Kunft, wie bes Menschen, war ein Augenblid bes Vergnügens,

eine Bermählung zwischen Ibee und Zeichen, zwischen Geift und Rorper.

Mit Hochachtung geschieht es, daß ich die Erfindungen bes menfchlichen Geiftes auf bies einfache Brincipium feiner anerkennenben und bezeichnenben Bernunft gurudführe: benn eben bies ift bas wahre Gottliche im Menschen, fein charafteristischer Borzug. bie eine gelernte Sprache gebrauchen, geben wie in einem Traum ber Bernunft einber; fie benfen in ber Bernunft andrer und find nur nachahmend weise: benn ift ber, ber bie Kunft frember Kunftler gebraucht, barum felbit Runftler? aber ber, in beffen Seele fich eigne Bedanken erzeugen und einen Korper fich felbft bilben, Er, ber nicht mit bem Ange allein, fonbern mit bem Beifte fieht, und nicht mit ber Bunge, fonbern mit ber Ceele bezeichnet, Er, bem es gelingt, die Ratur in ihrer Schopfungoftatte ju belaufchen, neue Merkmale ihrer Wirkungen auszuspähen und fie burch kunftliche Berkjeuge zu einem menschlichen 3wed anzuwenden : er ift ber eigentliche Mensch, und ba er selten erscheint, ein Gott unter ben Er fpricht und tausende lallen ihm nach: er erschafft Meniden. und andre fpielen mit bem, was er hervorbrachte; er war ein Mann, und vielleicht find Jahrhunderte nach ihm wiederum Kinder. Bie felten bie Erfinder im menschlichen Geschlecht gewesen, wie trage und laffig man an bem hangt, was man bat, ohne fich um bas zu befummern, was und fehlet; in hundert Proben zeigt und bies ber Anblick ber Belt und bie Geschichte ber Bolter; ja bie Geschichte ber-Cultur wird es uns felbft genugsam weisen.

Mit Wissenschaften und Künsten zieht sich also eine neue Trasbition durch's Menschengeschlecht, an deren Kette nur wenigen Glücklichen etwas Reues anzureihen vergönnet war; die andern hangen an ihr wie treusleißige Slaven, und ziehn mechanisch die Kette weiter. Wie dieser Zuckers und Mohrentrank durch manche bearbeitende Hand ging, ehe er zu mir gelangte; und ich kein andres Verdienst habe, als ihn zu trinken: so ist unsre Vernunst und Lebenssweise, unsre Gelehrsamkeit und Kunskerziehung, unsre Kriegss und Staatsweisheit ein Zusammensluß fremder Ersindungen und Gedansken, die ohne unser Verdienst aus aller Welt zu uns kamen, und in benen wir uns von Jugend auf baden oder ersäusen.

Eitel ift alfo ber Ruhm fo mandjes europaifden Bobels, wenn er in bem, was Aufflarung, Rumft und Wiffenschaft heißt, fich uber alle brei Belttheile fest, und wie jener Babiffinnige Re Ghiffe im Safen, alle Erfindungen Guropa's aus teinet firfacje fir bie Ceinen halt, als weil er im Zusammenftuß biefer Erfindungeft inib Traditionen geboren worden. Armseliger, erfaitbest bu eiwas von biefen Kunften? Dentst bu etwas bei allen beirien einwelognen Traditionen? daß du jene brauchen gelernt haft, ift die Arbeit einer Maschine: bag bu ben Saft ber Wiffenschaft in bich zieheft, ift bas Berbienst bes Schwammes, ber nun eben auf bieser fenchen Stelle Wenn bu bem Otahiten ein Rriegoschiff zufentft gewachsen ift. und auf ben Hebriben eine Kanone bonnerft, fo bift bu wahrlich weber fluger noch geschickter, als ber Bebribe ober Dtabite, ber fein Boot tunftlich lentt und fich baffelbe mit eigner Sanb erbaute. Eben bies war's, was alle Wilben bunkel empfanden, fobalb fie bie In ber Ruftling ihrer Wertzeuge Europäer näher kennen lernten. buntten fie ihnen unbefannte hobere Wefen, vor benen fie fich beugten, bie fie mit Ehrfurcht grußten; fobalb fis fie verwundbar, fterblid, frankhaft und in finnlichen liebungen fdwacher ale fich felbft fahen, fürchteten fie die Runft, und erwurgten ben Dann, ber nichts went ger, als mit seiner Runft Eins war. Auf alle Gultur Guropa's Darum, well bie Sprache eines Bolls, jumat ift dies anwendbar. in Buchern, gefcheut und fein ift: barum ift nicht jeber fein und gescheut, ber biese Bucher lieft unb biefe Sprache rebet. lieft? wie er fle rebet? bas ware die Frage; und auch bann bachte und sprache er immer boch nur nach: er folgt ben Gebanken und ber Bezeichnungefraft eines anbern. Der Bilbe, ber in feinem engern Rreise eigenihumlich benet und fich in ihm mahrer, bestimmter und nachbrudlicher ausbrudt, Er, ber in ber Sphare feines wirklicheit Lebens Ginne und Glieber, felnen prattfafen Berftand und feine wenigen Berkzeuge mit Runft und Gegenwart bes Geistes gu? gebrauchen weiß: offenbar ift et, Menfch gegen Meinich gerechtlef, gebildeter ats jeme politifche ober gelehrte Mufchine, bie wie effi Rind auf einem fehr hoben Beruft fieht, bat aber leibet fleilibe Banbe, ja off ble gange Deute ber Borwelt erbaute. Der Rattil menfc bagegen ift ein zwar befahrantter, aber gefünder und tilligfiget Riemand wird's laugnen, daß Giropa bad! Mann auf ber Erbe.

Archiv ber Kunft und bes aussinnenden menschlichen Berstandes sei: das Schickal der Zeitenfolge hat in ihm seine Schätze niedersgelegt: sie sind in ihm vermehrt worden und werden gebrauchet. Darum aber hat nicht seder, der sie gebraucht, den Berstand des Ersinders; vielmehr ist dieser eines Theils durch den Gebrauch mußig worden: denn wenn ich das Werkzeug eines Fremden habe, so ersinde ich mir schwerlich selbst ein Werkzeug.

Eine weit schwerere Frage ist's noch: was Kunfte und Wiffenfchaften jur Gludfeligfeit ber Menfchen gethau, ober wiefern fie biefe vermehrt haben? und ich glaube, weber mit Ja ober Rein kann die Frage schlechthin entschieben werben, weil wie allenthalben, so auch hier auf ben Gebrauch ber Erfundenen alles antommt. Daß feinere und kunstlichere Werkzeuge in ber Welt find, und also mit wenigerm mehr gethan, mithin mande Menschenmuhe geschont und erspart werben kann, wenn man fie schonen und ersparen mag; barüber ift teine Frage. Auch ift es unftreitig, bag mit jeder Kunft und Wiffenschaft ein neues Band ber Geselligkeit, b. i. jenes gemeinschaftlichen Bedurfniffes gefnupft fei, ohne welches funftliche Menfchen nicht mehr leben mogen. Db aber gegenseitig jedes vermehrte Bedurfniß auch ben engen Rreis ber menschlichen Gludseligkeit erweiterte? ob bie Kunft der Natur je etwas wirklich zuzuseten vermochte, ober ob biefe vielmehr burd jene in mandem entubriget und entfraftet werbe? ob alle wiffenschaftlichen und Runftlergaben nicht auch Reigungen in ber menschlichen Bruft rege gemacht hatten, bei benen man viel feltner und ichwerer jur ichonften Gabe bes Meniden, ber Bufriebenheit gelangen fann, weil biese Reigungen mit ihrer inneren Unruhe ber Zufriedenheit unaufhörlich wiberstreben? Ja endlich, ob durch den Zusammendrang der Menschen und ihre vermehrte Gefelligfeit nicht manche Lanber und Stabte zu einem Armenhaufe, zu einem kunftlichen Lazareth und Hospital worden find, in beffen eingeschloffener Luft bie blaffe Menschheit auch funftlich fiechet, und ba fie von so vielen unverbienten Almosen ber Wissenschaft, Runft und Staatsverfaffung ernahrt wird, großentheils auch die Art ber Bettler angenommen habe, die fich auf alle Bettlerkunfte legen und bafur ber Bettler Schicksal erbulben? über bies und so manches andre mehr foll und bie Tochter ber Zeit, die helle Geschichte, unterweisen.

Boten bes Schidfals alfo, ihr Genien und Erfinder, auf welder nutbargefahrlichen Sohe ubtet ihr euern gottlichen Beruf! 3hr. erfandet, aber nicht für Euch; auch lag es in Eurer Dacht nicht, au bestimmen, wie Welt und Nadhwelt Gure Erfindungen anwenden, was fie an folde reihen, was fie nach Analogie berfelben Gegenseitiges ober Neues erfinden wurde? Jahrhunderte lang lag oft bie Berle begraben und Sahne icharrten barüber bin, bis fie vielleicht ein Umvürdiger fand und in bie Krone bes Monarchen pflanzte, wo fie nicht immer mit wohlthatigem Glang glanget. Ihr indeffen thatet Euer Werf, und gabt ber Radwelt Schabe hin , bie entweber euer unruhiger Geift aufgrub, ober bie euch bas maltenbe Schickfal in die Hand spielte. Dem waltenben Schichfal also überließet ihr auch die Wirfungen und den Ruten eures Fundes; und diefes that, was es zu thun fur gut fanb. In periodischen Revolutionen bilbete es entweber Gebanken aus, ober ließ fie untergeben, und wußte immer bas Gift mit bem Gegengift, ben Rugen mit bem Schaben zu mischen und zu mildern. Der Erfinder bes Pulvers bachte nicht baran, tvelche Verwüftungen, sowohl bes politischen als bes physis ichen Reichs menschlicher Rrafte, ber Funte feines ichwarzen Stonbes mit fich führte; noch weniger konnte er feben , was auch wir jest taum zu muthmaßen wagen, wie in biefer Bulvertonne, bem furchterlichen Thron mancher Despoten, abermals zu einer anbern Berfaffung ber Rachwelt ein wohlthatiger Came feime. Denn reinigt bas Ungewitter nicht bie Luft? und muß, wenn die Riefen ber Erde vertilgt find, nicht Berfules felbft feine Sand an wohlthatigere Berte legen? Der Mann, ber bie Richtung ber Magnetnabel querft bemerkte, fab weber bas Glud noch bas Elend voraus, bas biefes Zaubergeschent, unterftust von taufend anbern Runften, auf alle Belttheile bringen wurde, bis auch hier vielleicht eine neue Ratastrophe alte lebel ersett ober neue lebel erzeugt. Co mit bem Glafe, bem Golbe, bem Gifen, ber Rleibung, ber Schreib = und Buchbruckerfunft, ber Sternseherei und allen Biffenschaften ber Der wunderbare Zusammenhang, ber bei fünftlichen Regierung. ber Entwicklung und veriobischen Fortleitung biefer Erfindungen zu herrschen scheint, die sonderbare Art, wie Gine die Wirfung ber anbern einschränkt und milbert; bas alles gehört zur obern Saushaltung Bottes mit unferm Gefdlecht, ber wahren Philosophie feiner Gefdichte.

### IV.

### Die Regierungen find festgestellte Ordnungen unter ben Menfchen, meistens aus ererbter Tradition.

Der Naturstand bes Menschen ist ber Stand ber Gesellschaft: beun in dieser wird er geboren und erzogen, zu ihr führt ihn der auswachende Tried seiner schönen Jugend, und die süßesten Namen der Menschheit: Bater, Kind, Bruder, Schwester, Geliebter, Freund, Bersorger, sind Bande des Naturrechts, die im Stande jeder ursprünglichen Menschengesellschaft statt sinden. Mit ihnen sind also auch die ersten Regierungen unter den Menschen gegründet: Ordnungen der Familie, ohne die unser Geschlecht nicht bestehen kann, Gesehe, die die Natur gab und auch durch sich selbst genugsam einschränkte. Wir wollen sie den ersten Grad natürlicher Regierung en nennen; sie werden immerhin auch der höchste und letzte bleiben.

Hier endigte nun die Natur ihre Grundlage ber Gesellschaft und überließ es bem Berftanbe ober bem Bedurfniffe bes Menfchen, bobere Gebaube barauf ju grunben. In allen Erbstrichen, wo eingelne Stamme und Gefchlechter einander weniger bedurfen, nehmen fie auch meniger Theil an einander; fie bachten also an feine großen politischen Gebaube. Dergleichen find bie Ruften ber Fischer, Die Weiben ber Hirten, bie Walber ber Jager; wo auf ihnen bas vaterliche und hausliche Regiment aufhört, find bie weitern Berbindungen ber Meuschen meistens nur auf Bertrag ober Auftrag gegrundet. Gine Jagonation j. B. geht auf die Jago: bedarf fie eines Führers, fo ift es ein Jagdanführer, ju bem fie ben geschickteften mablet, bem fie also auch nur aus freier Wahl und jum gemeinschaftlichen 3weck ihres Geschafts gehorchet. Alle Thiere, Die in Beerben leben, haben folde Anführer; bei Reifen, Bertheibigungen, Anfallen, und überhaupt bei jedem gemeinschaftlichen Geschaft einer Menge, ift ein folder Konig bes Spiels nothig. Wir wollen biefe Berfaffung ben zweiten Grab ber naturlichen Regierung nennen: fie findet bei allen Boltern ftatt, die bloß ihrem Beburfniß folgen, und wie wir's nennen, im Stande ber Ratur leben. Gelbft die ermablten Richter eines Bolks geboren zu biesem Grab ber Regierung: bie flügsten und beften namlich werben ju ihrem Umt, als ju einem

Geschäft erwählt, und mit bem Geschäft ift auch ihre Hertschaft zu Enbe.

Aber wie andere ift's mit bem britten Grab, ben Erbregierungen unter ben Denfchen! wo boren fier bie Gefete ber Ratur auf? ober wo fangen fie an? Daß ber billigste und klugste Mann von ben Streitenben jum Richter erwählt wirb, wat Ratur ber Sathe, und wenn er fich als einen folden bewährt hatte, mochte er's bis in Run aber fiirbt ber Alte, und warum fein graues Alter bleiben. ift fein Sohn Richter? Daß ihn ber flugfte und billigfte Bater erzeugt hat, ift tein Grund: benn weder Klugheit noch Billigfeit fonnte er ihm einzeugen. Roch weniger wate bet Natur bes Geichafts nach die Ration verbunden, ihn beshalb als folden anzuertennen, weil fie feinen Bater einmal aus perfonlichen Urfachen jum Richter wahlte: benn ber Cohn ift nicht bie Person bes Baters. Und wenn fle gar fur alle ihre noch ungeborne bas Gefet feststellen wollte, ihn bafur erkennen zu muffen, und im Ramen ber Vernunft ihrer aller auf ewige Zeiten bin ben Bertrag machte, bag jeber Ungeborne biefes Stammes ber geborne Richter, Führer und Birt der Nation, b. i. ber tapferste, billigfte und flugfte bes gangen Bolfes sein, und bafur ber Geburt wegen von jedermann erfannt werben mußte; fo wurde es fdwer fein, einen Erbvertrag biefer Art, ich will nicht fagen mit bem Recht, fondern nur mit der Bernunft gu reimen. Die Ratur theilet ihre ebelften Gaben nicht familienweise aus, und das Recht des Blutes, nach welchem ein Ungeborner über ben andern Ungebornen, wenn beibe einst geboren sein werben, burde Recht ber Geburt zu herrichen bas Recht habe, ift fur mich eine ber bunkelften Formeln ber menschlichen Sprache.

Es muffen andre Grunde vorhanden sein, die die Erbregierungen unter den Menschen einführten, und die Geschichte verschweigt und diese Gründe nicht. Wer hat Deutschland, wer hat dem cultivirten Europa seine Regierungen gegeben? Der Krieg. Horden von Barbaren überstelen den Welttheil: ihre Ansührer und Edlen theilten unter sich Länder und Menschen. Daher entsprangen Fürstenthümer und Lehne: daher entsprang die Leibeigenschaft unterjocketer Bolter; die Eroberer waren im Besit, und was seit der Zeit in diesem Besit verändert worden, hat abermals Revolution, Krieg, Einverständnis der Mächtigen, immer also das Recht des Stärkern

Auf biesem koniglichen Wege geht bie Geschichte fort. und facta ber Geschichte find nicht zu laugnen. Bas brachte bie Welt unter Rom? Griechenland und ben Orient unter Alexander? was hat alle große Monarchien bis zu Sesoftris und ber fabelhaften Cemiramis hinauf gestiftet und wieber gertrummert? Der Rrieg. Gewaltsame Eroberungen vertraten also bie Stelle bes Rechts, bas nachber nur burch Berjahrung, ober wie unfre Ctaatslehrer sagen, burch ben schweigenben Contract Recht warb; ber schweigenbe Contract aber ift in biefem Fall nichts anders, als baß ber Starfere nimmt, mas er will, und ber Schwachere giebt ober leibet, was er nicht anbern kann. Und so hangt bas Recht ber erblichen Regierung, fo wie beinah jedes andern erblichen Befiges, an einer Rette von Trabition; beren ersten Grengpfahl bas Glud ober bie Dacht einschlug, und bie fich, bie und ba mit Gute und Weisheit, meiftens aber wieder nur mit Glud ober lebermacht fortzog. Rachfolger und Erben bekamen, ber Stammvater nahm; und bag bem, ber hatte, auch immer mehr gegeben warb, · bamit er die Fulle habe, bebarf feiner weitern Erlauterung: es ift Die natürliche Folge bes genannten erften Befibes ber ganber und Menichen.

Man glaube nicht, baß bies etwa nur von Monarchien, als von Ilngeheuern ber Eroberung,-gelte, bie ursprunglichen Reiche aber anders entstanden sein konnten: benn wie in ber Welt waren fie anders entstanden? Co lange ein Bater über seine Familie herrschte, war er Bater und ließ seine Sohne auch Bater werben, über bie er nur burch Rath ju vermogen suchte. \_ Co lange mehrere Stamme aus freier leberzeugung ju einem bestimmten Geschaft sich Richter und Führer mahlten : fo lange waren biefe Amtoführer nur Diener bes gemeinen 3medes, bestimmte Borfteber ber Bersammlung; ber Name Herr, Konig, eigenmachtiger, willfurlicher, erblicher Despot, war Bolfern biefer Berfaffung etwas Unerhortes. Entschlummerte aber Die Nation und ließ ihren Bater, Führer und Richter walten, gab fie ihm endlich gar schlaftrunkenbankbar, seiner Berbienfte, seiner Macht, seines Reichthums, ober welcher Urfachen wegen es fonft fei, ben Erbscepter in die Sand, baß er sie und ihre Kinder, wie ber Hirt die Schaafe weibe; weld Berhaltniß ließe fich biebei benten, als Schwachheit auf ber

Einen, lebermacht auf ber anbern Seite, also bas Recht bes Wenn Rimrod Beftien tobtet und nachher Menschen unterjocht: so ift er bort und hier ein Jager. Der Anführer eis ner Colonie ober Borbe, bem Menschen wie Thiere folgten, bebiente fich über fie gar balb bes Menschenrechts über bie Thiere. Co war's mit benen, die bie Rationen cultivirten : so lange fie fie cultivirten, waren fie Rater, Erzieher bes Bolfs, Sanbhaber ber Gesetz jum gemeinen Beften; sobald fie eigenmachtige ober gar erbliche Regenten murben, waren fie bie Dachtigeren; benen ber Edmadere biente. Dft trat ein Fuchs in bie Stelle bes Lowen, und so war ber Fuchs ber Machtigere: benn nicht Gewalt ber Baffen allein ift Starte; Berichlagenheit', Lift und ein tunftlicher Betrug thut in ben meiften Fallen mehr als jene. große Unterschied ber Menfchen an Geiftes ., Gluds : und Rorpergaben hat nach bem Unterschiebe ber Gegenben, Lebensarten und Lebensalter Unterjodungen und Despotien auf ber Erbe ges ftiftet, die in vielen ganbern einander leiber nur abgeloset haben. Rriegerische Bergvolfer 3. B. überschwemmten bie ruhige Ebne: iene hatte bas Klima, bie Noth, ber Mangel ftark gemacht und tapfer erhalten; fie breiteten fich alfo als herren ber Erbe aus, bis fie felbft in ber milbern Gegend von lleppigkeit beflegt und von anbern unterjocht wurden. So ift unfre alte Tellus bezwungen und die Geschichte auf ihr ein trauriges Gemalbe von Menschenjagben und Eroberungen worben: fast jebe fleine Landesgrenze, jebe neue Epoche ift mit Blut ber Geopferten und mit Thranen ber Unterbrudten in's Buch ber Zeiten verzeichnet. Die beruhmteften Ramen ber Welt find Burger bes Menschengeschlechts, gefronte ober nach Kronen ringende Benter gewesen, und mas noch trauriger ift, so ftanben oft bie ebelften Menschen nothgebrungen auf biefem ichwarzen Schaugeruft ber Unterjochung ihrer Bruber. Bober kommt's, bag bie Geschichte ber Beltreiche mit so wenig vernünftigen End-Resultaten geschrieben worden? Weil ihren gros Beften und meiften Begebenheiten nach fie mit wenig vernunftigen End-Resultaten geführt ift: benn nicht humanitat, sondern Leibenschaften haben fich ber Erbe bemächtigt und ihre Bolfer wie wilde Thiere ausammen und gegen einander getrieben. Satte es ber Borfebung gefallen, une burch bobere Befen regieren zu laffen; wie anders ware die Menschengeschichte! num aber waren es meistens Helben, b. i. ehrsüchtige, mit Gewalt begabte, ober listige und unternehmende Menschen, die den Faden der Begebenheiten nach Leidenschaften anspannen und wie es das Schicksal wollte, ihn fortwebten. Wenn kein Bunkt der Weltgeschichte uns die Nedrigkeit unfres Geschlechts zeigte, so wiese es uns die Geschichte der Regierungen desselben, nach welcher unfre Etde ihrem größten Theile nach nicht Erde, sondern Mars ober der kindenfressende Saturn heißen sollte.

Wie nun? follen wir die Borfehung barüber anklagen, baß fie die Erdftriche unfrer Rugel so ungleich schuf und auch unter ben - Menschen ihre Gaben fo ungleich vertheilte? Die Rlage mare mus sig und ungerecht: benn fie ift ber angenscheinlichen Absicht unfres Geschlechts entgegen. Collte bie Erbe bewohnbar werben: fo mußten Berge auf ihr fein, und auf bem Ruden berfetben harte Bergvolter leben. Wenn biese sich nun niebergoffen und bie uppige Ebne unterjochten; fo war die uppige Ebne auch meistens biefer Unterjochung werth: benn warum ließ sie sich unterjochen? warum erichlaftte fie an ben Bruften ber Ratur in findischer lleppigkeit und Thorheit? Man fann es als einen Grundfat ber Geschichte annehmen, daß tein Bolf unterbrudt wird, als bas fich unterbruden laffen will, bas also ber Eflaverei werth ift. Rur ber Feigeift ein geborner Knecht; nur ber Dunime ift von ber Natur beftimmet, einem Kingern zu dienen; alsbann ift ihm auch woht auf feiner Ctelle, und er mere ungludlich, wenn er befehlen follte.

Neberdem ist die Ungleichheit der Menschen von Natur nicht so groß, als sie durch die Erziehung wird, wie die Beschaffenheit eines und desselben Bolls unter seinen mancherlei Regierungsarten zeigt. Das edelste Boll verliert unter dem Jody des Despotismus in kunzer Zeit seinen Abel: das Mark in seinen Gebeinsn wird ihm zertreten, und da seine seinstem und schönsten Gaben zur Lüge und zum Betrug, zur kriechenden Skaverei und Ueppigkeit gemisdraucht werden; was Wunder, daß es sich endlich an sein Isoch gewöhnet, es kussel und mit Blumen unwindet? So bewoisnenswerth dies Schickfal der Menschen im Leben und in der Geschickte ist, weit es beinach keine Nation giebt, die ohne das Wunder einer völligen Palingenesse aus dem Abgrunde einer gewohns

ten CHaverei je wieder aufgestanden ware: so ift offenbar bies Elend nicht bas Werf ber Ratur, fonbern ber Menschen. Die Ratur leitete bas Band ber Gesellschaft nur bis auf Familien: weiterhin ließ fie unserm Geschlecht die Freiheit, wie es fich einrichten, wie es bas feinfte Wert feiner Runft, ben Staat bauen Richteten fich die Menschen gut ein: so batten fie's gut: molite. wählten ober bulbeten fie Tyrannei und üble Regierungsformen: so mochten fie ihre Last tragen. Die gute Mutter konnte nichts. thun, als fie burch Vernunft, burch Tradition ber Geschichte, ober endlich burch bas eigne Gefühl bes Schmerzes und Elendes lehren. Rur also bie innere Entartung bes Menschengeschlechts bat ben Laftern und Entartungen menfchlicher Regierung Raum gegeben ; benn theilet fich im unterbrudenbften Despotismus nicht immer bez Stiqve mit feinem herrn im Raube, und ift nicht immer ber Despot ber argite Stlape?

Aber auch in ber ärgsten Entartung verläßt die unermublichgutige Mutter ihre Kinder nicht und weiß ihnen ben bittern Trank ber Unterbruding von Menfchen wenigstens burch Bergeffenheit und Gewohnheit zu lindern. Co lange fich die Bolter machsam und in reger Kraft erhalten, ober wo die Natur sie mit dem hars ten Brob ber Arbeit speiset, ba finden feine weiche Gultane ftatt; bas rauhe Land, die harte Lebensweise sind ihnen ber Freiheit Feftung. Wo gegentheils bie Bolfer in ihrem weichern Schoof entschliefen und bas Rep bulbeten, bas man über fie jog; fiebe, ba kommt bie troftenbe Mutter bem Unterbrudten wenigftens burch ihre milberen Baben ju Sulfe: benn ber Despotismus fest immer eine Art Schwache, folglich mehrere Bequemlichkeit voraus, bie entweber aus Gaben ber Natur ober ber Runft entstanden. ben meisten bespotisch-regierten ganbern nahrt und fleibet bie Ratur ben Menschen fast ohne Muhe, daß er sich also mit dem vorüberrasenben Orfan gleichsam nur abfinden darf, und nachher zwar gebankenlos und ohne Burbe, bennoch aber nicht gang ohne Benuß ben Athem ihrer Erquidung trinket. Heberhaupt ift bas Loos ber Menschen und Bestimmung zur irbischen Gludseligkeit weber ans herrschen noch ans Dienen gefnupfet. Der Arme fann gludlich, ber Eklave in Retten kann frei fein: ber Despot und fein

Bertzeug find meiftens und oft in ganzen Gefchlechtern bie uns gludlichten und unwurdigften Staven.

Da alle Sape, die ich bisher berührt habe, aus der Geschichte selbst ihre eigentliche Erläuterung nehmen muffen: so bleibt ihre Entwickelung auch dem Faden derfelben aufbehalten. Für jest

feien mir noch einige allgemeine Blide vergonnt :

1. Ein zwar leichter, aber bofer Grundfat mare es zur Philosophie ber Menschen-Geschichte: "ber Mensch sei ein Thier, bas einen herrn nothig habe, und von biesem herrn, ober von einer Berbindung berfelben, bas Glud feiner Endbestimmung erwarte." Rebre ben Can um: ber Menfch, ber einen herrn nothig hat, ift ein Thier; sobalb er Mensch wird, hat er feines eigentlichen herrn mehr nothig. Die Natur namlich hat unserm Geschlecht keinen herrn bezeichnet; nur thierische Lafter und Leibenschaften machen und beffelben beburftig. Das Weib bebarf eines Mannes, und ber Mann bes Weibes: bas unerzogene Rind hat erziehende Eltern, ber Rrante bes Arates, ber Streitenbe bes Entscheibers, ber Haufe Bolts eines Anführers nothig: bies find Natur-Berhaltniffe, bie im Begriff ber Cache liegen. Im Begriff bes Denschen liegt ber Begriff eines ihm nothigen Despoten, ber auch Mensch sei, nicht: jener muß erst schwach gebacht werben, bamit er eines Beschüters, unmundig, bamit er eines Bormundes, wilb, damit er eines Bezähmers, abscheulich, damit er eines Straf-En-Alle Regierungen ber Menschen find also nur gels nothig habe. aus Roth entstanden und um dieser fortwährenden Roth willen ba. Co wie es nun ein schlechter Bater ift, ber sein Rind erziehet, bamit es lebenslang unmundig, lebenslang eines Erziehers beburfe: wie es ein boser Argt ift, ber die Krankheit nahrt, bamit er bem Elenden bis ins Grab bin unentbehrlich werde; fo mache man die Anwendung auf die Erzieher bes Menschengeschlechts, die Båter bes Baterlandes und ihre Erzogenen. Entweder muffen biese burdjaus keiner Besserung fabig sein; ober alle bie Jahrtaufende, feitbem Menichen regiert wurden, mußten es body merklich gemacht haben, was aus ihnen geworden sei? und zu welchem 3wed jene sie erzogen haben? Der Berfolg bieses Werks wird folde Zwede febr beutlich zeigen.

2. Die Ratur erzieht Familien; ber naturlichste Staat ift also

and Ein Bolt, mit Ginem Rationaldarafter. Jahrtausenbe lang erhalt fich biefer in ihm, und tann, wenn feinen mitgebornen Furften baran liegt, am naturlichsten ausgebilbet werben: benn ein Bolt ift sowohl eine Pflanze ber Ratur, als eine Familie; nur jenes mit mehreren 3meigen. Richts icheint also bem 3wed ber Regierungen fo offenbar entgegen, ale bie unnaturliche Bergroßerung ber Staaten, die wilbe Bermischung ber Menschen-Gattungen und Nationen unter Ginen Scepter. Der Menschenscepter ift viel zu schwach und klein, daß so widersinnige Theile in ihn eingeimpft werben konnten; jusammengeleimt werben sie alfo in eine brechliche Maschine, die man Staats-Maschine nennt, ohne inneres Leben und Sympathie ber Theile gegen einander. Reiche biefer Art, die bem besten Monarchen ben Namen Bater bes Baterlandes so schwer machen, erscheinen in der Geschichte wie jene Symbole ber Monarchien im Traumbilbe bes Bropheten, wo fich bas Löwenhaupt mit bem Drachenschweif und ber Ableroflügel mit bem Barenfuß zu Ginem unpatriotifden Staatsgebilbe vereiniget. Wie trojanische Roffe ruden solche Maschinen jusammen, fich einander die Unfterblichkeit verburgend, ba boch ohne Rational-Charafter fein Leben in ihnen ift und fur die Busammengezwungenen nur ber fluch bes Schicffals fie jur Unsterblichkeit verbammen fonnte: benn eben bie Staatstunft, bie fie hervorbrachte, ift auch bie, bie mit Bolfern und Menschen als mit leblosen Korpern spielet. Aber bie Geschichte zeigt genugsam, bag biefe Wertzeuge bes menschlichen Stolzes von Thon find, und wie aller Thon auf ber Erbe gerbrechen ober gerfließen.

3. Wie bei allen Verbindungen der Menschen gemeinschaftliche Hulfe und Sicherheit der Hauptzweck ihres Bundes ist: so
ist auch dem Staat keine andre, als die Naturordnung die beste;
daß nämlich auch in ihm jeder das sei, wozu ihn die Natur bestellte. Sobald der Regent in die Stelle des Schöpfers treten und
durch Willkur oder Leibenschaft von Seinetwegen erschaffen will,
was das Geschöpf von Gotteswegen nicht sein sollte: sobald ist dieser dem Himmel gebietende Despotismus aller Unordnung und des
unvermeiblichen Mißgeschicks Vater. Da nun alle durch Tradition festgesetze Stände der Menschen auf gewisse Weise der Ratur entgegenarbeiten, die sich mit ihren Gaben an keinen Stand

binbet: fo ift tein Wunder, daß die meisten Bolter, nachdem fie allerlei Regierungsarten burchgangen waren und bie Laft jebet empfunden hatten, aufest verzweifelnd auf die gurudfamen, die fie gang zu Daschinen machte, auf die bespotisch-erbliche Regierung. Sie fprachen wie jener ebraifche Ronig, als ihm brei liebel vorgelegt wurden: "Laffet uns lieber in bie Sand bes herrn fallen, ats in bie hand ber Denfchen" und gaben fich auf Gnabe und Ungnabe ber Brovibeng in bie Arme, erwartend, wen biese ihnen jum Regenten zusenden wurde? benn die Tyrannei ber Ariftofras ten ist eine harte Tyrannei, und bas gebietende Bolf ist ein wahrer Leviathan. Alle driftliche Regenten nennen fich alfo von Bots tes On aben, und befennen bamit, baffie nicht burch ihr Berbienft, bas vor ber Geburt auch gar nicht flatt finbet, sonbern burch bas Butbefinden ber Borfehung, die fie auf biefer Stelle geboren werben ließ, jur Krone gelangten. Das Verbienst bagu muffen sie fich erft burch eigne Dube erwerben, mit ber fie gleichsam bie Providenz zu rechtfertigen haben, daß fie fie ihres hohen Amts wurdig erkannte: benn bas Amt bes Furften ift fein geringeres, ale Gott ju fein unter ben Menschen, ein hoherer Genius in eis Wie Sterne glangen bie wenigen, bie ner fterblichen Bilbung. biefen auszeichnenden Ruf verstanden, in der unendlich bunkeln Bolfennacht gewöhnlicher Regenten und erquiden ben verlornen Wandrer auf seinem traurigen Gange in ber politischen Menfdengeschichte.

D daß ein andrer Montesquieu uns den Geist der Gessetz und Regierungen auf unsrer runden Erde nur durch die bestanntesten Jahrhunderte zu kosten gäbe! Nicht nach leeren Namen dreier oder vier Regierungsformen, die noch nirgend und niemals dieselben sind oder bleiben; auch nicht nach wisigen Principien des Staats: denn kein Staat ist auf ein Bortprincipium gedauet, gesschweige daß er dasselbe in allen seinen Ständen und Zeiten und wandelbar erhielte; auch nicht durch zerschnittene Beispiele aus als len Nationen, Zeiten und Weltgegenden, aus denen in dieser Verswirrung der Genius unsrer Erde selbst kein Ganzes bsiden würder sondern allein durch die philosophische, lebendige Darstellung der bürgerlichen Geschichte, in der, so einsornig ste scheinet, keine Seene zweimal vorkommt; und die das Gemälde der Luster und

Tugenden unfres Geschlechts und seiner Regenten, nach Ort und Zeiten immer verandert und immer basselbe, fürchterlich elehrreich vollendet.

#### V.

## Meligion ift die alteste und heiligste Tradition der Erde.

Mude und matt von allen Beranderungen bes Erbenrundes nach Begenden, Beiten und Boltern finden wir benn nichts auf bemfelben, bas ber gemeinschaftliche Befit und Borgug unfres Brubergefchlechts fei? Richts ale bie Anlage jur Bernunft, Sumanitat und Religion, ber brei Grazien bes menschlichen Le-Alle Staaten entftanben fpat, und noch fpater entftanben in ihnen Wiffenschaften und Kunfte; aber Familien find bas ewige Werk ber Ratur, die fortgebenbe Saushaltung, in ber fie ben Samen ber humanitat bem Menschengeschlecht einpflanzet und selbft erziehet. Sprachen wechfeln mit jedem Bolf in jedem Klima; in allen Sprachen aber ift Ein' und biefelbe Merkmal-fuchende Menschenvernunft tennbar. Religion endlich, so verschieden ihre Bulle fei; auch unter bem armften, robeften Bolt am Rande ber Erbe finden fich ihre Spuren. Der Gronlander und Ramtichas bale, ber Feuerlander und Papu hat Meußerungen von ihr, wie seine Sagen ober Gebrauche zeigen; ja gabe es unter ben Anziten. ober ben verdrängten Waldmenschen ber indischen Inseln irgend ein Bolk, das gang ohne Religion ware; so ware felbst dieser Mangel von ihrem außerft verwilberten Buftanbe Beuge.

Woher kam nun Religion biesen Bolkern? Hat jeder Elende sich seinen Gottesbienst etwa wie eine natürliche Theologie ersumben? Diese Mühseligen ersinden nichts; sie folgen in allem der Tradition ihrer Bater. Auch gab ihnen von außen zu dieser Erssindung nichts Anlaß; denn wenn sie Pfeil und Bogen, Angel und Kleid den Thieren oder der Natur ablernten; welchem Thier, welchem Naturgegenstande sahen sie Religion ab? von welchem berselben hatten sie Gottesbienst gelernt? Tradition ist also

auch hier bie fortpflanzende Mutter, wie ihrer Sprache und wenigen Cultur, fo auch ihrer Relisgion und heiligen Gebrauche.

Co folget hieraus, baf fich biereligiofe Tradition feines andern Mittele bebienen fonnte, ale beffen fich die Bernunft und Sprace felbft bediente, ber Muß ber Gebanke ein Wort werben, wenn er forts gepflangt fein will, muß jebe Einrichtung ein fichtbares Beichen haben, wenn fie fur andre und fur bie Radwelt fein foll: wie konnte bas Unfichtbare sichtbar, ober eine verlebte Geschichte ben Rachfommen aufbehalten werben, als burch Worte ober Beichen? Daher ift auch bei ben roheften Bolfern bie Sprache ber Religion immer die altefte, buntelfte Sprache, oft ihren Geweihten felbft, vielmehr ben Fremblingen unverftanblich. Die bedeutenden heiligen Cymbole jedes Bolts, fo klimatifch und national fle fein mochten, wurden namlich oft in wenigen Geschlechtern ohne Bedeutung. Rein Bunder: benn jeber Sprache, jedem Inftitut mit willfürliden Zeichen mußte es fo ergeben, wenn fie nicht burch ben lebenbigen Gebrauch mit ihren Gegenstanden oft zusammengehalten wurben, und alfo im bedeutenden Andenken bleiben. Bei ber Religion war solche lebendige Zusammenhaltung schwer ober unmöglich : benn bas Zeichen betraf entweder eine unsichtbare Ibee ober eine vergangene Geschichte.

Es konnte also auch nicht fehlen, daß bie Priefter, die ursprünglich Weise der Nation waren, nicht immer ihre Weisen blieben. Sobald sie nämlich den Sinn des Symbols verloren, waren sie stumme Diener der Abgötterei oder mußten redende Lügner des Aberglaubens werden. Und sie sind's fast allenthalben reichlich geworden; nicht aus vorzüglicher Betrugsucht, sondern weil es die Sache so mit sich führte. Sowohl in der Sprache, als in jeder Wissenschaft, Kunst und Ginrichtung waltet dasselbe Schicksal: der Unwissende, der reden oder die Kunst sortseben soll, muß verbergen, muß erdichten, muß heucheln; ein falscher Schein tritt an die Stelle der verlornen Wahrheit. Dies ist die Geschichte aller Geheimnisse verdargen, zuleht aber, inssonderheit seitdem menschliche Weisheit sich von ihnen getrennt

hatte, in elenden Tand ausarteten; und so wurden die Priester berselben bei ihrem leergewordenen Heiligthum zulest arme Bestrüger.

Wer fie am meisten als folde barftellte, waren die Regenten und Beifen. Jene namlich, bie ihr hoher Stand, mit aller Dacht bekleibet, gar bald auf zwanglose Ungebundenheit führte, hielten es fur Bflicht ihres Standes, auch bie unfichtbaren hoheren Machte einzuschränken, und also die Symbole berselben als Buppenwerk bes Bobels entweber zu bulben ober zu vernichten. Daher ber ungludliche Streit zwischen bem Thron und Altar bei allen halbcultivirten Nationen; bis man endlich beibe gar zu verbinden fuchte, und damit das unformliche Ding eines Altars auf dem Thron ober eines Throns auf bem Altar zur Welt brachte. Rothwendig mußten bie entarteten Priefter bei biefem ungleichen Streit allemal verlieren: benn fichtbare Dacht ftritt mit bem unfichtbaren Glauben, ber Schatten einer alten Tradition follte mit bem Glanz bes golbnen Scepters fampfen, ben ehebem ber Briefter felbft geheiligt und bem Monarchen in die Sand gegeben hatte. Die Zeiten ber Briefterherrichaft gingen also mit ber machsenben Cultur vorüber: ber Despot, ber ursprünglich seine Krone im Namen Gottes geführt hatte, fand es leichter, fie in feinem eignen Ramen zu tragen, und bas Bolf war jest burch Regenten und Weise zu biesem ans bern Scepter gewöhnet.

Nun ist es erstens unläugdar, daß nur Religion es gewesen sei, die den Bölkern altenthalben die erste Eultur und Wissenschaft brachte, ja daß diese urssprünglich nichts als eine Art religiöser Tradition waren. Unter allen wilden Wölkern ist noch sept ihre wenige Eultur und Wissenschaft mit der Religion verbunden. Die Sprache der Religion ist eine erhabnere feierliche Sprache, die nicht nur die heiligen Gebräuche mit Gesang und Tanz begleitet, sondern auch meistens von den Sagen der Urwelt ausgeht, mithin das Einzige ist, was diese Wölker von alten Nachrichten dem Gedächtnis der Vorwelt oder einem Schimmer der Wissenschaft übrig haben. Die Jahl und das Bemerken der Tage, der Grund aller Zeltrechnung, war oder ist überall heilig; die Wissenschaft des Himmels und der Natur, wie sie auch sein möge, haben die Magier aller Welt-

Auch die Arznei - und Wahrsagerkunft, die theile sid zugeeignet. Biffenschaft bes Berborgnen und Auslegung ber Traume, Die Runft ber Charaftere, Die Ausschnung mit ben Gottern, Die Befriedigung ber Verftorbnen, Rachrichten von ihnen - turg, bas gange bunkte Reich ber Fragen und Aufschluffe, über die ber Mensch so gern beruhigt sein mochte, ift in ben Sanden ihrer Briefter, fo baß bei vielen Bolkerschaften ber gemeinschaftliche Gottesbienst und feine Fefte beinah bas Einzige ift, bas bie unabhängigen Fami-Die Geschichte ber lien jum Schatten eines Gangen verbindet. Cultur wird zeigen, daß biefes bei ben gebilbetften Bolfern nicht anders gewesen. Aegypter und alle Morgenlander bis zum Rande ber oftlichen Welt hinauf, in Europa alle gebilbete Rationen bes Alterthums, Etruster, Griechen und Romer empfingen bie Bifsenschaften aus bem Schoos und unter bem Schleier religioser Traditionen: fo ward ihnen Boefie und Runft, Dlufit und Schrift, Geschichte und Arzneifunft, Naturlehre und Metaphysif, Aftronomie und Zeitrechnung, felbft bie Sitten - und Staatslehre gegeben. Die alteften Weisen thaten nichts, als bas, was ihnen als Came gegeben war, sondern und zu eignen Gewächsen erzichen; welche Entwidlung fobann mit ben Jahrhunderten fortging. Aug wir Rordlander haben unfre Wiffenschaften in feinem, als bem Gewande der Religion erhalten, und so kann man fuhn mit der Ge= schichte aller Bolfer fagen: "ber religiofen Trabition in Schrift und Sprache ift die Erbe ihre Camenforner aller hobern Cultur fculbig."

Iweitens. Die Natur der Sache selbst bestätigt diese hisstorische Behauptung: denn was war's, was den Menschen über die Thiere erhob und auch in der rohesten Ausartung ihn verbins derte, nicht ganz zu ihnen heradzussinken? Man sagt: Vernunft und Sprache. So wie er aber zur Vernunft nicht ohne Sprache komsmen konnte: so konnte er zu beiden nicht anders, als durch die Besmerkung des Einen im Vielen, mithin durch die Vorstellung des Unsichtbaren im Sichtbaren, durch die Verknüpfung der Ursache mit der Wirkung gelangen. Eine Art religiösen Gefühls unsichtsbarer wirkender Kräste im ganzen Shaos der Wesen, das ihn umsgad, mußte also seher vorausgehen und zum Grunde liegen. Dies ist das Gesühl der Wilden von den Krästen der Ratur, auch wenn

fie feinen ausgebrudten Begriff von Gott haben; ein lebhaftes und wirksames Gefühl, wie felbft ihre Abgottereien und ihr Aberglaube Bei allen Verftanbesbegriffen blos fichtbarer Dinge hanbelt ber Mensch bem Thier ahnlich; zur erstett Stufe ber hoheren Bernunft mußte ihn die Borftellung bes Unfichtbaren im Cichtbaren, einer Kraft in ber Wirtung heben. Diese Borftellung ift auch beinah bas Einzige, was robe Rationen von transscendenter Bernunft besiten und andere Boller nur in mehrere Borte entwidelt haben. Mit ber Fortbauer ber Seele nach bem Tobe mar's ein Gleiches. Wie ber Menfch auch ju ihrem Begriff getommen fein moge; fo ift biefer Begriff, als allgemeiner Bolkoglaube auf ber Erbe, bas Einzige, bas ben Menschen im Tobe vom Thier Reine wilbe Ration fann fich die Unfterblichfeit einer Menschenseele philosophisch erweisen, so wenig es vielleicht ein Philosoph thun fann: benn auch biefer vermag nur ben Glauben an fie, ber im menschlichen Sergen liegt, burch Vernunftgrunde ju bestårten; allgemein aber ift biefer Glaube auf ber Erbe. Auch ber Kamtschadale hat ihn, wenn er seinen Tobten ben Thieren hinlegt; auch ber Neuhollander hat ihn, wenn er ben Leichnam in's Meer fentet. Reine Ration verscharrt Die Ihren, wie man ein Thier verscharrt; jeder Wilbe geht sterbend in's Reich ber Bater, in's Land ber Geelen. Religiose Tradition hieruber, und bas innige Gefühl eines Daseins, bas eigentlich von keiner Bernichtung weiß, geht alfv vor ber entwidelnben Bernunft vorans; fonft wurde biefe auf ben Begriff ber Unfterblichfeit fcwerlich gefommen sein ober ihn sehr fraftlos abstrahirt haben. ber allgemeine Menschenglaube an die Fortbauer unfres Daseins bie Pyramibe ber Religion auf allen Grabern ber Bolter.

Endlich die göttlichen Gesetze und Regeln der Humanität, die sich, wenn auch nur in Resten, bei dem wildesten Bolf äußern, sollten sie nach Jahrtausenden einen von der Bermunft ersonnen sein, und diesem wandelbaren Gebilde der menschlichen Abstraction ihre Grundseste zu danken haben? Ich kann's, selbst der Geschichte nach, nicht glauben. Wären die Menschen wie Thiere auf die Erde gestreut, sich die innere Gestalt der Humanität erst selbst zu ersuden: so müsten wir noch Nationen ohne Sprache, ohne Bernunst, ohne Religion und Sitten kennen: denn wie der Mensch

gewesen ift, ift er noch auf ber Erbe. Run fagt uns aber keine Geschichte, keine Erfahrung, daß irgendwo menschliche Drang-Dutange leben; und bie Dahrchen, bie ber fpate Diobor ober ber noch spätere Blinius von den unempfindlichen und andern unmenschlichen Menschen erzählen, zeigen fich entweber selbst in ihrem fabelhaften Grunde ober verbienen wenigstens auf bas Zeugniß die fer Schriftfteller noch feinen Glauben. So find auch gewiß bie Cagen übertrieben, bie bie Dichter, um bas Berbienft ihrer Dr= pheus und Radmus zu erheben, von den rohen Bolfern ber Bor-welt geben: denn schon bie Zeit, in der biese Dichter lebten, und ber 3wed ihrer Beschreibung schließt fie von ber Bahl historischer Wilber als der Reusees ober ber Feuerlander ift Beugen aus. auch, nach ber Analogie bes Klima zu rechnen, fein europäisches, geschweige ein griechisches Bolk gewesen; und jene inhumanen Rationen haben Humanitat, Bernunft und Sprache. Rein Menfchenfreffer frift feine Bruber und Rinber; ber unmenschliche Bebrauch ift ihnen ein grausames Kriegerecht zur Erhaltung ber Tapferfeit und jum wechselseitigen Schreden ber Feinde. Er ift also nichts mehr und minber als bas Werk einer groben politischen Bernunft, die bei jenen Rationen die Humanität in Abstätt diefer wenigen Opfer bes Baterlandes fo bezwang, wie wir Europåer fie in Absicht anderer Dinge noch jest bezwungen haben. Gegen Frembe schämten fie fich ihrer grausamen Sandlung, wie wir Europäer uns boch ber Menschenschlachten nicht schämen; ja gegen jeben Kriegogefangenen, ben bies traurige Loos nicht trifft, beweisen fie fich bruberlich und ebel. Alle biese Buge also, auch wenn ber Hottentott fein lebenbiges Rind vergrabt und ber Esfimo seinem alten Bater bas Alter verkurzt, find Folgen ber traurigen Roth, die indeß nie bas ursprüngliche Gefühl der Humanis Biel sonderbarere Grauel hat unter uns die mißgeleitete Bernunft ober bie ausgelagne lleppigkeit erzeugt, Ausschweifungen, an welche bie Bolygamie ber Reger schwerlich reicht. Wie nun beswegen unter uns niemand laugnen wird, daß auch in die Bruft bes Codomiten, bes Unterbruders, bes Meuchels morbers bas Gebilbe ber Humanitat gegraben fet, ob er's gleich burch Leibenschaften und freche Gewohnheit fast untenntlich machte: so vergonne man mir, nach allem, was ich über bie Nationen ber

Erbe gelesen und gepruft habe, biefe innere Anlage gur Sumanitåt so allgemein als die menschliche Ratur, ja eigentlich für diese Sie ift alter, ale die speculative Ber-Ratur felbft angunehmen. nunft, die burch Bemerkung und Sprache fich erft bem Menschen angebildet hat, ja bie in praktischen Fallen fein Richtmaaß in fich batte, wenn fie es nicht von jenem bunflen Gebilbe in uns borgte. Sind alle Bflichten des Menschen nur Conventionen, die er als Mittel ber Gludjeligfeit fich felbft aussann und burch Erfahrung feftstellte: fo boren fie Augenblicks auf, meine Bflichten au fein, wenn ich mich von ihrem 3wed, ber Gludfeligfeit, lossage. Der Syllogismus ber Vernunft ift nun vollendet. Aber wie kamen fie benn in die Bruft beffen, ber nie uber Gludfeligfeit und die Mittel dazu speculirend bachte? wie kamen Bflichten ber Ehe, ber Bater - und Kindesliebe, ber Familie und ber Gesellschaft in ben Beift eines Menschen, ebe er Erfahrungen bes Guten und Bofen über jede berselben gesammelt hatte, und also auf tausendfache Art querft ein Unmensch hatte sein muffen , ehe er ein Mensch ward. Rein, gutige Gottheit, bem morberischen Ungefahr überließest bu bein Geschöpf nicht. Den Thieren gabft bu Inftinkt, bem Menichen grubest bu bein Bilb, Religion und humanitat in bie Ceele: ber Umriß ber Bilbfaule liegt im bunkeln tiefen Marmor ba; nur er kann fich nicht felbst aushauen, ausbilben. Tradition und Lehre, Bernunft und Erfahrung follten bies thun, und bu ließest es ihm an Mitteln bagu nicht fehlen. Die Regel ber Gerechtigkeit, Die Grundfage bes Rechts ber Gefellichaft, felbft bie Monogamie, als bie bem Menschen naturlichste Ebe und Liebe, Die Bartlichkeit gegen Rinder, bie Vietat gegen Wohlthater und Freunde, felbst die Empfindung bes machtigften, wohlthatigften Wefens find Buge biefes Bilbes, bie hie und ba balb unterbrudt, balb ausgebilbet finb, allenthalben aber noch bie Uranlage bes Menschen felbst zeigen, ber er sich, sobald er sie wahrnimmt, auch nicht entsagen barf. Reich dieser Anlagen und ihrer Ausbildung ift die eigentliche Stadt Gottes auf ber Erbe, in welcher alle Menschen Burger find, nur nach fehr verschiebnen Rlaffen und Stufen. Gludlich ift, wer zur Ausbreitung biefes Reichs ber mahren innern Menschenschöpfung beitragen tann : er beneibet feinem Erfinder feine Wiffenschaft und teinem Ronige feine Rrone.

Wer aber ist's nun, ber und sage: "wo und wie diese aufwedende Tradition der Humanität und Religion auf der Erde entstand, und sich mit so manchen Verwandlungen dis an den Rand
der Welt fortbreitete, wo sie sich in den dunkelsten Resten verliert?
Wer lehrte den Menschen Sprache, wie noch jetzt jedes Kind dieselbe
von andern lernet und niemand sich seine Vermunst erfindet? Welchediwaren die ersten Symbole, die der Mensch faste, so daß eben im
Schleier der Kosmogenie und religiöser Sagen die ersten Keime der
Cultur unter die Völker kamen? Wo hangt der erste Ring der Kette
unsres Geschlechts und seiner geistig moralischen Bildung?" Lasset
und sehen, was und darüber die Naturgeschichte der Erde sammt
der altesten Tradition sage.

## Behntes Buch.

#### I.

# Unfre Erbe ift für ihre lebendige Schöpfung eine eigengebildete Erbe.

Da der Ursprung der Menschengeschichte- dem Philosophen sehr im Dunteln ift, und ichon in ihren alteften Zeiten Sonderbarfeiten erschienen, die Der und Jener mit feinem System nicht zu fugen wußte: so ist man auf ben verzweifelnden Weg gerathen, ben Knoten gu zerschneiben, und nicht nur die Erbe als eine Trummer voriger Bewohner, fondern auch bas Menschengeschlecht als einen überbliebenen, entfommenen Reft anzusehen, ber, nachbem ber Planet in einem anbern Buftanbe, wie man fagt, feinen jungften Tag erlebt hatte, etwa auf Bergen ober in Sohlen fich biefem allgemeinen Gericht entzogen habe. Ceine Menschenvernunft, Runft und Trabition fei ein geretteter Raub ber untergegangenen Borwelt a); baber er theils ichon vom Anfange ber einen Glanz zeige, ber fich auf Erfahrungen vieler Jahrtausenbe grunde, theils auch nie in's Licht gefett werben tonne, weil burch biefe überbliebene Denfchen, wie burd einen Ifthmus, fich bie Cultur zweier Belten verwirre Ift biefe Meinung mahr: fo giebt es allerdings teine reine Philosophie ber Menschengeschichte : benn unfer Geschlecht felbft und alle feine Runfte maren nur ausgeworfene Schladen einer vorigen Weltverwüftung. Laffet und sehen, was biese Sypothese,

a) S. insonderheit ben icarffinnigen Berfuch über ben Ursprung ber Erten ninis ber Bahrheit und ber Bissenschaften. Berlin 1781. Die Spoothese, daß unser Erball ans ben Trummern einer andern Belf gebildet sei, ift mehreren Naturforschern aus sehr verschiednen Grunden gemein.

bie aus der Erde felbst, so wie aus ihrer Menschengeschichte, ein unentwirrbares Chaos macht, für Grund habe?

In ber Urbilbung unfrer Welt hat fie, wie mich bunft, feinen: benn bie ersten scheinbaren Verwüstungen und Revolutionen berfelben fegen feine verlebte Menschengeschichte voraus, sondern gehoren au bem schaffenden Rreise selbft, burch welchen unfre Erbe erft bewohnbar worben b). Der alte Granit, ber innere Kern unfres Planeten, zeigt, fo weit wir ihn fennen, feine Spur von untergegangenen organischen Wefen; weber bag er solche in fich enthielte, noch daß seine Bestandtheile biefelben voraussetten. Wahrscheinlich ragte er in feinen bochften Spiten über bie Baffer ber Schopfuna empor, ba fich auf bemselben teine Spur einer Meerwirfung findet; auf biefen nadten Sohen aber tonnte ein menschliches Geschopf fo wenig athmen, als fich nahren. Die Luft, bie biesen Klumpen umgab, war von Wasser und Feuer noch nicht gesondert: beschwän= gert mit ben mancherlei Materien, bie fich erft in vielfaltigen Ber-, bindungen und Perioden an die Grundlage der Erde setten und ihr allgemad Form gaben, konnte fie bem feinften Erdgefcopf feinen Lebensathem so wenig erhalten, als geben. Wo also zuerft lebenbiges Gebilde entstand, war im Wasser; und es entstand mit ber Gewalt einer schaffenben Urfraft, die noch nirgend anders wirken fonnte, und fich also zuerft in ber unendlichen Menge von Schalens thieren, bem Einzigen, was in biefem ichwangern Meer leben fonnte, Bei fortgehender Ausbildung ber Erbe fanden fie häufig ihren Untergang, und ihre zerftorten Theile wurden bie Grundlage zu feinern Organisationen. Je mehr ber Urfels vom Waffer befreit und mit Absahen beffelben, d. i. ber mit ihm verbund= nen Elemente und Organisationen befruchtet wurde: besto mehr eilte bie Pflanzenschöpfung ber Schöpfung bes Waffers nach, und auf jebem entblogten Erbftrich vegetirte, was baselbft vegetiren fonnte. Aber auch im Treibhaufe biefes Reichs tonnte noch fein Erbenthier Auf Erdhöhen, auf benen jest lapplandische Rrauter machfen, findet man versteinerte Gewächse bes heißesten Erbftrichs: ein

b) Die facta zu ben folgenden Behauptungen find in vielen Buchern ber neuern Erbfunde zerstreut, auch zum Theil aus Buffon u. a. so befannt, daß ich mich Sat fur Sat mit Citationen nicht ziere.

offenbares Zeugniß, daß ber Dunft auf ihnen bamals bies Klima Geläutert indeffen mußte diese Dunftluft schon in gehabt habe. großem Grad sein, ba sich so viele Massen aus ihr niedergesenkt hatten und die garte Pflange vom Licht lebet; daß aber bei diesen Pflanzenabbruden fich noch irgend Erbenthiere, geschweige benn Menidengebeine finden, zeigt wahrscheinlich, baß folche auf der Erbe bamals noch nicht vorhanden gewesen, weil weder zu ihrem Gebilbe ber Stoff noch zu ihrem Unterhalt Rahrung bereitet war. Co geht es burdy mandjerlei Revolutionen fort, bis endlich in fehr obern Leim - ober Canbichichten erft bie Elephanten - und Rashorner-Gerippe erscheinen : benn, was man in tiefern Versteinerungen fur Menschengebilde gehalten, ift alles zweifelhaft und von genauern Raturforschern fur Gerippe von Seethieren ertlart worben. Auch auf ber Erbe fing bie Natur mit Bildungen bes warmften Rlima und, wie es scheint, ber ungeheuersten Maffen an, eben wie fie im Meer mit gepanzerten Schaalthieren und großen Ammonshors nern anfing; wenigstens haben fich bei ben fo zahlreichen Gerippen. ber Elephanten, die fpat zusammengeschwemmt find und fich hie und ba bis auf die Haut erhalten haben, zwar Schlangen, Seethiere und bergl., nie aber Menschenkörper gefunden. Ja, wenn fie auch gefunden waren, find fie ohnstreitig von einem fehr neuern Datum gegen bie alten Bebirge, in benen nichts von biefer Art Lebenbigen So spricht bas altefte Buch ber Erbe mit seinen Thon, Schiefer-, Marmor-, Ralf- und Canbblattern; und was fprache es hiemit fur eine Umschaffung ber Erbe, Die ein Menschengeschlecht überlebt hatte, beffen Refte wir waren ? Bielmehr ift alles, was fie rebet, bafur, bag unfre Erbe aus ihrem Chaos von Materien und Rraften unter ber belebenben Barme bes ichaffenben Geiftes fich zu einem eignen und ursprunglichen Gangen burch eine Reihe gubereis tender Revolutionen gebildet habe, bis auch zulest die Krone ihrer Schopfung, bas feine und garte Menschengeschopf, erscheinen konnte. Die Systeme alfo, bie von gehnfacher Beranberung ber Beltgegenben und Pole, von hunbertfaltiger Umfturgung eines bewohnten und cultivirten Bobens, von Bertreibung ber Menschen aus Gegend in Gegend, ober von ihren Grabmalern unter Felsen und Meeren reben und in ber gangen alteften Geschichte nur Graus und Entseben schilbern, fie find, trop aller unläugbaren Revolutionen ber Erbe,

bem Bau berselben entgegen ober von ihm wenigstens unbegrundet. Die Riffe und Gange im alten Gestein oder seine zusammengefallenen Wände sagen nichts von einer vor unsrer Erde bewohnten Erde; ja wenn auch die alte Masse durch ein solches Schicksal zusammengeschmolzen ware, so blieb gewiß kein lebendiger Rest der Urwelt für uns übrig. Die Erde sowohl, als die Geschichte ihrer Lebendigen, wie sie jeht ist, bleibt also für den Forscher ein reines ganzes Problem zur Auslösung. Einem solchen treten wir naher und fragen:

### . П.

## Wo war die Vildungsstätte und der älteste Wohnsit der Menschen?

Daß er an teinem fpåt entstandenen Erbrande gewesen sein kann, bedarf keines Erweises, und so treten wir sogleich auf bie Soben ber ewigen Urgebirge und ber an fie allmalig gelagerten Lanber. Entstanden überall Menschen, wie überall Schaalenthiere entstanden? gebar bas Mondgebirge ben Neger, wie etwa bie Andes ben Amerifaner, ber Ural ben Affaten, Die europäischen Alpen ben Europäer gebaren? und hat jebes Hauptgebirge ber Welt etwa feinen eignen Strich ber Menschheit? Warum, ba jeber Welttheil seine eigne Thierarten hat, die anderswo nicht leben können und also auf und zu ihm geboren fein muffen, follte er nicht auch feine eigne Menschengattung haben? und waren bie verschiednen Rationalbildungen, Sitten und Charaftere, insonderheit die so verschiedne Sprachen ber Bolfer nicht bavon Erweise? Jebermann meiner Leser weiß, wie blendend biese Grunde von mehreren gelehrten und scharffinnigen Gefchichtforschern ausgeführt find, fo baß man's zulest als bie gezwungenfte Sypothese ansah, daß die Natur zwar überall Affen und Baren, aber nicht Menfchen habe erfchaffen fonnen, und alfo bem Lauf ihrer andern Wirfungen gang guwiber, eben ihr garteftes Geschlecht, wenn fie es nur in Ginem Baar hervorbrachte, burch biese ihr fremde Sparsamteit tausenbfacher Gefahr blosftellte. "Schauet noch jest, sagt man, die vielfamige Ratur an, wie fie verschwendet! wie sie nicht nur Pflanzen und Gewächse, sondern auch

Thiere und Menschen in ungezählten Keimen bem Untergange in ben Schoos wirft! Und eben auf dem Punkt, da das menschliche Geschlecht zu gründen war: da sollte die gebärende, die in ihrer jungfräulichen Jugend an Samen aller Wesen und Gestalten so reiche Mutter, die, wie der Bau der Erde zeigt, Millionen lebensbiger Geschöpfe in Einer Revolution aufopfern konnte, um neue Geschlechter zu erzeugen; sie sollte damals an niedern Wesen sich erschöpft und ihr wildes Labyrinth voll Leben mit zwei schwachen Menschen vollendet haben?" Lasset und sehen, wiesern auch diese glänzendsscheindare Hypothese dem Gange der Cultur und Geschichte unsres Geschlechts entsprechen, oder auch seiner Vildung, seinem Character und Verhältniß zu den andern Lebendigen der Erde bestes hen möge.

Buerft ift's offenbar ber Ratur entgegen, baf fie alles Lebenbige in gleicher Anzahl ober auf einmal belebt habe: ber Bau ber Erbe und bie innere Beschaffenheit ber Geschopfe felbft macht bies Elephanten und Würmer, Lowen und Infusionsthiere find nicht in gleicher Bahl ba; fie konnten auch uranfangs ihrem Befen nach weber in gleichem Verhaltniß, noch auf einmal erschaffen Millionen Mufchelgeschöpfe mußten untergeben, ebe auf unferm Erbenfels Bartenbeete ju feinerm Leben wurden : eine Welt von Bflanzen geht jahrlich unter, bamit fie hoheren Wefen bas Leben Wenn man alfo auch von ben Endursachen ber Schopfung gang abstrahiret: fo lag es ichon im Stoff ber-Natur felbft, baß fie aus Vielem ein Eins machen und burch bas freisende Rab ber Schopfung Bahlloses gerftoren mußte, bamit fie ein Minberes, aber Co fuhr fie von unten hinauf, und indem fie Ebleres belebte. allenthalben genug bes Samens nachließ, Beschlechter, die fie bauern laffen wollte, zu erhalten, bahnte fie fich ben Weg zu auserlesenern feinern, hoberen Geschlechtern. Gollte ber Mensch bie Rrone ber Schopfung fein: fo kounte er mit bem Fifch ober bem Deerfchleim nicht Gine Maffe, Ginen Tag ber Geburt, Ginen Ort und Aufent-Sein Blut follte tein Baffer werben; bie Lebenshalt haben. warme ber Ratur mußte also so weit hinaufgelautert, so fein effentiirt fein, baß fie Menschenblut rothete. Alle feine Gefaße und Fibern, fein Knochengebaube felbft follte von bem feinften Thon gebildet werden, und ba die Allmächtige nie ohne zweite Urfachen

handelt: so mußte fie sich bagu ben Stoff in die Sand gearbeitet Selbst bie grobere Thierschopfung war sie burchgangen: wie und wenn jedes entftehen konnte, entftand es: burch alle Bforten brangen bie Rrafte und arbeiteten fich jum Leben. Das Ammons= horn war eher da, als der Fisch; die Pflanze ging dem Thier voran, bas ohne sie auch nicht leben konnte; ber Krokobill und Raiman schlich eher baher, als ber weise Elephant Rrauter las und seinen Ruffel schwenkte. Die fleischfreffenden Thiere setten eine zahlreiche, schon sehr vermehrte Familie berer voraus, von benen fie fich nahren follten; sie konnten also auch mit biesen nicht auf einmal und in gleicher Anzahl ba fein. Der Mensch also, wenn er ber Bewohner ber Erbe und ein Gebieter ber Schopfung fein follte, mußte fein Reid, und Wohnhaus fertig finden; nothwendig mußte er also auch spåt und in geringerer Anzahl erscheinen, als die, so er beherrschen Batte die Ratur aus bem Stoff ihrer Wertfiatte auf Erben etwas Soheres, Reineres und Schoneres als ber Menich ift, bervorbringen konnen, warum sollte fie es nicht gethan haben? Und baß sie es nicht gethan hat, zeigt, baß fie mit bem Menschen bie Werkstätte schloß, und ihre Gebilbe, die fie im Boben bes Meeres mit dem reichsten lleberfluß angefangen hatte, jest in der erlesensten Sparfamteit vollführte. "Gott ichuf ben Menichen, fagt bie altefte schriftliche Trabition ber Bolker, in seinem Gebilde: ein Gleichniß Gottes fouf er in ihm, Ginen Mann und Gin Beib; nach bem Ungahligen, bas er geschaffen hatte, bie kleinste Bahl: ba ruhete er und schuf nicht fürder." Die lebendige Byramibe war hier bei ihrem Gipfel vollenbet.

Wo konnte dieser Gipfel nun statt sinden? wo erzeigte sich die Perle der vollendeten Erde? Nothwendig im Mittelpunkt der regsten organischen Krafte, wo, wenn ich so sagen darf, die Schöpfung am weitesten gedieben, am langsten und seinsten ausgearbeitet war! und wo war dieses, als etwa in Asien, wie schon der Bau der Erde muthmaßlich saget. In Asien namlich hatte unste Kugel jene große und weite Höhe, die, nie vom Wasser bedeckt, ihren Felsenrücken in die Lange und Breite vielarmig hinzog. Hier also war die meiste Anziehung wirkender Krafte, hier ried und kreisete sich der elektrische Strom, hier setzen sich die Materien des fruchtreichen Chaos in größester Külle nieder. 11m diese Gebirge entstand der größeste

Belttheil, wie seine Gestalt zeiget: auf und an biesen Gebirgen lebt bie großeste Menge aller Arten lebendiger Thierschöpfung, die mahrscheinlich hier schon ftreiften und ihres Daseins fich freuten, als anbre Erbftreden noch unter bem Waffer lagen und faum mit Balbern ober mit nachten Bergipipen emporblichten. Der Berg, ben Linneus c) fich als bas Gebirge ber Schopfung gebacht hat, ift in ber Natur; nur nicht als Berg, sonbern als ein weites Amphitheater, ein Stirn von Gebirgen, die ihre Arme in mancherlei Klimate ver-"3d muß anmerten, fagt Pallas d), bag alle Thiere, bie in ben Rord = und Gublanbern gabm geworben find, fich in bem gemäßigten Klima ber Mitte Afiens wilb finben (ben Dromebar ausgenommen, beffen beide Arten nicht wohl außerhalb Afrika fortkommen und fich schwer an bas Klima von Afien gewöhnen). Stammort ber wilben Daffen, bes Buffels, ber Mufflon, von weldem unfre Schaafe tommen, bes Bezoarthiers und bes Steinbods, aus beren Bermischung bie fo fruchtbare Race unfrer gahmen Biegen entstanden ift, finden fich in den gebirgigen Retten, die das mittlere Afien und einen Theil von Europa einnehmen. Das Rennthier ift auf ben hohen Bergen, die Siberien begrenzen und sein oftliches Ende bebeden, häufig, und bient baselbst als Laft = und Zugvieh. Auch findet es sich auf der uralischen Rette, und hat von da aus die norbischen ganber besett. Das Rameel mit zwei Budeln findet fich wild in ben großen Buften zwischen Tibet und China. Schwein halt fich in ben Balbern und Moraften bes ganzen gemäs Bigten Aftens auf. Die wilbe Rage, von ber unfre haustage abstammt, ift bekannt genug. Endlich stammt die Hauptrace unfrer haushunde zuverläffig vom Schafel her; ob ich dieselbe gleich nicht für gang unverfalfcht halte, fondern glaube, baf fie fich vor undentlicher Zeit mit bem gemeinen Bolf, bem Fuchs und selbst mit ber hyane vermischt habe, welches die ungemeine Verschiedenheit ber Gestalt und Große ber Hunde verursacht hat u. f." Go Pallas. Und wem ift ber Reichthum Aftens, insonderheit seiner mittagigen

c) Linnaei amoenit. academ. Vol. II. p. 439. Oratio de terra habitabili. Die Rebe ift haufig überseht worben.

d) Bemerkungen über bie Berge, in ben Beitragen jur phyfitalifden Erbbefdreibung (Bb. 3. S. 250) und fonft überfest.

Länder, an Naturprodukten unbekannt? Es ift, als ob um diese erhabenste Höhe der Welt sich nicht nur das breiteste, sondern auch das reichste Land gesetht habe, das vom Ansange her die meiste organische Wärme in sich gezogen. Die weisesten Elephanten, die klügsten Affen, die lebhaftesten Thiere nährt Asien; ja vielleicht hat es, seines Versalls ungeachtet, der genetischen Anlage nach, die geistereichsten und erhabensten Menschen.

Wie aber die andern Welttheile? Daß Europa sowohl an Menschen als Thieren meistens aus Asien besetzt fei, und mahrscheinlich einem großen Theil nach noch mit Wasser ober mit Wald und Moraften bebedt gewesen, als bas hohere Afien ichon cultivirt war, ift sogar aus ber Geschichte erweislich. Das innere Afrifa kennen wir zwar noch wenig: Die Hohe und Gestalt seines mittleren Bergrudens insonderheit ift und gang fremde; indeffen wird aus mehrern Grunden mahrscheinlich, bag biefer wasserarme und große Streden hincin niedrige Welttheil mit feinem Erdruden ichwerlich an die Sohe und Breite Affens reiche. Auch er ift also vielleicht långer bedeckt gewesen, und obwohl ber warme Erdgurtel sowohl ber Pflanzen = ale Thierschopfung baselbft ein eignes fraftiges Deprage nicht versagte: fo scheint es boch, baß Afrika und Europa nur wie Kinder find, an ben Schoos ber Mutter, Aften, gelehnet. Die meiften Thiere haben diese brei Welttheile gemein und find im Gangen nur Gin Welttheil.

Amerika endlich; sowohl der Strich seiner steilen, undewohnbars hohen Gebirge, als deren noch tobende Bulkane, und ihnen zu Füßen das niedrige, in großen Streden meerstache Land, sammt der lebendigen Schöpfung besselben, die sich vorzüglich in der Begetation, den Amphibien, Insesten, Bögeln, und dagegen in weniger Gattung volldommener und so lebhaster Landthiere freuet, als in denen sich die alte Welt sühlet; alle diese Gründe, zu denen die junge und rohe Bersassung seiner gesammten Bolkerschaften mitgehöret, machen diesen Weltheil schwerlich als den altest bewohnten kennbar. Bielsmehr ist er, gegen die andre Erdhälste betrachtet, dem Natursorscher ein reiches Problem der Berschiedenheit zweier entgegengesetzten Hemisphäre. Schwerlich also dürste auch das schöne Thal Quito der Geburtsort eines ursprünglichen Reuschenpaares gewesen sein,

so gern ich ihm und ben Mondgebirgen Afrifa's die Ehre gonne, und niemanden widersprechen mag, ber hiezu Beweisthumer fande.

Aber genug ber bloßen Muthmaßungen, bie ich nicht bagu gemißbraucht wunsche, bag man bem Allmachtigen bie Rraft und ben Stoff, Menichen wo er will ju ichaffen, abiprache. Stimme, bie allenthalben Meer und Land mit eignen Bewohnern bepflanzte, konnte auch jedem Welttheil feine eingebornen Beherricher geben, wenn fie es fur gut fand. Ließe fich nicht aber in bem bisher entwidelten Charafter ber Menschheit bie Urfache finden, warum fie es nicht beliebte ? Wir faben, daß die Vermunft und humanitat ber Menschen von Erziehung, Sprache und Trabition abhange, und baß unser Geschlecht hierin vollig vom Thier unterschieden sei, bas Ist dies; so feinen unfehlbaren Inftinkt auf Die Welt mitbringt. fonnte icon feinem specifischen Charatter nach ber Mensch nicht Thieren gleich überall in die wilde Bufte geworfen werden. Baum, ber allenthalben nur funftlich fortfommen konnte, follte vielmehr aus Einer Wurzel an einem Orte wachsen, wo er am besten gebeihen, wo ber, ber ihn gepflanzt hatte, ihn felbst warten konnte. Das Menschengeschlecht, bas zur Humanitat bestimmt war, sollte von feinem Urfprunge an ein Brubergeschlecht aus Ginem Blut, am Leitbande Einer bilbenden Tradition werden, und so entstand bas Gange, wie noch jest jede Familie entspringt, Zweige von Einem Stamm, Sproffen aus Ginem urfprunglichen Garten. Dich buntt, jebem, ber bas Charafteriftische unfrer Ratur, die Beschaffenheit und Art unfrer Bernunft, die Beife, wie wir ju Begriffen fommen und bie humanitat in uns bilben, erwagt, ihm muffe biefer auszeichnenbe Plan Gottes über unser Geschlecht, ber uns auch bem Ursprunge nach vom Thier unterscheibet, als ber angemeffenfte, schönfte und wurdigfte erscheinen. Mit biefem Entwurf wurden wir Lieblinge ber Natur, die sie als Früchte ihres reifsten Fleißes, ober wenn man will, als Cohne ihres hohen Alters auf ber Stelle hervorbrachte, bie fich am beften fur biese garten Spatlinge geziemte. Hier erzog fie folde mit mutterlicher Sand, und hatte um fie gelegt, was vom erften Anfange an Die Bilbung ihres funftlichen Menschen Charatters erleichtern konnte. Go wie nur Eine Menschenvernunft auf ber Erbe möglich war, und bie Natur baber auch nur Gine Gattung Bernunftfahiger hervorbrachte: fo ließ fie biefe Bernunftfahigen

auch in Einer Schule ber Sprache und Tradition erzogen werden, und übernahm selbst diese Erziehung durch eine Folge von Generationen aus Einem Ursprung.

### Ш.

Der Sang ber Cultur und Geschichte giebt historrische Beweise, daß das Menschengeschlecht in Assen entstanden sei.

Alle Bölker Europens, woher sind sie? Aus Asien. Bon den meisten wissen wir's gewiß: wir kennen den Ursprung der Lappen, der Finnen, der Germanier und Gothen, der Gallier, Slaven, Celten, Eindern u. f. Theils aus ihren Sprachen oder Sprachersten, theils aus Nachrichten ihrer alten Sie können wir sie ziemslich weit an's schwarze Meer oder in die Tatarei verfolgen, wo zum Theil noch ihre Sprachreste leben. Bon der Abkunst andrer Bölker wissen wir weniger, weil wir die älteste Geschichte derselben weniger kennen: denn blos die Unkunde voriger Zeiten macht Autochthonen. Ein seltnes Berdienst um die Menschheit wäre es, wenn der sprachgelehrteste Geschichtsorscher der alten und neuen Bölker, Büttner, und die Schäpe seiner zusammenhaltenden Belesenheit austhäte, und wie er's thun könnte, eine Neihe von Bölkern ihren ihnen selbst unbekannten Stammbaum gäbe 6).

Die Abkunft ber Afrikaner und Amerikaner ist und freilich dunkler; so weit wir aber den odern Rand des erstgenannten Weltstheils kennen und die ältesten Traditionen über ihn zusammenhalten, ist es askatisch. Weiter hinad mussen wir und begnügen, in der Regergestalt und Farbe wenigstens nichts Widersprechendes gegen diese Abkunft, vielmehr ein fortgehendes Gemälde klimatischer Nationalbildungen zu sinden, wie das sechste Buch dieser Schrift zu zeigen versucht hat. Ein gleiches ist's mit dem späterbevölkerten Amerika, dessen Bepstanzung aus dem östlichen Asten schon der einsstrunge Andlick der Bölker wahrscheinlich machte.

e) Diefer gelehrte Mann arbeitet mit einem vielumfassenben Plan an

einem abulicben Berte.

Mehr als die Bilbungen aber sagen uns die Sprachen ber Bolfer: und wo auf ber gangen Erbe giebt es bie altestrultivirten Sprachen? In Afien. Wollt ihr bas Wunderding feben, bag Boller tausende von Meilen bin in die Lange und Breite lauter einsplbige Sprachen reben: sehet nach Aften. Die Strede jenseit bes Banges, Tibet und Sina, Begu, Ava, Arrafan und Brema, Tonquin, Laos, Roschin-Sina, Rambobscha und Siam sprechen lauter unbiegfam = einsplbige Worte. Wahrscheinlich hat die fruhe Regel ihrer Sprach - Cultur und Schrift fie babei erhalten: benn in biefer Ede Afiens find die altesten Einrichtungen beinahe in Allem unverandert Wollet ihr Sprachen, beren großer, fast überfließender geblieben. Reichthum auf fehr wenige Wurzeln zusammengeht, fo daß fie mit einer sonderbaren Regelmäßigfeit und bem fast findischen Kunstwert, burch eine fleine Beranderung bes Stammworts einen neuen Begriff au fagen, Mannichfaltigkeit und Armuth verbinden: fo sehet den Umfang Subaftens von Indien bis nach Sprien, Arabien und Aethiopien hin. Die bengalische Sprache hat 700 Burgeln, gleiche fam die Elemente ber Bernunft, aus benen fie Beitworter, Rennworter und alle andre Redetheile bilbet. Die ebraische und die ihr verwandten Sprachen, fo gang andrer Art fie find, erregen Erftaunen, wenn man ihren Bau felbft noch in ben alteften Schriften Alle ihre Worte gehen an Wurzeln von brei Buchstaben zusammen, die Anfangs vielleicht auch einsplbig waren, nachher aber, wahrscheinlich durch das ihnen eigne Buchstabenalphabet fruhzeitig in diese Form gebracht wurden, und in ihr vermittelft sehr einfacher Bufate und Biegungen bie gange Sprache bauten. Gin unermeßlicher Reichthum von Begriffen geht 3. B. in ber fortgebilbeten aras bischen Sprache an wenige Wurzeln zusammen, so baß bas Flidwert ber meiften europäischen Sprachen mit ihren unnüten Sulfeworten und langweiligen Flerionen fich nie mehr verrath, als wenn man fie mit ben Sprachen Afiens vergleicht. Daber fallen biefe auch, je alter sie find, bem Europaer ju lernen fdwer: benn er muß ben nuplosen Reichthum seiner Zunge aufgeben, und fommt in ihnen wie zu einer fein - burchdachten, leise - geregelten Sieroglyphit ber unfichtbaren Gebantensprache.

Das gewiffeste Beiden ber Cultur einer Sprache ift ihre Schrift: je alter, funftlicher, burchbachter biese war, besto mehr warb anch

bie Sprache gebilbet. Run fann, wenn man nicht etwa bie Schthen ausnahme, die auch ein affatisches Bolk waren, keine europaische Ration fich eines selbsterfundenen Alphabets ruhmen : fie fteben hierin als Barbaren ben Regern und Amerikanern gur Seite. Afien allein hatte Schrift, und gwar icon in ben alteften Beiten. erfte gebildete Ration Europa's, die Griechen, befamen ihr Alphabet von einem Morgenlander; und daß alle andre Buchftabencharaftere ber Europäer abgeleitete ober verborbene Buge ber Griechen find, jeigen bie Buttnerichen Tafeln f). Auch ber Aegnpter altefte Buchstabenschrift auf ihren Mumien ift phonizifch und so wie bas koptische Alphabet verdorben griechisch ift. Unter den Regern und Amerifanern ift an feine felbfterfundene Edrift ju benten: benn unter biefen fliegen die Merifaner über ihre roben Sierogluphen, und Peruaner über ihre Knotenftricke nicht auf. Afien bagegen hat Die Schrift in Buchftaben und Runfthieroglophen gleichsam erschöpft, fo baß man unter feinen Schriftzugen beinahe alle Battungen finbet, . wie die Rebe ber Menschen gefesselt werben konnte. Die bengalische Sprache hat 50 Buchftaben und 12 Bocale: Die finefische hat aus ihrem Walbe von Bugen nicht minber als 112 ju Lautbuchftaben und 36 ju Mitlautern ermablet. So geht es burd die tibetanische, Angalestiche, marattische, manbschurische Alphabete sogar mit verfchiebnen Richtungen ber Beiden. Einige ber affatischen Schriftarten find offenbar so alt, bag man bemerkt, wie fich bie Sprache felbft mit und zu ihnen gebildet habe; und die einfach - schone Schrift auf ben Ruinen von Versepolis verftehen wir noch gar nicht.

Dreten wir von dem Werkzeuge der Cultur zur Cultur selbst; wo ware dieselbe früher entstanden, ja wo hatte sie früher entstehen können, als in Asten? von da sie sich auf bekannten Wegen weiter umhergebreitet. Die Herrschaft über die Thiere war dazu einer der ersten Schritte, und sie steigt in diesem Welttheil über alle Revolutionen der Geschichte hinauf. Richt nur, daß, wie wir gesehen haben, dies Urgebirge der Welt die meisten und zähmbarsten Thiere hatte; die Gesellschaft der Menschen hat dieselben auch so frühe gezähmt, daß unsre nundarsten Thiergeschlechter, Schaaf, Hund

f) Siehe Bergleichungstafeln ber Schriftarten verschiedner Beller von Battner, Gottingen, 1771.

und Biege gleichsam nur aus biefer Begahmung entstanden, und eigentlich also neue Thiergattungen ber asiatischen Kunft find. Will man fich in ben Mittelpunkt ber Bertheilung gegahmter Thiere ftellen, fo trete man auf die Sobe von Affen; je entfernter von ihm (im Großen ber Ratur gerechnet), besto minber gegabmte Thiere. Affen bis auf feine Gub- Infeln ift alles voll berfelben; in Renguinea und Reuseeland fand fich nur ber hund und bas Schwein, in Reukaledonien ber hund allein, und in dem gangen weiten Amerifa waren bas Guanito und Latma bie einzigen gezähmten Thiere. Auch find bie besten Gattungen berfelben in Afien und Afrita von ber schönsten ebelften Art. Der Dichiggetai und bas arabische Pferd, ber wilbe und gabme Efel, ber Argali und bas Schaaf, ber wilbe Bod und bie Angora - Biege find ber Stoly ihres Gefchlechts: ber klugfte Elephant ift in Afien von fruhen Zeiten an auf's tunftlichfte gebraucht, und bas Rameel war biefem Welttheil umentbehrlich. In ber Schonheit einiger biefer Thiere tritt Afrika gunachft an Afiend Ceite; im Gebrauch berfelben aber fieht es ihm noch jest Alle seine gezähmten Thiere hat Europa Aften zu banfen ; was unserm Welttheil eigen ift, find 15 bis 16 Arten größtentheile Maufe und Flebermaufe 6).

Mit der Cultur der Erde und ihrer Gewächse war es nicht anders; da ein großer Theil von Europa noch in sehr späten Zeiten ein Wald war, und seine Einwohner, wenn sie von Begetabilien leben sollten, wohl nicht anders, als mit Wurzeln und wilden Kräutern, mit Eicheln und Holzäpfeln nähren konnte. In manchen Erdstrichen Asiens, von denen wir reden, wächst das Getreide wild; und der Acerdau ist in ihm von undenstichem Alter. Die schönsten Früchte der Erde, den Weinstock und die Olive, Eitronen und Früchte der Erde, den Weinstock und die Olive, Eitronen und Feigen, Bomeranzen und all unser Ohst, Kastanien, Mandeln, Rüsse u. s. hat Asien zuerst nach Griechenland und Afrika, sodaun sernerhin verpstanzet; einige andre Gewächse hat und Amerika gegeben, und bei den meisten wissen wir sogar den Ort der Herkunft, so wie die Zeit der Wanderung und Verpstanzung. Also auch diese Geschenke der Natur waren dem Menschengeschlechte nicht anders,

g) S. Bimmermanns geographische Geschichte ber Manfcen, Ch. 3. S. 183.

als durch den Weg der Tradition beschieden. Amerika bauete keinen Wein: auch in Afrika haben ihn nur europäische Hände gepflanzet.

Dag Wiffenschaften und Runfte zuerft in Afien und feinem Grenglande Aegypten gepflegt find, bedarf feiner weitlauftigen Erweise: Denkmale und bie Geschichte ber Bolker fagen es, und Goguete b) zeugnifführendes Werf ift in aller Sanden. Rugliche und schone Runfte hat Dieser Welttheil, hie ober ba, allenthalben aber nach feinem ausgezeichneten afiatischen Geschmad frube getrieben, wie die Ruinen Persepolis und ber indischen Tempel, die Byramiden Aegyptens und so viel andre Werke, von benen wir Refte ober Cagen haben, beweisen: fast alle reichen fie weit uber bie europäische Cultur hinaus und haben in Afrika und Amerika Die hohe Poesie mehrerer sub aftatischen nichts ihres Gleichen. Bolfer ift weltbefannt 1), und je alter hinauf, besto mehr erscheint fie in einer Burde und Ginfalt, Die burch fich felbft ben Ramen ber Welcher icharffinnige Gebante, ja ich mochte Gottlichen verbienet. fagen, welche bichterische Sypothefe ift in eines fpaten Abendlanders Seele gefommen, ju welcher fich nicht ber Reim in eines frühern Morgenlanders Ausspruch oder Einfleidung fande ? sobald nur irgend ber Anlag bagu in feinem Gefichtefreise lag. ber Aflaten ift ber alteste auf ber Erbe; und bie wichtigften Erfinbungen barin find bie ihren. Co auch bie Aftronomie und Zeitrechnung, wer ift, ber auch ohne bie minbeste Theilnehmung an Bailly's Sypothesen, nicht über die fruhe und weite Berbreitung mancher aftronomischen Bemerkungen, Gintheilungen und Sandgriffe erftaunte, bie man ben alteften Bolfern Afiens fcwerlich ablaugnen konnte k)? Es ift, als ob ihre altesten Beisen, vorzüglich bie Beisen bes Simmels, Bemerter ber ftillefortichreitenben Beit gewesen, wie benn auch noch jett, im tiefen Verfall mancher Rationen biefer rechnende, gahlende Beift unter ihnen seine Wirfung außert 1). Der

h) Bom Urfprung ber Gefete, Runfte und Biffenschaften. Lemgo, 1770. 4.

i) S. Jones poeseos Asiatic. commentar. edit. Eichhorn Lps. 1777.

k) S. Bailly's Gesch. der Sternfunde des Alterthums, Leipzig 1777.

<sup>1)</sup> S. le Gentils Reisen in Ebelings Sammlung, Th. 2. S. 406. n. f. Balthers doctrina temporum Indica hinter Begers histor. regni Graecor. Bactriani, Petrop. 1738. u. s. f.

Bramin rechnet ungeheure Summen im Gebächtnis: die Eintheis lungen der Zeit sind ihm vom kleinsten Maaß die zu großen Himmelsrevolutionen gegenwärtig, und er trügt sich, ohne alle europäische Hulfsmittel, darin nur wenig. Die Borwelt hat ihm in Formeln hinterlassen, was er jest nur anwendet; denn auch unsre Zahrrechnung ist ja asiatisch, unsre Zissern und Sternbilder sind

ågpptischen ober indischen Ursprungs.

Wenn endlich die Regierungsformen die schwerfte Runft ber Cultur find: wo hat es bie alteften, großeften Monardieen gegeben? wo haben die Reiche ber Welt ben festesten Bau gefunden? Seit Jahrtausenden behauptet Sina noch seine alte Berfassung, und ohngeachtet bas unfriegerische Volf von tatarischen Sorben mehrmals überschwemmt worden, so haben bie Befiegten bennoch immer bie Sieger begahmt und fie in die Feffeln ihrer alten Berfaffung geschmiebet; welche Regierungsform Europen's tonnte fich beffen ruhmen? Auf ben tibetanischen Bergen herrscht bie alteste Sieros fratie ber Erbe, und die Casten ber Hindus verrathen burch bie eingewurzelte Macht, bie bem fanftesten Bolf feit Jahrtausenben zur Ratur geworben ift, ihre uralte Ginrichtung. Am Euphrat und Tigris, so wie am Rilftrom und an ben mebischen Bergen greifen ichon in ben alteften Zeiten gebilbete friegerische-ober friedliche Monarchieen in die Geschichte ber westlichen Bolfer: fogar auf ben tatarischen Soben hat fich bie ungebundne Freiheit ber Horben mit einem Despotismus ber Rhane ausammengewebt, ber manchen europäischen Regierungsformen bie Grundanlage gegeben. allen Seiten ber Welt, je mehr man fich Aften nahet, besto mehr nahet man festgegründeten Reichen, beren unumschräntte Gewalt feit Jahrtausenden fich in die Denkart ber Bolker so eingeprägt, baß ber Ronig von Siam über eine Ration, Die feinen Ronig hatte, ale In Afrika find bie festesten über eine hauptlose Miggeburt lachte. Despotieen Aften nabe; je weiter hinab, besto mehr ift bie Tyrannet noch im roben Buftanbe, bis fie fich endlich unter ben Raffern in Auf bem fublichen ben patriarchalischen Hirtenzustand verlietet. Meer, je naber Aften, besto mehr find Runfte, Sandwerke, Bracht, und ber Gemahl ber Pracht, ber konigliche Despotismus, in alter llebung; je weiter von ihm entfernt, auf ben entlegnen Infeln, in Amerita ober gar am burren Ranbe ber Gubwelt kommt in einem

rohern Justande die einfachere Berfassung des Menschengeschlechts, die Freiheit der Stämme und Familien wieder; so daß einige Geschichtforscher selbst die beiden Monarchieen Amerika's, Merico und Peru aus der Rachbarschaft despotischer Reiche Astens hergeleitet haben. Der ganze Anblick des Welttheils verräth also, zumal um die Gebirge, die älteste Bewohnung, und die Traditionen dieser Bolker mit ihren Zeitrechnungen und Religionen gehen, wie bekannt ist, in die Jahrtausende der Borwelt. Alle Sagen der Europäer und Afrikaner (bei welchen ich immer Aegypten ausnehme), noch mehr der Amerikaner und der westlichen Sübses Inseln sind nichts als verlorne Bruchstücke junger Mährchen gegen jene Riesengebäude alter Kosmogenien in Indien, Tibet, dem alten Chalda und selbst dem niedrigern Aegypten: zerstreute Laute der verirrten Echo gegen die Stimme der asiatischen Urwelt, die sich in die Fabel verlieret.

Wie also, wenn wir biefer Stimme nachgingen, und ba bie Menschheit tein Mittel ber Bilbung als die Tradition hat, diese bis gum Urquell gu verfolgen fuchten? Freilich ein truglicher Weg, wie wenn man bem Regenbogen ober ber Cho nachliefe : benn fo wenig ein Rind, ob es gleich bei feiner Geburt mar, biefelbe zu erzählen weiß, fo wenig burfen wir hoffen, bag uns bas Menschengeschlecht von seiner Schöpfung und erften Lehre, von ber Erfindung ber Sprache und feinem erften Wohnsit historisch - ftrenge Rachrichten ju geben vermöge. Inbessen erinnert sid boch ein Rind aus seiner fpatern Jugend wenigstens einiger Buge; und wenn mehrere Rinber, die zusammen erzogen, hernach getrennt wurden, Daffelbe ober ein Aehnliches ergablen, warum follte man fie nicht boren ? warum nicht über bas, was fie fagen ober zurücktraumen, wenigstens nachfinnen wollen, zumal wenn man feine anbern Dorumente haben fonnte. Und ba es ber unverkennbare Entwurf ber Vorsehung ift, Menschen burch Menschen, b. i. burch eine fortwirkende Trabition zu lehren: so laffet und nicht zweifeln, daß fie und auch hierin fo viel werbe gegonnet haben, als wir zu wiffen bedurfen.

#### IV.

## Affatische Traditionen über die Schöpfung der Erbe und den Ursprung des Menschengeschlechts.

Aber wo fangen wir in biefem wuften Balbe an, in bem fo viel trugerische Stimmen und Irrlichte bie und babin loden und fuhren ? 3d habe nicht Luft zu ber Bibliothet von Traumen, bie über biefen Puntt bas Menschengebachtniß brudt, nur Gine Cylbe binguguthun; und unterscheibe also, so viel ich fann, bie Muthmaßung ber Bolfer ober die Sypothesen ihrer Weisen von Thatsachen ber Tradition, so wie bei biefer bie Grabe ihrer Gewißheit und ihre Zeiten. Jeste Bolf Afiens, bas fich bes bochften Alterthums ruhmet, bie Sinefen, haben nichts Siftorischgewiffes, bas über 722 Jahr vor unfrer Zeitrednung hinausgings. Die Reiche bes Fohi und Soanati find Mythologie, und was vor Fohi hergeht, bas Zeitalter ber Beifter ober ber personificirten Elemente, wird von ben Ginesen felbst als bichtenbe Allegorie betrachtet. Ihr altestes Buch m), bas 176 Jahr vor Christi Geburt wiedergefunden ober vielmehr aus gwei, bem Bucherbrande entronnenen Exemplaren ergangt warb, enthalt weber Rosmogenie, noch ber Nation Anfang. fchon in bemselben mit ben Bergen feines Reichs, ben Großen; nur Einen Befehl toftet es ibm, fo werben Geftirne beobachtet, Baffer abgeleitet, Zeiten geordnet: Opfer und Geschäfte find alle ichon in festgestellter Ordnung. Es bliebe uns also nur die finesische Metaphysif bes großen erften D ubrig n), wie aus 1 und 2 die 4 und 8entstanden, wie nach Eröffnung bes himmels Puantu und bie brei Boange ale Bunbergeftalten regiert haben, bis erft mit bem erften Stifter ber Gefete Gin - Boang, ber auf bem Berge Bingma geboren war und Erd und Waffer in 9 Theile theilte, Die menschlichere Und bennoch geht die Mythologie biefer Art Geschichte anfinge. noch viele Geschlechter hinunter; so daß vom Ursprünglichen wohl nichts auf fie zu grunden mare, als etwa, daß fie ben Wohnsit

m) Le Chou-King, un des livres sacrées des Chinois. Paris 1770.
n) S. Recherches sur les tems anterieurs à ceux dont parle le Chou-King p. Premare vor De: Guignes Ausgabe bes Schu: King u. (. f.

vieser Konige und ihrer Bunbergestalten auf die hohen asiatischen Berge sett, die für heilig gehalten und mit der ganzen ältesten Fabelsage beehrt wurden. Gin großer Berg mitten auf der Erde ist ihnen selbst in den Namen dieser alten Fabelwesen, die sie Konige nennen, sehr geseiert.

Steigen wir nach Tibet hinauf: fo finden wir bie Lagerung ber Erbe rings um einen höchften Berg in ber Mitte noch ausgezeichneter, ba fich bie ganze Mythologie biefes geiftlichen Reichs barauf Furchterlich beschreiben fie feine Sobe und Umfang: Ungeheuer und Riefen find Bachter an feinem Ranbe, fteben Meere und fieben Golbberge rings um ihn her. Auf seinem Gipfel wohnen die Laben und in verschiednen niedrigern Stufen andre Durch Meonen von Weltaltern fanten jene Beschauer bes Wefen. Simmels immer in grobere Rorper, endlich in die Menschengestalt, in ber ein hafliches Affen Baar ihre Eltern waren; auch ber Ilrfprung ber Thiere wird aus herabgestoßenen Lahen erklaret .). Eine harte Mythologie, die die Welt bergab in die Meere bauet; diese mit Ungeheuern umpflanget und bas gange Spftem ber Wefen gulett einem Ungeheuer, ber ewigen Rothwendigkeit in ben Rachen giebt. Auch diese entehrende Tradition indessen, die ben Menschen vom Affen herleitet, ift mit spåtern Ausbildungen so verwebet, daß viel bazu gehorte, fle als eine reine Urfage ber Borwelt zu betrachten.

Schatbar ware es, wenn wir vom alten Bolf ber Hindus ihre alteste Tradition besässen. Außerdem aber, daß die erste Sette des Brama von den Anhängern Wischnu und Schiwen's längst vertilgt ist, haben wir an dem, was Europäer von ihren Geheimnissen bisher ersuhren, offenbar nur junge Sagen, die entweder Mythologie für das Bolf oder auslegende Lehrgebäude ihrer Weisen sind. Auch nach Provinzen gehen sie mährchenhaft auseinander, so daß wir, wie auf die eigentliche Sanstritsprache, so auch auf den wahren Wedam der Indier wahrscheinlich noch lange zu warten, und bennoch auch in ihm von ihrer ältesten Tradition wenig zu erwarten haben, da sie den ersten Theil desselben selbst für verloren achten. Indessen blickt auch durch manches spätere Rährchen ein Goldkorn historischer

o) Georgii alphabet. Tibetan. Rom. 1762. p. 181. und fonst hin und wieber.

Urfage hervor. Der Ganges 3. B. ift in gang Indien heilig und fließt unmittelbar von ben beiligen Bergen, ben Fugen bes Belt-In ber achten Berwandlung ericien Beidnu icopfers Brama. als Braffarama: noch bebedte bas Waffer alles Land bis jum Gebirge Gate: er bat ben Gott bes Meeres, bag er ihm Raum verschaffen und bas Meer zuruchziehen mochte, so weit, wenn er icoffe, fein Bfeil reichte. Der Gott versprach und Braffarama schof: wie weit der Pfeil flog, war das Land troden, die malaba-Offenbar fagt und, wie auch Sonn erat anmertt, bie Erzählung, daß das Meer einst bis zum Berge Gate gestanden habe und die malabarische Rufte jungeres Land sei. Anbre Sagen indischer Bolter erzählen ben Ursprung ber Erbe aus bem Baffer Whistnu schwamm auf einem Blatt: ber erfte auf andre Weise. Mensch entsprang aus ihm als eine Blume. Auf ber Oberflache ber Wafferwogen schwamm ein Ei, bas Brama gur Reife brachte, aus beffen Sauten die Luft und ber Simmel ward, wie aus seinem Inhalt Geschöpfe, Thiere und Menschen. Doch man muß diese Cagen im Mahrdyenton ber findlichen Indier felbft lefen P).

Das System Zoroafters 9) ist offenbar ichon ein philosophisches Lehrgebaube, bas, wenn es auch mit ben Sagen andrer Seften nicht vermischt ware, bennoch schwerlich fur eine Ur-Trabition gelten konnte; Spuren von bieser indeß find allerdings in ihm kennbar. Der große Berg Albordi in ber Mitte ber Erbe erscheinet wieder und ftredt fich mit feinen Rebengebirgen ringe um fie. 11m ihn geht bie Conne: von ihm rinnen bie Strome: Meer und ganber find von ihm aus vertheilet. Die Gestalten ber Dinge eristirten zuerft in Urbildern, in Keimen, und wie alle Mythologieen bes hohern Asiens an Ungeheuern ber Urwelt reich sind: so hat auch diese ben großen Stier Ranamorts, aus beffen Leichnam alle Geschöpfe ber Erbe wurden. Dben auf biesem Berge ift, wie bort auf bem Berge ber Lahen, bas Parables, ber Gip ber feligen Geifter und verklarten Menschen, so wie ber Urquell ber Strome, bas Baffer bes Lebens. llebrigens ift bas Licht, bas die Finsterniß scheibet, sie zertrennet und überwindet, bas die Erbe fruchtbar macht und alle Geschöpfe

p)'S. Sonnerat, Balbene, Dow, Solwell n. f.

q) Bend : Avesta. Riga 1776 bis 1778.

beseligt, offenbar ber erfte phyfische Grund bes ganzen Lichtspftems ber Parsen, welche Eine Ibee sie auf gottesbienfiliche, moralische und politische Weise tausendfach anwandten.

Je tiefer wir weftlich ben Berg Afiens hinunterwandern, besto furger werben die Zeitalter und Cagen ber Urwelt. ihnen allen ichon eine spatere Abfunft, bie Anwendung fremder Traditionen aus hoheren Erbftrichen auf niedrigere gander an. Localbestimmungen werben fie immer unpaffenber, bafur aber gewinnen fie im Syftem felbft an Runbe und Rlarbeit, weil fich nur bie und ba noch ein Bruchstud ber alten Fabel und auch bies überall in einem neuern Nationalgewande zeiget. 3d wundre mid baher, wie man auf ber Ginen Seite ben Sandoniathon gang ju einem Betrüger, und auf ber andern gum erften Propheten ber Urwelt habe machen konnen, ba ihm zu biefer ichon bie physische Lage seines Landes ben Bugang verfagte. Daß ber Anfang biefes Alles eine finftre Luft, ein buntles, trubes Chaos gewesen, bag biefes grengenund gestaltlos von unenblichen Zeiten ber im muften Raum geschwebt, bis der webende Geift mit seinen eignen Principien in Liebe verfiel und aus ihrer Vermischung ein Anfang ber Schöpfung wurde biefe Mythologie ift eine fo alte und ben verschiedensten Bolfern gemeine Borftellungbart gewesen, bag bem Phonizier hiebei wenig ju erdichten übrig blieb. Beinah jedes Bolf Afiens, Die Aegypter und Griechen mit eingeschlossen, erzählte bie Trabition vom Chaos ober vom bebruteten Gi auf feine Beife; warum tonnten fich nicht alfo auch in einem phonizischen Tempel geschriebene Traditionen bieser Art finden? Daß die ersten Samen ber Geschöpfe in einem Schlamm gelegen, und bie erften mit Berftand begabten Wefen eine Art Wunbergestalten, Spiegel bes himmels (Bophasemim) gewesen, bie nadher burch ben Knall bes Donners erwedt, aufwachten und bie manderlei Geschöpfe aus ihrer Wunbergestalt hervorbrachten, ift ebenfalls eine weitherrichenbe, hier nur verfürzte Sage, die mit andern Ausbildungen über bie mebifden und tibetanischen Gebirge bis nach Indien und Sina hinauf, und bis nach Phrygien und Thracien hinabreichet: benn noch in ber heftobischen und orphischen Mythologie finben fich von ihr Refte. Wenn man nun aber vom Winde Kolpias, b. i. ber Stimme bes hauches Gottes und seinem Beibe ber Racht, von ihren Gohnen, bem Erfigebornen und bem Meon, von ihren Enteln, Gefchlecht und Gattung, von ihren Urenteln, Licht, Feuer und Flamme, von ihren Ur-Urenfeln, ben Bergen Caffius, Libanus, Antilibanus u. f. lange Genealogieen lieft, und diesen allegorischen Ramen bie Erfindungen bes Menschengeschlechts zugeschrieben findet: fo gehort ein gebuldiges Vorurtheil bazu, in dieser migverftandnen Verwirrung alter Sagen, die ber Busammenseper mahrscheinlich als Ramen por fich fand und aus benen er Bersonen machte, eine Philosophie ber Welt und eine altefte Menschengeschichte ju finden.

Tiefer hinab in's schwarze Aegypten wollen wir uns um Trabitionen ber Urwelt nicht bemuben. In ben Ramen ihrer altesten Gotter find unläugbare Refte einer schwesterlichen Trabition mit ben Phoniziern: benn bie alte Racht, ber Weift, ber Beltschöpfer, ber Schlamm, worin die Samen ber Dinge lagen, tommen hier wieber. Da aber alles, was wir von ber alteften Mythologie Aegyptens wissen, spåt, ungewiß und buntel, überbem jebe mythologische Borftellungeart biefes Lanbes gang klimatifirt ift: fo gehort es nicht gu unserm 3med, unter biefen Gogengeftalten, ober weiterhin in ben Regermahrchen nach Sagen ber Urwelt zu graben, die zu einer Philosophie ber alteften Menschengeschichte ben Grund gaben.

Auch historisch also bleibt uns auf ber weiten Erbe nichts als bie schriftliche Tradition übrig, die wir die mosaische zu nen-Dhn' alles Vorurtheil, also auch ohne die mindeste nen vflegen. Meinung barüber, welches Ursprunges fie fei? wiffen wir, bas fie über 3000 Jahr alt und überhaupt bas altefte Buch fei, bas unser junges Menschengeschlecht aufweiset. Ihr Anblid foll es uns fagen, mas biefe furgen, einfaltigen Blatter fein wollen und konnen, indem wir fie nicht als Geschichte, sondern als Tradition, ober als eine alte Philosophie ber Menschen gefdichte ansehen, bie ich beswegen auch fogleich von ihrem morgenlandischen poetischen

Schmud entfleibe.

#### V.

## Aelteste Schrifttradition über ben Urfprung ber Menschengeschichte.

Als einft bie Schopfung unserer Erbe und unfres himmels begann, ergabit biefe Cage, war bie Erbe gus erft ein mufter, unformlicher Rorper, auf bem ein bunfles Meer fluthete, und eine lebenbige brutenbe Rraft bewegte fich auf biefen Baffern. - Collte nach allen neuern Erfahrungen ber altefte Buftand ber Erbe angegeben werben, wie ihn, ohne ben Flug unbeweisbarer Supothesen ber forschende Berftand zu geben vermag: so finden wir genau-biese alte Beschreibung wieber. Ein ungeheurer Granitfele, größtentheils mit Waffer bebedt und über ihm lebensschwangere Raturtrafte; bas ift's, mas wir miffen: mehr wiffen wir nicht. biefer Fels glubend aus ber Sonne geschleubert sei, ift ein riefens hafter Gebanke, ber aber weber in ber Analogie ber Natur, noch in ber fortgehenden Entwidelung unfrer Erbe Grund findet: benn wie kamen Wasser auf biese glühende Masse? woher kam ihr ihre runde Geftalt? woher ihr Umschwung und ihre Bole? ba im Feuer ber Magnet seine Krafte verliert. Biel wahrscheinlicher ift, baß Dieset wunderbare Urfels burch innere Rrafte fich selbst gebildet, b. i. aus bem ichwangern Chaos, baraus unfre Erbe werben follte, verbichtend niedergesett habe. Die mosaische Tradition schneibet aber auch bies Chaos ab und schilbert fogleich ben Felfen; auch jene chaotischen Ungeheuer und Wundergestalten ber altern Traditionen gehen damit in ben Abgrund. Das Eine, was dies phis losophische Stud mit jenen Sagen gemeint hat, find etwa die Elohim, vielleicht ben Lahen, ben Bophasamim u. f. vergleichbar: hier aber jum Begriff einer wirfenden Ginheit gelautert. - Sie find nicht Geschöpfe; sonbern ber Schöpfer.

Die Schöpfung ber Dinge fångt mit bem Licht an; hiedurch trennet sich die alte Racht, hiedurch schen sich die Elemente; und was kennten wir nach altern und neuern Erfahrungen für ein andres, sowohl scheibendes als belebendes Principium der Natur, als das Licht, oder wenn

man will, bas Elementarfeuer? Meberall ift's in bie Ratur verbreitet; nur nach Berwandtschaft ber Korper ungleich vertheilt. In beständiger Bewegung und Thatigkeit, burch fich felbst flussig und geschäftig, ift's die Urfache aller Fluffigfeit, Barme und Bewe-Selbst bas elettrifche Principium erscheinet nur als eine gung. Modification beffelben; und ba alles Leben ber Ratur nur burch Barme entwickelt wirb, und fich burch Bewegung bes Fluffigen außert, ba nicht nur ber Caame ber Thiere burch eine ausbehnende, reizende, belebende Rraft bem Licht abnlich wirket; fonbern man auch bei ber Besamung ber Pflanzen Licht und Glectrieitat bemerkt hat; so wird in biefer alten philosophischen Rosmogenie nichts als bas Licht ber erfte Wirfer. Und zwar fein Licht, bas aus ber Sonne kommt; ein Licht, bas aus bem Innern biefer organischen Maffe hervorbricht; abermals ber Erfahrung gleich Richt bie Strahlen ber Conne find's, die allen Gefchopfen bas Leben geben und nahren; mit innerer Barme ift alles geschwängert, auch ber Fels und bas falte Gifen hat folche in fich, ja nur nach bem Maaß bieses genetischen Feuers und seiner feinern Auswirfung burch ben machtigen Rreislauf innerer Bewegung nur in biesem Daag ift ein Geschopf lebenbig, felbstempfindend Hier also ward bie erfte elementarische Flamme ans gefacht, die tein fpeiender Befuv, tein flammender Erbtorper, fonbern bie scheibende Rraft, ber warmenbe nahrende Balfam ber Ratur war, ber alles allmalig in Bewegung feste. Wie unwahrer und grober brudt fich die phonizische Tradition aus, die burch Donner und Blis die Raturfrafte als schlafende Thiere aufwedt; in biefem feinern Spftem, bas gewiß von Zeit zu Zeit bie Erfahrung mehr bestätigen wirb, ist bas Licht ber Ausbilber ber Schopfung. .

Um aber bet ben folgenden Entwickelungen das Misverstandnis der Tagwerke abzusondern, erinnere ich, was sedem der bloße Anblick sagt "), daß das ganze System dieser Borstellung einer sich selbst ausarbeitenden Schöpfung auf einer Gegeneinanderstellung beruhe, vermöge welcher die Abtheilungen sich nicht physisch, sonbern nur symbolisch sondern. Da nämlich unser Auge die ganze

r) Aelteste Urfunde bes Menschengeschlechts. Th. 1.

Schopfung und ihre ineinandergreifende Wirtung nicht auf einmal faffen fann: fo mußten Claffen gemacht werben, und bie naturlichften waren, bag ber Simmel ber Erbe, und auf biefer abermals bas Meer und die Erbe einander entgegengesett wurden, ob fie gleich in ber Ratur ein verbundenes Reich wirkender und leibenber Wesen bleiben. Dies alte Document ift also bie erfte einfolige Tafel einer Raturord nung, ber bie Benenmung ber Tagewerte, einem andern 3weit bes Verfaffers gemaß, nur jum abtheilenben Ramengeruft bient. Cobalb bas Licht ale Auswirfer ber Schopfung ba mar: fo mußte es ju Ein - und berfelben Beit Himmel und Erbe auswirken. Dort lauterte es die Luft, Die, als ein bunneres Baffer, und nach fo viel neuern Erfahrungen, als bas allverbindende Behiculum ber Schopfung, bas sowohl bem Licht, als ben Rraften ber Waffer- und Erbwesen in tausend Berbindungen dient, durch fein und bekanntes Brincipium ber Ratur, ale burch bas Licht ober bas Elementarfeuer geläutert, b. i. zu biefer elaftischen Flussigfeit gebracht werben konnte. aber fand eine Läuterung ftatt, als baß fich in manderlei Abfaten and Revolutionen nach und nach alle grobere Materien fentten, und badurch Wasser und Erbe, so wie Wasser und Luft allmalig verschiedne Regionen wurden? Die zweite und britte Auswirfung gingen also burch einander, wie sie auch im Symbol ber Rosmogenie gegen einander fteben, Ausgeburten bes erften Brincipium, bes sonbernben Lichts ber Schöpfung. Jahrtausenbe ohne 3meifel haben diese Auswirfungen gedauert, wie die Entstehung ber Berge und Erbichichten , die Aushölung ber Thaler bis jum Bette ber Strome unwidersprechlich zeigen. Drei machtige Wefen wirtten in biefen großen Zeitraumen, Baffer, Luft, Fetter; jene, bie absetten, wegbohrten, niederschlugen, biefes, bas in jenen beiben und in der fich gestaltenden Erde selbst, allenthalben, wo es nur fonnte, organisch wirfte.

Abermals ein großer Blid bieses altesten Ratursorschers, ben noch zu unser Zeit viele nicht zu fassen vermögen! Die innere Geschichte ber Erbe zeigt namlich, daß bei Bildung bersetben die orz ganischen Kräste der Ratur allenthalben sogleich wirksam gewesen, und daß, wo sich Eine berselben außern konnte, sie sich alsobald geäußert habe. Die Erde vegetirte, sobald sie zu vegetiren ver-

mochte, obgleich ganze Reiche ber Begetation burch neue Abfabe ber Luft und bes Waffers untergeben mußten. Das Meer wimmelte von Lebendigen, sobald es bazu gelautert genug war, obgleich burch lleberschwemmungen bes Meeres Millionen biefer Lebendigen ihr Grab finden und damit andern Organisationen zum Stoff bienen mußten. Auch konnte in jeder Periode biefer auswirtenden gauterungen noch nicht jebes Lebendige jedes Elementes leben; bie Battungen ber Beschöpfe folgten einander, wie fie ihrer Ratur und ihrem Medium nach wirklich werden konnten. Unb, fiehe ba, alles bies fast unfer Raturweise in eine Stimme bes Weltschöpfers zusammen, die, wie sie das Licht hervorrief und das mit ber Luft fich ju lautern, bem Deer ju finten, ber Erbe allmalig hervorzugehen befahl, b. i. lauter wirksame Krafte bes Raturfreises in Bewegung sette, so auch ber Erbe, ben Baffern, bem Staube befiehlt, baf jebes berfelben organifche Befen nach feiner Art hervorbringe und fich bie Soopfung alfo burd eigne, biefen Elementen eingepflangte organifde Rrafte felbft belebe. fpricht biefer Beise und scheuet ben Anblid ber Ratur nicht, ben wir jest noch allenthalben gewahr werben, wo organische Krafte Rur ftellt er, fich ihrem Element gemäß zum Leben ausarbeiten. ba boch abgetheilt werben mußte, bie Reiche ber Natur gesondert gegen einander, wie ber Naturfundiger fie fondert, ob er wohl weiß, daß fie nicht abgezaunt von einander wirken. tation geht voraus; und ba bie neuere Physit bewiesen hat, wie fehr bie Bflanzen insonderheit burch bas Licht leben, so war bet wenig abgewittertem Felfen, bei wenig hinzugespultem Schlamm unter ber machtigen Barme ber brutenben Schopfung ichon Begetation möglich. Der fruchtbare Schoos bes Meers folgte mit feinen Geburten und beforberte anbre Begetationen. nen Untergegangenen, und von Licht, Luft und Baffer beschwangerte Erbe eilte nach und fuhr fort, gewiß nicht alle Gattungen auf einmal zu gebaren; benn fo wenig bas fleischfreffenbe Thier ohne animalifche Speise leben tonnte, fo gewiß feste seine Entftehung auch ben Untergang animalischer Beschlechter voraus, wie abermals die Raturgeschichte ber Erbe bezeugt. Seegeschopfe ober grasfreffende' Thiere find's, bie man als Rieberlagen ber erften

Neonen in ben tiefern Schichten ber Erbe findet; fleischfreffende Thiere nicht, ober selten. So wuchs die Schöpfung in immer feinern Organisationen stufenweise hinan, bis endlich ber Mensch ba steht, bas feinste Kunftgebilbe ber Globim, ber Schöpfung vollendende Krone.

Doch ehe wir vor diese Krone treten, laffet uns noch einige Meisterzuge betrachten, Die ber alte Naturweise in fein Gemalbe webte. Buerft. Die Sonne und die Gestirne bringt er nicht als Wirferinnen in sein ausarbeitendes Rab ber Schopfung. Er macht fie jum Mittelpunkt seines Symbols: benn allerdings erhalten fie unfre Erbe und alle organische Geburten berselben im Lauf und find also, wie er sagt, Konige ber Zeiten; organische Rrafte felbst aber geben fie nicht und leuchten solche nicht hernieder. Roch jest icheint bie Conne, wie fie im Anfange ber Schopfung ichien; fie erwedt und organisirt aber feine neuen Geschlechter: benn auch aus ber Faulnis murbe bie Barme nicht bas fleinfte Lebenbige entwickeln, wenn die Rraft feiner Schopfung nicht ichon jum nachften llebergange baselbft bereit lage. Conne und Gestirne treten also in biesem Raturgemalbe auf, sobald fie auftreten konnen, ba namlich die Luft geläutert und die Erbe aufgebauet ba fteht; aber nur als Beugen ber Schopfung, als beherrichenbe Regenten eines burch fich felbft organischen Rreises.

Iwe it en 6. Vom Anfange der Erde ist der Mond da; für mich ein schönes Zeugniß dieses alten Naturdildes. Die Meinung derer, die ihn für einen spätern Nachbar der Erde halten und seisner Ankunft alle Unordnungen auf und in derselben zuschreiben, hat für mich keine Ueberredung. Sie ist ohne allen physischen Ersweis, indem jede scheindare Unordnung unsres Planeten nicht nur ohne diese Hypothese erklärt werden kann, sondern auch durch diese bessere Erklärung Unordnung zu sein aushört. Offendar nämlich konnte unsre Erde mit den Elementen, die in der Hülle ihres Wersdens lagen, nicht anders als durch Revolutionen, ja auch durch diese kaum anders, als in der Nachdarschaft des Mondes gebilzdet werden. Er ist der Erde zugewogen, wie sie sich selbst und der Sonne zugewogen ist: sowohl die Bewegung des Meeres, als die Begetation ist, nachdem Wir wenigstens das Uhrwerk unsrer Himmels und Erdräfte kennen, an seinen Kreislauf gebunden.

Fein und mahr ftellt biefer Raturweise bie Drittens. Geschöpfe ber Luft und bes Baffers in eine Claffe, und bie veraleichende Anatomie hat eine wundernswürdige Aehnlichkeit im innern Bau, insonderheit ihres Gehirns bemerkt, als ben mahren Stufenzeiger ber Organisation eines Geschöpfe. Die Berichies benheit ber Ausbildung namlich ift überall nach dem Medium eingerichtet, für welches bie Geschöpfe gemacht find; bei biesen zwei Claffen also, ber Luft - und Baffergeschopfe, muß im innern Bau Dieselbe Analogie fichtbar werben, die fich zwischen Luft und Wasfer findet. lleberhaupt bestätigt bies gange lebendige Rad ber Chopfungegeschichte, baß, ba jebes Element hervorbrachte, was es hervorbringen konnte und alle Elemente jum Ganzen Gines Werks geboren, eigentlich auch nur Gine organische Bilbung auf unferm Blaneten habe fichtbar werben fonnen, bie vom niedrigften ber Lebendigen anfangt und fich beim letten ebelften Runftwerf ber Elohim vollenbet.

Rit Freude und Verwunderung trete ich also vor die reiche Beschreibung der Menschenschöpfung: denn ste ist der Inhalt meisnes Buchs, und glücklicher Weise auch dessen Siegel. Die Eloshim rathschlagen mit ein ander, und drücken dieser Nathschlagung Bild in den werdenden Menschen; Verstand und llebers legung also ist sein auszeichnender Character. Sie bilden ihn zu ihrem Gleichnis, und alle Morgenländer seben dies vorzäglich in der ausgerichteten Gestalt des Körpers. Ihm ward der Character eingeprägt, zu herrschen über die Erde: seiner Sattung also ward der organische Vorzug gegeben, sie allenthalben erfüllen zu können und als das fruchtbarste Gesschöpf unter den edlern Thieren in allen Klimaten als Stellvertrester der Elohim, als sichtbare Vorsehung, als wirkender Gott zu leben. Siehe da die älteste Philosophie der Menschengeschichte.

Und nun, da das Rad des Werdens bis zur letten herrschens ben Triebseber vollendet war, ruhete Elohim und schuf nicht weiter: ja er ist auf dem Schauplatz der Schöpfung so verborgen, als ob alles sich selbst hervorgebracht hötte und in nothwendigen Generationen ewig also gewesen ware. Das lette sindet nicht statt, da der Bau der Erde und die auf einander gegründete Organisation der Geschöpfe genugsam beweiset, daß alles

Irbifde als Ein Kunftgebäude einen Anfang genommen und fich vom Riebrigern jum Soberen hinaufgearbeitet habe: wie aber nun bas Erfte? Warum fchloft fich bie Werfficitte ber Schopfung, und weber bas Meer noch bie Erbe wallet jest von neuen Gattungen lebendiger Bejen auf? so bag bie Schöpfungekraft zu ruhen fcheinet, und nur burch die Organe festgestellter Ordnungen und Geschlechter wirket. Unser Raturweise giebt uns mit bem wirkenben Mefen, bas er jur Triebfeber ber gangen Schopfung macht, auch hierüber physischen Aufschluß. Wenn es bas Licht ober Feuerelement war, was die Maffe trennte, ben himmel erhob, die Luft elastisch machte und die Erde bis pur Begetation bereitete: es gestaltete bie Samen ber Dinge und organisirte fich vom niebrigften bis jum feinften Leben binauf: vollendet mar alfo bie Schopfung, ba nach bem Worte bes Ewigen, b. i. nach feiner ordnenben Beisbeit, diese Lebenstrafte vertheilt waren und alle Geftalten angenommen hatten, bie fich auf unferm Blaneten erhalten tonnten und follten. Barme, mit ber ber brutenbe Beift über ben Baffern ber Coopfung schwebte und die fich schon in ben unteritdischen frubern Bebilden, ja in ihnen mit einer Fulle und Rraft offenbart, mit ber jest weber Meer noch Erbe etwas hervorzuhringen vermogen, biefe Urwarme ber Schopfung, sage ich, ohne welche bamals fich fo wenig etwas organifiren konnte, als fich jest ohne genetifche Barme etwas organisirt, fie hatte sich allen Ausgeburten, die wirklich wurden, mitgetheilt, und ift noch jest bie Triebfeber ihres Be--fens. Welche unendliche Menge groben Teuers & B, rif bie Steinmaffe unfrer Erbe an fich, die noch in ihr fchlaft ober wirfet, wie alle Bultane, alle brennbare Mineralien, ja jeber gefchlagne kleine Riefel beweiset! Daß Brennbares in ber gangen Begetation sei, und bag bas animalische Leben fich bies mit ber Berarbeitung biefes Feuerftoffs beschäftige, ift burch eine Menge neueren Berfuche und Erfahrungen bewiesen: so bag ber gange lebendige Rreidlauf ber Schöpfung ber zu fein scheint, baß bas Fluffige fest und bas Feste flussig, bas Feuer emmidelt und wieder gehunden, die lebendigen Rrafte mit Organisationen beschränkt und wieder be-Da nun diese Daffe, die ber Ausbildung unfrer freiet werden. Erbe bestimmt war, ihre Bahl, ihr Maag, ihr Gewicht hatte; fo

mußte auch die innere, fle burchwirtende Triebfeber ihren Kreis Die gange Schöpfung kebt jest von einander: bas Rab ber Geschöpfe lauft umber, ohne bag es binguthue: es zerftort und Sauet in ben genetifchen Schranken, in bie es ber erfte ichaffenbe Beitraum gefest hat. Die Ratur ift gleichsam burch bie Gewalt bes Schopfers vollendete Runft worben, und bie Dacht ber Elemente in einen Kreislauf bestimmter Organisationen gebunden, ans bem fie nicht weichen fann, weil ber bilbenbe Geift fich allem einverleibt hat, bem er fich einverleiben konnte. Das nun aber ein foldes Runftwerk nicht ewig bestehen tonne, bag ber Kreislauf, ber einen Anfang gehabt, nothwenbig auch ein Ende haben muffe, ift Ratur ber Sache. Die fcone Schopfung arbeitet fich jum Chaos, wie fie aus einem Chaos fich herausarbeitete: ihre Formen nuten fich ab: jeber Organismus verfeint fich und altert. Much ber große Organismus ber Erbe muß alfo fein Grab finden, aus bem er, wenn feine Beit tommt, ju einer neuen Geftalt emporfteigt.

## VI.

## Fortsetzung ber altesten Schrifttradition über ben Anfang ber Menschengeschichte.

Sefallen meinen Lesern die reinen Ideen dieser alten Tradition, die ich ohne Hypothese oder Verzierung dahingestellt habe: so kasset und dieselbe versolgen, wenn wir zwot noch auf das Ganze dieses Schöpfungsgemäldes einen Blid geworsen haben. Wodurch zeichnet es sich vor allen Mährchen und Traditionen der höhern Asiaten so einzig aus? Durch Jusammenhang, Einfalt und Wahrheit. So manchen Keim der Physis und Geschichte jene enthalten: so liege alles, wie es durch die Nedergade der ungeschrebenen oder dichtens den Priesters und Volkstradition werden mußte, wild durcheinander, ein sabelhastes Chaos wie beim Ansanze der Weltschöpfung. Dieser Naturweise hat das Chaos überwanden und siest uns ein Gebäude dar, das in seiner Einsalt und Verdindung der ordnungsreischen Ratur selbst nachahmet. Wie fam er zu dieser Ordnung und

Einfalt? Wir burfen ihn nur mit ben Fabeln andrer Boller vergleichen, so sehen wir ben Grund seiner reinen Philosophie ber Erd. und Menschengeschichte.

Erftens. Alles fur Menfchen unbegreifliche, außer ihrem Gesichtstreis liegende ließ er weg und hielt fich an bas, was wir mit Augen feben und mit unferm Gebachtniß umfaffen tonnen. Frage 3. B. hat mehr Streit erregt, als bie über bas Alter ber Belt, über bie Zeitbauer unfrer Erbe und bes Menfchengeschlechts? Dan hat die affatischen Bolfer mit ihren unendlichen Zeitrechnungen für unendlich flug, die Tradition, von der wir reben, fur unendlich kindisch gehalten, weil fie, wie man fagt, gegen alle Bernunft, ja gegen bas offenbare Beugniß bes Erbbaues mit ber Schopfung wie mit einer Rleinigkeit babineilet und bas Menschengeschlecht so jung macht. Dich buntt, man thue ihr hierin offenbar unrecht. Wenn Dofes wenigstens ber Cammler biefer alten Trabitionen war, fo fonnten ihm, bem gelehrten Aegypter, jene Gotter - und Salbgotter-Meonen nicht unbekannt fein, mit benen biefes Bolk, wie alle Ratios nen Afiens bie Geschichte ber Welt anfingen. Marum webte er fie alfo feinen Radrichten nicht ein? warum rudte er ihnen, gleichsam jum Trop und jur Verachtung, die Weltentstehung in bas Symbol bes fleinsten Zeitlaufs zusammen? Offenbar, weil er jene abschneiben und als unnube Fabel aus bem Gebachtniß ber Menschen binwegbringen wollte. Mich bunft, er handelte hierin weise: benn jenfeit der Grenzen unfrer ausgebilbeten Erbe , b. i. vor Entftehung bes Menschengeschlechts und seiner zusammenhangenben Geschichte giebt es fur uns teine Zeitrechnung, die diesen Ramen verdiene. Laffet Buffon feinen sechs erften Epochen ber Natur Bablen geben, wie groß er sie wolle, von 26,000, von 35,000, von 15-20,000, von 10,000 Jahren u. f.: ber menschliche Verstand, ber seine Schranten fühlt, lacht über biese Bahlen ber Ginbilbungefraft, geset, daß er auch die Entwidlung der Epochen selbst wahr fande; noch weniger aber wunfcht bas hiftorifche Gebachtniß fich mit ihnen Run find bie alteften ungeheuern Zeitrechnungen au beschweren. ber Bolfer offenbar von biefer Buffon'ichen Art: fie laufen namlich in Zeitalter, ba bie Gotter - und Weltfrafte regiert haben, also in Die Zeiten ber Erdbildung himiber, wie folde diese Rationen, Die ungeheure Bahlen fehr liebten, entweber aus himmelerevolutionen

ober aus halbverftanbnen Symbolen ber alteften Bilbertrabition Co hat unter ben Aegyptern Bulfan, ber Schoausammensetten. pfer ber Welt, unendlich lange, sobann bie Sonne, Bulfanus Sohn 30,000, fobann Saturn und bie übrigen awolf Gotter 3984 Jahr regiert, ebe die Salbgotter und fpaterbin die Menfchen folgten. Ein gleiches ift's mit ben bobern affatischen Schopfungs - und Beit-3000 Jahre regierte bei ben Barfen bas himmlische Trabitionen. Beer des Lichts ohne Feinde: 3000 folgten, bis die Bundergeftalt bes Stiers ericien, aus beffen Camen er bie Befchopfe, und am fvåtften Defchia und Defchiana, Mann und Beib, entftanben. Das erfte Zeitalter ber Tibetaner, ba bie Laben regierten, ift unenbe lich, bas zweite von 80, bas britte von 40, bas vierte von 20 Jahrtaufenben Gines Lebensalters, von benen bies bis ju 10 Jahren binab - und benn allmalig wieder hinauffteigen wird jum Zeitalter ber 80,000 Jahre. Die Perioden ber Indier voll Berwandlungen ber Gotter, und ber Sinesen voll Bermanblungen ihrer altesten Ronige fleigen noch hoher hinauf; Unendlichkeiten, mit benen nichts gethan werben konnte, als daß Mofes fie wegidnitt, weil fie nach bem Bericht ber Trabitionen felbft gur Erbichopfung, nicht aber git unfrer Denfchengeschichte gehören.

3 weitens. Streitet man alfo, ob bie Welt jung ober alt fei? so haben beibe recht, die ba ftreiten. Der Fels unfrer Erbe ift fehr alt und bie Bekleibung beffelben hat lange Revolutionen erforbert, über bie fein Streit fatt finbet. Sier lagt Dofes einem jeben Freiheit, Epochen zu bichten, wie er will, und mit ben Chalbuern ben Ronig Alorus, bas Licht, Uranus, ben Simmel, Gea, Die Erbe, Beltos, bie Conne u. f. regieren gu laffen, fo lange Er gahlet gar feine Epochen biefer Art und hat, man begehret. um ihnen vorzubeugen, sein in einander greifendes, foftematisches Gemalbe gerade im leichteften Cyflus einer Erdumwalzung dahingestellt. Je alter aber biese Revolutionen find und je langer fie bauerten, besto junger muß nothwendig bas menschliche Geschlecht fein, bas nach allen Traditionen und nach ber Ratur ber Sache selbft erft als die lette Ausgeburt ber vollendeten Erbe ftatt fand. Ich banke also jenem Naturweisen für biefen kuhnen Abschnitt ber alten ungeheuern Fabel: benn meinem Faffungefreise gnugt bie Ratur, wie sie ba ift und die Menschheit, wie sie jest lebet.

Auch bei ber Schöpfung bes Menfchen wiederholet die Cage 1), baß fie geschehen sei, ba fie ber Ratur nach geschehen konnte. "Als auf ber Erbe, fahrt fie ergangend fort, weber Rranter noch Baume waren, fonnte ber Menich, ben bie Ratur jum Bau berfelben bestimmt hatte, noch nicht leben: noch flieg tein Regen nieber, aber Rebel fliegen auf, und aus einer folden mit Thau befeuchteten Erbe ward er gebilbet, und mit bem Athem ber Lebenstraft zum lebenbigen Dich bunft, bie einfache Ergahlung fagt alles, Befen belebet." was auch nach allen Erforschungen ber Physiologie Renichen von ihrer Organisation ju wiffen vermogen. Im Tobe wird unfer funftliches Gebaube in Erbe, Waffer und Luft aufgeloft, bie in ihm fest organisch gebunden find; die innere Dekonomie bes animalischen Lebens aber hangt von bem verborgnen Reig ober Balfam im Element ber Luft ab, ber ben vollfommenern Lauf bes Blutes, ja ben gangen innern Zwift ber Lebensfrafte unfrer Mafchine in Bewegung fest; und so wird wirklich ber Mensch burch ben lebenbigen Dbem aur regsamen Seele. Durch ihn erhalt und außert er bie Rraft, Lebenswarme zu verarbeiten und als ein fich bewegendes, empfinbeubes, benfenbes Geschopf zu haubeln. Die attefte Bhilosophie ift mit ben neueften Erfahrungen hierüber einig.

Ein Garten mar ber erfte Bohnfit bee Menfchen und auch dieser Bug ber Tradition ift, wie ihn immer nur die Philosophie erfinnen tounte. Das Gartenleben ift bas leichtefte für die neugeborne Menscheit: benn jedes andre, jumal ber Aderbau, fordert icon mancherlei Erfahrungen und Runfte. Auch zeigt biefer Bug ber Tradition, mas die ganze Anlage unfrer Ratur beweiset, daß ber Meufch nicht jur Wildheit, sonbern gum fanften Leben geschaffen sei, und alfe, ba ber Schopfer ben 3wed seines Geschopfs am beften tannte, ben Menschen, wie alle anbre Wesen gleichsam in seinem Element, im Bebiet ber Lebensart, für bie er gemacht ift, Alle Berwilberung ber Menschenftamme ift Enterschaffen habe. artung, zu der fie die Roth, das Klima, ober eine leidenschaftliche Gewohnheit zwang: wo dieser Zwang aufhört, lebt ber Mensch überall auf ber Erbe fanfter, wie bie Geschichte ber Rationen beweiset. Rur bas Blut ber Thiere hat ben Menschen wild gemacht;

s) 1 Mof. 2, 5 - 7.

viller weiß nichts von jenen Waldungehenern, die als natürliche Unter weiß nichts von jenen Waldungehenern, die als natürliche Unmenschen Jahrtaufende lang mordend umhergestreift und baburch ihren ursprünglichen Beruf erfüllt hatten. Erft in entlegnen, rauheren Gegenden, nach weiten Verirrungen der Menschen fangen diese wilden Sagen aat, die der spätere Dichter gern andmalte und benen zulest der compitirende Geschichtschreiber, dem Geschichtschreiber aber der abstrachtrende Philosoph folgte. Abstractionen aber geben so weuig als das Gemälde der Dichter eine wahre Urgeschichte Wenschiebet.

Bolag nun aber ber Garten, in ben ber Chopfer fein fanftes wehrloses Gefcopf feste? Da biefe Cage aus bem westlichen Afien ift : fo fest fie ihn oftwarts "hoher hinauf gegen Morgen, auf eine Erbhohe, aus ber ein Strom brach, ber fich von da aus in vier große Hauptftrome theilte b." Unparteiffder kaun keine Trabition ergablen: benn ba jebe alte Ration fich so gern für die Erfigeborne und ihr Sand fur ben Geburtsort ber Denschheit hielt: so rudt biese hingegen bas Urland weit hinauf an ben bochften Ruden ber bewohnten Erbe. Und wo ift biefe Sobe ber Erbe? wo entspringen bie genaunten vier Strome aus Ginem Duell ober Strom, wie bie Urfdrift beutlich fagt? In unfrer Erbbefdreibung. nirgend, und es ift vergeblich, baf man bie Ramen ber Fluffe taufenbfach martere, ba ein unparteilicher Blid auf bie Weltcharte uns lehrt, daß nirgend auf Erden ber Guphrat mit brei andern Stromen aus Einem Quell ober Strom entspringe. Erinnern wir und aber an bie Trabitionen aller bobern aflatischen Boller: fo treffen wir bies Barabies ber höchften Erbhobe mit feinem lebendigen Urquell, mit feinen bie Welt befruchtenben Stromen in ihnen allen an. Sinefen und Tibetaner, Indier und Berfer reben von biefem Urberge ber Schöpfung, um ben bie Lanber, Meere und Infeln gelagert find und von beffen Simmelehobe ber Erbe ihre Strome geschenkt Dine Bhofit ift biefe Cage feinedwegs : benn ohne Berge tonnte unfre Erbe tein lebenbiges Waffer haben, und baß alle Strome Affens von Diefer Erbhobe fliegen, zeigt die Charte.

t) 1 Prof. 2, 10 - 14.

Auch gehet die Sage, die wir erklaren, alles Fabelhafte der paradiesischen Ströme vorbei und nennet vier der weltbekanntesten, die
von den Gebirgen Asiens sließen. Freilich sließen sie nicht aus Einem Strom; dem späten Sammler dieser Traditionen indeß mußten ste genug sein, den Ursit der Menschen in einer ihm fernen Ostwelt zu bezeichnen.

Und ba ift wohl kein Zweifel, baß biefer Urfit ihm eine Gegend zwischen den indischen Bergen sein sollte. Das gold und ebelfteinreiche Land, bas er nennet, ift schwerlich ein anderes als Indien, bas von Alters her biefer Schape wegen befannt war. Der Fluß. ber es umftromt, ift ber fich frummenbe beilige Ganges 1); bas gange Indien erfennt ihn fur den Strom bes Barabiefes. ber Drus fei, ift unläugbar: bie Araber nennen ihn noch also und Spuren bes Landes, bas er umfließen foll, find uns noch in mehreren benachbarten indischen Ramen übrig W). Die beiben letten Strome endlich, ber Tigris und Euphrat, fließen freilich febr weit westwarts; ba aber ber Sammler biefer Trabitionen am westlichen Ende Aftens lebte, so verloren fich ihm nothwendig biefe Gegenden fcon in die weite Ferne, und es ift moglich, bag ber britte Strom, ben er nennet, gar einen oftlichen Tigris, ben Indus bedeuten follte "). Es war namlich die Gewohnheit aller fich verpflanzenben, alten Bolfer, die Sagen vom Berge ber Urwelt, ben Bergen und Stromen ihres neuen Landes jugueignen und folde burch eine Local-Mythologie zu nationalifiren, wie von ben mebischen Gebirgen an

u) Das Wort Pison heißt ein fruchtbar-überschwemmender Strom und scheint der übersetze Name des Ganges, daher ihn auch schon eine alte griechische Uebersetzung durch Ganges erklärt und der Araber durch Nil, das umströmte Land aber durch Indien übersetzt hat, welches man sonst nicht zu reimen wußte.

w) Raschgar, Raschmire, ble taftichen Gebirge, Rautasus, Rathal u. f.

x) hibekel heißt ber britte Strom, und nach Otter heißt ber Indus noch jest bei ben Arabern Eteck, bei ben alten Indiern Eniber. Selbst die Endung des Wortes scheint indisch: Dewerkel, wie sie ihre Halbegötter nennen, ist der Pluralis von Dewin. Indessen ist's wahrscheinlich, daß der Sammler der Aradition ihn für den Tigris nahm, da er ihn ostwärts jenseit Affrien setze. Die ferneren Länder lagen ihm zu ferne. Auch der Phrath ist wahrscheinlich ein andrer Fluß gewesen, der hier nur appellative übersetz ober als der berühmteste dkliche Strom genannt ward.

bis zum Olympus und Iba gezeigt werben konnte. Rach seiner Lage also konnte ber Sammler bieser Trabitionen nicht anders als ben weitsten Strich bezeichnen, ben ihm bie Sage barbot. Indier am Paropamisus, ber Berser am Imaus, ber Iberier am Rautasus war barunter begriffen und jeber war im Besit, fein Paradies an ben Theil ber Bergftrede ju legen, ben ihm feine Tra-Unfre Sage indes winkt eigentlich auf die alteste ber Traditionen: benn fie fest ihr Paradies über Indien und giebt bie anbern Streden nur jur Bugabe. Wie nun? wenn ein gludliches Thal, wie Raschmire, beinah im Mittelpuntt biefer Strome gelegen, ringsum von Bergen ummauert, sowohl wegen feiner gefunden, erquidenben Baffer, als feiner reichen Fruchtbarteit und Freiheit von wilben Thieren berühmt, ja noch bis jest wegen seines schonen Menschenstlammes als bas Paradies bes Paradieses gepriesen; wenn ein foldes ber Urfit unfres Geschlechts gewesen ware? Doch ber Berfolg wird zeigen, bag alle Rachspahungen biefer Art auf unfrer jegigen Erbe vergeblich find; wir bemerten also bie Gegend fo unbestimmt, wie fle die Trabition bezeichnet und folgen bem Faben ihrer Erzählung weiter.

Bon allen Wimberbingen und Abentheuergestalten, womit bie Sage bes gesammten Aftens ihr Barabies ber Urwelt reich besette, hat biefe Trabition nichts als zwei Wunderbaume, eine fprechenbe Schlange und einen Cherub; bie ungahlbare Menge ber anbern fondert der Philosoph ab und auch jene kleidet er in eine bedeutungsvolle Erzählung. Ein einziger verbotener Baum ift im Paradiese. und dieser Baum, tragt in ber lleberrebung ber Schlange bie Frucht ber Gottesweisheit, nach ber bem Menschen geluftet. nach etwas Höherem geluften? konnte er auch in seinem Fall mehr geabelt werben ? Dan vergleiche, auch nur als Allegorie betrachtet, bie Erzählung mit ben Sagen anbrer Rationen; fie ift die feinfte und schönfte, ein symbolisches Bild von bem, was unserm Geschlecht von jeher alles Wohl und Webe brachte. Unser zweideutiges Stres ben nach Erfenniniffen, die uns nicht ziemen, ber lufterne Gebrauch und Difbrauch unfrer Freiheit, die unruhige Erweiterung und llebertretung ber Schranken, die einem fo schwachen Geschopf, bas. fich felbft ju bestimmen erft lernen foll, burch moralische Gebote nothwendig geset werben mußten: bies ift bas feurige Rad, unter

bem wir achzen und bas jest boch beinah ben Cirfel unfres Lebens Der alte Philosoph ber Menschengeschichte wußte bies, ivie wir's wiffen und zeigt und ben Anoten babon in einer Kinbergeschichte, die fast alle Enden ber Menscheit gusammenfnubfet. Much ber Indier ergablt von Riefen, bie nach ber Speife ber Unfterb. lichfeit gruben: auch ber Tibetaner fpricht von feinen burch eine Missethat herabgesunkenen Laben; nichts aber, bunft mich, reicht an die reine Tiefe, an die Kindliche Ginfalt biefer Sage, Die nur fo viel Bunberbares behålt, als zur Bezeichnung ihrer Beit und Gegend gehort. Alle Drachen und Bunbergeftalten bes über bie affatischen Gebirge fich erftredenben walten Feenlandes, ber Cimingh und Soham, Die Laben, Dewetas, Dichins, Divs und Beris, eine in taufend Ergablungen vom Dichinniftan, Righiel, Meru, Abordi u. f. weit verbreitete Mythologie biefes Welttheils, alle biefe Abentheuer verschwinden in der altesten Tradition der Sarifisprache und mur ber Cherub halt Bade an ben Pforten bes Parabiefes.

Dagegen erzählt biefe lehrenbe Geschichte, bag bie erftgeschaffes nen Menfchen mit ben unterweisenben Globim im Umgange gewefen, baß fie unter Anleitung berselben burch Renntniß ber Thiere fich. Sprache und herrichenbe Bernunft erworben, bag, ba ber Menfch ihnen auch auf eine verbotne Art in Erfeminif bes Bofen gleich werben wollen, er biefe mit feinem Chaben erlangt und von mim an einen andern Ort eingenommen, eine neue fünftlichere Lebenbart angefangen habe; laufer Bige ber Trabition, Die hinter bem Schleier einer Fabelerzählung mehr menschliche Wahrheit verbergen, ale große Lehrgebaube vom Raturzustande ber Autochthonen. wie wir gesehen haben, die Borginge bes Menschengeschlechts ibm war als Fahigfeit angeboren , eigentlich aber burd, Erzichung, Sprache, Tradition und Kunft erworben und herabgeetht worden: fo gehen die Faben biefer ihm angebilbeten Sumanitat aus allen Rationen und Beltenben nicht nur in Ginen Urfprung gufammen; sondern wenn bas Menschengeschlecht, was es ift, werben sollte, mußten fie fich gleich vom Anfange an tunftlich fnupfen. Go wenig ein Rind Jahre lang hingeworfen und fich felbft überlaffen fein tann, ohne daß es untergehe ober entarte: so wenig konnte das menschiche Befchlecht in feinem erften feimenben Sproß fich felbft fiberlaffen werben. Menschen, bie einmal gewohnt waren, wie Orang-Iltangs

zu leben, werden nie durch sich selbst gegen sich selbst arbeiten und aus einer sprachlosen verhärteten Thierheit zur Menschheit übergehen lernen. Wolte die Gottheit also, daß der Mensch Bernunft und Borsicht übte: so mußte sie sich seiner auch mit Vernunft und Vorsicht annehmen. Erziehung, Kunkt, Enkur, war ihm vom ersten Augenblick seines Daseins an unenwehrlich; und so ist uns det specifische Character der Menschheit seibst für die innere Wahrheit vieser ältesten Philosophie unsere Geschichte Virge I).

#### VIL.

# Schluß ber ältesten Schrifttradition über den Anfang der Menschengeschichte.

Das Uebrige, was uns biefe alte Sage von Ramen, Jahren, Erfindung ber Runfte, Revolutionen u. f. aufbehalten bat, ift in allem Die Echo einer Nationalergablung. Wir wissen nicht, wie ber erfte Manich geheißen, noch welche Sprache er gerebet habe ? benn Abam heißt ein Erdmann, Eva eine Lebendige in ber Sprache biefes Bolts: ihre Ramen find Symbole ihrer Geschichte und jedes. andre Bolf nennet fie mit andern bebentenben Ramen. bungen, auf die hier Rudficht genommen wird, find nur die, die ein Hirten = und Adervolf bes weftlichern Aftens betrafen und auch über fie giebt bie Tradition abermals nichts als Ramendenkmale. Der bauernbe Stamm, heißt es, bauerte; ber Befiger befaß: um ben getrauert warb, ber war ermorbet; in folden Wort- hieroglyphen gieht fich ber Stammbaum zweier Lebensarten, Der hirten und Aderleute ober Sohlenbewohner hinunter. Die Geschichte ber Sethiten und Rainiten ift im Grunde nichts als eine Beurfundung ber zwei alteften Lebensweisen, Die bie grabifche Sprache Bebuinen

y). Wie num aber die Glosiun fich ber Monfchen angenommen, b. i. sie gelehrt, gewarnt und unterrichtet haben? Wenn es nicht eben so kihn ist, hieraber zu fragen, als zu antworten: so soll und an einem andern Ort die Tradition selbst darüber Ansschuss geben.

und Rabylen nennt ") und die sich noch jest im Orient mit wibris ger Reigung von einander scheiden. Die Geschlechtssage eines Hirtenvolks dieser Gegend wollte nichts anders als diese Casten bemerken.

Ein gleiches ift's mit ber fogenannten Gunbfluth. Denn fo gewiß auch nach ber Raturgeschichte bie bewohnte Erbe gewaltsam überschwennnt worden, von welcher lleberschwemmung insonderheit Afien unleugbare Spuren tragt, fo ift boch, was uns burch biefe Cage jutommt, nicht mehr und minber als eine Nationaleriablung. Mit großer Vorsicht rudt ber Cammler mehrere Traditionen gusammen a) und liefert fogar bie Tageschronit, bie fein Stamm von biefer fürchterlichen Revolution besaß; auch ber Ton ber Erzählung ift fo gang in ber Denkart biefes Stammes, bag es fie migbrauchen hieße, wenn man fie aus ben Schranten rudte, in benen fie eben ihre Glaubwarbigfeit findet. Bie fich eine Familie Diefes Bolfs mit einem reichen Saushalt rettete: fo konnten fich unter anbern Bolfern auch andere Familien gerettet haben, wie die Traditionen berselben beweisen. Co rettete fich in Chalda Tisuthrus mit seinem Gefchlecht und einer Anzahl von Thieren (ohne welche bamals bie Menschen nicht lebten) fast auf die namliche Weise und in Indien war Wlichnu felbst bas Steuerruber bes Schiffs, bas bie Befummerten ans Land bradite. Dergleichen Cagen giebt's bei allen alten Bolfern biefes Welttheils, bei febem nach feiner Trabition und Begend, und fo überzeugend fle find, baf bie lleberschwemmung, von ber fie reben, in Afien allgemein gewesen: fo helfen fie uns zugleich auf einmal aus ber Enge, in bie wir uns unnöthig zwangen, wenn wir jeben Umftand einer Familiengeschichte ausschließend für bie Geschichte ber Welt nahmen, und damit biefer Geschlichte selbst ihre gegrundete Glaubwurdigfeit entzogen.

<sup>2)</sup> Rain heißt bei ben Arabern Kabil: bie Casten ber Kabylen heißen Kabeil: die Bebuinen sind auch ihrem Namen nach verirrte hirten, Bewohner der Buste. Gleichergestalt ist's mit ben Namen Kain, Hanoch, Rod, Jabal: Jubal: Thubal: Kain; für die Caste und Lebensart bedeutende Namen.

a) 1 Mos. 6 — 8. S. Eichhorns Ginleitung in's alte Testament. Th. 2. S. 370.

Richts anders ift's mit ber Geschlechtstafel blefer Stamme nach ber lleberfdwemmung: fie halt fich in ben Schranfen ihrer Bilber funde und ihres Eroftriche, über ben fie nach Indien, Sina, bie bftliche Tataret und ferner nicht hinausschweiset. Die brei Hamptftamme ber Geretteten find offenbar bie Boller jenfeit und bieffeit bes westlichen assatischen Gebirges; mit einbegriffen die obern Ruften von Afrita und bie öftlichen von Europa, so weit fie bem Sammler ber Tradition befannt maren b). Er leitet fle ab, so gut er tann, und fucht fle mit feiner Geschlechtstafet ju binben; nicht aber giebt er uns bamit eine allgemeine Landcharte ber Belt obet eine Genealogie aller Bolter. Die vielfache Muhe, bie man fich gegeben hat, fammtliche Nationen ber Erbe nach biefem Stammbaum ju Abkömmlingen ber Ebraer und ju Halbbrudern ber Juden ju machen, wiberspricht nicht nur ber Zeitrechnung und ber gesammten Bolfergeschichte, sonbern bem Standpunkt biefer Ergablung felbft, bie fie burch bergleichen llebertreibung fast gang um ihren Glauben gebracht hat. Allenthalben am Urgebirge ber Welt bilben fich nach ber lleberschwemmung Boller, Sprachen und Reiche, ohne auf bie Befandtichaft einer Familie aus Chalbaa zu warten, und im oftlichen Afien, wo ber Urfit ber Menschen und also auch die ftartste Bewohnung ber Welt war, find ja noch jest offenbar bie alteften Einrichtungen, bie alteften Gebrauche und Sprachen, von benen biefer weftliche Stammbaum eines fpaten Bolts nichts wußte und wiffen Es ift eben so frembe ju fragen: ob ber Sinese von Rain ober Abel, b. i. aus einer Troglobyten -, Birten - ober Adercafte abstamme? als wo bas amerikanische Faulthier im Raften Roah gehangen habe? boch bergleichen Erlauterungen barf ich mich hier nicht überlaffen: ja felbft bie Untersuchung eines fur unfre Beschichte

b) Japhet ist seinem Namen und seinem Segen nach ein Betts verbreiteter, bergleichen die Wölfer nordwarts dem Gebirge, ihrer Lebens, weise und zum Theil selbst ihren Namen nach, waren. Sem faßt Stämme in sich, bei denen der Name, d. i. die alte Tradition der Religion, Schrift und Cultur vorzüglich blieb, die sich daher auch gegen andre, insonderheit die Chamiten den Borzug cultivirter Bölfer anmaßten. Cham hat von der Size den Namen und gehört in den hisigen Erdstrich. Mit den drei Shonen Noah lesen wir also nichts als die drei Welttheile, Europa, Asien, Afrika, sosern sie im Gesichiskreis dieser Tradition lagen.

fo wichtigen Punkts, als die Berkkrzung der menschlichen Lebensjahre und die genannte große Ueberschwemmung sethst ist, mass
einen andern Ort erwarten. Gemug! der feste Mittetpunkt des
gedhiecht Belitheils, das Urgedirge Asiens hat dem Menschengeschiecht den ersten Wohnplas dereitet und sich in allen Revolutionen der Erde sest erhalten. Mit nichten erst durch die Sündsinth
and dem Abgrunde des Meeres emporgestiegen, sondern sowohl der Ratungeschichte als der altesten Tradition zusolge, das Urland der Menschheit, ward es der erste große Schauplas der Böster, dessen iehereichen Andlick wir jeht verfolgen. Drud von B. G. Tenbner in Leipzig.

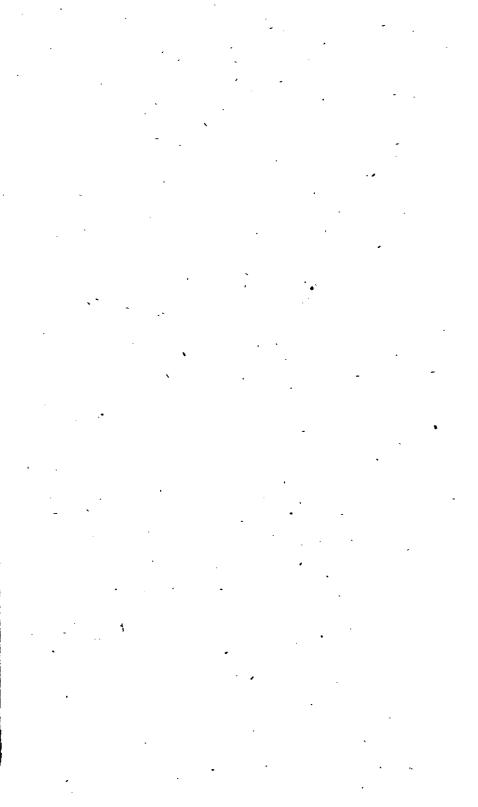

## Johann Gottfried ... Berder's

3 been

gur

## Philosophie der Geschichte der Menschheit.

Bierte Auflage.

3 meiter Band.

Leipzig 1841, bei Johann Friebrich Bartinoch.

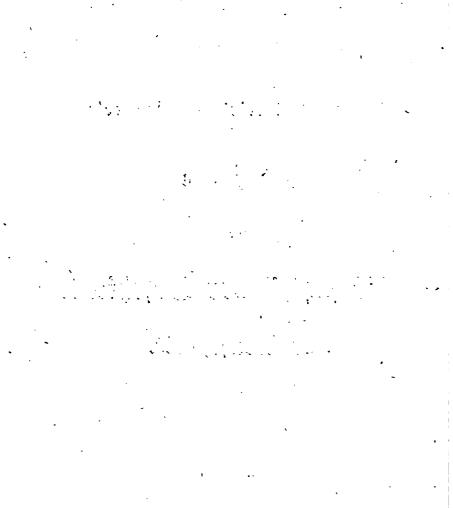

•

. -

## Inhalt

## bes zweiten Theils.

|     |             |          | -       |      | E 1        | ft   | e e   | 3        | B u   | ď        | •    |      |      |      |      |    | -24.  |
|-----|-------------|----------|---------|------|------------|------|-------|----------|-------|----------|------|------|------|------|------|----|-------|
|     |             |          |         |      |            |      |       |          |       |          |      |      |      |      |      |    | Seite |
| L   | Sina :      |          |         | ٠.   | •          | •    |       | •        | •     | •        | •    | •    | •    | •    | •    | •  | 2     |
| II. | Coschin = 6 | šina ,   | ંગ્ર    | Luni | lin ,      | 20   | 108,  | 5        | core  | α,       | bie  | dfti | idje | Za   | tare | i, | •     |
|     | Zapa:       | n        | •       |      | •          | •    | •     |          |       | •        |      | •    | •    | •    |      |    | 13    |
| m.  | Tibet .     |          | ,       | •    |            |      |       |          |       | •        | •    |      |      |      | •    | •  | 16    |
| IV. | Indoftan.   |          |         | •    |            |      | •     |          | • .   |          |      |      | •    |      |      | •  | 21    |
| V.  | Migemeine   | Betr     | аф      | tung | gen        | ûber | : bie | <b>S</b> | efdji | ďγt      | e bi | fer  | Sta  | atei | ı.   | •  | 28    |
| ٠,  |             | ; -<br>, | •       | 3    | w d        | Ĺf   | i e   | ø        | ·B    | u        | ф.   |      |      |      |      |    | ,     |
| I.  | Babylo      | n,       | X(f)    | prie | n,         | Cha  | Båc   | ı.       |       | •        |      | •    | . •  | •    | •    |    | 37    |
| П.  | Meber u.    | Perfe    | r,      |      | •,         | •    | •     |          | •     |          | •    | •,   | •    | é    | •    |    | 45    |
| Ш.  | Debrder     | •        |         | ٠    | •.         |      | •     |          | •     |          | •    |      | •    | •    |      | •  | 61    |
| IV. | Phonicien   | umb .    | Ra      | rthe | igo.       |      | •.    | •        | ٠     |          | •    |      | •    | •    |      | •  | 60    |
| V.  | Aegypten.   | •        | : •     |      | ٠          | •.   |       |          |       |          |      |      | •    | •    |      |    | 67    |
| VĹ  | Beitere ?   | Zbeen    | au      | 90   | hilo       | opb  | ie d  | er §     | Nen   | ſф       | nge  | фic  | hte. |      | •    | •  | 74    |
|     |             |          | i.<br>D | r    | e i į      | el   | h n   | t e      | B     | <b>B</b> | 11 ( | Ŋ.   | •    | ٠    |      |    |       |
| I.  | Griechenlar | ibs E    | age     | unt  | <b>B</b> e | vbII | eru   | na       |       |          |      |      |      |      |      |    | 82    |
|     | Griechenla  |          |         |      |            |      |       |          | uni   | b Æ      | )ids | tun  | ft.  |      |      |    | 89    |

| •                                                                | Dente |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| III. Runfte ber Griechen                                         | 95    |
| IV. Sitten und Staatenweisheit ber Griechen                      | 103   |
| V. Biffenschaftliche Uebungen ber Griechen                       | 112   |
| VI. Geschichte ber Beranberungen Griechenlanbs                   | 121   |
| VII. Augemeine Betrachtungen über bie Geschichte Griechenlanbe   | 129   |
|                                                                  |       |
| Bierzehntes Buch.                                                |       |
| I. Etruefer und Bateiner                                         | 138   |
| II. Rome Einrichtungen zu einem herrschenben Staates unb Krieges |       |
| gebåube.                                                         | 146   |
| III. Eroberungen ber Romer                                       | 154   |
| IV. Rome Berfall                                                 | 161   |
| V. Charatter, Biffenichaften und Runfte ber Romer                | 169   |
| VI. Allgemeine Betrachtungen über bas Schicksal Roms und seine   | •     |
| Geschichte.                                                      | 180   |
|                                                                  |       |
| funfzehntes Buch.                                                | •     |
| L humanitat ift ber 3weck ber Menschennatur, und Gott hat un-    | •     |
| ferm Geschlecht mit biesem 3weck fein eigenes Schickfal in bie   |       |
| Sanbe gegeben                                                    | 188   |
| II. Alle zerftorenben Krafte in ber Ratur maffen ben erhaltenben |       |
| Rraften mit ber Beitenfolge nicht nur unterliegen, fonbern       |       |
| auch felbst zu Ausbilbung bes Ganzen bienen                      | 194   |
| III. Das Menschengeschiecht ift beftimmt, mancherlei Stufen ber  |       |
| Gultur in mancherlei Beranberungen gu burchgeben; auf            |       |
| Vernunft und Billigfeit aber ift ber bauernbe Buftand feiner     | • •   |
| Boblfahrt wefentlich und allein gegründet                        | 203   |
| IV. Rach Gesehen ihrersinnern Ratur muß mit ber Zeitenfolge auch |       |
| bie Bernunft und Billigkeit unter ben Menfchen mehr Plat         |       |
| gewinnen und einen hauernben Buftand ber humanitat               |       |
| befortern                                                        | 212   |

•

| •                                                                                                             | Stitt           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| V. Es waltet eine weise Gute im Schickfal ber Menfchen; baber es                                              | . ';            |
| feine iconere Burbe , fein bauerhafteres und reineres Glack                                                   | . 1             |
| giebt, als im Rath berfelben zu wirken                                                                        | 220             |
| e de la companya de | :               |
| Sechszehntes Buch.                                                                                            | ,               |
| I. Basten, Galen und Kymren                                                                                   | <b>228</b>      |
| II. Finnen, Letten und Preußen                                                                                | 236             |
| III. Deutsche Boller                                                                                          | 238             |
| IV. Stavische Bolter                                                                                          | <b>244</b> .    |
| V. Frembe Bolter in Europa                                                                                    | 247             |
| VI. Allgemeine Betrachtungen und Folgen                                                                       | 251             |
|                                                                                                               | . /             |
| Siebenzehntes Buch.                                                                                           |                 |
| L Urfprung bee Chriftenthume, fammt ben Grundfagen, bie in ibm                                                |                 |
| lagen                                                                                                         | 258             |
| II. Fortpflanzung bes Chriftenthums in ben Morgenlanbern                                                      | 268             |
| III. Fortpflanzung bee Chriftenthums in ben griechischen ganbern.                                             | 279             |
| IV. Fortpflanzung bes Chriftenthums in ben lateinischen Provingen                                             | 290             |
|                                                                                                               |                 |
| Achtzehntes Buch.                                                                                             |                 |
| 1. Reiche ber Beftgothen , Sueven , Manen und Banbalen                                                        | 301             |
| II. Reiche ber Oftgothen und Longobarben                                                                      | 308             |
| III, Reiche ber Allemannen, Burgunber und Franken                                                             | 316             |
| IV. Reiche ber Sachfen , Normanner und Danen                                                                  | 326             |
| V. Rorbische Reiche und Deutschland                                                                           | 33 <del>1</del> |
| VI. Allgemeine Betrachtung über bie Ginrichtung ber beutschen Reiche                                          | -               |
| in Europa                                                                                                     | <u>340</u>      |
|                                                                                                               |                 |
| Neunzehntes Buch.                                                                                             |                 |
| I. Romische Hierarchie                                                                                        | 348             |
| II. Birtungen ber hierarchie in Europa                                                                        | 357             |

| •                                          |      |    |            |   |   |   |   | Seite |
|--------------------------------------------|------|----|------------|---|---|---|---|-------|
| III. Welttiche Schirmvolgteien ber Kirche. | •    |    | •          | • | • |   |   | 363   |
| IV. Reiche ber Araber                      |      | •  | •          |   | • | • | • | 371   |
| V. Wirkung ber arabifchen Steiche          |      | •  | , <b>•</b> | • |   |   | • | 380   |
| VI. Allgemeine Betrachtungen               |      | •  | •          | • | • | • | • | 389.  |
| 3 manzigftes                               | 28   | ud | ģ.         |   |   |   |   |       |
| I. Sanbeitgeift in Europa. '. '. '.        |      | •  | •          |   | • |   |   | 392   |
| II. Rittergeift in Europa                  |      | •  | •          |   | • |   |   | 400   |
| III. Kreugguge und thre Folgen             | · ·. |    | :          | • | • | • |   | 408   |
| IV. Cultur ber Bernunft in Eutopa          |      |    |            |   |   |   | • | 418   |
| V. Anftalten und Entbeckungen in Europa.   | •    | •  |            | • |   |   |   | 427   |
| VI. Schlußanmertung                        | •    | •  | •          | • | • | • | • | 433   |

schen beseelt und beseligt. Ueber dem eigenen Gedeihen, in der Lust des eigenen Ruhms, in frischen Lebens frohlichem Genusse, werden die "Trümmer auf Trümmern" nicht bemerkt, die der Strom vergangener Jahrhunderte einher treibt: man steht sest und bedarf keines Halts! In einer solchen Zeit und bei einem solchen Bolke braucht daher der Historiker vielleicht nur das Einzelne vergangener Zeiten zu erforschen, und von dem Ersorschten eine einsache Darstellung zu geben, um jeder Forderung genug zu thun.

Aber andere Verhaltniffe machen bie Sache anders. Wenn allgemeiner Verfall entweder hereinbricht oder wenigftens hereinbroht; wenn ein Volf in trager Rube gebanfenlos sich selbst vergißt und von ber Erinnerung an bie Große vergangener Zeiten nicht mehr gerührt wird, ober wenn es im fundhaften Rampfe gegen fich felbft bie eigne Rraft abmattet, ermübet, auflöst, bricht, und sich Fremben als eine wehrlose Beute bereitet: alsbann werden bie Meiften ihrem Volfe entfrembet werben, weil fie wohl Einzelne, wohl Parteien, aber nie bas Bolf sehen, weil sie nie gemahnt werben an bas Gemeinsame, an bas Vaterland; fie werben entweber in fich felbst einkehren, und in einer gewiffen Gleichmäßigkeit bes Sanbels bie Tugenb, in einer gewiffen gleichgultigen Ruhe bas Gluck bes Lebens suchen, oder fie werben ben Blick zu erheben trachten zum Allgemeinen, zur Menschheit, zum Unendlichen, um in allgemeiner Menschenliebe und Weltburgerlichkeit bie Schicffale ihres Volks zu vergeffen. Diejenigen aber (ihre Bahl mag leicht bie Kleinste sein!), in beren Knochen Mark, in beren Augen Scharfe ift; welche bie Tugend nur in's Handeln, das Glud aber in die Tugend sepen; welche fühlen, daß ber Mensch fur sich allein nichts sein und werben

fann, aber auch bas Spiel mit Allgemeinheiten nicht lieben; welche fich wegen bes weiten Rreises ben Blid nicht truben; bas Herz nicht verschwemmen lassen; welche wissen, bag bie Menschheit ein Unenbliches ift, ber Mensch aber ein Erblicher, ber mit seinem Thun und Wollen nicht unmittelbar an fie reichen fann; welche bafur halten, bag es bas Sicherfte sei: Gutes zu wirken an ber Stelle, wo man ftebet, seine nachste Umgebung mit Liebe zu ergreifen, ba mit Berftand zu lenken, mit Kraft zu forbern, bie Sorge für bie Menschheit aber - ber Menschheit felbft zu überlaffen; welche es fuhlen, daß fie nicht Alle, nicht Alle fie verstehen, sondern, daß in ihnen ein unvertilgbar Eigenthumliches ift, welches fie mir mit ihrem Bolte gemein haben, und die eben beswegen ben Werth ber Bolfsthumlichkeiten erkennen, und nur in ihrem Bolf und Baterland ihr Leben anzubringen wiffen: - Diese werben mit ihrem Beitalter im Rampfe fteben, weil fie bas Bolf zu retten wunschen, bas sich selbst aufgegeben hat; warnend und belehrend werben fie auftreten, um in Allen bas Gefühl zu erwecken, bas in ihnen lebt, um jene über fich felbft zu erheben und aufzuschrecken aus ihrer tragen Rube, um biese zuruck zu rufen von dem, was nur im Gedanken ift, zu bem, was das Leben zeigt, von allgemeiner Liebe zu beftimmter That, von ber Weltburgerlichkeit zu bem heiligen Sinn fur Bolf und Baterland.

Wenn nun diese drei Klassen von Menschen die Geschichten vergangener Zeiten erforschen und darstellen, und nicht etwa auf jene geistlose Weise, sondern so, daß das Ersorschte in ihnen Leben gewinne: wohin werden sie stresben mussen ? Die erste wird sich mit den einzelnen Erscheisnungen begnügen können. Das Glück des einzelnen Menschen wird ihr die Hauptsache sein. Sie wird daher etwa

in ber Seele ber hanbelnben Menfchen bie Beweggrunbe ber Handlungen auffuchen, um ihre Moralität auszumitteln. aber fie wird nicht in Anschlag bringen, in wiefern biefe Beweggrunde mit dem Wohl von Staat und Bolf, mit bem, was die Sicherheit des Bangen und die Freihelt ber Einzelnen verlangen, übereinftimmt; fie wird bie Ruchwirkungen ber handlungen auf ben Bollbringer berechnen, aber fie wird wenig die Folgen beachten für Selbststäudigfeit und eigenthumliche Volkscultur; und weil ihr nicht die Größe ber handelnden Kraft, sondern die Art ber Kraft bas Wichtigste sein muß, barum weil ihr ber Mensch bas Erfte ift und nicht ber Gang ber Weltbegebenheiten, fo werben ihr bie Beiten bie gludlichften scheinen, bie ber tiefften Rube fich freuten, und die Fürsten die besten, welche ben Wolfern bieje Rube gonnten ober verschafften, wenn fie gleich, im Zusammenhange ber Ereignisse, burch bieselbe spåtere Verwirrung, spåterem Jammer und Untergang vorgearbeitet haben. Dabingegen aber werben bie beiben anbern Raffen gleich nothwendig auf einen innern Zusammenhang ber Dinge, auf Ginheit und Gesehmäßigkeit bes menschliden Lebens geführt werben. Die zweite sucht ja nichts, als das Allgemeine, als die Menschheit; fie wird daher wenig Intereffe fur die Einzelnheiten, fur Polfer, Staaten und Individuen und beren Gigenthumlichkeit, haben konnen, und bie Zeit, die fie biesen Einzelnheiten ichenken mag, wird bazu verwendet werden muffen, bieselben aufzulosen und zu zerftoren in bem Einen, fur welches fie lebt und nur leben mag. Die britte endlich, gang erfullt von Polfsliebe und Baterlandsgeift, icheint bie Geschichten nur wegen zweier Zwede, Die eng verbunden find, erforschen zu konnen. Einmal muß fie zu erkeimen suchen, was andern Wolkern früherer Zeiten für Erhaltung und Ausbildung genust, waß

ihnen geschabet; was ihre Große bewirft, ihren Verfall eingeleitet, ihren Untergang herbeigeführt; wie fie Ungluck ertragen und sich barüber erhoben; mas ihnen in ihrem Kall bas Mitleiben und bie Verehrung von Welt und Rachwelt erworben, ober was die Gleichgültigfeit ber Zeitgenoffen und die Verachtung ber Spatern bewirkt hat. wird fie die eigne Seele zu fturfen wunschen burch bas Beispiel folder Manner, Die, wie sie, gegen bas hereinbrobenbe Berberbniß ankampften, fich gang ihrem Baterland opferten und, fich felbft gleich, unter allen Berhaltniffen bie Ehre bewahrten und die Burbe. Das Einzelne in ber Geschichte, Individualitaten, Charaftere, Bolfsthumlichkeiten werben fie sonach auf's Sochste intereffiren; fie wird bie schärffte Auffaffung berfelben erftreben. Darstellung bes Erforschten aber wird sie nicht die Absicht haben zu unterhalten, sondern zu unterrichten; fie wird bie Geschichte (nicht burch Reben über bas Geschehene, fondern durch die Stellung beffelben, burch Anknupfung ber Schickfale ber Volker an ihr Thun und Wollen) zu einer Quelle ber Weisheit fur Leben und Sanbeln machen; sie wird zeigen wollen, wie nothwendig die volle Ausbilbung aller Krafte bes Bolks zu Gultur und Menschlichkeit fei, wie nothwendig fur biefe Ausbildung die Erhaltung ber Selbstständigkeit, wie nothwendig bazu, daß bie Kraft bes Einzelnen sich an die Kraft aller Volksgenoffen anschließe und daß Ein Gefühl Alle burchbringe; aber fle wird auch zeigen wollen, wie dieses nur baburch bewirft werben konne, daß alle beschützt und gefordert werden in der Entwicklung ihres Wesens, in ber Ausübung ihrer Menschlichkeit; fie wird durch die Verherrlichung Alles bessen, was Volker groß und ehrwurdig gemacht hat, bas Gefühl fur Große und Chrwurdigfeit im Bolfe zu erhalten; burch bie Feier

vortrefflicher Thaten wird sie zu vortrefflichen Thaten zu entflammen und ben Sinn fur ben Werth bes Nachruhms zu beleben suchen; ben Einzelnen aber wird fie burch bie Worhaltung ebler Menfchen, bie fich burch Anftrengung, burch Mäßigung, Entsagung, Aufopferung hervorgethan, aufzuregen trachten, um bie Seele zu ftarfen, bamit ihr Gebanken folder Art nicht zu groß bunken, und um bie murbe gewordenen Anochen zu ftahlen, bamit nicht ber Ausführung bie Kraft fehle. Aber wenn biese Klaffe auf folche Art auch gang bei ben Einzelnheiten zu bleiben scheint: wird sie nicht nothwendig einen innern Zusammenhang biefer Einzelnheiten, nicht Einheit in ben Erscheinungen voraussehen muffen? Wer aus bem Leben Regeln für bas Leben zu gewinnen sucht: wird Der nicht eine Regelmaßigfeit des Lebens zugeftehen? Wer nach ben Begebenbeiten vergangener Beiten bie Begebenheiten funftiger ju leiten ftrebt: wird Der nicht behaupten, daß es einen festen Bang ber Begebenheiten, bag es ein Gefet gebe, burch welches bas Spatere mit bem Frühern zusammenhange und Eins sei ? Es scheint unwidersprechtich, daß berjenige, welcher die Handlungen ber Menschen nicht auf ein solches inneres Weltgeset bezieht, fondern die Ereigniffe bes Lebens für zufällige Folgen willfürlicher Thaten, ohne eine innere Rothwendigkeit, ansieht, weber ber Gottheit im Leben ber Menschen jemals begegnen, noch irgend eine festgegründete · Lehre aus ber Geschichte entwickeln konne. Scheint es ja boch wohl klar, daß niemals zwei Falle im Leben sich vollkommen gleich find; daß vielmehr ein jeder Fall durch= aus etwas Befonderes haben muffe! Wenn daher auch zugegeben werden muß, daß gleiche Ursachen gleiche Wirfungen hervorbringen werben: so wird boch nichts besto weniger bie Erfahrung ber Geschichte für bie spater Leben-

ben verloren sein, weil eben niemals blefelben Urfachen, bie vormals wirften, herbeigeführt werben fonnen. Denn felbst bas muß ja fcon eine Berschiebenheit herbeiführen, daß ber Mensch bie Erfahrungen fruherer Menschen benuzgen will, und fich durch fie bestimmen lagt, um ihr Schidfal entweber zu erwirfen ober zu vermeiben. lich aber wird keiner leugnen, daß, wie die Geschichte beweiset, über Bolfer, wie über Familien, Ungludsfälle hereinbrechen kommen, die weder menschlicher Verftand vorauszusehen, noch menschliche Klugheit abzuwenden vermag; daß Wölker, die weder die Ausbildung ihrer Kraft verfaumten, noch biefe Kraft unnug ober verberblich aufwarteten, in namenloses Wend gerathen konnen, aus welchem feine Anftrengung, feine Ausbaner fie zu retten im Stanbe Wie will ber Geschichtschreiber bie Genossen eines folden Bolfe, die fich bewußt find, nichts verschulvet zu haben, ober entschloffen, bie Verschulbung burch jede mogliche Suhne, burch iebe Aufobserung wieber gut zu maden, die aber bennoch vergebens ftreben, und ben Untergang bes gemeinen Wefens anzuschauen gezwungen find, und in bemielben bie Vernichtung aller eigenthumlichen Cultur fürchten muffen - wie will ber Geschichtschreiber folde Menschen troften, wenn er blos bei ben Einzeln= heiten vergangener Zeiten stehen bleibt ? Erheben mag er fie, burch glanzende Beispiele großer Manner ber Vorzeit, über ihr eignes Loos: aber wie foll er fie erheben über bas Schickal ihres Volks, wenn er nicht hinweiset auf ben Bang bes Lebens, auf ein hoberes, inneres Gefet, auf ein Gottliches? Wie foll ber Mensch an fich selbst festhalten, wenn er am Leben verzweifelt, und wie follte er nicht verzweiseln unter Greueln, Verbrechen und Untergang, wenn er nicht ein Bleibenbes in ber Zerftorung gewahrt,

welches barum nicht vertilgt werben kann, weil es in bes Geiftes Wefen gegrundet ift!

Wenn man dieses bedenkt, so scheint es in der That fonberbar, wie es gerade unter uns Deutschen so manche gelehrte, verbienstvolle, geistreiche Manner geben tann, bie fich aller hohern Ansicht ber Geschichte, b. h. aller Bennihungen, bas Einzelne zu Einem Ganzen zu verbinden, in ben mannichfaltigen Erscheinungen bie Einheit zu erkennen, aus welcher fie fich entwickelten, und in ben Weltbegebenheiten einen gesehmäßigen Bang aufzusnchen, abholb erflaren, und alle Bemühungen biefer Art entweder mit vornehmer Gleichgultigkeit übersehen, ober, nicht ohne eigne schnobe Bitterfeit, befampfen. Es ift gewiß! bei biefen Bersuchen, wie bei allen andern, kann ber menschliche Geift auf Abwege gerathen und ju verberblichen Irrthumern hingeriffen werben, aber bamit fomen bie Berfuche felbst, ihrem Sinn und Wesen nach, barum ihren Werth nicht verlieren, weil fie bem menschlichen Wefen, bem Beifte wie bem Gerzen, Bedurfniß find. Berobot ichrieb seine Geschichte in ben schonften fraftvollsten Jahren bes menschlichen Lebens: die Vollendung in Form und Plan mag fie burch bie Feile bes fpatern Alters erhalten haben; er schrieb in Griechenlands gludlichfter Beit, als nach ben großen ruhmvollen Siegen, die Griechenlands und Europa's Cultur gerettet hatten, ber griechische Gelft zum tiefen Gefühl seiner Kraft gekommen war, als er, in biesem Gefühle schwelgend, sich an allem Schönen und Herrkichen versuchte, und das Erhabenste und Zarteste, welches bas Alterthum in Wiffenschaft und Runft gesehen hat, mit bewunderungswerther Schnelligfeit hervorzubringen, und ein reges, buntes, frobliches, reiches Leben zu entfalten begann. Da freilich konnte ber Altvater sich wohl mit

bem Gebanken begnugen, nur erzählen zu wollen, mas er gesehen und erforscht hatte, lediglich bamit ben Thatert ber Sellenen wie ber Barbaren bei fpateren Gefchlechtern ber Ruhm bleiben follte, ber ihnen zu gebuhren schien ! Aber war felbft ihm moglich, diesem Borfan, blos zu erzählen, getreu zu bleiben? Tritt ihm nicht überall, balb flarer, bald verborgener, immer geheimnisvoll, die waltende Gottheit entgegen, die, überall sich selbst gleich, die Thaten ber Menschen forbert ober vernichtet, je nachbem Vernunft ober Leibenschaft sie zur Tugend ober zur Verkehrtheit bestimmt hatte? Ift es nicht eine innere, in sich gleiche Kraft, an welcher sich bie Kraft bes Menschen bricht, sobald fie nicht mit ihr wirkt? Und basjenige, was bem Werke Berobots die unaussprechliche Erhabenheit giebt, die keiner, ber es verfteht, verkennen mag: ift es etwa ber bequeme Plan, nach welchem es angelegt ift, und ben so wenige gefunden haben? Ift es ber Wohllaut ironischer Rebe, mit welcher er boch nicht seine Erzählung allen Ohren unwiderstehlich einzuschmeicheln vermocht hat? Sind es die Nachrichten, die seine Wißbegierbe, fein Geist echter Forschung von fremben Lanbern und Ablfern zu erhalten wußte, und wegen welcher man ihn fo oft ben Mahrchen-Erzählern beigesellt hat? Ift es bie Sanftheit seiner Seele, mit welcher er jebes Menschliche behandelt, ober die Gemuthlichkeit, mit welcher er bas Rleinste wie das Größte, das Rührendste wie das Furchtbarfte barlegt ? Ober ift es nicht vielmehr jener alte Geift, ber hinter ben Begebenheiten verborgen bleibt, nnb ben Menschen am Wollen und Thun nicht hindert, aber baun burch staunenerregende Wirkungen hervortritt und seine Allgegenwart verfündigt - ift es nicht bieser Beift, ber bas Buch burchaus belebt, barum, weil er ben Verfaffer

belebte? Thucybibes hingegen, ber, nach bem Anfange bes Verfalls, die heillosen Zeiten bes ungludseligen Rriegs beschrieb, welchen bie Griechen zu eigenem Berberben gegen fich felbft führten, mußte fich eben beswegen einen gang andern Zweck seben. Wohl mochte bie Tugend und Tapferfeit Einzelner hoher Feier wurdig fein, und bie große Einficht, die Klugheit, die andere bewiesen, mochten das größte Lob verdienen: aber was war diese Tugend, was war diese Rlugheit gegen bie furchterlichen Greuel, bie aus ber Ungebundenheit aller Leibenschaften verberblich hervorbrachen, und gegen bie Lafter, welche unter ben Ausbruchen jener Greuel Burgel faßten? was war überhaupt bie Rettung ber Einzelnen gegen bie entsetzliche Berruttung bes gemeis nen Wefens ? gegen bie Auflbsung aller bas Leben haltenben und leitenden Grundfate? gegen bie Berwirrung ber Stabte? gegen bas grenzenlose Unglud von gang Griechenland ? Unter solchen Verwirrungen und Verworrenheiten konnte Thucybibes sich nicht mit ber blogen Darstellung bes Geschehenen begnugen wollen: benn was hatte folch' eine Erzählung Erhebenbes ober Erquidliches haben konnen? Er mußte vielmehr ftreben, foldem Unheil vorzubeugen, und beswegen zu warnen suchen vor ber Zügellosigkeit ber Leibenschaften. Wollte er aber biefes: so mußte er bie Bestimmung bes Lebens in die Sand ber Menschen legen: bie Freiheit bes Menfchen mußte an ber Spipe erscheinen und eben beswegen mußten bie Gotter gurudtreten; er mußte, wie wirklich geschah, Verzicht darauf thun, solchen Lefern zu gefallen, welche burch bas Erzählte unterhalten, ergott, entzuckt sein wollen, und sich allein an solche wenben, die burch ungludfelige Berhaltniffe ihrer Zeit geneigt gemacht find, ungludfelige Verhaltniffe fruberer Beiten zu beachten, und die Erfahrungen Anderer zu burchbenken:

er mußte wollen, bag fein Wert immer in ber Sanb beffen sei, ber baffelbe zu verstehen suchte, um es anzuwenden \*). Darum erscheint er überall als erfahrener Staatsmann, wo herobot als theilnehmenber Mensch auftritt; barum sucht er zu unterrichten, wo Herodot zu erfreuen trachtet; barum führt er Alles auf ben Quell ber Sandlung im Menschen zurud, wahrend Berobot sich bemuthig vor ber allwaltenben Gottheit beugt. Dennoch aber fann Thucydides nicht vermeiden, die Menschen mit ihrem Thun und Wollen ber geheimnisvollen, im Innern ber Natur wirkenben Kraft naber zu bringen, und auf eine innere Verbindung ber menschlichen Freiheit mit ben Aeußerungen biefer Naturfraft hinzubeuten, so wie er, um mur auf folche Weife wirfen zu konnen, einen Gang menschlicher Schicffale fegen muß, ber gleiche ober abnliche Berhaltnisse herbeiführen kann!#) Und basselbe, was sich bei Berobot und Thucybibes zeigt, ben beiben Sauptern ber beiben Sauptgattungen achter Geschichtschreibung, bas zeigt fich bei allen ihren Nachfolgern, bie bes Namens: Geschichtschreiber, wurdig find. Selbst benen unter uns, welche am heftigsten auf bas Wiffen von bem Geschehenen um des Geschehenen Willen bringen, begegnet wohl einmal, daß ihnen, wenn fie den ganzen Haufen ihres Wiffens überschauen, bange wird unter ber Menge unverbundener Einzelnheiten, und daß fie bann, um fich felbst unter benselben aufrecht zu erhalten, basjenige zu einem Theil einer Maschine machen, welches sie sonft als die Hauptfache, als für fich bestehend, zu bezeichnen pflegten. Daher

<sup>\*)</sup> Das berühmte neffud ve ég del pallor f dydriopu ég vò nagazofiua anovere gryneirar, hat, wie bas Borhergehende beweiset, biesen Sinn.

<sup>\*\*)</sup> Tò ἀνθρωπείον.

bleibt nichts übrig, als anzunehmen: bas Wiberftreben fundiger und verftanbiger Mammer gegen alle Versuche, bas Einzelne in ber Geschichte als Theile Eines organischen Lebens zu erkennen, und also ben innern Zusammenhang ber Weltbegebenheiten zu ergrunden, beruhe lediglich auf Migverstand. Sie befürchten namlich, durch Anerkennung eines Verfahrens, welches zu beobachten fie felbst nicht zu unterlaffen vermogen, einer gewiffen Bestrebung Thor und Thur zu offnen, mit welcher unwiffende Menschen nicht nur ihre Erbarmlichfeit bebecken, sonbern mit welcher fie fogar in ihrer Erbarmlichkeit ber Weisheit tropen zu können mahnen, bie geistreiche Manner nur nach unfäglicher Anftrenanng langer Jahre erworben haben. Sie fürchten : ber Jungling werbe nicht mehr burch treuen Fleiß, rebliche Forschung und lange Untersuchung, mit Vorsicht, Bebacht und Gewissenhaftigfeit angestellt, bie Geschichte lernen zu muffen glauben, sondern er werde sich einbilden, aus einem Mittelpunkt, ben er felbft gefest, bie Geschichte bequemer entwideln gu tonnen. Sie fürchten: anflatt eines trenen Abbildes ber Zeften, welches nur burch unabläffiges Stubium und burch strenge Prufung gewonnen werden mag, werbe man Gemalbe aufftellen, von ber Phantafie geschaffen und nach dem Gebanken geordnet, ben man nun einmal, nach bem Maag ber eignen Geiftedfraft von bem Sange ber Weltbegebenheiten gefaßt hat, Gemalbe, bie barum burchaus keinen Werth haben, weil sie nur bie vielleicht frankhafte Phantasie bes Malers barftellen. fürchten : anftatt eines eblen Wettelfers in gelehrter Onellenforfdung und in funftlerifder Darftellung, wie ben Geschichtschreibern zu wunschen ift, werbe fich innr eine Originalitatssucht zeigen, Giner werde ben andern zu übertreffen suchen in ber Erhabenheit seiner Absicht, und fo

werbe auch in ber Geschichte ber tolle Unfug Raum gewinnen, ber in anbern Wiffenschaften so gräßlich waltet, und sie ben Berftanbigen unter uns fast zum Cfel, und ben Berftanbigen unter ben Auslandern zum Gespotte macht. Aber, wenn biefe Befürchtung auch nicht ganz ungegrunbet ift, wenn sie sich vielmehr ichon bei einem Saufen leichter Ropfe bewährt hat, die im Gefühl bes Mangels bauernber Kraft sich ploplich zu steiler Sohe zu erheben streben, weil sie ben Flug nicht lauge auszuhalten vermbgen, und burch ein tribes Anschauen eines weiten Gefichts= freises fich barüber zu troften fuchen, bag bie Blobigfeit ihres Blide fein icharfes Betrachten irgend eines Gegenftandes erlaubt: so scheinen sie bieselbe boch zu weit zu treiben, wemn fie meinen, bas Streben nach Tiefe ber Erkenntniß schließe die Reichhaltigkeit berfelben aus, und mit einer hobern Ansicht ber Geschichte konne feine weite Gelehrsamfeit, feine reiche Runde ber einzelnen geschehenen Begebenheiten vereint fein. Wielmehr icheint es feinen -Zweifel zu leiden, daß eine folche Ansicht, wenn fie irgend Beachtung verbient, nur aus echter Erforschung bes Gin- . zelnen hervorgeben konne. Jene leichten Ropfe aber icheint man sich überlaffen zu können; auf irgend eine Weise werben sie immer ihr Spiel treiben. Diejenigen, welche Leben genug haben, um von einer Ibee angesprochen zu werben, aber nicht Kraft genug, fich berfelben zu bemachtigen, werden in allen Zeitaltern zu wunderlicher Schwarmerei fortgeriffen, und es wird Schwarmer geben, fo lange ber menschliche Geift zu neuen Ibeen fortgeht ober neue Ansichten gewinnt. An ihnen ift auch barum nichts verloren, weil durch sie nichts zu gewinnen war. Denjenigen aber, über beffen Geburf bie Muse ber Geschichte gewacht hat, wird weder Leichtsinn noch Unverstand, weder Dunkel noch

Myftif von dem Wege der Wahrheit hinwegreißen, noch ihm das Auge trüben, welches jene Muse berührt und geschärft hat.

Wenn biefe Bemerkungen mahr find: fo fceint es Serbern wohl nicht zum Borwurfe zu gereichen, bag er in den Umwalzungen des Schickfals eben das Schickfal, ein Dauernbes, in fich Gutes und Vernunftiges, zu erkennen wünschte, daß ihm der Anblick des Einzelnen der Trümmer auf Trummern unerträglich war, und bag auch er eine Philosophie der Geschichte gesucht hat. Er scheint vielmehr Lob zu verdienen, daß er ausgesprochen hat, was so viele gefühlt, und bestimmt gesagt, was so viele erstrebt haben. wenn auch wahr ware, was man ihm vorgeworfen, baß er Mitveranlaffung gegeben habe zu bem Unfuge, welcher hin und wieder auch mit ber Geschichte baburch getrieben worden ift, daß man die Einheit gesucht hat, nach welder auch Er geftrebt hatte; so scheint ihm bas so wenig jum Vorwurfe zu gereichen, als es einem großen Furften angerechnet werben fann, baß fein Nachfolger nicht in seinem Geift zu handeln, nach feinem Plan fortzufahren vermochte, und daß er beswegen aufgab ober ungeschickt aussuhrte, was jener groß gedacht und angelegt hatte. Groß- gedacht und angelegt aber ift Herbets Werk ohne allen Streit; und wenn ihm baher auch zu wenig vorgearbeitet war, um ein vollendetes Buch schreiben zu tonnen, und wenn er beswegen felbst bescheiben genug bachte, mir Ideen, nur einzelne Beitrage zur Philosophie ber Beschichte ber Menschheit liefern zu wollen: so scheint es boch gewiß, daß er ben richtigen Weg zum Ziel eingeschlagen, und sich baburch möglich gemacht hat, eine richtige Auflosung bes großen Rathsels zu erkennen und anzubenten. Das fcheint uns bem-Werke bauernben Werth zu fichern, bem Berewigten aber bauernben Ruhm.

Ueber ben Gang bes menschlichen Lebens namlich scheint ber einzelne Mensch nur auf folgende Weise zu einer festen, wohlbegrundeten und allumfassenden Ansicht gelangen zu konnen. Querft und vor Allem icheint nothwendig. baß er bas Wefen ber Menfchheit, bie Vernunft, ben Geift, erkannt, philosophisch ergrundet, und über bie Art, wie fich baffelbe in ber Zeit offenbaren muffe, zu einer bestimmten und flaren Ginficht erhoben habe. Zweitens aber icheint eben fo nothwendig, nicht nur im Allgemeinen zu beachten, daß die Menschheit nur in Individuen existire, die theils neben, theils nach einander leben, sondern vorzüglich, burch Beobachtung und Erfahrung, barauf zu feben, wie biefe Individuen neben einander gestellt find, wie ber Wohnplat beschaffen, auf welchem ste leben und leben muffen, in welchem Verhaltniffe fie zur Erbe und beren Erzeugniffe fteben, und wie sich biese Erbe, und sonach mittelbar bie Menschen, zu ber übrigen Welt verhalten. Und endlich mochte brittens nicht minder nothwendig fein, burch ein genaues Forschen in ber Geschichte ben Gang aller Bolfer im einzelnen, so wie ben Gang bes ganzen menschlichen Gefchlechts in ben Bolfern zu betrachten. Aus biesen brei Duellen muß, wie uns scheint, mit gleichem Rleiße schöpfen, wer über die Bestimmung unfres Geschlechts und über ben Bang bes menschlichen Lebens zu einer flaren 3bee gelangen will; und die Berschiedenheit ber Meinungen, die in unfern Tagen, und fruber, über biefen Gegenstand ausgesprochen find, mochten wir aus bem Umftand ableiten, bag ihre Urheber entweder die eine oder die andere dieser Quellen, wenn nicht übersaben, boch vernachläßigten.

Wer nicht die Vernunft als den Grund und die Eins heit alles menschlichen Lebens erkennt; wer nicht einsieht, daß diese Vernunft in allen Menschen ist, und daß durch

fle bie Menschen verbunden ober vielmehr Eins sind, baf fie fich in ben Menschen entwickelt ober ihrer bewußt wirb. und daß in biefer Entwicklung die Menschheit in den Menschen wird; wer nicht begreift, wie die Zeit entsteht in biefer Entwicklung und nichts anders ift als bieselbe; wer nicht versteht, wie sich die ftarre Nothwendigkeit in ber Natur baburch von ber Freiheit im Leben ber Menschen unterscheis bet, daß ihr Wesen burch fie selbst eben nicht verstanden, nicht vernommen wird ober nicht als Vernunft erscheint; wer also ben Zusammenhang zwischen biefer Rothwendigkeit in ber Sinnenwelt und ber Freiheit im menschlichen Beifte nicht gewahrt und barum in beiben nicht bie Entfaltung aweier Stamme einer Wurzel abnbet, und fo auf bas Anschauen Eines Grundlebens, auf ben Glauben an Gott, getrieben wird: - ber fann zuverlässig in ber f. g. Ratur nichts anders feben, als eine große tobte Maffe, bie lediglich burch ihre eigne Schwere zusammenhangt, und in ben Menschen nichts anders als eine zahlreiche Menge von einzelnen Wefen, die zwar um ihr Dasein wissen, die aber nur durch ben zufälligen Umftand mit einander zusammenhängen, daß fie gezwungen find, ihr Leben auf Einer und berfelben Erbe hinzubringen, die fich baber so gut als möglich um ben Besit bieser Erbe zu vertragen haben, und die burch Thun und Leiden, burch Streben und Gegenstreben, burch Freude und Muhseligkeit, kein hoheres Biel erreichen, als daß fie unwillfürlich ein Leben verlaffen, welches fie unwillfürlich angefangen und willfürlich fortgesetzt haben. Und alle psychologischen und physischen Untersuchungen über ben Menfchen; und alle Beobachtungen ber Erbe, ber Klimate, ber Erzeugnisse aller Art, und bes Berhaltniffes ber Menschen zu der Erbe im Ganzen, zu ben Klimaten und ben verichiebenen Erzengniffen berfelben, ober auch ber Erbe zu

ben übrigen Weltforpern; und alle Forschungen in ben Geschichten naher und ferner Wolfer werben nicht im Stanbe fein, die Anficht über die Natur und ben Menfchen zu andern; fie werden vielmehr biefelbe zu beftatigen scheinen, Das Höchste aber, welches burch die Cultur bes Geistes bei bieser Ansicht ber Dinge gewonnen werben fann, ift. eine gewiffe, aus ber Erfahrung gezogene, methobische Einrichs tung ber menschlichen Verhaltniffe, um bieselben für ben Einzelnen so bequem zu machen, daß ihm bas kurze Dasein zu einer angenehmen Gewohnheit werbe, welches man eben beswegen nicht gern verläßt, weil man sich einmal barein gefunden und bamit vertraut gemacht hat. Und follten nicht vielleicht biejenigen, welche ben Glauben an einen festen Fortgang bes Lebens, an ein bestimmtes Fortschreiten ber Menschheit, verwerfen, und bem, ber benjenigen vertheis bigen mochte, bald bie Pole im Norben und Suben, Sibirien und das Feuerland, Asiens wasserlose Steppen und bie burren Wuften Afrika's, balb aber bas Compendium ber Geschichte, bas Aufstreben ber Nationen, ihre Sobe. ihren Fall, ihren Sturg, die Anstürmung neuer Barbaren, beren Berwuftung voriger Herrlichkeiten, um auf ben Trummern berfelben Raum zu gewinnen fur bas eigne Streben, bis abermals andere benfelben Lauf beginnen — follten nicht diese barum mit folden Waffen ftreiten, weil fie bas Wesen der Menschheit, die Vernunft, nicht erkannt, und die Möglichkeit ihres Daseins nicht begriffen haben? Sollte ihre Ueberzeugung von der Zerriffenheit bes Lebens, von bem beständigen Schwanken ber menschlichen Berhaltniffe, von dem unaufhörlichen Steigen und Sinken ber Cultur, nicht vielleicht auf einer — negativen Bafis, namlich auf bem Mangel philosophischer Erfenutniß, ruhen? Aber sollte auch nicht eben beswegen ihr Kampf ein Luftgefecht fein,

welches nur fur ben Moment unterhalt, und fein Resultat geben fann? Gewiß: in feiner Wiffenschaft ift etwas Tuchtiges zu erreichen, wenn philosophische Erfenntniß fehlt, und am wenigften in ber Beschichte. Ruglich kann ber Mensch werben auch ohne biese Erkenntniß; in allen Fachern menschlichen Wiffens fann Beobachtung bes Ginzelnen, Sammlung bes Zerstreueten, Hervorsuchung bes Bermigten, Entbedung bes Berlorenen, Auffindung bes Unbefannten, hobe Wichtigkeit haben; und in ber Geschichte besonders verbient die muhsame Ausprufung bes Ginzelnen barum Ehre und Unterftugung, weil die Aufgabe ber Selbstforfoung so unermeßlich groß ift, daß sie in Gines Lebens furger Dauer nur zum fleinften Theil gelbst werben fann. Aber barum foll keiner in bie Forschung Alles setzen, und ben verwerfen, ber bas Erforschte auf einen tiefen Grund zuruckzuführen sucht. Und wenn auch wahr bleibt, bag selbft in wiffenschaftlicher Rucksicht bie Salfte, ja ein fleiner Theil, oft mehr fei, als bas Bange: fo foll boch feiner in ber Freude über ben Besit bes Theils, ben Wunsch nach bem Befit bes Ganzen aufgeben! Das hat noch feinen Hiftvrifer verdorben, daß er Philosoph gewesen ift, vielmehr waren bie großen Geschichtsschreiber bes Alterthums in vieler Rudficht noch immer unübertroffene Mufter, in den philosophischen Schulen ihrer Zeit gebilbet, und auch unter ben Reuern verdienen nicht gerade biejenigen zuletzt genannt zu werben, die der Philosophie ein tiefes Studium gewidmet hatten , ehe fie es unternahmen , Geschichte zu schreiben. Dagegen aber ift mancher Philosoph barüber auf Abwege gerathen, daß er entweder hiftorische Forschungen verschmahete, ober bag er über bem Anschauen bes himmels nicht Beit behielt, fich ber Erbe zu erinnern; ober daß er in Erkenntniß bes Unenblichen bie Kraft bes Geiftes fo abmattete,

daß er bemfelben keine Ergrundung des Einzelnen anmuthen durfte.

Ein Philosoph namlich, ber blos bei bem Wesen bes Geiftes und bei beffen Entwickelung in ber Zeit fteben bleibt, und ohne Ruckficht auf ben Gang voriger Jahrhunderte, ober auf die Lage, Natur und Beschaffenheit bes Weltforpers, welchen bas menfchliche Geschlecht bewohnt, jene Entwidelung zu zeichnen versucht, wird leicht zu Refultaten kommen, die vor augenscheinlichen Lehren biftorifder und geographischer Erfahrung nicht zu bestehen vermögen. Denn wenn man einmal fest, daß Bernunft das Wesen ber Menschheit sei; wenn man ferner fett, daß alle Menschen, bie jemals waren, find und fein werben, die Menschheit ausmachen; und wenn man endlich fest, daß bas Leben ber Menschen in ber Zeit nichts anders fei und fein fonne, als die Entwicklung und Ausbildung bes Wefens ber Menfchbeit (brei Sate, beren Bahrheit nicht leicht bezweiselt werben burfte): so ift es so naturlich, einft, in ferner Zufunft, eine Beriode zu benten, in welcher nun jene Ausbildung vollendet ift, eine Beriode also, in welcher alle menschichen Verhältniffe ber Vernunft gemäß eingerichtet und angeordnet find, eine Periode, in welcher jeder Wenfch Ramm Andet aum Wirfen und Gelegenheit jum Gemig, fo wie feine inwohnende Kraft diesen forbert oder jenen, in welcher die Wolker ruhig neben einander stehen, oder, in einander aufgelbset, alle alte Feindschaft vergeffen haben; nichts als Liebe und Friede, Gutes und Schones, allgemein gleiche Gultur, Ausgebildetheit und Bollenbung! Diefer Gebanke wied leicht um fo fefter gehalten, je angenehmer er imterhalt, und um fo mehr als wahr befunden, je weniger die Wirklichkeit barbietet, was ber mite Menfch fo gern erblicken mochte, je rauber und harter fie anspricht, je mehr fie forbert, je schwerer fie laftet. Ift aber einmal eine fo schone Bufunft gesett: so bleibt nicht wohl envas anders übrig, als zu benten, daß bie Menschheit, b. h. bie Gesammtheit aller lebenben Menschen, in Ginem großen Strome biefem tofflichen Biel zusteuere, und bas Leben aller Geschlechter auf-

zuldfen in die Beitrage, die fie zur Beschlennigung jener Beit allgemeinen Glud's barbringen. Für ben Einzelnen aber bleibt bas bochfte Biel bes Strebens, ben Beitrag feir ner Mitlebenben, burch Thim und Wollen, fo viel an ibm liegt, ju vergrößern, und in bem Gebanken an die Berrlichkeit ber Intunft ben Lohn zu finden, ben bie Berhaltniffe, unter welchen er lebt, nicht anbieten. Run fcheint awar felbst in der Annahme eines beständigen Fortschreibens ber Meufcheit gum Beffern, und zugleich eines Beitalters ber Bollenbung ein boppelter Biberfpruch zu liegen, aber Theils empfiehlt biefer Wiberfpench bie Anficht fogar felbft, Theils weiß man bemfelben auszuweichen, und leicht bietet fich ein beruhigender Glaube bar, wo die Einficht nicht mehr Stand halt. Einmal schehnt es ja wohl sonderbar und wiberfprechend, bag ein Geschlecht, uns gleich, aus fterblichen Memichen bestehend, welche bieselbe Sonne, die uns bas Licht bringt, sehen, benfelben Boben, auf welchem wir manbein, treten werben, ba bie Frucht ernbten foll, wo wir gefaet haben; daß man die Freude des Lebens gleichsam hinter bem Leben zusammenbrangen und bem Leben selbst ben Sammer laffen will, an welchem es leibet; bag ber Benuß von der That getrennt und gesondert vertheilt wird, da doch ber Menfch nur burch sein Thun und in seiner That bes Genuffes fabig ift; bag man alle Beitalter bes Roftbarften zu berauben fucht, um baffelbe in Ginen Beitraum zu vereinigen. Ift benn bas Kind, ift ber Jungling und ber Mann nur besmegen, weil ein Greis fein foll? Und erfreuet fich ber Greis lediglich bes frühern Lebens bes Junglings und bes Mannes? Ober hat nicht vielmehr jeder Tag bes Lebens feine Luft wie feinen Schmerz, feinen Benug wie seine That; und erfullt nicht ber Mente in jedem Moment, in welchem er Mansch ift, menschlich handelt ober fühlt, seine Bestimmung, ben 3wed seines Daseins? Umb bie Menfcheit, die ja nur in ben Menschen ift, sollte nicht in biefen Menichen ihre Beftimmung erreichen? und nicht auf biefelbe Weife, in jedem Moment? Aber grade biefes, daß man das Gegentheil annimmt, icheint etwas Coefinithiges voraus zu seben, welches ber Anficht zu neuer Empfehlung bient. Richts scheint ja ben Menschen mehr zu entwurdigen, als Selbstfuchtigkeit; bas egoiftische Streben, nur für sich handeln, selbst die Frucht seiner That genießen zu wollen, scheint jede Erhabenheit ber Gefinnung, alles Befühl für achte Menschlichkeit vernichten zu muffen. bingegen ift groß und ebel, das Gute zu thurt, damit es nur gethan werbe, um bes Guten Willen und fur Andere zu wirken und zu leben, und felbst auf ben Genuß zu verzichten. Und wenn nun die Anhänger des Glaubens an bas beständige Fortschreiten ber Menschheit zum Beffern nur beswegen bas traurige Leben, genußlos und freudenleer, mitmachen mogen, um bas schone Dasein jenes begunftig= ten Geschlechts moglich zu machen; wenn fie nur barum die Verwirrung der Gegenwart erdulden wollen, damit burch ihr Dulben eine kunftige Ordnung herbeigeführt werde; wenn sie die Unvernunft um sich her nut beswegen ruhig ansehen konnen, weil fic bie Hoffnung haben, daß einst in fernern Zeiten ihre Nachkommen nichts als Vermmft um fich gewahren werden: wie follten sie in dieser Selbstverleugnung und Entsagung, in bieser Aufopferung für Andre nicht ein gewiffes Verdienft, eine Erhabenheit ber Seele, einen Abel ber Gesinnung zu beweisen meinen, um berentwillen fie ben Glauben nur um fo fester halten mußten? Aber Theils wegen bieses Verbienstes, bas fie fich zu Gute schreiben mogen, Theils wegen bes Genuffes, ben ihnen die Ausmalung der hochbeglückten Zeit gewährt, mochte die Entsagung und die Selbstverleugnung weniger groß sein, als fie fich-vorstellen. Denn berjenige, ber fich ganglich gesund mahnt, pflegt von bem Gift ber Selbstsucht am gefährlichsten burchbrungen zu fein! — 3weitens scheint es nicht minder widersprechend, daß man das mensch= liche Geschlecht auf ben Weg eines beständigen Fortschreitens zum Beffern fest, und baffelbe boch bas Befte, bie Bollendung, erreichen läßt. Das Leben ift bas hinstreben nach bem Ziele; Die Erreichung bes Ziels kann nur bas Ende des Lebens sein. Kur uns Menschen, wie wir find,

und für jene Menschen, bie vor uns waren, gab es fein Glud außer ber Tugend. Wenn man ben Göttern bas Glud entwendet, um es zu ben Menschen zu bringen, so muß man biesen bie Tugenb rauben. Im Thun, Wirken, Ringen, Streiten, Rampfen fuhlt ber Menfch feine Kraft, und die Bewußtwerdung der Kraft ift fur ihn Glud und Freude; wer ihm die Uebung ber Kraft verfagt, ber mag ibn mit Allem Vollkommnen umgeben, das feine Phantafie zu erschaffen vermag: er sett ihn gewiß in einen Zustand ber Stille, der Langeweile, des Todes. Aber freilich bietet sich aus diesem Widerspruch ein Ausgang, ben vielleicht nicht Alle zu finden vermogen, der aber um fo ficherer Diejenigen rettet, die fich in ihn hinein magen! Man kann ja bem Geschlechte, welches so weit gefommen ift, daß es weber vorwarts noch ruchwarts kann auf bem alten Boben ber wohlgerundeten Erde - bie Pforten ber Ewigfeit offnen, um es fo aller weitern Rachfrage zu entziehen! man braucht ja nur ben alten himmel, ben zu erklimmen beschwerlich geworben ift, auf die Erde herabzuziehen, und die Menschen, welche ihre irbische Laufbahn vollenbet haben, in bie himmlische zu weisen, um fie und fich selbst aus ber Berlegenheit zu bringen \*). 3ft aber biese Verlegenheit einmal beseitigt und jener Wiberspruch umgangen, so kann nun ohne Geschichte und Erfahrung bie Bahn, welche bas menschliche Geschlecht zu durchlaufen hat, gezeichnet, und die Linie ber Zeit in bestimmte Abschnitte getheilt werben, bamit das Auge, indem es an ihr auf und ab lauft, Rubepunkte finde. Und so geht Alles vortrefflich! Aber wenn nun ber Hiftorifer, im Bewußtsein bes Ertrags feiner Forschungen, auftritt und bem Philosophen anmuthet, barzuthun, baß in jebem fpatern Punfte vergangener Zeiten bie Menschen fittlicher, vernünftiger, cultivirter gewesen seien, als in jedem fruhern, und daß ber gegenwartige Moment vor jebem Moment ber Vorwelt ben Preis verbiene: fo pflegt sich die schone Aussicht schon ein wenig zu trüben.

<sup>\*)</sup> S. Fichte's Bestimmung bes Menschen.

vermag ber Philosoph ber Ansimming bes historikers vielleicht noch zu entgeben, wenn er gleich zugesteben muß, bag bie Annaherung an bas Ziel bes Lebens in bet Geschichte erkennbar fein muffe. Denn er fann unftreitig barthan, dag wir in einzelnen wiffenschaftlichen Beftrebungen weiter gekommen find, als bie Borwelt jemals war, wenn er auch nicht zu beweisen vermag, daß alle materen Beiten in eben diesen wiffenschaftlichen Bestrebungen weiter gewes fen feien, als alle frubern. Er fann eine Reihe von Erfindungen aufzählen, die fich im Fortgange ber Beit vervollkommnet und vermehrt haben. Er kann einzelne Buge von Behandlung bes Mensichen burch ben Mensichen aus ben ichonften Beiten bes Alterthums neben einzelne Buge gleicher Art aus unferer Zeit ftellen, und es fuhlbar maden, baß fich in biefen mehr Milbe, mehr garte Schonung und mehr Berfeinerung ber menfchlichen Berhaltniffe offenbare, wenn er gleich nicht in biefen Bugen burch alle Beiten eine beständig fortichreitende Ansbildung ber menichlichen Verhältniffe nachzenveifen, noch barzuthun vermag, daß im Aterihum bie Behandlung bes Menfchen burch ben Menschen weiter hinter bem Begriff jener Beit von ber Menschheit und von ben Pflichten bes Menschen gegen ben Menfchen zuruckgeblieben fei, als fie unter uns, benter unferm Begriff gurud bleiben mochte +). Er fann endlich

<sup>\*) &</sup>quot;Bas sind alle Mishandlungen, welche überwundene Boller nenerer Belt von den Siegern erdnibet haben, gegen das Bersahren der Spartauer und Abedaner gegen Platea, oder gegen das Bersahren der Kömer in allen Beltiheisten?" sagt nind 3. B., und meint etwas Entscheibendes gesagt zu haben. Wirklich ist nicht zu leugnen: die schönsten Beiten Griechenlands und Roms haben, des sonders im Arlege, Grenel gesehen, vor welchen wir schaubern, und diese Grenel sind von den Griechen und Romern auf eine Weise verübt, die unser ganzes Wessen empdrt und uns zwingen, den Blick hinvegzuwenden von der abscheulichen Scene. Indep glauben wir, das solche Grenen nicht nach unsern christlichsbeutsschen, sondern nach heidnischzeichischen und römischen Begriffen beurspellt werden michen, wenn sie gewürdigt werden sollen; man darf, wenn man gerecht sein will, nicht fragen: in welchem Bersahren mehr Menschlichseit zu sinden set, ob in dem der Alten, oder in dem der Neuern? sondern man muß fragen: wer von beiden handelte seiner Borstellung von Wenschlichkeit (von dem, was der Mensch

besonders geltend machen, daß die Gultur fich weiter verbreitet babe, daß die Erbe immer befannter geworben, bie gleichzeitig lebenden Menschen immer mehr mit einander in Berbindung und Berfehr gefommen feien, bag vor allen Dingen biese Berbreitung ber Gultur, biese Berbinbung ber Menschen unter einander habe bewirkt werden muffen, umb baß barin eigentlich ber Fortschritt zum Befferu liege. Aber wenn mit folden Grunden auch ber Siftorifer abgewiesen scheinen konnte: wie ift bies bem Beographen zu begegnen, welchem ber Philosoph bie Abhangigkeit ber Menichen von ber Erbe, und bie Abhangigfeit ber Erbe bon ben übrigen Weltforpern, nicht ableugnen fann, und ber nun barthut, bag es auf ber Erbe bewohnte Lanber giebt, die burch ihre Ratur und Beschaffenheit, durch ihre Lage und Produtte feine andere Lebensart, und mithin teine andere Cultur gulaffen, als welche ihre Bewohner seit unbenklichen Zeiten geführt und gehabt haben? Nur burch eine von zweien Voraussehungen scheint gegen biesen Einwurf ber Glaube an allgemeine und gleiche Gultur gerettet werben zu konnen, und beibe Boraussenungen mochten wenigstens Manchen fehr willführlich bunten. Entweber muffen folche Gegenden entvollert werben, ober eine Revolution ber Erbe muß ihre Ratur und Beschaffenheit veranbern. Das erfte aber wird fein Bernunftiger annehmen, ba nach bem Ausbrucke bes heiligsten Buchs bie ganze Erbe ben Menschenkindern gegeben ift, und ba überall nach bem Gesetze ber Ratur Menschen leben sol-

sich, bem Andern, dem Staate, dem Baterlande, der Gotthelt schuldig sei) am gemäßesten? Und alebann möchten wir glauben, daß die Neuern eben keine Urssache haben, sich gegen die Alten zu erheben; wir möchten glauben, daß die Gesschichten der neueren Ariege Scenen zu berlichten haben könnten, die abschenlicher sind, als was die Alten vollbracht haben, vorausgesetzt, daß nur Das Böfe zu nennen sei, und abscheulich, was der Mensch gegen besseres Wissen, entweder absichtlich oder in der Leidenschaft thut. Wir wissen wohl, daß man dagegen segen kann: daß also doch unser Begriff von Menschlichselt reiner und höher sei, und daß sich benn doch darin ein großer Fortschritt zeige; aber wir sind der Metzung, daß die Alten dieses lengnen dürsten.

len, wo Menschen leben können; in jenen Gegenden aber bietet sich genug dar, das Leben solcher Menschen zu ershalten, die auf der Stuse der Gultur stehen, auf welcher die bisherigen Bewohner gestanden haben. Auf das Zweite aber zu hoffen, möchte um so mehr eine sehr große Einbildungskraft voraussehen, da eine Revolution der Erde allein nicht einmal ausreichen würde, die Ratur jener Lander zu ändern. Und was durch jene nicht geschen kann, das darf wohl noch weniger vom menschlichen Geist und von menschlicher Kunst gehofft werden. Wenn auch durch diese wasserlosse Gegenden bewässert werden könnten: so dürsten sie doch die Kälte des Pols gewiß eben so wenig, als die Hitze der nahen Sonne zu mildern im Stande sein.

Wenn baber auch bie Natur bes menschlichen Beiftes, ber Menschheit eigentliches innerstes Wesen, eine Fortentwickelung nothwendig macht, und wenn Reiner, ber bieses Wesen erkannt bat, an bem Fortschreiten ber Denschheit zweifeln fann : fo verbieten boch die Gefchichte und bie Runde ber Berhaltniffe bes Menfchen zur Erbe, zur Sinnenwelt überhaupt, bieses Fortschreiten so zu benten, als arbeite bas gange Leben auf ein Zeitalter bin, in welchem Alle lebenben Menschen zur hochsten Cilltur gelangt fein werben, und als sei biefes ganze Leben nichts als Mittel fur ienen Amed. Und wenn nun die Geschichte eine Stimme hat, und die Erbe ihre Rechte nicht aufgeben fann: fo fann auch jene Ansicht des Lebens eben so wenig die richtige sein, als die andere, daß nichts zusammenhange, nichts Bleibenbes, nichts Ganges fei, sondern ein Kommen und Geben, ein Werben und Verschwinden, wie es unleugbar gesehen und vernommen wird, sich als wahr bewähren mag. Rur biejenige Absicht des Lebens wird bestehen fonnen, bem Philosophen, wie bem Siftorifer und bem Geographen auf gleiche Weise zusagend, die aus ber vereinigten Kenntuiß ber Philosophie, ber Geschichte und ber Natur hervorgegangen ift.

Wenn wir uns nun nicht ganzlich tauschen, so find es viese Gedanken, die Herber's Geifte vorgeschwebt, und durch welche er sich bei seinem Werke hat leiten lassen. Er

wollte eine Philosophie ber Geschichte aus ber breifachen, von uns angeführten Quelle schöpfen, und barum war unmoglich, daß er den Gebanken des Fortschreitens ber Menschbeit zum Beffern mit fo vielen feiner Beitgenoffen hatte theilen konnen. Db er freilich bas Berhaltnif ber Quellen zu einander genau genug gekannt, ob er aus jeder nach ihrer Wichtigkeit mit bem gehörigen Maaße geschöpft habe: bas mochte fich bezweifeln laffen. Es scheint, als habe ihn bie Philosophie, das foll hier heißen, die lebendige Anschauung ber Natur bes menschlichen Beiftes, nicht genug beschäftigt. Der Geift ift nicht voraufgesett, sonbern scheint gleichsam burch die Organisation ber Materie erft hervor zu gehen; die Vernunft tritt nicht hervor, als die ewige Quelle, aus welcher alle Strome bes Lebens fliegen, fondern fie erscheint fast als bas Produkt bes Lebens, bas baher gleichsam in bie Luft gehängt wird. Richt die Nothwendigkeit ber Entwickelung bes Geiftes, gegenüber ber Sinnenwelt, erzeugt bie aufrechte Gestalt bes Menschen und seine ganze Organisation, sondern die Sache wird umgekehrt, und durch die Drganisation zur aufrechten Geftalt wird ber Beift erft hervor Richt das ewige Wesen der Vermunft, die sich in ben Menschen offenbart, und die Individuen zur Einheit verknupft, macht bie Sprache nothwendig; sondern bie aufrechte Gestalt und die Organisation ber Menschen bringen bie Sprache hervor, und burch bie Sprache wird erft ber Beift geweckt und in eine Thatigkeit gesett, die in feiner Natur nicht zu liegen scheint. Eben so wird nicht burch bas Wesen ber Vernunft, die im Ablaufe ber Zeit burch Individuen neben einander zum Bewußtsein ihrer felbst kommen muß, eine folche Sinnenwelt, als in welcher wir leben, gefordert, sondern es scheint vielmehr, daß auch hier ber Beift untergeordnet werbe, und die Verschiedenheit bes Klima scheint erst bie Verschiedenheit ber Menschen hervoraubringen. Richt im Wesen bes Geiftes, gebacht in Entwidelung, scheint bie Mannigfaltigfeit von Sprachen und Wolfsthumlichkeiten zu liegen, die nur burch die Berichiebenheit ber Erbgegenben barum geforbert wird, weil bie

Welt mit fich selbft Eins und ber Mensch fur bie Sinnenwelt, wie bie Sinnenwelt fur ben Menfchen ift, fonbern ber Mensch scheint erft burch bie Sinnenwelt zu werben, was er ift, und nothwendig burch fie zu werben, was er wird. Mit wenigen Worten: Berber icheint nicht von ber Ibee bes Lebens ansgegangen zu fein, bas sich in ber Organifation zeigt und offenbart, sonbern er scheint bie Seele erft burch ben Körper entstehen zu laffen; wenigstens mochte er nicht eine flare Ibee von bem Berhaltniffe bes Menschen mer Beit, bes Geiftes gur Ratur gehabt, ober boch biefe Ibee nicht flat gema ausgesprochen haben. Er scheint vielmehr mit ber Betrachtung bes Gingelnen angefangen gu haben, um ein verbindendes, bewegendes Brinch zu suchen, beffen innerfte Ratur ihm nur bunkel vorschwebte; und barum scheint er biefes Princip mehr außer bem Einzelnen - Menfc und Welt - als in bemfelben gesucht zu haben.

Diefes bem man zugeben; man fann zugeben, bag wegen biefer Unflarbeit in Derber's Beifte, baber entfanden, daß sein gauzes Wefen zu tief ergriffen und angefüllt war von der Größe seines Gegenstandes, über bas, was er eigentlich wollte, burch feine Untersuchung nichts Beffinnntes erreicht sei; man kann zugeben, daß biese Unflarheit fich ber ganzen Unterfuchung mitgetheilt habe, baß baber biese Untersuchung nicht ftreng an Ginem Raben fortlaufe, fonbern in mannigfaltigen Sprungen fich bin und ber bewege; daß es ihr nicht selten an Tiefe fehle, und baß ber Berfaffer zuweilen seine Berlegenheit hinter einen Reichthum wohlflingender Worte, und hinter erhabene Anreben an ben Beift ber Ratur, wo er biefen Geift lieber in seinem Wirken hatte zeigen follen, verborgen babe; man fann noch vielen Tabel, ber bas Ganze wie bas Einzelne betreffen mag, zugeben, und bennoch Berber's Bert febr hoch ftellen, und bemfelben einen großen Wersh beilegen. Und man braucht ben Verfasser nicht etwa blos bamit zu entschulbigen, bag fein Wert zu einer Beit erschienen fei, wo noch nicht so viel vorgearbeitet mar, als jest; daß ein Mensch nicht Alles faffen tonne; und daß die neuern Fortschritte der Absplift, in der Bemahungen in der Philosophie, in der Absplif, in der Erdfunde, und die neuen großen Erschungen für die Geschichte, wohl den Blick haben erweitern und schäffen müssen; sondern man kann, auch davon abgesehen, behaupten, daß Herder's Werk, das köstliche Monument eines großen und ehrwürdigen Strebens, noch immer höchst lehrreich und eines tiefen Studiums würdig sei.

Beabnet namlich bat Berber tief und mahr ben innigften Busammenhang alles Seins und Lebens, ber Meufchheit und ber Ratur, und Einer Seele in bem anendlichen Körber. Bewußt hat er, daß sich über den Bang ber Menschheit nichts durch den Menschen erkennen laffe, als mir burd. Bemleichung unferer Sehnsucht nach Ginheit und Ordnung und Glud mit ber Geschichte und mit ber Ratur und Beschaffenheit ber Erbe und unfers Berhaltniffes zu ihr. Und daher ift er mif ben Gebanten gefommen, ber fich nur burch alle weitern Bestrebungen bewähren wird. baß die Bilbung allein die Geschlechter verbinde, bie nach einander leben, wie die Menschen, die Ginen Tag feben, und daß in der Bildung die Einheit der Menschheit mit fich selbst zu suchen set, weil in ihr die Bestrebungen aller Menschen zusammenfallen. Ob er fich bestimmt gebacht habe, wie "bie Rette diefer Bildung" fich fortziehen werde und muffe; ob er diese nur habe benten tounen, ba er inder das eigeniliche Wesen, über bas, was sich bilden soll, nicht mit fich felbst einig gewesen scheint: bas mag immerbin unenticbieben bleiben. Beil er aber biefe Ginheit suchte, fo hat er eine Menge schöner Bemerfungen zusammengestellt, bie nicht mur zu neuen Forfchungen führen, sondern bie immer als Resultate ber Untersuchungen eines reichbegabten Geiftes bei einer tiefern Begrundung van größtem Einfluffe fein werben.

Aber nicht blos burch bas, was her ber gesagt hat, ift sein Buch vortrefflich und jedem benkenden Menschen wichtig, sondern auch, und vielleicht noch mehr, burch die Art, wie er es gesagt hat, durch das, was er gleichsam

als Zulage 🐂 it. Es ift irgendwo bemede tweiden: Berber fei mehr Gebicht gewesen als Dichter; eben fo tonnte man wohl von ihm fagen: er sei mehr Abilosophie gewefen, als Philosoph. Sein Geift war unendlich reich und unermeflich tief. Er trug in sich die Welt. wurde burch feinen Reichthum verhindert, Berr feiner Schate zu fein. Er ftromte über; aber immer ergoß er fich in einem schönen Kluß. Der Wohllaut seiner Rebe ift nicht zu beschreiben, aber fie schmeichelt fich jebem Lefer in's Dhr und in's Gemuth. Und welches tiefe, innige, beilige Befühl zeigt er fur alle Offenbarungen ber Bottheit! mit welcher zarten Schonung betrachtet er bie Aeußerungen ber Memfolichkeit! wie weiß er Alles zu ichaben, zu achten, und in ihm ben Cinen Beift zu ahnen, beffen Regungen bas Weltall bewegen, und vor beffen Offenbarungen er fich überall anbetend niederbeugt! Gewiß: nur eine gemeine Seele fann Berber's feelenvolle Rebe boren ober lesen, und unergriffen, ungerührt, ungehoben, ungebeffert bleiben! Reiner kann ihn verfteben, Reiner ihm folgen, ohne burch seine geheimnisvollen, tiefbeutenben Winte belehrt zu werben über bie Bestimmung unsers Geschlechts und über ben Sinn feines eigenen Lebens! Reiner wird fein Buch nieberlegen, ohne Chrfurcht fur die Manen bes Mannes, bem bas schone Loos bestimmt war, solch' einen Beift auszuleben. Und einft, wenn Diejenigen, die auch ihn icon zu übersehen wahnen, langft vergeffen find, wird Berber noch zu ben beutschen Mannern gezählt werben, in welchen fich bie alte Kraft ihres Bolts zu erhalten suchte, als sie schon lange aus ben meisten verschwunden war, und alsbann moch werben beutsche Junglinge ihren Geift zu bilben ftreben an seinen Ibeen zur Philosophie ber Befdicte ber Menfcheit.

## Inhalt

# beserften Theils.

### Erftes Buch.

Seite

| - 11            |             |           | <b></b>                  |           |            |             |     |
|-----------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-------------|-----|
| L. Unfre Erbe i |             |           |                          |           | • •        |             | •   |
| II. Unfre Erbe  | ift einer b | er mittl  | ern Pla                  | neten.    |            |             |     |
| III. Unfre Erbe |             |           |                          |           | aanaen .   | his lie bo  | å.  |
|                 |             |           |                          | Amen Mar  | D          | 414 114 41  |     |
| •               | jest ift,   |           |                          |           | • • •      | • • •       | •   |
| IV. Unsre Erbe  | ift eine R  | lugel, di | ie sich u                | m sich    | felbst, un | d gegen i   | oie |
| Sonne           | in schiefer | Richtun   | a betvea                 | et        |            |             | 1   |
| V. Unfre Erbe   |             |           |                          |           | t unh ift  | im Conff    | ict |
|                 |             |           |                          | m.,4      | • 110      | .m. conf.   | . 1 |
|                 | r himmlisc  |           |                          | • - •     | • •        | • • •       | -   |
| VI. Der Planet  | , den wir   | bewohne   | n, ist e                 | in Erdg   | ebirge, l  | ds über t   |     |
| 23affer f       | låche hervo | rragt     |                          |           |            |             | . 1 |
| VII. Durch bie  |             |           | ae murt                  | าคา บาทโบ | e heihen   | hemiloba    | re  |
|                 |             |           |                          |           |            |             |     |
|                 | hauplan b   | er louoi  | roatpen                  | *Ostlo    | ntecengen  | uno a       | _   |
| wechslu         | ng          |           |                          |           |            |             | . 2 |
|                 | •           |           |                          |           |            |             |     |
| •               | •           | •         | •                        | •         | •          | -           | •   |
|                 |             |           |                          | œ         | X.         | •           | -   |
|                 | ຸລຸພ        | e i t     | t b                      | 20 H      | uj.        |             | •   |
|                 |             |           |                          | _         |            |             |     |
| I. Unser Erbbal | Lift eine g | zrope 🕾   | erkstätte                | zur D     | rganisatio | n sehr vo   | et= |
| ichieben        | artiaer 🕦   | efeni     |                          |           |            |             | . 3 |
| II. Das Pflanz  |             |           | e in SR                  | eziehun.  | a auf hi   | Meniche     | ms  |
|                 |             | iter et   | <i>ye</i> (11 <b>x</b> ) | egreyam;  | b and or   | · meetilehe |     |
| geschich        | -           | • • •     |                          | • •       | • •        | • • •       |     |
| III. Das Reich, | ber Thiere  | in Beg    | iehung c                 | tuf bie   | Menschen   | geschichte. | 4   |
| The Man Co      |             |           |                          |           |            |             | - 4 |

## XLVI

| writes zum.                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                        | Seite   |
| I. Bergleichung bes Baues ber Pflanzen und Thiere in Ruckficht auf     | _ ,,,,, |
| bie Organisation bes Menschen                                          | 53      |
|                                                                        | 90      |
| II. Bergleichung ber mancherlei organischen Rrafte, bie im Thier       |         |
| wirken                                                                 | 61      |
| III. Beispiele vom physiologischen Bau einiger Thiere                  | 70      |
| IV. Bon ben Trieben ber Thiere                                         | 74      |
| V. Fortbilbung ber Geschopfe zu einer Berbindung mehrerer Begriffe     |         |
| und gu einem eignen frefern Gebrauch bet Sinne und Glieber.            | 79      |
| VI. Organischer Unterschieb ber Thiere und Menschen                    | 84      |
| 11. Signifique anterimies ser adiete ans seenimen.                     | O1      |
|                                                                        |         |
| Biertes Buch.                                                          |         |
| ·                                                                      |         |
| I. Der Mensch ift zur Vernunftfabigfeit organistret                    | 90      |
| 11. Burudficht von ber Organisation bes menschlichen haupts auf bie    |         |
| niebern Geschöpfe, bie fich feiner Bilbung nabern                      | 105     |
| III. Der Mensch ift zu feinern Sinnen, zur Kunft und zur Sprache       |         |
| organisiret                                                            | 109     |
| IV. Der Menfch ift gu feinern Erieben, mithin gur Freiheit orgas       |         |
|                                                                        | 114     |
|                                                                        | TITE    |
| V. Der Mensch ift gur garteften Gesundheit, gugleich aber gur ftart-   |         |
| ften Dauer, mithin zur Ausbreitung über bie Erbe organistret.          | 121     |
| VI. Bur humanitat und Religion ift ber Mensch gebilbet                 | 125     |
| VII. Der Mensch ift zur hoffnung ber Unsterblichkeit gebilbet          | 135     |
| •                                                                      |         |
| · Chuttaa Mut                                                          |         |
| Kün-ftes Buch.                                                         |         |
| I, In ber Schöpfung unfrer Erbe herrscht eine Reihe auffteigenber      | _       |
| Formen und Arafte                                                      | 137     |
| II. Reine Rraft ber Ratur ift ohne Organ; bas Organ ift aber nie       |         |
| Rraft felbft, die mittelft jenem wirket                                | 141     |
|                                                                        | TAT     |
| III. Aller Zusammenhang ber Krafte und Formen ift weber Ruckzang       | - 4.0   |
| noch Stillstand, fonbern Fortschreitung                                | 146     |
| IV. Das Reich ber Menschenorganisation ist ein Spftem geistiger        |         |
| Kráfte                                                                 | 150     |
| V. Unfre humanitat ift nur Borubung, bie Knospe zu einer gutunf:       | •       |
| tigen Blume                                                            | 157     |
| VI. Der jegige Buftanb ber Menfchen ift mahrscheinlich bas verbindenbe | •       |
| Mittelglieb zweier Belten                                              | 162     |
|                                                                        |         |
|                                                                        |         |
| Sechfieß Buch.                                                         |         |
| I. Organisation ber Wolfer in ber Rabe bes Rorbpols                    | 168     |
|                                                                        | 175     |
|                                                                        | _,,_    |

#### XLVII

|                                                                                                                                | Beite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IIL Deganisation bes Exhstriche schongebelbeter Bolier                                                                         | 180         |
|                                                                                                                                | 186         |
| V. Organisation ber Menfchen in ben Infeln bes beifen Erbfbriche                                                               | 194         |
|                                                                                                                                | 196         |
| VII. Schluß                                                                                                                    | 206         |
|                                                                                                                                |             |
| Siebentes Buch.                                                                                                                |             |
| I. In fo verschiebenen Formen bas Menschengeschlecht auf ber Erbe erscheint, so ift es boch übergu Ein' und hieselbe Menschen- |             |
|                                                                                                                                | 208         |
| IL Das Gine Menfchengeschlecht hat fich allenthalben auf ber Erbe                                                              |             |
|                                                                                                                                | 213         |
| tlimatistret. III. Mas ift Klima? und welche Wirkung hat es auf die Bilbung                                                    | 210         |
| bes Menschen an Korper und Seele?                                                                                              | 910         |
| IV. Die genetische Rraft ist die Mutter aller Bilbungen auf ber                                                                | 413         |
| Erbe, der das Klima feindlich oder freundlich nur zuwirket.                                                                    | 226         |
| V. Schlusanmerkungen über ben 3wift ber Genesis und bes Klima.                                                                 |             |
| A. Cribedramerrutifen mer gett Dioile ger Genelio and bet gertimt.                                                             | 204         |
|                                                                                                                                |             |
| Adites Buch.                                                                                                                   |             |
| I. Die Sinnlichkeit eines Gefchlechts veranbert fich mit Bilbungen                                                             | •           |
| und Klimaten; überall aber ift ein menschlicher Gebrauch                                                                       |             |
|                                                                                                                                | 940         |
| , = ,                                                                                                                          | 240         |
| II. Die Einbilbungskraft ber Menschen ift allenthalben organisch                                                               | •           |
| und klimatisch; allenthalben aber wird sie von ber Tras                                                                        | 949         |
|                                                                                                                                | <b>24</b> 8 |
| III. Der praktische Berftanb bes Menschengeschlechte ift allenthalben                                                          |             |
| unter Bedurfnissen ber Lebensweise erwachsen; allenthalben                                                                     |             |
| aber ift er eine Bluthe bes Genius ber Boller, ein Sohn                                                                        | ~-          |
| ber Trabition und Gewohnheit                                                                                                   | 207         |
| IV. Die Empfindungen und Triebe ber Menschen find allenthatben                                                                 |             |
| bem Buftanbe, worin fie leben, und ihrer Organisation                                                                          |             |
| gemaß, allenthalben aber werben fie von Meinungen und                                                                          | ~~~         |
|                                                                                                                                | 265         |
| V. Die Gludfeligteit ber Menfchen ift allenthalben ein inbivibuelles                                                           |             |
| Sut; folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein                                                                       |             |
| Rind ber Uebung, ber Tradition und Gewohnheit                                                                                  | 277         |
|                                                                                                                                |             |
| Neuntes Buch.                                                                                                                  |             |
| I. So gern ber Mensch alles aus fich felbst hervorzubringen mah-                                                               | •           |
| net: so fehr hanget er boch in ber Entwickelung seiner ga=                                                                     |             |
| higkeiten von andern ab                                                                                                        | 286         |

### XLVIH

| Seite                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Das sonderbare Mittel zur Bilbung ber Menschen ift Sprache. 294<br>III. Durch Nachahmung, Bernunft und Sprache sind alle Wissen= |
| schaften und Kunste bes Menschengeschlechts erfunden worden. 304 IV. Die Regierungen sind festgestellte Ordnungen unter den Mens     |
| fchen, meistens aus ererbter Trabition                                                                                               |
| V. Religion ist die alteste und heiligste Tradition der Erde 319                                                                     |
| Zehntes Buch.                                                                                                                        |
| I. Unfre Erbe ist fur ihre lebendige Schopfung eine eigengebildete                                                                   |
| Grot                                                                                                                                 |
| II. Wo war die Bilbungsftatte und ber alteste Wohnsig ber Mens                                                                       |
| III. Der Gang ber Cultur und Geschichte giebt historische Beweise,                                                                   |
| bas bas Menschengeschlecht in Asien entstanden sei 336 IV. Asiatische Arabitionen über die Schöpfung der Erbe und ben                |
| Ursprung bes Menschengeschiechts 343                                                                                                 |
| V. Aeltefte Schrifttrabition über ben Urfprung ber Menschengeschichte. 348                                                           |
| VI. Fortsetung ber altesten Schrifttrabition über ben Anfang ber                                                                     |
| Menschengeschichte                                                                                                                   |
| Menschengeschichte                                                                                                                   |

## Elftes Buch.

Subwarts am Fuß ber großen aftatischen Gebirge haben fich, so viel uns aus ber Geschichte bekannt ift, die alteften Reiche und Staaten ber Welt gebilbet; auch giebt und bie Raturgeschichte bieses Welttheils Ursachen an die Sand, warum fie fich nicht sowohl nord= als subwarts bilben konnten. Der burftige Mensch folgt mit seinem irbischen Dasein so gern ber milbern Sonnenwarme; benn diese muß fur ihn die Erde beden und die Gewächse zu mohlthatigen Fruchten reifen. In Norbasten, jenseit ber Gebirge, find bie meiften Striche viel hober und falter; verschlungener ziehen fich bie Bergketten hin und her, und trennen die Erdregionen fehr oft burch Schneegipfel, Steppen und Wuften; wenigere Strome maffern bas Land und ergießen fich endlich in ein Gismeer, beffen wufte Ufer, die Wohnung ber Rennthiere und weißen Baren, nur spate Bewohner ju fich loden tonnten. In biesem hohen, gerfcnittenen, fleilabhangigen Lanbe, ber Steppen : und Bergregion unfrer alten Welt, mußten alfo lange Zeit und in manchen Strichen vielleicht immer Carmaten und Scothen, Mongolen und Tatern, halbwilbe Jäger und Nomaden wohnen. Das Bedürfniß und die Gegend machte bie Menschen barbarifch: eine einmal gewohnte gebankenlose Lebensart befestigte fich in ben abgetrennten ober umherziehenden Stammen, und bilbete bei roheren Sitten jenen beinah ewigen Nationalcharafter, ber alle nordafiatischen Stamme von ben füblichen Bolfern fo gang unterscheibet. Wie bieser mittlere Gebirgitrich eine fortbauernbe Arche Noah, ein lebenbiger Thiergarten fast aller wilben Gattungen unfres Bemifphars ift: so mußten feine Anwohner auch lange die Mitgenoffen dieser Thiere, ihre milben Birten ober ihre wilben Begahmer bleiben.

Rur wo fich sudwarts Afien sanfter herabsenkt, wo bie Bebirgketten milbere Thaler umschließen und fie vor ben falten Rorboftwinden fichern; hier war's, wo insonderheit Strome bie herabziehenden Colonien allmalig bis jum Ufer bes Deeres leiteten, fie in Stabte und Lander sammelten und ein leichteres Rlima auch feinere Gebanken und Anordnungen wedte. Bugleich fchoß, ba bie Natur bem Menschen mehr Minge gab und mehrere feiner Triebe angenehm reigte, sein Berg in Leibenschaften und Unarten aus, bie unter bem nordischen Drud bes Gifes und ber Roth fich nicht in so frohlichem Unfraut zeigen fonnten: mithin wurden mehrere Gefete und Anftalten ju Ginschranfung Diefer Triebe nothig. Der Beift ersann und bas Berg begehrte: bie Leibenschaften ber Menschen frurmten wild an einander und mußten fich endlich selbst beschränken lernen. Da aber, was bie Vernunft noch nicht thun kann, ber Despotismus thun muß, fo entstanden im fubliden Afien jene Gebaube ber Polizeien und Religionen, Die und wie Byramiben und Gobentempel ber alten Welt in ewigen Trabitionen ba fteben; ichabbare Dentmale fur bie Geschichte ber Menschheit, bie uns in jeder Trummer zeigen, wie viel ber Bau ber Menschenvernunft unferm Beichlecht gefoftet habe.

#### I.

#### Sin a.

Im öftlichen Winkel Asiens unter bem Gebirge liegt ein Land, bas an Alter und Cultur sich selbst bas Erste aller Länder, die Mittelblume der Welt nennet; gewiß aber Eins der ältesten und merkwürdigsten ist, Sina. Kleiner als Europa, rühmt es sich einer größern Auzahl Einwohner, als im Verhältniß dieser volkreiche Welttheil hat: benn es zählet in sich über 25 Millionen und zweimalhunderttausend steuernde Ackerleute, 1572 große und kleine Städte, 1193 Castelle, 3158 steinerne Brücken, 2796 Tempel, 2606 Klöster, 10809 alte Gebäude u. s. a); welche alle von den

a) Leontiew's Auszug aus der finestschen Neichsgeographie in Bu-fching's historisch. und geograph. Magazin, Theil 14. S. 411. n. f. In

18 Statthalterschaften, in welche bas Reich getheilt ift, famint Bergen und Fluffen, Rriegsleuten und Gelehrten, Broduften und Waaren in langen Verzeichniffen jahrlich aufgestellt werben. Debrere Reisende find barüber einig, bag außer Europa und etwa bem alten Aegypten wohl fein Land so viel an Bege und Strome, an Bruden und Ranale, felbft an funftliche Berge und Felfen gewandt babe, ale Sina; bie, nebft ber großen Mlauer, alle boch vom gebulbigen Fleiß menschlicher Sanbe zeugen. Bon Canton bis nabe bei Beting tommt man ju Schiff, und fo ift bas gange mit Bergen und Buften burchschnittene Reich burch Lanbstragen, Ranale und Strome mubfam verbunden: Dorfer und Stadte fomimmen auf Fluffen und ber innere Hanbel zwischen ben Provinzen ift reg' und lebenbig. Der Aderbau ift bie Grundsaule ihrer Berfaffung; man fpricht von blubenben Getreibe- und Reisfelbern, von funftlich = gewäfferten Buften, von urbargemachten wilben Gebirgen: an Gewächsen und Rrautern wird gepflegt und genutt, was genutt werben kann: so auch Metalle und Materialien, außer bem Golbe, bas fie nicht graben. Thierreich ift bas Land ; fifchreich bie Seen und Strome; ber einzige Seibenwurm ernabet viele Taufenbe fleißiger Menfchen. Arbeiten und Gewerbe find fur alle Riaffen bes Bolts und fur alle Menfchenatter, felbft fur Abgelebte, Blinde und Taube. Sanftmuth und Biegsamfeit, gefällige Soflichfeit und anftanbige Geberben find bas Alphabet, bas ber Sinese von Kindheit auf lernt und burch fein Leben hin Ihre Polizei und Gesetgebung ift Regelmäßigunabläffig übet. feit und genau bestimmte Ordnung. Das gange Staatsgebaube in allen Berhaltniffen und Pflichten ber Stande gegen einander ift auf die Ehrerbietung gebauet, die ber Sohn bem Bater und alle Unterthanen bem Bater bes Landes ichuldig find, ber fie burch jede ihrer Obrigfeiten wie Rinber ichust und regieret; fonnte es einen iconern Grundsat ber Menschenregierung geben? Rein erblicher Abel, nur Abel bes Berbienftes foll gelten in allen Stans ben; geprufte Manner follen zu Ehrenftellen tommen, und biefe

Sermann's Beitragen zur Phyfit (Berlin 1786.) Th. I. wird bie Gröffe bes Reichs auf hundert zehntaufend beutsche Quadratmetten, und die Boltsmenge auf 104 Millionen 69tausend 254, auf eine Camille 9 Personen gerechnet.

Ehrenstellen allein geben Warbe. Zu keiner Religion wird ber Unterthan gezwungen, und keine, die nicht den Staat angreift, wird verfolgt: Anhänger der Lehre Confucius, des Laotsee und Fo, selbst Juden und Jesuiten, sobald sie der Staat ausnimmt, wohnen friedlich neben einander. Ihre Gesetzebung ist auf Sittenlehre, ihre Sittenlehre auf die heiligen Bücher der Vorsahren unadänderlich gedauet: der Kaiser ihr oberster Priester, der Sohn des Himmels, der Bewahrer der alten Gebräuche, die Seele des Staatskörpers durch alle seine Glieder; könnte man sich, wenn jeder dieser Umstände bewährt und jeder Grundsach in lebendiger Ausübung wäre, eine vollkommnere Staatsverfassung denken? Das ganze Reich wäre ein Haus tugendhafter, wohlerzogener, steisiger, sittsamer, glücklicher Kinder und Brüder.

Jedermann kennet die vortheilhaften Gemalde der sinesischen Staatsversassung, die insonderheit von den Missionarien nach Europa geschickt, und daselbst nicht nur von spekulativen Philossophen, sondern von Staatsmannern sogar, deinah als politische Ideale bewundert wurden; die endlich, da der Strom menschlicher Meinungen sich in entgegengesetzen Winkeln fortbricht, der Unsglaube erwachte und ihnen weder ihre hohe Cultur, noch selbst ihre sonderbare Eigenthümlichkeit zugestehen wollte. Einige dieser europässchen Einwürse haben das Glück gehabt, in Sina selbst, obgleich ziemlich sinessich, beantwortet zu werden d), und da die meisten Grundbücher ihrer Gesetzgebung und Sittenversassung, sammt der weitläuftigen Geschichte ihres Reichs und einigen gewiß unpartheilschen Nachrichten vor uns liegen c): so ware es übel, wenn sich nicht endlich ein Mittelweg zwischen dem übertriedenen

b) Memoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages etc. des Chinois. T. II. p. 365 seq.

c) Anger ben altern Ansgaben einiger klassischen Bucher ber Sinesen vom P. Noel, Couplet u. f. liesert die Ansgabe des Schnling von Deguignes, die distoire generale do la Chino p. Mailla, die eben angeschrten Memoires concernant des Chinois in 10 Quartbanden, in benen auch einige Originalschriften der Sinesen überseht sind u. f. Materialien genug, sich eine richtige Idee von diesem Bolf zu schaffen. Unter den vielen Rachrichten der Missionare ist insonderheit der P. le Comte wegen seines gesunden Urtheils schähder. Nouveaux Nomoires sur l'otat present de la Chino. 3 Vol. 8. Par. 1697.

Lobe und Tabel, wahrscheinlich die richtige Straße der Wahrheit aufsinden ließe. Die Frage über das chronologische Alterthum ihres Reichs können wir dabei völlig an ihren Ort gestellet sein lassen: denn so wie der Ursprung aller Reiche des Erdbodens mit Dunkel umhüllet ist, so mag es dem Forscher der Renschengeschichte gleichgültig sein, od dies sonderbare Bolk zu seiner Bildung ein paar Jahrtausende mehr oder minder bedurft habe; genug, wenn es diese Bildung sich selbst gab, und wir sogar in seinem langsamen Gange die Hindernisse wahrnehmen, warum es nicht weiter kommen konnte.

Und diese Hindernisse liegen in seinem Charafter, im Ort feiner Wohnung und in feiner Geschichte und flar vor Augen, Mongolischer Abkunft ift die Ration, wie ihre Bildung, ihr grober ober verschobner Geschmad, ja selbst ihre sinnreiche Kunftlichkeit und ber erfte Bohnsts ihrer Cultur zeiget. 3m nordlichen Sina herrschten ihre ersten Konige: hier wurde Grund zu bem halbtatarischen Despotismus gelegt, ber sich nachber, mit glanzenben Sittenspruchen überzogen, burd mandjerlei Revolutionen bis an's Submeer binab verbreitet. Eine tatarische Lehnverfassung war Jahrtaufende hin bas Band, bas bie Basallen an ben herrscher knupfte, und die vielen Kriege biefer Bafallen gegen einander, bie oftern Umfturge bes Throns burch ihre Banbe, ja felbft bie gange Sofhaltung bes Raifers, feine Regentichaft burch Manbarinen , eine uralte Ginrichtung , bie nicht erft bie Dichengistaniben ober Manbidu nach Sina gebracht haben; alle bies zeigt, welcher Art und welches genetischen Charafters bie Ration fei? ein Geprage, bas man bei ber Anficht bes Gangen und feiner Theile, bis auf Rleiber, Speisen, Gebrauche, hausliche Lebensart, Die Gattungen ihrer Kunfte und ihres Vergnugens schwerlich aus ben Augen verlieret. Co wenig nun ein Mensch feinen Genius, b. i. seine angeborne Stammart und Complexion zu andern vermag: fo wenig konnte auch burch jebe kunftliche Ginrichtung, wenn sie gleich Jahrtausende lang währte, bies norboftliche Mongolenvolk feine Raturbildung verlaugnen. Es ift auf biefe Stelle ber Erbfugel hingepflanzt, und wie die Magnetnadel in Gina nicht bie europaische Abweichung hat: fo konnten aus biesem Menschenstamme in dieser Region auch niemals Griechen und Romer werben.

Sinesen waren und blieben fie, ein Bolkstamm mit kleinen Augen, einer stumpsen Rase, platter Stirn, wenig Bart, großen Ohren und einem diden Bauch von der Ratur begabt: was die Organisation hervorbringen konnte, hat sie hervorgebracht; etwas anders kann man von ihr nicht fordern .

Alle Rachrichten find barüber einig, daß fich die mongolische Bolferschaften auf ber norboftlichen Sohe Aftens burch eine Feinheit bes Gebors auszeichnen, bie fich bei ihnen eben sowohl erflaren lagt, als man fie bei anbern Rationen vergebens fuchen murbe; Die Sprache ber Sinesen ift von bieser Feinheit bes Gehors Beuge. Rur ein mongolisches Dhr fonnte barauf tommen, aus breihundert und breifig Sylben eine Sprache ju formen, die fich bei jebem Wort burch funf und mehrere Accente unterscheiben muß, um nicht ftatt herr eine Beftie ju nennen, und jeben Augenblid bie lacherlichften Berwirrungen zu fagen: baber ein europäisches Ohr und europhische Sprachorgane fich außerft fdwer ober niemals an bie hervorgezwungene Sylbenmufit gewöhnen. Beld ein Mangel von Erfindungefraft im Großen, und welche unselige Feinheit in Rleinigfeiten geborte baju, biefer Sprache aus einigen roben Sierogluphen die unendliche Menge von achtzigtaufend zusammengesetten Charafteren zu erfinden, in welchen fich nach feche und mehr Schriftarten bie finefische Nation unter allen Boltern ber Erbe aus-Eine mongolische Organisation gehörte bagu, um fich zeichnet. in ber Einbildungetraft an Drachen und Ungeheuer, in ber Zeichnung an jene forgfame Rleinfügigfeit unregelmäßiger Geftalten, in ben Bergnugungen bes Auges an bas unformliche Gemisch ihrer Garten, in ihren Gebauben an mufte Große ober punttliche Rleinheit, in ihren Aufzügen, Rleidungen und Luftbarkeiten an jene eitle Bracht, an jene Laternenfeste und Feuerwerke, an lange Ragel und zerquetschte Fuße, an einen barbarifden Troß von Begleitern, Berbeugungen, Ceremonien, Unterschieben und Soflichkeiten zu gewöhnen. Es herricht in alle biefem fo wenig Gefcmad an wahrem Naturverhaltniß, fo wenig Gefuhl von innerer Ruhe, Schonheit und Burbe, bag immer nur eine verwahrlofte Empfindung auf biefen Bang ber politischen Cultur tommen und

d) G. 3been, B. I. G. 175.

fich von bemselben so burchaus mobeln laffen konnte. Sinesen bas Goldpapier und ben Firniß, bie saubergemalten Buge ihrer frausen Charaftere und bas Geflingel iconer Centengen unmäßig lieben : fo ift auch bie Bilbung ihres Geiftes biefem Goldpapier und biefem Firnis, ben Charafteren und bem Schellenklange ihrer Sylben burchaus abnlich. Die Gabe ber freien, großen Erfindung in den Biffenschaften fcheint ihnen, wie mehreren Rationen biefer Erbede, Die Ratur verfagt zu haben; bagegen fie ihren kleinen Augen jenen gewandten Geift, jene liftige Betriebe famteit und Feinheit, jenes Kunftialent ber Rachahmung in allem, was ihre Sabsucht nublich findet, mit reicher Sand autheilte. In ewigem Gange, in ewiger Beschäftigung geben und tommen fie des Gewinnes und Dienstes wegen, so daß man sie auch in ihret bochstpolitifchen Form immer noch für giehende Mongolen halten fonnte: benn bei allen ihren ungabligen Eintheilungen haben fie Die Gintheilung noch nicht gelernt, Bewerbsamfeit mit Rube alfe au gatten, baß jebe Arbeit einen jeben auf feiner Stelle finbet. Ihre Armeitunft wie ihr Sandel, ift ein freies, betrügerisches Butofublen, welches ihren gangen Charafter in feiner finnlichen Feinheit und erfindungelosen Unwissenheit malet. Das Geprage bes Bolts ift eine merfrourbige Eigenheit in ber Geschichte, weil es zeigt, was burch hochgetriebene politische Cultur aus einem Mongolenvolk, unvermischt mit andern Rationen, werben ober nicht werden tonnte: benn bag bie Ginefen in ihrer Erbede fich, wie bie Juben, von ber Bermischung mit anbern Bolfern frei erhalten haben, zeiget ichon ihr eitler Stolz, wenn es fonft nichts zeigte. Einzelne Renntniffe mogen fie erlangt haben, woher fie wollten; bas gange Gebäude ihrer Sprache und Berfaffung, ihret Ginrichtung und Denfart ift ihnen eigen. Wie fie bas Einimpfen ber Baume nicht lieben, fo fteben auch fie, trop mander Befanntschaft mit andern Bolfern, noch jest uneingeimpft ba, ein mongolifder Stamm, in einer Erbede ber Belt zur finefischen Eflapenculing perartet.

Alle Kunstbildung ber Menschen geschieht durch Erziehung; bie Art ber sinesischen Erziehung trug nebst ihrem Rationalscharafter mit dazu bei, warum sie das, was sie find und nicht mehr wurden. Da nach mongolischer Romadenart kindlicher Ge-

horsam jum Grunde aller Tugenben, nicht nur in ber Familie, fonbern auch im Staat gemacht werben follte : fo mußte freilich baber mit ber Zeit jene fcheinbare Sittsamfeit, jenes hofliche Buvorfommen erwachsen, bas man als einen Charafteraug ber Ginefen auch mit feindlicher Bunge ruhmet; allein was gab biefer gute Romabengrundsat in einem großen Staat fur Folgen? Als in ihm ber findliche Gehorsam teine Grenzen fand, indem man ben erwachsenen Mann, ber felbft Rinber und mannliche Gefchafte bat, bieselbe Pflicht auflegte, bie nur bem unerzognen Kinde gebuhrte; ja als man biefe Bflicht auch gegen jebe Obrigkeit festsette, bie boch nur im bilblichen Verstande burch Zwang und Roth, nicht aber aus fußem Naturtriebe ben Ramen bes Baters fuhret: mas konnte, was mußte baber anbers entstehen, als baß, indem man, trot ber Ratur, ein neues menschliches Berg schaffen wollte, man bas mahre Berg ber Menschen gur Falschheit gewöhnte? Benn ber erwachsene Mann noch kindischen Behorsam bezeugen foll: fo muß er die selbstwirtsame Kraft aufgeben, die die Ratur in seinen Jahren ihm jur Bflicht machte; leere Ceremonien treten an bie Stelle ber herglichen Bahrheit, und ber Cohn, ber gegen seine Mutter, fo lange ber Bater lebte, in kindlicher Ergebenheit binschwamm, vernachläffigt fie nach feinem Tobe, sobalb nur bas Befet fie eine Concubine heißet. Gleichergeftalt ift's mit ben kindlichen Pflichten gegen die Mandarinen: fie find fein Bert ber Ratur, sondern bes Befehls; Gebrauche find ba, und wenn sie gegen bie Ratur ftreben, fo werben fie entfraftenbe, faliche Bebrauche. Daher ber 3wiespalt ber finefischen Reiches und Sittens lehre mit ihrer wirklichen Beschichte. Wie oft haben bie Kinder bes Reichs ihren Bater vom Thron gestoßen! wie oft bie Bater gegen ihre Kinder gewüthet! Beizige Mandarine laffen Taufende verhungern, und werden, wenn ihr Verbrechen vor ben hohern Bater fommt, mit elenden Stockschlagen, wie Rnaben unwirksam Daher ber Mangel an mannlicher Rraft und Ehre, gezűdítigt. ben man felbft in ben Gemalben ihrer Selben und Großen mahrnimmt; die Ehre ift die kindliche Pflicht geworben, die Rraft ift in mobische Achtsamkeit gegen ben Staat verartet: fein ebles Roß ift im Dienft, sonbern ein gegahmter Maulesel, ber in Gebrauchen vom Morgen bis jum Abende gar oft die Rolle bes Fuchses spielt.

Rothwendig mußte biefe kindische Gefangenschaft ber menschlichen Bernunft, Rraft und Empfindung auf bas ganze Gebäube bes Staats einen ichwachenben Einfluß haben. Wenn einmal bie Erziehung nichts als Manier ift, wenn Manieren und Gebrauche alle Berhaltniffe bes Lebens nicht nur binben, fonbern auch überwältigen: welche Summen von Wirksamkeit verliert ber Staat! gumal bie ebelfte Birtfamfeit bes menfchlichen Bergens und Beiftes. Wer erftaunt nicht, wenn er in ber finestichen Geschichte auf ben Bang und die Behandlung ihrer Geschäfte mertt, mit wie Bielem ein Nichts gethan werbe! Hier thut ein Collegium, was nur Einer thun muß, damit es recht gethan fei: hier wird gefragt, wo bie Antwort ba liegt: man kommt und geht, man schiebt auf und weicht aus, nur um bas Ceremoniell bes kindlichen Staatsrespects nicht zu verfehlen. Der friegerische sowohl als ber benfenbe Beift find fern von einer Nation, die auf warmen Defen fchlaft und vom Morgen bis Abend warm Baffer trinket. Rur ber Regels maßigfeit im gebahnten Wege, bem Scharffinn in Beobachtung bes Eigennutes und taufend ichlauer Runfte, ber findischen Bielthatiateit ohne ben lleberblick bes Mannes, ber fich fragt: ob bies auch nothig zu thun sei? und ob es nicht beffer gethan werben moge? nur biesen Tugenben ift in Sina ber konigliche Weg eroffnet. Der Raiser selbst ift in bies Jody gespannt : er muß mit gutem Beispiel vorgehn und wie ber Flügelmann jebe Bewegung Er opfert im Saal feiner Borfahren nicht nur an übertreiben. Festtagen, sondern soll bei jedem Geschaft, in jedem Augenblick feines Lebens ben Borfahren opfern, und wird mit jedem Lobe und jedem Zadel vielleicht gleich ungerecht beftraft .).

Kann man sich wundern, daß eine Nation dieser Art nach europäischem Maaßstabe in Wissenschaften wenig erfunden? ja daß sie Jahrtausende hindurch sich auf derselben Stelle erhalten habe? Selbst ihre Moral- und Gesethücher gehen immer im Kreise um- her, und sagen auf hundert Weisen, genau und sorgfältig, mit

e) Selbst ber gepricfene Raiser King long warb in ben Provinzen fur ben ärgsten Tyrannen gehalten; welches in einem so ungeheuern Reich nach solcher Berfassung jebesmal ber Fall sein muß, ber Kaiser moge, wie er wolle, benten.

regelmäßiger Beuchelei von kindlichen Pflichten immer baffelbe. Aftronomie und Dufit, Boefie und Kriegofunft, Malerei und Architektur find bei ihnen, wie fie vor Jahrhunderten waren, Rinber ihrer ewigen Gefete und unabanderlich efindischen Ginrichtung. Das Reich ift eine balfamirte Mumie, mit hieroglyphen bemalt und mit Seibe umwunden; ihr innerer Rreislauf ift wie bas Leben ber ichlafenben Winterthiere. Daber die Absonderung, Bebordung und Berhinderung jebes Fremben; baber ber Ctols ber Ration, die fich nur mit fich felbft vergleicht und bas Auswartige weber fennet, noch liebet. Es ift ein Winkelvolf auf ber Erbe, vom Schidfal außer ben Busammenbrang ber Rationen gesett, und eben bagu mit Bergen, Buften und einem beinah buchtlofen Meer verschanget. Außer biefer Lage murbe es schwerlich geblieben fein, was es ift: benn bag feine Verfaffung gegen bie Manbichu Stand gehalten hat, beweifet nichts, als bas fie in fich felbft gegründet war, und bag bie roberen lleberwinder zu ihrer herrschaft einen folden Lehnstuhl kindlicher Stlaverei fehr bequem fanben. Sie burften nichts an ibm anbern, fie festen fich barauf und Dagegen bie Ration in jedem Gelenk ihrer felbft erbaueten Staatsmaschine fo fflavisch bienet, als ob es eben ju biefer Stlaverei erfunben mare.

Alle Radrichten von ber Sprache ber Sinefen find barüber einig, daß fie jur Geftalt biefes Bolfe in feiner tunftlichen Dentart unfäglich viel beigetragen habe: benn ift nicht jebe Landessprache bas Gefaß, in welchem fich bie Ibeen bes Bolls formen, erhalten und mittheilen? zumal wenn eine Ration fo ftark als biefe an ihrer Sprache hangt und von ihr alle Cultur herleitet. Sprache ber Sinefen ift ein Borterbuch ber Moral, b. i. ber Soflichfeit und guten Manieren; nicht nur Brovingen und Stabte, fonbern felbft Stanbe und Budjer unterfcheiben fich in ihr, fo baß ber größte Theil ihres gelehrten Fleißes bloß auf ein Wertzeug verwandt wird, ohne daß noch mit dem Werkzeuge irgend etwas ausgerichtet werbe. Un regelmäßigen Rleinigkeiten hangt in ihr alles; fie fagt mit wenigen Lauten viel, um mit vielen Bugen Einen Laut, und mit vielen Buchern Gin und baffelbe herzumalen. Welch ein unseliger Fleiß gehort jum Pinfeln und Drud ihrer Edriften! eben biefer Kleiß aber ift ihre Luft und Runft, ba fie

sich an schönen Schriftzügen mehr, als an der zaubervollsten Malerei ergöben, und das einstrmige Geklingel ihrer Sittensprüche und Complimente als eine Summe der Artigkeit und Weisheit lieben. Rur ein so großes Reich und die Arbeitseligkeit des Sinesen gehört dazu, um z. B. von der einzigen Stadt Kalsong-su vierzig Bücher in acht großen Banden zu malen 1), und diese mühsame Genauigskeit auf jeden Besehl und Lobspruch des Kalsers zu verbreiten. Sein Denkmal über die Auswanderung der Torguts ist ein ungesheures Buch auf Steinen 6), und so ist die ganze gelehrte Denksart der Sinesen in künstliche und Staatshieroglyphen vermalet. Unglaublich muß der Unterschied sein, mit dem diese Schriftart allein schon auf die Seele wirkt, die in ihr denket. Sie entnervt die Gedanken zu Bilderzügen, und macht die ganze Denkart der Ration zu gemalten oder in die Luft geschriebenen willkürlichen Charakteren.

Dit nichten ift biefe Entwidlung ber fineftichen Gigenheit eine feinbselige Berachtung berfelben: benn fie ift Bug fur Bug aus ben Berichten ihrer warmften Bertheibiger geschöpft, und konnte mit hundert Broben aus jeder Klaffe ihrer Einrichtungen bewiesen werben. Sie ift auch nichts als Ratur ber Sache, b. i. die Darstellung eines Bolfe, bas fich in einer folden Organisation und Beltgegend, nach folden Grunbfagen, mit folden Gulfemitteln unter solchen Umftanben im grauen Alterthum bilbete, und wiber ben gewöhnlichen Lauf bes Schidsals unter andern Boltern feine Wenn bas alte Aegypten noch vor Denfart so lange bewahrte. und mare: fo murben wir, ohne von einer gegenseitigen Ableitung traumen ju burfen, in vielen Studen eine Aehnlichkeit feben, bie nach gegebenen Trabitionen nur die Weltgegend anders modificirte. So ware es mit mehreren Bolfern, Die einft auf einer ahnlichen Stufe ber Cultur ftanben; nur biefe find fortgerudt ober untergegangen und mit andern vermischt worben; bas alte Gina am Rande ber Welt ift wie eine Trummer ber Borzeit in seiner halbmongolischen Ginrichtung fteben geblieben. Schwerlich ift's zu beweisen, daß die Grundzuge seiner Cultur von Griechen aus

f) Memoir. concernant les Chinois. T. II. p. 375.

g) Memoir. cencernant les Chinois. T. L p. 329.

Bactra, ober von Tatern aus Balfh hinübergebracht waren; bas Gewebe feiner Verfaffung ift gewiß einheimisch, und bie wenige Einwirfung frember Bolfer auf baffelbe leicht zu erkennen und abzusonbern. Ich ehre bie Rings ihrer vortrefflichen Grundfase wegen wie ein Sinese, und ber Rame Confucius ift mir ein großer Rame, ob ich bie Fesseln gleich nicht verkenne, bie auch Er trug, und bie er mit bestem Billen bem aberglaubigen Bobel und ber gesammten finefischen Staatseinrichtung burch seine politifche Moral auf ewige Zeiten aufbrang. Durch fie ift bies Bolf, wie so mande andre Nation bes Erdfreises, mitten in feiner Erziehung, gleichsam im Rnabenalter fteben geblieben, weil bies mechanische Triebwert ber Sittenlehre ben freien Fortgang bes Beiftes auf immer hemmte, und sich im bespotischen Reich kein zweiter Confucius fand. Ginft wenn fich entweber ber ungeheure Staat theilet, ober wenn aufgeklartere Rien-longs ben vaterlichen Entschluß faffen werben, mas fie nicht ernahren konnen, lieber als Colonien zu versenden, bas Joch ber Gebrauche zu erleichtern und bagegen eine freiere Selbstthatigfeit bes Geiftes und Bergens, freilich nicht ohne mannichfaltige Gefahr, einzuführen; alebenn, aber auch alebenn werben Sinesen immer nur Ginesen bleiben, wie Deutsche Deutsche find, und am oftlichen Ende Afiens feine alten Griechen geboren werben. Es ift die offenbare Absicht ber Ratur, daß, Alles auf ber Erbe gebeihe, was auf ihr gebeihen kann, und daß eben biese Verschiebenheit ber Erzeugungen ben Schöpfer preise. Das Werk ber Gesetzebung und Moral, bas als einen Kinderversuch ber menschliche Berftand in Sina gebauet hat, findet fich in folder Festigfeit nirgend fanft auf ber Erbe; es bleibe an seinem Ort, ohne daß je in Europa ein abgeschloffenes Sina voll findlicher Bietat gegen seine Despoten werbe. bleibt dieser Nation ber Ruhm ihres Fleißes, ihres sinnlichen Scharffinns, ihrer feinen Runftlichkeit in taufend nubliden Dingen. Das Borgellain und die Seibe, Bulver und Blei, vielleicht auch ben Compag, bie Buchbruckertunft, ben Brudenbau und bie Schiffstunft, nebft vielen anbern feinen Sandthierungen und Runften kannten fie, ehe Europa folde kannte; nur daß es ihnen faft in allen Runften am geiftigen Fortgange und am Triebe jur Befferung fehlet. Dag übrigens Gina fich unfern europäischen Rationen

verschließt, und sowohl Hollander als Russen und Jesusten einschränket, ist nicht nur mit ihrer ganzen Denkart harmonisch, sondern gewiß auch politisch zu dilligen, so lange sie das Betragen der Europäer in Oftindien und auf den Inseln, in Nordasien und in ihrem eignen Lande um und neben sich sehen. Taumelnd von tatarischem Stolz verachten sie den Kausmann, der sein Land verstäft, und wechseln betrügliche Waare gegen das, was ihnen das sicherste dünket; sie nehmen sein Silber und geben ihm dafür Millionen Pfunde entkräftenden Thees zum Berderben Europa's.

#### П.

## Coschin: Sina, Tunkin, Laos, Korea, die östliche Tatarei, Japan.

Aus der Geschichte der Menschheit ist's unläugdar, daß, wo sich irgend ein Land zu einem vorzüglichen Grad der Eultur erhob, es auch auf einen Kreis seiner Nachbarn gewirkt habe. Also auch die sinessische Nation, ob sie gleich unkriegerisch und ihre Verfassung sehr in sich gekehrt ist: so hat doch auch sie auf einen großen Bezirk der Länder umher ihren Einsluß verbreitet. Es ist dabei die Frage nicht, ob diese Länder dem sinessischen Reich unterworfen gewesen oder unterworfen geblieben; wenn sie an seiner Einrichtung, Sprache, Religion, Wissenschaften, Sitten und Künsten Theil nahmen, so sind sie eine Provinz desselben im Gebiete des Geistes.

Coschin Sina ist das Land, das von Sina am meisten anges nommen hat, und gewissermaßen seine politische Pstanzstadt gewes sen; daher die Aehmickeit zwischen beiden Rationen an Temperas ment und Sitten, an Wissenschaften und Künsten, in der Religion, dem Handel und der politischen Einrichtung. Sein Kaiser ist ein Wasall von Sina, und die Rationen sind durch den Handel enge verbunden. Man vergleiche dies geschäftige, vernünstige, sansts muthige Bolk mit dem nahegelegenen, trägen Siam, dem wilden Arrakan u. s.: so wird man den Unterschied wahrnehmen. Wie indes kein Abstuss sich über die Quelle erhebt: so ist auch nicht zu erwarten, daß Coschin-Sina seine Borbild übertreffe; die Reglerung ift despotischer als dort, seine Religion und Wissenschaften ein schwächerer Rachhall des Mutterlandes.

Ein Gleiches ist mit Tunkin, bas ben Sinesen noch naher liegt, obgleich wilde Berge es scheiben. Die Ration ist wilder; bas Gesittete, was sie an sich hat, und welches ben Staat erhalt, Manusakturen, Handel, Gesehe, Religion, Kenntnisse und Gesbräuche sind sinesisch; nur wegen des südlichern himmelstrichs und des Charakters der Ration tief unter dem Rutterlande.

Noch schwächer ist ber Einbruck, ben Sina auf Laos gemacht hat: benn bas Land wurde zu balb von ihm abgerissen, und befreundete sich mit ben Sitten ber Siamesen; Reste indeß sind noch kenntlich.

Unter ben sublichen Inseln haben die Sinesen insonderheit mit Java Gemeinschaft, ja wahrscheinlich haben sie sich auch in Colonien darauf gepflanzet. Ihre politische Einrichtung indeß hat sich in diesem so viel heißern, ihnen entlegnen Lande nicht anpstanzen können: denn die muhselige Kunst der Sinesen will ein betriebsames Bolt und ein mäßigeres Klima. Sie nuten also die Insel, ohne sie zu bilden.

Mehreren Blat hat die sinesische Einrichtung nordwarts gewonnen, und bas Land tann fich ruhmen, bag es zu Befanftigung ber wilben Bolter biefes ungeheuern Erbftrichs mehr beigetragen habe, ale vielleicht die Europäer in allen Belttheilen. Rorea ift burch bie Manbichu's ben Ginefen wirflich unterworfen, und man vergleiche biefe einst wilbe Ration mit ihren nordlichern Rachbarn. Die Einwohner eines jum Theil fo talten Erbftriche find fanft und milbe: in ihren Ergohungen und Trauergebrauchen, in Kleibungen und Saufern, in ber Religion und einiger Liebe gur Biffenschaft ahmen fie wenigstens ben Sinefen nach, von benen auch ihre Regierung eingerichtet und einige Manufakturen in Gang In einem noch weitern Umfange haben fle auf gebracht worden. bie Mongolen gewirket. Richt mur bas bie Manbidu, bie Sina bezwangen, burch ihren Umgang gefitteter worden find, baher auch ibre Sauptstadt Schin - pang zu einem Tribunal, wie Peting, eingerichtet werben mogen; auch die zahlreichen mongolischen Sorben, bie bem großeften Theil nach unter ber herrschaft von Sina

stehen, sind, ohngeachtet ihrer rohern Sitten, nicht ganz ohne sinesischen Einstuß geblieben. Ja wenn blos der friedliche Schut diese Reichs, unter welchen sich auch in der neuesten Zeit die Torguts, 300,000 Menschen stark, begaben, eine Wohlthat der Menscheheit ist: so hat Sina auf diese weiten Erdstriche billiger als je ein Groberer gewirket. Mehrmals hat es die Unruhen in Tibet gestillt, und in ältern Zeiten dis an's kaspische Meer seine Hand gebreitet. Die reichen Gräber, die in verschiednen Strichen der Mongolei und Tatarei gefunden worden, tragen an dem, was sie erhielten, offenbare Densmale des Versehrs mit Sina, und wenn einst in diesen Gegenden cultivirtere Nationen gewohnt haben: so waren sie es wahrscheinlich nicht ohne nähern Umgang mit diesem Bolke.

Die Insel indeß, an welcher fich die Ginesen ben größeften Rebenbuhler ihres Fleißes erzogen haben, ift Japan. Die Japaner waren einft Barbaren, und ihrem gewaltthatigen, fuhnen Charafter nach gewiß harte und ftrenge Barbaren; burch bie Rachbarschaft und ben Umgang mit jenem Bolt, von bem fie Schrift und Wiffenschaften, Manufakturen und Runfte lernten, haben fie fich zu einem Staat gebilbet, ber in manchen Studen mit Sina wetteifert ober es gar übertrifft. 3war ift, bem Charafter biefer Nation nach, sowohl bie Regierung als die Religion barter und grausamer, auch ift an einen Fortgang ju feinern Wiffenschaften, wie fie Europa treibt, in Japan so wenig als in Gina ju benten; wenn aber Kenntnif und Gebrauch bes Lanbes, wenn Fleiß im Aderbau und in nuglichen Runften, wenn Handel und Schifffahrt, ja felbst bie robe Bracht und bespotische Ordnung ihrer Reicheverfaffung unläugbar Stufen ber Cultur find: fo hat bas ftolze Japan biese nur burch bie Sinesen erfties gen. Die Annalen biefer Ration nemmen noch bie Beit, ba bie Japaner als Barbaren nach Sina kamen; und so eigenthumlich fich bie rauhe Insel gebildet und von Sina weggebildet hat: fo tft boch in allen Sulfemitteln ihrer Cultur, ja in ber Bearbeitung ihrer Runfte felbft ber finefifche Urfprung fenntlich.

Ob nun bieses Volk auch weiter gebrungen und zur Gultur eines ber zwei gesitteten Reiche Amerika's, bie beide an bem ihm zugekehrten westlichen Ufer lagen, Einfluß gehabt habe? wird

schwerlich entschieben werben. Ware von dieser Weltseite ein cultivirtes Bolk nach Amerika gelangt: so könnte es kaum ein anderes gewesen sein, als die Sinesen oder die Japaner. Neberhaupt ist's Schade, daß die sinesische Geschichte, der Verfassung ihres Landes nach, so sinesisch hat bearbeitet werden mussen. Alle Ersindungen schreibt sie ihren Königen zu; sie vergist die Welt über ihrem Lande, und als eine Geschichte des Reichs ist sie leider so wenig eine unterrichtende Menschengeschichte.

#### Ш.

#### Zibet.

Awischen ben großen asiatischen Gebirgen und Wüsteneien hat fich ein geistliches Raiserthum errichtet, bas in feiner Art wohl bas einzige ber Welt ift; es ift bas große Gebiet ber Lama's. 3war ift bie geiftliche und weltliche Macht in kleinen Revolutionen bisweilen getrennt gewesen, zulest aber find beibe immer wieber vereinigt worden, fo daß hier wie nirgend anders die gange Berfaffung bes Lanbes auf bem taiferlichen Sohepriefter-Der große Lama wird nach ber Lehre ber Seelenthum ruhet. wanderung vom Gott Schafa ober Fo belebt, ber bei feinem Tobe in ben neuen Lama fahrt und ihn jum Cbenbilde ber Gott-In festgesepten Ordnungen ber Beiligkeit gieht fich von ihm die Kette des Lama's herab, und man kann sich in Lehren, Gebrauchen und Ginrichtungen fein festgestellteres Briefterregiment benten, als auf biefer Erbhohe wirklich thronet. Der oberfte Besorger weltlicher Geschafte ift nur Statthalter bes ober= ften Priefters, ber ben Grunbfapen feiner Religion nach voll gottlicher Rube in einem Palast-Tempel wohnet. Ungeheuer find Die Fabeln ber lamaischen Weltschöpfung; graufam bie gebroheten Strafen und Bugungen ihrer Gunben, auf's bochfte unnaturlich ber Buftand, ju welchem ihre Beiligkeit aufftrebt: er ift entforperte Rube, aberglaubifde Gebankenlofigkeit und Rlafterkeufchheit. Und bennoch ift taum ein Gopenbienft so weit als biefer auf ber Erbe verbreitet; nicht nur Tibet und Tangut, ber größte Theil

ber Mongolen, die Manbidju, Kalfas, Eluthen u. f. verehrten ben Lama, und wenn fich in neueren Zeiten einige von ber Anbetung feiner Berfon loeriffen: fo ift boch ein Studwert von ber Religion bes Schafa bas Einzige, was bie Bolfer von Glauben und Gottesbienft haben. Aber auch füblich sieht fich diese Religion weit hin; Die Namen Sommona-Robom, Schaftscha-Tuba, Cangol - Muni, Chigemuni, Bubba, Fo, Schetia find alle Eins mit Schafa, und fo geht biefe heilige Monchslehre, wenn gleich nicht überall mit ber weitlauftigen Mythologie ber Tibetaner, burch Indoftan, Ceplon, Siam, Begu, Tontin, bis nach Sina, Rorea und Japan. Selbst in Sina find Grundfate bes fo ber eigentliche Bolksglaube; bagegen bie Grundsate Confucius und Lao-tfe nur Gattungen einer politischen Religion und Bhilosophie find unter ben obern, b. i. ben gelehrten Stanben Der Regierung baselbst ift jebe biefer Religionen gleichgultig; ihre Corge ift nicht weiter gegangen, ale baß fie, bie Lama's und Bongen ben Staat unschablich zu machen, fie von ber Berrschaft bes Dalai-Lama trennte. Japan vollends ift lange Zeit ein halbes Tibet gemesen; ber Dairi war ber geiftliche Oberherr und ber Rubo fein weltlicher Diener, bis biefer bie Berrichaft an fich rif und jenen jum blogen Schatten machte: ein Schickfal, bas im Lauf ber Dinge liegt und gewiß einmal auch bas Loos bes Lama sein wird. Nur burch bie Lage seines Reichs, burch bie Barbarei ber mongolischen Stamme, am meiften aber burch Die Gnabe bes Raisers in Sina, ift er fo lange, was er ift, geblieben.

Auf ben kalten Bergen in Tibet entskand die lamaische Religion gewiß nicht; sie ist das Erzeugniß warmer Klimate, ein Geschöpf menschlicher Halbseelen, die die Wollust der Gedankenslosigkeit in körperlicher Ruhe über alles lieben. Nach den rauhen tibetanischen Bergen, ja nach Sina selbst ist sie nur im ersten Jahrhundert der christlichen Beitrechnung gekommen, da sie sich denn in jedem Lande nach des Landes Weise verändert. In Tibet und Japan wird sie hart und strenge, unter den Mongolen ist sie beinah ein unwirksamer Aberglaube worden; dagegen Siam, Indostan und die Lander, die ihnen gleichen, sie als Naturprodukte ihres warmen Klima auf's mildeste nahren. Bei

fo verschiedener Gestalt hat sie auch ungleiche Folgen auf jeden Staat gehabt, in bem fie lebte. In Ciam, Indoftan, Tunfin u. f. fclafert fle bie Seelen ein; fle macht mitleibig und untrie-Die Talapoinen ftreben gerifc, gebulbig, fanft und trage. nicht nach bem Thron; bloße Almosen find's, um die sie menschliche Gunben buffen. In hartern ganbern, wo bas Klima ben mußigen Beter nicht fo leicht nabrt, mußte ihre Einrichtung auch kunftlicher werben, und so machte fie endlich ben Balaft jum Tempel. Sonderbar ift ber Ungusammenhang, in welchem bie Cachen ber Menschen fich nicht nur binben, sonbern auch lange erhalten. Befolgte jeber Tibetaner bie Gefete ber Lama's, inbem er ihren höchften Tugenden nachstrebte: fo mare tein Tibet mehr. Das Geschlecht ber Menschen, Die einander nicht berühren, Die ihr faltes Land nicht bauen, bie weber Sanbel noch Geschäfte treiben, borte auf; verhungert und erfroren lagen fie ba, indem fle fich ihren himmel traumen. Aber jum Glud ift bie Ratur ber Menschen ftarter, als jeber angenommene Wahn. Der Tibetaner heirathet, ob er gleich bamit fundigt, und die geschäftige Tibetanerin, Die gar mehr als Einen Mann nimmt und fleißiger als die Manner felbft arbeitet, entsagt gerne ben hobern Graden bes Barabieses, um biefe Belt zu erhalten. Wenn Gine Religion ber Erbe ungeheuer und wibrig ift: so ift's die Religion in Tibet h), und ware, wie es wohl nicht gang ju laugnen ift, in ihre hartesten Lehren und Gebrauche bas Christenthum binubergeführt worden: fo erschiene bies wohl nirgend in argerer Geftalt, als auf ben tibetanischen Bergen. Gludlicher Beise aber hat bie harte Mondereligion ben Geift ber Nation so wenig als ihr Beburfniß und Klima andern mogen. Der hohe Bergbewohner fauft feine Bufungen ab und ift gefund und munter; er ziehet und schlachtet Thiere, ob er gleich bie Seelenwanderung glaubt, und erluftigt fich funfzehn Tage mit ber Hochzeit, obgleich feine Priefter ber Bollfommenheit ebelos leben. Go hat fich allent-

h) S. Georgii Alphabet. Tibetan. Rom. 1762. Ein Buch voll wuster Gelehrsamfeit; inbessen, nebst ben Nachrichten in Baltas norblichen Beitrasgen (Bb. 4. S. 271. u. f.) und bem Auffat in Schloter's Briefwechsel, Sh. 5., bas hauptbuch, bas wir von Libet haben.

halben der Wahn der Menschen mit dem Bedürsniß abgesundenz er dung so lange, die ein leidlicher Bergleich ward. Sollte sede Thorheit, die im angenommenen Glauben der Nationen herrscht, auch durchgängig geübt werden; welch ein Unglück! Run aber werden die meisten geglaubt und nicht befolgt, und dies Mittelding toder Ueberzeugung heißt eben auf der Erde Glaube. Denke man nicht, daß der Kalmuke nach dem Muster der Bollsommensheit in Tibet lebt, wenn er ein kleines Gößendilb oder den heiligen Koth des Lama verehret.

Aber nicht nur unschäblich, auch nuplos fogar ift bieses wiberliche Regiment ber Lama's nicht gewesen. Gin grobes beibnisches Bolt, bas fich felbft fur bie Abtunft eines Affen hielt, ift baburch unftreitig zu einem gesttteten, ja in manchen Studen feinen Bolt erhoben, wozu bie Rachbarichaft ber Ginefen nicht wenig beitrug. Eine Religion, bie in Indien entsprang, liebt Reinlichkeit; Die Tibetaner burfen also nicht wie tatarifche Steppenvolter leben. Selbft bie überhohe Reufchheit, bie ihre Lama's preisen, hat ber Ration ein Tugendziel aufgestedt, zu welchem jebe Eingezogenheit, Ruchternheit und Dagigung, Die man an beiben Gefchlechtern ruhmet, wenigstens als ein Theil ber Ballfahrt betrachtet werben mag, bei welcher auch die Salfte mehr Der Glaube einer Seelenwanderung macht ift, als das Gange. mitleibig gegen bie lebenbige Schopfung, fo bag robe Berg = und Felsenmenfchen vielleicht mit teinem fanftern Zaum als mit Diefem Wahn und bem Glauben an lange Bugungen und Sollenstrafen gebandigt werden konnten. Rurg, Die tibetanische ift eine Art pabstlicher Religion, wie fie Europa selbst in feinen bunteln Jahrhunderten, und fogge ohne jene Ordnung und Sittlichkeit hatte, bie man an Tibetanern und Mongolen ruhmet. Auch daß Diese Religion des Schafa eine Art Gelehrsamkeit und Schriftfprache unter bies Bergvolf, und weiterbin felbft unter bie Mongolen gebracht hat, ift ein Berbienft für bie Menfcheit; vielleicht bas vorbereitende Hulfsmittel einer Cultur, bie auch biefen Gegenben reifet.

Wunderbar-langsam ift ber Weg ber Vorsehung unter ben Rationen, und bennoch ist er lauter Raturordnung. Gymnosophisten und Talapoinen, d. i. einsame Beschauer, gab es von ben

alteften Zeiten her im Morgenlande; ihr Klima und ihre Ratur Die Rube suchend floben fie lub fie zu bieser Lebensart ein. bas Gerausch ber Menfchen, und lebten mit bem Wenigen vergnugt, was ihnen bie reiche Ratur gewährte. Der Morgenlanber ist ernst und maßig, so wie in Speise und Trank, so auch in Worten: gern überlaßt er fich bem Kluge ber Ginbilbungsfraft, und wohin konnte ihn biefe, als auf Beschauung ber allgemeinen Natur, mithin auf Weltentstehung, auf den Untergang und die Erneuung ber Dinge führen? Die Rosmogenie sowohl, als bie Metempsphose ber Morgenlander find poetische Botftellungsarten beffen, was ist und wird, wie foldjes sich ein eingeschränkter menschlicher Verstand und ein mitfühlendes Berg bentet. lebe und genieße turze Zeit meines Lebens: warum follte, was neben mir ift, nicht auch feines Dafeins genießen und von mir ungefrankt leben?" Daber nun bie Sittenlehre ber Talapoinen, die insonderheit auf die Nichtigkeit aller Dinge, auf das ewige Umwandeln ber Formen ber Welt, auf die innere Qual ber unerfattlichen Begierben eines Menschenherzens und auf bas Veranugen einer reinen Seele so rubrend und aufopfernd bringet. Daber auch die sanften humanen Gebote, die sie zu Verschonung ihrer felbft und anderer Befen ber menschlichen Gefellschaft gaben, und in ihren Somnen und Spruden preisen. Aus Griechenland haben fie solche so wenig, als ihre Rosmogenie geschöpft: benn beibe find echte Rinder ber Phantafie und Empfindungsart ihres Rlima. In ihnen ift alles bis jum bochften Biel gespannt, so bag nach ber Sittenlehre ber Talapoinen guch nur indische Einstedler leben mogen; bazu ift alles mit fo unendlichen Mahrchen umhullt, baß, wenn je ein Schafa gelebt hat, er sich schwerlich in Einem ber Buge erkennen wurde, die man bankend und lobend auf ihn haufte. Indeffen lernt nicht ein Rind seine erfte Weisheit und Sittenlehre burch Mahrchen? und find nicht bie meisten bieser Nationen in ihrem sanften Seelenschlaf lebenslang Kinder? Laffet uns also ber Borsehung verzeihen, mas nach ber Ordnung, die sie fur's Menschengeschlecht wählte, nicht anders als also sein konnte. Sie knupfte alles an Tradition, und fo konnten Menschen einander nicht mehr geben, als fie felbst hatten und wußten. Jebes Ding in ber Ratur, mithin auch die Philosophie des Budda ift

gut und bofe, nachdem sie gebraucht wird. Sie hat so hohe und schone Gedanken, als sie auf der andern Seite Betrug und Trägsbeit erwecken und nahren kann, wie sie es auch reichlich gethan hat. In keinem Lande blieb sie ganz dieselbe; allenthalben aber, wo sie ist, steht sie immer doch Eine Stufe über dem rohen Heisdenthum, die erste Dammerung einer reinern Sittenlehre, der erste Kindestraum einer weltumfassenden Wahrheit.

#### IV.

#### Inbostan:

Dbgleich die Lehre der Bramanen nichts als ein Zweig der weit= verbreiteten Religion ift, die von Tibet bis Japan Seften ober Regierungen gebildet hat; fo verdient fie boch an ihrem Geburtse orte eine besondre Betrachtung, ba fie an ihm die sonderbarfte und vielleicht dauernofte Regierung ber Welt gebilbet hat; es ift bie Eintheilung ber indischen Ration in vier ober mehrere Stamme, über welche die Bramanen als erfter Stamm herrschen. Daß fie biefe Herrschaft burch leibliche Unterjodung erlangt hatten, ift nicht wahrscheinlich: fie find nicht ber friegerische Stamm bes Boltes, ber, ben Ronig selbst eingeschlossen, nur zunachst auf fie folget; auch grunden fie ihr Ansehen auf feins bergleichen Mittel, felbft in ber Cage. Wodurch fie uber Menschen herrschen, ift ihr Ilrfprung, nach welchem fie fich aus bem Saupt Brama's entsproffen schapen, so wie bie Rrieger aus beffen Bruft, bie anbern Stamme Hierauf find ihre Gefete und bie aus feinen anbern Gliebern. ganze Einrichtung ber Nation gebauet, nach welcher fie als ein eingeborner Stamm, als Haupt jum Korper ber Ration gehoren. Abtheilungen ber Art nach Stammen find auch in andern Gegenben bie einfachste Einrichtung ber menschlichen Gescuschaft gewesen: fie wollte hierin ber Ratur folgen, weldje ben Baum in Aefte, bas Bolf in Stamme und Familien abtheilet. Co war die Einrichtung in Aegypten, felbst wie hier mit erblichen Sandwerkern und Runften; und bag ber Stamm ber Weisen und Priefter fich jum erften hinaufsette, sehen wir bei weit mehreren Rationen. Dich buntt, auf biefer Stufe ber Cultur ift bies Ratur ber Cache,

ba Weisheit über Starke geht und in alten Zeiten ber Prieftersftamm fast alle politische Weisheit sich zueignete. Rur mit der Berbreitung des Lichts unter alle Stande verliert sich das Unsehen des Priesters, daher sich auch Priester so oft einer allgemeineren Aufkläfung widersehten.

Die indische Geschichte, von ber wir leiber noch wenig wiffen, giebt und einen beutlichen Wint über bie Entstehung ber Bramanen 1). Sie macht Brahma, einen weisen und gelehrten Mann, ben Erfinder vieler Runfte, insonderheit bes Schreibens, jum Begier Eines ihrer alten Ronige, Rrifdens, beffen Cohn bie Eintheilung feines Bolts in Die vier befannten Stamme gefetlich gemacht habe. Den Cohn bes Brahma feste er ber erften Rlaffe por, ju ber bie Sternbeuter, Mergte und Briefter geborten; andre vom Abel wurden ju erblichen Statthaltern ber Proving ernannt, von welchen fich bie zweite Rangordnung ber Indier herleitet. Die britte Rlaffe follte ben Aderbau, bie vierte bie Runfte treiben und biese Einrichtung ewig dauern. Er erbauete ben Philosophen bie Stadt Bahar zu ihrer Aufnahme, und ba ber Sit feines Reiche, auch bie alteften Schulen ber Bramanen vorzüglich am Ganges waren: fo ergiebt fich hieraus bie Urfache, warum Briechen und Romer so wenig an fie gebenten. Sie kannten namlich biefe tiefen Gegenben Indiens nicht, ba Berobot nur die Bolfer am Indus und auf ber Rordseite bes Goldhandels beschreibt, Alexander aber nur bis jum Spphafis gelangte. Rein Wunder alfo, baf fie zuerft nur allgemein von ben Bradmanen, b. t. von ben einsamen Weisen, bie auf Art ber Talapoinen lebten, Rachticht betamen; fpaterhin aber auch von ben Camandern und Germanen am Ganges, von ber Eintheilung bes Bolts in Rlaffen, von ihrer Lehre ber Seelenwanderung u. f. buntle Geruchte borten. Auch biefe zerftudte Cagen indeg befichtigen es, bas bie Bramanen : Einrichtung alt und bem Lande am Ganges einheimisch fei, welches bie fehr alten Dentmale gu Jagrenat k), Bombay und in andern Gegenben ber biessettigen

i) Dow's hist. of Hindost. Vol. I. p. 10. 11.

k) Zent-Avesta p. d'Anquetil. Vol. I. p. 81. seq. Riebuhr's Reisteldreibung. Th. 2. S. 31. u. f.

Halbinsel beweisen. Sowohl bie Goben als die ganze Einrichtung dieser Gobentempel sind in der Denkart und Mythologie der Bramanen, die sich von ihrem heiligen Ganges in Indien umher und weiter hinab verbreitet, auch se unwissender das Bott war, desto mehr Verehrung empfangen haben. Der heilige Ganzes, als ihr Geburtsort, blied der vornehmste Sit ihrer Heilige rhumer, ob sie gleich als Bramanen nicht nur eine religiöse, sondern eigentlich politische Zunft sind, die wie der Orden der Lama's, der Leviten, der ägyptischen Priester u. f. allenthalben zur uralten Reichsverfassung Indiens gehöret.

Sonderbar stief ift die Einwirfung biefes Orbens Jahrtaufende bin auf bie Gemuther ber Menfchen gewesen, ba nicht nur, trop bes fo lange getragenen mongolischen Joches, ihr Ansehen und ihre Lehre noch unerschüttert ftehet, sondern diese auch in Lentung ber Hindu's eine Rraft außert, bie schwerlich eine andre Religion in bem Maage erwiesen hat 1). Der Charafter, bie Lebensart, Die Sitten bes Bolks bis auf Die fleinften Berrichtungen, ja bis auf bie Gebanken und Borte ift ihr Berk; und obgleich viele Stude ber Bramanenreligion außerft brudend und beschwerlich find, so bleiben fie bod, auch ben niebrigften Stammen, wie Raturgefete Gottes, heilig. Rur Diffethater und Berworfene find's meiftens, die eine frembe Religion annehmen, oder es find arme, verlaffene Rinder; auch ist die vornehme Denfart, mit ber ber Indier mitten in seinem Drud unter einer oft tobtenden Durftigfeit ben Europäer ansieht, bem er bienet, Burge genug bafur, baß fich fein Bolt, fo lange es ba ift, nie mit einem andern vermischen werbe. Ohne Zweifel lag bieser beispiellosen Einwirtung sowohl bas Klima, als ber Charafter ber Ration zum Grunde: benn tein Volt übertrifft bies an gebulbiger Ruhe und fanfter Folgsamkeit ber Seele. Daß ber Indier aber in Lehren und Gebrauchen nicht jedem Fremben folget, tommt offenbar baber, bag bie Einrichtung ber Bramanen fo gang icon feine Seele, fo gang fein Leben eingenommen bat, um teiner

<sup>1)</sup> S. hierüber Dow, Hollwell, Sonnerat, Alexander Roß, Mac-Intofch, die Hallschen Missonsberichte, die Lettres edifiantes und iebe andre Beschreibung ber indischen Religion und Böller.

anbern mehr Plat zu geben. Daher so viele Gebräuche und Feste, so viel Götter und Mährchen, so viel heilige Derter und verdienstliche Werke, bamit von Kindheit auf die ganze Einbilbungskraft beschäftigt und beinah in jedem Augenblick des Lebens der Indier an das, was er ist, erinnert werde. Alle europäische Einrichtungen sind gegen diese Seelenbeherrschung nur auf der Oberstäche geblieben, die, wie ich glaube, dauern kann, so lange ein Indier sein wird.

Die Frage, ob etwas gut ober ubel fei? ift bei allen Ginrichtungen ber Menschen vielseitig. Dhne 3weifel war bie Ginrichtung ber Bramanen, als fie gestiftet war, gut: fonst hatte fie weber ben Umfang, noch die Tiefe und Dauer gewonnen, in Das menschliche Gemuth entledigt fich beffen, ber ste basteht. was ihm schablich ift, sobald es tann, und obgleich ber Indier mehr zu erdulden vermag, als irgend ein anderer: fo wurde er boch geradezu nicht Gift lieben. Unläugbar ift's alfo, daß bie Bramanen ihrem Bolt eine Canftmuth, Soflichfeit, Dagigung und Reufcheit angebilbet, ober es wenigstens in biefen Tugenben so bestärkt haben, daß die Europäer ihnen dagegen oft als Unreine, Truntene und Rasende erscheinen. Ungezwungen zierlich find ihre Geberben und Sprache, friedlich ihr Umgang, rein ihr Korper, einfach und harmlos ihre Lebensweise. Die Kindheit wird milbe erzogen, und boch fehlt es ihnen nicht an Renntniffen, noch minder an stillem Fleiß und feinnachahmenden Runften; felbst bie niedrigern Stamme lernen lefen, schreiben und Da nun die Bramanen bie Erzieher ber Jugend find: fo haben fle bamit feit Jahrtausenben ein unverfennbares Berbienft um die Menschheit. Man merte in ben Sallischen Missionsberichten auf ben gesunden Verstand und den gutmuthigen Charafter ber Bramanen und Malabaren sowohl in Einwurfen, Fragen und Antworten, als in ihrem gangen Betragen; und man wird fich felten auf ber Ceite ihrer Befehrer finden. Hauptibee ber Bramanen von Gott ift fo groß und ichon, ihre Moral so rein und erhaben, ja selbst ihre Mahrchen, sobalb Berftand burchblickt, find fo fein und lieblich, bag ich ihren Grfindern auch im Ungeheuern und Abentheuerlichen nicht gang ben Unfinn autrauen kann, ben wahrscheinlich nur die Zeitfolge im

Munde des Pobels darauf gehäufet. Daß troß aller mahomebanischen und ckristlichen Bedrückung der Orden der Bramanen seine künstliche, schone Sprache m) und mit ihr einige Trümmern von alter Astronomie und Zeitrechnung, von Rechtswissenschaft und Heilkunde erhalten hat, ist auf seiner Stelle nicht ohne Werth n): denn auch die handwertsmäßige Manier, mit der sie diese Kenntnisse treiben, ist genug zum Kreise ihres Lebens, und was der Vermehrung ihrer Wissenschaft abgeht, ersett die Stärse ihrer Dauer und Einwirkung. Uebrigens versolgen die Hindu's nicht: sie gönnen sedem seine Religion, Lebensart und Weisheit; warum sollte man ihnen die ihrige nicht gönnen, und sie bei den Irrthümern ihrer ererbten Tradition wenigstens für gute Betrogene halten? Gegen alle Sesten des Fo, die Asiens östliche Welt einnehmen, ist diese die Blüthe; gelehrter, menschlicher, nüslicher, edler, als alle Bonzen, Lamen und Talapoinen.

Dabei ift nicht zu bergen, baß, wie alle menschliche Berfaffungen, auch diese viel Drudenbes habe. Des unendlichen 3wanges nicht zu gebenken, ben bie Vertheilung ber Lebensarten unter erbliche Stumme nothwendig mit fich fuhrt, weil fie alle freie Berbefferung und Bervolltommnung ber Runfte beinah gang ausschließt: so ift insonderheit die Berachtung auffallend, mit ber fie ben niebrigften ber Stamme, die Paria's, behandeln. nur zu ben schlechteften Verrichtungen ift er verdammt und vom Umgange aller anbern Stamme auf ewig gesonbert; er ift sogar ber Menschenrechte und Religion beraubt: benn niemand barf einen Baria berühren, und fein Anblid fogar entweihet ben Db man gleich mancherlei Ursachen biefer Erniedris gung, unter andern auch biefe angegeben, daß bie Paria's eine unterjochte Ration sein mogen: so ift body feine berfelben burch Die Geschichte genugsam bewähret; wenigstens unterscheiben fie fich von ben andern Hindu's nicht an Bilbung. Also fommt es, wie bei so vielen Dingen alter Einrichtung, auch hier auf bie

m) S. Halhed's Grammar of the Bengal Language, printed at Hoogly in Bengal 1778.

n) S. le Gentil Voyage dans les mers de l'Inde. T. I. Halhed's Code of Gentoe - Laws. u. f.

erfte harte Stiftung an, nach ber vielleicht fehr Arme ober Diffethater und Berworfene ju einer Erniedrigung bestimmt wurden, ber fich bie unschuldigen, gabireichen Rachkommen berfelben bis gur Verwunderung willig unterwerfen. Der Fehler hierbei liegt nirgend, als in ber Einrichtung nach Familien, bei ber boch einige auch bas niedrigste Loos bes Lebens tragen mußten, beffen Befdwerben ihnen bie angemaßte Reinigfeit ber andern Stamme von Zeit zu Zeit noch mehr erschwerte. Was war nun naturlicher, als daß man es aulest als Strafe des himmels ansah, ein Paria geboren ju fein, und nach ber Lehre ber Seelenwanderung burch Berbrechen eines vorigen Lebens diese Geburt vom Schidsal verbient ju haben? lleberhampt hat bie Lehre ber Seelenwanderung, fo groß ihre Spothese im Ropf bes erften Erfinders gewesen, und so manches Gute fie ber Menschlichkeit gebracht haben moge, ihr nothwendig auch viel Uebel bringen muffen, wie überhaupt jeber Wahn, ber über bie Denschheit hinaus reichet. Indem fie namlich ein falfches Mitteiben gegen alles Lebendige weckte, verminderte fie zugleich bas mahre Ditgefühl mit bem Elenbe unfres Gefchlechts, beffen Ungludliche man als Miffethater unter ber Laft voriger Berbrechen, ober als Beprufte unter ber hand eines Schickfals glaubte, bas ihre Tugend in einem funftigen Buftande belohnen werbe. Auch an ben weiden Sinbu's hat man baber einen Mangel an Mitgefühl bemertet, ber wahrscheinlich die Folge ihrer Organisation, noch mehr aber ihrer tiefen Ergebenheit an's ewige Schicffal ift: ein Glaube, ber ben Menschen wie in einen Abgrund wirft und seine thatigen Empfindungen abstumpfet. Das Berbrennen ber Weiber auf bem Scheiterhaufen ber Ehemanner gehort mit unter bie barbarischen Folgen dieser Lehre: benn welche Ursachen auch die erste Einführung beffelben gehabt habe, ba es entweder als Racheiferung großer Seelen ober als Strafe in ben Gang ber Gewohnheit gekommen sein mag: so hat unstreitig boch bie Lehre ber Bramanen von jener Welt ben unnaturlichen Gebrauch verebelt und bie armen Schlachtopfer mit Beweggrunden bes funftigen Buftandes jum Tobe begeistert. Freilich machte biefer graufame Gebrauch bas Leben bes Mannes bem Beibe theuer, inbem fie aud im Tobe untrennbar von ihm ward und ohne Schmach

nicht zurudbleiben konnte; war indeffen bas Opfer bes Gewinnes werth, sobald jenes auch nur burch bie schweigende Gewohnheit ein zwingendes Gefet wurde? Endlich übergebe ich bei ber Bramaneneinrichtung ben mannichfaltigen Betrug und Aberglauben, ber schon baburch unvermeiblich warb, bag Aftronomie und Zeitrechnung, Seilkunft und Religion, burch mundliche Tradition fortgepflangt, Die geheime Biffenschaft Gines Stammes wurden ; Die verberblichere Folge fur's gange Land war biefe, bag jebe Bramanen - Berrichaft fruber ober fpater ein Bolf zur Unterjochung reif macht. Der Stamm ber Krieger mußte balb untriegerisch werben, ba seine Bestimmung ber Religion zuwider und einem ebleren Stamm untergeordnet war, ber alles Blutvergießen hafte. Gludlich ware ein fo friedfertiges Bolt, wenn es von leberwindern geschieben, auf einer einsamen Infel lebte; aber am Fuße jener Berge, auf welchen menfchliche Raubthiere, friegerische Mongolen wohnen, nahe jener bufenreichen Rufte, an welcher geizigs verschmitte Europäer landen; arme Hindu's, in laugerer ober furgerer Beit feib ihr mit eurer friedlichen Ginrichtung verloren. So ging's ber indischen Berfaffung: fie unterlag in - und auswartigen Rriegen, bis endlich bie europaische Schifffahrt fie unter ein Jod gebracht hat, unter bem fie mit ihrer letten Rrafi bulbet.

Harter Lauf bes Schickfals ber Bolker! und boch ift er nichts als Naturordnung. Im schönsten fruchtbarsten Strich der Erde mußte der Mensch früh zu seinen Begriffen, zu weiten Einbildunsgen über die Natur, zu sansten Sitten und einer regelmäßigen Einrichtung gelangen; aber in diesem Erdstrich mußte er sich eben so bald einer mühsamen Thätigkeit entschlagen, mithin eine Beute sedes Räubers werden, der auch dies glückliche Land suchte. Bon alten Zeiten her war Handel nach Oftindien ein reicher Handel; das fleißige, genügsame Bolk gab von den Schähen seines Weltstheils zu Meer und zu Lande andern Nationen mancherlei Kostscheiß zu Meer und zu Lande andern Nationen mancherlei Kostschreiten im Uebersluß her, und blied seiner Entsernung wegen in ziemlich friedlicher Ruhe; die endlich Europäer, denen nichts entsernt ist, kamen und sich selbst Königreiche unter ihnen schenkten. Alle Nachrichten und Waaren, die sie einem Bolk außegen, das

gegen sie nichts verübte. Indessen ist die Kette bes Schickfals bahin einmal geknupft; bas Schicksal wird sie auslosen ober weiter führen.

#### V.

## Allgemeine Betrachtungen über die Geschichte bieser Staaten.

Wir haben bisher die Staatsverfassungen Asiens betrachtet, die sich nebst dem hohen Alter auch der festesten Dauer ruhmen, was haben sie in der Geschichte der Menschheit geleistet? was lernt an ihnen der Philosoph der Menschengeschichte?

- 1. Geschichte fest einen Anfang voraus, Geschichte bes Staats und ber Cultur einen Beginn berfelben': wie buntel ift biefer bei allen Bolfern, Die wir bisher betrachtet haben. Benn meine Stimme hier etwas vermochte; fo wurde ich fie anwenden, um jeben scharffinnig - bescheibenen Forscher ber Geschichte jum Studium bes Uriprungs ber Cultur in Afien, nach feinen berühmteften Reiden und Bolfern, jedoch ohne Sppothese, ohne ben Despotismus einer Brivatmeinung, ju ermuntern, Gine genaue Busammenhaltung sowohl ber Nachrichten, ale Denkmale, die wir von biesen Nationen haben, zumal ihre Schrift und Sprache, ber alteften Runftwerke und Mythologie, ober ber Grundsabe und Sandgriffe, beren fie fich in ihren wenigen Wiffenschaften noch jest bedienen; bies alles, verglichen mit bem Ort, ben sie bewohnen, und bem Ilmgange, ben fie haben tonnten, murbe gewiß ein Band ihrer Auftlarung entwis deln, wo wahrscheinlich bas erfte Glieb bieser Gultur weber in Celinginet noch im griechischen Battra gefnupft mare. Die fleißigen Berfuche eines Deguignes, Bayer's, Gatterer's u. a., bie fuhnern Sypothesen Bailly's, Paw's, Deliste u. f., bie nublichen Bemuhungen in Sammlung und Bekanntmachung affatticher Sprachen und Schriften, find Borarbeiten ju einem Bebaube, beffen erften fichern Grundftein ich gesett zu seben munichte. Bielleicht mare er bie Trummer vom Tempel einer Protogaa, bie fich und in fo vielen Naturbentmalen zeiget.
  - 2. Das Wort: Civilisation eines Bolts, ift schwer auszuspre-

den, ju benten aber und auszuuben noch ichwerer. Dag ein Anfommling im Lande eine gange Nation aufflare, ober ein Konig bie Cultur burch Gefete befehle, tann nur burch Beihulfe vieler Rebens umftande möglich werben: benn Erziehung, Lehre, bleibendes Borbilb allein bilbet. Daher tam's benn, bag alle Bolfer fehr balb auf bas Mittel fielen, einen unterrichtenben, erziehenben, aufflarenden Stand in ihren Staatsforper aufzunehmen und solchen ben anbern Stanben vorzusepen ober zwischen zu fchieben. Laffet biefes bie Stufe einer noch fehr unvollkommenen Cultur fein; fie ift indeffen fur bie Rindheit bes Menschengeschlechts nothwendig: benn wo keine bergleichen Erzieher bes Bolts waren, ba blieb bies ewig in feiner Unwiffenheit und Tragbeit. Gine Art Bramanen, Mandarine, Talapoinen, Lamen u. f. war also jeder Nation in ihrer politischen Jugend nothig; ja wir feben, daß eben diese Menschengattung allein bie Camenforner ber funftlichen Gultur in Afien weit umber getragen habe. Sind folde ba, fo fann ber Raifer Dao gu seinen Dienern Si und So sagen .): gehet hin und beobachtet bie Sterne, bemerft bie Sonne und theilet bas Jahr. Sind Hi und So feine Aftronomen; fo ift fein faiferlicher Befehl vergeblich.

3. Es ift ein Unterschied zwischen Cultur ber Gelehrten und Der Gelehrte muß Wiffenschaften wiffen, be-Cultur bes Bolfes. ren Ausübung ihm zum Nupen bes Staats befohlen ift: er bewahrt folde auf, und vertraut fie benen, bie ju feinem Stande gehoren, Dergleichen find auch bei uns bie höhere Mathenicht bem Bolfe. matit und viele andre Renntniffe, Die nicht zu gemeinem Gebrauch, also auch nicht fur's Bolt bienen. Dies waren bie sogenannten gebeimen Biffenschaften ber alten Staateverfaffungen, Die ber Bries fter ober Bramane nur feinem Stande vorbehielt, weil er auf die Ausübung berfelben angenommen war, und jebe andre Rlaffe bet Staatsglieber ein anderes Geschäft hatte. So ift bie Algebra noch jest eine geheime Biffenschaft; benn es verstehen fie wenige in Europa, obwohl es keinem burch Befehle verboten ift, sie verftehen zu Run haben wir gwar, unnuger und ichablicher Beife, in vielen Studen ben Rreis ber gelehrten und Bolkscultur verwirrt, und biese beinah bis aum Umfange jener erweitert; bie alten Staats-

o) Der Aufang bes Schuffings S. 6. im Deguignes Ausgabe.

einrichter, bie menschlicher bachten, bachten hierin auch kluger. Die Cultur bes Bolts festen fie in gute Sitten und nublide Runfte; au großen Theorien, selbst in ber Weltweisheit und Religion, hielten fie bas Bolf nicht geschaffen, noch folde ihm zuträglich. Daber bie alte Lehrart in Allegorien und Mahrchen, bergleichen bie Bramanen ihren ungelehrten Stammen noch jest vortragen; baber in Sina ber Unterschied in allgemeinen Begriffen beinahe nach jeber Rlaffe bes Bolts, wie ihn bie Regierung festgestellt hat und nicht unweise festhalt. Wollen wir also eine Dft = Affatische Nation mit ben unfern in Ansehung ber Cultur vergleichen: so ift nothwenbig zu wiffen, wohin jenes Bolt bie Cultur fete und von welcher Menschenklaffe man rebe ? Sat eine Ration ober Gine feiner Rlaffen gute Sitten und Runfte , hat fie bie Begriffe und Tugenben, bie au feiner Arbeit und bem gnuglichen Wohlfein feines Lebens hinreis chen: fo hat es die Aufflarung, bie ihm genug ift; gefest, es wußte fich auch nicht eine Mondfinfterniß zu erklaren, und erzählte barüber bie bekannte Drachengeschichte. Vielleicht erzählte sie ihm fein Lehrer eben beswegen, bamit ihm über bie Connen - und Cternenbahnen fein graues haar wuchse. . Unmöglich fann ich mir vorstellen, daß alle Nationen in ihren Individuen bazu auf der Erde fein, um einen metaphysischen Begriff von Gott zu haben, als ob fie ohne diese Metaphysik, die zulest vielleicht auf einem Bort beruhet, aberglaubifche, barbarische Unmenschen sein mußten. ber Japaner ein fluger, herzhafter, geschickter, nublicher Menfch: so ift er cultivirt; er moge von seinem Bubba und Amiba benfen wie Erzählt er euch hierüber Mahrchen; fo erzählet ihm bafür andre Mahrden und ihr feib guitt.

4. Selbst ein ewiger Fortgang in der gelehrten Cultur gehört nicht zur wesentlichen Glückseligkeit eines Staats; wenigstens nicht nach dem Begriff der alten dstlichen Reiche. In Europa machen alle Gelehrte einen eigenen Staat aus, der auf die Borarbeiten vieler Jahrhunderte gebauet, durch gemeinschaftliche Hülfsmittel und durch die Eisersucht der Reiche gegen einander künstlich erhalten wird; denn der allgemeinen Ratur ihut der Gipfel der Wissenschaft, nach dem wir streben, keine Dieuste. Ganz Europa ist Ein gelehrtes Reich, das Theils durch innern Wetteifer, Theils in den neuern Jahrhunderten durch hülfreiche Mittel, die es auf dem ganzen Erds

boben suchte, eine ibealische Geftalt gewonnen hat, bie nur ber Gelehrte burchichauet und ber Ctagtsmann nuget. Wir also konnen in biefem einmal begonnenen Lauf nicht mehr fteben bleiben; wir hafden bem Bauberbilbe einer hochsten Wiffenschaft und Allertenntniß nach, bas wir zwar nicht erreichen werben, bas uns aber im Bange erhalt, fo lange bie Ctaateverfaffung Europa's bauert. Richt also ift's mit ben Reichen, Die nie in diesem Conflitt gewesen. Das runde Sina hinter feinen Bergen ift ein einformiges, verschloffes nes Reich; alle Provingen auch fehr verschiedener Bolfer, nach ben Grundfaten einer alten Staateverfaffung eingerichtet, find burchaus nicht im Wetteifer gegen einander, fonbern im tiefften Gehorfam. Japan ift eine Insel, Die, wie bas alte Britanien, jedem Fremdlinge feind ift, und in ihrer fturmifden Gee zwifden Felfen wie eine Welt fur fich beftehet. Co Tibet, mit Gebirgen und barbarifchen Bolfern umgeben; so die Verfaffung ber Bramanen, die Jahrhunberte lang unter bem Drud adget. Wie fonnte in biefen Reichen ber Reim fortwachsenber Wiffenschaft ichießen, ber in Europa burch jede Felsenwand bricht? wie konnten fie felbst die Früchte bieses Baums von ben gefährliden Sanden ber Europaer aufnehmen, bie ihnen bas, was rings um fie ift, politische Sicherheit, ja ihr Land Alfo hat fich nach wenigen Berfuchen jebe Schnede felbft rauben? in ihr Saus gezogen und verachtet auch bie iconfte Rofe, bie ihr eine Schlange brachte. Die Wiffenschaft ihrer anmaaflichen Gelehrten ift auf ihr Land berechnet, und selbst von den willfertigen Jesuiten nahm Sina nicht mehr an, als es nicht entbehren ju tonnen Rame es in Umftanbe ber Roth: so wurde es vielleicht mehr annehmen; da aber die meiften Menschen, und noch mehr die großen Staatsforper, fehr harte, eiserne Thiere find, benen bie Gefahr nah ankommen mußte, ebe fie ihren alten Gang anbern; fo bleibt ohne Bunder und Zeichen alles wie es ift, ohne daß es beswegen ben Nationen an Fahigfeit zur Wiffenschaft fehlte. Triebfebern fehlt es ihnen: benn bie uralte Gewohnheit wirkt jeder neuen Triebfeber entgegen. Wie langsam hat Europa selbst seine beften Runfte gelernt!

5. Das Dasein eines Reichs kann in sich selbst und gegen andre geschähet werben; Europa ist in der Nothwendigkeit beiderlei Maasstad zu gebrauchen, die affatischen Reiche haben nur Einen. Reins

von diesen Landern hat andre Welten aufgesucht, um fie als ein Boftement seiner Große zu gebrauchen ober burch ihren leberfluß fich Gift zu bereiten; jebes nuget, mas es hat, und ift in fich felbft genug-Sogar seine eignen Golbbergwerfe hat Sina unterfagt, weil es aus Befühl seiner Schwache fie nicht zu nuten getraute; ber auswartige finefifche Sandel ift gang ohne Unterjodyung frember Bol-Bei biefer kargen Beisheit haben alle biefe Lanber fich ben unlaugbaren Bortheil verschafft, ihr Inneres befto mehr nugen gu muffen, weil fie es weniger burd außern Sandel erfetten. Europäer bagegen wandeln als Raufleute ober als Rauber in ber gangen Belt umher und vernachlässigen oft bas Unfrige barüber; Die britanischen Inseln felbst find lange nicht wie Japan und Gina Unfre Staatoforper find also Thiere, die unerfattlich am Fremben, Gutes und Bofes, Bewurze und Gift, Caffee und Thee, Gilber und Gold verschlingen und in einem hohen Fieberguftande viel angestrengte Lebhaftigkeit beweisen; jene Lander rechnen nur auf ihren inwendigen Areislauf. Gin langfames Leben, wie ber Murmelthiere, bas aber beswegen lange gebauert hat und noch lange bauern fann, wenn nicht außere Umftanbe bas schlafenbe Thier Run ift's bekannt, bag bie Alten in Allem auf langere Dauer rechneten, wie in ihren Denkmalen, fo auch in ihren Staats-Wir wirfen lebhaft und geben vielleicht um fo schneller bie furgen Lebensalter burch, bie auch uns bas Schicfal zumaaß.

6. Endlich kommt es bei allen irdischen und menschlichen Dinsen auf Ort und Zeit, so wie bei den verschiedenen Rationen auf ihren Charafter an, ohne welchen sie nichts vermögen. Läge Ostsasen uns zur Seite, es wäre lange nicht mehr, was es war. Wäre Japan nicht die Insel, die es ist; so wäre es nicht, was es ist, worden. Sollten sich diese Reiche allesammt jest bilden: so würden sie schwerlich werden, was sie vor drei, vier Jahrtausenden wurzben; das ganze Thier, das Erde heißt und auf dessen Rucken wir wohnen, ist jest Jahrtausende älter. Wunderdare, seltsame Sache überhaupt ist um das, was genetischer Geist und Charaster eines Bolks heißet. Er ist unerklärlich und unauslöschlich; so alt wie die Nation, so alt wie das Land, das sie bewohnte. Der Bramane gehört zu seinem Weltstrich; kein anderer, glaubt er, ist seiner heisligen Ratur werth. So der Siamese und Japaner; allenthals

ben außer seinem Lande ift er eine unzeitig verpflanzte Staube. Bas ber Ginfiebler Inbiens fid an feinem Gott, ber Siamefe fich an feinem Raifer bentt, benten wir uns nicht an bemfelben; was wir fur Wirksamkeit und Freiheit bes Geiftes, fur manuliche Ehre und Schonheit bes Geschlechts schapen, benfen fich jene weit andere. Die Eingeschloffenheit ber indischen Beiber wird ihnen nicht unerträglich; ber leere Brunt eines Mandarinen wird jedem andern als ihm ein fehr faltes Schauspiel bunten. Co ift's mit allen Bewohnheiten ber vielgestalteten menschlichen Form, ja mit allen Erscheinungen auf unfrer runben Erbe. Wenn unfer Geschlecht beftimmt ift, auf bem ewigen Wege einer Asymptote fich einem Punkt ber Bollfommenheit zu nahern, ben es nicht kennt und ben es mit aller Tantalischen Miche nie erreichet; ihr Sinesen und Japanesen, ihr Lama's und Bramanen, fo feib ihr auf biefer Wallfahrt in einer ziemlich ruhigen Ede bes Fahrzeuges. Ihr laßt euch ben unerreichbaren Bunft nicht fummern, und bleibt wie ihr vor Jahrtausenden waret.

7. Troftend ift's fur ben Forscher ber Menschheit, wenn er bemerkt, daß die Ratur bei allen lebeln, die fie ihrem Menschengeschlecht zutheilte; in feiner Organisation ben Balfam vergaß, ber ihm feine Wunden wenigstens lindert. Der affatische Despotismus, biese beschwerliche Laft ber Menschheit, findet nur bei Rationen flatt, bie ihn tragen wollen, b. i. bie feine brudenbe Schwere Mit Ergebung erwartet ber Indier fein Schicffal, minder fühlen. wenn in ber argften Sungerenoth seinen abgezehrten Rorper ichon ber hund verfolgt, bem er fintend jur Speise werben wird; er ftuget sich an, damit er stehend sterbe, und gebuldig-wartend sieht ihm ber hund in's blaffe Tobesantlit : eine Refignation, von ber wir feinen Begriff haben, und die bennoch oft mit ben ftartften Sturmen ber Leibenschaft wechselt. Sie ift indeffen nebst mancher: lei Erleichterungen ber Lebensart und bes Klima bas milbernbe Gegengift gegen so viele lebel jener Staatsverfaffungen, die uns Lebten wir fort, so wurden wir sie nicht unerträglich bunten. ertragen burfen, weil wir Ginn und Duth genug hatten, bie bose Berfaffung au anbern; ober wir erfchlafften auch und ertrugen bie llebel, wie jene Indier, gebuldig. Große Mutter Ratur, an welche Rleinigkeit haft bu bas Schickfal unfere Geschlechts geknupft!

Mit der veränderten Form eines menschlichen Kopfs und Gehirns, mit einer kleinen Veränderung im Bau der Organisation und der Rerven, die das Klima, die Stammesart und die Gewohnheit bewirfet, ändert sich auch das Schickal der Welt, die ganze Summe dessen, was allenthalben auf Erden die Menschheit thue und die Menschheit leide.

# Bwölftes Buch.

Wir kommen zu ben Ufern des Euphrat und Tigris; aber wie verändert sich in diesem ganzen Erbstrich der Andlick der Geschichte! Babel und Rinive, Etbatana, Persepolis und Tyrus sind nicht mehr: Bolker folgen auf Bolker, Reiche auf Reiche, und die meisten derselben haben sich dies auf Namen und ihre einst so hoche berühmten Denkmale von der Erbe verloren. Es giebt keine Rastion mehr, die sich Babylonier, Assyrer, Chalder, Meder, Phonicier nenne oder von ihrer alten politischen Verkassung auszeichennede Spuren an sich trage. Ihre Reiche und Städte sind zerstört und die Völker schleichen umber unter andern Namen.

Boher biefer Unterschied gegen ben tiefgepragten Charafter ber öftlichen Reiche? Sina und Indien find von den Mongolen mehr als einmal überschwemmt, ja jum Theil Jahrhunderte durch unterjocht gewesen, und boch hat fich weber Beting noch Benares, weber ber Bramane noch Lama von ber Erbe verloren. Mich bunkt, ber Unterschied bieses Schicksals erklare fich felbft, wenn man auf die verschiedene Lage und Verfassung beiber Beltgegenden mertet. oftlichen Afien jenfeit bes großen Bergrudens ber Erbe brobete ben füblichen Bolfern nur Gin Feind, bie Mongolen. lang jogen biefe auf ihren Steppen ober in ihren Thalern ruhig einber, und wenn fle bie nachbarlichen Provinzen überschwemmten, fo ging ihre Absicht nicht sowohl auf's Berftoren, als auf's Beherrschen und Rauben; baher mehrere Rationen unter mongolischen Regenten ihre Berfaffung Jahrtausende hin erhielten. anderes Gebrange wimmelnder Bolfer war zwischen bem ichwarzen und taspischen bis an's mittellandische Meer, und eben ber Euphrat und Tigris waren die großen Ableiter dieser ziehenden Bolster. Das ganze Borderasten war frühe mit Romaden erfüllt, und je mehr blühende Städte, se mehr künstliche Reiche in diesen schoenen Gegenden entstanden; desto mehr lockten solche die roheren Bolster zum Raube an sich, oder sie wußten ihre wachsende Uebermacht selbst nicht anders zu nuten, als daß sie andre vertilgten. Das einzige Babylon auf seinem schonen Mittelplaße des ost und west lichen Handels, wie oft ward es erobert und geplündert! Sidon und Tyrus, Jerusalem, Esbatana und Ninive hatten kein besseres Schicksal, so daß man diesen ganzen Erbstrich als einen Garten der Verwüstung ansehen kann, wo Reiche zerstörten und zerstöret wurden.

Rein Wunder also auch, daß viele namenlos untergingen und fast feine Spur hinter fich ließen: benn was follte ihnen biefe Spur Den meisten Bolfern bieses Weltstrichs war Eine Sprache gemein, die fich nur in verschiedene Mundarten theilte; bei ihrem Untergange also verwirreten sich biese Mundarten, und flossen endlich in bas Chalbaifd : Sprift : Arabifche Gemifch jusammen, bas, fast ohne ein sonderndes Merkmal ber vermengten Bolter, noch Aus Borben waren ihre Staaten jest in biesen Gegenden lebet. entstanden, in Sorben fehrten sie gurud, ohne ein bauerhaftes politisches Geprage. Roch weniger konnten ihnen bie gepriesenen Denfmale eines Belus, einer Semiramis u. f. eine Byramiben -Ewigkeit fichern: benn nur aus Ziegelfteinen waren fle gebauet, bie, an ber Sonne ober am Feuer getrodnet und mit Erdpech verbunden, leicht zu zerstoren waren, wenn sie nicht unter bem ftillen Tritte ber Beit fich selbst gerftorten. Unmerklich also verwitterte die bespotis fche Herrlichfeit ber Erbauer Ninive's und Babels; fo daß bas Eingige, was wir in biefer weltberuhmten Gegend zu betrachten finben, ber Rame ift, ben biese verschwundenen Rationen einst in ber Reihe ber Bolfer geführt haben. Wir wandern wie auf den Grabern untergegangener Monarchien umber, und seben bie Schattengestalten ihrer ehemaligen Wirkung auf ber Erbe.

Und wahrlich, diese Wirfung ist so groß gewesen, daß, wenn man Aegypten zu diesem Erdstriche mitrechnet, es außer Griechensland und Rom keine Weltgegend giebt, die insonderheit für Europa, und durch dies für alle Nationen der Erde so viel erfunden und

vorgearbeitet habe. Man erstaunt über bie Menge ber Kunfte und Gewerbe, bie man in ben Radrichten ber Ebraer, ichon von ben früheften Zeiten an, mehreren fleinen Romabenvollern biefer Be-Den Aderbau mit mancherlei Gerathen, gend gemein finbet a). die Gartnerei, Fischerei, Jago, insonderheit die Biehzucht, das Mahlen bes Getreibes, bas Baden bes Brobs, bas Rochen ber Speifen, Bein, Del, jur Kleibung bie Bereitung ber Bolle und ber Thierhaute, bas Spinnen, Weben, und Raben, bas Farben, Tapetenmachen und Stiden, bas Stempeln bes Gelbes, bas Siegelgraben und Steinschneiben, Die Bereitung bes Glafes, bie Korallenfischerei, ben Bergbau und bas Suttenwesen, manderlei Kunftarbeiten in Metall, im Modelliren, Zeichnen und Formen, die Bilbnerei und Baufunft, Musit und Tang, die Schreib. und Dichtfunft, Sanbel mit Maaf und Gewicht, an ben Ruften Schifffahrt, in ben Wiffenschaften einige Anfangogrunde ber Stern., Beiten = und ganbertunde, ber Arzneiwiffenschaft und Rriegstunft, ber Arithmetit, Geometrie und Mechanit, in politischen Ginrichtungen Gefete, Berichte, Bottesbienft, Contratte, Strafen und eine Menge fittlicher Gebrauche; alles bies finden wir bei ben Bolfern bes Borber - Afiens fo fruh im Bange, bag wir die gange Cultur biefes Erbstrichs fur ben Reft einer gebilbeten Borwelt ansehen mußten, wenn und auch feine Trabition barauf brachte. fer, bie ber Mitte Aftens weit entlegen in ber Irre umberzogen; nur fie find barbarisch und wilbe geworben, baher ihnen auf mancherlei Wegen fruber ober fpater eine zweite Cultur zufommen mußte.

#### T.

## Babplon, Affprien, Chaldaa.

In der weiten Romadenstrecke des vordern Asiens mußten die fruchtbaren und anmuthigen User des Euphrat und Tigris gar bald

a) S. Goguet's Untersuchungen über ben Ursprung ber Gesehe, Runfte und Wiffenschaften. Lemgo 1760, und noch mehr Gatterer's furzer Begriff ber Beltgeschichte. Th. I. Gottingen 1785.

eine Menge weibender Horben zu sich loden, und da sie zwischen Bergen und Wüsteneten wie ein Paradies in die Mitte gelagert sind, solche auch gern an sich behalten. Iwar hat jest diese Geogend viel von ihrer Anmuth verloren, da sie fast von aller Cultur entblößt und seit Jahrhunderten dem Raube streisender Horben ausgesetzt gewesen; einzelne Striche indessen bestätigen noch das allgemeine Zeugniß der alten Schriststeller, die sich im Lobe an ihr erschöpfen d). Hier war also das Vaterland der ersten Monarchien unster Weltgeschichte, und zugleich eine frühe Werkstätte nüstlicher Künste.

Bei bem giebenben Romabenleben namlich war nichts nathrlicher, als baß es einem ehrgeizigen Scheit in ben Ginn tam, bie ichonen Ufer bes Euphrat fich juzueignen und zu Behauptung berfelben mehtere Borben an fich ju feffeln. Die ebraifche Rachricht nennt biefen Scheit Rimrob, ber burch bie Stabte Babel, Ebeffa, Refibin und Riefiphon fein Reich gegrundet habe: und in der Rabe fest fie ihm ein andres, bas affprifche Reich burch bie Stabte Refan, Rinive, Abiabene und Kalach entgegen. Die Lage biefer Reiche nebst ihrer Natur und Entstehung fnupft ben ganzen Faben bes Schidfale, ber fich nachher bis zu ihrem Untergange entwidelt hat: benn ba beibe, von verschiebenen Bolfostammen gegrundet, fich einander zu nahe lagen, was konnte nach bem ftreifenden Gorbengeift biefer Weltgegend anders folgen, als daß fie einander anfeinbeten, mehrmals unter Eine Oberherrichaft geriethen und burch ben Bubrang norblider Bergvolfer fich fo und andere gertheilten? Dies ift bie turze Geschichte ber Reiche am Euphrat und Tigris, Die in fo alten Zeiten und bei verftummelten Radrichten aus bem Munbe mehrerer Bolfer freilld nicht ohne Berwirrung fein tonnte. indes Annalen und Mahrden einig find, ift ber Ursprung, ber Geift und bie Berfaffung biefer Reiche. Aus fleinen Anfangen nomadischer Boller waren sie entstanden: ber Charafter erobernder Borben blieb ihnen auch immer eigen. Gelbst ber Despotismus, ber in ihnen auffam, und die mancherlei Runftweisheit, die insonberheit Babylon berühmt gemacht hat, find vollig im Geift bes Erdftriche und bes Rationalcharaftere feiner Bewohner.

b) E. Bufding's Erbbefdreibung. Ih. 5. Abtheil. I.

Denn was waren jene erften Stubte, bie biefe fabelhaften Belt= Große, gesicherte Borben; bas feste Lamonarden grundeten? ger eines Stammes, ber biefe fruchtbaren Begenben genog und auf bie Plunderung anderer auszog. Daher ber ungeheure Umfang Babylons fo balb nach feiner Anlage bies. und jenfeite bes Stromes: baber feine ungeheuern Mauern und Thurme. Die Mauern waren hohe, bide Balle aus gebrannter Erbe, bie ein weitlauftiges Beerlager ber Romaden beschüßen sollten, bie Thurme waren Bachtthurme; bie gange Stadt, mit Garten vermischt, war, nach Ariftoteles Ausbrud, ein Peloponnesus. Reichlich verlieh biefe Gegend ben Stoff zu folder Romadenbauart, ben Thon namlich, ben man ju Ziegelsteinen gebrauchen, und bas Erdpech, womit man jene verfutten lernte. Die Ratur erleichterte also ben Menschen ihre Arbeit, und ba nach Nomadenart die Anlagen einmal gemacht waren: jo konnten nach eben biefer Art fie leicht auch bereichert und verschonert werden, wenn namlich die Horbe auszog und raubte.

Und was find jene gerühmten Eroberungen eines Rinus, einer Cemiramis u. f. anders, als Streifereien, wie folche bie Araber, Rurden und Turfumanen noch jest treiben? Selbst ihrer Stammesart nach waren die Affgrer ftreifende Bergvolker, die burch telnen anbern Charafter auf bie Nachwelt gefommen find, als baß fle erobert und geplundert haben. Bon ben fruheften Zeiten an werben insonderheit Araber im Dienst dieser Welteroberer genannt, und man kennet bie ewige Lebensart biefes Bolkes, bie fo lange bauern wird, ale bie arabische Bufte bauert. Epaterhin treten Chalbaer auf ben Schauplat; ihrer Stammart und ihren erften Wohnfiten nach rauberische Kurben c). Sie haben fich in ber Weltgeschichte burch nichts als Berwuftungen ausgezeichnet: benn ber Rame, bet ihnen von Wiffenschaften gutam, ift mahrscheinlich nur ein mit bem Ronigreich Babylonien erbeuteter Ehrenname. Die fcone Gegend also, die diese Strome umgrenzet, tann man in ben altesten und neuern Zeiten für einen Cammelplat giebenber Romaben ober raubender Bolter ansehen, die an die hier befestigten Orte ihre Beute zusammentrugen, bis fie bem wohllustigen warmen Simmelostrich

c) S. Scholzer von ben Chalbdern, im Repertorium für die morgen: lanbifche Literatur. Th. 8. S. 113. u. f.

selbst unterlagen und in Ueppigkeit ermattet andern zum Raube wurden.

Auch die gerühmten Runstwerke einer Cemiramis, ja noch eines Nebukabnezars sagen schwerlich etwas anders. Nach Aegroten hinab gingen die fruheften Buge ber Affprer; mithin wurden bie Runftwerke bieser friedlichen gesitteten Nation wahrscheinlich bas erfte Borbild ber Verschönerungen Babels. Die gerühmten colof= fifchen Bilbfaulen Belus, die Bildniffe auf ben ziegelsteinernen Mauern ber großen Stadt ichienen vollig nach agyptischer Art, und bag bie fabelhafte Konigin jum Berge Bagifthan hingog, um feinem Ruden ihr Bildniß aufzupragen, war gewiß eine agop-Sie wurde namlich zu biefem Buge gezwuntische Nachahmung. gen, ba bas subliche Land ihr feine Granitfelfen zu ewigen Dentmalen wie Aegypten barbot. Auch was Nebufabnezar hervorbrachte, waren nichts als Evloffen, Biegelpalafte und hangenbe Garten. Man suchte bem Umfange nach ju übertreffen, was man bem Stoff und ber Kunft nach nicht haben konnte, und gab bem schwächern Dentmal wenigstens burch angenehme Garten einen babylonischen Charafter. 3ch bedaure baber ben Untergang bitfer ungeheuren Thonmaffen fo gar fehr nicht: benn hohe Werke ber Runft find fie wahricheinlich nicht gewesen; was ich wunschte, mare, bag man in ihren Schutthaufen noch Tafeln chalbaischer Schrift suchte, Die fich nach ben Beugniffen mehrerer Reisenden auch gewiß barin finben wurden d).

Richt eigentlich ägyptische, sondern Nomadens und späterhin Handelskunfte sind das Eigenthum dieser Gegend gewesen, wie es auch ihre Naturlage wollte. Der Euphrat überschwemmte, und mußte daher in Canalen abgeleitet werden, damit ein größerer Strich Landes von ihm Fruchtbarkeit erhielte; daher die Ersinsdungen der Räder und Pumpwerke, wenn diese nicht auch von den Negyptern gelernt waren. Die Gegend in einiger Entfernung diesser Ströme, die einst bewohnt und fruchtbar war, darbet jeht, weil ihr der Fleiß arbeitender Hande sehlet. Von der Viehzucht war hier zum Ackerdau ein leichter Schritt, da die Natur selbst den skätigen

d) S. Della Balle von ben Aninen bei Arbiche; Riebuhr vom Ruinenhaufen bei helle u. f.

Bewohner bagur einlub. Die schonen Garten = und Felbfruchte biefer Ufer, Die mit freiwilliger, ungeheurer Rraft aus der Erde bervorschießen, und bie geringe Dube ihrer Bflege reichlich belohnen, machten, fast ohne bag er's wußte, ben Sirten gum Adermann Ein Wald von schönen Dattelbaumen gab ihm und zum Gartner. ftatt ber unfichern Belte Stamme ju feiner Wohnung, und Fruchte pur Speise: Die leichtgebrannte Thonerbe half biesem Bau auf, fo daß fich ber Beltbewohner unvermerkt in einer beffern, obgleich leis mernen Wohnung fabe. Eben biefe Erbe gab ihm Gefaße, und mit ihnen hundert Bequemlichkeiten ber hauslichen Lebensweise. Man lernte bas Brob baden, Speisen zurichten, bis man enblich burch ben Sanbel zu jenen uppigen Gastmahlen und Feften flieg, burch welche in fehr alten Zeiten bie Babylonier berühmt waren. Wie man fleine Gopenbilber, Teraphim, in gebrannter Erbe fchuf, lernte man auch balb tolosifiche Statuen brennen und formen, von beren Mobellen man au formen des Metallauffes fehr leicht hinaufftieg. Wie man ben weichen Thon Bilber ober Schriftzuge einpragte, ble burche Feuer befestigt blieben: fo lernte man bamit unvermertt auf gebrannten Ziegelfteinen Renntniffe ber Borwelt erhalten, und bauete auf bie Beobachtungen alterer Zeiten weiter. Aftronomie war eine gludliche Nomabenerfindung biefer Gegenb. Auf ihrer weiten iconen Cbene faß ber weibenbe hirt und bemerkte in mußiger Ruhe ben Auf = und Untergang ber glanzenden Sterne feines unendlichen, heitern Horizontes. Er benannte fte, wie er feine Schaafe nannte und ichrieb ihre Beranderungen in fein Ge-Auf ben platten Dachern ber babylonischen Saufer, auf welchen man fich nach ber Site bes Tages angenehm erholte, feste man biefe Beobachtungen fort; bis endlich ein eigner, bagu gestifteter Orben fich biefer reizenben und zugleich unentbehrlichen Wiffenschaft annahm, und bie Jahrbucher bes Simmels Beiten So locte die Ratur die Menschen felbft gu hindurch fortfette. Renntniffen und Wiffenschaften, bag also auch biese ihre Geschenke fo locale Erzeugnisse sind, als irgend ein anderes Produkt der Erbe. Am Fuß des Raukasus gab fie durch Raphthaquellen den Menschen bas Feuer in Die Sande, baber fich die Fabel bes Prometheus ohne Zweifel aus jenen Gegenden herschreibt; in ben angenehmen Dattelwalbern am Euphrat erzog fie mit fanfter Macht ben umherziehenden hirten jum fleißigen Anwohner ber Fleden und Stadte.

Eine Reihe andrer babylonischer Runfte find baber entsproffen, bag biefe Gegend ein Mittelpunkt bes handels ber Dft - und Beftwelt von alten Zeiten ber war und immerhin sein wird. Iern Berfien hat fich fein berühmter Staat gebilbet, weil fein Fluß in's Meer ftromet; aber am Indus, am Ganges und hier am Euphrat und Tigris, welche belebtere Bunfte der Erbe! der perfische Meerbusen nabe e), wo eine frube Rieberlage indis fcher Baaren auch Babylon bereicherte und zu einer Mutter bes hanbelnben Fleißes machte. Die babylonische Bracht in Leinmand, Teppichen, Stidereien und anbern Bewanden ift befannt: ber Reichthum schuf lleppigkeit: lleppigkeit und Fleiß brachten beibe Geschlechter naber jusammen, als in andern affatischen Provinzen, wozu die Regierung einiger Koniginnen vielleicht nicht wenig bei-Rurg, bie Bilbung biefes Bolts ging fo gang von feiner Lage und Lebensart aus, bag es ein Wunder ware, wenn fich bei folden Anlaffen an biefem Ort ber Welt nichts Merkwurdiges hatte Die Natur hat ihre Lieblingsplage auf ber Erbe, erzeugen sollen. Die insonderheit an ben Ufern ber Strome und an erlesenen Ruften bes Meers ber Menfchen Thatigfeit aufweden und belohnen. am Ril ein Aegypten, am Ganges ein Indien entftand: fo erichuf fich hier ein Rinive und Babel, in spatern Zeiten ein Seleucia und Ja, wenn Alexander jur Erfullung feines Buniches Balmyra. gelangt mare, von Babel aus bie Welt zu regleren; welch eine andre Gestalt hatte biese reizende Gegend auf lange Jahrhunderte erhalten!

Auch an den Schriftcharakteren nehmen die Affprer und Babylonier Theil; ein Eigenthum, das die Romadenstämme des vordern Afiens von undenklichen Zeiten her unter ihre Borzüge gerechnet haben. Ich lasse es dahin gestellt sein, welchem Bolk eigentlich diese herrliche Ersindung gebühre f); genug aber, alle aramdische Stämme rühmten sich dieses Geschenkes der Borwelt

e) Eichhorn's Geschichte bes oftindischen handels. S. 12. Gatsterer's Einleitung zur synchronistischen Universalhistorie. S. 77.

f) hievon an einem anbern Orte.

und haßten mit einer Art von Religionshaß bie hieroglyphen. 3d fann mich baher nicht überreben, bag bie Babylonier Sieroglophen gebraucht haben : ihre Zeichenbeuter beuteten Sterne, Begebenheiten, Bufalle, Traumbilber, geheime Schriftjuge; abet nicht Sieroglyphen. Auch die Schrift bes Schicials, Die jenem fdwelgenden Belfagar etfdien 8), bestand in Sylbenworten, bie nach Art ber morgenlandischen Schreibfunft ihm in verschlungenen Bugen vortamen; nicht aber in Bilbern. Gelbft jene Gemalbe, bie Cemiranis auf ihre Mauern feste, Die fprifchen Buchftaben, bie fie bem Felfen zu ihrem Bildniß einhauen ließ, bestätigen in ben altesten Beiten ben Sieroglophen - freien Gebrauch bet Buchstaben unter biesen Bolkern. Durch fie allein war es moglich, daß bie Babylonier fo fruhe ichon geschriebene Contratte, Jahrbucher ihres Reichs und eine fortgesette Reihe von Simmelsbeobachtungen haben konnten; durch fie allein haben fie fich eigentlich bem Anbenten ber Welt als ein gebildetes Bolt eingezeichnet. Zwar find weber ihre aftronomischen Berzeichniffe, noch Eine ihrer Schriften auf und getommen, ob jene gleich noch bem Ariftoteles jugefandt werben fonnten; indeffen, daß fie bies Bolf nur gehabt hat, ift ihm schon rühmlich.

Ilebrigens muß man sich an der Chaldaer-Beisheit nicht unfre Weisheit denken. Die Wissenschaften, die Babylon befaß, waren einer abgeschlossenen gelehrten Junft anvertraut, die bei dem Verfall der Nation zulett eine häßliche Betrügerin wurde. Chaldaer hießen sie wahrscheinlich von der Zeit an, da Chaldaer über Babylon herrschten; denn da seit Belus Zeiten die Junst der Gelehrten ein Orden des Staats und eine Stiftung der Regenten war, so schmeichelten diese wahrscheinlich ihren Beherrschern damit, daß sie den Namen ihrer Nation trugen. Sie waren Hosphilosophen, und sanken als solche auch zu allen Bestrügereien und schnöden Künsten der Hosphilosophie himunter. Wahrscheinlich haben sie in diesen Zeiten ihre alte Wissenschaft so wenig, als das Tribunal in Sina die seinigen vermehret.

Gludlich und zugleich ungludlich war biefe schone Erbstrede, ba fie einem Bergstrich nahe lag, von welchem fich so viel wilbe

g) Daniel 5, 5. 25.

Bolter hinabbrangten. Das affprische und babylonische Reich ward von Chalbaern und Mebern, diese wurden von den Persern überwunden, bis julest alles eine unterjochte Bufte war und fich ber Sip bes Reichs in bie norbischen Gegenden hinaufzog. Weber im Kriege noch in ber Staatsverfassung haben wir alfo von biefen Reichen viel zu lernen. Ihre Angriffe waren roh, ihre Eroberungen nur Streifereien, ihre politische Berfaffung war jene elenbe Satrapenregierung, bie in ben Morgenlanbern biefer Gegenden faft immer geherricht hat. Daher benn bie befestigte Geftalt dieser Monarchien: baber bie oftern Emporungen gegen fie und die Berftorung bes Gangen burch Ginnahme Giner Stadt, burch Einen ober zwei Samptfie, e. Zwar wollte Arbaces schon nach bem erften Stury bes Reichs eine Art verbundeter Catrapen-Aristofratie aufrichten; aber es gelang ihm nicht, wie überhaupt teiner ber mebischen und aramaischen Stamme von einer andern Regimenteversaffung als ber bespotischen wußte. Aus dem Ros mabenleben waren sie ausgegangen: bas Bild bes Konigs als eines Sausvaters und Scheifs formte also ihre Begriffe, und ließ, fobalb fie nicht mehr in einzelnen Stammen lebten, ber politischen Freiheit ober ber Gemeinherrschaft Mehrerer teinen Wie eine Conne am Simmel leuchtet: fo follte auch nur Ein Regent auf ber Erbe fein, ber fich benn-auch balb in bie gange Bracht ber Conne, ja in ben Glang einer irbischen Gottheit hullte. Alles floß von seiner Gnabe ber: an seiner Person hing alles: in ihr lebte ber Staat, mit ihr ging er mei-Ein harem war ber hof bes Fursten: er kannte nichts als Gilber und Gold, Knechte und Magbe, Lander, bie er wie eine Beibe befag, und Menschenheerben, bie er trieb, wohin er wollte; wenn er fie nicht gar wurgte. Eine barbarifche Nomabenregierung! ob fie gleich auch in felinen guten Furften mahre hirten und Bater bes Bolfs gehabt hat.

#### 11.

# Meder und Perfer.

Die Meber sind in der Geschichte der Welt durch Kriegsthaten und Neppigkeit bekannt, durch Ersindungen oder eine bessere Einstichtung des Staats haben sie sich nie ausgezeichnet. Ein tapferes reitendes Bergvolk waren sie in einem nordlichen, großentheils rauhen Lande: als solches warfen sie das alte assyrische Bolk um, bessen Sultane im Haren träge schlummerten: sie entzogen sich auch bald dem neuen assyrischen Reiche. Eben so schnell aber geriethen sie durch ihren klugen Dejoces unter eine strenge, monarchische Herschaft, die zulest an Pracht und Neppigkeit den Persern selbst vorging. Endlich wurden sie unter dem großem Cyrus mit jener ganzen Fluth von Bölkern vereinigt, die Persiens Monarchen zu Herren der Welt erhöhete.

Wenn bei Ginem Fürsten Die Geschichte Dichtung zu werben scheint, ift es beim Stifter bes perfischen Reiche Cyrus; man moge bies Gotterfind, ben Eroberer und Gesetgeber ber Bolfer, von ben Hebraern ober Persern, von Herodot ober von Tenophon Dhne 3meifel hat ber lettgenannte, schone Ge= beschrieben lefen. schichtschreiber, ber von seinem Lehrer bereits die 3bee einer Cyropabie bekam, bei seinen Feldzügen in Asien wahre Rachrichten von ihm gesammelt, die aber, weil Cyrus lange todt war, nach aftatis Icher Weise von ihm nicht anders als in jenem hohen Ton bes Lobes sprechen konnten, ben man in allen Beschreibungen bieser Bolfer von ihren Konigen und Selben gewohnt ift. ward also baffelbe gegen Cyrus, was homer gegen Adjill und Illysses ward, bei welchen bem Dichter auch wahre Nachrichten Fur und ift's indeffen einerlei, ob Giner aum Grunde lagen. ober der Andre das Wahrere fage; genug, Cyrus überwand Asien und stiftete ein Reich, bas vom mittellandischen Meer an bis jum Sat Xenophon von den Sitten der alten Perfer, Indus reichte. unter benen Chrus erzogen warb, wahr gerebet: so mag ber Deutsche sich freuen, daß er mit diesem Bolt wahrscheinlich eines verwandten Stammes ift, und jeder seiner Prinzen moge die Cyropabie lesen.

Aber bu großer und guter Cyrus, wenn meine Stimme gu beinem Grabmal in Pasagarba gelangen konnte : so wurde sie beinen Staub fragen, warum bu ein folder Eroberer wurdeft? Bebachteft bu im jugendlichen Lauf beiner Siege, wozu bir und beinen Enfeln bie ungahligen Bolfer, Die unübersehlichen ganber, bie bu unter beinen Ramen zwangst, nupen follten? Konnte bein Beift ihnen allen gegenwartig fein? tonnte er auf alle folgenben Geschlechter fortlebend wirken? Und wenn bies nicht ift, welche Last legst bu beinen Nachsommen auf, einen so jusammengestidten Seine Theile fallen auseinander ober Ronigsvurpur zu tragen. bruden ben Tragenden ju Grunde. Dies war die Geschichte Berfiens unter ben Rachfolgern Cyrus. Sein Eroberungsgeift hatte ihnen ein hohes Biel vorgestedt, daß fie ihr Reich erweitern wollten, auch ba es nicht mehr zu erweitern war : fie verwüsteten also und rannten allenthalben an, bis fie zulest burch bie Ehrfucht eines beleidigten Feindes selbst ihr trauriges Ende fanden. Raum zweihundert Jahr hat das perfische Reich gewähret, und es ift zu verwundern, daß es so lange wahrte; benn feine Wurgel war so klein, seine Aeste bagegen waren so groß, daß es nothwendig zu Boben fturgen mußte.

Wenn je die Menschlickfeit im Reich der Menschleit Plat gewinnet; so wird man aus ihrer Geschichte zuerst dem tollen Eroberungsgeist entsagen lernen, der in wenigen Generationen nothwendig sich selbst verderbet. Ihr treibt Menschen wie eine Heerde, ihr bindet sie wie todte Massen zusammen, und denst nicht, daß dennoch ein lebendiger Geist in ihnen set, und daß vielleicht das letze, außerste Stud des Baues losreiße und euch zerschmettere. Das Reich eines Bolks ist eine Familie, ein wohlgeordnetes Hauswesen: es rußet auf sich selbst, denn es ist von der Natur gegründet und stehet und fällt nur mit den Zeiten. Ein zusammengezwungenes Reich von hundert Wölkern und hundertzwanzig Provinzen ist ein Ungeheuer, kein Staatskörper.

Ein solches war Perfiens Monarchie vom Anfange an; sogleich nach Cyrus Zeiten aber fiel sie als ein solches heller in's Auge. Sein ihm so ungleicher Sohn wollte weiter erobern, als sein Bater: wie ein Unsinniger ging er auf Aegypten und Aethiopien los, so baß kaum ber Hunger ber Wuste ihn zurückzutreiben vermochte.

Was hatte er und sein Reich bavon? was für Nupen von ihm hatten die eroberten Länder? Er verwüstete Aegypten, zerstörte die prächtigen thebaischen Tempel und Kunstdenkmale; ein sinnloser Zerstörer! Ermordete Geschlechter ersehen sich in andern Geschlechtern: bergleichen Werke aber ersehen sich nie. Noch setzt liegen sie in ihren Trummern undurchsucht und beinah unverstanden; seder Wanderer slucht dem Wahnsinn des Trunkenen, der und biese Schäpe der alten Welt ohne Ursache und Zweck raubte.

Raum hatte ben Cambysed seine eigne Buth geftraft: so fuhr selbst ber weisere Darius fort, wo jener es gelaffen hatte. befriegte die Scuthen und Indier: er plunderte die Thracier und Macedonier; mit allem erbeutete er nichts, als baß er in Macebonien ben Funten ausstreute, ber einft bem letten Konige seines Namens die Flamme über's Saupt weben follte. Ungludlich jog er gegen bie Griechen: noch ungludlicher fein Rachfolger Zerres, und wenn man nun in diesen bespotischen Kriegszugen bas Berzeichniß ber Schiffe und Bolter lieft, Die Die ganze perfische Belt bem tollen Eroberer zollen mußte, wenn man die Blutbaber betrachtet, die bei jeder Emporung ungerecht = unterjochter gander am Euphrat, am Ril, am Indus, am Arares, am Balps angerichtet wurden, bamit nur bas, was einmal perfifch bieß, auch verfisch bliebe; nicht weibische Thranen, wie Xerres vergoß, ba er seine unschuldigen Schlachtschaafe übersah, blutige Thranen bed Unmuths wird man weinen, daß ein fo unfinniges, volkerfeindliches Reich ben Ramen eines Eprus an seiner Stirn trage. Satte Gin perfis fcher Bermufter ber Welt folde Reiche, Stabte und Denkmale, als er zerftorte ober zerftoren wollte, Babylon, Thebe, Sibon, Griechenland, Athen gegrundet? fonnte er fie grunden?

Es ist ein hartes aber gutes Geset des Schickals, daß wie alles llebel, so auch jede llebermacht sich selbst verzehre. Persiens Berfall sing mit dem Tode Cyrus an, und ob es sich gleich, insonderheit durch Darius Anstalten, noch ein Jahrhundert hin von außen in seinem Glanz erhielt: so nagte doch in seinem Innern der Wurm, der in jedem despotischen Reiche naget. Cyrus theilte seine Herrschaft in Statthalterschaften, die Er noch durch sein Ansehen in Schranken erhielt, indem er eine schnelle Communistation durch alle Provinzen errichtete und darüber wachte. Darius

- theilte bas Reich , wenigstens seinen hofftaat, noch genauer ein, und ftand auf feiner hohen Stelle als ein gerechter und thatiger Herricher. Bald aber wurden bie großen Konige, bie jum bespotischen Thron geboren waren , thrannische Weichlinge : Kerres, felbst auf seiner schimpflichen Klucht aus Griechenland, ba er auf gang andre Dinge hatte benten follen, begann ichon gu Garbes eine ichanbliche Liebe. Seine meiften Rachfolger gingen biefem Bege nach, und so waren Bestedjungen, Emporungen, Berrathereien, Mordthaten, ungludliche Unternehmungen u. f. beinah bie einzigen Merkwurdigkeiten, welche bie fpatere Geschichte Berfiens Der Beift ber Ebeln war verberbt und bie Unebeln verdarben mit: julet war fein Regent seines Lebens mehr ficher: ber Thron wantte auch unter seinen guten Furften, bis Alexander nach Afien brach, und in wenigen Schlachten bem von innen unbefestigten Reiche ein furchterliches Enbe machte. Bum Unglud traf Dies Schidfal einen Ronig, ber ein befferes Glud verbiente; unschulbig bußte er feiner Borfahren Gunde und tam burch ichandliche Wenn eine Beschichte ber Welt uns mit großen Berratherei um. Budistaben fagt, bag Ungebundenheit sich felbst verberbe, daß eine grenzen = und fast gesethlose Gewalt bie furchtbarfte Comade fei, und jebe weiche Satrapenregierung fowohl fur ben Regenten als fur's Bolf bas unheilbarfte Gift werbe : fo fagt's die perfifche Geschichte.

Auf keine andre Ration hat baher auch biefes Reich einen gunfligen Ginflug gehabt: benn es gerftorte und bauete nicht: es awang die Brovingen, biefe bem Gurtel ber Ronigin, fene bem haar ober halsschmud berfelben einen schimpflichen Tribut gu gollen; es knupfte fie aber nicht burch beffere Gefete und Ginrich-Aller Glang, alle Gotterpracht und Gottertungen an einanber. furcht biefer Monarchen ift nun babin; ihre Satrapen und Gunftlinge find, wie fie felbst, Afche, und die Talente, bie fie erpreften, ruhen vielleicht gleichfalls in ber Erbe. Celbst die Geschichte berfelben ift Fabel: eine Fabel, die fich im Munde ber Morgenlander und Grieden fast gar nicht verbindet. Auch bie alten verfischen Sprachen find todt und die einzigen Refte ihrer herrlichkeit, bie Erummern Berfevolis find, nebft ihren ichonen Schriftzugen und ihren ungeheuern Bilbern bieber unerflatte Ruinen. Das Edicfal hat sich gerächet an diesen Sultanen: wie durch den gistigen Wind Samum sind sie von der Erde verwehet, und wo, wie bei den Griechen, ihr Andemen lebt, lebet es schimpslich, die Basis einer ruhmreichen, schonern Größe.

Das einzige, was uns bie Zeit von Denkmalen bes Geiftes ber Berfer gegonnet batte, waren bie Bucher Boroafters, wenn bie Echtheit derselben erwiesen mare h). Aber als Bucher fügen fie fich so wenig zu manchen anbern Rachrichten von ber Religion Dieses Bolles; sie tragen auch so offenbare Merkmale einer Bermifdung mit fpatern Meinungen ber Bramanen und Chriften an fich, baß man nur ben Grund ihres Lehrgebaubes fur echt anerfennen und folden fobann leicht an Stelle und Ort bringen mag. Die alten Berfer namlich waren, wie alle wilben, insonderheit Bergnationen, Berehrer ber lebendigen Weltelemente; ba bies Bolt aber nicht in feiner Robbeit blieb, fonbern burch Giege beinah bis zum höchften Gipfel ber lleppigkeit aufftieg: so war es nach aflatischer Weise nothwendig, bag es auch ein burchbachteres Spftem ober Ceremoniel ber Religion befam, welches ihm benn fein Zoroafter ober Zerbufcht, unterflütt vom Konige Darius Hyftafpes, gab. Offenbar liegt in biefem Suftem bas Ceremoniel ber perftiden Regimenteverfaffung jum Grunde: wie bie fieben Fursten um ben Thron bes Konigs stehen, so stehen bie sieben Beifter vor Gott und verrichten feine Befehle burch alle Belten. Ormuzb, bas gute Lichtwesen, hat mit bem Fürsten ber Finsterniß Ahriman unaufhörlich ju fampfen, in welchem Kampf ihm alles Gute bienet; ein Staatsbegriff, ber felbst burch Personificationen ber Feinde Perfiens, Die im Bend - Avefta burchgungig als Diener Ahrimans, als bofe Geifter erscheinen, in sein volliges Licht tritt. Auch alle sittlichen Gebote ber Religion find politisch: fie beziehen fich auf Reinigkeit bes Rorpers und Geiftes, auf Eintracht in ben Familien und wechselfeitigen Diensteifer : fle empfehlen ben Acterbau und bie Pflanzung nublicher Baume, bie Ausrottung bes

b) Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre p. Anquetil du Perron.
 Par. 1771.

Ungeziefers, bas auch als ein Heer bofer Damonen in leibticher Gestalt erscheinet, Die Achtsamteit bes Wohlstandes, Die fruhe Bahl und Fruchtbarfeit ber Chen, Die Erziehung ber Rinber, Die Berehrung bes Konigs und seiner Diener, Die Liebe gegen ben Staat; und bies alles auf perftiche Weise. Rurg, ber Grund biefes Spfteme ericheinet burch fich selbst als eine politische Religion, wie fie zu Darius Zeiten nirgends als in einem Berfer-Reich hat erbacht und eingeführt werden mogen. Nothwendig mußten babeialle Nationalbegriffe und Meinungen auch des Aberglaubens zum Dahin gehört bie Berehrung bes Feuers, Die bei ben Raphthaquellen am taspischen Meer gewiß ein alter Gottesbienft mar, obgleich bie Errichtung ber Feuertempel nach Boroafters Beise in vielen Gegenden fich aus fpatern Zeiten herschreibt. Dahin gehort so mander aberglaubische Gebrauch zu Reinigung bes Korpers, und jene ungeheure Furcht vor ben Damonen, Die faft bei jebem finnlichen Gegenstande ben Gebeten, Wunschen und Belhungen ber Parfen jum Grunde liegt. Alles dies zeigt, auf welcher niedern Stufe ber Geiftescultur bamals noch bas Bolf gestanden, bem zu Gut biese Religion erfunden ward; und bies wiberspricht abermals bem Begriff nicht, ben wir von ben alten Berfern haben. Der fleine Theil Diefes Systems endlich, ber auf allgemeine Begriffe ber Ratur ausgeht, ift vollig aus ber Lehre ber Magier geschöpft, welche et nach seiner Weise nur reiniget und verebelt. Er unterwirft beibe Principien ber Chopfung, bas Licht und Dunkel, einem unendlichen hohern Wesen, bas er bie grengenlose Beit nennet, lagt allenthalben bas Bofe vom Guten überwunden, und zulest also verschlungen werden, daß Alles sich in ein seliges Lichtreich enbe. Bon biefer Seite betrachtet wird Borvaftere Staatereligion eine Art philosophischer Theobicee, wie fle seine Beit, und die Begriffe, die in ihr herrichten, gewähren fonnten.

Bugleich ergiebt sich aus diesem Ursprung auch die Ursache, warum diese Religion nicht zu jener Festigkeit einer Bramanensoder Lama's-Einrichtung kommen konnte. Das despotische Reich war lange vor ihr eingerichtet, und so war oder wurde sie nur eine Art Monchereligion, die ihre Lehren jener Einrichtung bequemte. Ob nun Darius gleich die Magier, die wirklich ein Reichsstand

Perfiens waren, gewaltsam unterbrudte, und bagegen biefe Relis gion, die bem Konige nur geistige Feffeln anlegt, gern einführte; fo mußte folde immer boch nur eine Gette, wenn gleich ein Jahrhundert hin , die herrschende Gette werben. Weit uinber hat fic also ber Feuerdienst ausgebreitet, jur Linken über Mebien bis nach Rappadocien hin, wo noch zu Strabo's Zeiten Feuerkapellen ftanben; jur Rechten bis an ben Inbus. Da aber bas verfische Reich, von innen gerruttet, unter Alexanders Glud vollig babinfant: fo war es auch mit biefer feiner Staatsreligion am Enbe. Ihre fieben Amschaspands bienten nicht mehr, und fein Bild bes Ormund fag mehr auf dem verfischen Throne. Sie hatte also ihre Reit überlebt und war ein Schattenbild, wie bie jubifche Religion außer ihrem Lande. Die Griechen bulbeten fie, Die Mahomebaner verfolgten sie endlich mit unsäglicher Sarte, und so entfloh ihr trauriger Rest in einen Winkel Indiens, wo er wie eine Trummer ber Borwelt, ohne Ursache und Absicht, seinen alten, nur fur Berfiens Monardie bestimmten Glauben und Aberglauben fortfebt, und ihn, vielleicht ohne daß er's felbst weiß, mit Meinungen ber Bolfer, unter welche ihn bas Schicfal geworfen, vermehret hat. Gine Bermehrung folder Art ift Ratur ber Cache und ber Beiten: benn jebe Religion, bie aus ihrem ursprunglichen Boben und Rreife herausgeriffen ift, muß von ber lebenbigen Welt Ginftaffe annehmen, mit ber fle lebet. llebrigens ift ber haufe ber Parfen in Indien ein ruhiges, einträchtiges, fleißiges Bolf, das, auch als Gesellschaft betrachtet, es manden anbern Religionen zuvorthut. Sie unterftugen ihre Armen mit großem Gifer, und verbannen jebes übelgefittete, umperbefferliche Mitglieb aus ihrer Gemeine i).

#### Ш.

## Spebräer.

Sehr klein erscheinen die Hebraer, wenn man sie unmittelbar nach den Persern betrachtet: klein war ihr Land, arm die Rolle, die sie in und außer demselben auf dem Schauplat der Welt spiel-

i) G. Riebuhr's Reisebeschreibung G. 48. u. f.

den, auf welchem sie fast nie Eroberer waren. Inbessen haben sie durch den Willen des Schicksals und durch eine Reihe von Beranlassungen, deren Ursachen sich leicht ergeben, mehr als irgend eine assatische Nation auf andre Volker gewirket; ja gewissermaßen sind sie, sowohl durch das Christenthum als den Mahomedanismus, eine Unterlage des größesten Theils der Weltaufklärung worden.

Ein ausnehmenber Unterschied ift's ichon, bag bie Bebraer geschriebene Annalen ihrer Begebenheiten aus Beiten haben, in benen bie meiften jest aufgeklarten Rationen noch nicht fchreiben konnten, fo daß fie biese Rachrichten bis jum Ursprunge ber Belt binaufzuführen wagen. Roch vortheilhafter unterscheiben fich biefe baburch, baf fie nicht aus Hieroglyphen geschöpft ober mit folden verbunkelt, sonbern nur aus Geschlechtregistern entstanden und mit historischen Sagen ober Liebern verwebt find; burch welche einfache Geftalf ihr hiftorifcher Werth offenbar gunimmt. Endlich befommen biese Erzählungen ein merkwurdiges Gewicht, und baburd, baß fie als ein gottlicher Stammesvorzug biefer Ration beinah mit aberglaubischer Gewiffenhaftigfeit Jahrtausenbe lang erhalten und burch bas Chriftenthum Nationen in bie Sanbe geliefert find, bie fie mit einem freiern ale Jubengeift untersucht und bestritten, Sonderbar ift's freilich, bag bie erlautert und genutt haben. Radrichten andrer Rationen von biefem Bolt, insonderheit Manethons des Aegypters, fo weit von ber eignen Geschichte ber Bebraer abgehen; indeffen, wenn man die lette umpartheilich betrachtet und ben Geist ihrer Ergahlung sich zu erklaren weiß, so verdient fie gewiß mehreren Glauben, als bie Berlaumbungen frember, verachtenber Judenfeinde. Ich schäme mich alfo nicht, die Geichichte ber Bebraer, wie fie folde felbft ergablen, gum Grunde gu legen; wunschte aber bennoch, bag man auch bie Sagen ihrer Begner nicht blos verachtete, fonbern nutte.

Jusolge also ber altesten Nationalsagen ber Hebraer kam ihr Stammvater als Scheik eines Nomadenzuges über ben Euphrat und zuletzt nach Palästina. Hier gesiet es ihm, weil er unbehinsberten Platz fand, die Lebensart seiner Hirtenvorsahren fortzuseten und bem Gott seiner Bater nach Stammesart zu dienen. Im dritten Geschlecht zogen seine Nachkommen durch das sonderbare Glud Eines aus ihrer Familie nach Aegypten, und setzen daselbst,

unvermischt mit ben Lanbeseinwohnern, ihre Hirtenlebensart fort; bis fte, man weiß nicht genau in welcher Generation, von bem verächtlichen Drud, in bem fie ichon als Hirten bei biefem Bolf fein mußten, burch ihren funftigen Gefetgeber befreiet und nach Arabien gerettet wurden. Sier führte nun ber große Mann, bet großte, ben bies Bolf gehabt hat, fein Wert aus und gab ihnen eine Berfassung, bie zwar auf bie Religion und LebenBart ihres Stammes gegrunbet, mit agyptischer Staatsweisheit aber so burchflochten war, bag auf ber einen Seite bas Bolf aus einer Romabenhorbe zu einer cultivirten Nation erhoben, auf ber andern zugleich von Aegypten völlig weggelenkt werben folite: bamit ihm nie weiter die Luft ankame, ben Boben bes fcwarzen Lanbes gu Wunderbar durchdacht find alle Gefete Mofes: fieerftreden fich vom Großeften bis jum Rleinften, um fich bes Geiftes feiner Nation in allen Umftanben bes Lebens gu bemachtigen, und, wie Mofes fo oft fagt, ein ewiges Gefet ju merben. war biefe überbachte Gefetgebung nicht bas Wert eines Augenblide; ber Gesetgeber that hingu, nachbem es bie Umftanbe forberten, und ließ noch vor bem Ausgange feines Lebens bie gange Ration fich zu ihrer funftigen Lanbesverfaffung verpflichten. Bierzig Jahre hielt er ftrenge auf feine Gebote, ja vielleicht mußte auch beswegen bas Bolf so lange in ber arabischen Bufte weilen, bis nach bem Tobe ber ersten harindeligen Generation ein neues, in biefen Gebrauchen erzogenes Bolt fich benfelben vollig gemaß im Lande feiner Bater einrichten konnte. Leiber aber ward bem patriotischen Mann biefer Wunsch nicht gewähret! Der bejahrte Moses starb an ber Grenze bes Landes, bas er suchte, und als fein Rachfolger babin einbrang, fehlte es ihm an Ausehen und Rachbrud, ben Entwurf bes Gefengebers gang zu befolgen. Man fette bie Eroberung nicht fo weit fort, als man follte: man theilte und rubete ju frift. Die machtigften Stamme riffen ben größesten Strich zuerst an fich, fo bag ihre schwacheren Brüber faum einen Aufenthalt fanden, und Ein Stamm berfelben sogar vertheilt werden mußte k). Ueberdem blieben viele kleine

k) Der Stamm Dan befam eine Ede oberhalb und zur Linken bes Lanbes. S. hieraber ben Geist ber ebraischen Poeffe. Th. 2.

Rationen im Lande: Ifrael behielt also seine bitterften Erbfeinbe unter fich, und bas Land entbehrte von außen und innen ber runden Feftigkeit, die ihm feine vorgezeichneten Grenzen allein gewähren konnten. Was mußte aus biefer unvollfommenen Anlage anders, als jene Reihe unficherer Zeiten folgen, die bas eingebrungene Bolf fast nie jur Rube tommen ließen. Die Beerführer, die die Roth erwedte, waren meistens nur ftreifenbe Sieger, und ba bas Bolt endlich Konige befam: fo hatten biefe boch mit ihrem eignen, in Stamme gertheilten ganbe fo viel gu ichaffen, bag ber britte zugleich ber lette Ronig bes gangen, in feinen Theilen nicht zusammenhangenden Reichs war. Cechstheile bes Landes fielen von feinem Rachfolger ab, und was konnte jest aus zwei so schwachen Konigreichen werben, die in ber Rachbarfchaft machtiger Feinde fich felbst unaufhörlich betriegten? Das Ronigreich Ifrael hatte eigentlich feine gesehmäßige Conftitution; es ging baber fremben Lanbesgottern nach, um nur mit seiner Rebenbuhlerin, bie ben alten rechtmäßigen Landesgott verehrte, nicht ausammenzufließen. Natirlich also, bag nach ber Sprache biefes Boltes in Ifrael fein gottesfürchtiger Konig war: bem fonft ware fein Bolt nach Jerusalem gewandert und bie abgeriffene Regentschaft hatte aufgebort. Alfo taumelte man in ber unfeligsten Rachahmung frember Gitten und Gebrauche fort, bis ber Konig von Uffvrien kam und bas fleine Reich wie ein gefundenes Bogelneft raubte. Das anbre Konigreich, bas wenigftens auf ber alten Berfaffung zweier machtiger Konige und einer befestigten Sauptftabt ruhte, hielt fich einige Zeit langer, aber auch nur fo lange, bis ein ftarkerer lleberwinder es zu fich reißen Der Sandvertrufter Rebutabnezar fam und machte feine schwachen Könige erft zinsbar, svbann nach ihrem Abfall ben lesten jum Sklaven: bas Land ward verwüftet, die Hauptstadt geschleift und Juba in eine fo ichimpfliche Knechtschaft nach Babel geführt, wie Ifrael nach Medien geführt war. Als Staat bes trachtet kann also kaum ein Bolt eine elenbere Gestalt barftellen, als dies, die Regierung zweier Könige ausgenommen, in seiner Beschichte barftellt.

Was war davon die Urfache? Mich bunkt, die Folge bieser Erzählung selbst mache sie klar: benn ein Land bei so schlechter

Berfaffung von innen und außen, konnte an blefem Ort ber Belt unmöglich gebeihen. Wenn David gleich die Bufte bis jum Euphrat hin durchftreifte und bamit nur eine großere Dacht gegen seine Rachfolger reizte, konnte er bamit seinem Lande bie Festigfeit geben, die ihm fehlte, ba überbem fein Gis beinah am fublichen Ende bes Reichs lag? Sein Sohn brachte fremde Gemahlinen, Sandel und lleppigfeit in's Land; in ein Land, bas, wie bie verbundete Schweig, nur hirten und Aderleute nahren fonnte, und folche wirklich in ber großesten Anzahl zu nahren hatte. Außerbem, ba er seinen Sandel größtentheils nicht burch feine Ration, fondern durch die unterjochten Coomiter führte: fo war feinem Konigreich der Luxus schablich. 1leberhaupt bat fich feit Mofes tein zweiter Gesetzgeber in biesem Bolt gefunden, ber ben vom Anfange an gerrutteten Staat auf eine ben Beiten gemaße Grundverfaffung hatte jurudfuhren mogen. Det gelehrte Stand verfiel bald, die Giferer fur's Landesgeset hatten Stimme, aber teinen Arm, die Konige waren meiftens Weichlinge ober Beschöpfe ber Briefter. Die feine Nomokratie also, auf die es Moses angelegt hatte, und eine Art theofratischer Monarchie, wie fie bei allen Bolfern bieses Erbstrichs voll Despotismus berrschte; zwei fo entgegengefette Dinge ftritten gegen einander, und fo mußte bas Gefet Mofes bem Bolfe ein Stlavengefet werben, ba es ihm politisch ein Gefet ber Freiheit fein follte.

Mit dem Lauf der Zeiten ward es zwar anders, aber nicht besser. Als, von Cyrus besreiet, die Juden aus der Gesangensschaft in geringer Anzahl zurücklamen, hatten sie manches andre, nur keine echte politische Versassung gelernt; wie hätten sie solche auch in Assprien und Chalda lernen mögen? Sie schwankten zwischen dem Fürstens und Priesterregiment, daueten einen Tempel, als ob sie mit solchem auch Moses und Salomon's Zeit zurück hätten: ihre Religiosität ward seit Phariscismus, ihre Gelehrsankeit ein grübelnder Sylbenwis, der nur an Einem Buche nagte, ihr Patriotismus eine knecktische Anhänglichseit an's misverstandne alte Geseh, so daß sie allen benachbarten Nationen damit verächtlich oder lächerlich wurden. Ihr einziger Trost und ihre Hossnung war auf alte Weisfagungen gebauet, die eben so misverstanden, ihnen die eitelste Weltherrschaft zus

sichern sollten. So lebten und litten sie Jahrhunderte hin unter ben griechischen Syrern, unter Joumdern und Romern, dis endsich durch eine Erbitterung, die in der Geschichte kaum ihres Gleischen sindet, sowohl das Land und die Hauptstadt unterging, auf eine Weise, die den menschenfreundlichen Lleberwinder selbst schmerzte. Run wurden sie in alle Lander der römischen Welt zerstreuet, und oden zur Zeit dieser Zerstreuung sing sich eine Wirkung der Juden aus sie menschliche Geschlecht an, die man von ihrem engen Lande hinaus sich schwerlich hätte denken mögen; denn weder als ein staatswelses, noch als ein kriegsgelehrtes, am wenigsten aber als ein Wissenschaft und Kunstersindendes Volk hatten sie sich im ganzen Lauf

ihrer Geschichte ausgezeichnet.

Rury namlich vor bem Untergange bes fübischen Staats war in feiner Mitte bas Chriftenthum entstanden, bas fich Anfangs nicht nur nicht vom Jubenthum trennte, und also feine heiligen Buder mit annahm, sondern auch vorzüglich auf biefe bie gottliche Sembung feines Meffias baute. Durch's Christenthum tamen also bie Budger ber Juben in bie Banbe aller Nationen, bie fich au foiner Lehre bekannten; mithin haben fie auch, nachbem man fie verftand und gebrauchte, gut ober übel auf alle driftliche Zeitalter gewirtet. Gut war ihre Wirtung, ba Moses Gefet in ihnen bie Lehre vom einigen Gott, bem Schopfer ber Welt zum Grunde aller Philosophie und Religion machte, und von biesem Gott in so viel Liebern und Lehren biefer Schriften mit einer Burbe und Erhabenheit; mit einer Ergebung und Dankbarkeit fprach, an welche wes niges fouft in menschlichen Schriften reichet. Dan vergleiche biefe Budjer nicht etwa mit bem Schufing ber Sinesen ober mit bem Cabber und Bend - Avefta ber Berfer, sondern felbst mit bem fo viel jungern Koran ber Mahomedaner, ber buch selbst die Lehren ber Juden und Chriften genutt hat! fo ift ber Borgug ber hebraifchen Schriften vor allen alten Religionsbuchern ber Boller unverkennbar. Auch war es ber menschlichen Wißbegierbe angenehm, über bas Alter und bie Schöpfung ber Welt, über ben Ursprung bes Bofen u. f. aus biefen Buchern fo populare Antworten zu erhalten, bie jeder verstehen und fassen konnte; die ganze lehrreiche Geschichte bes Bolts und die reine Sittenlehre mehrerer Bucher in Diefer Sammlung zu geschweigen. Die Zeitrechnung ber Juben moge fein, wie

pie wolle: so hatte man an ihr ein angenommenes, allgemeines Maaß und einen Kaden, woran man die Begebenheiten der Weltgesschichte reihen konnte. Viel andre Vortheile des Sprachsleißes, der Auslegungskunft und Dialektik ungerechnet, die freilich auch an andern Schriften hatten geübt werden mögen. Durch alles dies haben die Schriften der Hebraer ohnstreitig vortheilhaft in die Geschichte der Nenscheit gewirket.

Indessen ift's bei allen biesen Bortheilen eben so unverkennbar, bag bie Digbeutung und ber Digbrauch biefer Schriften bem menschlichen Verstande auch zu mandgerlei Rachtheil gereichet habe, um fo mehr, weil fie mit bem Ansehen ber Gottlichfeit auf Wie manche thoridite Rosmogenie ift aus Mofes einfach erhabner Schopfungogeschichte, wie manche harte Lehre und unbefriedigende Sypothese aus seinem Apfel - und Schlangenbiß hervorgesponnen worben! Jahrhunderte lang find bie vierzig Tage ber Cunbfluth ben Naturforschern ber Ragel gewesen, an welchen sie alle Erscheinungen unserer Erdbildung heften zu mussen glaubten; und eben fo lange haben bie Geschichtschreiber bes Denschengeschlechts fammtliche Bolter ber Erbe an bas Bolt Gottes und an das misverstandene Traumbild eines Propheten von vier Monardieen gefeffelt. Go mande Beidichte hat man verftummelt, um fie aus einem hebraifden Ramen zu erklaren; bas ganze Menfchen . , Erd . und Connenspftem wurde verenget , um nur bie Conne bes Josua und eine Jahrzahl ber Weltbauer zu retten, beren Beftimmung nie ber 3med biefer Schriften fein wollte. Wie manchem großen Mann, felbft einem Newton, hat die jubifche Chronologie und Apotalypse eine Zeit geraubt, die er auf beffere Untersuchungen hatte wenden mogen! ja felbft in Absicht ber Sittenlehre und politischen Einrichtung hat Die Schrift ber Bebraer burch Migverftand und uble Anwendung bem Geift ber Nationen, Die fich zu ihr bekannten, wirkliche Feffeln angeleget. Indem man die Betten und Stufen ber Bilbung unterschieb, glaubte man an ber Unbulbfamteit bes jubifchen Religionsgeiftes ein Mufter vor fich zu haben, nach welchem auch Chriften verfahren tonnten: man ftutte fich auf Stellen bes alten Testaments, um ben wibersprechenben Entwurf ju rechtfertigen, ber bas freiwillige, blos moralische Christenthum ju einer jubischen Staatsreligion machen follte. Gleichergestalt ist's unläugbar, daß die Tempelgebräuche, ja selbst die Kirchenssprache der Hebraer auf den Gottesdienst, auf die geistliche Beredssamkeit, Lieder und Litaneien aller driftlichen Nationen Einstußgehabt und ihre Andetung oft zu einem morgenländischen Idiotismus gebildet haben. Die Gesethe Woses sollten unter jedem Himswelsstrich auch dei ganz andern Versassungen der Volker gelten; daher keine einzige christliche Nation sich ihre Gesethgebung und Staatsverfassung von Grundaus gebildet. So grenzet das erlessenste Gute durch eine vielsachsschaften Anwendung an mancherlei llebel; denn können nicht auch die heiligen Elemente der Natur zur Zerstörung und die wirksamsten Arzneien zu einem schleichenden Gist werden?

Die Nation ber Juben felbst ift feit ihrer Zerstreuung ben Boltern ber Erbe burch ihre Gegenwart nutlich und fcablich worden, nachbem man fie gebraucht bat. In ben erften Beiten fabe man Christen für Juben an, und verachtete ober unterbrudte fie ge meinschaftlich, weil auch bie Chriften viel Bormurfe bes jubifchen Bolferhaffes, Ctolges und Aberglaubers auf fich luben. bin, ba Chriften bie Juben felbst unterbrudten, gaben fie ihnen Anlaß, fich burch ihre Bewerbsamkeit und weitere Berbreitung faft allenthalben bes innern, insonberheit bes Gelbhanbels zu bemachtigen; baber benn bie robern Rationen Europa's freiwillige Etlaven ihres Buchers wurden. Den Wechselhandel haben sie zwar nicht erfunden, aber fehr balb vervollkommnet, weil eben ihre Unsicherheit in ben Landern ber Mahomebaner und Christen ihnen biese Erfindung nothig machte. Unläugbar hat eine so verbreitete Republik fluger Bucherer manche Ration Europa's von eigner Betriebsamfeit und Rupung bes Banbels lange zuruchgehalten, weil Diefe fich fur ein judisches Gewerbe ju groß buntte, und von ben Kammerinechten ber heiligen romifchen Welt biefe Art vernunftiger und feiner Induftrie eben fo wenig lernen wollte, als bie Spartaner ben Aderbau von ihren Beloten. Cammelte Jemand eine Geschichte ber Juben aus allen ganbern, in bie fie zerftreuet find: fo zeigte fich bamit ein Schauftud ber Menschheit, bas als ein Ratur - und poetisches Ereigniß gleich mertwurdig mare. tein Bolf ber Erbe hat fid, wie biefes verbreitet: fein Bolf ber Erbe hat fid, wie dieses in allen Klimaten fo kenntlid, und ruftig erhalten.

Daß man hieraus aber ja keinen abergläubischen Schluß auf eine Revolution fasse, die durch dies Bolk bereinst noch für alle Erdwölker bewirkt werden müßte. Die bewirkt werden sollte, ist wahrsschieltschied, und zu einer andern zeigt sich weder im Bolk selbst, noch in der Analogie der Geschichte die mindeste Anlage. Die Ershaltung der Juden erklärt sich eben so natürlich, als die Erhaltung der Bramanen, Parsen und Zigeuner.

llebrigens wird niemand einem Bolk, bas eine so wirksame . Triebseder in ben Sanden bes Schickfals warb, seine großen Anlagen absprechen wollen, bie in feiner gangen Geschichte fich beutlich Sinnreich, verschlagen und arbeitsam wußte es fich jeberzeit auch unter bem außersten Drud andrer Bolfer wie in einer Bufte Arabiens mehr als vierzig Jahre zu erhalten. thm auch nicht an friegerischem Muth, wie die Zeiten Davids und ber Maffabaer, vorzüglich aber ber lette, schreckliche Untergang feis nes Ctaate zeigen. In ihrem Lande waren fle einst ein arbeitsas mes, fleißiges Bolt, bab, wie die Japaner, seine nadten Berge durch funftliche Terraffen bis auf den Gipfel zu bauen wußte, und in einem engen Begirt, ber an Fruchtbarkeit boch immer nicht bas erfte Land ber Welt war, eine unglaubliche Anzahl Menschen 3war ift in Runftsachen die indische Ration, ob fie gleich awijden Aeguptern und Phoniciern wohnte, immer unerfahren geblieben, ba selbst ihren salomonischen Tempel fremde Arbeiter bauen mußten. Auch find fie, ob fie gleich eine Zeitlang bie Safen bes rothen Meeres befagen und ben Ruften ber mittellanbischen Gee fo nahe wohnten, in diefer jum Sandel der Welt glucklichften Lage, bei seiner Bolksmenge, bie ihrem Lande so schwer ward, bennoch nie ein feefahrenbes Bolf worben. Wie die Aegypter fürchteten fie bas Meer und wohnten von jeher lieber-unter andern Rationen; ein Bug ihres Nationalcharafters, gegen ben schon Mofes mit Dacht tampfte. Rurg, es ift ein Bolt, bas in ber Erziehung verbarb, weil es nie zur Reife einer politischen Cultur auf eignem Boben, mithin auch nicht jum mahren Gefühl ber Ehre und Freis In ben Wiffenschaften, Die ihre portrefftichften beit gelangte. Ropfe trieben, hat fich jederzeit mehr eine gesetliche Anhanglichfeit und Ordnung, ale eine fruchtbare Freiheit bes Beiftes gezeiget, und ber Tugenben eines Patrioten hat fie ihr Buftand fast von jeber

beraubet. Das Bolk Gottes, bem einst ber himmel selbst sein Baterland schenkte, ist Jahrtausenbe her, ja fast seit seiner Emstebung eine parasitische Pflanze auf ben Stämmen andrer Nationen: ein Geschlecht schlauer Unterhändler beinah auf ber ganzen Erde, das Trop aller Unterdrückung nirgend sich nach eigner Ehre und Wohnung, nirgend nach einem Baterlande sehnet

### IV. `

# Phonicien und Karthago.

Banz auf eine andre Weise haben fich die Phonicier um die Welt verbient gemacht. Gines ber ebelften Wertzeuge ber Denfchen, bas Glas, erfanden sie, und die Geschichte erzählt die zufällige Ursache Da fie am Ufer bes Meeres biefer Erfindung am Fluffe Belus. wohnten, trieben fie bie Schifffahrt feit undenklichen Zeiten; benn Cemiramis icon ließ ihre Flotte burch Phonicier bauen. kleinen Fahrzeugen ftiegen fie allmalig zu langen Schiffen binauf, fie lernten nach Sternen, insonberheit nach bem Geftirn bes Bars fegeln, und mußten, angegriffen, julest auch ben Geefrieg lernen. Weit umber haben fie bas mittellanbifche Meer bis über Gibraltar hinaus, ja nach Britannien hin beschiffet, und vom rothen Deer bin vielleicht mehr als Einmal Afrika umfegelt. Und bas thaten fie nicht als Eroberer; fondern als Handelsleute und Colonienstif-Sie banben bie Lanber, bie bas Meer getrennt hatte, burch Bertehr, Sprache und Kunftwaaren an einander, und erfanden finnreich, was ju biefem Berfehr biente. Sie lernten rechnen, Metalle pragen, und biefe Metalle ju manderlei Gefagen und Spielzeug formen. Gie erfanden ben Burpur, arbeiteten feine fibonifche Leinwand, holten aus Britannien bas Binn und Blei, aus Spanien Silber, aus Preußen ben Bernftein, aus Afrika Golb und wechselten bagegen affatische Baaren. Das gange mittellanbische Meer war also ihr Reich, die Ruften an benselben bie und ba mit ihren Bflangftabten besetzt und Tarteffus in Spanien bie berühmte Rieberlage ihres Sandels zwischen breien Welttheilen. Co wenig ober viel Renntniffe fie ben Europaern mitgetheilt haben

mögen; so war bas Geschent ber Buchstaben, bie die Griechen von ihnen lernten, allein schon aller andern werth.

Wie fam nun bies Bolt zu solch einem verbienftreichen Runftfleiße ?. War es vielleicht ein fo gludlicher Stamm bes Urlandes, ber an Geelen . und Leibestraften gleich vortheilhaft von ber Ramm ausgesteuert worben? Richts minber. Rach allen Rachrichten, bie wir von ben Phoniciern haben, waren fle ursprunglich ein verabscheuetes, vielleicht vertriebenes Sohlenvolf, Troglodyten ober Bigeuner biefes Strichs ber Erbe. Un ben Ufern bes rothen Deers finden wir fle zuerft, wo fle fich in wuften Erbftrichen mahricheinlich von ber schlechteften Speise nahrten; benn noch ale fie fich an's mittellandifche Deer gezogen hatten, behielten fie lange ihre unmenschlichen Sitten, ihre graufame Religion, ja selbst noch ihre Wohnungen in ben kananitischen Felsen. Jebermann kennt bie Beschreibung ber alten Ginwohner Rangans, und bag biese nicht übertrieben fei, zeigt nicht nur Siobs ahnliche Beschreibung ber arabischen Troglodyten 1), sondern auch die Reste von barbarischem Gopenbienft, bie fich felbft in Rarthago lange Zeit erhielten. Auch bie Sitten ber phonicischen Seefahrer werben von fremben Rationen micht gepriesen; sie waren rauberisch, viebisch, wohllustig und treulos, baber punische Treu und Glauben jum brandmalenden Sprudwort ward.

Noth und Umstande sind meistens die Triebsedern gewesen, die alles aus den Meuschen machten. In den Wüssen am rothen Meer, wo die Phonicier wahrscheinlich auch von Fischen ledten, machte sie der Hunger mit dem Element des Meers dekannt; da sie also an die mittelländischen User kamen, konnten sie sich schon auf ein weisteres Meer wagen. Was hat die Hollander, was hat die meisten seefahrenden Bolker gebildet? Die Noth, die Lage und der Zussall m). Von allen semitischen Wölkern wurden die Phonicier geshaßt und verachtet, da sene diesen assatischen Erdstrich sich als

<sup>1)</sup> Siob 30, 3 -8.

m) Eichhorn hat bieses auch von ben Gerraern gezeigt (s. Geschichte bes oftindischen handels S. 15. 16.) Ueberhaupt ift Armuth und Bedränguts bie Ursache ber meisten handelsnationen worden, wie auch die Benetianer, die Malaien u. a. zeigen.

lein zugetheilt glaubten. Den Chamiten, als eingebrungenen Fremblingen, blieb alfo nichte, ale bas burre lifer und bie Cee Daß nun die Phonicier bas mittellandische Meer fo Infeln = und Busenreich fanden, daß sie von Land zu Land, von Ufer ju Ufer allmalig über Die Caulen Berfules binausgelangten und unter ben uncultivirten Bolfern Europa's eine fo reiche Ernbte ihres handels antreffen konnten, war nichts als Lage ber Cache; eine gludliche Situation, die die Natur felbft fur fie erschaffen hatte. Als zwischen ben Pyrenden und Alpen, bem Apennin und Atlas fich uralters bas Beden bes mittellandischen Weers wolbte, und feine Landspipen und Inseln allmalig wie Safen und Site emporfliegen; ba fchon warb vom ewigen Schidfal ber Weg ber Cultur Singen die brei Welttheile ausammen: so Europa's gezeichnet. ware Europa vielleicht eben so wenig, als bie Tatarei und bas innere Afrita, ober gewiß langsamer und auf anbern Wegen cul-Rur die mittellandische Gee bat unfrer Erbe ein tivirt worden. Bhonicien und Griedenland, ein Etrurien und Rom, ein Spanien und Rarthago gegeben, und burch bie vier erften biefer Ulfer ift alle Cultur Europa's worden.

Eben fo gludlich war bie Lage Phoniciens landwarts. ganze schone Afien lag hinter ihm mit seinen Waaren und Erfindungen, mit dem långft vor ihnen errichteten Landhandel. Gie nusten alfo nicht nur fremden Fleiß, fondern auch bie reiche Buruftung ber Ratur in Begabung biefes Welttheils und bie lange Muhe ber Bor-Buchstaben, Die fie nach Europa brachten, hießen ben Europaern phonicisch, obgleich Phonicier wahrscheinlich nicht ihre Erfinder waren. Co haben Aegypter, Babylonier und Sindu's mahrscheinlich schon vor ben Sidoniern die Webetunft getrieben, ba in ber alten und neuen Welt ber Rebegebrauch bekannt ift, Die Baare nicht eben nach bem Ort zu nennen, ber fie macht, sonbern ber fie verhandelt. Wie ber Phonicier Baufunft beschaffen gewesen, siehet man an Salomons Tempel, ber wohl mit keinem agyptischen in Bergleich zu ftellen ift, ba zwo arme Caulen an ihm ale Bunberbinge gepriesen werben. Das einzige Denkmal, bas vom Bau ber Phonicier und übrig geblieben, find jene ungeheuern Felshohlen Phoniciens und Kanaans, die eben auch sowohl ihren Troglodytengeschmad als ihre Abkunft bezeichnen. Das Bolk einer agyptischen Stammart freuete sich ohne Zweifel, in bleser Gegend Berge zu sins ben, in benen es seine Wohnungen und Grabmaler, seine Vorrathschäuser und Tempel anlegen konnte. Die Hohlen stehen noch ba; aber ihr Inneres ist verschwunden. Auch die Archive und Buchersammlungen sind nicht mehr, die das phonicische Vost in seinen gebildeten Zeiten hatte; ja selbst die Griechen sind untergegangen, die ihre Geschichte beschrieben.

Bergleichen wir nun biese fleißigen, blubenben Sanbeloftabte mit ben erobernben Staaten am Cuphrat, Tigris und Raufasus: fo wird wohl niemand anstehen, wem er fur die Geschichte ber Menschheit ben Vorzug zu geben habe? Der Eroberer erobert für fich; die handelnde Nation bient fich und andern Boltern? Sie macht die Guter, ben Fleiß, die Wiffenschaften einem Theil bes Erbfreises gemein, und muß also wider Willen humanitat befordern. Rein Eroberer fort alfo fo fehr ben Gang ber Natur, ale ber blubenbe Sandeloftabte gerftoret; benn meiftens giebet ihr Untergang ben Berfall bes Reißes und Gewerbes gangen gandern und Erbfiriden ju, wenn nicht balb ein nachbarlicher Ort an ihre Stelle eintritt. Gludlich war hierin bie phonicifche Rufte: fie ift burch bie Ratur ihrer Lage bem Handel Affens mentbehrlich. Als Rebutabnegar Sibon bedrangte, hob Tyrus fich empor; als Alerander Tyrus gerftorte, blubte Alexandrien auf; gang entfernte fich aber ber Hanbel von biefer Beltgegend nie. Auch Rarthago nuste bie Berfibrung bes alten reichen Tyrus, obgleich nicht mit Folgen, bie für Europa so unersprießlich sein konnten, als ber alte phonicische Berfehr mar: benn bie Belt hierzu war vorüber. lleberhaupt bat -man bie innere Einrichtung ber Phonicier ale einen ber erften Hebergange von ber affatischen Monardie zu einer Art von Republik anzusehen, wie sie ber handel forbert. Die bespotische Macht ber Ronige war in ihrem Staat gefchwacht, fo wie fie auch nach Lanbeseroberungen nie gestrebt haben. In Tyrus regierten eine Rettlang icon Suffeten, welche Regierungsart in Karthago eine feftere Geftalt gewann; mithin find beibe Ctaaten in unfrer Beltgeschichte die erften Borbilber großer Sanbelsrepublifen, ihre Colonien bas erfte Beispiel einer nublichern und feinern Unterwurfigfeit, als bie ein Nebukabnezar und Rambyfes bewirkten. Schritt in ber Cultur ber Menschheit. Bon jeher wedte ber Sans

bel bie Industrie: bas Meer begrenzte ober banbigte bie Eroberer, baß wiber Willen sie aus unterjochenden Raubern allgemach zu friedliden Paciscenten murben. Gegenseitiges Bedurfniß, insonderheit Die schwächere Gewalt ber Untommlinge auf fernen Ruften grundeten also bas erfte, billigere Verfehr ber Bolfer. Beit beschämen jene alten Bhonicier bas unfinnige Betragen ber Europäer, als Dieje in fo fpatern Zeiten, mit fo viel mehreren Baffen ber Runk ausgeruftet, beibe Indien entbedten. Diese machten Stlaven. predigten bas Kreuz und rotteten aus, jene eroberten eigentlich nicht. Sie baueten an, fie grundeten Pflangftabte und wedten ben Fleiß ber Bolfer, Die nach mandem phonicischen Betruge boch endlich ihre eignen Schape fennen und gebrauchen lernten. Wird je ein Welttheil bem funftreichen Europa bas banten tonnen, was Griechenland bem roben Phonicien bankte?

Bei weitem hat Karthago nicht die gunftige Einwirfung auf Europa's Bolfer gehabt, die Phonicien hatte, und hieran war offenbar bie veranderte Beit, Lage und Ginrichtung ber Dinge Urlache. Als eine Aflangftabt von Tyrus hatte es im entferuten Afrika felbft nicht ohne Dube Wurzel geschlagen, und ba es fich feinen weitern Umfang an ber Rufte hatte erkampfen muffen, fo tam es allma-Daburch gewann es nun eine lig in ben Geschmad, ju erobern. Gestalt, die zwar glanzender und kunftlicher als fein Mutterftaat war, bie aber weber fur bas menschliche Geschlecht noch fur bie Republit felbst beffere Folgen hatte. Karthago nämlich war eine Stadt, nicht ein Bolt; alfo fonnte es auch feinem Begirf bes Lanbes eigentliche Baterlandsliebe und Bolfscultur geben. biet, bas es fich in Afrifa erwarb, und in welchem es, nach Strabo, im Anfange bes britten punischen Krieges breihundert Stabte gablte, bestand aus Unterthanen, über welche die Ueberwinderin herrenrecht ubte, nicht aber aus eigentlichen Mitgenoffen bes herrschenden Die wenig cultivirten Afrikaner ftrebten auch nicht, es au werben: benn felbst in ben Kriegen gegen Karthago erscheinen fie als widerspenftige Stlaven ober als besoldete Rriegsfnechte. In's innere Afrika hat fich baber wenig menschliche Gultur von Rarthago aus verbreitet, weil es biefem Ctaat, ber in einigen Familien aus seinen Mauern hinausherrschte, gar nicht baran lag, Humanität zu verbreiten, sondern Schäße zu sammeln. Der rohe Aberglaube, der dis auf die spätesten Zeiten in Karthago herrschte, die grausamen Todesstrasen, mit denen es seine Heerschter, auch wenn sie an ihrem Verlust unschuldig waren, tyrannisch belegte, ja das ganze Betragen dieses Volks in fremden Ländern zeigt, wie hart und geizig dieser aristokratische Staat war; der eigentlich nichts als Gewinn und afrikanische Knechtschaft suchte.

Aus der Lage und Verfaffung Karthago's lagt fich biefe Barte genugsam erflaren. Statt phonicifder Sanbelsfige, Die ihnen gu ungewiß buntten, baueten fie Festungen auf und wollten fich in ihrer fünftlichen Weltlage bie Herrschaft ber Ruften so versichern, als ob allenthalben Afrika mare. Da fie bies aber burch unterjodite Barbaren ober burch Miethvolfer thun mußten, und großentheils babei mit Bolfern in's Gebrange tamen, bie fich nicht mehr als Barbaren behandeln ließen; so konnte dieser Conflict nichts als Blutvergießen und wilde Feindschaft wirten. Das icone Sicilien, insonberheit Spracus, ward von ihnen oft, und zuerft fehr ungerecht, bebrangt, ba fie es blos eines Bundniffes mit Rerres wegen an-Gegen ein griechisches Bolt treten fie als bie barbarifchen fielen. Mithelfer eines Barbaren auf und haben fich biefer Rolle auch wurbig bewiesen. Selinus, himera, Agrigent, Sagunt in Spanien, und in Italien manche reiche Proving, warb von ihnen zerftort ober geplundert; ja im ichonen Sicilien allein ift eine Menge Bluts vergoffen worben, beffen ber ganze herrschsuchtige Sanbel ber Kartha-So fehr Ariftoteles bie Ginrichtung ihrer Reaer nicht werth war. publik in politischer Rudficht ruhmet, so wenig Werth hat fie fur bie Geschichte ber Menschheit, ba in ihr wenige Familien ber Stadt, barbarifche, reiche Raufleute, burch Miethvolfer um bas Monopolium ihres Gewinns ftritten und fich die Beherrschung aller ganber anmaßten, bie biefem Bewinn bienen konnten. Gin Syftem ber Art nimmt nicht fur fich ein; baber, fo ungerecht bie meiften Rriege ber Romer gegen fie waren, und fo große Chrerbietung die Ramen Hasbrubal, Hamiltar, Hannibal von uns forbern: fo wird man ichwerlich ein Rarthaginenser sein, wenn man ben innern Buftand jener Raufmannerepublit erwägt, ber biefe Belben bienten. Sie wurden von ihr auch genugsam geplagt und oft mit dem schwarzesten Undank belohnet: benn ben Hannibal selbst håtte sein Baterland, um einige Pfunde Goldes zu ersparen, gewiß an die Romer überliefert, wenn-er diesem karthagischen Lohn nicht durch bie Flucht zuvorgekommen wäre.

Beit entfernt bin ich, febem eblen Rarthager Gins feiner Berbienfte ju rauben; benn auch biefer Staat, ob er gleich auf ben niedrigen Grund erobernder Gewinnsucht gebauet war, hat große Ceelen erzeugt und eine Menge Runfte in fich genahret. Rriegerit ift insonderheit bas Geschlecht ber Barta's unfterblich, beren Chrgeig um fo bober aufloberte, ale bie Giferfucht ber Sanno's Meistens aber ift auch in bem tarihre Flamme zu erftiden suchte. thagifchen Selbengeist eine gewiffe Sarte mertvar, gegen welche ein Belon, Timoleon, Scipio u. a. wie freie Menschen gegen Knechte Co barbarifch war ichon ber Belbenmuth jener Bruber, bie fich für eine ungerechte Grenze ihres Baterlandes lebendig begraben ließen, und in harteren Fallen, jumal wenn Rarthago felbft bebrangt wurde, zeiget fich ihre Zapferfeit meiftene nur in wilber Ber-Indeffen ift gewiß, daß insonderheit Hannibal in ber feineren Rriegstunft ein Lehrer feiner Erbfeinde, ber Romer war, bie von ihm bie Welt zu erobern lernten. Desgleichen haben auch alle Runfte in Rarthago geblübet, die irgend bem Sandel, bem Schiffbau, bem Seefriege, bem Bewinn bienten, obgleich Rarthago im Ceekriege gar balb von ben Romern übertroffen wurde. Der Aderbau im reichen Afrika war bie vornehmfte bienende Runft ihres Sandels, über ben fie also als über eine reiche Quelle ihres Gewinns viel raffinirten. Bum Unglud aber-find burch bie Barbarei ber Romer alle Bucher ber Rarthaginenfer wie ihr Staat untergegangen; wir fennen bie Nation nur aus Berichten ihrer Feinde und aus wenigen Trummern, die uns faum bie Lage ber alten beruhmten Meerestonigin verrathen. Das Sauptmoment Rarthage's in der Weltgeschichte war leiber fein Verhaltniß gegen Rom; Die Wolfin, die die Erde bezwingen follte, mußte fich zuerft im Rampf mit einem afritanischen Schafal üben, bis fie folden gulett elenb vertilgte.

#### V.

### Aeghpter.

Wir kommen jest an bas Land, bas wegen seines Alterthums, wegen feiner Runfte und politischen Ginrichtung wie ein Rathfel ber Urwelt bastehet und auch die Errathungskunft ber Forscher reich= lich geubt hat, Aegypten. Die gewiffeste Nachricht, Die wir von ihm haben, geben und feine Alterthumer, jene ungeheure Byramiden, Obeliefen und Ratatomben, jene Erummer von Ranalen, Stabten, Caulen und Tempeln, Die mit ihren Bilberidriften noch jest bas Erftaunen ber Reisenden, bie Wunder ber alten Welt find. Welche Menschenmenge, welche Kunft und Verfassung, noch mehr aber welch' eine fonderbare Denfart gehorte bagu, biefe Felfen ausguhöhlen ober auf einander zu haufen, Thiere nicht nur abzubilden und auszuhauen, sondern auch als Heiligthumer zu begraben, eine Felsenwufte jur Wohnung ber Tobten umzuschaffen und einen agyptischen Prieftergeift auf so taufenbfaltige Art in Stein ju verewigen; Alle biese Reliquien fteben ober liegen wie eine beilige Sphinr, wie ein großes Broblem ba, bas Erflarung forbert.

Gin Theil biefet Berke, bie jum Rugen bienen, ober gar ber Begend unentbehrlich find, ertlart fich von felbft: bergleichen find bie erstaunenswürdigen Kanale, Damme und Katatomben. Randle bienten, ben Ril auch in die entfernten Theile Aeguptens gu leiten, bie jest burch ben Berfall berfelben eine tobte Bufte find. Die Damme bienten gur Grunbung ber Stadte in bem fruchtbaren Thal, bas ber Ril überschwemmet, und bas als bas eigentliche Berg Megyptens ben gangen Umfang bes Lanbes nahret. ben Tobtengruften ift's wohl unlaugbar, baf fie, außer ben Religionsibeen, welche bie Aegypter bamit verbanden, fehr viel zu ber gesunden Luft bieses Reichs beigetragen und Krankheiten vorgebengt haben, die fonft die Plage naffer und heißer Gegenden gu fein pfle-Aber wozu bas Ungeheure diefer Hohlen? woher und wozu bas Labyrinth, die Obelisten, die Pyramiden? woher der wunberbare Geschmad, ber Sphinre und Coloffen so mubsam verewigt Eind die Aegypter aus dem Schlamm ihres Rils per Driginalnation ber Welt entsproffen? ober wenn fie anders woher tamen, burch welche Beranlaffungen und Eriebe unterscheiben fie fich so gang von allen Bolfern, die ringe um fie wohnen ?

Daß bie Aegypter fein eingebornes Urvolf find, zeigt, wie mich buntt, ichon die Raturgeschichte ihres Landes; benn nicht nur bie alte Tradition, fondern jede vernünftige Geogenie faget es beutlich, daß bas Ober-Aegypten fruher bewohnt gewesen, und bie niebere Gegend eigentlich nur burch ben Runftfleiß ber Menichen aus bem Edlamme bes Rile gewonnen fei. Das uralte Neappten war also auf der thebaischen Sohe, wo auch die Residenz ihrer alten Könige lag: benn wenn bie Bepflanzung bes Landes auf bem Wege bei Suez geschehen mare: so bliebe es unerklarlich, warum bie uralten Ronige Aegyptene bie thebaifche Bufte gur Wohnung wählten. Folgen wir gegentheils ber Anpflanzung Aegyptens, wie fie uns vor Augen barliegt: so ergiebt fich mit ihr zugleich bie Urfache, warum seine Bewohner auch ber Cultur nach ein so ausgegeichnet sonberbares Bolt werben fonnten. Reine lieblichen Circaffier waren fie namlich, sonbern mahrscheinlich ein subafiatisches Bolt, das weftwarts über bas rothe Meer ober gar weiterhin bertam und fich von Aethiopien aus allmalig über Aegypten verbrei-Da es also an ben lleberschwemmungen und Moraften bes Rilftroms hier gleichsam bie Grenze bes Landes fand, was Bunber, daß es sich an biesen Felsen zuerst troglodytisch anbauete, mit ber Zeit aber bas ganze Aegypten burch feinen Fleiß gewann und mit bem Lande fich felbft cultivirte? Die Nachricht Diobors von ihrer sublichen Berkunft, ohnerachtet er fie mit manchen Fabeln seines Aethlopiens verbindet, ift nicht nur bochft mahrscheinlich, sonbern auch ber Einzige Schluffel zur Erklarung bieses Bolks und feiner wunderbaren lebereinstimmung mit einigen entfernten oftafiatifden Bolfern.

Da ich diese Hypothese hier nur sehr unvollständig aussühren könnte: so bleibe sie einem andern Ort; hier nuten wir nur einige ihrer offenbaren Folgen zum Andlick des Bolks in der Menschengeschichte. Ein stilles, sleißiges, gutmuthiges Bolk waren die Aesgypter, welches ihre ganze Einrichtung, ihre Kunst und Religion beweiset. Rein Tempel, keine Bildsäule Aegyptens hat einen frohslichen, leichten, griechischen Andlick; von diesem Zweck der Kunst hatten sie weder Begriff, noch auf ihn Absicht. Die Mumien zeis

gen, daß die Bilbung ber Aegypter nicht ichon war; nachbem fie also bie menschliche Gestalt saben, mußten fie solche bilben. gefchloffen in ihr Land, wie in ihre Religion und Berfaffung, liebten fie bas Frembe nicht, und ba fie, ihrem Charatter gemaß, bei ihren Rachbildungen vorzüglich auf Treue und Genauigfeit faben, ba ihre ganze Kunst Handwerk, und zwar das religibse Handwerk einer Geschlechtszunft mar, wie fie benn auch größtentheils auf religiofen Begriffen beruhte: so war babei burchaus an feine Abweidungen in jenes Land iconer Ibeale ju benten, bas ohne Raturvorbilder auch eigentlich nur ein Phantom ift n). Dafür gingen fie mehr auf bas Fefte, Dauerhafte und Riesengroße, ober auf eine Bollenbung mit bem genauesten Runftfleiße. In ihrer felfigten Weltgegend waren ihre Tempel aus bem Begriff ungeheurer Sohlen entstanden: sie mußten also auch in ihrer Bauart eine ungeheure Majestat lieben. Ihre Bilbfaulen waren aus Mumien entstanden; fie hatten also auch ben jusammengezogenen Stand ber Fuße und Banbe, ber burch fich felbft icon fur feine Dauer forget. Sohlen gu unterftuben, Begrabniffe abzufonbern, bazu find Caulen gemacht, und da die Baufunft der Aegypter vom Felsengewolbe ausging, sie aber bei ihren Gebäuben unfre Runft zu wolben noch nicht verftanben: fo ward bie Gaule, oft auch ein Colof berfelben unentbehrlich. Die Bufte, bie um fie war, bas Tobtenreich, bas aus Religions. ibeen um sie schwebte, machte auch ihre Bilber zu Dumiengestalten, bei benen nicht Handlung, sondern ewige Rube der Charatter war, auf welchen fie bie Runft ftellte.

lleber die Byramiden und Obelisten der Aegypter darf man sich, wie mich dunkt, noch weniger wundern. In allen Theilen der Welt, selbst in Otahiti, werden Pyramiden auf Gräbern ersrichtet; ein Zeichen nicht sowohl der Seelen Mnsterblichkeit, als eines dauernden Andenkens auch nach dem Tode. Offenbar waren sie auf diesen Gräbern aus jenem hohen Steinhaufen entstanden, den man zum Denkmal einer Sache uralters bei mehreren Nationen aufhäuste; der rohe Steinhause formt sich selbst, damit er sester liege, zu einer Pyramide. Als die Kunst der Menschen, denen keine Beranlassung zum Denkmal so nahe lag, als das Be-

n) hievon an einem anbern Drt.

grabniß eines verehrten Tobten, zu biesem allgemeinen Gebrauche Bingutrat; fo verwandelte fich ber Steinhaufe, ber Anfangs vielleicht ben begrabenen Leichnam auch vor bem Aufscharren wilber Thiere fduten follte, naturlich in eine Byramide ober Ehrenfaule, mit mehr ober minder Kunft errichtet. Daß nun die Aegupter in biefem Bau andere Bolfer übertrafen, hatte mit bem bauerhaften Bau ihrer Tempel und Katakomben einerlei Urfach. Sie befaßen namlich Steine genug zu biefen Denkmalen, ba bas meifte Megopten eigentlich ein Fels ift: fie hatten auch Sanbe genug gum Bau berselben, ba in ihrem fruchtbaren und volfreichen Lande ber Ril für fie bie Erbe bungt und ber Aderbau ihnen wenig Dube toftet. Heberbem lebten bie alten Aegypter fehr maßig: Taufende von Denfchen, bie an biefen Dentmalen Jahrhunderte lang wie Stlaven arbeiteten, waren fo leicht zu unterhalten, baß es nur auf ben Billen eines Konigs anfam, gebankenlose Daffen biefer Art zu er-Das Leben einzelner Menschen ward in jenen Zeiten ambere als jeso geschätt, ba ihre Ramen nur in Bunften und Landftrichen berechnet wurden. Leichter opferte man bamals bie nutlofe Dube vieler Individuen bem Gebanten eines Beberrichers auf, ber mit einer folden Steinmaffe fich felbft Unfterblichkeit erwerben und bem Bahn feiner Religion nach bie abgeschiebene Geele in einem balfamirten Leichnam festhalten wollte; bis mit ber Zeit auch biefe, wie fo manche anbre nublose Runft jum Wetteifer warb. Ronig ahmte bem andern nach, ober suchte ihn ju übertreffen; indeß bas gutmuthige Boll feine Lebenstage am Bau biefer Monumente verzehren mußte. Co entftanben mahricheinlich bie Prramiben und Obelisten Aegyptens; nur in ben altesten Beiten wurden fie gebauet; benn die spatere Beit und jede Ration, Die ein nüpliches Gewerbe treiben lernte, bauete keine Pyramiden Weit gefehlt also, daß Pyramiden ein Kennzeichen von mehr. ber Gludfeligfeit und mahren Aufflarung bes alten Aegyptens fein follten, find fie ein unwidersprechliches Denfmal von bem Aberglauben und ber Gedankenlofigkeit forvohl ber Armen, bie ba baueten, als ber Ehrgeizigen, die ben Bau befahlen. Bergebens fuchet ihr Geheimniffe unter ben Pyramiden oder verborgene Beisheit an ben Obeliefen: benn wenn bie Hieroglyphen ber lettern auch entziffert wurden: was wurde, was fonnte man an ihnen anders, als etwa eine Chronik verstorbner Begebenheiten ober eine vergotternbe Lobschrift ihrer Erbauer lesen? Und bennoch, was find biese Massen gegen ein Gebirge, das die Ratur baute?

Ueberhaupt läßt fich aus Hieroglyphen so wenig auf eine tiefe Beidheit ber Aegypter schließen, baß fie vielmehr gerade bas Gegentheil davon beweisen. Sieroglyphen find ber erfte robe Rinbedverfuch bes menschlichen Berftanbes, ber Zeichen sucht, um feine Gebanten ju erflaren; die robesten Wilben in Amerifa hatten Sieroglyphen, soviel als fie bedurften; benn konnten nicht jene Derifaner sogar die ihnen unerhörtefte Sache, die Ankunft ber Spanier, in Sieroglophen melben? Daß aber bie Aegypter fo lange bei dieser unvolltommnen Schrift blieben und fie Jahrhunderte bin mit ungeheurer Dube auf Felfen und Bande malten; welche Armuth von Ibeen, welch ein Stillftanb bes Berftanbes zeigt biefes ! Wie enge mußte ber Rreis von Kenntniffen einer Ration und ihres weitlauftigen gelehrten Ordens fein, ber fich Jahrtausenbe burch an biefen Bogeln und Strichen begnugte! Denn ihr zweiter Bermes, ber bie Budiftaben erfand, tam febr fpat; auch war er Die Buchftabenfchrift ber Mumien ift nichts als fein Acappter. bie fremde phonicische Schriftart, vermischt mit hieroglyphischen Beichen, bie man alfo auch aller Bahricheinlichkeit nach von banbelnden Phoniciern lernte. Die Sinesen felbft find weiter gegangen, ale bie Aegypter, und haben aus abnlichen Sieroglyphen fich wirkliche Gebankencharattere erfunden, ju welchen, wie es fcheint, biefe nie gelangten. Durfen wir uns alfo munbern, bag ein fo fdriffarmes und boch nicht ungeschicktes Bolf fich in meganischen Runften hervorthat? Der Weg jur wiffenschaftlichen Litteratur war ihnen durch die Hieroglyphen versperret, und so mußte fich ihre Aufmerksamkeit besto mehr auf finnliche Dinge richten. fruchtbare Rilthal machte ihnen ben Aderbau leicht: jene periodischen leberschwemmungen, von denen ihre Wohlfahrt abhing, lehr= ten fie meffen und rechnen. Das Jahr und bie Jahreszeiten mußten boch endlich einer Ration geläufig werben, beren Leben und Boblsein von einer Einzigen Raturveranderung abhing, Die, jahrlich wiederholt, ihnen einen ewigen Landfalender machte.

Also auch die Ratur - und himmelsgeschichte, die man an diesem alten Bolke ruhmt: sie war ein eben so natürliches Erzeugniß

ihrer Erb - und himmelsgegenb. Eingeschloffen zwischen Bergen, Meeren und Wuften; in einem engen fruchtbaren Thale, wo alles von Einer Naturbegebenheit abhing und auf biefelbe gurudführte, wo Jahreszeiten und Ernbte, Rrantheiten und Winde, Insetten und Bogel fich nach einer und berfelben Revolution, ber leberschwemmung bes Rils fügten; hier follte ber ernfte Aegypter und fein gablreicher mußiger Briefterorben nicht endlich eine Art von Naturs und himmelogeschichte fammlen? Aus allen Welttheilen ift's befannt, daß eingeschloffene finnliche Bolter Die reichfte lebendiafte Renntniß ihres Landes haben, ob fie folde gleich nicht aus Buchern lernen. Bas bei ben Negyptern die Hieroglyphen bazu thun konnten, war ber Wiffenschaft eher ichablich als nublich. bige Bemerkung ward mit ihnen nicht nur ein bunkles, sonbern auch ein tobtes Bilb, bas ben Fortgang bes Menschenverstandes gewiß nicht forberte, fonbern hemmte. Man hat viel barüber gerebet: ob ble Bieroglyphen Priefter - Geheimniffe enthalten haben? mich buntt, jebe Bieroglyphe enthalte ihrer Ratur nach ein Gebeimniß, und eine Reihe berselben, bie eine geschloffene Bunft aufbewahret, muffe fur ben großen Saufen nothwendig ein Geheimniß werben, gefest auch, daß man ihm folde auf Weg und Stegen vorftellte. Er tann fich nicht einweihen laffen, felbige verfteben ju lernen: benn bies ift nicht sein Beruf, und felbst wird er ihre Bebeutung Daher ber nothwendige Mangel einer verbfeiteten Auftlarung in jedem Lande, in jeder Bunft einer fogenannten Sieroglyphen : Weisheit, es mogen Priefter ober Richtpriefter biefelbe Richt jedem konnen und werden fie ihre Cymbole entziffern, und was fich nicht burch fich felbft lernen lagt, bewahret fich leiber, feiner Ratur nach, als Geheimniß. Jebe Hieroglyphen . Weisheit neuerer Zeiten ift alfo ein eigenstnniger Riegel gegen alle freiere Aufflarung, weil in ben altern Beiten felbft Bieroglyphit Unbillig ift die Forimmer nur die unvolltommenfte Schrift mar. berung, etwas burch sich verstehen zu lernen, was auf tausenberlet Art gebeutet werben kann, und tobtend bie Dube, bie man auf willführliche Zeichen, als waren fie nothwendige ewige Cachen, Daher ift Aegypten jederzeit ein Kind an Kenntniffen geblieben, weil es ein Rind in Andeutung berfelben blieb, und für und find biefe Rinder - Ideen mahrscheinlich auf immer verloren.

Alfo auch an ber Religion und Staatsweisheit ber Aegypter konnen wir uns schwerlich etwas anders, ale bie Stufe benten, bie wir bei mehrern Bolfern bes hohen Alterthums bisher bemerkt haben , und bei ben Nationen bes oftlichen Afiens jum Theil noch Ware es gar wahrscheinlich zu machen, bag mehient bemerfen. rere Renntniffe ber Aegypter in ihrem Lanbe schwerlich erfunden fein mochten, bag fie vielmehr mit folden, wie mit gegebenen Formeln und Bramiffen nur fortgerechnet und fie ihrem Lande bequemt haben: fo fiele ihr Rindesalter in allen biefen Wiffenschaften noch mehr in die Augen. Daher vielleicht die langen Register ihrer . Ronige und Weltzeiten: baher ihre vielgebeuteten Geschichten von Osiris, ber Ists, bem Horus, Typhon u. f.; daher ein großer Borrath ihrer heiligen Sagen. Die Hauptibeen ihrer Religion haben fie mit mehreren ganbern bes hohern Aftens gemein; hier find fie nur nach ber Naturgeschichte bes Landes und bem Charafter bes Volks in hieroglyphen verkleibet. Die Grundzuge ihrer politifchen Ginrichtung find anbern Bolfern auf gleicher Stufe ber Cultur nicht frembe; nur bag fie hier im ichonen Rilthal ein eingeschloffenes Bolf fehr ausarbeitete und nach feiner Beije brauchte .). Schwerlich murbe Aegypten in ben hohen Ruf feiner Beisheit gekommen fein, wenn nicht feine uns nabere Lage, die Trummern feiner Alterthumer, vorzüglich aber bie Sagen ber Griechen es babin gebracht hatten.

Und eben biese Lage zeigt auch, welche Stelle es in der Reihe der Bolker einnehme. Wenige Nationen sind von ihm entsprossen oder durch dasselbe cultivirt worden, so daß von jenen mir nur die Phonicier, von diesen die Juden und Griechen bekannt sind: in's innere Afrika, weiß man nicht, wie weit sich ihr Einstuß verbreitet. Armes Aegypten, wie bist du jeho verändert! Durch eine Jahrstausend lange Verzweislung elend und träge geworden, war es einst arbeitsam und duldend sseissig. Auf den Wink seiner Pharaonen spann es und webte, trug Steine und grub in den Vergen, trieb Künste und bauete das Land. Geduldig ließ es sich einschließen und zur Arbeit vertheilen, war fruchtbar und erzog seine Kinder kärglich, scheuete die Fremden und genoß seines eingeschlossenen Lau-

o) Die Muthmaßungen hierüber erwarten einen anbern Ort.

bes. Seitdem es dies Land aufschloß, oder Cambyfes vielmehr sich selbst den Weg dahin bahnte, wurde es Jahrtausende hin Bolstern nach Bolstern zur Beute. Perser und Griechen, Romer, Byzantiner, Araber, Fatimiten, Kurden, Mamluden und Türken plagten dasselbe nach einander, und noch jest ist's ein trauriger Tummelplaß arabischer Streisereien und türkischer Grausamkeiten in seiner schonen Weltgegend.

#### VI.

# Beitere Ideen gur Philosophie der Menschen: geschichte.

Nachdem wir abermals einen großen Strich menschlicher Begebenheiten und Einrichtungen vom Euphrat bis zum Ril, von Persepolis bis Karthago burchwandert haben: so lasset uns niedersiten und zurücklicken auf unfre Reise.

Was ift bas Hauptgeset, bas wir bei allen großen Erscheinungen ber Geschichte bemerkten? Did bunkt biefes: baß als lenthalben auf unferer Erbe merbe, mas auf ihr werden fann, Theile nach Lage und Bedurfniß bes Drie, Theile nach Umftanben und Gelegenheiten ber Beit, Theile nach bem angebornen ober fich erzeugenben Charafter ber Bolter. Setet lebendige Menschenkrafte in bestimmte Berhaltniffe ihres Orts und Beitmaaßes auf ber Erbe, und es ereignen fich alle Beranberungen ber Menschengeschichte. Sier troftallistren fich Reiche und Staaten, bort lofen fie fich auf und gewinnen andre Gestalten: hier wird aus einer Nomabenhorde ein Babylon, bort aus einem bebrangten Ulfervolt ein Tyrus, hier bilbet in Afrika fich ein Aegypten, bort in ber Wufte Arabiens ein Jubenstaat; und bas alles in Giner Weltgegend, in nachbarlicher Rabe gegen einander. Aur Zeiten, nur Derter und Nationalcharaftere, turz bas ganze Busammenwirken lebenbiger Krafte in ihrer bestimmtesten Individualität entscheibet wie über alle Erzeugungen ber Ratur, so über alle Ereigs niffe im Menschenreiche. Laffet und bies herrschende Gefet ber Schopfung in bas Licht ftellen, bas ihm gebuhret.

1. Lebendige Menfchenfrafte find bie Triebs feber ber Menschengeschitchte, und ba ber Mensch seinen Ursprung von und in einem Geschlecht nimmt: so wird biemit schon seine Bilbung, Erziehung und Denkart genetisch. Daber jene fonberbaren Nationaldaraktere, bie ben alteften Bolfern fo tief eingeprägt, fich in allen ihren Wirtungen auf ber Erbe unverkennbar geichnen. Wie eine Quelle von bem Boben, auf bem fie fich sammlete, Beftanbtheile, Wirtungsfrafte und Beschmad annimmt: so entsprang ber alte Charafter ber Bolfer aus Befchlechtszugen, ber himmelsgegenb, ber Lebensart unb Erziehung, aus ben fruben Geschaften und Thaten, bie biesem Bolf eigen wurden. Tief brangen bie Sitten ber Bater ein und wurden bes Geschlechts inniges Borbild. Eine Brobe bavon moge bie Denkart ber Juben seyn, die uns aus ihren Budern und Beispielen am meiften befannt ift: im Lande ber Bater wie in ber Mitte andrer Rationen blieben fie mas fie waren, und sind sogar in ber Bermischung mit anbern Bolfern einige Beschlechter hinab feuntlich. Mit allen Bottern bes Alterthuins, Aegyptern, Sinefen, Arabern, Sindu's u. f. war es und ift's ein Gleiches. Je eingeschloffener fie lebten, ja oft je mehr fie bebrangt wurden, besto fester ward ihr Charafter; so baß wenn jebe biefer Rationen auf ihrer Stelle geblieben ware, man bie Erbe als einen Garten anfeben tonnte, wo bier biefe, bort jene menschliche Rationalpflanze in ihrer eignen Bilbung und Ratur blubet, wo hier biese, bort jene Thiergattung, jede nach ihrem Triebe und Charafter ihr Geschäft treibet.

Da aber die Menschen keine sestgewurzelten Pflanzen sind: so konnten und mußten sie mit der Zeit, oft durch harte Zuställe des Hungers, Erdbebens, Krieges u. f. ihren Ort versändern, und daueten sich in einer andern Gegend mehr oder minder anders an. Denn wenn sie gleich mit einer Hartsnäckseit, die fast dem Instinkt der Thiere gleichet, bei den Sitten ihrer Bäter blieben, und ihre neuen Berge, Flusse, Städte und Einrichtungen auch sogar mit Namen ihres Urlandes benannten: so war doch bei einer großen Beränderung der Lust und des Bodens ein ewiges Einerlei in Allem nicht mögslich. Hier also kam das verpflanzte Bolk darauf, sich selbst

ein Wespennest ober einen Ameisenhaufen zu bauen nach seiner Der Bau ward aus Ibeen bes Urlandes und ihres neuen Landes jusammengefest, und meiftens heißt biefe Ginrichtung bie jugendliche Bluthe ber Bolter. Co richteten fich bie vom rothen Meer gewichenen Phonicier an ber mittellanbifchen Rufte- ein: fo wollte Mofes bie Ifraeliten einrichten: fo ift's mit mehrern Boltern Aftens gewefen: benn faft jebe Ration ber Erbe ift fruber ober spater, langer ober furger, wenigstens Einmal gewandert. Leicht zu erachten ift's, baß es hiebei fehr auf die Beit ankam, wenn biefe Wanderung geschah, auf bie Umftanbe, bie solche bewirkten, auf bie Lange bes Weges, bie Art von Cultur, mit ber bas Bolf ausging, bie llebereinstimmung ober Dighelligkeit, Die es in feinem neuen Lande antraf u. f. Auch bei unvermischten Bolfern wird baher die historische Rechnung blos schon aus geographischpolitischen Grunden so verwidelt, daß es einen Sypothesenfreien Beift erforbert, ben Faben nicht zu verlieren. ften verliert man ihn, wenn man irgend einen Stamm ber Bolfer jum Liebling annimmt, und was nicht Er ift, verachtet. Der Geschichtschreiber ber Menscheit muß, wie ber Schopfer unfres Geschlechts ober wie ber Genius ber Erbe, unpartheilsch feben und leibenschaftslos richten. Dem Raturforscher, ber gur Kenntniß und Ordnung aller Rlaffen feiner Reiche gelangen will, ift Rose und Diftel, bas Stints und Faulthier mit bem Elephanten gleich lieb: er untersucht bas am meisten, wobet er am meisten lernet. Run hat bie Ratur bie gange Erbe ihren Menfchenkindern gegeben, und auf folder hervorkeimen laffen, was nach Ort, Zeit und Rraft irgend nur hervorkeimen konnte. Alles, was fein kann, ift: alles, was werben kann, wird; wo nicht heut, so morgen. Das Jahr ber Ratur ift lang: bie Bluthe ihrer Pflanzen ift fo vielfach als biefe Bewachse felbst find, und bie Elemente, bie fie nahren. In Indien, Aegypten, Sina geschah, was sonft nie und nirgend auf ber Erbe geschehen wird: also in Kanaan, Griechenland, Rom, Karthago. Das Gefet ber Nothwendigkeit und Convenienz, bas aus Rraften, Drt und Zeit zusammengeset ift, bringt überall andre Fruchte.

2. Wenn's also vorzüglich barauf ankommt, in welche Beit und Wegend bie Entftehung eines Reiche fiel, aus welchen Theilen es bestand und welche außere -Umftanbe es umgaben: fo feben wir, liegt in biefen Bugen auch ein großer Theil von biefes Reiches Schickfal. Eine Monarchie, von Romaden gebilbet, bie ihre Lebensart auch politisch fortsett, wird schwerlich von einer langen Dauer fein: fie gerftort und unterjocht, bis fie felbft gerftort wird; bie Ginnahme ber Hauptstadt und oft ber Tob eines Konigs allein endet ihre gange Rauberscene. Co war's mit Babel und Ninive, mit Berfepolis und Etbatana: fo ift's in Berfien noch. Das Reich ber Moguls in Indien hat fast fein Ende gefunden und bas Reich ber Turken wird es finden, so lange fie Chalbaer, b. i. frembe Eroberer bleiben und feinen fittlichern Grund ihres Regiments legen. Der Baum moge bis an ben himmel reichen und gange Welttheile überschatten; hat er feine Burgeln in ber Erbe, fo vertilgt ihn oft ein Luftftoß. fällt burch bie Art eines fühnen Satraven. Die alte und neue affatische Geschichte ift bieser Revolutionen voll; baber auch bie Philosophie ber Staaten an ihnen wenig zu lernen findet. Despoten werben vom Thron gestoßen und Despoten barauf erbobet: bas Reich hangt an ber Person bes Monarchen, an feinem Belt, an feiner Krone; wer biefe in feiner Gewalt hat, ift ber neue Bater bes Bolks, b. i. ber Anführer einer überwiegenden Rauberbande. Gin Nebutadnezar war bem gangen Borberafien furchtbar, und unter bem zweiten Erben lag fein unbefestigtes Reich im Ctaube. Drei Schlachten Aleranders machen bem ungeheuern Berferreich ein volliges Enbe.

Ganz anders ist's mit Staaten, die, aus ihrer Wurzel erwachsen, auf sich selbst ruhen; sie können überwältigt werden, aber die Nation dauert. So ist's mit Sina; man weiß, was den leberwindern daselbst die Einführung einer bloßen Sitte, des mongolischen Haarscheerens, für Mühe gekostet habe. So mit den Bramanen und Israeliten, die blos ihr Ceremoniens geist von allen Bolkern der Erde auf ewig sondert. So widerstand Aegypten lange der Vermischung mit andern Bolkern, und wie schwer ward's, die Phonicier auszurotten, blos weil

sie an bieser Stelle ein gewurzeltes Volk waren. Ware es bem Cyrus gelungen, ein Reich wie Dao, Krischna, Moses zu grunben: es lebte noch, obgleich zerstümmelt, in allen seinen Gliebern.

Bieraus ergiebt fich, warum bie alten Staatsverfaffungen fo fehr auf Bilbung ber Sitten burch bie Erziehung faben? ba von biefer Triebfeber ihre gange innere Starte abhing. Reuere Reiche find auf Gelb ober mechanische Ctaatefunfte; jene waren auf die gange Denkart ber Nation von Kindheit auf gebauet, und ba es fur die Kindheit teine wirkfamere Triebfeber, ale Religion giebt: fo waren bic meiften alten, infonberheit affatischen Staaten, mehr ober minber theofratisch. weiß, wie fehr man biefen Ramen haffe, bem man größtentheils alles llebel jufchreibt, bas je bie Menschheit gebrudt hat; auch werbe ich keinem feiner Difbrauche bas Wort reben. bas ist zugleich mahr, baß biese Regierungsform ber Kindheit unfred Geschlechts nicht nur angemeffen, fonbern auch nothwendig gewesen; sonft hatte fie fich gewiß nicht fo weit erftredt und so lange erhalten. Bon Megnoten bis Gina, ja beinah in allen Landern ber Erbe hat fie geherricht, fo baß Griechenland bas erfte Land war, bas feine Gefetgebung allmalig von ber Religion trennte. Und ba eine febe Religion politisch um so viel mehr wirfet, je mehr bie Gegenftanbe berfelben, ihre Gotter und Belben mit allen ihren Thaten Ginheimische waren; so sehen wir, daß jede alte festgewurzelte Ration sogar ihre Rosmogenie und Mythologie bem Lande zugeeignet hatte, bas fie bewohnte. Die einzigen Ifraeliten zeichnen sich auch barin von allen ihren Rachbarn aus, daß fie weber bie Schöpfung ber Welt; noch bes Menschen ihrem Lanbe gu-Ihr Gefetgeber war ein aufgeklarter Frembling, ber bas Land ihres funftigen Besites nicht erreichte: ihre Borfahren hatten anderswo gelebt, ihr Gefet war außerhalb Landes Bahrscheinlich trug bies nachher mit bagu bei, baß bie Juben, wie beinah feine ber alten Rationen, fich auch außer ihrem Lande fo behalfen. Der Bramane, ber Ctamefe kann' außer seinem Lande nicht leben, und ba ber mosaische Jube eigentlich nur ein Geschöpf Balaftina's ift: fo burfte es außer Palaftina feinen Juben mehr geben.

3. Endlich seben wir aus bem gangen Erbftrich, ben wir burdmanbert haben, wie hinfallig alles Menfhenwert, ja wie brudenb auch bie befte Ginrichtung in menigen Befdlechtern werbe. Die Bflange blubet und binhet ab; eure Bater ftarben und verwesen: euer Tempel gerfällt: bein Drakelzeit, beine Gesethtafeln find nicht mehr: bas ewige Band ber Menschen, Die Sprache felbft veraltet; wie? und Gine Menschenverfassung, Gine politische ober Religionseinrichtung, bie boch nur auf bieje Stude gebauet fein taun: fie follte, fie wollte ewig bauern? Co wirben bem Flügel ber Zeit Retten angelegt und ber rollende Erdball' ju einer tragen Eisscholle über bem Abgrunde. Wie mare es uns, wenn wir noch jest ben Konig Salomo feine 22,000 Ochsen und 120,000 Schaafe an Einem Fest opfern faben, ober bie Ronigin aus Caba ihn zu einem Gaftmahl in Rathseln besuchte? Bas murben wir von aller Aegypterweisheit fagen, wenn ber Dais Apis und bie heilige Rape und ber heilige Bod uns im prachtigften Tempel gezeigt wurden. Gben also ift's mit ben brudenben Gebrauchen ber Bramanen, bem Aberglauben ber Parfen, ben leeren Anmagungen ber Juben, bem ungereimten Stolz ber Sinefen, und was fich fonft irgendwo auf uralte' Menfcheneinrich= . tungen vor breitausend Jahren ftugen moge. Boroaftere-Lehre moge ein ruhmwurdiger Versuch gewesen sein, die Uebel ber Welt zu erklaren und feine Genoffen zu allen Werken bes Lichts aufzumuntern; was ift biese Theobicee jest, auch nur in ben Augen eines Mahomedaners? Die Seelenwanderung ber Bramanen moge als ein jugenblicher Traum ber menschlichen Ginbilbungefraft gelten, ber unfterbliche Geelen im Rreife ber Gicht. barteit verforgen will, und an biefen gutgemeinten Bahn moralische Begriffe knupfet; was ift sie aber als ein vernunftloses heiliges Gefet mit ihren taufend Anhangen von Gebrauchen und Sapungen worden? Die Tradition ift eine an fich vortreffliche, unserm Geschlecht unentbehrliche Raturordnung; sobald fie aber, sowohl in praftifchen Staatsanstalten als im Unterricht. alle Denktraft feffelt, allen Fortgang ber Menschenvernunft und Berbefferung nach neuen Umftanben und Zeiten hindert; fo ift sie das wahre Drium des Geiftes sowohl für Staaten als Setten und einzelne Menschen. Das große Asien, die Mutter aller Aufflärung unsver bewohnten Erde, hat von diesem sußen Gift viel gekostet und andern zu kosten gegeben. Große Staaten und Sekten in ihm schlafen, wie nach der Fabel der heilige Johannes in seinem Grabe schläft; er athmet sanft, aber seit fast zweitausend Jahren ist er gestorben und harret schlummernd, bis sein Erwecker kommt.

## Preizehntes Buch.

Mit dem Bedauern eines Wanderers, der ein Land verlaffen muß, ohne daß er's nach feinen Bunfchen kennen lernte, verlaffe ich Aften. Wie wenig ist's, was wir von ihm wissen! und meiftens aus wie fpaten Zeiten, aus wie unsichern Banben! Das oftliche Afien ift und nur neulich burch religiofe ober politische Partheien bekannt und burch gelehrte Partheien in Europa jum Theil so verwirret worben, bag wir in große Streden beffelben noch wie in ein Fabelland bliden. In Vorderasten und bem ihm nachbarlichen Aegypten erscheint uns aus ber altern Beit Alles wie eine Trummer ober wie ein verschwundener Traum; was uns aus Nachrichten bekannt ift, wiffen wir nur aus bem Munde fluchtiger Griechen, Die fur bas hohe Alterthum bieser Staaten Theils ju jung, Theils von ju frember Dentart waren, und nur bas ergriffen, was zu ihnen gehörte. Die Archive Bas bylons, Phoniciens und Karthago find nicht mehr: Aegypten war abgeblühet, fast ehe Griechen sein Inneres betraten; also schrumpft alles in wenige verwelfte Blatter jusammen, Die Sagen aus Sagen enthalten; Brudftude ber Geschichte, ein Traum ber Vorwelt.

Bei Griechenland klart sich der Morgen auf, und wir schiffen ihm froh entgegen. Die Einwohner dieses Landes bekamen in Bergleichung mit andern Nationen frühe Schrift, und fanden in den meisten ihrer Berfassungen Triebsedern, ihre Sprache von der Boesie zur Prose, und in dieser zur Philosophie und Geschichte heradzusühren. Die Philosophie der Geschichte sieht also Grieschenland für ihre Geburtöstätte an: sie hat in ihm auch eine schöne Jugend durchlebt. Schon der fabelnde Homer beschreibt die Sitten mehrerer Bolker, so weit seine Kenntniß reichte; die Sanger

II.

ber Argonauten, beren Radhall übrig ift, erftreden fich in eine anbre mertwurdige Begend. Als fpaterhin bie eigentliche Befchichte fich von ber Poelie loswand, bereisete Berobot mehrere Lander, und trug mit loblich = findischer Reugierbe jufammen, was er fah und horte. Die fpatern Geschichtschreiber ber Grieden, ob fie fid, gleich eigentlich auf ihr Land einschränkten, mußten bennoch auch mandjes von andern Landern melben, mit benen ihr-Bolf in Verbindung tam: fo erweiterte fich endlich insonderheit burd Aleranders Buge allmalig bie Welt. Mit Rom, bem bie Grieden nicht nur zu Fuhrern in ber Geschichte, sonbern auch felbst zu Geschichtschreibern bienten, erweitert fie fich noch mehr, fo bag Diodor von Sicilien, ein Grieche, und Trogus, ein Romer, ihre Materialien bereits ju einer Art von Weltgeschichte zusammenzutragen wagten. Wir freuen und alfo, bag wir endlich zu einem Bolt gelangen, beffen Ursprung zwar auch im Dunkel begraben, beffen erfte Zeiten ungewiß, beffen iconften Berte fowohl ber Runft als ber Schrift großentheils auch von ber Buth ber Bolfer ober vom Mober ber Zeiten vertilgt find, von bem aber bennoch herrliche Denkmale zu uns reben. reben mit bem philosophischen Geift ju uns, beffen humanitat ich meinem Berfuch über fie vergebens einzuhauchen ftrebe. möchte, wie ein Dichter, ben weithinsehenden Apoll und bie Sochter bes Gebachtniffes, bie alleswiffenben Dufen anrufen; aber ber Beift ber Forschung sei mein Apoll, und bie partheilofe Babrheit meine belehrende Dufe.

#### Į.

## Griechenlands Lage und Bevölkerung.

Das breifadje Griedjenland, von dem wir reden, ist ein Meersumgebenes Busens und Küstenland, oder gar ein Sund von Inseln. Es liegt in einer Weltgegend, in der es aus mehres ren Erdfrichen nicht nur Bewohner, sondern auch gar bald Reime der Cultur empfangen konnte; seine Lage also und der Charakter des Volks, der sich durch frühe Unternehmungen und

Revolutionen dieser Gegend gemäß bilbete, brachte gar bald eine innere Circulation der Ideen und eine außere Wirksamskeit zuwege, die den Rationen des großen sesten Weltiheils von der Ratur versagt war. Endlich die Zeit, in welche die Gultur Griechenlands traf, die Stuse der Bildung, auf der damals nicht nur die umherwohnenden Bolker standen, sondern der gessammte Wenschengeist ledte: alles dies trug dazu bei, die Griechen zu dem Bolk zu machen, das sie einst waren, jest nicht mehr sind und nie mehr sein werden. Lasset uns dies schone Problem der Geschichte näher betrachten: die Data desselben, insonderheit durch den Fleiß deutscher Gelehrten bearbeitet, liegen beinahe die zur Ausstügung vor uns.

Ein eingeschranttes Bolf, bas fern von ber Seefufte und bem Umgange andrer nationen zwischen Bergen wohnet, ein Bolf, bas seine Aufflarung nur von Einem Ort ber erhielt, und je fruber es biefe annahm, biefelbe burch eherne Gefete um fo fester machte; eine solche Nation mag viele Eigenheit an Charafter enthalten und fich lange barin bewahren; es fehlt aber viel, bag biefer beschränkte Ibiotismus ihr jene nutliche Bielfeitigkeit gebe, bie nur burch thatige Concurrent mit andern Rationen erlangt werben konnte. Beispiele bavon find nebst Aegypten alle aftatischen ganber. Satte bie Kraft, die unfre Erbe baute, ihren Bergen und Meeren eine anbre Gestalt, und bas große Schidfal, bas bie Grengen ber Bolfer fette, ihnen einen andern Ursprung, als von ben aftatischen Gebirgen gegeben: hatte bas oftliche Affen fruheren Seehandel und ein mittellandisches Meer bekommen, bas es jest, seiner Lage nach, nicht hat, ber gange Gang ber Cultur ware verandert. Jest ging biefer nach Weften binab, weil er fich oftwarts weber ausbreiten noch wenden fonnte.

Betrachten wir die Geschichte der Inseln und Sundländer, wie und wo sie auch in der Welt liegen: so sinden wir, daß je glücklicher ihre Bepflanzung, je leichter und vielsacher der Kreislauf von Thatigseit war, der auf ihnen in Gang gesetzt werden konnte, endlich in je eine vortheilhaftere Zeit oder Weltlage die Rolle ihrer, Wirksamkeit siel: besto mehr haben sich solche Inselns oder Küstensbewohner vor den Geschöpfen des ebenen Landes ausgezeichnet. Trot aller angebornen Gaben und erworbenen Geschicklichkeiten

blieb auf biefem ber Hirt ein Hirt, ber Jager ein Jager; selbst. ber Adermann und Kunftler waren, wie Pflanzen, an einen engen Man vergleiche England mit Deutschland; bie Boben befestigt. Englander find Deutsche, ja bis auf die fpateften Zeiten haben Deutsche ben Englandern in ben großesten Dingen vorgearbeitet. Weil aber jenes Land als eine Insel von fruhen Zeiten in manche großere Thatigfeit eines Allgemeingeistes fam: fo fonnte biefer Beift auf ihr fid beffer ausbreiten und ungeftorter zu einer Confifteng gelangen, die bem gebrangten Mittellande versagt war. Bei ben Infeln ber Danen, bei ben Ruften Italiens, Spaniens, Frantreichs, nicht minder ber Riederlande und Rord = Deutschland werden wir ein gleiches Berhalmiß gewahr, wenn wir fie mit ben innern Begenden bes europaifden Eflaven = und Schthenlandes, In allen Meeren mit Rufland, Polen, Ungarn vergleichen. haben bie Reisenden gefunden, daß fich auf Inseln, Salbingeln ober Ruften von gludlicher Lage, eine Bestrebsamfeit und freiere Cultur erzeugt hatte, bie fich unter bem Drud einformiger, alter Gesete bes feften Landes nicht erzeugen konnten a). bie Beschreibungen ber Societats - und Freundschafteinseln; trot ihrer Entfernung von ber gangen bewohnten Welt haben fie fich, bis auf But und leppigfeit zu einer Urt von Griechenland gebilbet. Gelbst in manchen einzelnen Inseln bes offnen Deeres trafen bie erften Reifenden eine Milde und Gefälligfeit au, die man bei ben Nationen bes innern Landes vergeblich suchte. Allentbalben sehen wir also bas große Geset ber Menschen = Ratur, baß, wo fich Thatigfeit und Rube, Geselligkeit und Entfernung, freiwillige Betriebsamfeit und Genuß berselben auf eine icone Beise gatten, auch ein Kreislauf beforbert werbe, ber bem Geschlecht felbst fowohl als allen ihm nahenden Geschlechten hold ift. Nichts ift ber menschlichen Gesundheit ichablicher, als Stockung ihrer Cafte; in ben bespotischen Staaten von alter Ginrichtung ift diese Stockung unvermeiblid, baber sie meistens aud, falls sie nicht schnell auf-

a) Man vergleiche die Malanen und die Einwohner der affatischen Insfeln mit dem sesten Lande; selbst Japan halte man gegen Sina, die Bewohner der Kurtlen und Fuchsinseln gegen die Mongolen; Juan-Fernandez, Sokotera, die Osters, die Byrons-Inseln, die Maldiven u. s. f.

gerieben werben, bei lebendem Leibe ihres langsamen Todes sterben. Wo hingegen durch die Ratur des Landes die Staaten sich klein und die Einwohner in der gesunden Regsamkeit erhalten, die ihnen z. B. das getheilte Sees und Landleben vorzüglich giebt; da dürfen nur günstige Umstände hinzukommen, und sie werden ein gebisches, berühmtes Bolk werden. So war, andrer Gegenden zu geschweigen, unter den Griechen selbst die Insel Areta das erste Land, das eine Gesetzgebung zum Muster aller Republiken des festen Landes hervordrachte; ja die meisten und berühmtesten von diesen waren Küstenlander. Nicht ohne Ursache haben daher die Alten ihre glücklichen Wohnungen auf Inseln gesetzt, wahrscheinlich weil sie auf ihnen die meisten freien, glücklichen Wolker fanden.

Wenden wir bies Alles auf Griechenland an, wie naturlich mußte fich fein Bolf von ben Ginwohnern bes hoheren Gebirges unterscheiben! Durch eine kleine Meerenge war Thracien von Rlein - Aften getrennt, und bies nationenreidje, fruchtbare Land langs feiner westlichen Rufte burch einen inselvollen Sund mit Griechenland verbunden. Der hellespont, fonnte man fagen, war nur bagu burchbrochen und bas ageliche Meer mit seinen Infeln zwischengeworfen, bamit ber lebergang eine leichte Dube und in bem busenreichen Griedenland eine beständige Wanderung und Circulation murbe. Bon ben alteften Zeiten an finden wir baber bie gahlreichen Bolter biefer Ruften auf ber See wandernd : Rretenser, Lybier, Belasger, Thracier, Rhobier, Phrygier, Cyprier, Milefier, Karier, Lesbier, Phocder, Camier, Cpartaner, Narier, Eretraer und Aegineten folgten ichon vor Kerres Beiten einander in ber herrschaft bes Meeres b), und lange vor biefen Ceemachten fanden fich auf bemfelben Seerauber, Colonieen, Abentheurer, fo baß es beinah kein griechisches Bolk giebt, bas nicht, oft mehr als Einmal, gewandert habe. Bon alten Zeiten an ift hier alles in Bewegung, von ben Ruften Rlein-Affens bis nach Italien, Sicilien, Franfreich; fein europaisches Bolf hat einen weitern, ichonern Weltstrich als biese Griechen bepflanzet. Nichts anders will man aud, wenn man bas fcone Rlima ber Grieden nennt, fagen.

b) Heyne Comment, de Castoris epoch. in N. Comment. Soc. Goetting. T. I. II.

Rame es dabei blos auf trage Wohnplate der Fruchtbarkeit in wasserreichen Thalern oder auf Auen überschwemmender Ströme an; wie manches schönere Alima wurde sich in den andern drei Welttheilen sinden, das doch nie Griechen hervorgehracht hat C). Eine Reihe von Kusten aber, die im Lause der Cultur für die Betriebsamkeit kleiner Staaten unter einer so günstigen Aura lägen, wie diese sonischen, griechischen und großgriechischen Kusten, sindet man sonst nirgend auf der Erde.

Wir-burfen baher auch nicht lange fragen, woher bem ganbe ber Griechen feine erften Bewohner tamen ? Belasger beißen fie, Antommlinge, bie fich auch in biefer Entfernung noch als Bruber ber Bolfer jenseit bes Meeres, b. i. Rlein - Aftens erfannten. ware eine grundlose Dube, alle bie Buge herzugablen, wie über Thracien, ober über ben Hellespont und Sund weste und sudwarts bie Bolfer bahingestreuet, und sich, beschütt von ben norbischen Gebirgen, allmalig über Griechenland verbreitet haben. Stamm folgte bem anbern : ein Stamm verbrangte ben anbern : Helenen brachten ben alten Belasgern neue Cultur, fo wie fich mit ber Zeit griechische Colonieen wieber an bie aftatischen Ufer verpflanzten. Gunftig genug fur bie Griechen, baß fie eine fo schone Salbinsel bes großen festen Landes fich nabe jur Seite hatten, auf welcher bie meiften Bolter nicht nur Gines Stammes, sondern auch von früher Cultur waren d). Daburch befam nicht nur ihre Sprache' jene Driginalität und Ginheit, bie fie als ein Gemisch vieler Bungen nie wurde erhalten haben; auch die Nation felbst nahm an bem sittlichen Zustande ihrer benachbarten Stammvolker Theil, und kam bald mit benselben in mannichfaltige Berhaltniffe bes Krieges und bes Friedens. Rlein-Afien also ift bie Mutter Griechenlands sowohl in seiner Anpflanzung als. ben Sauptzugen seiner frubeften Bilbung; bagegen es auf bie Ruften feines Mutterlandes wieberum Colonieen fandte, und in ihnen eine aweite schonere Cultur erlebte.

c) S. Riebefel's Bemerkungen auf einer Reise nach ber Levante, S. 113.

d) C. Heyne de origine Graccorum, commentat. Soc. Goetting. 1764.

Leiber aber, bag uns auch von ber affatischen Halbinsel aus ber fruheften Beit so wenig bekannt ift! Das Reich ber Trojer fennen wir nur aus homer, und fo hoch er als Dichter feine Landsleute über jene erhebt: fo ift boch felbst bei ihm ber blubenbe Buftand bes trojanischen Reichs auch in Kunften und sogar in ber Bracht unvertennbar. Desgleichen find bie Phrygier ein altes fruhgebildetes Bolf, beffen Religion und Cagen auf bie altefte Muthologie ber Griechen unftreitig gewirft haben. So spaterhin bie Karier, die fich felbst Bruber ber Mysier und Lybier nannten und mit ben Belasgern und Lelegern Gines Stammes waren : fie legten fich fruhe auf bie Schifffahrt, welche bamals Seerauberei war, ba die gesitteten Lybier fogar die Erfindung bes gepragten Gelbes als eines Mittels ber Handlung mit ben Phoniciern theilen. Reinem von biefen Boltern alfo, fo wenig als ben Myftern und Thraciern, hat es an fruber Cultur gefehlt, und bei einer guten Berpflanzung konnten fie Griechen werben.

Der erfte Sit ber griechischen Musen war gegen Thracien au, nordoftlich. Aus Thracien tam Orpheus, ber ben verwils berten Belasgern zuerft ein menschliches Leben gab und jene Religionsgebrauche einführte, bie fo weit umber und fo lange galten. Die erften Berge ber Mufen waren Theffaltens Berge, ber Olympus, Helikon, Parnassus, Pindus: hier (sagt ber feinste Forscher ber griechischen Geschichte e), hier war ber altefte Sit ihrer Religion, Beltweisheit, Dufit und Dichtfunft. Bier lebten bie erften griechischen Barben: hier bilbeten fich bie erften gesitteten Besellichaften: bie Lyra und Cithara warb bier erfunben, und allem, was nachher ber Geift ber Griechen ausschuf, Die erfte Geftatt angebilbet. In Theffallen und Bootien, bie in spatern Zeiten burch Beiftesarbeiten fich fo wenig hervorgethan haben, ift tein Duell, tein fluß, tein Sugel, tein hain, ber nicht burch Dichtungen befannt und in ihnen verewigt ware. Hier floß ber Beneus, hier war bas angenehme Tempe, hier wandelte Apoll als Schafer, und die Riefen thurmten ihre Berge. Fuß bes Helitons lernte noch Bestodus feine Sagen aus bem Munde der Musen: furz, hier hat sich zuerft die griechische Cultur

e) Heyne de Musis. S. Gott. Anzeigen 1766. S. 275.

einheimisch gebildet, so wie auch von hieraus durch die Stamme ber Hellenen die reinere griechische Sprache in ihren Hauptbialetten ausging.

Nothwendig aber entstand mit ber Folge ber Zeiten auf so verschiebnen Ruften und Infeln, bei so manden Wanderungen und Abentheuern eine Reihe andrer Cagen, bie fich ebenfalls burch Dichter im Gebiet ber griechischen Duse festsesten. Beinah jebes fleine Gebiet, jeber berühmte Stamm trug feine Borfahren ober Nationalgottheiten in daffelbe, und biefe Berichiebenheit, die ein undurchschaulicher Wald ware, wenn wir die griechische Depthologie als eine Dogmatif behandeln mußten, eben fie brachte aus bem Leben und Weben ber Stamme auch Leben in's Gebiet ber Nationalbenfart. Rur aus so vielartigen Wurzeln und Reimen konnte jener fcone Garten aufbluben, ber felbft in ber Besetzgebung mit ber Beit bie mannichfaltigften Fruchte brachte. Im vielgetheilten Lande ichutte biefen Stamm fein Thal, jenen feine Rufte und Infel, und fo erwuchs aus ber langen jugendlichen Regsamteit zerftreuter Stamme und Ronigreiche Die große freie Denfart ber griechischen Muse. Bon feinem Allgemeinherricher war ihnen Cultur aufgezwungen worden; burch ben Rlang ber Leier bei heiligen Gebrauchen, Spielen und Tangen, burch felbsterfundene Wiffenschaften und Runfte, am meiften endlich burch ben vielfachen Umgang unter einander und mit andern Bolfern nahmen fie freiwillig, jest biefer, jest jener Strich, Gitts lichfeit und Gefete an; auch im Gange gur Gultur also ein griechisches Freivolt. Daß hiezu, wie in Theben, auch phonicifche, und wie in Attita, agyptifche Colonicen beigetragen haben, ift außer Zweifel, obgleich burch biefe Bolter glucklicher Beife weber ber Sauptstamm ber griechischen Nation, noch ihre Denkart und Sprache gebilbet wurde. Gin agnotisch stananitisches Bolt follten bie Griechen, Dant ihrer Abstammung, Lebensart und einlandischen Muse, nicht werben.

#### II.

## Griechenlands Sprache, Mythologie und Dicht-

Wir kommen zu Gegenstånden, die Jahrtausende schon das Bergnügen des feineren Menschengeschlechts waren und, wie ich hosse, es immerhin sein werden. Die griechische Sprache ist die gebildetste der Welt, die griechische Mythologie die reichste und schönste auf der Erde, die griechische Dichtunst endlich vielleicht die vollkommenste ihrer Art, wenn man sie orts und zeitgemäß betrachtet. Wer gab nun diesen einst rohen Stämmen eine solche Sprache, Poesse und bildliche Weisheit? Der Genius der Natur gab sie ihnen, ihr Land, ihre Lebensart, ihre Zeit, ihr Stamsmescharakter.

Bon roben Anfangen ging bie griechische Sprache aus; aber biefe Anfange enthielten schon Keime zu bem, was aus ihr werden sollte und werden konnte. Sie war kein hieroglyphen-Machwert, feine Reihe hervorgestoßener einzelner Sylben, wie bie Sprachen jenseit ber mongolischen Berge. Biegsamere, leichtere Organe brachten unter ben Bolfern bes Raufasus eine leichtere Mobulation hervor, die von der geselligen Liebe gur Tonkunft gar balb in Form gebracht werben fonnte. Sanfter wurden bie Worte gebunden, die Tone jum Rhythmus geordnet: bie Sprache floß in einen volleren Strom, die Bilber berfelben in eine angenehme harmonie; fie ftiegen fogar jum Wohllaut eines Tanges. Und so ward jenes einzige Geprage ber griechischen Sprache, bas nicht von ftummen Gesegen erpreßt, bas burch Musik und Tang, burch Gefang und Geschichte, endlich burch ben plauderhaften freien Umgang vieler Stamme und Colonicen wie eine lebenbige Form ber Natur entstanden war. Die nordischen 2861fer Europens hatten bei ihrer Bilbung bies Glud nicht. ihnen durch fremde Gesetze und durch eine gesanglose Religion auslandische Sitten gegeben wurden ; so verftummte auch ihre Die deutsche g. B. hat unftreitig viel von ihrer innern Biegsamteit, von ihrer bestimmten Zeichnung in ber Flerion ber Worte, ja noch mehr von jenem lebenbigen Schall verloren, ben fie unter gunftigern Himmeloftrichen ehebem batte. Einft war fie eine nahe Schwester ber griechischen Sprache, und jest wie fernab von dieser ist sie gebildet. Keine Sprache jenseit des Ganges hat die Biegsamkeit und den sansten Fortsluß der griechischen Mundart, kein aramdischer Dialekt diesseit des Euphrats hatte ihn in seinen alten Gestalten. Rur die griechische Sprache ist wie durch Gesang entstanden: denn Gesang und Dichtkunst und ein früher Gebrauch des freien Lebens hat sie zur Musensprache der Welt gebildet. So selten sich nun jene Umstände der Grieschen-Gultur wieder zusammensinden werden; so wenig das Rensschengeschlecht in seine Kindheit zurückgehen und einen Orpheus, Musäus und Linus oder einen Homerus und Hesiodus mit allem, was sie begleitete, von den Todten zurücksühren kann: so wenig ist die Genesis einer griechischen Sprache in unsern Zeiten seibst für diese Gegenden möglich.

Die Mythologie ber Griechen floß aus Cagen verschiebener Gegenden zusammen, die Glaube bes Bolks, Erzählungen ber Stamme von ihren Urvatern ober bie erften Berfuche bentenber Ropfe waren, fich bie Wunder ber Welt zu erklaren und ber menschlichen Gesellschaft Geftalt zu geben f). Co unecht und neugeformt unfre homnen bes alten Orpheus fein mogen : fo find fie immer boch Rachbilber von jenen lebenbigen Anbetungen und Grußen an die Ratur, die alle Bolfer auf ber erften Stufe ber Bilbung lieben. Der robe Jager fpricht feinen gefurchteten Bar 8), ber Reger feinen heitigen Fetifch, ber parfifche Mobeb feine Raturgeifter und Elemente beinah auf orphische Betfe an; nur wie ift der orphische Natur - Hymmus blos und allein ichon burch bie griechischen Worte und Bilber gereinigt und verebelt! Und wie angenehm eleichter wurde bie griechische Mythologie, ba fte mit ber Zeit auch in ben hymnen selbst bie Feffeln bloger Beiworte abwarf, und bafur, wie in ben homerischen Gefangen, Fabeln ber Gotter ergabite. Auch in ben Rosmogenicen gog man mit ber Zeit bie alten, harten Urfagen naber jusammen und fang'

f) S. Heyne de fontibus et caussis errorum in historia Mythica: de caussis fabularum physicis: de origine et caussis fabularum Homericarum: de Theogenia ab Hesiodo condita etc.

g) G. Georgi Whilbungen ber Bollembes ruffifchen Reichs. Th. 1.

bafür menschliche Helben und Stammodter, bie man bicht an jene und an die Gestalten der Götter knüpfte. Güüdlicher Weise hatten die alten Theogonieen Erzähler in die Stammtaseln ihrer Götter und Helben so treffende, schone Allegorieen, oft nur mit Einem Wort ihrer holden Sprache, gebracht, daß, wenn die späteren Weisen die Bedeutung derselben nur ausspinnen und ihre seinern Iveen daran knüpsen wollten, ein neues schones Gewebe ward. Daher verließen selbst die epischen Sänger mit der Zeit ihre ost gebrauchten Sagen von Götter Erzeugungen, himmelsstürmern, Thaten des Herkules u. s., und sangen dasür menschlichere Gegenstände zum menschlichen Gebrauche.

Bot allen ift unter biesen Somer berahmt, ber Bater aller griechischen Dichter und Weisen, bie nach ihm lebten. Durch ein gludiches Schidfal wurden feine gerftreueten Gefange ju rechter Beit gesammelt und zu einem zwiefachen Ganzen vereint, bas wie ein unzerftorbarer Balaft ber Gotter und Heiben auch nach Jahrtausenden glanget. Wie man ein Bunder ber Ratur zu erklaren ftrebt: fo hat man fich. Dube gegeben, bas Werben Homer's zu erklaren h), ber boch nichts als ein Rind ber Ratur war, ein gtudlicher Canger ber jonischen Rufte. Go manche feiner Art mogen untergegangen sein, die ihm theilweise ben Ruhm ftreitig machen konnten, in welchem er jest als ein Einziger lebet. Man hat ihm Tempel gebaut und ihn als einen menschlichen Gott verehret; die größeste Berehrung indeß ist die bleibende Wirfung, bie er auf feine Ration hatte, und noch jest auf alle biejenigen hat, die ihn ju schaben vermogen. 3mar find bie Gegenstande, Die er befingt, Rleinigkeiten nach unfrer Weise: seine Gotter und helben mit ihren Sitten und Leibenschaften find teine andre, als die ihm die Sage seiner und ber vergangenen Zeiten barbot: eben fo eingeschränft ift auch seine Ratur- und Erbkeminiß, feine Moral und Staatslehre. Aber bie Bahrheit und Beisheit, mit ber er alle Gegenstände seiner Welt zu einem lebendigen Gangen verwebt, ber feste Umrig jebes feiner Buge in jeber Berson seiner unfterblichen Gemalbe, Die unangestrengte fanfte

h) Blackwell's Enquiry into the Life and Writings of Homer. 1736. Wood's Essay on the original Genius of Homer. 1769.

Art, in welcher er, frei als ein Gott, alle Charaftere sieht, und ihre Laster und Tugenden, ihre Gluds - und Unglucksfälle erzählet, die Musik endlich, die in so abwechselnden großen Gebichten unaushörlich von seinen Lippen strömt, und jedem Bilde, jedem Klauge seiner Worte eingehaucht, mit seinen Gesängen gleich ewig lebet: sie sind's, die in der Geschichte der Menschheit den Homer zum Einzigen seiner Art und der Unsterblichkeit wurdig machen, wenn etwas auf Erden unsterblich sein kann.

Nothwendig hatte homer auf die Griechen eine andre Birtung, ale er auf une haben tann, von benen er fo oft eine erzwungene falte Bewunderung ober gar eine falte Berachtung jum Sohn hat; bei ben Griechen nicht alfo. Ihnen sang er in einer lebendigen Sprache, vollig noch ungebunden von bem, was man in spatern Beiten Dialette nannte: er fang ihnen bie Thaten ber Vorfahren mit Patriotismus gegen bie Fremben, und nannte ihnen babei Geschlechter, Stamme, Berfassungen und Gegenben, bie ihnen theils als ihr Eigenthum vor Augen waren, theils in ber Erinnerung ihres Ahnenftolges lebten. Also war ibnen Somer in mehrerem Betracht ein Gotterbote bes Nationalruhms, ein Duell ber vielseitigsten National = Beisheit. Die spatern Dichter folgten ihm: bie tragischen zogen aus ihm Fabeln, bie lehrende Allegorieen, Beispiele und Sentengen; jeder erfte Schriftfteller einer neuen Gattung nahm am Runftgebaube feines Werks . ju bem seinigen bas Borbild, also baß homer gar balb bas Panier bes griechischen Geschmads ward, und bei schwächern Ropfen die Regel aller menschlichen Weisheit. Auch auf die Dichter ber Romer hat er gewirkt und keine Aeneis wurde ohne ihn da sein. Noch mehr hat auch Er die neueren Bolfer Europa's aus ber Barbarei gezogen: so mander Jungling hat an ibm bildende Freude genossen, und der arbeitende sowohl als der betrachtenbe Mann Regeln bes Geschmads und ber Menschenfenntniß aus ihm gezogen. Indeffen ift's eben fo unleugbar, bag wie jeder große Mann burch eine übertriebene Bewunderung seiner Gaben Difbrauch ftiftete, auch ber gute homer bavon nicht frei gewesen, so daß Er sich selbst am meisten wundern wurde, wenn er wiedererscheinend fabe, was man zu jeder Zeit aus ihm gemacht hat. Unter ben Griechen hielt er bie Fabel

långer und fester, als sie ohne ihn wahrscheinlich gedauert hatte: Rhapsobiften sangen ihn ber, talte Dichterlinge abmten ihn nach, und ber Enthusiasmus fur ben Somer ward unter ben Griechen endlich eine fo table, fuße, jugespitte Runft, ale er's taum irgend für einen Dichter unter einem anbern Bolf gewesen. Die gabllosen Werke ber Grammatiter über ihn find meiftens verloren; fonkt wurden wir auch an ihnen bie unselige Dube feben, bie Gott ben spåtern Geschlechtern ber Menschen burch jeben überwiegenden Beift auflegt: benn find nicht auch in ben neuern Zeiten Beispiele genug von ber falschen Bearbeitung und Anwendung Somer's vorhanden? Das bleibt indessen immer gewiß, daß ein Geift wie Er in ben Zeiten, in benen er lebte, und fur bie Nation, ber er gesammelt warb, ein Geschent ber Bilbung fei, beffen fich schwerlich ein anbres Bolf ruhmen tonnte. Rein Morgenlander befitt einen Somer: feinem europai den Bolt ift ju rechter Beit in feiner Jugenbbluthe ein Dichter wie Er erschienen. Celbft Diffian war es feinen Schotten nicht, und ob je bas Schidfal einen greiten Gludewurf thun werbe, bem Sunbe neu-griechischer Freundschafts-Inseln einen homer zu geben, ber fie fo boch, wie fein alter Zwillingsbruber führe? barüber frage man bas Schidfal.

Da also einmal bie griedische Cultur von Mythologie, Dicht= funft und Dufit ausging: so ift's nicht zu verwundern, daß ber Geschmad baran ein Sauptstrich ihres Charaftere geblieben, ber aud ihre ernfthafteften Schriften und Anstalten bezeichnet. Unfern Citten ift's frembe, bag bie Briechen von ber Mufit, als bem hauptflud ber Erziehung, reben, bag fie folde als ein großes Bertzeug bes Staates behandeln und bem Berfall berfelben bie wichtigsten Folgen guschreiben. Roch fonderbarer icheinen une bie Lobsprüche, bie fie bem Tang, ber Geberben - und Schauspieltunft, als naturlichen Schwestern ber Poefie und Beisheit, fo begeistert und fast entzudt geben. Mande, die diese Lobsprude lafen, glaubten, daß die Toufunft der Grieden auch in sustematischer Bolltommenheit ein Wunder ber Welt gewesen, weil die gerühmten Wirfungen berfelben uns fo gang frembe blieben. Daß es aber auf wiffenschaftliche Bollfommenheit ber Mufif bei ben Griechen nicht vorzüglich angelegt gewesen sei, zeigt felbft ber Gebrauch, ben fie von ihr machten. Sie behandelten fie namlich gar nicht als eine

besondre Runft, sondern ließen fie ber Poefie, bem Tange und ber In biefer Berbindung alfo, und im Schauspielfunft nur bienen. gangen Gange, ben bie griechische Cultur nahm, liegt bas Sauptmoment ber Wirfung ihrer Tone. Die Dichtfunft ber Griechen, von ber Musit ausgegangen, tam gern auf fie jurud: selbst bas bobe Traucriviel war nur aus bem Chor entstanden, fo wie auch bas alte Luftspiel, bie offentlichen Ergopungen, bie Buge gur Schlacht und die hauslichen Freuden bes Gaftmale, bei ihnen felten ohne Mufit und Gefang, bie meiften Spiele aber nicht ohne Tange blieben. Run war hierin zwar, ba Griechenland aus vielen Staaten und Bolfern bestand, Gine Broving von ber andern febr verschieden; die Beiten, die mancherlei Stufen ber Cultur und bes Lurus anderten, barin noch mehr; im Gangen aber blieb's allers binge mahr, bag bie Griechen auf eine gemeinschaftliche Ausbilbung biefer Runfte, als auf ben hochsten Buntt menschlicher Wirtung, redneten und barauf ben großesten Werth legten. gesagt werben, bag weber bie Geberben : noch Schausvieltunft. weber ber Tang, noch bie Poeste und Musik bei une bie Dinge find, die fie bei ben Griechen waren. Bei ihnen war fie nur Gin Werk, Gine Bluthe bes menschlichen Geiftes, beren roben Reim wir bei allen Nationen, wenn fie gefälligen leichten Charafters find und in einem gludlichen Simmeloftrich leben, wahrnehmen. Co thoricht es nun mare, fich in bies Zeitalter jugendlichen Leichtfinns jurudjegen ju wollen, ba es einmal vorüber ift, und wie ein lahmer Greis mit Junglingen zu hupfen; warum follte biefer Greis es ben Junglingen verübeln, bag fie munter find und tangen? Die Cultur ber Griechen traf auf bies Zeitalter jugenblicher Frohlichkeit, aus beren Runften sie alles, was fich baraus machen ließ, madten; nothwendig also auch bamit eine Wirkung erreichten, beren Möglichkeit wir jest faum in Rrankheiten und leberspan-Denn ich zweifle, ob es ein größeres Moment nungen einsehen. ber feinern finnlichen Wirfung auf's menschliche Gemuth gebe, als ber ausstubirte hodifte Bunkt ber Berbindung biefer Runfte war, gumal bei Gemuthern, bie bagu erzogen und gebilbet, in einer lebenbigen Welt folder Einbrude lebten. Laffet und alfo, wenn wir felbst nicht Griechen sein konnen, und wenigstens freuen, bag es einmal Griechen gegeben, und bag, wie jebe Bluthe ber menfchlichen Denkart, so auch biese ihren Ort und ihre Zeit zur schönften Entwidelung fand.

Aus bem, was bisher gesagt worben, last fich vermuthen, baß wir mande Gattung ber griechischen Composition, bie fich auf eine lebenbige Borftellung burch Dufit, Tang und bie Geberbenfprache beziehet, nur als ein Schattenwerf ansehen, mithin auch bei ber forgfamften Ertlarung vielleicht irre geben werben. Aefchylus, Copholles, Aristophanes und Euripides Theater war nicht unfer Theater; bas eigentliche Drama ber Griechen ift unter feinem Bolt mehr erschienen, so vortreffliche Stude auch anbre Rationen in dieser Art gearbeitet haben. Dhne Gefang, ohne jene Feierlichfeiten und hohen Begriffe ber Griechen von ihren Spielen, muffen Bindar's Dben uns Ausbruche ber Trunkenheit icheinen, fo wie felbst Blaton's Gesprache, voll Sylben - Musik und ichoner Composition in Bilbern und Worten, eben in Stellen ihrer funftlichften Einfleidung fich die meiften Borwurfe jugezogen haben. linge muffen baher bie Grieden lefen lernen, weil Alte fie felten au feben ober ihre Bluthe fich zuzueignen geneigt fein. fein, bag ihre Einbildungefraft oft ben Berftand, bag jene feine Sinnlichkeit, in welche fie bas Wefen ber guten Bilbung festen, zuweilen die Bernunft und Tugend überwogen; wir wollen fie ichagen lernen, ohne felbft Griechen ju werben. An ihrer Eins fleibung, am ichonen Daag und Umrif ihrer Gebanten, an ber naturvollen Lebhaftigfeit ihrer Empfindungen, endlich an jenem flangvollen Rhythmus ihrer Sprache, ber nie und nirgend feines Gleichen gefunden, haben wir immer noch zu lernen.

#### III.

### Runfte ber Griechen.

Ein Bolf von dieser Gesinnung mußte auch in allen Kunsten bes Lebens vom Nothwendigen jum Schönen und Wohlgefälligen steigen: die Griechen haben dies in Allem, was auf sie traf, fast bis zum höchsten Punkt erreicht. Ihre Religion erforderte Bilber und Tempel, ihre Staatsverfassungen machten Denkmale und öffentliche

Gebaube, ihr Klima und ihre Lebensweise, ihre Betriebsamkeit, lleppigkeit, Eitelkeit u. f. machten ihnen mancherlei Werke der Kunst nothig. Der Genius des Schönen gab ihnen also diese Werke an, und half sie, einzig in der Menschengeschichte, vollens den: denn da die größesten Wunder dieser Art längst zerstört sind, bewundern und lieben wir noch ihre Trümmer und Scherben.

1. Daß Religion die Runft ber Griechen fehr beforbert habe, feben wir aus ben Berzeichniffen ihrer Kunftwerke in Pausanias, Plinius ober irgend einer ber Cammlungen, Die von ihren Reften reben; es ift biefer Buntt auch ber gangen Bolfer- und Menfchen-Allenthalben wollte man gern ben Gegenstand geschichte abulich. feiner Anbetung feben, und wo foldes nicht bas Gefet ober bie Religion felbst verbot, bestrebte man fich, ihn vorzustellen ober zu bilben. Celbft Regervollter maden fich ihren Gott in einem Fetisch gegenwartig, und von ben Griechen weiß man, bag ihre Borftellung ber Botter Uralters von einem Stein ober von einem bezeichneten Rlot ausging. In biefer Durftigkeit konnte nun ein fo betriebsames Bolf nicht bleiben; ber Blod wurde zu einer herme ober Statue, und ba bie Ration in viele fleine Stamme und Bolterschaften getheilt war, so war es naturlid, daß jede ihren Hausund Stammesgott auch in ber Abbilbung auszuschmuden fuchte. Einige gludliche Bersuche ber alten Dabalen, mahrscheinlich auch bie Ansicht nachbarlicher Kunstwerke, erregten Nacheiferung, und fo fanden fich balb mehrere Stamme und Stabte, die ihren Gott, bas größeste Beiligthum ihres Begirts, in einer leiblichern Gestalt Borzuglich an Bilbern ber Gotter hat fich bie altefte Runft aufgerichtet und gleichsam gehen gelernt i); baber auch alle Bolfer, benen Abbildungen ber Gotter versagt waren, in ber bilbenben Runft nie eigentlich hoch emporftiegen.

Da aber bei ben Griechen ihre Gotter burch Gesang und Gebichte eingeführt waren und in herrlichen Gestalten barinnen lebten; was war natürlicher, als baß die bilbende Kunst von früshen Zeiten an eine Tochter ber Dichtfunst warb, ber ihre Mutter

i) C. Minkelmann's Gefch. b. Kunft, Ih. I. Rap. I. Senne Berichtigung und Ergangung berfelben in ben beutschen Schriften ber gottingenschen Societat. Th. I. S. 211. u. f.

fene großen Gestalten gleichsam in's Dhr fang? Bon Dichtern mußte ber Runftler bie Geschichte ber Gotter, mithin auch bie Art ihrer Vorftellungen lernen; baber bie altefte Runft felbft bie grausendste Abbildung berfelben nicht verschmähte, weil fie ber Dichter Mit ber Beit fam man auf gefälligere Borftellungen, weil die Dichtfunft felbft gefälliger wurde, und fo ward homer ein Bater ber fconen Runft ber Griechen, weil er ber Bater ihrer fconen Poefe war. Er gab bem Phibias jene erhabene Ibee zu feinem Jupiter, welcher bann bie anbern Abbilbungen biefes Gotterfunftlere folgten. Rach ben Berwandtichaften ber Gotter in ben Erablungen ihrer Dichter tamen auch bestimmtere Charaftere ober gar Familienzuge in ihre Bilber, bis endlich bie angenommene Dichter = Trabition fich ju einem Cober ber Gottergeftalten im gangen Reich ber Kunft formte. Kein Bolf bes Alterthums fonnte alfo bie Runft ber Griechen haben, bas nicht auch griechische Mythologie und Dichtfunft gehabt hatte, zugleich aber auch auf griechische Weise zu seiner Gultur gelangt war. Ein solches bat es in ber Gefchichte nicht gegeben, und fo fteben bie Griechen mit ihrer homerischen Kunft allein ba.

Hieraus erklart fich also bie Ibealschöpfung ber griechischen Runft, die weber aus einer tiefen Philosophie ihrer Runftler, noch aus einer idealischen Naturbildung ber Nation, sondern aus Ursaden entstanden war, die wir bisher entwickelt haben. Aweifel war es ein gludlicher Umftand, daß die Griechen, im Gangen betrachtet, ein schöngebilbetes Boll waren, ob man gleich biefe Bilbung nicht auf jeben einzelnen Griechen, als auf eine ibealische Kunftgestalt ausbehnen mußte. Bei ihnen, wie allenthalben, ließ sich die formreiche Natur an der taufendfachen Veranberung menschlicher Gestalten nicht hindern, und nach Sippotrates gab es, wie allenthalben, fo auch unter ben schonen Griechen misformende Krankheiten und Uebel. Alles dies aber auch juge-Randen, und felbst jene mancherlei fuße Belegenheiten mitgerechnet, bei benen ber Runftler einen schönen Jungling jum Apoll, ober eine Phryne und Lais jur Gottin ber Anmuth erheben konnte; fo erklart fich bas angenommene und zur Regel gegebene Gotter-Ibeal

k) S. Senne über ben Raften bes Appfeins u. a.

wurde bamit geehrt: Götter und helben ber Borzeit stiegen zum Geschlecht des Siegers nieder. Hierauf beruhet die Dekonomie der Oben Pindars: Kunstwerke, die er über den Werth der Bildsaufen erhob. Hierauf beruhete die Ehre des Grabmals oder der Statue, die der Sieger, meistens idealisch, erhalten durste. Er war durch diese gluckliche Nacheiserung der Helben-Borsahren gleichsam ein Gott geworden und über die Menschen erhoben. Wo sind jest dergleichen Spiele mit gleichem Werth und gleichen Folgen möglich?

3. Auch die Staatsverfassungen ber Grieden halfen ber Runft auf; nicht sowohl weil fie Freiftaaten waren, als weil biese Freiftaaten ben Kunftler ju großen Arbeiten brauchten. Griechenland war in viele Stgaten vertheilt, und mochten diese von Konigen ober von Archonten regiert werben: fo fand die Runft Rahrung. Auch ihre Konige waren Griechen, und alle Kunftbedurfniffe, Die aus ber Religion ober aus Geschlechtsfagen entsprangen, waren 3hr Beburfniß; oft waren fie fogar bie oberften Briefter. Alfo von alten Zeiten an zeichnete fich ber Schmud ihrer Pallafte burch Rofts barfeiten ihrer Stammes = ober ihrer Gelbenfreunde aus, wie bereits Somer bavon ergablet. Allerdings aber gaben bie republikanischen Berfaffungen, bie mit ber Beit überall in Griechenland eingeführet wurden, ber Runft einen weitern Raum. In einem Gemeinmefen maren Gebaube gur Bersammlung bes Bolts, gum offentlichen Schat, ju gemeinschaftlichen liebungen und Bergnugungen nothig, und so entstanden 3. B. in Athen die prächtigen Gymnasien, Theater und Gafferien, bas Obeum und Prytaneum, ber Pnix u. f. in ben griechischen Republifen alles im Ramen bes Bolts ober ber Stadt getrieben ward: fo war auch nichts zu toftbar, was auf die Schupgotter berfelben ober auf die Herrlichfeit ihres Ramens verwandt wurde, bagegen einzelne, felbft die vornehmften Burger fich mit ichlechteren Saufern begnügten. Dieser Gemeingeift , alles wenigstens bem Scheine nach fur bas Bange ju thun, war bie Seele ber griechischen Staaten, ben ohne 3weifel auch Bintelmann meinte, wenn er die Freiheit ber griechischen Republiken als bas goldne Zeitalter ber Kunft pries. Bracht und Große namlich waren in ihnen nicht so vertheilt, wie in ben neueren Zeiten, fonbern floffen in bem gusammen, was ben Staat anging. Ruhmes - Ibeen biefer Art ichmeichelte Perifies bem Bolt, und

shat mehr für die Künste, als zehn athenienstische Könige würden gethan haben. Alles, was er dauete, war im großen Gefchmack, weil es ven Göttern und der ewigen Stadt gehörte; und gewiß würden wenige der griechischen Städte und Inseln solche Gebäude errichtet, solche Kunstwerke befördert haben, wenn sie nicht von dinander getrennte, im Ruhm wetteisernde Freistaaten gewesen wären. Da überdem bei demokratischen Republiken der Führer des Bolks dem Bolke gefallen mußte; was wählte er lieber, als die Gattung des Auswandes, die, nebst dem Wohlgefallen der Schusgötter, auch dem Bolk in die Augen siel und viele Menschen nährte?

Niemand zweifelt baran, bag biefer Aufwand auch Folgen gehabt habe, von welchem die Menschheit gern wegfiehet. Die Sarte, mit benen die Athenien er ihre leberwundeten, felbft ihre Colonieen brudten, bie Raubereien und Rriege, in welche bie Staaten Griedenlands unaufhörlich verflochten maren, bie harten Dienfte, Die felbft ihre Burger bem Ctaat thun mußten, und viele anbre Dinge mehr, machen die griechischen wohl nicht zu ben erwunschteften Staaten; ber offentlichen Runft aber mußten felbft biefe Be-Tempel ber Gotter waren meistens auch bem schwerben bienen. Reinde heilig: bei einem wech einden Schickfal aber gingen auch bie vom Keinde verwüsteten Tempel aus ber Asche besto schoner em-Bom Siegesraube ber Berfer warb ein ichoneres Athen erbauet, und fast bei allen glucklichen Rriegen ward von bem Theil ber Beute, ber bem Staat zugehorte, auch einer ober ber anbern Roch in ben spatern Zeiten erhielt Athen, Tros Runft geopfert. aller Verwiftungen ber Romer, immer noch bie Berrlichkeit seines Ramens burch Statuen und Gebaube: benn mehrere Raiser, Ronige. Selben und reiche Brivatpersonen beeiferten fich, eine Ctabt au erhalten und au verschönern, die fie fur die Mutter alles guten Daher sehen wir auch unter bem macebo-Geschmade erfannten. nischen Reiche bie Runft ber Grieden nicht ausgestorben, fondern Auch in fernen Lanbern waren bie griechischen nur mindernb. Ronige boch Griechen und liebten griechtiche Kunfte. Alerander und manche seiner Nachfolger in Afrika und Aften prachtige Stabte; auch Rom und anbre Bolfer lernten von ben Griechen, ba bie Zeit ber Kunft in ihrem Baterlande bahin war: benn allents

halben war boch nur Eine griechische Kunft und Baukunst auf ber gesammten Erbe.

4. Endlich nahrte auch bas Rlima ber Griechen bie Runfte bes Schonen, nicht haupffachlich burch bie Gestalt ber Menschen, bie mehr vom Stamm als vom himmelsftrich abhangt; sonbernburch seine bequeme Lage fur die Materialien ber Runft und bie Aufftellung ihrer Runftwerfe. Der icone parische und andre Bais tungen Marmore standen in ihrem Lande ihnen zu Gebot; bas Elfenbein, bas Erz und was fie fonft jur Runft bedurften, gab ihnen ein Sandel, bem fie wie in ber Mitte lagen. Gewissermaßen fam biefer ber Geburt ihrer Runft felbst zuvor, indem sie aus Rleinaften, Phonicien und andern Landern Roftbarteiten befigen tonnten, die fie felbst noch nicht zu bearbeiten wußten. Der Reim ihrer Runftgaben ward also frube hervorgelodt, vorzüglich auch, weil ihre Rabe mit Kleinafien, ihre Colonieen in Großgriechenland u. f. einen Geschmad an llevrigfeit und Wohlleben bei ihnen erwedten, ber ber Runft nicht anders als aufhelfen konnte. Der leichte Cha= rafter ber Grieden war weit entfernt, an nuglofe Pyramiden feis nen Fleiß zu verschwenden: einzelne Stadte und Staaten tonnten in biefe Bufte bes Ungeheuren auch nie gerathen. Sie trafen alfo, wenn man vielleicht ben einzigen Coloffus ber Insel Rhobus ausnimmt, felbst in ihren größesten Werfen bas schone Daaß, in weldem Erhabenheit fich mit Anmuth begegnet. Dazu gab ihnen nun ihr heitrer himmel so manchen Anlag. Co manchen unbebedten Statuen, Altdre und Tempeln gab er Raum; insonderheit ber schonen Caule, die ftatt ber tobten nordischen Mauer in schlanfer Anmuth unter ihnen bastehen konnte, ein Muster bes Ebenmaages, ber Richtigfeit und Ginfalt.

Bereinigt man alle diese Umstånde, so siehet man, wie in Jonien, Griechenland und Sicilien auch der Kunst nach jener leichte, richtige Geist wirsen konnte, der bei den Griechen alle Werke des Geschmacks bezeichnet. Durch Regeln allein kann er nicht erlernt werden; er außert sich aber in beobachteten Regeln, und durste, so ganz er ursprünglich der Anhauch eines glücklichen Genius war, durch eine fortgesetzt lebung selbst Handwerk werden. Auch der schlechteste griechische Kunstler ist seiner Manier nach ein Grieche: wir können ihn übertreffen; die ganze genetische Art der griechischen Runft aber werben wir nie erreichen; ber Genius biefer Zeiten ift vorüber.

#### IV.

## Sitten und Staatenweisheit ber Griechen.

Die Sitten ber Griechen waren so verschieden, als die Art ihrer Stamme, ihrer Gegenden und Lebensweise nach den Graden ihrer Cultur und eine Reihe von Glücks und Unglücksfällen war, in welche sie der Zufall sette. Der Arfadier und Athener, der Josnier und Epirote, der Spartaner und Sybarit waren nach Zeiten, Lage und Lebensweisen einander so unähnlich, daß mir die Kunst mangelt, ein trügerisches Gemälbe von ihnen allen im Ganzen zu entwerfen, dessen Züge widersprechender auffallen müßten, als das Bild jenes athenischen Demus, das Parrhasius malte "). Also bleibet und nichts übrig, als den Gang zu bemerken, den im Ganzen die Sittendilbung der Griechen nahm, und die Art wie sie sich mit ihrer Staaten-Einrichtung gesellte.

Wie bei allen Bölkern der Erde ging ihre alteste Sittencultur vorzüglich von der Religion aus, und sie hat sich so lange in diesem Gleise gehalten. Die gottesdienstlichen Gebräuche, die sich in den verschiedenen Mysterien bis auf sehr politische Zeiten fortpstanzten, jene heiligen Rechte der Gastfreiheit und des Schuses siehender Unsglücklichen, ihre Sicherheit an heiligen Dertern, der Glaube an Furien und Strafen, die auch den unvorsehlichen Mörder hinad verfolgten und mit dem ungerächten Blut über ein ganzes Land den Fluch brächten, die Gebräuche der Entsündigung und Götter Derssichung, die Stimme der Orakel, die Heiligkeit des Eides, des Heerdes, der Tempel, Gräber u. f. waren in Gang gebrachte Meisnungen und Anstalten, die ein rohes Wolf bändigen und halbwilde

n) Pinxit Demon Atheniensium argumento quoque ingenioso: volebat namque varium, iracundum, injustum, inconstantem, eundem exorabilem, clementem, misericordem, excelsum, gloriosum, humilem, ferocem fugacemque et omnia pariter ostendere. Plin. hist. nat. l. 30. c. 5.

Menschen allmalig jur Sumanitat bilben follten . Das fie ibr Geschäft gludlich bewirfet, feben wir, wenn wir die Griechen mit anbern Nationen vergleichen: benn es ift unläugbar, daß fie burch biefe Anstalten nicht nur bis an die Pforte ber Philosophie und polis tifchen Cultur, fonbern tief in's Beiligthum berfelben geführt wur-Das einzige belphische Oratel; wie großen Rugen hat es in Griechenland gestiftet! Co manchen Tyrannen und Bofewicht zeichnete feine Botterftimme aus, indem fie ihm abweisend fein Schicffal fagte: nicht minder hat es viele Ungludliche gerettet, fo manden Rathlosen berathen, mande gute Anftalt mit gottlichem Ansehen befraftigt, so manches Wert ber Runft ober ber Dufe, bas zu ihm gelangte, befannt gemacht: und Sittenfpruche fowohl als Staatsmarimen geheiligt. Die roben Berfe bes Drafels haben alfo mehr gewirft, als bie glatteften Gebichte fpaterer Dichter : ia ben großeften Ginfluß hat es baburch, baß es bie boben Staaten und Rechtsprecher Griechenlands, Die Amphiliponen in feinen Schus nahm und ihre Ausspruche gewiffermaagen ju Gefegen ber Religion Bas in fpatern Jahrhunderten als ein Ginziges Mittel jum ewigen Frieden Europa's vorgeschlagen ift, ein Gericht bet Amphiftyonen P) war bei ben Griechen schon ba, und gwar nabe bem Thron bes Gottes ber Weisheit und Wahrheit, ber burch sein Ansehen es beiligen follte.

Rebst ber Religion gehören alle Gebräuche hierher, die aus Anstalten der Bäter erwachsen, ihr Andenken den Nachkommen bewahrten; sie haben auf die Sittenbildung der Griechen fortdauernd gewirket. So z. E. gaben die mancherlei öffentlichen Spiele der grieschischen Erziehung eine sehr eigenthümliche Richtung, indem sie Leisbedübungen zum Hauptzweck derselben, und die dadurch erlangten Borzüge zum Augenmerk der ganzen Ration machten. Rie hat ein Iweig schönere Früchte getragen, als der Keine Dels, Epheus und Fichtenzweig, der die griechischen Sieger kränzte. Er machte die Jünglinge schön, gesund, munter: ihren Gisedern gab er Ges

o) S. Heyne de primorum Graeciae Legumlatorum institutis ad morum mansuetudinem in opusc. academic. P. L. p. 207.

p) S. Oeuvres p. St. Pierre Tom L und beingt in allen seinen Schriften.

lenkigkeit, Ebenmaaß und Bohlftand: in ihrer Seele fachte er bie erften Funten ber Liebe fur ben Ruhm, felbft fur ben Radyruhm an, und pragte ihnen die ungerftorbare Form ein, fur ihre Stadt und fur ihr Land offentlich ju leben; was endlich bas Schapbarfte ift, er grundete in ihrem Gemuth jenen Gefchmad fur Dannetumgang und Mannerfreundschaft, ber bie Griechen ausnehmend unterscheibet. Richt war bas Weib in Griechenland ber gange Rampfpreis bes Lebens, auf ben es ein Jungling anlegte; bie schönfte Belena konnte immer boch nur ein Baris bilben, wenn ihr Genuß ober Befit bas Biel ber gangen Mannestugend mare. Gefchlecht ber Weiber, fo schone Mufter jeber Tugend es auch in Griedenland hervorgebracht bat, blieb nur ein untergeordneter 3wed bes mannlichen Lebens; bie Gebanken ebler Junglinge gingen auf etwas Soberes hinaus: bas Band ber Freundschaft, bas fie unter fich ober mit erfahrnen Dannern fnupften, jog fie in eine Schule, bie ihnen eine Afpafia schwerlich gewähren konnte. Daber in mehreren Spraden bie mannliche Liebe ber Griechen, mit jener Racheiferung, jenem Unterricht, jener Douer und Aufopferung begleitet, beren Empfinbungen und Folgen wir im Plato beinah wie ben Roman aus einem fremben Planeten lefen. Dannliche Bergen banben fich an einander in Liebe und Freundschaft, oft bis auf ben Tob: ber Liebhaber verfolgte ben Geliebten mit einer Art Gifersucht, die auch ben fleinften Fleden an ihm aufspähete, und ber Geliebte fcheuete bas Auge seines Liebhabers als eine lauternbe Flamme ber geheimften Reiaungen feiner Seele. Wie und nun die Freundschaft ber Jugend bie fußefte und feine Empfindung dauernder ift, als bie Liebe berer, mit benen wir und in ben ichonften Jahren unfrer erwachenden Krafte auf Einer Laufbahn ber Bollfommenheit übten: fo war ben Grieden biefe Laufbahn in ihren Gymnafien, bei ihren Gefchaften bes Rrieges und ber Staatsverwaltung offentlich bestimmt, und jene beilige Schaar ber Liebenben bavon bie naturliche Folge. 3ch bin weit entfernt, die Sittenverberbniffe ju verhehlen, die aus bem Difbrauch biefer Anftalten, insonderheit wo fich unbefleibete Junglinge übten, mit ber Zeit erwuchsen; allein auch bieser Deisbrauch lag leiber im Charafter ber Ration, beren warme Einbildungsfraft, beren faft mahnsinnige Liebe fur alles Schone, in welches fie ben bochften Genuß ber Gotter festen, Unordnungen folder Art unumgånglich machte. Im Seheimen geübt, würden biese nur besto verderblicher worden sein, wie die Geschichte der Bolter des warsmen Erdstrichs oder einer üppigen Cultur beweiset. Daher ward der Flamme, die sich im Innern nahrte, durch öffentliche rühmliche Iwede und Anstalten zwar freiere Luft geschafft; sie kam damit aber auch unter die einschränkende Aufsicht der Gesehe, die sie eine wirksame Triebseder für den Staat brauchten.

Da bas breifache Griechenland beiber Welttheile in viele Stamme und Staaten getheilt war: so mußte die Sittencul tur, bie fich hie und ba erhob, jebem Stamme genetisch, mithin auf so mancherlei Weise politisch werben, daß eben dieser Umstand uns die gludlichen Fortschritte ber griechtichen Sittenbilbung allein fcon ertlaret. Rur burd bie leichteften Banbe einer gemeinschafts lichen Sprache und Religion, ber Dratel, ber Spiele, bes Berichts ber Amphistyonen u. f., ober burch Abstammung und Colos nicen, enblich burch bas Andenfen alter gemeinschaftlicher Thaten, burch Boefie und Rationalruhm waren bie griechischen Staaten mit einander verbunden; weiter verband fich tein Despot: benn auch ihre gemeinschaftlichen Gefahren gingen lange Beit gludlich vorüber. Alfo fam es barauf an, was aus bem Duell ber Cultur jeber Stamm ichopfen, welche Bucher er baraus fur fich ableiten wollte. Dies that jeder nach Umftanden seines Bedurfnisses, vorzüglich aber nach ber Denkart einiger großen Manner, Die ihm die bilbende Schon unter ben Ronigen Griechenlands gab es Natur fanbte. eble Cohne ber alten helben, bie mit bem Wechsel ber Beit forts gingen und ihren Bolfern jest burch gute Gefebe fo nuslich murben, wie ihre Bater es burch ruhmvolle Tapferfeit gewesen waren. Co hebt fich, außer ben erften Colonieen - Stiftern, unter gefetsgebenben Konigen insonderheit Minos empor, ber feine frieges rischen Kretenser, die Bewohner einer Insel voller Gebirge, auch friegerisch bilbete und spaterhin Liturgs Borbild wurde. ber erfte, ber die Seerauber bandigte und bas ageische Deer ficher ftellte; ber erfte allgemeinere Sittenstifter Griedenlands gur Gee und auf bem Lande. Dag er in guten Ginrichtungen mehrere feines Gleichen unter ben Ronigen hatte, zeiget Die Geschichte von Athen, von Spracus und anbern Conigreichen. Freilich aber nahm bie Regfamteit ber Menschen in ber politischen Sittenbildung einen anbern Cowung, als aus ben meiften griechifden Ronigreiden Republifen wurden; eine Revolution, die allerdings eine ber merfrourbigften ift in ber gesammten Denschengeschichte. Rirgend als in Griechenland war fie moglich, wo eine Menge einzelner Bolfer bas Andenken ihres Urfprunges und Stammes fich auch unter feis nen Konigen ju erhalten gewußt hatte. Jebes Bolf fah fich als einen einzelnen Staatsforper an, ber, gleich feinen wanbernben Borfahren, fich politisch einrichten burfe; unter ben Billen einer erblichen Konigereihe fei feiner ber griechischen Stamme verfauft. Run war zwar damit noch nicht ausgemacht, daß die neue Regierung auch die beffere mare: ftatt bes Roniges herrichten beinahe allenthalben die Vornehmften und Machtigern, so bag in mehreren Stadten bie Berwirrung größer und ber Drud bes Bolts unleiblich wurde: inbessen waren boch bamit Einmal bie Wurfel geworfen , daß Menschen , wie aus der Unmundigfelt erwacht , über ihre politische Berfaffung felbst nachbenten lernten. lind so war bas Beitalter griechischer Republiken ber erfte Schritt gur Dunbigfeit bes menschlichen Geiftes in ber wichtigen Angelegenheit, wie Denichen von Menschen zu regieren maren? Alle Ausschweifungen ber Fehltritte ber Regierungsformen Griechenlands hat man als Berfuche ber Jugend amusehen, bie meiftens nur burch Schaben flug werben lernet.

Bald also thaten sich in vielen freigeworbenen Stammen und Colonieen weise Manner hervor, die Vormander bes Bolts wur-Sie fahen, unter welchen llebeln ihr Stamm litt, und fannen auf eine Einrichtung beffelben, die auf Gefete und Sitten bes Raturlich waren also bie meisten bieser al-Gangen erbauet mare. ten griechischen Beisen Danner in bffentlichen Gefchaften, Borfteber bes Bolis, Rathgeber ber Konige, Heerführer: benn blos von biesen Ebeln konnte die politische Cultur ausgehen, die weiter hinab auf's Bolf wirfte. Gelbft Lyfurg, Drako, Solon waren aus ben erften Geschlechtern ihrer Stadt, jum Theil felbft obrigfeitliche Die llebel ber Ariftofratie fammt ber Ungufrie Berfonen. benheit bes Bolls waren zu ihrer Zeit auf's Hochfte gestiegen, baher die beffere Einrichtung, die fie angaben, fo großen Eingang Unfterblich bleibt bas Lob biefer Manner, baß fie, vom gewann. Butrauen bes Bolfs unterftupt, für fich und die Ihrigen ben Besit

ber Oberherrschaft verschmahten und allen ihren Fleiß, alle ihre Menschen = und Bolkskenntniß auf ein Gemeinwesen, b. i. auf ben Staat als Staat manbten. Baren ihre erften Versuche in biefer Art auch bei weitem nicht bie bochften und ewigen Dufter menfchlicher Einrichtungen; fie follten biefes auch nicht fein : fie geboren nirgend hin, als wo fie eingeführt wurden, ja auch hier mußten fie fich ben Gitten bes Stammes und feinen eingewurzelten liebeln oft Lyturg hatte freiere Sand als Colon; wider Willen bequemen. er ging aber in ju alte Zeiten jurud, und bauete einen Staat, als ob die Welt ewig im Selbenalter ber roben Jugend verharren tonnte. Er führte seine Gesete ein, ohne ihre Wirfungen abzuwarten, und für seinen Beift ware es mobl bie empfinblichfte Strafe gemesen, burch alle Beitalter ber griechischen Geschichte bie Folgen gut seben, Die sie theils burch Misbrauch, theils burch ihre zu lange Dauer seiner Stadt, und bisweilen bem gangen Griechenlande verursacht Die Gefete Colons wurden auf einem andern Wege fchate lich. Den Geift berselben hatte er selbst überlebt: bie übeln Folgen seiner Bolteregierung fabe er voraus, und fie find bis jum letten Athem Athens ben Beiseften und Beften seiner Stadt unverkennbar geblieben 9). Das ift aber einmal bas Schickfal aller menschlichen Einrichtungen, insonberheit ber schwerften, über Land und Leute. Beit und Natur verändern alles; und das Leben ber Menschen follte fich nicht anbern? Mit jebem neuen Geschlecht kommt eine neue Denkart empor, so altraterisch auch die Einrichtung und Erziehung bleibe. Reue Beburfniffe und Gefahren, neue Bortheile bes Sieges, bes Reichthums, ber wachsenben Ehre, selbst ber mehreren Bevolkerung, brangen fich hinzu; und wie kann nun ber gestrige Tag ber heutige, bas alte Gefet ein ewiges Befet bleiben? Es wird beibehalten, aber vielleicht nur jum Schein, und leiber am meisten in Difbrauchen, beren Aufopferung eigennütigen, tragen Menschen zu bart fiele. Dies war ber Kall mit Lyfurgs, Solons, Romulus, Mofes und allen Gefegen, Die ihre Beit überlebten.

Meußerst ruhrend ift's baher, wenn man die eigne Stimme

q) S. Lenophon über die Republif der Athenienser, auch Plato, Artsstateles u. f.

bieser Gesehgeber in ihren spatern Jahren boret; fle ift meiftens Denn wenn fle lange lebten, hatten fie fich felbft ichon Co ift's die Stimme Mofes und auch Solons in ben wenigen Fragmenten, die wir von ihm haben; ja, wenn ich die bloßen Sittenspruche ausnehme, haben fast alle Betrachtungen ber griechischen Beisen einen traurigen Ton. Gie sahen bas manbelbare Schicffal und Glud ber Menschen burch Gefete ber Ratur enge beschränkt, burch ihr eignes Berhalten schnobe verwirret und flagten. Gie flagten über bie Fluchtigfeit bes menschlichen Lebens und seiner blubenben Jugend; bagegen schilberten sie bas oftmals arme und franke, immer aber schwache und nichts geachtete Alter. Sie flagten über ber Frechen Glud und bes Gutmuthigen Leiben; verfehlen aber auch nicht, die echten Waffen bagegen, Rlugheit und gefunde Bernunft, Dagigung ber Leibenfchaften und ftillen Fleiß, Eintracht und freundschaftliche Treue, Standhaftigfeit und eisernen Muth, Ehrfurcht gegen bie Gotter und Liebe gum Baterlande ben Burgern ihrer Belt fanftruhrend einzufloßen. in ben Reften bes neuen griechischen Luftspiels tont noch biefe klas genbe Stimme ber fanften Sumanitat wieber 1).

Trot also aller bosen, zum Theil auch schrecklichen Folgen, bie für Heloten, Pelasger, Colonieen, Ausländer und Feinde mancher Griechenstaat gehabt hat; so konnen wir doch das hohe Eble jenes Gemeinsinnes nicht verkennen, der in Lacedamon, Athen und Thebe, ja gewissermaßen in jedem Staate Griechenslands zu seinzelnen Beiten lebte. Es ist völlig wahr und gewiß, daß, nicht aus einzelnen Gesehen eines einzelnen Mannes erwachsen, er auch nicht in jedem Gliede des Staates auf gleiche Weise, zu allen Zeiten gelebt habe; gelebt hat er indeß unter den Griechen, wie es selbst noch ihre ungerechten, neidischen Kriege, die härtesten ihrer Bedrückungen und die treulosesten Verräther ihrer Bürgerztugend zeigen. Die Grabschrift jener Spartaner, die bei Theremopplä sielen:

Wanberer, fag's zu Sparta, bağ feinen Gesegen gehorsam Wir erschlagen hier liegen —

r) hiervon an einem anbern Ort.

bleibt allemal ber Grundsatz ber hochsten politischen Tugend, bei bem wir auch zwei Jahrtausenbe fpater nur zu bedauern haben, baß er awar einst auf ber Erbe ber Grundsat weniger Spartaner über einige harte Batrigier-Gesetze eines engen Landes, noch nie aber bas Brincipium fur bie reinen Gefete ber gefammten Denfch-Der Grundsat selbst ift ber hochste, ben heit hat werben mogen. Menfden zu ihrer Gludfeligfeit und Freiheit erfinnen und ausüben Ein Aehnliches ift's mit ber Berfaffung Athens, obgleich biefelbe auf einen gang anbern Bwed führte. Denn wenn bie Aufflarung bes Bolts in Cachen, bie junachft fur baffelbe geboren, ber Gegenstand einer politischen Einrichtung fein barf : fo ift Athen ohnstreitig bie aufgeklartefte Ctabt in unfrer bekannten Belt Beber Baris noch London, weber Rom noch Babylon, noch weniger Memphis, Jerusalem, Beting und Benares werben ihr barüber ben Rang anftreiten. Da nun Batriotismus und Aufflarung bie beiben Bole find, um welche fich alle Gittencultur ber Menschheit beweget: so werben auch Athen und Sparta immer bie beiben großen Bebachtnifplage bleiben, auf welchen fich bie Staatstunft ber Menschen über biese Zwede querft jugenblichfroh geubt hat. Die andern Staaten ber Griechen folgten meiftens nur biesen zwei großen Mustern, so daß einigen, die nicht folgen wollten, die Staatsverfassungen Athens und Lacedamons von ihren Neberwindern fogar aufgedrungen wurden. Auch fieht die Bhilofophie ber Geschichte nicht sowohl barauf, mas auf biesen beiben Erdpunkten in bem fleinen Zeitraum, ba fie wirkten, von ichwachen Menschen wirklich gethan sei, als vielmehr was aus ben Brincipien ihrer Cinrichtung fur bie gesammte Menschheit folge. Erob aller Fehler werden die Namen Lyfurge und Colone, Miltiabes und Themistofles, Aristides, Cimon, Phocion, Epaminondas, Pelopidas, Agefilaus, Agis, Rleomenes, Dion, Timoleon u. f. mit-ewigem Ruhme gepriesen; bagegen bie eben so großen Danner Alcibiades, Conon, Baufanias, Lysander als Berftorer bes griechischen Gemelngeistes, ober als Berrather ihres Baterlandes mit Tabel genannt werben. Gelbft bie bescheibene Tugend Sofrates konnte ohne ein Athen schwerlich zu ber Bluthe erwachsen, bie fie durch einige seiner Schuler wirklich erreicht hat: benn Sokrates war nur ein athenienfischer Burger, alle feine Weisheit nur

atheniensische Bürgerweisheit, die er in häuslichen Gesprächen sortpstanzte. In Absicht der bürgerlichen Aufklarung sind wir dem einzigen Athen also das Meiste und Schönste aller Zeiten schuldig.

Und so burfen wir aud, ba von praftischen Tugenben wenig gerebet werben fann, noch einige Borte jenen Unftalten gonnen. Die nur eine atheniensische Bolkbregierung möglich machte, ben Rednern und bem Theater. Redner vor Bericht, jumal in Cachen bes Staats und bes augenblicklichen Entschlusses find gefährliche Eriebfebern; auch find Die bofen Folgen berjelben offenbar genug in ber atheniensischen Geschichte. Da fie indeffen ein Bolf voraussetzen, bas in jeber offentlichen Cache, bie vorgetragen warb, Renninisse hatte, ober wenigstens empfangen fonnte: fo bleibt bas atheniensifde Bolt, aller Bartheien ohngeachtet, hierin bas Ginzige unfrer Geschichte, an welches auch bas romifche Bolf schwerlich Der Gegenstand felbst, Felbherren ju mablen ober gu verdammen, über Krieg und Frieden, über Leben und Tob und jedes offentliche Gefchaft bes Staates ju fprechen, mar gewiß nicht bie Cache eines unruhigen Saufens; burch ben Bortrag biefer Geschäfte aber, und burch alle Runft, Die man barauf wandte. ward felbst bem wilben haufen bas Dhr geoffnet, und ihm jener aufgeflatte, politische Schwabergeift gegeben, von bem feines ber Bolfer Afiens wußte. Die Beredtsamkeit vor ben Dhren bes Bolts hob fich damit zu einer Sohe, Die fie außer Griechenland und Rom niemals gehabt hat, die sie aud schwerlich je haben wird und haben fann, bis enva die Bolksrednerei wahre allgemeine Aufflarung werde. Unftreitig ift ber 3wed biefer Cache groß, wenn gleich in Athen bie Mittel bagu bem 3wed unterlagen. Mit bem atheniensischen Theater mar es ein Gleiches. Es enthielt Spiele fur's Bolt, und gwar ihm angemeffene, erhabene, geiftreiche Spiele; mit Athen ift feine Beschichte vorbei: benn ber enge Rreis bestimmter Fabeln, Leibenschaften und Absichten, auf's Bolt ju wirfen, findet fich taum mehr in bem vermischten Saufen einer anbern Stammesart und Regimenteverfaffung wieber. also meffe man bie griechische Sittenbilbung, weber in ihrer offentlichen Geschichte, noch in ihren Rebnern und theatralischen Dichtern nach dem Maaßstabe einer abstraften Moral, weil keinem Dieser

gegebenen Falle ein folder Maafftab zum Grunde lieget .). Die Geschichte zeigt, wie bie Griechen in jebem Zeitpunkt alles waren, was fie gut und bofe nach ihrer Lage fein konnten. Der Redner zeigt, wie Er in seinem Sandel bie Partheien fab und feinem 3wed gemaß ichilbern mußte. Der theatralifche Dichter enblich brachte Geftalten in fein Spiel, wie fie ihm bie Borgeit gab, ober wie er folde feinem Beruf gemäß biefen und keinen andern Buschauern barftellen wollte. Schluffe hieraus auf die Sittlichkeit und Unfittlichkeit bes gesammten Bolkes zu machen, ware grundlos; barin wird aber niemand zweifeln, bag bie Griechen in gewiffen Beitpunkten und Stadten', nach bem Rreife von Gegenstanden, ber ihnen damals vorlag, bas geschicktefte, leichtefte und aufgeklartefte Bolt ihrer Welt gewesen. Die Burger Athens gaben Felbherren, Redner, Cophiften, Richter, Staatsleute und Runftler, nachbem es die Erziehung, Neigung, Wahl ober bas Schicffal und ber Bufall wollte, und oft waren in Einem Griechen mehrere ber fconften Borguge eines Guten und Gblen vereinigt.

### · V.

## Wissenschaftliche Uebungen der Griechen.

Reinem Bolt der Erde thut man sein Recht an, wenn man ihm ein fremdes Ideal der Wissenschaft ausdringt: so ist's mit vielen Boltern Asiens auch den Griechen gegangen, und man hat sie mit Lobe und Tadel oft unbillig überhäust. Bon keiner spekulativen Dogmatik, z. B. über Gott und die menschliche Seele, wusten die Griechen; die Untersuchungen hierüber waren freie Privatmeinungen, sobald der Weltwelse die gottesdienstlichen Gebräuche seines Landes beobachtete und keine politische Parthie ihm im Wege stand. In Rücksicht dieser hat sich der menschliche Geist in Griechenland wie überall seinen Raum erkampfen mussen; den er sich aber doch zulest wirklich erkampste.

s) Stehe die Einleitung ju Gillies's Uebersehung ber Reben Lyfias und Robrates, nebft andern ahnlichen Schriften, die Griechenland aus Rednern oder Dichtern geschät haben.

Bon alten Gottersagen und Theogonieen ging die griechische Weltweisheit aus, und es ift mertwirdig viel, was ber feine Beift biefer Ration hieruber ausspann. Die Dichtungen von ber Geburt ber Gotter, vom Streit ber Elemente, von Saf und Liebe ber Befen gegen einander find von ihren verschiebenen Schulen in fo verschiebenen Richtungen ausgebilbet worben, baß man beinalf fagen mochte: fie waren fo weit, als wir find, wenn wir ohne Naturgeschichte Weltentstehungen bichten. Ja in gewiffem Betracht waren fie weiter, weil ihr Ginn freier war und feine gegebene Sypothese ihnen ein Biel vorstedte. Bablen Buthagoras und andrer Philosophen find fuhne Bersuche, Die Wiffenschaft ber Dinge mit bem reinften Begriff ber menfchlichen Seele, einer beutlich gebachten Große zu paaren; weil aber sowohl die Naturwissenschaft als die Mathematik bamals noch in ihrer Kindheit waren, p tam biefer Berfuch zu fruhe. aber lodet er uns, fo wie bie Syfteme mancher andern griechischen Philosophen, eine Art von Berehrung ab, weil biese allefammt, jebes aus feinem Standpunkt, tief burchbacht und von weitem Umfange waren; manchem berfelben liegen Wahrheiten und Bemerkungen jum Grunde, Die wir feitbem, vielleicht jum Bortheil ber Wiffenschaft, aus ben Augen verloren haben. Daß 3. B. feiner ber alten Philosophen fich an Gott ein außerweltliches Wefen ober eine hochft-metaphyfische Monade bachte, sondern alle bei bem Begriff einer Beltfeele fteben blieben, war ber Kindheit menschlicher Philosophie völlig angemeffen, und wird ihr vielleicht immer angemeffen bleiben. Schabe ift's, bag wir ber tubnften Philosophen Meinung nur aus verftummelten Rachrichten, nicht aber aus ihren eignen Schriften im Busammenhange wiffen; aber noch mehr Schabe, bag wir uns ungern in ihre Beit feten und fie lieber unfrer Denfart bequemen. Jebe Ration bat in allgemeinen Begriffen ihre eigne Cehart, die meiftens in den Formen des Ausbrude, furz in ber Trabition ihren Grund hat, und ba bei ben Grieden die Philosophie aus Gebichten und Allegorieen entstanden war: fo gaben biefe auch ihren Abstractionen ein eigenthumiches, ihnen nicht undeutliches Geprage. Gelbft noch bei Plato find feine Allegorieen nicht bloge Ziererei; ihre Bilber find wie flasiliche Spruche ber Borgeit, feinere Ennwickelungen ber alten Dichter- Trabitionen.

Bur menschlichen und moralischen Philosophie aber neigte fich ber Forschungsgeift ber Griechen vorzüglich, weil ihre Beit und Berfaffung fie am meiften biefes Weges führte. Naturgeschichte, Bhysif und Mathematif waren bamals noch lange nicht angebauet, und zu unsern neuern Entbedungen bie Wertzeuge noch nicht Alles jog fich bagegen auf die Ratur und bie Gitten Dies war ber herrschenbe Ton ber griechischen ber Meniden. Dichtkunft, Geschichte und Staatseinrichtung; jeder Burger mußte feine Mitburger tennen, und bisweilen offentliche Geschafte verwalten, benen er fich nicht entziehen konnte; die Leidenschaften und wirkenden Krafte der Menschen hatten damals ein freieres Spiel; selbft bem mußigen Philosophen schlichen fie nicht unbemerkt vorüber: Menschen zu regieren ober als ein lebenbiges Glieb ber Gesellschaft zu wirken, war ber herrschende Bug jeber emporftrebenben griechischen Geele. Rein Wunder alfo, baß auch bie Philosophie bes abstracten Denfers auf Bilbung ber Gitten ober bes Staats hinausging, wie Pythagoras, Plato und felbst Ariftoteles bies beweisen. Staaten eingerichten, war ihr burgerlicher Beruf nicht; nirgend war Pythagoras, wie Lykurgus, Coton und andre, Obrigfeit und Archon: auch ber großeste Theil feiner Philosophie war Speculation, die sogar bis an den Aber-Jubeffen jog feine Schule Manner, bie auf alauben arenate. bie Staaten Großgriechenlands ben großeften Ginfluß gehabt haben, und ber Bund seiner Junger ware, wenn ihm bas Schickfal Dauer gegonnt hatte, vielleicht die wirtsamfte, wenigstens eine febr reine Triebfeber gur Berbefferung ber Welt worben t). Aber auch biefer Schritt bes über seine Zeit hocherhabnen Mannes war zu fruh: Die reichen , fpbaritifchen Stabte Groffgriechenlands nebft ihren Tyrannen begehrten solche Sittenwächter nicht und die Pythanorder wurden ermorbei.

Es ist ein zwar oft wieberholter, aber wie mich buntt, übers spannter Lobspruch bes menschenfreundlichen Sakrates, daß Er's zuerft und vorzüglich gewesen sei, ber die Philosophie vom Himmel auf die Erbe gerufen und mit dem sittlichen Leben der Menschen

t) S. in Meiner's Gefchichte ber Wiffenschaften in Griechenland und Rom, Sh. 1. bie Gefchichte biefer Gefellschaft.

befreundet habe; wenigstens gilt ber Lobspruch nur ber Berfon Sotrates felbft und bem engen Rreis feines Lebens. vor ihm waren Philosophen gewesen, Die sittlich und thatig fur bie Menschen philosophirt hatten, ba vom fabelhaften Orpheus an eben bies ber bezeichnenbe Charafter ber griechischen Cultur war. Auch Pythagoras hatte burch feine Schule eine viel größere Anlage zur Bildung menfchlicher Sitten gemacht, als Sokrates burch alle seine Freunde je hatte machen mogen. Daß biefer bie bobere Abstrattion nicht liebte, lag an feinem Stande, am Rreife seiner Renntniffe, vorzüglich aber an seiner Zeit und Lebensweise. Die Spfteme ber Einbildungefraft ohne fernere Naturerfahrungen waren erschöpft und die griechische Beisheit ein gaufelndes Gefcmuty ber Sophisten worden, bag es also feines großen Schrittes bedurfte, das zu verachten ober beiseit zu legen, was nicht weiter zu übertreffen war. Bor bem fcimmernben Geift ber Sophisten fcutte ihn fein Damon, feine naturliche Reblichfeit und ber burgerliche Gang feines Lebens. Diefer fedte jugleich feiner Bhilosophie bas eigentliche Ziel ber Menscheit vor, das beinah auf alle, mit benen er umging, fo fcone Folgen hatte; allerbings gehorte aber zu bieser Wirksamkeit die Beit, ber Ort und ber Kreis von Menfchen, mit benen Sofrates lebte. Anderswo ware der burgerliche Weife ein aufgeflarter tugenbhafter Mann gewesen, ohne daß wir vielleicht feinen Namen wußten: benn teine Erfinbung, toine neue Lehre ift's, bie er, ihm eigen, in's Buch ber Beiten verzeichnet; nur burch seine Methobe und Lebensweise, burd bie moralische Bilbung, bie er fich felbft gogeben hatte und andern zu geben suchte, vorzäglith endlich burch bie Art feines Sobes ward er ber Welt ein Mufter. Go gehorte viet bagu, ein Sofrates gu fein, vor Allem bie ichone Gabe entbehren gu tonnen, und ber feine Beschmad m meralischer Schonheit, ben er bet fich gu einer Art Inftinkt erhöhet ju haben scheinet; inbeffen hebe man auch viesen bescheibnen eblen Mann nicht über bie Sphare empor, in welche ihn die Borsehung selbst stellte. Er hat wenige, seiner gung wurdige Schuler gezogen, eben weil feine Beisheit gleichfam nur jum Sausgerath feines eignen Bebens gehante, und feine bortreffliche Dethobe im Mimbe feiner nadften Schuler got gur feinet in Spottereien und Sophismen ausarten bounte; fobalb es bem

ironischen Fragenden am Beistes : und herzenscharafter Sofrates Auch seine zwei ebelften Junger, Tenophon und Plato, vergleiche man umpartheilsch; so wird man finden, daß er bei ihnen (wie er felbst ben bescheibnen Ausbruck liebte) nur bie Hebamme ihrer eignen Beiftesgestalt gewesen mar; baber er sich auch im Bilbe beiber fo unahnlich fiebet. Das Auszeichnenbe ihrer Schrifs ten ruhrt offenbar von ihrer eignen Dentart her, und ber fconfte Dank, ben fie ihrem geliebten Lehrer bringen konnten, war ber, baß fie fein moralisches Bilb aufftellten. Allerbings ware es febr ju munichen gewesen, bag burch Cofrates Chuler fein Beift in alle Befete und Staatsverfaffungen Griechenlands fortan eingebrungen mare; bag biefes aber nicht geschehen sei, bezeugt bie griechliche Geschichte. Sein Leben traf auf ben Buntt ber bochften Gultur Athens, jugleich aber auch ber hochsten Anstrengung ber griechischen Staaten gegen einander; beibe konnten nichts anders, als ungludliche Zeiten und Sitten nach fich gieben, Die nicht gar lange barauf ben Untergang ber griechischen Freiheit bewirften. Biegegen fcutte fie teine fotratifche Beisheit, Die ju rein und fein war, als bag fie bas Schickal ber Bolfer hatte entscheiben Der Staatsmann und Kriegoführer Tenophon schildert folechte Staateverfaffungen; er tann fie aber nicht andern. Blato schuf eine ibealische Republid, die nirgend, am wenigsten an Dios nuffus Hofe Blat fand. Rurg, Sofrates Philosophie hat mehr ber Menscheit als Griechenland gebienet, welches ohne Zweifel auch ihr schonerer Ruhm ift.

Ein ganz anderer war Aristoteles Geist, der scharsstnnigste, sesteste und trodenste vielleicht, der je den Grissel geführet. Seine Philosophie ist freilich mehr die Philosophie der Schule, als des gemeinen Ledens, insonderheit in den Schriften, die wir von ihm haben, und nach der Weise, wie man sie gedrauchte; um so mehr aber hat die reine Vernunft und Wissenschaft durch ihn gewonnen, so daß er in ihrem Gediet als ein Wonarch der Zeiten dasseht. Daß die Scholastiser meistens nur auf seine Weisphysist versielen, war ihre, nicht Aristoteles Schuld, und doch hat sich auch an solcher die menschliche Vernunft unglaublich geschärfet. Sie reichte darbarischen Rationen Wertzeuge in die Hande, die dunkeln Träume der Phantasse und Tradition zuerst in Spissindigkeiten

- ju verwandeln, bis fie fich bamit allmalig felbft gerftorten. Geine beffern Schriften aber, bie Naturgefdichte und Phofif, Die Gthif und Moral, die Bolitif, Boetif und Rebefunft, erwarten noch manche gludliche Anwendung. Bu beklagen ift's, daß feine biftos . rifden Berte untergegangen find, und daß wir auch feine Raturgeschichte nur im Auszuge haben. Wer indeffen ben Griechen ben Geift reiner Biffenschaft abspricht, moge ihren Ariftoteles und Guflibes lefen; Schriftsteller, Die in ihrer Art nie übertroffen wurden: benn auch bas war Blatons und Arifioteles Berbienft, daß fie ben Geift ber Naturwiffenschaft und Mathematik erweckten. ber über alles Moralifiren binaus in's Große geht und fur alle Mehrere Schuler berfelben maren Beforberer ber Aftronomie, Botanif, Anatomie und andrer Wiffenschaften, wie benn Aristoteles selbst blos mit feiner Raturgeschichte ben Grund ju einem Gebaube gelegt hat, an welchem noch Jahrhumberte bauen werben. Bu allem Gewiffen ber Biffenschaft, wie ju allem Schonen ber Form, ift in Griechenland ber Grund gelegt worben: leiber aber, bag uns bas Schidfal von ben Schriften feiner grundlichften Beifen fo wenig gegonnt bat! Bas übrig geblieben ift. ift vortrefflich; bas Bortrefflichfte ging vielleicht unter.

Man wird es nicht von mir erwarten, bag ich bie einzelnen Wiffenschaften ber Mathematif, Medicin, Raturwiffenschaft und aller schönen Runfte burchgebe, um eine Reihe Namen zu nemmen, bie entweber als Erfinder ober als Bermehrer bes Wiffenichaftlichen berfelben allen funftigen Zeiten gur Grundlage gebient haben. Allgemein ift's befannt, daß Afien und Aegypten uns eigentlich teine wahre Form ber Wiffenschaft in irgend einer Runft ober Lehre gegeben; bem feinen, orbnenben Geift ber Griechen haben wir biefe allein ju banten. Da nun eine bestimmte Korm ber Ertenntniß eben bas ift, was ihre Vermehrung ober Verbefferung in gufunftigen Zeiten bewirft; fo find wir ben Griechen bie Bafis beinah aller unfrer Wiffenschaften ichuldig. Dogen fie fich fremde Ibeen jugeeignet haben, fo viel fie wollen; besto beffer fur und: genug, fie ordneten folde und ftrebten gur beutlichen Erkenntniß. Die mandjerlei griechischen Schulen waren hierin bas, was in ihrem Staatswesen die vielen Republiken waren, gemeinschaftlichftrebende, mit einander wetteifernde Rrafte: benn ohne diese Bertheilung Griechenlands wurde selbst in ihren Wissenschaften nie so viel geschehen sein, als geschehen ist. Die jonische, italische, athenienstische Schule waren, ihrer gemeinschaftlichen Sprache umgeachtet, durch Länder und Meere von einander gesondert; jede also konnte sür sich selbst wurzeln, und wenn sie verpstanzt oder eingeimpst ward, desto schonere Frückte tragen. Keiner der früsheren Beisen wurde vom Staat, selbst nicht von seinen Schülern besoldet; er dachte sür sich, er ersand aus Liebe zur Wissenschaft, oder aus Liebe zum Ruhm. Die er unterrichtete, waren nicht Kinder, sondern Jünglinge oder Männer, oft Männer, die der wichtigsten Staatsgeschäfte pstegten. Für Jahrmärkte eines gelehreten Handels schried man damals noch nicht; man dachte aber desto länger und tieser; zumal der mäßige Philosoph im schönen grieschischen Klima ungehindert von Sorgen denken konnte, da er zu seinem Unterhalt wenig bedurste.

Indessen konnen wir nicht umbin, auch hier ber Monarchie das Lob wiederfahren zu laffen, das ihr gebühret. Keiner der fogenannten Freiftaaten Griechenlands batte ben Ariftoteles gu feiner Raturgefchichte bie Beibulfe verschafft, bie ihm fein toniglicher Schuler verschaffen konnte; noch minber hatten ohne bie Anstalten ber Btolemder Biffenschaften, bie Duge ober Roften forbern, g. B. Mathematik, Aftronomie u. f. die Fortschritte gethan, bie fie in Alexandrien gethan haben. Ihre Anlagen find wir bem Entlibes, Eratofthenes, Apollonius Bergaus, Ptolemaus u. a. idulbig, Manner, bie gu ben Biffenschaften ben Grund gelegt, auf welchen jest nicht nur bas Gebaube ber Gelehrsamfeit, fonbern gewiffermaßen unfrer gangen Weltregierung rubet. Es hatte also auch seinen Rugen, daß bie Zeit ber griechischen Rebnerei und Burgerphisosophie mit ben Republifen ju Ende ging : biefe hatte ihre Früchte getragen ; bem menfchlichen Geift aber waren aus griechischen Seelen noch anbre Reime ber Wiffenschaft nothig. Bern verzeihen wir bem agyptischen Alexandrien seine schlechteren Dichter "), es gab une bafür gute Beobachter und Rechner. Dich-

u) E. Heyne de Genio saeculi Ptolemacorum in opusc. acad. P. L. p. 76. seq.

ter werben burch fich feibft; Beobachter konnen burch fleiß und lebung allein vollfommen werben.

Insonberheit hat die griechische Philosophie über brei Gegenftanbe vorgearbeitet, bie schwerlich irgendwo anders eine fo gludliche Werkftatt hatten finden mogen: fie find Sprache, Runft und Geschichte. Die Sprache ber Griechen hatte fich burch Dichter. Redner und Philosophen so vielfeitig reich und icon gebilbet, bas bas Wertzeug felbft in spatern Zeiten bie Aufmertfamfeit ber Betrachter an fich jog, ba man es nicht mehr ju fo glanzenben Bweden bes offentlichen Lebens anwenden konnte. Daber bie Runft ber Grammatiker, Die jum Theil wirkliche Philosophen 3war hat und ben großesten Theil biefer Schriftfteller bie Zeit geraubt, welchen Berluft wir auch allenfalls gegen viel wichtigere Sachen verschmerzen mogen; inbeffen ift ihre Wirfung beswegen nicht ausgetilgt worben : benn am Studium ber gries chischen bat fich bas Studium ber romischen Sprache, und überhaupt alle Sprachenphilosophie ber Erbe angezündet. Auch in die morgenlandischen Dialette bes vorbern Affens ift es nur aus ihr gefommen : benn bie hebraische, arabifche und andre Sprachen hat man nur burch bie griechische in Regeln zu bringen gelernet. Gleichermaßen ift an eine Philosophie ber Kunft nirgend als in Griechenland gedacht worben, weil burch einen gludlichen Trieb ber Ratur und burch eine geschmadvolle fichre Gewohnheit, Dichter und Runfter felbft eine Philosophie bes Schonen ausubten, ehe ber Zerglieberer ihre Regeln aufnahm. Co mußte fich burch ben ungeheuren Betteifer in Epopeen, Theaterftuden und bffentlichen Reben nothwendig mit ber Zeit eine Rritit bilben, an welche unfre Kritif schwerlich reichet. Es sind uns zwar auch von ihr, außer Ariftoteles Schriften, nur wenige fpate Brudftude ubrig geblieben, bie inbeg immer noch von bem überfeinen Scharffinn ber griechischen Kunftrichter zeugen. Die Philosophie ber Ge schichte endlich gebort vorzüglich nach Griechenland heim, weit eigentlich bie Griechen allein Geschichte haben. Der Morgenlander hat Stammregister ober Mahrchen, ber Rordlander hat Sagen, andre Rationen Lieber; ber Grieche bilbete aus Sagen, Liebern, Mahrden und Stammregistern mit ber Beit ben gefunben Rorper einer Erzählung, bie in allen Gliebern lebet. Auch

bierin ging ihm feine alte Dichttunft vor, ba fich ein Mabrahen nicht leicht angenehmer erzählen läßt, als es bie Goopee erzählte: bie Bertheilung ber Gegenstände nach Rhapsobien gab zu abnlis den Absahen in ber Geschichte Anlag, und ber lange herameter fonnte balb ben Wohlflang ber hiftorifden Brofa bilben. ward also Homers Nachfolger, und die fpatern Geschichtschreiber ber Republiken nahmen bie Farbe berselben, ben republikanischen Rednergeist, in ihre Erzählung auf. Da nun mit Thucpdibes und Kenophon bie griechische Geschichte aus Athen ausging und bie Beschreiber berfelben Staatsmanner und Felbherren waren: so mußte ihre Geschichte pragmatisch werben, ohne baß fie ihr eine pragmatifche Geftalt zu geben fuchten. Die offentlichen Reben, bie Berflechtung ber griechischen Angelegenheiten, Die lebenbige Bestalt ber Cachen und ihrer Triebfebern gab ihnen folche Form an, und man fann fuhn behaupten, bag ohne bie Republiken Griechenlands feine pragmatische Geschichte in ber Belt mare. Je mehr fpaterhin bie Staaten und Kriegetunft fich entwidelte: befto tunftlicher ward auch ber pragmatifche Beift ber Geschichte, bis endlich Polybius fie faft jur Rriege = und Staatenwiffenschaft felbit machte. An Borbilbern folder Art hatten nun bie fpatern Betrachter ju ihren Anmertungen reichen Stoff, und die Dionpfe konnten fich in ben Anfangen ber hiftorifden Runft gewiß reichlicher uben, ale ein Sinese, Jube, ober felbft ein Romer es thun fonnte.

Da wir also bie Griechen in jeder Uebung des Geistes and bichterischen, rednerischen, philosophischen, wissenschaftlichen, historischen Werken so reich und glücklich sinden; Schickal der Zeiten, warum hast du uns denn so viel von ihnen versagt? Wo sind Homers Amazonia und seine Thedais und Irestone, seine Jamben, sein Margited? Wo sind die vielen verlornen Stücke Archilochus, Simonides, Alcaus, Pindars, die drei und achtzig Trauerspiele Aeschylus, die hundert und achtzehn des Sophosles und die unzähligen andern verlornen Stücke der Tragiser, Komiker, Lyriser, der größesten Weltweisen, der unentdehrlichsten Geschichtschreider, der merkwürdigsten Mathematiker, Physiker u. f.? Für Sine Schrift des Demokritus, Aristoteles, Theophrasts, Polydius, Eusklides; für Ein Trauerspiel des Aeschylus, Sophosles und so

vieler andern; für Ein Luftspiel Ariftophanes, Philemons, Menanders; fur Eine Dbe bes Alcaus ober ber Cappho; fur bie verlorfte Ratur - und Staatengeschichte Ariftoteles, und fur bie funf und dreißig Bucher Polybius; wer wurde nicht gern einen Berg von neuern Schriften, feine eignen zuerft, bingeben, bag bie Baber von Alexandrien ein ganges Jahr lang bavon erwarmt wur-Aber bas Schicffal mit eisernem Fuß geht einen andern Sang fort, ale daß es auf die Unfterblichkeit einzelner menschlicher Berte in Wiffenschaft ober in Kunft rechne. Die gewaltigen Browolden Athens, alle Tempel ber Gotter, jene prachtigen Balafte, Mauern, Coloffen, Bilbfaulen, Cipe, Bafferleitungen, Etras Ben, Altare, Die bas Alterthum fur Die Ewigfeit fcuf, find burch bie Buth ber Berftorer babin; und einige schwache Gebankenblatter bes menschlichen Nachstnuens und Fleißes sollten verschont Bielmehr ift zu bewundern, bag wir berfelben noch fo viel haben, und vielleicht haben wir an ihnen noch zu viel, als bag wir fie alle gebraucht hatten, wie fie ju gebrauchen maren. Laffet und jest jum Aufichluß beffen, was wir bieber einzeln burchgingen, Die Geschichte Griechenlands im Gangen betrachten; traat ihre Philosophie Schritt vor Schritt belehrend mit sich.

#### VI.

## Geschichte ber Beränderungen Griechenlands.

So reich und verstochten die griechische Geschichte. an Beranderungen ift: so gehen doch ihre Faben an wenigen Hauptpunkten zusammen, deren Naturgesetze klar sind. Denn

1. Daß in diesen drei Landstrecken mit ihren Inseln und Halbinseln viele Stämme und Colonicen zur See, und vom höhern Lande hinaus hin und her wandern, sich niederlassen und einander vertreiben, ist allenthalben die Geschichte der alten Welt bei ahnlichen Meer- und Erdstrichen gewesen. Rur hier war das Wanbern lebhafter, weil das vollreiche nordische Gebirge und das große Asten nahe lag, und durch eine Reihe von Zufässen, von denen die Sagen erzählen, der Geist des Abentheuers sehr rege erhalten warb. Dies ist die Geschichte Griechenlands beinahe von 700 Jahren.

2. Daß unter diese Stamme Cultur, und zwar von verschiebenen Seiten in verschiebenen Graden kommen mußte, ist eben sowohl Ratur der Sache und des Erdstrichs. Sie breitete sich von Rorden hinad, sie kam aus verschiedenen Gegenden der nahen gebildeten Bolker zu ihnen herüber und setzte sich hie und da sehr verschieben seit. Die überwiegenden Hellenen bringen endlich Einheit in's Ganze und geden der griechischen Spruche und Denkart Ton. Run mußten in Kleinassen, in Klein= und Großgriechenland die Keime dieser gegebenen Cultur sehr ungleich und verschieden treiben; diese Berschiedenheit aber half durch Wetteiser und Verpflanzungen dem griechischen Geist auf: denn es ist in der Naturgeschichte sowohl der Pflanzen als der Thiere bekannt, daß derselbe Saame auf demselben Erdstrich nicht ewig gedeihe, aber zu rechter Zeit verpflanzt, frischere und fröhlichere Früchte trage.

3. Aus ursprunglichen kleinen Monarchien gingen Die getheilten Staaten mit ber Zeit in Ariftofratien, einige in Demofratien uber; beibe geriethen oft in Gefahr, unter bie Billfuhr Gines Beherrschers zuruchzufallen; jedoch die Demotratien ofter. ber Raturgang ber menschlichen Ginrichtung in ihrer frubern Ju-Die Bornehmften bes Stammes glaubten fich bem Willen ber Könige entziehen zu burfen, und ba bas Bolf sich nicht führen fonnte, fo wurden fie feine Subrer. Nachbem nun fein Gewerbe, fein Beift, feine Einrichtung war, blieb es entweder unter biefen Fuhrern, ober es rang fo lang, bis es Antheil an ber Regierung Jenes war ber Fall in Lacebamon; bies in Athen. beiben lag bie Urfache in ben Umftanben und ber Berfaffung beiber In Sparta machten bie Regenten fcharf auf einander, daß kein Tyrann aufkommen konnte'; in Athen ward das Bolk mehr als einmal unter die Tyrannei mit ober ohne Ramen hineingeschmei-Beibe Ctabte mit allem, was fie hervorgebracht haben, dielt. find fo naturliche Produtte ihrer Lage, Beit, Ginrichtung und Umftanbe, als je eine Naturerzeugung fein mochte.

4. Biele Republifen mehr ober minder durch gemeinschaftliche Geschäfte, Grenzen ober ein anderes Interesse, am meisten aber durch die Rrieges = und Ruhmliebe gleichsam an Eine Rennbahn

gestellt, werben balb Ursache zu Iwistigkeiten finden: die Machtigern zuerst, und diese ziehen zu ihrer Partei, wen sie hinzu zu
ziehen vermögen; dis endlich Eine das llebergewicht gewinnet. Dies war der Fall der langen Jugendfriege zwischen den Staaten Griechenlands, insonderheit zwischen Lacedamon, Althen und zulest Theben. Die Kriege waren bitter, hart, sa oft grausam; wie allemal Kriege sein werden, in welchem seder Bürger und Krieger am Ganzen Theil nimmt. Meistens entstanden sie über Kleinizseiten oder über Sachen der Ehre, wie die Gesechte bei Jugendhändeln zu entstehen pflegen, und was sonderbar scheinet, es aber nicht ist, seder überwindende Staat, insonderheit Lacedamon, suchte dem tleberwunbenen seine Gesetze und Einrichtung auszuprägen, als ob damit
das Zeichen der Riederlage unauslöschlich an ihm bliebe. Denn
die Aristotratie ist eine geschworne Feindin der Tyrannei sowohl als
ber Boltsregierung.

5. Indeffen waren bie Rriege ber Griechen, auch als Geschäft betrachtet, nicht blos Streifereien ber Witben; vielmehr entwidelt fich in ihnen mit ber Beitenfolge bereits ber gange Staats und Rries gesgeift, ber je bas Rab ber Weltbegebenheiten geleuft hat 1). Much bie Griechen wußten, was Beburfniffe bes Staats, Duels ben feiner Macht und feines Reichthums feien, Die fie fich oft auf rohe Weise zu verschaffen fuchten. Auch fie wußten, was Gleichs gewicht ber Republiken und Stanbe gegen einander, was geheime und öffentliche Confiderationen, was Kriegelift, Buvorkommen, im Stich laffen u. bgl. heiße. - Sowohl in Kriegs = als Staatsfachen haben alfo bie erfahrenften Manner ber romifchen und neuern Welt von ben Griechen gelernet: benn bie Art bes Krieges moge fich mit ben Baffen, ber Beit und ber Beltlage anbern; ber Beift ber Menschen, ber ba erfindet, überrebet, seine Anschläge bebeckt, angreift, vorruckt, sich vertheibigt ober zuruckzieht, bie Schwächen seiner Feinde ausspähet, und so ober also seinen Bortheil gebraucht ober migbraucht, wird zu allen Beiten berfelbe bleiben.

6. Die Rriege mit ben Berfern machen bie erfte große Unter-

n) Eine Bergleichung mehrerer Bolter hierüber wird aus bem Fort: gange ber Geschichte erwachsen.

scheibung in ber griechtichen Geschichte. Gie waren von ben aficetischen Colonieen veranlaßt, die bem ungeheuren morgenlandischen Eroberungsgeift nicht hatten widerstehen mogen, und an die Freiheit gewohnt, bei ber erften Gelegenheit bies Jody abzuschütteln fuchten. Daß die Athenienser ihnen zwanzig Schiffe zu Gulfe fandten, war ein lebermuth ber Demofratie: benn Kleomenes, ber Spartaner, hatte ihnen die Hulfe abgeschlagen, und mit ihren awangig Schiffen fuhrten jene bem gangen Griechenlande ben wilbeften Arieg ju. Indessen ba er einmal geführet wurde, so war es zwar ein Bunber ber Tapferfeit, bag einige fleine Staaten gegen zwei Konige bes großen Afiens bie herrlichften Siege bavon trugen; es war aber fein Naturwunder. Die Perfer waren vollig außer ihrem Mittelpunkt; die Griechen bagegen ftritten fur Freiheit, Land und Leben. Sie ftritten gegen flavifde Barbaren, die an ben Eretriern gezeigt hatten, was auch ihnen bevorftunde, und nahmen daher alles zusammen, was menschliche Klugheit und Muth ausrichten konnte. Die Berfer unter Terres griffen wie Barbaren an : fie kamen mit Ketten in der Hand, um zu binden, und mit Feuer in ber hand, um ju verheeren; bies hieß aber nicht mit Klugheit fechten. Themistofles bediente fich gegen fie bloß bes Windes, und freilich ist ber wibrige Wind auf bem Meer einer ungelenken Flotte ein gefährlicher Gegner. Rurg, ber persische Krieg ward mit gro-Ber Macht und Wuth, aber ohne Berftand geführt, und so mußte er ungludlich enben. Gefest, baf auch bie Griechen gefchlagen und ihr ganges Land wie Athen verwüftet worben ware; Griechenland konnten bie Berfer von ber Mitte Aftens her und bei bem innern Buftande ihres Reichs bennoch nie behaupten, ba fie Aegypten felbst mit Duhe behaupten fonnten. Das Meer war Griechenlands Freundin, wie in anderm Ginn auch bas belphische Drakel sagte.

7. Aber die geschlagenen Perser ließen mit ihrer Beute und Schande den Atheniensern einen Funken zuruck, dessen Flamme das ganze Gedaude der griechischen Staatscinrichtungen zerstörte. Es war der Ruhm und Reichthum, die Pracht und Eifersucht, kurz der ganze llebermuth, der auf diese Kriege folgte. Bald erschien in Athen das Zeitalter Perikles, das glanzendste, in welchem je ein so kleiner Staat gewesen, und es folgte darauf aus eben so natürzlichen Ursachen der unglückliche peloponnesische, der doppelte sparz

tanische Rrieg, bis endlich burch eine einzige Schlacht Philippus aus Macedonien bem gangen Griechenlande bas Res über's Saunt Cage body niemand, bag ein ungunftiger Gott bas Chidfal ber Meniden lente und neibend es von feiner Sohe zu fturgen tracte: bie Menichen felbft find einander ihre ungunftigen Damo-Bas tonnte aus Griechenland, wie es in biefen Beiten mar, anbers, als bie leichte Beute eines Siegers werben? fonnte biefer Sieger tommen, ale aus ben macebonischen Gebirgen? Bor Perfien, Aegypten, Phonicien, Rom, Karthago war es ficher; sein Feind aber saß ihm in ber Rabe, ber es mit ein paar Griffen voll Lift und Dacht erhaschte. Das Drakel war hier abermals tluger als bie Griechen; es philippisirte, und im gangen Borfall wurde nichts, als ber allgemeine Cap bestätigt: "baß ein eintraditiges, frieggeubtes Bergvolf, bas einer geschwächten, gertheilten, entnervien Ration auf bem Raden fist, nothwendig ber Sieger berfelben fein werbe, fobalb es bie Sache flug und tapfer angreift." Das that Bhilippus und raffte Griechenland auf; benn es war burch fich felbst lange vorher besiegt gewesen. hier wurde nun bie Geschichte Griechenlands endigen, wenn Philippus ein Barbar, wie Gulla ober Alarich gewesen ware; er war aber selbst ein Grieche, fein großerer Cohn war es auch, und fo beginnet eben mit bem Verluft ber griechischen Freiheit noch unter biefes Boltes Ramen eine Belticene, die ihres Gleichen wenige gehabt hat.

8. Der junge Alexander nämlich, der, kaum zwanzig Jahre alt, im ersten Feuer der Ruhmbegierde auf den Thron kam, führte den Gedanken aus, zu dem sein Vater alles vorbereitet hatte; er ging nach Asien hinüber in des Perser-Monarchen eigene Staaten. Abermals die natürlichste Begebenheit, die sich ereignen konnte. Alle Landzüge der Perser gegen Griechenland waren durch Thracien und Macedonien gegangen; der alte Haß gegen ste lebte also bei diesen Bolkern noch. Nun war die Schwäche der Perser den Grieschen genugsam bekannt, nicht nur aus jenen alten Schlachten bei Marathon, Platika u. f., sondern noch in näheren Zeiten aus dem Rückzuge Kenophons mit seinen zehntausend Griechen. Der Macedonier, der jeht Gebieter und Oberfeldherr von Griechenland war, wohin sollte er seine Wassen, wo seinen Phalanx hinrichten, als gegen die reiche Monarchie, die seit einem Jahrhundert von innen

in tiefem Verfall war. Der junge Selb lieferte brei Schlachten, und Rlein-Aften, Sprien, Phonicien, Aegopten, Lybien, Berfien , Indien war fein ; ja er hatte bis jum Beltmeer gehen mogen, wenn nicht feine Macebonier, fluger als er; ihn jum Ruchzuge gezwungen hatten. So wenig in alle biefem Glud ein Wunder war; wo wenig war's ein neidiges Schickfal, das ihm in Babylon ein Welch ein großer Gebanke zwar, von Babylon aus Die Welt zu regieren, eine Welt, Die vom Indus bis gen Lybien, ja uber Griechenland bis jum ifarifchen Deer reichte! Gebante, biefen Beltftrich ju Ginem Griechenland an Sprache, Sits ten, Runften, Sanbel und Pflangflabten ju machen, und in Baltra, Sufa, Merandrien u. f. neue Athene ju grunden! Und fiebe, ba ftirbt ber Sieger in ber iconften Bluthe feines Lebens, mit ihm ftirbt alle biese hoffnung, eine neuerschaffene griechische Welt! Sprache man also zum Schickfal; so wurde biefes uns antworten: "Sei Babel ober Pella bie Refibenz Alexanders: moge Baltra gries difc ober parthifc reben: nur wenn bas Menschenkind seinen Ents wurf ausführen will: fo fei es maßig und trinke fich nicht zu Tobe." Alexander that's, und fein Reich war hin. Rein Bunber, daß er fich felbft erwurgte; vielmehr war es beinah ein Bunber, baß Er, ber fein Blud langft nicht mehr hatte ertragen fonnen, fo lange lebte.

9. Jest theilte fich bas Reich, b. i. es zersprang eine ungeheure Wasserblase; wo und wann ift es bei abnlichen Umftanben anders. Aleranbers Gebiet war noch von feiner Ceite vereinigt, taum noch in ber Seele bes lleberwinders felbft zu einem Bangen Die Pflangftabte, bie er bie und ba angelegt hatte, konnten ohne einen Beschüper, wie Er war, sich in dieser Jugend nicht beden, geschweige alle bie Bolter im Baum halten, benen fie Da Alexander nun so gut als ohne Erben aufgebrungen waren. ftarb, wie anders, als daß die Raubvogel, die ihm in seinem Fluge flegreich beigeftanben hatten, jest für fich ranbten ? Gie gerhadten fich lange unter einander, bis jeder fein Rest fant, eine erworbene Mit feinem Staat, ber aus fo ungeheuren schnellen Groberungen entstand, und nur auf bes Groberere Ceele ruhte, if es je anders gegangen; bie Ratur ber verschiebenen Bolfer und Bugenben nimmt gar balb ihre Rechte wieber, fo bag es nur ber

Hebermacht griechischer Cultur vor barbarischen Bolfern auguschreis ben ift, daß viele zusammengezwungene Erdftride nicht eber zu ihrer alten Berfaffung gurudtehrten. Barthien, Baftra und bie Lanber jenfeit bes Euphrat thaten es querft; benn fie lagen bem Mittelpunkte eines Reichs ju fern, bas fich gegen Bergvolfer von parthifdem Stamm mit nichten ichuten fonnte. Batten bie Celeuciben, wie Alexander wollte, Babylon, ober ihr eignes Geleucia ju ihrer Wohnung gemacht; vielleicht maren fie oftwarts machtiger geblieben, aber auch vielleicht besto eher in entfraftenbe lleppigkeit versunten. Ein Gleiches mar's mit ben affatischen Provinzen bes thracischen Reiches; sie bedienten fich des Rechts, deffen sich ihre Rauber bedient hatten, und wurden, ba die Rriegsgenoffen Aleranders weichern Rachfolgern ben Thron einraumten, eigne Konige reiche. In alle biesem find bie immer wieberfehrenben Raturgefete ber politischen Beltgeschichte unverfennbar.

10. Am langsten bauerten bie Reiche, bie junachft um Gries denland lagen; ja fie hatten langer bauern konnen, wenn ber Bwift zwischen ihnen, vorzüglich aber zwischen ben Karthaginensern und Romern nicht auch fie in jenen Ruin gezogen hatte, ber von ber Monardin Italiens nach und nach über alle Ruften bes mittellanhier trafen nun abgelebte, schwache bifchen Meeres ausging. Reiche in einen zu ungleichen Gludstampf, vor welchem fie eine maßige Rlugheit hatte warnen mogen. Inbeffen hielt fich in ihnen von griechischer Cultur und Runft, was fich nach Beschaffenheit ber Regenten und Zeiten halten wollte, Die Wiffenschaften in Aegypten blubten als Gelehrsamkeit, weil fie nur als Gelehrsamkeit eingeführt waren; wie Mumien waren fie im Museum ober in ber Bibliothet begraben. Die Runft an ben affatischen Sofen warb üppige Pracht; bie Konige ju Bergamus und in Aegypten wetteiferten, Bibliothefen ju fammlen; ein Wetteifer, ber ber gangen funftigen Literatur miglich und schablich wurde. Dan sammelte Bucher und verfalfchte fie; ja mit bem Brande bes Gefammelten ging nachher eine ganze Welt alter Gelehrfamfeit auf einmal unter. -Man fiebet, bas fich bas Schickfal biefer Dinge nicht anders angenommen habe, als es fich aller Dinge ber Belt annimmt, bie es bem klugen ober thorichten, immer aber naturlichem Berhalten ber Menschen überließ. Wenn ber Gelehrte um ein verlornes Buch bes Alterthums weinet; um wie viel wichtigere Dinge mußte man weisnen, die alle dem Laufe des Schickfals unabanderlich folgten. Neusperst merkwurdig ist die Geschichte der Nachfolger Aleranders, nicht nur weil in ihr so viele Ursachen zu dem, was untergegangen oder erhalten ist, liegen, sondern auch als das traurige Muster von Reichen, die sich auf fremdem Erwerb sowohl der Länder, als der Wissenschaften, Künste und Cultur gründen.

11. Daß Griechenland in biefem Buftande nie mehr zu feinem alten Glanze gelangen mogen, bebarf wohl feines Erweises; bie Beit biefer Bluthe mar langft vorüber. 3mar gaben fich manche eitle Regenten Dube, ber griechlichen Freiheit emporzuhelfen; & war aber eine Scheinmuhe um eine Freiheit ohne Geift, um einen Rorper ohne Seele. An Bergotterung feiner Bohlthater ließ es Athen nie fehlen, und bie Runft sowohl als die Declamation über Philosophie und Wiffenschaften hat fich in Diesem Gis ber allgemeinen Cultur Europa's, fo lange es moglich war, erhalten; immer aber wedselten Gludsfälle mit Bermuftungen ab. Staaten unter einander fannten weder Gintradit noch Grundfabe gu ihrer Erhaltung, wenn fle gleich ben atolifden Bund fchloffen und Weber Philopomens Rlugheit ben adiatiden Bund erneuten. noch Aratus Rechtschaffenheit gaben Griechenland seine alten Beiten Wie bie Conne im Niebergange, von ben Dunften bes Horizonts umringt, eine größere romantische Geftalt hat: fo hat's bie Staatsfunft Griechenlands in biesem Zeitpunkt; allein bie Strahlen ber untergehenden Conne erwarmen nicht mehr wie am Dittage, und die Staatstunft ber fterbenben Griechen blieb untraftig. Die Romer tamen auf fie, wie schmeichelnde Tyrannen, Enticheis ber aller Zwiftigkeiten bes Erbftriche zu ihrem eigenen Beften, und schwerlich haben Barbaren je arger verfahren, als Mummius in Rorinth, Sulla in Athen, Memilius in Macedonien verfuhren. Lange plunderten die Romer, was in Griechenland geplundert werben konnte; bis fie es julest ehrten, wie man eine beraubte, getobtete Leiche ehret. Gie befolbeten Schmeichler bafelbft, und ichidten ihre Cohne bahin, um auf ben geweihten Fußtritten alter Beifen unter Schwähern und Runftgrüblern zu ftubiren. Zulest tamen Gothen, Christen und Turten, Die bem Reich ber griechischen Gotter, bas fich lange felbft überlebt hatte, ein volliges Ende machten.

Sie find gefallen, die großen Götter, Jupiter Olympius und Pallas Athene, der delphische Apoll und die argische Juno; ihre Tempel sind Schutt, ihre Bilbsaulen Steinhausen, nach deren Trümmern selbst man jeto vergeblich spähet I). Berschwunden sind stevon der Erde, so daß man sich kaum mit Mühe denket, wie ihr Reich einst im Glauben geblühet und bei den scharffinnigsten Bölskern so viele Bunder bewirkt habe. Werden, da diese schönsten Ivole der menschlichen Einbildungskraft gefallen sind, auch die minder-schönen, wie sie fallen? und wem werden sie Blat machen, andern Ivolen?

12. Großgriechenland hatte in einem andern Gedränge zulest ein gleiches Schickal. Die blühendsten, volkreichsten Städte im schönsten Klima der Erde nach Gesehen Zaleukus, Charondas, Diokles errichtet, und in Cultur, Wissenschaft, Kunst und Handel den meisten Provinzen Griechenlands zuvoreilend; sie lagen zwar weder den Persern, noch dem Philippus im Wege, erhielten sich also zum Theil auch länger, als ihre europäischen und asiatischen Schwestern: indessen kam auch ihre Zeit des Schickals. Wit Karthago und Rom in mancherlei Kriege verstochten, unterlagen sie endlich und verderbien Rom durch ihre Sitten, wie sie durch Roms Wassen verdarben. Beweinenswerth liegen ihre schonen und großen Trümmer da, von Erdbeben und seuerspeienden Bergen, noch mehr aber von der Wuth der Menschen traurig versödet z). Die Rymphe Parthenope klagt, Siciliens Ceres sucht ihre Tempel und sindet kaum ihre goldnen Staaten wieder.

#### VII.

## Allgemeine Betrachtungen über die Geschichte Griechenlands.

Bir haben bie Geschichte bieses merkwurdigen Erbstrichs von mehreren Seiten betrachtet, weil fie jur Philosophie ber Geschichte ges wiffermaßen ein einziges Datum ift unter allen Bolfern ber Erbe.

y) S. Spon's, Stuart's, Chanbler's, Riebefel's Reisen u. f.

z) S. Riebefel's, Souel's Reifen u. a.

- Nicht nur find bie Griechen von ber Zumischung frember Rationen befreit und in ihrer gangen Bilbung fich eigen geblieben; fonbern fie haben auch ihre Perioden fo gang burchlebt, und von den fleinften Anfangen ber Bitbung bie gange Laufbahn berfelben fo voll-Ganbig burchschnitten, als sonft kein anbres Bolf ber Geschichte. Entweder find die Nationen des festen Landes bei ben erften Anfången ber Cultur fieben geblieben und haben folde in Beleben und Gebrauchen unngturlich vereivigt; ober fie wurden, ebe fie fich auslebten, eine Beute ber Eroberung: Die Blume ward abgemabet, ebe fie jum Flor tam. Dagegen genoß Griechenland gang feiner Zeiten, es bilbete an fich aus, mas es ausbilben fonnte; au welcher Bolltommenbeit ibm abermals bas Glud feiner Umftanbe Auf bem festen Lande mare es gewiß balb bie Beute eines Eroberers worben, wie feine affatischen Bruber: hatten Darius und Xerres ihre Absichten an ihm erreicht, so mare feine Beit bes Perifies ericbienen. Der hatte ein Despot über bie Griechen geherricht; fo mare nach bem Geschmad aller Despoten balb felbft ein Eroberer worben, und batte, wie Alexander es that, mit dem Blut feiner Griechen ferne Stieffe gefarbet. Auswartige Bolfer waren in ihr Land gemifcht, fie find auswartigen Landern fleghaft umbergestreuet worden u. f. Gegen bas alles ichuste fie nun ihre maßige Macht, felbst ihr eingeschranfter Sanbel, ber fich nie über Die Caulen Berbules und bes Gludes hinausgewaget. Wie alfo ber Raturlehrer feine Pflanze nur bann vollfidnbig betrachten fann, wenn er fie von ihrem Samen und Reim aus bis zur Bluthe und Abbluthe fennet; fo ware une bie griedische Geschichte eine folche Pflange; Edjabe nur, bag nach bem gewohnten Bange biefelbe bisher noch lange nicht, wie die romische ift, bearbeitet worben. Meines Orts ifi's jevo, aus bem, was gesagt worben, einige Gefichtstnuifte ausgriedinen, bie aus biefem wichtigen Beitrage für Die gesammte Menschengefdichte bem Auge bes Betrachters junadift vorliegen; und ba wiederhole ich zuerft ben großen Grundsat:

Erstlich. Bas im Reich ber Menschheit nach bem Umfange gegebner Nationals, Beits und Ortumsstände geschehen kann, geschiehet in ihm wirklich; Griechenland giebt hiervon die reichsten und schönsten Erweise.

In ber physischen Ratur gablen wir nie auf Bunber; wir

emerten Gesehe, die wir allenthalben gleich wirtsam, unwandels ar und regelmäßig finden; wie? und bas Reich ber Denfchheit nit feinen Rraften, Beranderungen und Leiben chaften follte fic piefer Raturfette entwinden? Getet Sine,en nach Griechenland. und es ware unfer Griedenland nie entftanden; fest umfre Grieden dabin, wohin Darius die gefangenen Eretrier führte: fie werben fein Sparta und Athen bilben. Betrachtet Griedenland jest; ibr findet bie alten Griechen, ja oft ihr Land nicht mehr. den fe nicht noch einen Reft ihrer Sprache, fabet ihr nicht noch Trummern ihrer Denfart, ihrer Runft, ihrer Stadte, ober wenigftens ihrer alten Fluffe und Berge; fo mußtet ihr glauben, bas alte Griechenland fei euch als eine Insel ber Ralppso ober bes Alcinous vorgebichtet worben. Wie nun biefe neuern Griechen nur burch bie Beitfolge, in einer gegebenen Reihe von Urfachen und Wirkup gen bas worden find, was fie wurden; nicht minder jebe Ration Die gange Menschengeschichte ift eine reine Raturgeschichte meuschlicher Krafte, Sandlungen und Triebe nach Ort und Zeit.

So einfach biefer Grundsat ift: fo aufflarend und nublich wird er in Behandlung ber Geschichte ber Boller. Jeber Geschichtforscher ift mit mir einig, daß ein nubloses Anstaunen und Lernen betselben ben Ramen ber Geschichte nicht verbiene; und ift bies, fo muß bei jeber ihrer Ericheinungen, wie bei einer Raturbegebenheit ber überlegende Berftand mit feiner gangen Scharfe wirten. Im Ergablen ber Geschichte wird biefer alfo bie größeste Wahrheit, im Faffen und Beurtheilen ben vollständigften Bujammenhang fuchen, und nie eine Sache, bie ift ober geschieht, burch eine andre, bie nicht ift, gu erklaren freben. Mit biefem ftrengen Grunbfas verschwinden alle Ideale, alle Phantome eines Zauberfelbes: überall fucht man rein zu seben, was da ift, und sobald man dies fab, fällt meistens auch die Ursache in die Augen, warum es nicht anders, als also fein konnte? Cobald bas Gemuth an ber Geschichte sich biese Gewohnheit eigen gemacht hat, hat es ben Weg ber gesunberen Philosophie gefunden, ben es außer ber Naturgeschichte und Mathematif ichwerlich anderswo finden fonnte.

Eben biefer Philosophie zufolge werden wir uns also zuerft und vorzüglich buten, ben Thaterfcheinungen ber Geschichte verborgne

einzelne Abfichten eines uns unbefannten Entwurfs ber Dinge, ober gar die magische Einwirfung umfichtbarer Damonen anzubichten, beren Ramen man bei Raturerscheinungen auch nur zu nennen fich nicht getraute. Das Schidfal offenbart feine Abfichten burch bas, was geschieht und wie es geschiehet; also entwidelt ber Betrachter ber Geschichte biese Absichten blos aus bem, was ba ift und fich in seinem gangen Umfange zeiget. Warum waren bie aufgeflarten Grieden in ber Welt? Weil fie ba waren, und unter folden Umftanden nichts anders als aufgeklarte Grieden fein konnten. Barum jog Alexander nach Indien ? Weil er Philipps Cohn, Alexander war, und nach ben Anstalten seines Baters, nach ben Thaten feiner Ration, nach feinem Alter und Charafter, nach feinem Lefen Somers u. f. nichts befferes ju thun wußte. wir feinem rafden Entidlug verborgene Abfidten einer boberen Dadit, und seinen tuhnen Thaten eine eigne Gluckgottin unter: so liefen wir Gefahr, bort feine ichmarzeften Unbefonnenheiten zu gottlichen Endzweden zu machen; hier seinen perfonlichen Duth und seine Rriegsflugheit ju fcmalern, überall aber ber gangen Begebenheit thre naturliche Geftalt zu rauben. Wer in ber Naturgeschichte ben Feenglauben hatte, bag unfichtbare Geifter bie Rofe ichminken ober ben filbernen Thau in ihren Relch tropfeln, wer ben Glauben batte, baß fleine Lichtgeister ben Leib bes Nachtwurms zu ihrer Sulle nebmen, ober auf bem Schweif bes Pfauen fpielen, ber mag ein finnreicher Dichter fein, nie wird er als Ratur - ober Geschichtforscher alanzen. Gefdichte ift bie Biffenfchaft beffen, was baift, nicht beffen, was nach geheimen Absichten bes Schickfals etwa wohl fein konnte.

Zweitens. Was von Einem Bolk gilt, gilt auch von der Berbindung mehrerer Bolker unter einander; sie ftehen zusammen, wie Zeit und Ort sie band; sie wirken auf einander, wie der Zusam-

menhang lebenbiger Rrafte es bewirfte.

Auf die Griechen haben Asiaten und sie auf jene zurückgewirket. Römer, Gothen, Türken, Christen übermanneten sie, und Römer, Gothen, Christen haben von ihnen mancherlei Mittel ber Aufklarung erhalten; wie hangen diese Dinge zusammen? Durch Ort, Zeit und die natürliche Wirkung lebendiger Kräfte. Die Phonicier brachten ihnen Buchstaben; sie hatten aber diese Buch-

staben nicht für sich erfunden; sie brachten aber solche, weil sie eine Colonie zu ihnen schickten. Co war's mit ben hellenen und Aegyptern: so mit ben Griechen, ba fie gen Baftra jogen: so ift's mit allen Geschenken ber Muse, Die wir von ihnen erhielten. mer fang, aber nicht fur und: nur weil er zu und fam, haben wir ihn und burfen von ihm lernen. Satte ihn und Gin Umftanb ber Zeitenfolge geraubt, wie fo viel andre vortreffliche Werke; wer wollte mit ber Absicht eines geheimen Schichfals techten, wenn er bie natürlichen Urfachen feines Unterganges vor fich fiebet? Man gehe bie verlornen und erhaltnen Schriften, Die verschwunbenen und übriggebliebenen Berte ber Runft fammt ben Rachrichten über ihre Erhaltung und Berfibrung burch, und mage es, Die Regel anzuzeigen, nach welcher in einzelnen Fallen bas Schicffal erhielt ober gerftorte? Aristoteles ward in Ginem Exemplar unter ber Erbe, andre Schriften als verworfene Bergamente in Rellern und Riften, ber Spotter Ariftophanes unter bem Ropftiffen bes heil. Chrysostomus erhalten, bamit biefer aus ihm predigen lernte, und fo find die verworfenften , fleinften Wege gerade biejenigen gewesen, von benen unfre ganze Aufklarung abhing. unfre Auftlarung unftreitig ein großes Ding in ber Beltgeschichte; fie hat fast alle Bolter in Aufruhr gebracht, und legt jest mit Berichel bie Mildiftragen bes Simmels wie Strata aus einander. Und bennoch, von welchen fleinen Umftanben bing fie ab, bie une bas Glas und einige Bucher brachten! fo baß wir ohne diese Rleinigkeiten vielleicht noch wie unfre alten Briber Die unsterblichen Scothen mit Beibern und Kindern auf Bagenbaufern führen. Satte die Reihe ber Begebenheiten es gewollt, baß wir ftatt griechischer mongolische Buchstaben erhalten follten: fo schrieben wir jest mongolisch, und die Erde ging beshalb mit ihren Jahren und Jahreszeiten ihren großen Bang fort, eine Ernahrerin alles beffen, was nach gottlichen Raturgefegen auf ihr Lebet und wirket.

Drittens. Die Cultur eines Bolks ift bie Blus, the seines Daseins, mit welcher es sich zwar ans genehm, aber hinfällig offenbaret.

Wie der Mensch, der auf die Welt kommt, nichts weiß; er muß, was er wissen will, lernen: so lernt ein rohes Bolk durch

liebung für sich over burch Umgang von andern. Run hat abe jebe Art ber menschlichen Kenntnisse ihren eignen Kreis, b. i. ihre Ratur, Zeit, Stelle und Lebensperiode; die griechische Cultur z. B. erwuchs nach Zeiten, Orten und Gegenständen und sank mit denselben. Einige Künste und die Dichtkunst gingen der Philosophie zuvor; wo die Kunst oder die Rednerei blühte, durste nicht eben auch die Kriegskunst oder die patriotische Tugend blühen; die Redner Athens bewiesen ihren größesten Enthussamus, da es mit dem Staat zu Ende ging und seine Redlichkeit hin war.

Und bas haben alle Battungen menschlicher Auffiarung gemein, daß jebe gu einem Bimft ber Bolltommenheit ftrebet, bet, wenn er burch einen Zusammenhang gludlicher Umftanbe hier ober bort erreicht ift, fich weber ewig erhalten, noch auf ber Stelle wiebertommen fann, fonbern eine abnehmenbe Reihe anfangt. volltommenfte Wert namlich, fofern man von Menfchen Bollfommenheit forbern tann, ift ein Sochstes in feiner Art, hinter ihm find alfo blos Rachahmungen ober ungludliche Beftrebungen, es übertreffen zu wollen, möglich. Als homer gesungen hatte, war in feiner Gattung tein zweiter Somer bentbar; jener hatte die Bluthe bes epischen Kranzes gepflickt, und wer auf ihn folgte, mußte fich mit einzelnen Blattern begnugen. Die griechischen Trauerspielbichter mablten fich also eine anbre Laufbahn: fie agen, wie Mefcylus fagt, vom Tijd Homers, bereiteten aber fur ihr Beital-Auch ihre Beriobe ging vorüber: bie tet ein anderes Gaftmal. Gegenstanbe bes Trauerspiels erschöpften fich, und fonnten von ber Rachfolgern ber größeften Dichter nur veranbert, b. i. in eine schlechtern Form gegeben werben, weil bie beffere, bie bochfischon Form bes griechischen Drama mit jenen Muftern ichon gegeben mar Trop allet seiner Moral konnte Eurivides nicht mehr an Cophofie reichen, geschweige, daß er ihn im Wesen seiner Runft zu über treffen vermocht hatte, und ber fluge Aristophanes mabite babe eine andre Laufbahn. Co war's mit allen Gattungen ber griecht schen Kunft, und wird unter allen Bolkern also bleiben; ja baß bie Griechen in ihren fconern Beiten blefes Raturgefes einfahen, unt ein Sochstes durch ein noch Soberes nicht zu überftreben suchten bas eben machte ihren Gefdmad fo ficher und bie Ausbisdung beffel: ben so mannichfaltig. Als Phibias seinen allmächtigen Jupiter erschaffen hatte, war tein höherer Jupiter möglich; wohl aber konnte bas Ibeal besseiben auch auf andre Götter seines Geschlechts angewandt werden, und so erschuf man jedem Gott seinen Charakter; die ganze Provinz der Kunst ward bepflanzet.

Arm und flein mare es alfo, wenn wir unfre Liebe ju irgend einem Gegenftande menfchlidjer Gultur ber allwaltenben Borfebung als Regel vorzeichnen wollten, um bem Augenblid, in welchem er allein Plat gewinnen tonnte, eine unnatfrelide Ewigfeit zu geben. Es hieße biese Bitte nichts anders, als bas Befen ber Beit zu vernichten und bie gange Ratur ber Enblichfelt zu gerftoren. Infere Jugend kommt nicht wieder; mithin auch nie die Wirkung unfrer Ceelenfrafte, wie fie bann und bort war. Eben bag bie Blume erfchien, zeigt, baß fie verbluben werbe; von der Burgel aus bat fie bie Rrafte ber Bflange in fich gezogen, und wenn fie ftirbt, flirbt bie Aflange ihr nach. Unglucklich mare es gewesen, wenn die Beit, die einen Berifles und Sofrates bervorbrachte, nur Ein Moment kinger hatte bauern follen, als ihr die Rette ber Umftante Daier bestimmte; es war für Athen ein geführlicher, unerträglicher Beltpunkt. Eben fo eingeschrankt mare es, wenn bie Muthologie Somers in ben Gemuthern ber Menschen erbig dauern, bie Gotter ber Griechen ewig herrichen, ihre Demofthene ewig bonnern follen u. f. Bebe Bflange ber Ratur muß verblithen; aber die verbluhete Bilange ftreut ihren Camen weiter, und baburd erneuet fich bie lebendige Schöpfung. Chatefpear war fein Cophofles, Milton fein Somer, Bolingbrote fein Berifles; fle waren aber bas in ihrer Urt und auf ihrer Etelle, was jene in ber ihrigen waren. Jeber ftrebe alfo auf feinem Blate ju fein, mas er in ber Folge ber Dinge fein tann; bies foll er auch fein und ein anbres ift fur ihn nicht möglich.

Biertens. Die Gefundheit und Dauer eines Staats beruhet nicht auf ben Bunkt seiner hoch ften Guletur, sondern auf einem weisen oder glüdlichen Gleichgewicht seiner lebendig wirkenden Krafte. Je tiefer bei diesem lebendigen Streben sein Schwerspunkt liegt: besto fester und bauernder ift er.

Worauf rechneten jene alten Einrichter ber Staaten? Weber auf trage Rube, noch auf ein Aeußerstes ber Bewegung; wohl,

aber auf Ordnung und eine richtige Bertheilung ber nie schlafenben, Das Brincipium biefer Weisen war eine immer erwecten Rrafte. ber Ratur abgelernte achte Menschenweisheit. Jedesmal, da ein Staat auf feine Spite gestellt warb, gefest, baf es auch vom glangenbften Mann unter bem blenbenbften Borwande gefchehen ware, gerieth er in Gefahr bes Unterganges, und tam ju feiner vorigen Geftalt mir burch eine gludliche Gewalt wieber. Griechenland gegen bie Perfer auf einer furchterlichen Spige: fo ftrebten Athen, Lacebamon und Theben gulett mit außerfter Anftrengung gegen einander, welches bem gangen Griechenlande ben Berluft ber Freiheit juzog. Gleichergestalt stellte Alexander mit feinen glanzenden Siegen bas gange Gebaube feines Staats auf eine Regelspipe; er ftarb, ber Regel fiel und zerschellte. Wie gefährlich Aleibiades und Perifles fur Athen gewefen, beweifet ihre Ges fchichte; ob es gleich eben fo mahr ift, bag Beitpuntte biefer Art, jumal wenn fie balb und gludlich ausgehen, feltene Wirkungen jum Borfchein bringen und unglaubliche Rrafte regen. Alles Glangende Griechenlands ift burch bie rege Birffamfeit vieler Staaten und lebenbiger Krafte; alles Dauernbe und Gesunde feines Geschmads und seiner Verfassung bagegen ift nur burch ein weises, gludliches Gleichgewicht seiner ftrebenben Krafte bewirft worben. Zebesmal war bas Glud feiner Einrichtungen um so bauernber und ebler, je mehr es sich auf Humanitat, b. i. auf Vernunft und Billigkeit Sier nun bote fich und ein weites Felb ber Betrachtungen über die Berfassung Griechenlands bar, was es mit seinen Erfinbungen und Anstalten sowohl fur bie Gludseligkeit feiner Burger als fur bie gesammte Menschheit geleiftet habe. Siezu aber ift's Wir muffen erft mehre Beitverbindungen und Bolter noch zu früh. burchschauen, ebe wir hierüber zu fichern Resultaten schreiten.

# Vierzehntes Buch.

Bir nabern uns ber Rufte, bie ben meiften bisher betrachteten Staaten ihren oft schrecklichen Untergang gebracht hat: benn von Rom aus ergoß fich wie eine machsende Fluth bas Berberben über bie Staaten Großgriechenlands, über Griechenland felbft und über alle Reiche, die von ben Trummern bes Throns Alexanders er-Rom gerftort Karthago, Korinth, Jerusalem und viel andre blubende Stadte der griechischen und afiatischen Welt; fo wie es auch in Europa jeder mittaglichen Cultur, an welche feine Waffen reichten, insonderheit seiner Rachbarin Etrurien und bem muthvollen Rumantia ein trauriges Ende gemacht hat. nicht, bis es vom weftlichen Meer bis jum Euphrat, vom Rhein bis zum Atlas eine Welt von Bolfern beherrschte; zulest aber auch über die vom Schicfal ihm bezeichnete Linie hinausbrach, und nicht nur burch ben tapfern Biberftanb norblicher ober Bergvolfer sein Ziel, sonbern auch burch innere lleppigkeit und Zwietracht, burd ben graufamen Stols feiner Beberricher, burch bie fürchterliche Salbatenregierung, endlich burch bie Buth rober Bolter, bie wie Wogen des Meeres hinabfturgten, fein ungludliches Ende fand. Rie ift bas Schicifal ber Bolter langer und machtiger an Gine Stadt gefnupft gewesen, als unter ber romifden Weltbeherrichung, und wie sich bei berselben auf einer Seite alle Starte bes menschlichen Muthe und Entschlusses, mehr aber noch viel friegerische und politische Weisheit entwidelt hat: so find auch auf ber anbern Seite in biesem großen Spiel Bartigfeiten und Lafter erfchienen, vor benen bie menschliche Ratur jurudichaubern wirb, fo lange fie Ginen Buntt ihrer Rechte fühlt. Wunderbarer Beise ift bies Rom ber fteile, fürchterliche lebergang jur ganzen Cultur Europa's worben,

indem fich in seinen Trummern nicht nur die geplunderten Schabe aller Weisheit und Runft einiger alten Staaten in traurigen Reften gerettet haben, sondern auch burch eine sonderbare Berwandlung bie Sprache Roms bas Werkzeug warb, burch welches man alle jene Chape ber altern Welt brauchen lernet. Roch jest wird uns von Jugend auf Die fateinische Sprache bas Mittel einer gelehrtern Bilbung, und wir, bie foir fo wenig routifden Ginnes und . Beiftes haben, find bestimmt, romifde Weltverwufter eber fennen ju lernen, als bie fanftern Sitten milberer Bolfer, ober bie Grundfabe ber Gludfeligfeit unfrer Staaten. Marius und Gulla, Cafar und Oftavlus find tinfre frühere Bekannten als die Beisheit Cotrates ober Die Ginrichtungen unfrer Bater. Auch hat bie romifche Beschichte, woil an ihrer Epradje bie Gultur Guropa's bing, sowohl politische als gelehrte Erlauteningen erhalten, beren fich faft feine Befchichte ber Belt ruhmen barf: benn bie großeften Beifter, bie über Geschichte bachten, bachten über fie und entwickels ten über rondfichen Grundschen und Thaten ihre eignen Gebanten. Wir gehen also auf bem blutbetrieften Boben ber romischen Bracht zugleich wie in einem Seiligihum flafficher Gelehrsamfeit und alter überbliebner Runftwerfe umber, wo uns bei jebem Chritt ein neuer Gegenstand an versunine Schape einer alten nie wiebertebrenben Weltherrlichkeit erinnert. Die Fasces ber leberwinder, Die einst unschuldige Nationen gudstigten, betrachten wir als Sproßlinge einer hochherrlichen Gultur, die burch traurige Bufalle auch unter uns gepflangt worben. Che wie aber die Weltüberwinderin felbft kennen lernen, muffen wir juvor ber Sumanitat ein Opfer bringen und wenigstens ben Blid bes Bedauerns auf ein nachbarliches Bolf werfen, bas jur fruheren Bilbung Roms bas meifte beitrug, leiber aber auch feinen Eroberungen zu nahe lag und ein trauriges Ende erlebte.

**I.** .

#### Etrusfer und Lateiner.

Sonn ihrer Lage nach war bie hervorgestrechte halbinfel, Italien, einer Menge verschiebener Antommlinge und Bewohner fabig. Da

fie im obern Theil mit bem großen feften Lande gusammenhangt, bas von Epanien und Gallien aus, über Illyrien bin, fich bis jum ichwarzen Deer, ber großen Wegicheibe ber Bolter, verbreitet, und langs bem Deer bin gerabe ben Ruften Illyriens und Griechenlands gegenüber liegt: so war's unvermeiblich, bag nicht in jenen Zeiten uralter Bollerwanderungen auch verschiedne Stamme verschiedner Rationen langsab bahin gelangen mußten. Oberhalb waren einige von ihnen iberischen, andre gallischen Stammes; hinunterwarts wohnten Ausonier, beren boberen Ursprung man nicht weiß, und ba fich mit ben meiften biefer Bolfer Belasger und späterhin Griechen, ja vielleicht selbst Trojaner und jene aus verschiednen Gegenden zu verschiednen Zeiten vermischt haben: fo fann man ichon biefer mertwurdigen Antommlinge wegen Italien als ein Treibhaus ansehen, in weldem fruher ober fpater etwas Mertwurdiges hervorfprießen mußte. Biele Diefer Bolter famen namlich nicht ungebilbet hieher: bie pelasgischen Stamme hatten ihre Buchstaben, ihre Religion und Fabel: manche Iberier, die bem phonicischen Banbel nahe gewohnt hatten, vielleicht auch; es tam alfo nur barauf an, auf welcher Stelle und in welcher Weife die einlandische Bluthe fich hervorthun wurde.

Sie sproßte bei den Etruskern auf, die, woher sie auch gewesen sein mögen, Eins der frühesten und eigenthümlichsten Bolker im Geschmad und in der Cultur wurden. Auf Eroberungen ging nicht ihr Sinn; aber auf Anlagen, Einrichtungen, Handel, Kunst und Schiffsahrt, zu welcher ihnen die Küsten dieses Landes sehr bequem waren. Fast in ganz Italien die nach Campanien hir haben sie Pflanzstädte angelegt, Künste eingeführt und Hande getrieben, so daß eine Reihe der berühmtesten Städte dieses Landes ihnen ihren Ursprung verdanket a). Ihre bürgerliche Einrichtung, in welcher sie den Römern selbst zum Bordilbe dienten, hebt sich hoch über die Berfassung der Barbaren empor, und hat zugleich so ganz das Gepräge eines europäischen Geistes, daß sie gewiß von keinem assatisch oder afrikantschen Bolke entlehnt sein konnte. Nahe noch vor den Zeiten ihres Unterganges war Etrurien eine

a) S. Demster Etrur. Regal, oum observat. Buonaroti et paralipom. Passerii. Florent. 1723, 1767.

Gemein Republit von gwolf Stammen nach Grundfaten vereinigt, Die in Griechenland selbft weit spater und nur durch die außerfte Roth gezwungen wurden. Rein einzelner Staat burfte ohne Theilnehmung bes gesammten Gangen Rrieg anfangen ober Frieben schließen; ber Krieg selbst war von ihnen schon zu einer Runft gemacht, ba fie gu Beiden bes Angriffes, bes Abzuges, bes Marfches, bes Fechtens in gefchloffenen Gliebern, Die Rriegstrompete, bie leichten Spieße, bas Bilum u. f. erfunden hatten ober gebrauchten. Dit bem feierlichen Rechte ber Berolbe, bas fie einführten, bevbachteten fie eine Art Rriege. und Bolferrechte; wie benn auch bie Augurien und mehrere Gebrauche ihrer Reifgion, die uns blos Aberglaube bunten, offenbar jugleich Bertzeuge ihrer Ctaatbeinrichtung waren, burch welche fie in Italien als bas erfte Bolf ericheinen, bas bie Religion funfigemaß mit bem Ctaat ju verbinben fuchte. In alle biefem bat Rom faft alles von ihnen gelernt, und wenn Ginrichtungen folder Art unläugbar gur Festigfeit und Große ber romischen Macht beitrugen; so find bie Romer ben Etrustern hierin bas meifte foulbig. Auch die Schifffahrt trieb Dieses Volk frube schon als wirkliche Runft und herrschte in Colonicen ober burd, Sandel langs ber italienischen Rufte. - Gie verftanben bie Befestigungs - und Bautunft; Die tostanische Caule, alter als felbst die borifche ber Griechen, hat von ihnen ben Ramen und ift von feinem fremden Bolf entlehnet. Gie liebten bas Bettrennen auf Wagen, Theaterspiele, die Musik, ja auch die Dichtkunft, und hatten, wie ihre Runftbenkmale zeigen, die pelasgische Fabel fich fehr eigen zugebildet. Jene Trummern und Scherben ihrer Runft, die und meistens nur bas rettende Tobtenreich aufbewahrt hat, zeigen, baß fie von ben robesten Anfangen ausgegangen find, und auch nachher in ber Befannischaft mehrerer Boller, felbft der Griechen, ihrer eigenthumlichen Denfart treu zu bleiben wußten. Gie haben wirflich einen eignen Styl ber Runft b), und haben biefen wie ben Gebrauch ihrer Religionssagen bis über bas Enbe ihrer Freiheit behauptet .). Co icheinen fie auch in guten

b) Bintelmann's Gefdichte ber Runft. Ih. 1. Rap. 3.

c) S. Heyne de fabularum religionumque Graecarum ab Etrusca arte frequentatarum natura et caussis: de reliquiis patriae religionis in

bargerlichen Gesehen für beibe Geschlechter, in Anftalten für ben Acker - und Weinbau, für die innere Sicherheit des Handels, für die Aufnahme der Fremden u. f. den Rechten der Menschheit näher gekommen zu sein, als selbst späterhin manche griechische Republiken kamen, und da ihr Alphabet der nähere Topus aller europäischen Alphabete geworden ist, so dürfen wir Etrurien als die zweite Pflanzstätte der Eultur unsres Welttheils ansehen. Um so mehr ist's zu bedauern, daß wir von den Bestrebungen dieses kunstreichen, gesitteten Bolks so wenige Denkmale und Nachrichten haben: denn seibst die nähere Geschichte ihres Unterganges hat uns ein seindelicher Jusall geraubet.

Woher nun biefe etrudfifche Binibe? woher, bag fie nicht gur griechischen Schonheit flieg und vor bem Gipfel ihrer Bollfommenbeit verblubte? Co wenig wir von ben Etrustern wiffen: fo feben wir bod, auch bei ihnen bas große Naturwert in Bildung ber Nationen, bas fich nach innern Rraften und außern Berbindungen mit Ort und Zeit gleichsam felbst umfdreibet. Ein europaisches Bolt waren fie, icon weiter entfernt vom altbewohnten Affen. jener Mutter ber fruheren Bilbung. Auch bie pelasgischen Stamme kamen als halbverwilberte Wanderer an biese ober jene italienische Rufte; ba Griedjenland hingegen bem Busammenftrom gebilbeter Rationen wie im Mittelpuntt lag. Sier brangten fich mehrere Bolfer ausammen, so bag auch bie etrustische Sprache ein Gemisch mehrerer Sprachen scheinet d); bem vielbewohnten Italien war also bie Bluthe ber Bilbung aus Einem reinen Reime versagt. Schon daß ber Appennin voll rober Bergvölker mitten burch Italien ftreichet, ließ jene Ginformigfeit Gines Reichs ober Rational-Gefcmade nicht ju, auf welche fich boch allein bie fefte Dauer einer allgemeinen Lanbescultur grundet. Aud- in fpatern Beiten hat fein Land ben Romern mehr Dube gefostet, als Italien selbft. und sobald ihre herrichaft babin war, ging es abermals in seinen naturlichen Buftand ber mannichfaltigften Theilung über.

artis Etruscae monumentis: Etrusca Antiquitas a commentitiis interpretamentis liberata: Artis Etruscae monumenta ad genera et tempora sua revocata in N. Commentariis Soc. Goetting. Tom. III. seq.

d) S. Passerii Paralipom. ad Demster. etc.

Lage seiner Lanber nach Gebirg und Ruften, so wie auch ber verschiedne Stammescharafter feiner Bewohner machte Diese Theis lung naturlich: benn noch jest, ba bie politische Gewalt alles unter Ein haupt zu bringen ober an Gine Rette zu reihen fucht, ift umter allen ganbern Europa's Italien, bas vielgetheiltefte gand Auch die Etruster also wurden balb von mehreren geblieben. Bolfern bebranget, und ba fie mehr ein handelndes als ein friegerifches Bolt maren: fo mußte felbst ihre gebilbetere Kriegsfunft beinahe jebem neuen Anfall wilberer Rationen weichen. bie Gallier verloren fie ihre Blate in Ober-Italien, und wurden in's eigentliche Etrurien eingeschranft; fpaterbin gingen ihre Bflangftabte in Campanien an bie Camniten über. Ale ein funftliebendes, handelnbes Bolf mußten fie roheren Rationen gar balb unterliegen : benn Runfte fowohl als ber Sanbel fuhren leppigfeit mit fich, von ber ihre Colonieen an ben schönften Ruften Staliens nicht frei Enblich geriethen bie Romer über fie, benen fie ungluclicher Beise zu nahe lagen; benen also auch, trop alles ruhmlichen Wiberstandes, weber ihre Cultur noch ihr Staatenbund ewig wiberfteben mochte. Durch jene waren fie jum Theil ichon ermattet, indeß Rom noch ein hartes friegerisches Bolf mar: ihre Staatenverbindung konnte ihnen auch wenig Rupen ichaffen, ba bie Romer fie ju trennen wußten und mit einzelnen Ctaaten fochten. Einzeln alfo bezwangen fie bieselbe, nicht ohne vieljahrige Mube: ba von ber andern Ceite auch die Gallier oft in Etrurien Das bebrangte Bolt, von zwei machtigen Feinben begrenzet, erlag also bem, ber seine Unterjodung mit bem festeften Blan fortsette; und bies waren die Romer. Ceit ber Aufnahme bes ftolgen Tarquins in Etrurien, und feit bem Glud bes Porfenna, faben fie biefen Ctaat als ihren gefahrlichften Radbar an: benn Demuthigungen, wie Rom vom Borfenna erfahren batte, konnte es nie vergeben. Daber es kein Bunber mar, wenn einem roben Bolt ein beinah erschlafftes, einem friegerischen ein handelndes, einer festvereinigten Stadt ein uneiniges Staaten-Wenn Rom nicht gerftoren bundniß aulest unterliegen mußte. follte: so mußte es fruhe zerftort werben, und ba solches ber qute Porsenna nicht that : so ward sein Land endlich bes verschonten Feindes Beute.

Daß also die Excuster auch in ihrem Kunfichyl nie vollige . Griechen worben find, erklart fich aus ber Lage und Zeit, in welder sie blüheten. Ihre Dichterfabel mar blos bie altere, fcmere griechische Fabel, in welche fie bennoch bis jur Bewunderung Leben und Bewegung bradten: Die Gegenftanbe, Die fie in ber Runft ausbrudten, scheinen auf wenige gettesbienfliche ober burgerliche Feierlichkeiten eingeschrantt gewesen ju fein, beren Sahuffel wir im-Einzelnen beinah gang verloren haben. Heberbem fennen wir bies Bolf fast nur aus Leichenbegangniffen, Gargen und Tobten-Die schonfte Beit ber griechtighen Runft, Die burch ben Sieg ber Berfer bewirft warb, erlebte bie Freiheit ber Etruster nicht, und für fich felbst batte ihnen ihre Lage bergleichen Anlaffe jum boheren Aufschwunge bes Geiftes und Rubme verlagt. muffen wir fie wie eine fruhgereifte Frucht betrachten, die in einer Ede bes Bartens nicht gang jur Cußigfeit ihrer Mitschweftern, Die fich bes milbern Blanges ber Connenwarme erfreuen, gelangen Das Schicffal hatte ben Ulfern bes Arno eine svatere Beit vorbehalten, in ber fie reifere und ichonere Fruchte brachten.

Borjett waren die sumpfigen Ufer ber Tiber zu bem Wirfungefreise bestimmt, ber fich aber brei Beltiheile erftreden follte, und auch dazu schreiben fich bie Anlagen lange noch vor ber Entftehung Rome aus altern Zeitumftanden ber. In biefer Gegend namlich war's, wo ber Cage nach Evander, ja Berkules selbst mit seinen Griechen, Aeneas mit seinen Trojaneru gelandet hatte : bier im Mittelpunkt Italiens war Ballantium erbaut, bas Reich ber Lateiner mit Alba-Longa errichtet; hier war also eine Riederlage früherer Cultur, so baß einige sogar ein Rom vor Rom angenommen, und bie neue Stadt auf Trummern einer altern ju finden vermeint haben. Das lette ift ohne Grund, ba Rom mahrscheinlich eine Colonie von Alba - Longa unter ber Anführung zweier gludlicher Abentheurer war: benn unter andern Umftanden wurde man biese traurige Gegend schwerlich gewählt haben. indeffen seben, mas eben in ihr Rom gleich vom Aufange an vor und um fich hatte, um, sobald es ben Bruften ber Wolfin entfam. fich zum Rampf und zum Raube zu üben.

Lauter kleine Bolker wohnten rings um baffelbe; baber es balb in ben Kall tam, nicht nur seinen Unterhalt, sondern felbst feinen Blat fich zu erftreiten., Die fruhen Fehben mit ben Caninenfern, Cruftuminern, Antemnaten, ben Cabinern, Camerinern, Fibenaten, Bejentern u. f. find bekannt: ste machten bas kaum entstandene Rom, bas auf ber Grenze ber verschiebenften Bolfer gebauet war, vom Anfange an gleichsam zu einem ftebenben Feldlager, und gewöhnten ben Felbherrn sowohl als ben Senat, bie Ritter und bas Bolf zu Triumphaufzugen über beraubte Bolfer. Diese Triumphaufzuge, bie Rom von ben benachbarten Etrustern annahm, wurden bem landerarmen, burftigen, aber volfreichen und friegerischen Staat bie große Lodspeise zu auswärtigen Befehbungen und Streifereien. Bergebens bauete ber friedliche Ruma ben Tempel des Janus und der Gottin Fibes; vergebens ftellte er Grengodtter auf und feierte Grengfefte. Hur in feinen Lebzeiten bauerte biese friedliche Einrichtung; benn bas burch bie breißigjahrigen Siege feines erften Beberrichers jum Raube gewohnte Rom glaubte auch feinen Jupiter nicht beffer ehren zu konnen, als wenn er ihm Beute brachte. Ein neuer Rriegsgeift folgte bem billigen Gesetgeber, und Tullius Hoftilius befriegte icon bie Mutter feiner Ctabt felbft, Alba - Longa. Er fchleifte fie und versette die Albaner nach Rom; fo bezwangen Er und seine Rachs folger bie Fibenaten, Cabiner, julest alle lateinische Stabte und gingen auf die Etruster. Alle bas mare von felbft unterblieben, wenn Rom an einem anbern Ort gebauet ober von einem machtigen Nachbar fruh unterbrudt worben ware. Jest brang es als eine lateinische Stadt fich gar balb bem Bunbe ber lateinischen Stabte jum Dberhaupte auf, und verfchlang zulest bie Lateiner: es mifchte fich mit ben Cabinern, bis es auch fie unterjochte : es lernte von ben Etrusfern, bis es fie unter fich brachte, und fo nahm es Befit von feiner breifachen Grenze.

Allerdings ward zu biesen frühen Unternehmungen der Charafter solcher Könige erfordert, als Rom hatte, insonderheit der Charaster ihres ersten Königs. Dieser, den auch ohne Fabel die Wilch einer Wölfin genährt hatte; offenbar war er ein muthiger, kluger, kühner Abentheurer, wie es auch seine ersten Gesetze und Einrichtungen sagen. Schon Ruma milderte einige derselben; ein

beutliches Rennzeichen, baß es nicht in ber Zeit, fonbern in ber Berson lag, die folche Gesete gegeben. Denn wie roh ber Selbengeift ber fruhern Romer überhaupt gewesen, zeigt fo manche Geschichte eines Horatius Cocles, Junius Brutus, Mutius Scavola, bas Betragen einer Tullia, Tarquins u. f. Gludlich war's alfo für biefen rauberifchen Staat, bag in ber Reihe feiner Ronige rohe Tapferkeit fich mit politischer Alugheit, beide aber mit patrivifcher Grofmuth mifchten; gludlich, bag auf ben Romulus ein Ruma, auf Diesen ein Tullius, Antus, nach folden abermals ein Tarquin und auf ihn Servius folgte, ben nur perfonliche Berbienfte vom Stande eines Stlaven bis jum Thron hinauf fuhren konnten. Gludlich endlich, bag biefe Ronige, von fo verschiebnen Eigenschaften, lange regierten, baß also jeber berfelben Beit hatte, bie Bugabe feines Beiftes in Rom ju fichern; bis endlich ein frecher Tarquinius tam und bie festgegrundete Cache fich eine andre Regierungsform wählte. Gine auserlesone, immer verjungte Reihe von Kriegsmannern und roben Patrioten trat jeto auf, die auch ihre Triumphe jahrlich zu verjungen und ihren Patriotismus auf taufenbfache Art zu wenden und zu ftahlen suchten. Bollte man einen politischen Roman erfinden, wie ein Rom etwa habe entfteben mogen? so wird man schwerlich gludlichere Umftande erbenfen, als hier die Geschichte ober bie Fabel uns wirklich giebt .). Rhea Sylvia und bas Schickfal ihrer Sohne, ber Rant ber Cabinerinnen und die Vergotterung bes Quirinus, jedes Abentheuer von rober Geftalt in Rriegen und Siegen, gulest ein Tarquin und eine Lufrezia, ein Junius Brutus, Poplicola, Mutius Schvola u. f. gehoren baju, um in ber Anlage Roms felbst fcon eine ganze Reihe funftiger Erfolge zu malen. 1leber teine Geschichte ift baber leichter zu philosophiren gewesen, als fiber bie romifche Beschichte, weil ber politische Beift ihrer Beschichtschreiber und im Lauf ber Begebenheiten und Thaten Die Retten ber Urfachen und Birfungen felbft vorführet.

e) Montesquien in feiner schonen Schrift: sur la grandeur et sur la decadence des Romains, hat sie beinah schon zu einem politischen Roman erhoben. Bor ihm hatten Macchiavell, Paruta und viel andre scharssinnige Italiener sich in politischen Betrachtungen über sie geübet.

### П.

# Noms Ginrichtungen ju einem herrschenden Staats: und Kriegsgebaude.

Romulus gablte fein Bolf und theilte es in Bunfte, Curien und Centurien; er überichlug bie Meder und vertheilte fie bem Gottesbienft, bem Staat und bem Bolfe. Das Bolf sonberte er in Eble und Burger; aus jenen fcuf er ben Cenat und verband mit ben erften Memtern bes Staats auch bie Beiligfeit priefterlicher Be-Ein Trupp von Rittern wurde gewählt, die in ben fpatern Beiten eine Art Mittelftandes amifchen bem Cenat und Bolt ausmachten, so wie auch biefe beiben Sauptstände burch Batrone und Clienten naber mit einander verfnupft wurden. ben Etrusfern nahm Romulus Die Liftors mit Staben und Beil; ein furchtbares Beichen ber Obergewalt, welches funftig jebe bochfte Dbrigfeit in ihrem Rreise von Geschäften, nicht ohne Unterschiebe, mit fich führte. Er schloß frembe Gotter aus, um Rom seinen eignen Schubgott au fichern; er führte bie Augurien und andre Babrfagungen ein, Die Religion bes Bolfs mit ben Geschaften bes Rrieges und Stagts innig permebend. Er bestimmte bas Berbaltniß bes Weibes jum Manne, bes Baters ju feinen Rinbern, richtete bie Stadt ein, feierte Triumphe, ward endlich erschlagen und als ein Gott angebetet. Ciehe ba bie einfachen Buntte, um melde fich nachher bas Rab ber romifden Begebenheiten unquifhorlich walget. Denn wenn nun mit ber Zeit die Classen bes Bolle vermehrt, veranbert ober einanber entgegengesett werben; wenn bittre Streitigkeiten entstehen, mas fur bie Claffen ober Bunfte bes Bolts, und fur welche berfelben es querft gebore? wenn Unruben über bie wachsende Schulbenlaft ber Burger und bie Bebruckungen ber Reichen fich erheben, also auch manche Borfoldige jur Erleichterung bes Bolfe burd Bunftmeifter, Bertheilung ber Meder, ober bie Rechtspflege burch einen mittlern, ben Ritterftanb gethan werben, wenn Streitigkeiten über bie Grengen bes Cenate, ber Patrigier und Blebejer balb biefe, balb jene Form annehmen, bis beibe Stanbe fich unter einander verlieren; fo feben wir in alle biefem nichts als nothwendige Zufälle einer roh zusammengesetten, lebenbigen Maschine, wie ber romifche Staat innerbalb ber Mauern einer Stadt fein mußte. Ein Gleiches ift's mit ben Vermehrungen obrigfeitlicher Burben, ba bie Bahl ber Burger, ber Siege, ber eroberten ganber und bie Beburfniffe bes Staats wuchsen: ein Gleiches mit ben Ginschrankungen und Bermehrungen ber Triumphe, ber Spiele, bes Aufwandes, ber mannlichen und vaterlichen Gewalt, nach ben verschiebenern Beitaltern ber Sitten und Denkart: lauter Schattirungen jener alten Stabt-Einrichtung, bie Romulus awar nicht erfand, fie aber mit fo fefter Sand hinftellte, baf fie bis unter bie Gewalt ber Raifer, ja faft bis auf ben heutigen Tag ber Grund ber romischen Berfaffung Cie heißt : S. P. Q. R. f): vier Zauberworte, bleiben konnte. Die die Welt unterjocht, gerftort und Rom gulett felbft burch einander ungludlich gemacht haben. Laffet und einige Saupt - Domente ber romifchen Berfaffung bemerken, aus benen bas Schickfal Roms, wie ber Baum aus feinen Burgeln, entsproffen gu fein icheint.

1. Der romifche Senat wie bas romifche Bolt, waren von fruben Zeiten an Rrieger; Rom von feinem hochften bis im Rothfall jum niebrigften Der Senat rathichlagte; Gliebe mar ein Rriegsftaat. er gab aber auch in seinen Batrigiern Felbherren und Besandte: ber wohlhabende Burger von feinem fiebzehnten bis zum feche und vierzig - ober gar funfzigften Jahre mußte zu Felde bienen. nicht zehn Kriegszuge gethan hatte, war keiner obrigkeititchen Stelle wurdig. Daber, also ber Staatsgeift ber Romer im Felbe, ihr Kriegsgeift im Staate. Ihre Berathichlagungen waren über Cachen, Die fie fannten, ihre Entschluffe wurden Thaten. romifche Gefandte pragte Ronigen Chrfurcht ein, benn er fonnte jugleich Beere führen, und im Senat sowohl als im Felbe bas Schickfal über Ronigreiche enticheiben. Das Boll ber obern Centurien war keine rohe Maffe bes Pobels; es bestand aus friege ., lander ., geschäfteerfahrnen, beguterten Mannern. armern Centurien galten mit ihren Stimmen auch minber, und wurden in ben beffern Zeiten Roms bes Krieges nicht einmal fåhig geachtet.

f) Der romische Senat und bas romische Bolf.

- 2. Diefer Bestimmung ging bie romifde Ergies hung infonberheit in ben eblen Befdlechtern ent Dan lernte rathichlagen, reben, feine Stimme geben ober bas Bolk lenken; man ging fruhe in ben Krieg und bahnte fich ben Weg zu Triumphen ober Ehrengeschenken und Staats-Daber ber fo eigne Charafter ber romifchen Geschichte åmtern. und Berebfamteit, felbft ihrer Rechtsgelehrfamteit und Religion, Philosophie und Sprache; alle hauchen einen Staats- und Thatengeift, einen mannlichen, fuhnen Duth, mit Berfchlagenheit und Burger - Urbanitat verbunden. Es lagt fich beinah tein großerer Unterschied gebenken, als wenn man eine finefische ober jubische und romiiche Geschichte ober Berebsamfeit mit einander vergleichet. Auch vom Geifte ber Griechen, Sparta felbft nicht ausgenommen, ift ber romifde Geift verschieben, weil er bei Diefem Bolke gleichsam auf einer hartern Ratur, auf alterer Bewohnheit, auf feftern Grunbfagen rubet. Der romifche Cenat ftarb nicht aus: feine Schluffe, feine Marimen und ber von Romulus bergeerbte Romer-Charafter war ewig.
- 3. Die romifchen Felbherren waren oft Confule, beren Amte und Felbherren Burbe gewöhnlich nur Ein Jahr bauerte: fie mußten alfo eilen, um im Triumph zurudzufehren, und ber Rachfolger eilte feines Borfahren Gotter-Ehre nach. Daher ber unglaubliche Fortgang und Die Bervielfaltigung ber romifchen Kriege; einer entftand aus bem andern, wie einer ben anbern trieb. Man sparte fich sogar Gelegenheiten auf, um funftige Feldzuge zu beginnen, wenn ber jepige vollenbet mare, und wucherte mit benselben, wie mit einem Rapital ber Beute, bes Glads und ber Ehre. Daher bas Interesse, bas bie Romer so gern an fremden Bolkern nahmen, benen fie fich als Bundesund Schutverwandten, ober als Schiederichter gewiß nicht aus Menschenliebe aufbrangten. Ihre Bunbesfreundschaft warb Bormunbichaft, ihr Rath Befehl, ihre Entscheidung Rrieg ober Berrfchaft. Rie hat es einen faltern Ctolg, und gulest eine fchamlofere Ruhnheit bes befehlenden Aufdringens gegeben, als biefe Romer bewiesen haben; fie glaubten, die Welt fei die ihre, und barum marb fie's.
  - 4. Auch ber romische Solbat nahm an ben Ehren

und am Lohne bes Felbherrn Theil. In ben erften Beiten ber Burgertugenb Rome biente man um feinen Golb; nachher ward er sparsam ertheilt; mit den Eroberungen aber und ber Emporhebung bes Bolts burch feine Tribunen wuchsen Sold, Lohn und Beute. Oft wurden die Aeder ber lleberwundenen unter bie Colbaten vertheilt, und es ift bekannt, bag bie meiften und altesten Streitigfeiten ber romischen Republit über bie Austheilung ber Meder unter bas Bolf entftanben. Spaterhin bei auswartigen Eroberungen nahm ber Solbat Theil an ber Beute, und burch Ehre sowohl, ale burch reiche Geschenke, am Triumph feines Felbherrn felbst Theil. Es gab Burger-, Mauer-, Schiffstronen, und L. Dentatus konnte fich ruhmen, "daß, da er hunbert und zwanzig Treffen beigewohnt, achtmal im Aweikampf gestegt, vorn am Leibe funf und vierzig Bunben, und hinten feine erhalten, er bem Reinde funf und breißigmal bie Baffen abgezogen, und mit achtzehn unbeschlagenen Spiesen, mit funf und zwanzig. Pferbezierrathen, mit brei und achtzig Retten, hundert und fedzig Armringen, mit feche und zwanzig Kronen, namlich vierzebn Burger =, acht goldnen, brei Mauer = und Giner Errettungsfrone, außerbem mit barem Gelbe, gehn Gefangenen und zwanzig Doffen Beil überdies ber Ehrenpunkt unfrer ftebenben, beschenft sei." Armeen, in benen niemand jurud bienet und nach bem Alter bes Dienftes ein jeder fortrudt, in ben langften Beiten bes romifchen Staats nicht flatt fanb, sonbern ber Kelbherr fich feine Tribunen und biese ihre Unterbefehlshaber beim Anfange bes Krieges selbst wählten: so ward nothwendig damit eine freiere Concurrenz zu Chrenftellen und Geschäften bes Rrieges eröffnet, auch ein engerer Busammenhang awischen bem Felbherrn, ben Befehlshabern und ber Armee errichtet. Das ganze Heer war ein zu biefem Felbzuge erlesener Rorper, in beffen fleinstem Gliebe ber Felbherr burch bie Bertreter feiner Stelle als Seele lebte. Je mehr mit ber Beitfolge in Rom bie Mauer burchbrochen warb, bie im Anfange ber Revublik Batrizier und Volk schied; besto mehr ward auch bas Rriegoglud und bie Tapferteit im Rriege fur alle Ctanbe ber Beg zu Ehrenftellen , Reichthumern und ber Macht im Staate; fo baß in ben fpatern Beiten bie erften Allgewaltigen Roms, Marius und Sulla, aus dem Bolt waren, und zulest gar die

schlechtesten Menschen zu ben höchsten Burden stiegen. Ohnstreitig war dies das Verderben Roms, so wie im Anfange der Republik der Patrizier. Stolz seine Stuke gewesen war, und nur allmälig der drückende Hochmuth des vornehmen Standes die Ursache aller folgenden innern Zerrättungen wurde. Ein Gleichgewicht zwischen Senat und Volk, zwischen Patriziern und Plebezern zu tressen, war der immerwährende Streitpunkt der Verfassung Roms, wo das Uebergewicht dalb auf der einen, dalb auf der andern Seite endlich dem Freistaat ein Ende machte.

5. Der großefte Theil ber gepriefenen Romers tugenb ift und ohne bie enge, harte Berfaffung ihres Staats unertlarlich; jene fiel meg, fobalb biefe megfiel. Die Consuls traten in die Stelle ber Ronige, und wurden nach ben altesten Beispielen gleichsam gebrungen, eine mehr als konigliche, eine romifche Seele que beweisen; alle Obrigkeiten, insonderheit die Cenfors, nahmen an biesem Geifte Theil. Man erftaunt über bie ftrenge Unpartheilichfeit, über bie uneigennütige Groß muth, über bas geschäftvolle burgerliche Leben ber alten Romer vom Anbruch bes Tages an, ja noch vor Anbruch beffelben, bis in bie fpate Dammerung. Rein Staat ber Welt hat es vielleicht in biefer ernften Geschäftigkeit, in biefer burgerlichen Sarte fo weit als Rom gebracht, in welchem fich alles nabe gufammenbrangte. Der Abel threr Geschlechter, ber sich auch burch Geschlechtsnamen glorreich auszeichnete, bie immer erneuete Gefahr von außen, und bas unaufhörlich - kampfenbe Gegengewicht zwischen bem Bolt und ben Ebeln von innen; wieberum bas Band zwischen beiben burch Chienten und Batronate, bas gemeinschaftliche Drangen an einander auf Martten, in Saufern, in politischen Tempeln, die naben und boch genau abgetheilten Grenzen zwijchen bem, was bem Rath und bem Bolf geborte, ihr enges hausliches Leben, die Erziehung ber Jugend im Anblid biefer Dinge von Rindheit auf; alles trug bagu bei, bas romifche Bolf gum ftolgesten, Erften Bolf ber Belt Ihr Abel war nicht, wie bei anbern Boltern, ein trager Landguter- ober Ramenabel : es war ein ftolger Familien., ein Burger- und Romergeift in ben erften Gefchlechtern, auf welden bas Baterland als auf feine ftartfte Stupe rechnete: in forts gesetter Wirffamteit, im bauernben Busammenhange beffelben

ewigen Staates erbte es von Batern auf Kinder und Enkel hinunter. Ich bin gewiß, daß in den gefährlichsten Zeiten kein Romer einen Begriff davon gehabt habe, wie Rom untergehen könne: sie wirkten für ihre Stadt, als sei ihr von den Göttern die Ewigkeit beschieden, und als ob sie Werkzeuge dieser Götter zur ewigen Erhaltung derselben waren. Rur als das ungeheure Gind den Muth der Romer zum Uebermuth machte: da sagte schon Scipio beim Untergange Karthago's sene Verse Homers, die auch seinem Baterlande das Schicksal Troja's weissagten.

6. Die Art, wie bie Religion mit bem Staat in Rom verwebt mar, trug allerbinge ju feiner bars gerlich-friegerischen Große bei. Da fie vom Anbeginn ber Stadt und in ben tapferften Zeiten ber Republit in ben Banben ber angesehenften Familien, ber Staats - und Rriegemanner felbst war, so bag auch noch bie Raifer fich ihrer Barben nicht schamten: fo bewahrte fie fich in ihren Gebrauchen von jener mabren Beft aller Landebreligionen, ber Berachtung, die ber Cenat auf alle Beife von ihr abzuhalten ftrebte. Der flaatofluge Bolybius schrieb also einen Theil ber Romertugenden, vornehmlich ihre unbestechliche Treue und Bahrheit ber Religion ju, die er Aberglauben nannte; und wirklich find bie Romer bis in bie spaten Beiten ihres Berfalls biefem Aberglauben fo ergeben gewesen, baß auch einige Felbherren vom wilbesten Gemuth fich bie Geberbe eines Umganges mit ben Gottern gaben, und burch ihre Begeifterung, wie burch ihren Beiftand, nicht nur aber bie Gemuther bes Bolles und Beeres, fonbern felbft über bas Glad und ben Bufall Macht gut haben glaubien. Mit allen Staats - und Riegehandlungen war Religion verbunden, atso daß jone durch biefe geweihet wurden; baher bie eblen Gefchlechter fur ben Befit ber Religions= warben, als fur ihr heiligstes Borrecht gegen bas Bolt tampften. Man ichreibt biefes gemeiniglich blos ihrer Staatsflugheit zu, weil fie durch die Auspieien und Aruspicien, als durch einen funftlichen Religionsbetrug ben Lauf ber Begebenheiten in ihrer Sand hatten; aber wiewohl ich nicht laugne, daß diese auch also gebraucht worben, fo war bies bie gange Cache nicht. Die Religion ber Bater und Gotter Roms war bem allgemeinen Glauben nach bie Stilbe ibres Glude, bas Unterpfand ihres Borguges vor anbetn Boltern,

und bas geweihete Beligthum ihres in ber Welt einzigen Staates. Bie fie nun im Anfange feine fremde Gotter aufnahmen, ob fie wohl die Gotter jedes fremden Landes schoneten: Jo follte auch Ihren Gottern ber alte Dienft, burch ben fie Romer geworben ma-Sierin etwas verandern, hieß die Grundsaule bes ren, bleiben, Staats verruden; baber auch in Anordnung ber Religionsgebrauche ber Cenat und bas Bolf fich bas Recht ber Majeftat vorbehielten, bas alle Meutereien ober Spisfindigfeiten eines abgetrennten Briefterstandes ausschloß. Staats - und Rriegsreligion war die Religion ber Romer, Die fie gwar nicht vor ungerechten Feldzugen bemahrte, diese Feldzüge aber wenigstens unter bem Schein ber Berechtigkeit burch Gebrauche ber Fecialen und Auspicien bem Auge ber Gotter unterwarf und fich von ihrem Beiftaube nicht ausschloß. Gleichergeftalt mar es fpaterhin wirkliche Staatstunft ber Romer, ba sie wider ihre alten Grundsate auch fremben Gottern bei fich Plat gaben und folde ju fich lodten. Bier wantte icon ihr Ctaat, wie es nach ungeheuren Eroberungen nicht andere fein fonnte; aber auch jest schütte sie biese politische Dulbung vor dem Verfolgungsgeift frember Gottesbienfte, ber nur unter ben Raifern auftam, und auch von diesen nicht aus haß ober Liebe zur speculativen Wahrheit, sondern aus Staatoursachen bie und ba geubt wurde. Im Gangen fummerte fich Rom um feine Religion, als fofern fie ben Staat anging: fie waren hierin nicht Menschen und Philofophen, fonbern Burger, Krieger und lleberwinber.

7. Was soll ich von ber romischen Kriegskunst sagen? die allerdings damals die vollkommenste ihrer Art war, weil sie den Soldat und Bürger, den Feldherrn und Staatsmann vereinigte, und immer wachsam, immer gelenk und neu von sedem Feinde lernte. Der rohe Grund derselben war gleich alt mit ihrer Stadt, so das die Bürgerschaft, die Römulus musterte, auch ihre erste Legion war; allein sie schämten sich nicht, mit der Zeit die alte Stellung ihres Heers zu andern, den alten Phalanr beweglicher zu machen, und warsen durch diese Beweglichseit bald selbst die geübte macedonische Schlachtordnung, das damalige Muster der Kriegskunst, über den Haufen. Statt ihrer alten lateinischen Rüsstung nahmen sie von den Etruskern und Sannitern an Wassen an, was ihnen diente: sie lernten von Hannibal Ordnung der

Mariche, beffen langer Aufenthalt in Italien ihnen bie ichwerfte Rriegeubung war, Die fie gehabt haben. Jeber große Felbherr, unter welchen bie Scipionen, Marius, Sulla, Bompejus, Cafar waren, bachten über ihr lebenslanges Rriegswerf als über eine Runft nach, und ba fie folde gegen bie verschiebenften, auch burch Bergweiflung; Muth und Ctarfe fehr tapfern Bolfer gu uben hatten, kamen fie nothwendig in jedem Theil ihrer Wiffenschaft weit. Richt aber in ben Baffen, in ber Schlachtordnung und im Lager bestand ber Romer gange Starte; fonbern vielmehr in bem unerfdrodenen Rriegsgeift ihrer Felbherren und in ber geubten Starte bes Rriegers, ber Sunger, Durft und Gefahren ertragen konnte, ber feiner Waffen fich als feiner Glieber bebiente und, ben Anfall ber Spieje aushaltend, mit bem furgen romifchen Schwert in ber Sand bas Berg bes Feindes mitten im Phalanr felbft fuchte. furge Romerschwert, mit Romermuth geführt, hat die Welt erobert. Es war romische Rriegeart, die mehr angriff, als fich vertheidigte, minder belagerte als ichlug, und immer ben gerabeften, furzeften Weg ging jum Siege und jum Rubme. 3hr bienten jene ehernen Grundsate ber Republik, benen alle Welt weichen mußte: "nie nachzulaffen, bis ber Feind im Staube lag, und baber immer nur mit Einem Feinde zu schlagen; nie Frieden anzunehmen im Unglud, wenn auch ber Friede mehr als ber Gieg brachte, fonbern fest zu fteben und besto tropiger zu fein gegen ben gludlichen Gieger; großmuthig und mit ber Larve ber Uneigennubigfeit angufangen, als ob man nur Leidende ju fchiten, nur Bundesverwandte ju gewinnen suchte, bis man zeitig genug ben Bunbesgenoffen befehlen, Die Beschütten unterbruden und über Freund und Reind als Sieger triumphiren konnte." Dieje und abnliche Marimen romischer Infolenz, ober wenn man will, felfenfester, fluger Grofmuth, machten eine Welt von ganbern ju ihren Provingen, und werben es immer thun, wenn ahnliche Zeiten mit einem ahnlichen Bolf wie-Laffet uns jest bas blutige Feld betreten, bas biefe berfamen. Weltüberwinder burchschritten, und zugleich seben, was fie auf bemfelben jurudgelaffen haben.

#### III.

## Eroberungen der Romer.

Als Rom seine Belbenbahn antrat, war Italien mit einer Menge fleiner Bolfer bebedt, beren jebes nach eignen Gefeten und feinem Stammescharafter in mehrerem ober minberm Grabe ber Aufflarung, aber lebendig, fleißig, fruchtbar lebte. Man erftaunt über bie Menge Menschen, bie jeber fleine Staat, felbft in rauben Gegenben ber Berge, ben Romern entgegenstellen fonnte; Dens fcen, die fich boch alle genahrt hatten und nahrten. Mit nichten war die Cultur Italiens in Etrurien eingeschloffen; jedes kleine Bolt, die Gallier selbst nicht ausgenommen, nahm baran Theil; bas Land ward gebauet, robe Runfte, ber Handel und die Kriegofunft murben nach ber Beise, wie fie bie Beit gab, getrieben: auch an guten, obgleich wenigen Geseten, selbst an ber so naturlichen Regel bes Gleichgewichts mehrerer Staaten fehlte es feinem Bon Stolz und Roth gebrungen und von mancherlei Umftanden begunftigt, führten bie Romer mit ihnen funf Jahrhunderte hin schwere, blutige Kriege, so baß ihnen bie andre Welt, bie fie unterjochten, nicht fo ein faurer Erwerb war, ale bie fleinen Striche ber Bolfer, Die sie jest hier, jest bort allmalig unter sich brach; Und was war ber Erfolg biefer Muhe? Berftorung und 3d rechne bie Menschen nicht, bie von beiben Cei-Berbeerung. ten erschlagen wurden, und burch beren Rieberlage gange Rationen, wie die Etruster und Camniter, ju Grunde gingen: Die Aufbebung ihrer Gemeinheiten sammt ber Zerftorung ihrer Stabte war bas größere Unglud, bas biefem Lande geschah, weil es bis in bie entferntefte Rachwelt reichte. Moditen biefe Bolfer nach Rom verpflanzt ober ihre traurige Refte ihm als Bundesgenoffen zugezählt, ober fie gar als Unterthanen behandelt und von Colonieen beschrankt werben: nimmer tam ihnen ihre erfte Rraft wieber. bas eherne Joch Roms gefnupft, mußten fie als Bundesgenoffen ober Unterthanen Jahrhunderte burd, ihr Blut fur Rom vergießen, nicht zu ihrem, fondern zu Rome Bortheil und Ruhme. an das Jody Roms gefnupft, tamen fie, ohngeachtet aller Freiheis ten, die man biesem und jenem Bolke gewährte, julest boch babin, baß jedermann nur in Rom Glud, Ansehen, Recht, Reichs

thum suchte: fo daß die große Stadt in wenigen Jahrhunderten bas Grab Italiens wurde. Fruher ober fpater galten Roms Gefete allenthalben, bie Sitten ber Romer wurden Italiens Sitten, ihr tolles Biel ber Weltbeherrichung lodte alle biefe Bolter, fich zu ihm au brangen und endlich in romifcher lleppigfeit zu erfterben. gegen halfen julett feine Beigerungen, feine Ginfchrantungen und Berbote: benn ber Lauf ber Ratur, einmal von feinem Bege abgeleitet, laft fich burd feine fpatere Billfuhr menfchlicher Gefete andern. Co ward Italien von Rom allmalig ausgesogen, entnervt und entvollert, daß zulest robe Barbaren nothig waren, ihm neue Menfchen, neue Gefete, Gitten und Muth wiederzugeben. was hin war, fam bamit nicht wieder: Alba und Cameria, bas reiche Beji und bie meiften etrurischen, lateinischen, famnitischen, apulischen Stabte waren nicht mehr: auch burch bunnere Colonieen auf ihrer Afche gepflanget, bat feine berfelben ihr altes Anfebn, ihre gahlreiche Bevolferung, ihren funftlerischen Fleiß, ihre Gefete und Co mar's mit allen blubenden Repu-Citten je wieber erhalten. bliken Großgriechensands: Tarent und Kroton, Sybaris und Ruma, Lofri und Thurium, Rhegium und Meffana, Spracusa, Ratana, Narus, Megara find nicht mehr, und manche berfelben erlagen in hartem Unglud. Mitten unter beinen Cirkeln warbst bu erschlagen, bu weiser, großer Archimedes; und es war fein Bunber, bag fpaterhin beine Landeleute bein Grab nicht wußten; bein Baterland felbft war mit bir begraben: benn baß bie Ctabt verschont warb, half bem Baterlande nicht auf. Unglaublich ift ber Raditheil, ben Roms Beherrschung an biefer Ede ber Welt ben Wiffenschaften und Runften, ber Cultur bes Landes und ber Men-Durch Rriege und Statthalter ging bas fcone Cifden zufügte. cilien, das schone Unteritalien burch so manche Berheerungen, am meiften burch feine Rachbarschaft mit Rom, zu Grunde, ba beibe Lander zulest nur bie ausgetheilten Landguter und Wollufifige ber Romer, mithin bie nadiften Gegenftanbe ihrer Erpreffungen waren. Ein Gleiches war icon zu bes alteften Grachus Zeiten bas einft fo blus hende etrustifche Land geworden: eine fruchtbare Gindbe von Sclaven bewohnt, von Romern ausgesogen. Und welcher fconen Gegend ber Welt ift's anders ergangen, sobald romische Sande zu ihr reichten? Als Rom Italien untersocht hatte, fingen seine Sandel mit

Rarthago an; und mich bunkt, auf eine Weise, ber fich auch ber entschloffenfte Romerfreund ichamet. Die Art, wie fie, um in Sicilien Fuß zu gewinnen, ben Mamertinern beiftanben, bie Art, wie sie Sarbinien und Corfifa wegnahmen, als eben Rarthago von seinen Miethvolkern bedrangt ward; bie Art endlich, wie ber weise Cenat rathschlagte: "ob ein Rarthago auf Erden gebuldet werben follte?" nicht anders, als ob von einem Krauttopf, ben man felbst gepflangt hatte, die Rebe ware; alles dies und hundert Barten Diefer Art machen bei jeber Rlugheit und Tapferfeit bie romische zu einer Damonengeschichte. Gei es Scipio selbft, ber einem Rarthago, bas ben Romern faum mehr fchaben fann, bas mit theurem Tribut felbst Sulfe von ihnen erflebet, und ihnen auf ihr Berfprechen jest Waffen, Schiffe, Zeughaufer und breihundert vornehme Beifeln in die Bande liefert; fei es Scipio ober ein Gott, ber ihm in folder Lage ben falten, folgen Antrag feiner Berftorung als ein Senatusconsult mitbringet; er bleibt ein fcmarger, bamonischer Antrag, beffen fich gewiß ber eble lleberbringer selbst schämte. "Karthago ist eingenommen," schrieb er nach Rom zurud; als ob er mit diesem Ausbruck seine unrühmliche That felbst bebeden wollte; benn nie haben boch die Romer ein foldes Karthago der Welt veranlaffet ober gegeben. Aud ein Feind biefes Ctaats, ber alle Schwaden und Lafter fennet, fieht mit Erbitterung feinen Untergang an, und ehrt bie Rarthager wenigstens jest, ba fie als ents waffnete, betrogne Republifaner auf ihrer Grabern ftreiten und für ihre Graber fterben. Warum war es bir versagt, bu einziger, großer Hannibal, bem Ruin beines Baterlandes zuvorzutommen, und nady dem Siege bei Canna geradezu auf die Bolfshohle beines Erbfeindes ju eilen? Die schwächere Rachwelt, Die nie über bie Pyrenden und Alpen ging, tabelt bich baruber, unaufmerffam, mit welchen Bolfern bu ftritteft, und in welchem Buftanbe fie nach ben schrecklichen Winterschlachten im obern und mittlern Italien sein Cie tabelt bich aus bem Munbe beiner Feinde über ben mußten. Mangel beiner Kriegszucht, ba es fast unbegreiflich bleibt, wie bu bein Miethogefindel jo lange zusammenhalten, und ihm nach folden Marichen und Thaten nur in ben Gefilden Campaniens nicht lans ger wiberfteben mochteft. Immer wird ber Name bieses tapfern Romerfeindes mit Ruhm genannt werden, beffen Auslieferung fie

mehr als einmal, wie bie llebergabe eines Geschüpes herrschsuchtig Richt bas Schicffal, fonbern ber meuterische Geis feiverlanaten. nes Baterlandes gonnte ihm nicht die Giege, Die Er, nicht Rarthago, gegen bie Romer gewann, ju vollenden, und so mußte er allerbings nur ein Mittel werben, feine roben Feinde die Rriegsfunft ju lehren: wie fie von feinen ganbeleuten die gange Chiffs-In Beibem hat uns bas Chicffal bie furchterliche funft lernten. Barnung gegeben: "in feinen Entschluffen nie auf halbem Bege fteben zu bleiben, weil man fonst gewiß, was man verhindern mollte, beforbert." Genug, mit Rarthago fiel ein Staat, ben Der Handel wich aus biefen bie Romer nie zu erfeten vermochten. Meeren, und Seerauber vertraten balb feine Stelle, wie fie folche noch immer vertreten. Das fornreiche Afrika war unter romischen Colonieen nicht, mas es unter Rarthago, fo lange gewesen war; es ward eine Brodfammer bes romifchen Bobels, ein Fanggarten wilber Thiere ju feiner Ergobung und ein Magazin ber Sflaven. Traurig liegen bie Ufer und Ebnen bes iconften Landes noch jest ba, benen bie Romer querft ihre inlandische Cultur raubten. Auch feber Buchstabe punifcher Schriften ift und entgangen : Memilian fchenkte fie ben Enkeln bes Mafiniffa, ein Feind Rarthagos bem anbern.

Wohin fich von Karthago aus mein Blid wendet, siehet es Berftorungen vor fich, benn allenthalben ließen biese Welteroberer Bare es ben Romern Ernft gewesen, Befreier gleiche Spuren. Griechenlands zu fein, unter welchem großmuthigen Ramen fie fich biefer findifch gewordnen Ratton bei ben ifthmischen Spielen anfundigen ließen; wie anders hatten fie gewaltet! Run aber, wenn Baullus Aemilius fiebenzig epirotifche Stadte plundern und huns bert = funfzig = taufend Menschen als Eflaven verfaufen laßt, um nur fein Beer ju belohnen, wenn Metellus und Gilanus Macebonien, Mummius Rorinth, Gulla Athen und Delphi verwuften und plunbern, wie taum Stabte in ber Welt geplunbert finb: wenn Diefer Ruin sich forthin auch auf die griechischen Inseln erstreckt, und Rhobus, Cypern, Creta fein befferes Schicffal haben als Griechenland hatte, namlich eine Caffe bes Tributs und ein Blunberungsort für die Triumphe ber Romer zu werden, wenn ber lette Ronig Macedoniens, mit feinen Cohnen im Triumph aufgeführt,

im elenbesten Kerker verschmachtet, und sein dem Tode entronnener Sohn als ein kunstreicher Drechsler und Schreiber fernerhin in Rom lebet: wenn die letzten Glimmer der griechzischen Freiheit, der atoslische und achäische Bund zerstört, und endlich alles, alles zur rösmischen Provinz oder zum Schlachtselbe wird, auf welchem sich die plündernden, verwüstenden Heere der Triumvirs zuletzt selbst erschlagen; o Griechenland, welchen Ausgang gewährt dir deine Beschüsterin, deine Schüterin, die Welt-Grzieherin Roma! Was uns von dir übrig geblieben ist, sind Trümmern, welche die Barbaren als Beute des Triumphs mit sich führten, damit auf ihrem eignen Aschendusen einst alles unterginge, was je die Wenschheit künstliches erfunden.

Bon Griechenland aus fegeln wir jur affatifden und afritanifchen Rufte. Rleinafien, Sprien, Bontus, Armenien, Megypten waren bie Konigreiche, in welche fich die Romer balb als Erben, balb als Bormunber, Schieberichter und Friedensstifter einbrangten, aus welchen fie aber auch jum Lohn ihrer Dienste bas lette Gift ihrer eignen Staatsverfaffung geholet haben. Die großen Kriegethaten bes affatischen Scipio, bes Manlius, Sulla, Luculls, Bompejus find jedermann befannt; welcher lette allein in Ginem Triumph über funfzehn eroberte Ronigreiche, achthundert eingenommene Stabte und taufend bezwungene Festungen triumphiten fonnte. Das Gold und Silber, bas er im Geprage zeigte, betrug zwanzigtaufend Talente 6). Die Ginfunfte bes Staats vermehrte er bis auf ben britten Theil, zwolftausend Talente, und sein ganges Beer war so bereichert, daß der geringste Soldat von ihm über zweihunbert Thaler Triumph-Geschent erhalten fonnte, außer allein, was er fcon ale Beute mit fich fuhrte; welch ein Rauber! Auf Diefem Wege ging Craffus fort, ber aus Jerusalem allein zehntausenb Talente raubte, und wer fernerhin nach Drient zog, fam, wenn er wieberfam, mit Golb und lleppigfeit belaben wieber. Dagegen, was haben die Romer ben Morgenlandern gegeben? fete noch Frieden, weber Einrichtung noch Bolt, noch Runfte. Sie haben gander verheert, Bibliothefen verbrannt, Altare, Tempel, Stabte vermuftet. Ein Theil ber alexandrinischen Bibliothet

g) 22,440,000 Thaler.

ging schon durch Julius Casar in Flammen unter, und den größten Theil der pergamenischen hatte Antonius der Kleopatra geschenkt, damit einmal beide auf einer Stelle untergehen könnten. So machen die Römer, die der Welt Licht bringen wollen, allenthalben zuerst verwüstende Nacht; Schäpe von Gold und Kunstwerken wers den erpreßt; Welttheise und Aeonen alter Gedanken sinken in den Abgrund: die Charaktere der Wölker stehen ausgelöscht da, und die Provinzen unter einer Reihe der abscheulichsten Kaiser werden ausgesogen, beraubt, gemißhandelt.

Fast noch bedauernder wende ich mich westwarts zu den verheerten Nationen in Spanien, Gallien und wohin weiter bie Sande ber Romer reichten. Dort waren bie Lander, bie fie unterjochten, meis ftens ichon verblubete Bluthen; hier wurden burch fie noch unreife, aber volle Anospen in ihrem erften Jugendwuchse so beschäbigt, baß von mandem faum noch ihre Stammesart und Gattung erfennbar Spanien war, ehe bie Romer hintamen, ein wohlgebauetes, an ben meiften Orten fruchtbares, reiches und gludliches Der Handel beffelben war beträchtlich und auch die Cultur einiger Nationen nicht verachtungswerth, wie es nicht nur die Turbetanier am Batis, bie mit ben Phoniciern und Rarthagern am langften befannt waren, fonbern auch bie Celtiberier mitten im Das tapfere Rumantia wiberftand ben Romern Lande beweisen. mehr, als irgend ein andrer Ort ber Erbe; zwanzig Jahre ertrug es ben Rrieg, ichlug Gin romifches Beer nach bem andern, und wehrte fich julest gegen bie gange Kriegsfunft bes Scipio mit einer Tapferfeit, bei beren traurigem Ausgang jebem Lefer ichaubert. Und was suchten die Berwufter hier im innern Lande, bei Rationen, bie fie nie gereigt, Die taum ihren Ramen gebort hatten ? Spanien war ihnen bas, was ben Bold = und Gilberbergwerte. Spaniern jest Amerita fein muß, ein Ort jum Raube. berten Lucullus, Galba u. f. gegen Treu und Glauben; ber Senat felbst macht zwei Friedensschluffe ungultig, die seine bebrangten Felbherren mit ben Rumantiern geschloffen hatten. Grausam lies fert er biefen die Feldherren felbst aus, wird aber auch an Ebelmuth gegen die ausgelieferten Ungludlichen von ihnen überwunden. Und fest tritt Scipio mit aller Macht vor Rumantia, folieget fie ein, laßt vierhundert jungen Mannern, ben Gingigen, die Diefer Unrecht-leibenden Stadt ju Gulfe fommen wollen, ben rechten Arm abhauen, hort auf bie ruhrende Bitte nicht, ba mitten im Sunger ein bebrangtes Bolf fein Erbarmen und feine Gerechtigfeit anfleht; er vollführt ben Untergang biejer Ungludlichen als ein wahrer Ro-Als ein mahrer Romer handelte Tiberius Grachus, wenn er in bem einzigen Lande ber Celtiberier breihundert Stadte, maren es auch nur Fleden und Schloffer gewefen, vermuftete. unaustoschliche Bag ber Spanier gegen bie Romer: baher bie tapfern Thaten bes Biriatus und bes Certorius, bie beibe auf unwurdige Art fielen, und gewiß viele romische Feldherrn an Klugheit und Rriegsmuth übertrafen: baber jene fast nie bezwungenen Bergvolfer ber Byrenden, bie, ben Romern jum Trot, Wildheit beibehielten, fo lange fie konnten. Ungludliches Goldland 3berien, fast unbefannt bift bu mit beiner Cultur und beinen Nationen ins Reich ber Schatten gesunken, in welchem bich ichon Homer unter bem Glang ber Abendsonne als ein Reich ber Unterirbischen malet.

Bon Gallien ift wenig ju fagen, ba wir die Eroberung beffen nur nach ben Kriegenachrichten feines lleberwinders felbft tennen. Behn Jahre lang koftete es bem Cafar unglaubliche Muhe und alle Rrafte feiner großen Ceele. Wiewohl er ebelmuthiger war, als irgend ein Romer: fo konnte er boch bas Schickfal feiner romischen Bestimmung nicht andern, und sammelte bas traurige Lob, "baß er außer ben Burgerfriegen in funfzig offenen Felbschlachten geftritten und eilfhundert zwei und neunzigtaufend Menschen im Treffen erschlagen habe;" bie meiften barunter waren gallische Seelen. Bo find bie vielen, lebhaften und tapfern Bolter biefes großen Lanbes? wo war ihr Geift und Muth, ihre Angahl und Starte, ba nach Jahrhunderten wilde Bolfer über fie fielen und fie wie romifche Eflaven unter fich theilten? Gelbft ber Rame biefes hauptvolls ber Erbe, seine so eigne Religion, Gultur und Sprache ift in allem, was romische Proving war, vertilget. 3hr großen eblen Ceelen, Scipionen und Cafar, was bachtet, was fühltet ihr, ba ihr als abgeschiebene Beifter von eurem Sternenhimmel auf Rom, Die Rauberhohle, und auf euer vollführtes Morberhandwert hinunter Wie unrein mußte euch eure Ehre, wie blutig euer Lorbeer, wie niedrig und menschenfeindlich eure Burgefunft bunten!

Rom ift nicht mehr, und auch bei seinem Leben mußte es jedem edlen Mann seine Empfindungen sagen, daß Fluch und Berderben sich mit allen diesen ungeheuern, ehrsüchtigen Siegen sich auf sein Baterland haufte.

#### IV.

### Roms Berfall.

Das Gefet ber Wiebervergeltung ift eine ewige Naturordnung. Wie bei einer Baage feine Schaale niebergebrudt werben tann, ohne baß bie andere hoher fteige; fo wird auch fein politisches Gleichgewicht gehoben, tein Frevel gegen bie Rechte ber Bolfer und ber gesammten Menschheit verübt, ohne daß fich berfelbe rache, und bas gehaufte llebermaaß felbst fich einen besto fcredlichern Sturz be-Wenn eine Geschichte uns biese Raturwahrheit zeigt: fo ift's die romifche Geschichte; man erweitere aber feinen Blid, und festle ihn nicht auf eine einzelne Urfache bes romischen Berberbens. Batten bie Romer auch Afien und Griechenland nie gefehen, und gegen anbre, armere Lanber nach ihrer Weise verfahren; ohne Bweifel mare ihr Sturg ju anderer Beit, unter andern Umftanben, bennoch aber unvermeiblich gewesen. Der Reim ber Verwesung lag im Innern bes Gewächses: ber Wurm nagte an seiner Wurgel, an feinem Bergen; und fo mußte auch ber riefenhafte Baum endlich finfen.

1. Im Innern ber Verfassung Roms lag ein Zwiespalt, ber, wenn er nicht gehoben warb, ben Untergang besieben früher ober später bewirken mußte; es war die Einrichtung des Staats selbst, die unbilligen oder unsichern Grenzen zwisichen dem Rath, der Ritterschaft und den Bürgern. Unmöglich hatte Romulus alle künstigen Fälle seiner Stadt voraussehen können, als er diese Eintheilung machte; er schuf sie nach seinen Umständen und nach seinem Bedürsniß; da dies sich änderte, fand schon Er den Tod durch die, denen, sein Ansehen zu lästig wurde. Reiner von seinen Nachsolgern hatte Herz oder Bedürsniß, das zu thun, was Romulus nicht gethan hatte; sie überwosgen die Gegenparthei mit ihrer Person, und lenkten in einem mit

Gefahr umgebnen, roben Staat beibe Theile. Cervins munterte bas Bolf und gab bas meifte Gewicht ben Reichsten in bie Sanbe. Unter ben erften Confule brangten bie Befahren zu fehr; es leuch teten auch ju große, ftarte, verbiente Manner unter ben Batriciern bervor, als bag bas robere Bolf nicht hatte folgen muffen. aber anderten fich die Umftande und der Drud der Edlen ward un-Die Schuldenlaft ging ben Burgern über ihr Saupt; ertråalich. fie nahmen zu wenig an ber Gesetzgebung, zu wenig am Siege Theil, ben fie boch selbst erfechten mußten, und so entwich bas Bolt auf den heiligen Berg, fo entstanden Streitigkeiten, Die bie Ernennung ber Tribunen nicht heben, sonbern nur vervielfättigen konnte, die fich also auch burch die gange Geschichte Roms forts Daher ber lange, fo oft verjungte Streit uber Austheis lung ber Neder, über Theilnehmung bes Bolfe an obrigfeitlichen consularischen, gottesbienftlichen Burben; bei welchen Streitigfeiten jebe Bartei fur ihr Gianes ftritt und niemand bas Gange unparteilsch einrichten mochte. Bis unter die Triumpirate hat dieser 3wift gebauert; ja bie Triumvirate selbft waren nur beffen Folgen. Da biefe nun ber gangen romifchen Berfaffung ein Ende machten, und jener Bwift beinahe fo alt wie die Republik mar: fo fiehet man, daß es keine außere, sondern eine innere Ursache war, die vom Anfange an am Reim bes Staats nagte. Sonderbar icheint es baher, wenn man die romifde Staatsverfassung als die vollkommenste schildert; fie, die Gine ber unvollkommenften auf ber Welt, aus roben Beitumftanden entstanden; nachher nie mit einem Blid auf's Sanze verbeffert, fondern immer nur parteilich fo und anders ge-Der einzige Cafar hatte fie gang beffern mogen; es war aber zu fpåt, und bie Dolchftiche, die ihn todteten, kamen jebem Entwurf einer beffern Ginrichtung gubor.

2. Es liegt ein Widerspruch in dem Grumbsat: Rom, die Ronigin der Nationen, Rom, die Beherrscherin der Welt: denn Rom war nur eine Stadt, und ihre Einrichtung eine Stadt. Einrichtung. Zwar trug es allerdings zur hartnädigen Bekriegung der Bolker, mithin zu seinen langen Siegen bei, daß Roms Kriegsentschlüsse die Entschlüsse eines unsterdlichen Monarchen waren, weil sich der Geist seiner weltverderblichen Maximen in einem Collegium nothwendig mehr, als in einer wan-

belbaren Reihe bon Beherrichern erhalten mußte. 3a, ba Senat und Bolf faft immer in Spannung gegen einander ftanben, und jener balb bem untuhigen Haufen, balb einem unruhigen Ropf Rriege schaffen und auswarts ju thun geben mußte, bamit inwenbig bie Rube gefichert bliebe: fo trug auch biefe bauernbe Spannung allerbings gur fortgesetten Weltstorung viel bei. Enblid, ba ber Senat selbst zu seiner Aufrechthaltung oft nicht nur Siege ober Siege : Gerüchte, fonbern felbft harte brobenbe Gefahren nothig hatte, und jeder tubne Batricier, ber burch's Bolf wirken wollte, Geschenke, Spiele, Ramen, Triumphe bedurfte, welches alles thm allein, obet vorzüglich, ber Rrieg gewähren tonnte: freilich fo gehorte biefe vielgetheilte, unruhige Ctabtregierung baju, bie Welt in Unruhe gu feben und fie Jahrhunderte barin zu erhalten: benn fein geordneter, mit fich felbft friedlicher Ctaat hatte um feis ner eignen Gludfeligfeit willen. ber Erbe bies ichredliche Schaufpiel Ein andres ift's aber, Eroberungen machen und fie erhalten: Siege erfechten und fie jum Ruben bes Staats gebrau-Das lette hat Rom seiner innern Einrichtung wegen nie gekonnt; und auch bas erfte vermochte es nur burch Mittel, bie ber Berfaffung einer Stadt vollig entgegen waren. Schon bie erften Ronige, bie auf Groberungen ausgingen, waren genothigt, einige Aberwundene Stabte und Bolfer in bie Mauern Roms au nehmen, bamit ber ichwache Baum Wurzel und Stamm erhielt, ber fo ungeheure Mefte treiben wollte; bie Bahl ber Ginwohner Roms wuchs also schrecklich. Radher schloß bie Stadt Bunbniffe, und bie Bunbesverwandten zogen mit ihr zu Felbe; sie nahmen also an ihren Siegen und Eroberungen Theil, und waren Romer, wenn fie gleich noch nicht romifde Burger ober Ginwohner ber Stadt waren. Bald also entglommen jene heftigen Streitigkeiten, baß auch ben Bunbesgenoffen bas Burgerrecht Roms zufomme; eine unvermeibliche Forberung, bie in ber Natur ber Cache felbft lag. Aus ihr ents ftand ber erfte burgerliche Rrieg, ber Italien breihunderttaufend feiner Junglinge toftete, und Rom, bas fogar feine Freigelaffenen bewaffnen mußte, an bie Grengen bes Unterganges brachte; benn es war ein Krieg zwischen Saupt und Gliebern, ber nicht anbers als bamit enbigen konnte, bag tunftig auch bie Glieber au biefem unformlichen Saubt geboren follten. Run war gang Italien

Rom-und es verbreitete fich, jur großen Berwirrung ber Belt, Ich will nicht baran benten, was biefe Romaniimmer weiter. firung für gerichtliche Unordnung in alle Stabte Italiens brachte, und nur bas llebel bemerken, bas fortan aus allen Gegenben und Enben in Rom selbst zusammenfloß. Wenn vorher ichon alles nach biefer Stadt brangte, und bie Tafeln bes Cenfus fo wenig rein gehalten werben konnten, bag es fogar einen Conful gab, ber kein romischer Burger mar; wie benn jest, ba bas Saupt ber Welt ein Gebrange aus gang Italien, mithin bas ungeheuerfte Saupt war, bas je bie Welt getragen? Gleich nach bes Sulla Tobe waren bie herren ber Erbe vierhundert-funfzigtausend Mann ftart; bei ber Aufnahme ber Bunbesgenoffen flieg ihre Bahl ungleich hoher: und zu Cafars Zeiten fanden fich breihundert = zwanzigtaufend, Die bei offentlichen Austheilungen Rorn begehrten. Man benke sich biesen ungeftumen und einem großen Theil nach mußigen Saufen bei Stimm = Bersammlungen, in Begleitung feiner Batrone, und berer, die fich um Ehren Memter bewarben; so wird man begreis fen; wie burch Geschenke, Spiele, Prachtaufzuge, Schmeiches leien, am meiften enblich burch Solbatengewalt, Die Meutereien in Rom gestiftet, die Blutbaber angerichtet, die Triumvirate gegrundet werden tonnten, die jene ftolge Beherricherin ber Belt endlich zur Cflavin ihrer felbft machten. Wo war nun bas Ansehen bes Senats, einer Bahl von vier bis fechshundert Berfonen gegen biese zahllose Menge, die Herren-Recht verlangte und in gewaltigen heeren balb diefem, balb jenem ju Gebote ftand ? Welche arme Beftalt spielte ber Gott Genat, wie ihn die fcmeichlerischen Griechen nannten, gegen Marius und Gulla, Bompejus und Cafar, Antonius und Oftavius! Die Raiser = Butriche noch ungerechnet. Der Bater bes Baterlandes, Cicero, ericheint in armer Gestalt, wenn ihn auch nur ein Clodius angreift: feine besten Rathichlage gelten menig, nicht nur gegen bas, mas Pompejus, Cafar, Antonius u. a. wirklich thaten, sondern was felbft ein Catilina beinah zu Stande gebracht hatte. Nicht von ben Gemurgen Affens, nicht von ber Weichlichkeit &uculls entsprang biefes Difverftandniß, sondern von der Grundverfasfung Rome, ba es als eine Stadt bas haupt ber Welt fein wollte h).

h) Ueber bas Bute, bas von ber Simplicitat ber alten Romer und von

- 3. Aber es gab nicht nur Genat unb Bolt in Rom, fonbern auch Sflaven, und zwar beren eine um fo großere Menge, je mehr bie Romer Berren ber Belt wurden. Durch Stlaven bearbeiteten fie ihre weitlauftigen Neder in Italien, Sigilien, Griechenland u. f.; eine Menge Eflaven war ihr hauslicher Reichthum, und ber Sandel mit ihnen, ja bie Abrichtung berfelben, war ein großes Gewerbe Roms, beffen fich auch Cato nicht schämte. Langft maren nun bie Beiten vorüber, ba ber Herr mit seinem Knecht fast bruberlich umging, und Romulus bas Gefet geben tonnte, baf ein Bater feinen eignen Sohn breimal jum Anecht wertaufen burfe; Die Stlaven ber Weltüberwinder waren aus allen Gegenden ber Erbe zusammengetrieben und wurden von gutigen Herren gelinde, von unbarmherzigen oft als Thiere behandelt. Ein Bunder mare es gewesen, wenn aus biefem ungeheuren Saufen unterbrudter Menfchen ben Romern fein Schabe hatte zuwachsen sollen; benn wie jebe bose Ginrichtung, fo mußte auch biefe noihwendig fich felbft rachen und ftrafen. nichten war diese Rache allein jener blutige Stlavenkrieg, ben Spars tatus mit Felbherren = Muth und Klugheit brei Jahre lang gegen Die Romer führte: von 74 stieg sein Anhang bis zu 70,000 Mann: er schlug verschiebene Felbherren, selbst zween Consuls, und es wurden viele Grauel verübet. Der größere Schabe war ber, ber burch die Lieblinge ihrer Herren, die Freigelaffenen, entstand, burch welche Rom gulett im eigentlichsten Berftanbe eine Sflavin Schon zu Gulla Zeiten fing biefes Uebel an, der Stlaven wurde. und unter ben Raisern mehrte es sich so schrecklich, bag ich nicht im Stande bin, die Unordmungen und Grauel au schilbern, die durch Freigelaffene und Lieblingeinechte entstanden. Beschichte und Catys ren ber Romer find bavon voll; fein wilbes Bolf auf ber Erbe fennet So warb Rom burch Rom gestraft; bie Unterbruder bergleichen. ber Welt wurden ber verruchteften Stlaven bemuthige Anechie.
  - 4. Endlich tam allerbings ber Lurus bagu, bem Rom gu

ber Ausbildung bes römischen Bolls gesagt werben kann, lese man Meierotto zengnißreiche Schrift über bie Sitten und Lebensart. ber Rosmer (Th. I. Berlin 1776), und im zweiten Theil bagegen die Geschichte bes Lurus sowohl bei bem Boll als bei ben Ebeln.

feinem Unglad fo bequem lag, als ibm zu feinen Welteroberungen allerdings auch seine Lage geholfen hatte. Wie aus einem Mittelpunkt beherrichte es bas mittellanbliche Meer, mithin bie reichen Ruften breier Weltibeile; ja über Alexandrien jag es burch ansehnliche Flotten Die Roftbarteiten Aethiopiens und bes außerften Ambiens an fich. Meine Borte reichen nicht bin, jene robe Berichwendung und lleppigkeit zu ichilbern, Die feit ber Eroberung Afiens in Gastmalen und Spielen, in Lederbiffen und Rleibern, in Gebauben und Sausgerath nicht nur in Rom felbft, fonbern in allem, was zu ihm gehörte, herrschte i). Man trauet seinen Augen nicht, wenn man bie Beschreibungen bieser Dinge, ben boben Breis auslandischer Roftbarteiten, und mit ber Berschwenbung barin nigleich bie Schulbenlaft ber großen Romer, welches milet Freigelaffene und Stlaven waren, lieft. Rothwendig zog Diefer Aufwand die bitterfte Armuth an fich; ja er war an fich febon eine elende Armuth. Jene Goldquellen, die Jahrhunderte lang in Rom aus. allen Brovingen ausammenflossen, mußten endlich verstegen, und da der gange Handel der Romer ihnen im höchsten Grad nachthoilig war, indem fie lleberfluß tauften und Gelb hingaben, fo ift's nicht zu verwundern, daß Indien allein ihnen jahrtich eine wegeheure Summe fraß. Dabei verwilberte bas Land: ber Ackerbaut ward nicht mehr, wie einft von ben alten Romern und ihren Zeitgenoffen, in Stallen getrieben: Die Runfte Roms gingen auf bas Entbehrliche, nicht auf bas Rabliche, auf ungeheure Bracht und Aufwand, in Triumphogen, Babern, Grabmalern, Theatern, Amphisheatern u. f.; Wundergebaube, bie freitich allein biefe Blunberer ber Belt aufführen fonnten. keiner mublichen Kunft, in keinem Rahrungszweige ber menschlichen Gesellschaft hat je ein Romen etwas erfunken; geschweige bag er bamit andern Nationen hatte bienen und ven ihnen gerechten und bleibenben Bortheit gieben mogen. Balb alfo verarmte bas Reich: bas Gelb wurde schlecht, und ichon im britten Jahrhunderte unfrer Beitrechnung befam ein Felbherr nach biesem schlechtern Gelbe kaum

i) C. außer Betronins, Plining, Juvenal und anbern hanfigen Stellen ber Alten, van neuenen Cammlungen Meionotten Is. 21 über bie Sitten und Lebenbart ber Romer, Meiner's Erfchteiten bes Berfalls ber Romer u. f.

bas gur Befohnung, was zu ben Beiten Augusts fur ben gemeinen Solbaten gu gering war. Lauter nathrliche Folgen bes Laufs ber Dinge, bie, and blos als Sandel und Gewerb berechnet, nicht anders als also folgen tonnten. Bugleich nahm aus eben biefen verberblichen Urfachen bas menschliche Geschlicht ab; nicht nur an Angahl, fonbern auch an Große, Buche und innern Lebenefraften. Eben bas Rom und Stalten, bas bie vollreichften, blubenbften Lander ber Welt, Siellien, Griedjenland, Spanien, Affen, Afrifa und Meghyten, gu einer halben Einode gemacht hatte, jog burch feine Gefete und Ariege, noch mehr aber burd feine verberbte, mußige Lebensart, burch seine ausschweifende Lafter, burch bie Berftofting ber Beiber, Barte gegen bie Eflaven, und fpaterbin burch bie Tyrannet gegent bie ebelften Menfchen fich felbft ben naturlich sunnatürlichsten Tob gu. Salfrhunderte bin liegt bas frante Rom in fchrectlichen Buchungen auf feinem Siechbett; bas Siechbett tit aber eine gange Welt audgebreitet, von ber ed fich feine fußen Gifte erpreft hat: fle kann ihm jest nicht andere helfen, als bag fie feinen Tod beforbere. Barbaren tommen herzu, nordiffie Riefen, benen bie entneroten Romer wie 3werge erfcheis nen: fle verwüffen Rom und geben bem ermatteten Italien neue Rrafte. Ein fürchterlich guttger Erwels, bag alle Ausschweifung in ber Ratter fich felbft rache und verzehre! Dem Lurus ber Worgenlander haben wir es Dant, daß bie Welt frufer von einem Leichnam befreit warb, ber burch Siege in anbern Beltgegenden gwar auch, wahrscheinlich aber nicht fo balb und fo foredlich ihr bie Berrbefung gegangen ware.

5. Jest sollte ich alles zusammenfassen und die große Ordnung ber Raim entiviteln, wie auch ohne Lurus, ohne Pobel,
Senat und Skiven ber Kriegesgeste Roms allein sich
zutett selbst werderben und bas Schwert in seine Gingeweibe kehren mußte, das er so oft auf unsterldige Skabte und Nationen gezuat hatte: hierüber aber spricht statt meiner die laute Seschichte. Was sollten
die Logdonen, die imgeschiligt vom Raube nichts niehr zu rauben
fanden, vielnicht an den patifisch und deutschen Gienzen das
Ende ihres Ruhms sahen: was sollten sie shun, als zurhakehrend
ihre Nutter selbst würgen? Schon zu Marins und Gusta Zeiten fing bies fdredliche Schauspiel an ; anhangend ihrem Felbheren ober von ihm bezahlt, rachten bie wiederkommenden Geere ihren Felbherrn an feiner Gegenvarthei mitten im Vaterlande, und Rom floß von Blut über. Dies Schauspiel bauerte fort. Inbem Bompejus und Cafar in bem Lande, wo einft bie Dufen gefungen und Apollo als Schafer geweibet, theuer gemiethete Seere gegen einander führten, ward in biefer Ferne, von Romern, Die gegen Romer fochten, bas Schicfal ihrer Mutterftabi entschieben. ging es bei bem grausamen Vergleich ber Triumvirs zu Mobena, ber in einem Verzeichniß breihundert Rathoglieder und zweitausend Ritter der Acht und bem Tode Breis gab, und zweihunderttausend Talente meiftens aus Rom und von ben Weibern felbft erprefite. So nach ber Schlacht bei Philippi, in welcher Brutus fiel: fo vor bem Rriege gegen ben zweiten Bompejus, ben ebleren Sohn eines großen Baters: fo nach ber Schlacht bei Aftium u. f. Bergebens, daß ber ichwache, grausame August ben friedsamen Butigen fpielte; bas Reich mar burch's Schwert gewonnen, es mußte burch's Schwert vertheibigt werben ober burch baffelbe fallen. Wenn es ben Romern jest ju folummern gefiel, fo wollten beshalb nicht auch die beleidigten ober regegemachten Rationen schlummern; fie forberten Rache und gaben Wiebervergeltung, als ihre Zeit kam. Im romischen Reich war und blieb ber Raiser immer nur oberfter Felbherr, und als viele berselben ihre Pflicht vergaßen, wurden fie vom Beer baran furchterlich erinnert. Es feste und wurgte Raifer: bis endlich ber Oberfte ber Leibwache fich jum Großvezier aufdrang und ben Senat zur elenden Puppe machte. Balb beftand auch biefe nur aus Soldaten; aus Solbaten, die mit der Zeit so schwach wurden, daß sie weder im Rriege noch im Rathe taugten. Das Reich zerfiel: Gegenkaifer jagten und plagten einander; bie Bolfer brangen hinan und man mußte Feinde in's heer nehmen, die andre Feinde locten. So wurden die Brovingen gerriffen und vermuftet: bas ftolge ewige Rom ging endlich im Sturg unter, pon feinen eignen Befehlehabern verlaffen und verrathen. Ein furchterliches Denkmal, wie jebe Eroberungswuth großer und fleiner Reiche, insonberheit wie ber bespotische Solbatengeift nach gerechten Raturgefegen enbe. Fester und größer ist nie ein Rriegongat gewesen, als es ber

Staat der Romer war; keine Leiche aber ist auch je schrecklicher zu Grabe getragen worden, als Jahrhunderte butch viese in der romischen Geschichte, so daß es hinter Pompejus und Cafar keinen Eroberer und unter cultivirten Bolkern kein Soldatenregiment mehr geben sollte.

Großes Schickal! ift die Geschichte der Romer ums dagut geblieben, ja einem Theil der Welt mit dem Schwert aufgedrungen worden, damit wir dies lernen sollten? Und doch lernen wir an ihr entweder nur Worte, oder sie hat, unrecht verstanden, neue Römer gebildet, deren doch keiner seinem Borbilde je gleich kam. Rur Einmal standen jene alten Römer auf der Schaubühne und spielten meistens als Privatpersonen das fürchterlich große Spiel, dessen Wiederholung wir der Menschheit nie wünschen mogen. Lasset uns indessen sehen, was im Lauf der Dinge auch dies Trauerspiel sur Glanz und große Seiten gehabt habe.

#### V.

# Charakter, Wiffenschaften und Künfte ber Momer.

Plack bem, was bisher gesagt worden, fordert es auch die Pflicht; jene edlen Seelen zu nennen und zu rühmen, die in dem harten Stande, auf welchen sie das Schicksal gestellt hatte, sich dem, was sie Baterland nannten, mit Muth aufopferten, und in ihrem kurzen Leben Dinge bewirkten, die fast an's höchste Ziel menschelicher Kräfte reichten. Ich sollte dem Gange der Geschichte zusolge einen Junius Brutus und Poplicola, Mucius Schoola und Coriolan, eine Baleria und Beturia, die dreihundert Fabier ung Cincinnatus, Camillus und Decius, Fadricius und Regulus, Marcellus und Fadius, Scholenen und Catonen, Cornelia und ihre unglücklichen Schne, ja wenn es auf Kriegsthaten allein ankommt, auch Marius und Sulla, Pompejus und Casar, und wenn gute Absichten und Bemühungen Lob verdienen, den Martus Brutus, Cicero, Agrippa, Drusus, Germanisus, nach ihrem Verdienst nennen und rühmen. Auch unter den Kaisern sollte ich

und stebenzig römische Gemahlinnen eins, ihre Manner mit Gift hinzurichten, und tranken, als sie entbedt wurden, ihre bereitete Arznei wie Helben. Was unter den Kaisern die Weiber in Rom vermochten und ausübten, ist unsäglich. Der stärkste Schatten grenzt an's stärkste Licht: eine Stefmutter Livia und die treue Antonia = Drusus, eine Plancina und Agrippina = Germanitus, eine Messalia und Oktavia stehen dicht an einander.

Wollen wir ben Werth ber Romer auch in ber Wissenschaft fchagen, so muffen wir von ihrem Charafter ausgeben und feine Griechen & Runfte von ihnen forbern. Ihre Sprache war ber dolifche Dialett, beinah mit allen Sprachen Italiens vermischt; fie hat sich aus dieser roben Gestalt langsam bervorgearbeitet, und bennoch trop aller Bearbeitung, hat fie gur Leichtigkeit, Rlarheit und Schonheit ber griechischen Sprache nie vollig gelangen mogen. Rurg, ernft und wurdig ift fie, bie Sprache ber Gefetgeber und Beherrscher ber Welt; in allem ein Bild vom Geifte ber Romer. Da biese mit ben Griechen erft sehr bekannt wurden, nachbem fie burch die lateinische, etrustische und eigne Cultur lange Zeit schon ihren Charatter und Staat gebildet hatten: fo lernten fie auch ihre natürliche Berebfamteit burch bie Runft ber Griechen erft fpat verfconern. Wir wollen also über die ersten bramatischen und poetifinen llebungen, bie ju Ausbilbung ihrer Sprache unftreitig viel beitrugen, wegsehen und von bem reben, was bei ihnen tiefere Burgel faste: Es war biefes Gefeggebung, Berebfamfeit und Gefdichte; Bluthen bes Berftanbes, Die ihre Gefchafte selbst hervortrieben und an welchen sich am meisten ihre romische Seele zeiget.

Aber zu beklagen ift's, daß auch hier uns das Schickal wenig gegönnet hat, indem die, deren Eroberungsgeist uns so viele Schrifz ten andrer Bölker raubte, die Arbeiten ihres eignen Geistes gleichsfalls der zerstdrenden Jukunst überlassen mußten. Denn ohne von ihren alten Priester-Annalen und den heroischen Geschichten Ennius, Nävius, oder dem Versuch eines Fabius Pictor zu reden; wo sind die Geschichten eines Eincius, Cato, Livo, Posthumius, Piso, Cassius Hemina, Sewisians, Fannius, Sempronius, Calius

Antipater, Afellio, Gellius, Lucinius u. f.? Wo ift bas Leben Memilius Cfaurus, Rutilius Rufus, Lutatius Catulus, Gulla, Augustus, Agrippa, Tiberius, einer Agrippina - Germanitus, felbst eines Claubius, Trajans u. f. von ihnen selbst beschrieben? Ungahlbar andrer Geschichtsbucher ber wichtigften Danner bes Staats in Roms wichtigften Zeiten, eines Sortensius, Atticus, Sifenna, Lutatius, Tubero, Luccejus, Balbus, Brutus, Tiro, eines Balerius Meffala, Cremutius Corbus, Domitius, Corbulo, Cluvius Rufus, auch ber vielen verlornen Schriften Cornelius Repos, Calluftius, Livius Trogus, Plinius u. f. nicht zu ge-3d fepe bie Ramen berfelben ber, um einige Reuere, welche fich boch hinauf über die Romer feten, auch nur burch biefe Ramen zu widerlegen: benn welche neuere Ration hat in ihren Regenten, Felbherren und erften Geschaftsmannern in einer fo kurzen Zeit bei so wichtigen Beranberungen und eignen Thaten berselben so viele und große Geschichtschreiber gehabt, als biefe barbarifchegenannten Romer? Nach ben wenigen Bruchftuden und Proben eines Cornelius, Cafar, Livius u. f. hatte die romische Geschichte zwar nicht jene Anmuth und fuße Schonheit ber griechifchen Siftorie; bafur aber gewiß eine romifche Burbe, und in Salluft, Tacitus u. a. viel philosophische und politische Klugheit. Wo große Dinge gethan werben, wird auch groß gedacht und geschrieben; in der Stlaverei verftummet ber Mund, wie bie spatere romische Geschichte selbst zeiget. Und leiber ift ber großeste Theil ber romischen Geschichtschreiber aus Roms freien und halbfreien Beiten gang verloren. Gin unersetlicher Berluft: benn nur Ginmal lebten folde Manner; nur Einmal fdrieben fie ihre eigne Geschichte.

Der römischen Geschichte ging die Beredsamkeit als Schwester und beiden ihre Mutter, die Staats- und Kriegskunft, zur Seite; daher auch mehrere der größesten Römer in jeder dieser Wissenschaften nicht nur Kenntnisse hatten, sondern auch schrieden. Undillig ist der Tadel, den man den griechischen und römischen Geschichtschreibern darüber macht, daß sie ihren Begebenheiten so oft Staats und Kriegsreden einmischten: denn da in der Republik durch öffentliche Reden Alles gelenkt wurde, hatte der Geschichtsschreiber kein natürlichres Band, durch welches er Begebenheiten

binben, vielseitig barftellen und pragmatisch erklaren konnte, als eben biefe Reben : fie maren ein weit schoneres Mittel bes pragmatischen Bortrages, als wenn ber fpatere Tacitus und feine Bruber, von Roth gezwungen, ihre eignen Gebanten einformig Indeffen ift auch Tacitus mit feinem Reflerionszwischenwebten. Beift oft unbillig beurtheilt worben : benn in feinen Schilberungen fowohl, als im gehäffigen Ton berfelben, ift er an Geift und Berg ein Romer. 3hm war's unmöglich, Begebenheiten ju erzählen, ohne bag er bie Urfachen berfelben entwidle und bas Berabicheuungewürdige mit ichwarzen Farben male. Seine Geschichte achzet nach Freiheit, und in ihrem bunkel verschloffenen Ton beklagt fie ben Berluft berfelben weit bitterer, als fle's mit Worten thun Rur ber Zeiten ber Freiheit, b. i. offener Sandlungen im Ctaat, und im Rriege erfreuet fich bie Berebfamteit und Gefchichte; mit jenen find beibe babin : fie borgen im Dugiggange bes Ctaats auch mußige Betrachtungen und Worte.

In Abficht ber Berebfamteit inbeffen burfen wir ben Berluft nicht minber großer Rebner ale Geschichtschreiber weniger beklagen; ber einzige Cicero erfetet und viele. In feinen Schriften von ber Rebefunft giebt er uns wenigstens bie Charaftere feiner großen Borganger und Zeitgenoffen; feine Reben felbft aber tonnen uns fest flatt Cato's, Antonius, Hortenfius, Cafars u. a. bienen. Glangend ift bas Cajidfal biefes Mannes, glangenber nach feinem Tobe, als es im Leben war. Richt nur bie romifche Beredfamteit in Lehre und Muftern, sondern auch ben größesten Theil ber gries hifden Philosophie hat Er gerettet, ba ohne seine beneibenswerthen Einfleibungen bie Lehren mancher Schulen uns wenig mehr, als bem Ramen nach befannt maren. Seine Beredfamfeit übertrifft bie Donner bes Demosthenes nicht nur an Licht und philosophischer Klarheit, sonbern auch an Urbanitat und wahrerem Patriotismus. Er beinahe allein hat die reinere lateinische Sprache Europen wies bergegeben, ein Bertzeug, bas bem menschlichen Geift bei manchen Migbrauchen unftreitig große Bortheile gebracht hat. fanft, bu vielgeschäftiger, vielgeplagter Mann, Bater bes Baterlandes aller lateinischen Schulen in Europa. Deine Schwachheiten haft bu genug gebußet in beinem Leben; nach beinem Tobe erfreuet man fich beines gelehrten, iconen, rechtschaffenen, ebelbentenben

Geistes, und lernt aus beinen Schriften und Briefen bich, wo nicht verehren, so boch hochschäften und bankbar lieben k).

Die Poefie ber Romer war nur eine andlanbijche Blume, bie in Latium zwar icon fortblubet, und bie und ba eine feinere Farbe gewonnen hat; eigentlich aber feine neuen eignen Fruchtfeime erzungen Schon die Etrnoter hatten burch ihre faliarifchen und Leiden - Gebichte, burch ihre fescenninischen, atellanischen und scenifchen Spiele bie roheren Rrieger jur Dichtfunft vorbereitet; mit ben Eroberungen Tarente und andrer groß griechischen Stabte murben auch griechische Dichter erobert, Die burch bie feineren Musen ihrer Mutterfprache ben lleberwindern Griechenlands ihre robe Mundart gefälliger zu machen fuchten. Wir tennen bas Berbienft biefer atteften romifchen Dichter nur aus einigen Berfen und Fragmeuten; erftaunen aber über bie Menge Trauer = und Luftspiele, bie wir von ihnen nicht nur aus alten, sonbern gum Theil auch aus ben besten Beiten genannt finben. Die Beit hat fie vertilgt, und ich glaube, bag, gegen bie Griechen gerechnet, ber Berluft an ihnen nicht so groß set, ba ein Theil berfelben griechische Gegenfante und mahrscheinlich auch griechische Sitten nachahmte. Das romifche Bolf erfreute fich an Boffen und Pantonnmen, an eircenfischen ober gar an blutigen Fechterspielen viel zu fehr, als baß es fur's Theater ein griechisches Dhe und eine griechische Geele haben Als eine Cflavin war bie fcenische Dufe bei ben Romern eingeführt, und fie ift bei ihnen immer noch eine Chavin geblieben; wobei ich indeg ben Berluft ber hundert und breifig Stude bes Plantus und bie untergegangene Schiffslavung von hunbert und acht Luftspielen bes Tereng, so wie die Gebichte Ennius, eines Mannes von ftarfer Ceele, infonberheit feinen Scipio und feine Lehrgedichte fehr bedaure: benn im einzigen Terenz hatten wir, nach Cafars Ausbruck, wenigstens ben hatben Menanber wieber. Dank also bem Cicero auch bafür, bag er uns ben Lukrez, einen

k) Man lese uber biefen oft verkannten Mann Mibbleton's Leben Cicero (überfest Altona 1757. 3 Theile), ein vortreffliches Werf, nicht nur über die Schriften bieses Romers, sondern auch über seine ganze Zeitgeschichte.

Dichter von römischer Seele und dem Augustus, daß er uns den halben Homer in der Aeneis seines Maro erhalten. Dank dem Cornutus, daß er von seinem edlen Schüler Persius auch einige seiner Lehrlingsstücke uns nicht mißgönnte, und auch euch, ihr Mönche, sei Dank, daß ihr, um Latein zu lernen, uns den Terenz, Horaz, Boethius, vor allen andern aber Euren Virgil als einen rechtzläubigen Dichter ausbewahrtet. Der einzig zundesteckte Lorzbeer in August's Krone ist's, daß er den Wissenschaften Raum gab und die Musen liebte.

Freudiger wende ich mich von ben romischen Dichtern zu ben Philosophen; manche waren oft beibes, und zwar Philosophen von In Rom erfand man teine Syfteme; aber man Berg und Seele. ubte fie aus und führte fie in bas Recht, in Die Staatsverfaffung, in's thatige Leben. Die wird ein Lehrbichter feuriger und ftarfer schreiben, als Lufres fchrieb, benn er glaubte feine Lehre; nie ift feit Blato bie Atademie beffelben reizender verjungt worden, als in Cicero's schonen Gesprächen. So hat bie ftoische Philosophie nicht nur in ber romischen Rechtsgelehrsamkeit ein großes Gebiet eingenommen und die Handlungen ber Menschen baselbst ftrenge geregelt, sonbern auch in ben Schriften Geneta's, in ben vortrefflichen Betrachtungen Mart-Aurels, in ben Regeln Epiftets u. f. eine prattifche Festigfeit und Schonheit erhalten, ju ber bie Lehrfate mehrerer Schulen offenbar beigetragen haben. Uebung und Roth in mancherlei harten Zeitumftanben bes romischen Staats ftartten bie Gemuther ber Menschen und ftahleten fie; man suchte, woran man fich halten konnte, und brauchte bas, was ber Grieche ausgebacht hatte, nicht als einen mußigen Schmud, fonbern als Waffe, als Ruftung. Große Dinge hat die ftoische Philosophie im Geift und Bergen ber Romer bewirft, und gwar nicht gur Welteroberung, fonbern gur Beforberung ber Gerechtigfeit, ber Billigfeit und jum innern Troft unschulbig gebruckter Menschen. Denn auch bie Romer waren Menschen, und als eine fculblose Rachkommenschaft burch bas Lafter ihrer Borfahren litt , suchten fie Starfung, woher fie konnten: was fie felbft nicht erfunden hatten, eigneten fie fich befto fefter gu.

Die Geschichte ber romifden Gelehrsamkeit endlich ift fur uns eine Trummer von Trummern, ba uns größtentheils bie Sammlungen ihrer Literatur sowohl, als bie Quellen fehlen, aus welchen jene Cammlungen geschöpft waren. Welche Dube mare und erspart, welch Licht über bas Alterthum angezündet, wenn bie Schriften Barro's ober bie zweitausend Bucher, aus benen Plinius gusammenfchrieb, ju uns gefommen maren! Freilich murbe ein Aristoteles aus ber ben Romern befannten Welt anders als Plinius gesammelt haben; aber noch ift fein Buch ein Schat, ber bei aller Untunde in einzelnen Fachern sowohl ben Fleiß, als bie romische Seele feines Sammlers zeiget. Co auch die Geschichte ber Rechtsgelehrsamfeit dieses Boltes: fie ift bie Gefchichte eines großen Scharffinnes und Fleißes, ber nirgend als im romischen Staat also geubt und so lange fortgeset werben konnte; an bem, was bie Beitfolge baraus gemacht und baran gereihet hat, find bie Rechtslehrer bes alten Roms unschulbig. Rury, so mangelhaft Die romische Literatur gegen bie griechische beinah in jeber Gattung erfcheinet: fo lag es boch nicht in ben Zeitumftanben allein, fonbern in ihrer romischen Natur felbft, bag fie Jahrtausenbe bin bie stolze Gesetzgeberin aller Nationen werben konnte. biefes Werks wird foldes zeigen, wenn wir aus ber Afche Roms ein neues Rom in fehr veranderter Gestalt, aber bennoch voll Eroberungegeift, werben aufleben feben.

Julest habe ich noch von ber Kunst ber Romer zu reben, in welcher sie sich für Welt und Rachwelt als jene Herren ber Erbe erwiesen, benen die Materialien und Hände aller überwundenen Volfer zu Gebote standen. Bon Anfang an war ein Geist in ihnen, die Herrlichkeit ihrer Siege durch Ruhmeszeichen, die Herrlichkeit ihrer Stadt durch Denkmale einer prächtigen Dauer zu bezeichnen, so daß sie sichon sehr frühe an nichts Geringeres, als an eine Ewigkeit ihres stolzen Daseins dachten. Die Tempel, die Romulus und Ruma bauten, die Plage, die sie ihren öffentlichen Versammlungen anwiesen, gingen alle schon auf Siege und eine mächtige Volksregierung

hingus, bis balb barauf Antus und Tarquinius bie Grundfesten jener Bauart legten, die zulest beinah zum Unermeglichen emporftieg. Der etruskische Konig bauete bie Mauer Roms von gehauenen Steinen: er fuhtte, fein Bolt zu tranfen und bie Stadt ju reinigen, jene ungeheure Wasserleitung, die noch fest in ihren Ruinen ein Wunder ber Welt ift; benn bem neueren Rom fehlte es, fie nur aufzuraumen ober in Dauer zu erhalten, an Rraften. Eben deffelben Beiftes waren feine Galerien, feine Tempel, feine Berichtesale, und jener ungeheure Circus, ber blos fur Ergobungen bes Bolfs errichtet, noch jest in seinen Trummern Chrfurcht forbert. Auf diesem Wege gingen bie Ronige, insonderheit ber ftolze Tarquin, nachher bie Confule und Aedilen, fpaterbin die Welteroberer und Dictators, am meiften Julius Cafar, fort, und die Raifer folgten. Co kamen nad und nad jene Thore und Thurme, jene Theater und Amphitheater, Cirfen und Stadien, Triumphbogen und Ehrenfaulen, jene prachtigen Grabmale und Grabgewolbe, Lanbstragen und Wafferleitungen, Balafte und Bilber ju Stande, bie nicht nur in Rom und Italien, sondern haufig auch in andern Provingen ewige Fußtapfen Diefer Berren ber Welt find. Fast erliegt bas Auge, mande biefer Denkmale nur noch in ihren Trummern zu feben, und die Seele ermattet, bas ungeheure Bild gu faffen, bas in großen Formen ber Festigkeit und Bracht sich ber anordnende Kunftler bachte Noch fleiner aber werben wir, wenn wir uns die Zwede dieser Gebaude, bas Leben und Weben in und zwischen benselben, endlich bas Bolt benten, benen sie geweihet waren, und die oft einzelnen Privatpersonen, die fie ihm weihten. Da fühlt die Seele, nur Gin Rom fei je in ber Welt gewesen, und vom hölzernen Amphitheater bes Curio an bis zum Coliseum bes Bespasians, vom Tempel bes Jupiter Stators bis jum Pantheon bes Agrippa ober bem Friebenstempel, vom ersten Triumphthor eines einziehenden Siegers bis zu ben Siegesbogen und Ehrenfau-Ien Augustus, Titus, Trajans, Severus u. f., fannt jeber Trammer von Denkmalen ihres öffentlichen und hauslichen Lebens habe Ein Genius gewaltet. Der Geift ber Bolterfreiheit und Denfchenfreiheit war biefer Genius nicht; benn wenn man bie ungeheure Dube jener arbeitenden Menschen bedenkt, Die biese Marmor = und Steinfelfen oft aus fernen Landen berbeischaffen und als über-

wundene Stlaven errichten mußten: wenn man die Rosten überfoldgt, die solche Ungeheuer ber Kunft vom Schweiß und Blut geplunberter, ausgesogner Provinzen erforberten, ja endlich, wenn wir ben graufamen, ftolgen und wilben Geschmad überlegen, ben burch jene blutigen Fechterspiele, burch jene unmenschlichen Thierkampfe, jene barbarischen Triumphaufzuge u. f. bie meiften dieser Denkmale nahrten; die Wohllufte ber Baber und Palafte noch ungerechnet: , fo wird man glauben muffen, ein gegen bas Menichengefchlecht feindfeliger Damon habe Rom gegrundet, um allen Irbifchen bie Spuren feiner bamonischen übermenschlichen Berrlichkeit zu ges Man lese über biefen Gegenstand bes altern Plinius und jebes eblen Romers eigne Rlagen, man folge ben Erpreffungen und Rriegen nach, burch welche bie Runfte Etruriens, Griechenlands und Aegyptens nach Rom famen: fo wird man ben Steinhaufen ber romifchen Pracht vielleicht als bie hochfte Summe menschlicher Gewalt und Große anstaunen, aber auch als eine Tyrannen = und Morbergrube bes Menschengeschlechts verabscheuen lernen. Regeln ber Kunft inbessen bleiben was fie find, und obgleich bie Romer felbft in ihr eigentlich nichts erfanden, ja julebt bas anderswo Erfundene barbarisch genug gusammensetten: so bezeichnen fie fich bennoch auch in diesem ausammenraffenden, aufthurmenden Geichmad als bie großen herren ber Erbe.

Excudent alii spirantia mollius aera:
Credo equidem; vivos ducent de marmore vultus:
Orabunt canssas melius, confique meatus
Describent radio et surgentia sidera dicent:
Tu regere imperio populos, Romane, memento:
Hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem,
Parcere subjectis et debellare superbos.

Gern wollten wir den Romern alle von ihnen verachteten Griechenstunfte, die doch felbst von ihnen zur Pracht oder zum Rußen gesbraucht wurden, ja sogar die Erweiterung der ebelsten Wissenschaften, der Aftronomie, Zeitenkunde u. f. erlassen, und lieber zu den Dertern wallfahrten, wo diese Bluthen des menschlichen Verstans des auf ihrem eignen Boden bluhten; wenn sie dieselbe nur an Ort und Stelle gelassen, und jene Regierungskunft der Bolter, die sie sich als ihren Borzug zuschrieben, menschenfreundlicher geübt hatten.

Dies aber konnte fie nicht, da ihre Beisheit nur ber Nebermacht biente und den vermeinten Stolz der Bolker nichts als ein größerer Stolz beugte.

#### VI.

# Allgemeine Betrachtungen über das Schickfal Roms und feine Geschichte.

Es ift ein alter lebungsplat ber politischen Philosophie gewesen, ju untersuchen, was mehr jur Große Roms beigetragen habe, ob feine Tapferfeit ober fein Glud? Edion Blutard, und mehrere, sowohl griechische als romische Schriftfteller haben barüber ihre Meinungen gesagt, und in neuern Zeiten bat fast jeber über bie Beschichte nachbenkenbe Geift bies Problem behandelt. allem, was er ber romischen Tapferkeit zugestehen muß, last bas Glud ben Ausschlag geben, und hat fich in dieser Untersuchung wie in seinen anbern Schriften zwar als ben blumenreichen, angenehmen Griechen, nicht aber eben als einen Beift bewiesen, ber seinen Gegenstand vollendet. Die meiften Romer bagegen schrieben ihrer Tapferkeit alles zu, und die Philosophen spaterer Zeiten erfannen fich einen Plan ber Rlugheit, auf welchen vom erften Grunds ftein an die romifche Macht bis zu ihrer großeften Erweiterung an-Offenbar zeigt bie Geschichte, bag teins biefer geleget worben. Syfteme ausschließend, daß, genau verbunden, fie aber alle mahr Tapferteit, Glud und Klugheit mußten zusammentreten, um das auszurichten, was ausgerichtet ward, und von Romulus Beiten an seben wir biese brei Gottinnen fur Rom im Bunbe. Wollen wir also nach Art ber Alten bie Zusammenfügung lebenbiger Urfachen und Wirkungen Natur ober Glud nennen: fo geborte fowohl die Tapferfeit, felbft auch die graufame Barte, ale die Rlugheit und Arglist ber Romer, mit zu biesem allestenkenben Glude. Die Betrachtung wird immer unvollkommen bleiben, wenn man an Einer diefer Elgenschaften ausschließend hanget, und bei ben Bortrefflichkeiten ber Romer ihrer Fehler und Lafter, bei bem innern Charafter ihrer Thaten die außern begleitenben Umftande, endlich bei ihrem festen und großen Kriegsverftande ben Bufall vergißt, ben

eben jener oft so gludlich nutte. Die Ganie, bie bas Cavitul retteten, waren eben sowohl bie Schungotter Roms, als ber Muth bes Camillus, bas Bogern bes Fabius ober ihr Jupiter Stator. In ber naturwelt gehört alles zusammen, was zusammen und in einander wirkt, pflanzend, erhaltend ober zerftorend; in der Raturwelt ber Geschichte nicht minber.

Es ift eine angenehme lebung ber Gebanken, fich hie und ba zu fragen, was aus Rom bei veranderten Umftanden geworben ware? 3. B. wenn es anderswo gelegen, fruhzeitig nach Bejf verset, bas Capitol von Brennus erftiegen, Italien von Alexanber befriegt, die Stadt von Hannibal erobert, ober ber Rath, ben er bem Antiochus gab, befolgt mare? Gleichergestalt laffet fich fragen: wie ftatt bes Augustus ein Cafar, ftatt bes Tibers ein Germanifus regiert hatte? welche Berfassung ber Belt ohne bas eindringende Chriftenthum entstanden mare? u. f. Jebe biefer Untersuchungen führet uns auf eine so genaue Zusammenkettung ber · Umftande, bag man Rom julest nach ber Beise jener Morgenlans ber als ein Lebendiges betrachten lernt, bas nicht anders als unter folden Umftanben am Ufer ber Tiber wie aus bem Meer aufsteigen, allmalig ben Streit mit allen Bolfern seines Beltraums zu Lande und Baffer lernen, fie unterjoden und gertreten, endlich bie Grens . zen seines Ruhms und ben Ursprung seiner Verwesung in fich selbst finden konnen, als ben es wirklich gefunden hat. Bei biefer Betrachtung verschwindet alle finnlose Willführ auch aus ber Geschichte. In ihr sowohl als in jeder Erzeugung ber Naturreiche ift Alles ober Richts Zufall, Alles ober Nichts Willführ. Jedes Phanomen ber Geschichte wird eine Naturerzeugung und fur ben Menschen fast die betrachtenswürdigste von Allen, weil babei so viel von ihm abhangt, und er selbst bei bem, was außer seinen Rraften in ber großen llebermacht ber Zeitumftanbe liegt; bei jenem unterbrudten Griechenlande, Karthago und Numantia, bei jenem ermorbeten Sertorius, Spartafus und Biriatus, beim untergesuntenen zweis ten Pompejus, Drusus, Germanifus, Britannifus u. f., obwohl in bittern Schalen ben nugbarften Rern findet. Die einzige phi= losophische Art, eine Geschichte anzuschauen, ift diese; alle benfenben Beifter haben fie auch unwiffend geubet.

Richts ftunde biefer partheilosen Betrachtung mehr entgegen,

mogen. Auch waren in vielem Betracht bie griechischen Gefete vollfommner als die romifden, und die Mangel ber letten verbreiteten fich auf einen viel größeren Weltstrich. Wo sie etwa menschlicher wurden, waren fie es nach romischer Weise, weil es unnaturlich gewesen ware, wenn bie leberwinder so vieler gebisbeten Rationen nicht auch wenigstens ben Schein ber Denschlichkeit hatten lernen follen, mit bem fie oft bie Bolter betrogen.

Also bliebe nichts übrig, als daß die Vorsehung ben romischen Staat und die lateinische Sprache als eine Brude aufgestellt habe, auf welcher von ben Schapen ber Borwelt auch Etwas ju uns gelangen mochte. Die Brude mare bie fclechtefte, bie gewählt werben fonnte: benn eben ihre Einrichtung hat uns bas Deifte geraubet. Die Romer gerftorten und wurden gerftort: Berftorer aber find feine Erhalter ber Welt. Gie wiegelten alle Bolter auf, bis fie julest die Beute berselben wurden, und die Vorsehung that ihrethalben Laffet uns also auch biese wie jebe andre Raturerfein Wunber. scheinung, beren Ursachen und Folgen man frei erforschen will, ohne untergeschobnen Blan betrachten. Die Romer waren und wurden, was fie werben konnten: alles ging unter ober erhielt fich an ihnen, was untergeben ober fich erhalten mochte. rollten fort und mit ihnen bas Rind ber Zeiten, Die vielgeftaltige Menschheit. Alles hat auf ber Erbe geblüht, was blühen konnte; jedes zu seiner Zeit und in seinem Kreise: es ift abgeblüht und wird wieder bluben, wenn seine Zeit tommt. Das Wert ber Borsehung geht nach allgemeinen großen Gesetzen in seinem ewigen Gange fort; welcher Betrachtung wir und jest mit bescheibenem Schritt nabern.

## funfzehntes Buch.

"Borübergehend ist also alles in der Geschichte; die Aufschrift ihres Tempels heißt: Richtigkeit und Berwesung. Wir treten den Staub unfrer Vorsahren und wandeln auf dem eingesunkenen Schutt zerstörter Menschenverfassungen und Königreiche. Wie Schatten gingen und Aegypten, Berkien, Griechenland, Rom vorüber; wie Schatten steigen sie aus den Gräbern hervor und zeigen sich in der Geschichte."

"Und wenn irgend ein Staatsgebaube sich selbst übersebte; wer wünscht ihm nicht einen ruhigen Hingang? Wer fühlt nicht Schauber, wenn er im Areise lebendig-wirkender Wesen auf Todetengewölbe alter Einrichtungen stößt, die den Lebendigen Licht und Wohnung rauben? Und wie bald, wenn der Rachfolger diese Ratasomben hinwegraumt, werden auch seine Einrichtungen dem Rachsolger gleiche Grabgewölbe dünken und von ihm unter die Erde gesandt werden."

"Die Ursache bieser Bergänglichkeit aller irbischen Dinge liegt in ihrem Wesen, in bem Ort, ben sie bewohnen, in bem ganzen Geset, das unsre Ratur bindet. Der Leib der Menschen ist eine zerbrechliche, immer verneuete Hülle, die endlich sich nicht mehr erneuen kann; ihr Geist aber wirkt auf Erden nur in und mit dem Leibe. Wir dünken und selbstständig und hangen von allem in der Natur ab; in eine Kette wandelbarer Dinge verstochten, müssen auch wir den Geseten ihres Kreislauss solgen, die keine andre sind, als Entstehen, Sein und Verschwinden. Ein loser Faden knüpft das Geschlecht der Menschen, der seden Augenblick reißt, um von neuem geknüpft zu werden. Der kluggewordene Greis geht unter die Erde, damit sein Nachfolger ebenfalls wie

ein Kind beginne, die Werke seines Vorgangers vielleicht als ein Thor zerstore und dem Nachfolger dieselbe nichtige Muhe überlasse, mit der auch Er sein Leben verzehret. So ketten sich Tage: so ketten Geschlechter und Reiche sich an einander. Die Sonne geht unter, damit Nacht werde und Menschen sich über eine neue Worsgenröthe freuen mögen."

"Und wenn bei biesem Allen nur noch einiger Fortgang merklich ware; wo zeigt dieser sich aber in der Geschichte? Allenthalben
sieht man in ihr Zerstörung, ohne wahrzunehmen, daß das Erneute
besser als das Zerstörte werde. Die Nationen blühen auf und ab;
in eine abblühende Nation kommt keine junge, geschweige eine
schönere Blüthe wieder. Die Cultur radt fort; sie wird aber
bamit nicht vollkommener: am neuen Ort werden neue Fähigkeiten
entwickelt; die alten des alten Ortes gingen unwiederbringlich
unter. Waren die Römer weiser und glücklicher, als es die Grieden waren? und sind wir's mehr als beide?"

"Die Ratur des Menschen bleibt immer dieselbe; im zehntaufendsten Jahr der Welt wird er mit Leidenschaften geboren, wie er im zweiten derselben mit Leidenschaften geboren ward, und durch läust den Gang seiner Thorheiten zu einer späten, unvollsommen, unblosen Weisheit. Wir gehen in einem Labyrinth umber, in welchem unfer Leben nur eine Spanne abschneidet; daher es und salt gleichgültig sein kann, ob der Irweg Entwurf und Ausgang habe."

"Trauriges Schickal des Menschengeschlechts, das mit allen feinen Bemihungen: an Irsons Rad, an Sisphus Stein gesessellt und zu einem tantalischen Sehnen verdammt ist. Wir mussen wollen, wir: müssen serben; ohne daß wir se die Frucht unsrer Mühe vollendet sehen, oder aus der ganzen Seschickte ein Resultat menschlichen Bestrehungen lernten. Grehet ein Bolk allein da; so nute sich sein Gepräge unter der Hand den Jeit ab; sommt es mit aubern in's Gedräuge: so wird as in den seichsalls verlieret. So daten wir auf's Eis: so schreiben wir in die Welle des Messes die Welle verrauscht, das Eis zerichmilgt und hin ist unser Palast, wie unsre Gedanken."

"Wogu alfo die unfelige Dube, bie Gott bem Menfchen-

geschlecht in feinem turgen Leben jum Tagewerf gab, wozu bie Laft, unter ber fich jeder jum Grabe hingb arbeitet? Und niemand wurde gefragt, ob er fie über fich nehmen, ob er auf biefer Stelle, zu biefer Beit, in biefem Kreise geboren sein wolle? Ja, ba bas meifte lebel ber Menfchen von ihnen felbst, von ihrer schlechten Berfaffung und Regierung, vom Tros ber Unterbruder und von einer beinah unvermeidlichen Schwachheit ber Beherricher und ber Beherrichten herruhret; welch ein Schicffal war's, bas ben Denschen unter bas Jod feines eignen Geschlechts, unter bie schwache ober tolle Willführ seiner Brüber verlaufte? Man rechne bie Beitalter bes Glude und Unglude ber Bolfer, ihrer guten und bofen Regenten, ja auch bei ben beften berfelben bie Summe ihrer Beisheit und Thorheit, ihrer Bernunft und Leibenschaft zusammen : welche ungeheure Regative wird man zusammenzählen! Betrachte bie Despoten Afiens, Afrika's, ja beinah ber gangen Erbrunbe: flehe jene Ungeheuer auf dem romischen Thron, unter benen Jahrhunderte hin eine Welt litt: jable bie Berwirrungen und Rriege, bie Unterdruckungen und leibenschaftlichen Tumulte zusammen, und bemerke überall ben Ausgang. Ein Brutus finkt und Antonius triumphiret: Germanitus geht unter und Tiberius, Caliquia, Rero herrschen: Aristides wird verbannt: Confucius fliehet umber; Sofrates, Phocion, Geneca fterben. Freilich ift bier alleuthalben ber Sat fenntlich: "was ift, bas ift: was werben fann, wirb: was untergehen kann, geht unter;" aber ein trauriges Anerkenntniß, bas uns alleuthalben nichts als ben zweiten Sas prebigt, daß auf unfrer Erbe wilbe Macht und ihre Schwester, die boshafte Lift, flege.

So zweiselt und verzweiselt ber Mensch, allerdings nach vielen scheinbaren Ersahrungen ber Geschichte, ja gewissernaßen hat diese traurige Alage die ganze Oberstäche der Weltbegebenheiten für sich; daher mir mehrere befannt sind, die auf dem wüsten Ocean der Menschengeschichte den Gott zu verlieren glaubten, den sie auf dem bem seine dem seine dem Kande der Ratursorschung in jedem Grashaim und Staubsorn mit Geistesaugen sahen und mit vollem Harzen verschrten. Im Tempel der Weltschöpfung erschien ihnen Alles voll Allmacht und gätiger Weicheit; auf dem Markt menschlicher Hande lungen hingegen, zu welchem doch auch unfre Lebenszeit berechnet

worben, sahen sie nichts als einen Kampfplat stinnloser Leidensschaften, wilder Kräfte, zerstörender Künste, ohne eine fortgehende gutige Absicht. Die Geschichte ward ihnen ein Spinnengewebe im Winkel des Weltbaues, das in seinen verschlungenen Fäden zwar des verdorrten Raubes genug, nirgend aber einmal seinen traurisgen Mittelpunkt, die webende Spinne selbst zeiget.

Ist indessen ein Gott in der Natur: so ist er auch in der Geschichte: denn auch der Mensch ist ein Theil der Schödpfung und muß in seinen wildesten Ausschweifungen und Leidenschaften Gessetz befolgen, die nicht minder schön und vortresslich sind, als jene, nach welchen sich alle Himmels und Erdörper bewegen. Da ich nun überzeugt din, daß, was der Mensch wissen muß, er auch wissen könne und durse: so gehe ich aus dem Gewühl der Scenen, die wir disher durchwandert haben, zuversichtlich und frei den hohen und schönen Naturgesehen entgegen, denen auch sie solgen.

#### I.

Sumanität ift der Zweck der Menschen: Natur, und Gott hat unfrem Geschlecht mit diesem Zweck fein eignes Schickfal in die Hände gegeben.

Der Iwed einer Sache, die nicht bloß ein todies Mittel ift, muß in ihr selbst liegen. Wären wir dazu geschaffen, um, wie der Magnet sich nach Rorden kehrt, einem Punkt der Bollkommenheit, der außer und ist und den wir nie erreichen könnten, mit ewigsvergeblicher Muhe nachzustreben: so wurden wir als blinde Masschinen nicht nur und, sondern selbst das Wesen bedauern dursen, das und zu einem tantalischen Schicksal verdammte, indem es unser Geschlecht blos zu seiner, einer schäcksal verdammte, indem es unser Geschlecht blos zu seiner, einer schäcksal verdammte, ungöttlichen Augenweide schus. Wollten wir auch zu seiner Entschuldigung sagen, das durch diese leeren Bemühungen, die nie zum Ziele reichen, boch etwas Gutes besördert und unser Natur in einer ewigen Regsamkeit erhalten würde: so bliebe es immer doch ein unvollskommenes, grausames Wesen, das diese Entschuldigung verdiente: denn in der Regsamkeit, die keinen Zweie erreicht, liegt kein Gutes,

und es håtte uns, ohnmächtig ober boshaft, durch Borhaltung eines solchen Traums von Absicht seiner selbst unwürdig getäuscht. Glücklicher Weise aber wird dieser Wahn von der Natur der Dinge uns nicht gelehret; betrachten wir die Menschheit, wie wir sie kennen, nach den Geseyen, die in ihr liegen: so kennen wir nichts Höheres, als Humanität im Menschen; denn selbst wenn wir uns Engel oder Götter benken, benken wir sie uns als idealische, höhere Menschen.

Bu biesem offenbaren 3wed, faben-wir a), ift unfre Ratur organistit; ju ihm find unfre feineren Sinne und Triebe, unfre Bernunft und Freiheit, unfre garte und bauernde Gesundheit, unfre Sprache, Kunft und Religion uns gegeben. In allen Zuftanben und Gesellschaften hat ber Mensch baraus nichts anders im Ginn haben, nichts anders anbauen konnen, als humanitat, wie er fich dieselbe auch bachte. Ihr zu gut find bie Anordnungen unfrer Beidlechter und Lebensalter von ber Ratur gemacht, bag unfre Rindheit langer baure und nur mit Hilfe ber Erziehung eine Art Humanitat lerne. Ihr zu gut find auf ber weiten Erbe alle Lebensarten ber Menschen eingerichtet, alle Gattungen ber Gesell= schaft eingeführt worben. Jager ober Fischer, hirt ober Adermann und Burger; in jebem Buftanbe lernt ber Menfch Rahrungsmittel unterscheiben, Wohnungen fur fich und bie Seinigen errichten: er lernie fur feine beiben Gefchlechter Kleibungen jum Schmud erhöhen und sein Hauswesen ordnen. Er erfand mancherlei Gefete und Regierungsformen, Die alle jum 3med haben wollten, daß jeder, unbefehdet von andern, seine Rrafte uben, und einen fconern, freieren Genuß bes Lebens fich erwerben konnte. Hierzu ward bas Eigenthum geschert, und Arbeit, Kunft, Sandel, Umgang zwischen mehreren Menschen erleichtert: es wurden Strafen fur die Berbrecher, Belohnungen fur bie Bortrefflichen erfunden, auch tausend sittliche Gebrauche ber verschiedenen Stande im offents lichen und hauslichen Leben, selbst in ber Religion angeordnet. Siezu endlich wurden Rriege geführt, Bertrage geschloffen, allmas lig eine Art Kriege = und Bolferrecht, nebst mancherlei Bundniffen ber Gaftfreundschaft und bes Sandels errichtet, bamit auch außer

a) Ibeen, Band 1. Buch 4. 4 . 15

ben Grenzen seines Baterlandes der Mensch geschont und geehrt würde. Was also in der Geschichte je Gutes gethan ward, ist für die Humanität gethan worden; was in ihr Thörichtes, Lastershasses und Abscheuliches in Schwung kam, ward gegen die Humanität verübet, so daß der Mensch sich durchaus keinen andern Iweck aller seiner Erd-Anstalten denken kam, als der in ihm selbst, d. i. in der schwachen und starken, niedrigen und edlen Natur liegt, die ihm sein Gott anschus. Wenn wir nun in der ganzen Schöpfung sede Sache nur durch das, was sie ist und wie sie wirkt, kennen: so ist und der Iweck des Menschenzgeschlechts aus der Erde durch seine Natur und Geschichte, wie durch die hellste Demonstration gegeben.

Laffet uns auf ben Erbstrich jurudbliden, ben wir bisher burdwandert haben; in allen Einrichtungen ber Bolfer von Sina bis Rom, in allen Mannichfaltigkeiten ihrer Berfaffung, fo wie in jeber ihrer Erfindungen bes Kriegs und Friedens, felbft bei allen Gräueln und Fehlern ber Nationen blieb bas Samptgefes ber Ratur kenntlich: "ber Mensch sei Mensch! er bilbe fich, seinen Buftand nach bem, was er fur bas Beste erkennet." bemachtigten fich bie Bolter ihres Lanbes, und richteten fich ein, wie fie konnten. Aus bem Weibe und bem Staat, aus Sklaven, Rleibern und Saufern, aus Ergopungen und Speisen, aus Wiffen schaft und Kunst ist bie und da auf der Erde alles gemacht worben, was man zu seinem ober bes Gangen Beften baraus machen gu konnen glaubte. Ueberall alfo finden wir bie Denschheit im Besit und Gebrauch bes Rechtens, sich zu einer Art von humanitat zu bilben, nachbem es solche erkannte. Irrien fie ober blieben auf bem halben Wege einer ererbten Trabition ftehen: fo litten fie bie Folgen ihres Irrthums und buften ihre eigne Schulb. Die Gottheit hatte ihnen in nichts die Sande gebunden, als burch bas, was sie waren, burch Zeit, Ort und bie ihnen einwohnenden Rrafte. Sie kam ihnen bei ihren Fehlern auch nirgend burch Wunder ju Gulfe, sondern ließ biefe Kehler wirken, bamit Menfchen folde beffern lernten.

So einfach bieses Raturgeset ift: so wurdig ift es Gottes, so zusammenstimmend und fruchtbar an Folgen für das Geschlecht ber Menschen. Sollte dies sein, was es ift, und werden, was

es werben tonnie: fo mußte es eine felbftwirffame Ratur und einen Rreis freier Thatigfeit um fich ber erhalten, in welchem es tein ihm unnatürliches Wunder forte. Alle tobte Materie, alle Gefchlechter ber Lebenbigen, bie ber Inftintt fuhret, find feit ber Schopfung geblieben, was fie waren; ben Menfchen machte Gott zu einem Gott auf Erben, er legte bas Principium eigner Wirkfamteit in ihn, und feste foldjes burch innere und außere Bedürfniffe feiner Natur vom Anfange an in Bewegung. Mensch tonnte nicht leben und fich erhalten, wenn er nicht Bernunft brauchen lernte: sobalb er biese branchte, war ihm freilich bie Pforte zu tausend Irrthumern und Fehlversuchen, eben aber auch, und selbst burch biese Irrihumer und Fehlversuche ber Weg gum beffern Bebrauch ber Bernunft eröffnet. Je fcneller er feine Fehler erkennen lernt, mit je rustigerer Kraft er barauf geht, fle gu beffern; befto weiter tommt er, befto mehr bilbet fich feine Sumanitat; und er muß fie ausbilden ober Jahrhunderte burch unter ber Laft eigner Coulben adnen.

Wir feben also auch, daß fich die Ratur zu Errichtung biefes Gesetzes einen so weiten Raum erfolzt, als ihr ber Wohnplat unfres Geschlechts vergonnte; fie organisirte ben Menschen fo viele fach, als auf unfrer Erbe ein Menschengeschlecht fich organisien Rahe an ben Affen ftellte fie ben Reger bin, und von ber Regewernunft an bis jum Gehirn ber feinften Menschenbildung tieß sie ihr großes Problem der Humanität von allen Bölkern aller Beiten auflosen. Das Rothwendige, zu welchem der Trieb und bas Beburfniß führet, tonnte beinnh teine Ration ber Erbe verfehlen; zur feinern Ausbildung bes Buftandes ber Menfcheit gab es auch feinere Bolter, samftere Klimate. Wie num alles Wohlgeordnete und Schone in ber Mitte zweier Ertreme liegt: fo mußte auch die schönere Form der Vernunft und Humanität in diesem gemäßigtern Mittelftrich ihren Blat finden. Ihnd fie hat ihn, nach bem Raturgefet biefer allgemeinen Convenienz, reichlich gefunden; benn ob man gleich fast alle affatischen Rationen von jener Trags heit nicht freisprechen fann, die bei guten Anordnungen gu frube fteben blieb, und eine ererbte Form für unableglich und beilig schätte: so muß man fe boch entschuldigen, wenn man ben ungeheuern Strich ihres festen Landes und bie Bufalle bebenkt, benen

ste insonderheit von dem Gebirge her ausgesetzt waren. Im Ganzen bleiben ihre ersten frühen Anstalten zur Bildung der Humanität, eine jede nach Zeit und Ort betrachtet, lobenswerth, und noch weniger sind die Fortschritte zu verkennen, die die Bolker an den Küsten des mittelländischen Meeres in ihrer größern Regsamkeit gemacht haben. Sie schättelten das Joch des Despotismus alter Regierungsformen und Traditionen ab, und bewiesen damit das große, gütige Gesetz des Menschenschicksals: "daß, was ein Bolk oder ein gesammtes Menschenschlicksals: "daß, was ein Bolk oder ein gesammtes Menschengeschlecht zu seinem eignen Besten mit Leberlegung wolle und mit Krast aussühre, das sei ihm auch von der Natur vergönnt, die weder Despoten noch Traditionen, sondern die beste Form der Humanität ihnen zum Ziel setze."

Wunderbar - schon verfohnt und ber Grundsat biefes gottlichen Raturgefetes, nicht nur mit ber Gestalt unfres Geschlechts auf ber weiten Erbe, fondern auch mit ben Beranderungen beffelben burch alle Zeiten binunter. Allenthalben ift bie Menschheit bas, was fie aus fich machen konnte, was fie zu werben Luft und Rraft War fie mit ihrem Zustande zufrieden, oder waren in der großen Saat ber Zeiten die Mittel zu ihrer Berbefferung noch nicht gereift: so blieb fie Jahrhunderte hin, was fie war, und ward nichts anders. Gebrauchte fie aber ber Waffen, die ihr Gott jum Gebrauch gegeben hatte, ihres Berftanbes, ihrer Dacht und aller ber Gelegenheiten, bie ihr ein gunftiger Wind zuführte, fo ftieg fie kunftlich hoher, so bilbete fie fich tapfer aus. That fie es nicht: so zeigt schon biese Trägheit, daß sie ihr Unglud minder fühlte; benn jedes lebhafte Gefühl bes Unrechts mit Berftande und Macht begleitet, muß eine rettenbe Dacht werben. grundete fich g. B. ber lange Gehorsam unter bem Despotismus auf die Uebermacht des Despoten; die gutwillige, zutrauende Schwachheit ber Unterjochten, spaterhin ihre bulbenbe Tragheit, war seine einzige und größeste Stute. Denn bulben ift freilich leichter, als mit Rachbruck beffern; baher brauchten so viele Bolfer bes Rechts nicht, bas ihnen Gott burch bie Gottergabe ihrer Bernunft gegeben.

Kein Zweifel aber, daß überhaupt, was auf der Erde noch nicht geschehen ift, kunftig geschehen werde: benn unversährbar find die Rechte der Menschheit, und die Kräfte, die Gott in fie

legte, unaustilgbar. Wir erstaunen barüber, wie weit Griechen und Romer es in ihrem Rreffe von Gegenstanden in wenigen Ighrhunderten brachten : bein work mich ber Ineck liver Birtung nicht immer ber reinste mar; fo beweisen fle boch, daß fle ihn au erreichen vermochten. Ihr Borbild glangt in ber Geschichte und muntert Jeden ihres Gleichen, unter gleichem und gtofferm Schube bes Schicfale, ju abnlichen und beffern Beftrebungen auf. gange Geschichte ber Wolfer wird uns in blefem Betracht eine Schule bes Wettlaufs zu Erreichung bes schönsten Kranzes bet Humanitat und Menschenwurde. Go viele glorreiche alte Rationen erreichten ein schlechteres Ziel; warum sollten wir nicht ein reineres, ebleres erreichen? Sie waren Menschen wie wir finb; thr Beruf pur besten Gestalt ber humanität ift ber unfrige, nach unfern Zeitunftanben, nach unferm Gewiffen, nach unfern Pflichten. Bas jene ohne Bunber thun konnten, konnen und burfen auch wir thun: die Gottheit hilft und nur durch unfern Fleiß, burch unfern Berftand; burch unfre Rrafte. Als fie die Erbe und alle vernunftlosen Geschöpfe berfelben geschaffen hatte, formte fie ben Menfchen und fprach zu ihm: "Sei mein Bilb, ein Gott auf Erben! beriche und walte. Was bu aus beiner Ratur Ebles und Bortreffliches zu schaffen vermagft, bringe hervor: ich barf bir nicht burch Bunder beifteben, ba ich bein menschliches Schidfal in beine menschliche Sand legte; aber alle meine beiligen, ewigen Gesetze ber Ratur werben bir helfen."

Laffet uns einige viefer Raturgesetze erwägen, bie auch nach ben Zeugniffen ber Geschichte bem Gange ber Humanität in unserm Geschlecht aufgeholfen haben, und so wahr fie Naturgesetze Gottes sind, ihm auszelsen werben.

การ การการสาราเทศทางที่ เดิดการี จาก

### II.

Mile zerktoonden Rolfte in der Ratur miffen ben erhaltenden Rolften mit ber Beltenfolge nicht nuv unterliegen, fundern auch felbst zuleht zur Ausbildung des Ganzen dienen.

Erftes Beifpiel. Als einft im Huermestichen ber Wertsbaff kunftiger Belten ausgehreitet fcwamm, gefin es bem Schopfer biefer Westen, die Maserie fich bilben mi laffen nach ben ihmen anerichaffenen innern Rraften; Jun Mittelpunkt bes Gargen, ber Sonne, floß nieber; was ningend eigne Bahn finden fonnte, oder was sie auf ihrem mächtigen Thron mit überwiegenden Kras ten an fich dog. Was einen andern Mittelbundt ber Augiebemg fand, ballte sich gleichautig zu ihm, und ging entweder in Ellipsen um feinen großen Brennpunft, ober flog in Barabain und Syberbeln hinweg und fom nie wieder. So reinige fich ber Aether: fo ward aus einem forminnenden, aufanmenfliesendem Chaos ein harmonisches Waltspfrem, nach mehhem Erden und Kometen in regelnaffigen Babuen Meonen burd une ihre Sonne undergeben; emige Beweife bes Maturgesehes, baf nanmittelft einges pflangter gottlichen Rrafte aus bem Imftanbe ber Bermirrung Orbnigng werbe. Go lange bies einfache, große Gefet aller gegen einguben gewogenen und abgezählten Rrafte bauent, feihet ber Welthau fest; benn en if auf eine Gigenschaft und Regel ber Gottheit gegründet.

Bweites Beispiel. Gleichergestalt ein unser Erbe and einer unförmlichen Masse side stum Plaueten sormte, stuitten und kampsten auf ihr ihre Elemente, bis jedes seine Stelle fand, so daß, nach mancher wilden Berwirrung, der harmonisch-geordneten Kugel jest alles dienet. Land und Wasser, Feuer und Luft, Jahreszeiten und Klimate, Winde und Ströme, die Witterung und was zu ihr gehöret; Alles ist Einem großen Geset ihrer Gestalt und Masse, ihres Schwunges und ihrer Sonnenentsernung unterworfen und wird nach solchen harmonisch geregelt. Jene unzählige Bulkane auf der Oberstäche unsver Erde flammen nicht mehr, die einst flammten: der Ocean siedet nicht mehr von jenen

Bittiolguffen und anbeth Matetlen, Die einft ben Boben unfres feften Lanbes bebedten. Dittlonen Gefchbpfe gingen unter, bie tittergeben utuftett; toas fich erhalten konnte, blieb, und fieht jest -Jahrtaufenbe her in großer hatmonischer Othnung. gabine, fleifche und grasfreffende Thiere, Infetten, Bogel, Fifche, Menfchen find gegen einander geordnet, und unter biefen allen Mann und Weib, Geburt und Tob, Dauer und Lebensalter, Roth und Freude, Beburfniffe und Bergnugen. Und alle bies nicht etwa nach ber Willfuhr einer taglich-geanberten, unerklarlichen Fügung, fonbern nach offenbaren Raturgefegen, bie im Bau ber Gefcopfe, b. f. im Berhaltniß aller ber organifden Rrafte lagen, bie fich auf unferm Planeten befeelten und erhielten. Go lange bas Naturgefet blefes Baues und Verhaltniffes bauert, wird auch seine Folge bauern; harmonifche Ordnung namlich grofichen bem belebten und unbelebten Theil unfrer Schopfung, bie, wie bas Innere ber Erbe zeigt, nur burch ben Untergang von Millionen bewirft werben konnte.

Wie k und im menschlichen Leben sollte nicht eben vies Geset walten, das, imnern Raturfräften gemäß, aus dem Chaos Ordnung schafft, und Regelmäßigkeit bringt in die Verwirrung der Menschen? Kein Zweisel! wir tragen dies Principlum in uns, und es muß und wird seiner Art gemäß wirken. Alle Irrihumer des Menschen sind ein Nebel der Wahrheit; alle Leidenschaften seiner Bruft sind wildere Triebe einer Kraft, die sich selbst noch nicht kennet, die ihrer Natur nach aber nicht anders als au's Bessere wirket. Auch die Stürme des Meeres, oft zertrümmernd und verwüstend, sind Kinder einer harmonischen Weltordnung, und mitsten derselben wie die saufelnden Zephyrs dienen. Gelänge es mir, einige Bemerkungen un's Licht zu seben, die diese erfreulsche Wahrheit uns vergewissern.

1. Wie die Sturme bes Meered seltener find, als seine regels mäßigen Winde: so ift's auch im Menschengeschlecht eine gutige Naturordnung, daß weit weniger Zerftorer als Erhalster in ihm geboren werben.

Im Reich ber Thiere ist es ein gottliches Geset, baß weniger Löwen und Liger als Schafe und Tauben möglich und wirklich sind; in ber Geschichte ist's eine eben so gutige Ordnung, daß ber

Nebukadnezars und Cambyses, der Alexander und Sulla, der Attila und Dichengistane eine weit geringere Anzahl ift, als ber fauftern Felbherren ober ber ftillen, friedlichen Monarchen. Bu jenen gehoren entweder fehr unregelmäßige Leibenschaften und Difanlagen ber Natur, burch welche fie ber Erbe ftatt freundlicher Sterne wie flammende Deteore erscheinen; ober es treten meiftens sonberbare Umftanbe ber Erziehung, feltne Gelegenheiten einer fruben Gewohnheit, endlich gar harte Bedurfnisse ber feindseligen, politifchen Roth hingu, um die fogenannten Geißeln Gottes gegen bas Menschengeschlecht in Schwung zu bringen und barin zu erhalten. Menn also zwar bie Natur unsertwegen freilich nicht von ihrem Gange ablaffen wird, unter ben gabllosen Formen und Complerionen, die fie hervorbringt, auch bann und mann Menschen von wilden Leibenschaften, Geifter jum Berftoren und nicht jum Erhalten an's Licht der Welt zu senden: so fteht es eben ja auch in der Gewalt ber Menschen, Diesen Wolfen und Tigern ihre Beerbe nicht anzuvertrauen, fondern fie vielmehr burch Gefete ber Sumanitat felbft zu gahmen. Es giebt feine Auerochfen mehr in Europa, bie sonft allenthalben ihr walbigtes Gebiet hatten: auch bie Menge ber afritanischen Ungeheuer, Die Rom zu seinen Kampfipielen brauchte, ward thm julest ichwer ju erjagen. Jemehr die Cultur ber Lander gunimmt, befto enger wird die Bufte; befto feltner ihre Gleichergestalt hat auch in unferm Geschlecht wilden Bewohner. Die zunehmende Gultur ber Menschen fcon biese naturliche Wirfung, daß fie mit ber thierischen Starte bes Rorpers auch Die Anlage zu wilben Leibenschaften Schwacht und ein garteres menfchliches Gemache bilbet. Mun, find bei diesem allerdings auch Unregelmäßigkeiten möglich, die oft um so verderblicher wuthen, weil sie sich auf eine kindische Schwäche grunden, wie die Beispiele so vieler morgenlandischen und romischen Despoten zeigen; allein ba ein verwöhntes Kind immer body eher zu bandigen ift, als ein blutdurstiger Tiger: so hat uns die Natur mit ihrer milbernden Ordnung zugleich ben Weg gezeigt, wie auch wir durch machsenben Fleiß bas Regellose regeln, bas unerfaitlich Bilbe gahmen sollen und gahmen burfen. Giebt es feine Gegenden voll Drachen mehr, gegen welche jene Riesen ber Borgeit ausgiehen mußten; gegen Menschen selbst haben wir teine zerftorenden Bertules - Rrafte

ndisig. Helben von vieser Sinnesart mögen auf bem Kaukasus ober in Afrika ihr blutiges Spiel treiben, und den Minotaurus suchen, ben ste erlegen; die Gesellschaft, in welcher sie leben, hat das ungezweiselte Recht, alle flammenspetende Stiere Gernons selbst zu vekämpfen. Ste leibet, wenn sie sich ihnen gutwillig zum Raube hingiebt, durch ihre eigne Schuld, wie es die eigne Schuld der Boller war, daß sie sich gegen das verwüstende Rom nicht mit aller Macht einer gemeinschaftlichen Verbindung zur Freiheit der Welt verknipften.

2. Der Verfolg ber Geschichte zeigt, baß mit bem Bachsthum mabrer Humanitat auch ber zerftorensben Damonen bes Menschengeschlechts wirklich weniger geworben sei; und zwar nach innern Rasturgesehen einer sich aufklarenden Vernunft und Staatstunft.

Je mehr die Bernunft unter ben Menfajen gununmt : besto mehr muß man's von Jugend auf einsehen lernen, daß es eine iconere Gioge giebt; als bie menschenfeindliche Tyrannengroße, baß es beffer und felbft schwerer fet, ein Land zu bauen als es zu verwuften, Statte einzurichten, als folde zu zerftoren. Die fleißigen Aegypter, bie finnreichen Griechen, bie handelnben Phonizier haben in ber Geschichte nicht nur eine schonere Gestalt, sonbern fie genoffen auch während ihres Daseins ein viel angenehmeres und nutlicheres Leben, als bie zerftbrenben Berfer, die erobernben Romer, bie geizigen Karthaginenser. Das Andenken jener blubet noch in Ruhm, und ihre Wirkung auf Erben ift mit wachsender Rraft unfterblich; bagegen bie Berwufter mit threr bamonischen llebermacht nichts anders erreichten, als baß fie auf bem Schutthaufen ihrer Beute ein uppiges, elendes Bolf murben, und zulest felbft ben Giftbecher einer argern Bergeltung tranten. Dies war ber Fall ber Affprer, Babylomer, Berfer, Romer; felbst ben Griechen hat ihre innere Uneinigkeit, so wie in manchen Provinzen und Stabten ihre leppigkeit mehr. als bas Schwert ber Feinde geschabet. Da nun biese Grundsabe eine Naturordnung find, die fich nicht etwa nur burch einige Falle ber Geschichte als burch zufällige Erempel beweiset; sondern die auf sich selbst, b. 1. auf ber Natur ber Unterbruchung und einer überftrengten Macht, ober

auf ben Folgen bes Sieges, ber lleppigkeit und bem Hochmuth, wie auf Gesehen eines gestörten Gleichgemichts ruhet, und mit dem Lauf ber Dinge gleichewigen Gang halt; warum splite man zweiseln mussen, das diese Naturgesetze nicht auch, mie sede andre, erkannt, und je kräftiger sie eingesehen werden, mit der unsehlbaren Gewalt einer Naturwahrheit mirken sollten? Was sich zur mathematischen Gewisheit und auf einen politischen Calcul bringen läßt, muß später oder früher als Wahrheit erkannt werden: denn aus Euklides Sähen oder am Einmal Eins hat noch niemand gezweiselt.

Selbft unfre furge Beschichte beweiset es baber icon flar, baß mit ber wachsenden flaren Aufflarung ber Bolfer bie menichenfeinblichen , finnlosen Berftorungen berfelben fich gludlich Seit Rome Untergange ift in Guropa fein vermindert haben. cultivirtes Reich mehr entftanden, bas feine gange Einrichtung auf Rriege und Eroberungen gebauet hatte: benn bie verheerenben Rationen ber mittlern Zeiten waren robe, wilbe Bolfer. Je mehr aber auch fie Cultur empfingen und ihr Eigenthum liebgewinnen lernten: besto mehr brang sich ihnen unvermerkt, ja oft wier ihren Willen, ber iconere, rubige Geift bes Runftfleifies, bes Aderbaues, bes handels und ber Wiffenschaft auf. Man lernte nupen ohne ju vernichten, weil bas Bernichtete fich nicht mehr nupen lagt, und fo marb mit ber Beit, gleichsam burch bie Ratur ber Cache felbft, ein friedliches Gleichgewicht zwifden ben Bolfern, weil nach Jahrhunderten wilder Befehdung es endlich alle einseben lernten, bag ber 3med, ben Jeber wunschte, fich nicht anders erreichen ließe, als bag fie gemeinschaftlich baut beitrugen. Gelbft ber Gegenstand bes icheinbar-großeften Eigennuges, ber Sanbel hat teinen andern als biefen Weg nehmen mogen, weil er Ordpung ber Natur ift, gegen welche alle Leibenschaften und Borurtheile am Ende nichts vermögen. Jebe handelnde Nation Europa's beflaget es jest, und wird es funftig noch mehr beflagen, mas fie einst bes Aberglaubens ober bes Reibes megen finnlos gerstorte. Je mehr die Vernunft zunimmt, besto mehr muß bie erobernbe eine handelnde Schifffahrt werben, die auf gegenseitiger Gerechtigfeit und Schomung, auf einem fortgehenden Wetteifer in übertreffendem Kunftfleiße, turg, auf humanitat und ihren ewigen Befegen rubet.

Inniges Bergnugen fühlt unfre Geele, wenn fie ben Balfam, ber in ben Raturgeseten ber Menfcheit tiege, nicht mit enteffinbet, sondern ihn auch Rraft feiner Ratier fich imter ben Denfchen wiber ihren Willen ausbreiten und Raum fchaffen fiehet. Das Bermonen, ju gebien, tonnte ihnen Die Gottheit felbft nicht mehmens fie legte es aben in bie Ratur bes menfchlidgen Fehlers, baf et früher ober spåter fich als folden zeigen und bem rechnenben Befchopf offenbar werben mußte. Rein Muges Regent Guropa's verwaltet feine Provinzen mehr, wie ber Bersen stanig, ja wie felbft bie Romer folde verwalteten; wenn tildt aus Denfchenliebe, fo and befferer Ginficht ber Cache, ba mit ben Jehrhunberten fich ber politifche Calcul gemiffer, leichter, flatet genacht hat. Rur ein Unfinniger wurde zu unfret Beit agspilfche Potamiben banen, und jeber, ber abnitage Rugiofigleiten aufführt, wird von aller vernünftigen Welt fin finnlod gehalten; wenn nicht aus Bollerliebe, fo aus fparenber Berechnung. Blutige Bechtetspiele, grausame Thierkampfe bulben wit nicht mehr; alle biese wilden Jugenbubungen ift bas Menfchengefchlecht birechgangen, und hat endlich einsehen gelernt, bas ihre tolle Luft ber Duche nicht werth fet. Biefchergeftalt bedürfen wir bes Drucks armer Romerstlaven ober spartanischer Heleten nicht mehr, ba unfre Berfaffung burch freie Geschopfe bas leichter ju erreichen weiß; was jene alten Verfaffungen burch wenfchliche Thiere geführlichet und felbft toftbarer erreichten; ja es muß eine Beit tommen, ba wir auf unfern umnenfahichen Regerhandel eben fo bedauernd gurudsehen werben, ale auf bie alten Romerstlaven ober auf bie spartanischen Heloten, wenn nicht aus Menschentiebe, so aus Amy, wir haben bie Gottheit zu preifen, bag fie Berednuma. uns bei unfrer fehlbaren schwachen Ratur Bermanft gab, einen ewigen Lichtstraft aus ihrer Sonne, beffen Wefen es ift, bie Racht zu vertreiben und bie Bestatten ber Dinge, wie fie find, au zeigen.

& Der Fortgang ber Konke und Erfindungen helbst giebt bem Menschengeschlecht wachsende Mitztel in die Hand, das einzuschränken oder unschädetich zu machen, was die Ratus sethst nicht auszustigen vermochte.

Es wissen Sturme auf bem Moer sein, und die Rutter ber Dinge selbst konnte sie dem Menschengeschlecht zu gut nicht wegräuswen; was gab sie aber ihrem Menschengeschlecht dagegen? Die Schiffskunkt. Eben dieser Sturme wegen erfand der Mensch die tausenbfach-kunktliche Gestalt seines Schiffes, und so entkommt er nicht nur dem Sturme, sondern weiß ihm auch Litheile abzuges winnen und segelt auf seinen Flügeln.

Berschlagen auf dem Meer kounte der Frrende keine Tondariden anxusen, die ihm erschienen und rechten Weges ihn leiteten; er erfand sich also selbst seinen Führer, den Compaß, und suchte am Himmel seine Tyndariden, die Sonne, den Mond und die Ges stirne. Mit dieser Kunst ausgerüstet wagt er sich auf dem uferlosen Ocean, die zu seiner höchsten Höhe, die zu seiner tiefsten Tiefe.

Das verwüstende Element des Feuers kommte die Ratur dem Menschen nicht nehmen, wenn sie ihm nicht zugleich die Menscheit selbst rauben wollte; was gab ste ihm also mittetst des Feuers? Tausenbsache Kunste; Kunste, dies fressende Sist nicht nur unsschädlich zu machen und einzuschrünken, sondern es selbst zum mannichfaltigsten Vortheil zu gebrauchen.

Nicht anders ist's mit den wuthenden Leidenschaften der Mensichen, dessen Sturmen auf dem Meer, diesem verwüstenden Feuerselemente. Eben durch sie und an ihnen hat unser Geschiecht seine Vernunft geschärft und tausend Mittel. Regeln und Kinste erfunden, sie nicht nur einzuschräuten, sondern seibst zum Besten zu lenken, wie die ganze Geschichte zeiget. Ein leidenschaftloses Mensichengeschlecht hatte auch seine Vernunft nie ausgebildet; es läge noch irgend in einer Troglodytenhöhle.

Der menschenfressende Krieg z. B. war Jahrhunderte lang ein rohes Rauberhandwerk. Lange übten sich die Menschen darin voll wilder Leidenschaften: denn so lange es in ihm auf personliche Starke, Lift und Verschlagenheit ankam, konnten bei sehr rühmslichen Eigenschaften nicht anders, als zugleich sehr gefährliche Mords und Raubtugenden genährt werden, wie es die Kriege der alten, mittleren und selbst einiger neuen Zeiten veichlich erweisen. An diesem verderblichen Handwerf aber ward, gleichsam wider Wilsen der Menschen, die Kriegestunft erfunden: denn die Ersinder sahen nicht ein, daß damit der Grund des Krieges selbst untergraben würde.

Remehr ber Streit eine burchbachte Runft warb, je mehr insonderbeit mancherlei mechanische Erfendungen gu ihm traten; befto micht ward die Leibenschaft einzelner Bersonen und ihre wilbe Starte und Als ein tobtes Geschut murben fle jest alle bem Gebanken Eines Felbherrn, ber Anordnung weniger Befehlshaber unterworfen, ind julest blieb es nur bem Landesherrn erlaubt, bies gefahre liche, fostbare Spiel zu spielen, ba in alten Beiten alle friegerische Bolter beinahe ftets in ben Baffen waren. Broben bavon fahen wir nicht nur bei mehreren affatischen Rationen, fondern auch bei ben Griechen und Romern. Viele Jahrhunderte-durch waren diese faft unverrudt im Schlachtfelbe : ber volstifche Rrieg bauerte 106, ber samnitische 71 Jahre; gehn Jahre ward bie Stadt Beji wie ein zweites Troja belagert, und unter ben Griechen ift ber 28jahrige verberbliche peloponnesische Krieg bekannt genug. Da nun bei als len Kriegen ber Tob im Treffen bas geringfte liebel ift; hingegen bie Berheerungen und Rrantheiten, Die ein giehendes Geer begletten, ober bie eine eingeschloffene Stadt bruden, sammt ber raube rifden Unordnung, die fodann in allen Gewerben und Stanben herrscht, bas größere lebel find, bas ein leibenschaftlicher Krieg in taufend faredlichen Geftalten mit fich fubret; fo mogen wir's ben Griechen und Romern, vorzüglich aber bem Erfinder bes Pulvers und ben Runftlern bes Geschutes banten, baß fie bas wilbefte Sanbwert zu einer Runft, und neuerlich gar zur hochften Ehrentunft gefronter Saupter gemacht haben. Seitbem Ronige in eigner Berfon mit eben fo viel leibenschafts als zahllosen Beeren bies Ehrenspiel treiben: so sind wir blos ber Ehre bes Felbherrn wegen vor Belas gerungen, die 10, ober vor Kriegen, die 71 Jahre bauern, ficher; zumal die letten auch, ber großen Seere wegen, fich felbst aufheben. Alfo hat nach einem unabanderlichen Gefet ber Natur bies lebel felbft etwas Gutes erzeuget, indem die Rriegstunft den Rrieg eis nem Theile nach vertilgt hat. Auch bie Raubereien und Bermus ftungen haben fich burch fie, nicht eben aus Menschenfreundschaft, sondern der Ehre des Feldherrn wegen, vermindert. bes Krieges und bas Betragen gegen bie Gefangenen ift ungleich milber worden, als es felbft bei ben Griechen war; an die offentliche Sicherheit nicht zu gebenken; bie blos in friegerischen Staaten zuerft auffam. Das gange romifche Reich & B. war auf feinen Strafen sicher, so lang' es ber gewaffnete Abler mit seinen Flügeln beckte; basgegen in Asien und Afrika, selbst in Griechenland einem Frembling bas Reisen gefährlich warb, weil es diesen Ländern an einem sichernden Allgemeingeist fehlte. So verwandelt sich das Gift in Arznei, sobald es Kunst wird: einzelne Geschlechter gingen unter; das unsterbliche Ganze aber überlebt die Schmerzen der verschwindenden Theile, und lernt am llebel selbst Gutes.

Bas von der Kriegstunft galt, muß von der Staatstunft noch mehr gelten; mur ift fie eine schwerere Runft, weil fich in ihr bas Wohl bes gangen Volks vereinet. Auch ber amerikanische Wilbe hat seine Ctaatstunft: aber wie eingeschranft ift fie, ba fie zwar einzelnen Geschlechtern Bortheil bringt, bas gange Bolt aber vor bem Untergange nicht fichert. Debrere kleine Rationen haben fich unter einander aufgerieben : andere find so bunne geworden, baß im bofen Conflict mit ben Blattern, bem Branntwein und ber Bab. fucht ber Europäer manche berfelben wahrscheinlich noch ein gleiches Schidfal erwartet. Je mehr in Afien und in Europa Die Berfaffung eines Staats Runft warb, besto fester ftehet er in fich, befto genauer warb er mit ben anbern zusammengegründet, so baß Einer ohne ben andern selbft nicht zu fallen vermag. Go ftetet Gina, fo ftebet Japan; alte Gebaube, tief unter fich felbst gegrundet. Runftlicher ichon waren bie Berfassungen Griechenlandes, beffen vornehmfte Republifen Jahrhunderte lang um ein politisches Gleichgewicht tampften. Gemeinschaftliche Befahren vereinigten fie, und ware die Bereinigung vollkommen gewesen; so hatte bas rufige Bolf dem Philippus und den Romern so glorreich widersteben mogen, wie es einst bem Darius und Xerres obgesiegt hatte. Rur Die folechte Staatstunft aller benachbarten Bolfer war Roms Bortheil; getheilt wurden fie angegriffen, getheilt übervounden. gleiches Schicifal hatte Rom, ba feine Staats - und Kriegstunft gerfiel; ein gleiches Schicksal Jubaa und Aegopten. fann untergehen, beffen Stoot mabl beftellt ift; gefeht baß es auch übermunden wird, wie mit allen seinen Fehlern felbft Gina bezenget.

Roch augenscheinlicher wird ber Ampen einer burchbachten Kunft, menn von der innern hanchaltung eines Landes, von feinem hatbel, seiner Rechtspflege, seinen Biffenschaften und Gewerben die Rebe ift; in allen biefen Studen ift offenbar, bag bie bobere Runft zugleich ber höhere Bortheil fei. Gin mahrer Raufmann betrügt nicht, weil Betrug nie bereichert; fo menig als ein mabrer Gelehre ter mit falfcher Miffenschaft groß thut, ober ein Rechtsgelehrter, ber ben Namen verdient, wissentlich je ungerecht fein wirb, weil alle biefe fich bamit nicht zu Deiftern, fonbern zu Lehrlingen ihrer Runft Eben fo gewiß muß eine Zeit kommen, ba auch ber Staats - Unvernunftige fich feiner Unvernunft fchamet, und es nicht minder laderlich und ungereimt wird, ein tyrannischer Despot zu fein, als es in allen Beiten für abscheulich gehalten worden; fohalb man nambie flar wie ber Tag einsieht, bag jebe Staats : Unvernunft mit einem falfchen Einwal Eins rechne, und bag, wenn fe fich damit auch die großeften Summen errechnete, fie hiemit burchaus teinen Bortheil gewinne. Dazu ift nun bie Geschichte geschrieben, und es werden fich im Berfolg berfelben bie Beweise Alle Fehler ber Regierungen haben vorbiefes Capes flar zeigen. ausgeben und fich gleichsam erschopfen muffen, bamit nach allen Une ordnungen ber Menich endlich terne, daß die Wohlfahrt feines Gefollechts nicht auf Willführ, fonbern auf einem ihm wesentlichen Naturgeset, ber Bernunft und Billigkeit, rube. Wir geben jest ber Entroidelung beffetben entgegen, und bie innere Rraft ber Wahrheit moge ihrem Bortrage felbit Licht und leberzeugung geben,

#### ĦĮ.

Dus Menschengeschlecht ist bestimmt, mancherlei Stufen der Cultur in mancherlei Veränderungen zu durchgeben; auf Vernunft und Billigkeit aber ist der dauernde Zustand seiner Wohlfahrt we: sentlich und allein gegründet.

Erftes Raturgefes. In ber mathematischen Raturiehre ift's erwiesen, bag jum Beharrungszustande eines Dinz ges jederzeit eine Art Bolltommenheit, ein Marrimum ober Minimum erfordert werbe, das aus ber Wirtungsweise ber Arafte biefest Dinges fol-

get. So konnte z. B. unfre Erbe nicht dauern, wenn der Mitztelpunkt ihrer Schwere nicht am tiefsten Orte läge, und alle Kräfte auf und von demselben in harmonischem Gleichgewicht wirken. Jes des bestehende Dasein trägt also nach diesem schönen Naturgesetzeine physische Wahrheit, Gute und Nothwendigkeit als den Kern seines Bestehens in sich.

3weites Raturgefes. Gleichergeftalt ift's erwiesen, baß alle Bolltommenheit und Schonheit jufammenges fester, eingeschrantter Dinge ober ihrer Syfteme auf einem folden Darimum rube. Das Mehnliche namlich und bas Berschiebene, bas Einfache in ben Mitteln und bas Bielfaltige in ben Birtungen, Die leichtefte Anwendung ber Rrafte ju Erreichung bes gewiffesten ober fruchtbarften 3wedes bilben eine Art Chenmaages und harmonischer Proportion, die von der Natur allenthalben bei ben Gesetzen ihrer Bewegung, in ber Form ihrer Gefchopfe, beim Großeften und Rleinften beobachtet ift, und von ber Runft bes Menfchen, fo weit seine Krafte reichen, nachgeahmet Mehrere Regeln ichranten hiebei einander ein, fo baß, was nach ber einen größer wirb, nach ber anbern abnimmt, bis bas zusammengesette Gange feine fparsam-fconfte Form, und mit berfelben innern Beftanb, Gute und Bahrheit gewinnet. treffliches Gefet, das Unordnung und Willfuhr aus der Natur verbannet, und uns auch in jedem veranderlichen, eingeschrankten Theil ber Beltordnung eine Regel ber hochften Schonheit zeiget.

Drittes Naturgeset. Eben sowohl ift's erwiesen, baß, wenn ein Wesen ober ein Gystem berselben aus dies sem Beharrungszustande seiner Wahrheit, Gute und Schönheit verrudt worden, es sich bemselben burch innere Kraft, entweder in Schwingungen oder in einer Afymptote wieder nahere, weil außer dies sem Justande es keinen Bestand findet. Je lebens biger und vielartiger die Krafte sind: besto weniger ist der unverswerkte gerade Gung ber Appriche möglich, besto hestiger werden die Schwingungen und Dscillnetonen, bis das gestorte Dasein das Geichgewicht seiner Krafte ober ihrer harmonischen Bewegung, mits hin den ihm wesentlichen Beharrungspessand erretähet.

Da win bie Menschheit sowohl im Gangen als in ihren einzel-

nen Individuen, Gesellschaften und Nationen ein dauerndes Raturfystem der vielsachten lebendigen Kräfte ist: so lasset und sehen, worin der Bestand desselben lieges auf welchem Punkt sich seine höchste Schönheit, Wahrheit und Gute vereine? und welchen Weg es nehme, um sich bei einer jeden Verrückung, deren uns die Geschichte und Erfahrung so viele darbeut, seinem Beharrungszustande wiederum zu nähern.

1. Die Menschheit ift ein so reicher Entwurf von Anlagen und Rraften, daß, weil alles in ber Ratur auf ber bestimmteften Inbividualität ruhet, auch ihre großen und vielen Anlagen nicht anders, ale unter Millionen vertheilt, auf unferm Blaneten erscheinen konnten. Alles wird geboren, was auf ihm geboren werben fann, und erhalt fich, wenn es nach Gefegen ber Ratur feinen Beharrungszuftand findet. Jeber einzelne Mensch tragt alfo, wie in der Gestalt seines Korpers, so auch in den Anlagen seiner Ceele, bas Ebenmaaß, zu welchem er gebilbet ift und fich felbst ausbilben foll, in fich. Es geht burch alle Arten und Formen menschlicher Erifteng von ber franklichften Unformlichfeit, die fich taum lebend erhalten konnte, bis gur iconften Geftalt eines griechischen Gottmenschen, von der leidenschaftlichften Sibe eines Regergehirns bis jur Anlage ber iconften Weisheit. Durch Fehler und Berirrungen, burch Erziehung, Roth und Uebung fucht jeber Sterbliche bies Chenmaag feiner Rrafte, weil in foldem allein ber vollefte Benuß seines Daseins lieget; nur wenige Gludliche aber erreichen es auf die reinfte, iconfte Beife.

2. Da ber einzelne Mensch für sich sehr unvollkommen bestehen kann, so bilbet sich mit jeder Gesellschaft ein hoheres Maxismum zu sammen swirkender Krafte. In wilder Berswirrung laufen diese so lange gegen einander, die, nach unsehlbaren Gesehen der Natur, die widrigen Regeln einander einschränsten, und eine Art Gleichgewicht und Harmonie der Bewegung werde. So modisiciren sich die Nationen nach Ort, Zeit und ihrem innern Charaster; jede trägt das Ebenmaaß ihrer Vollkomsmenheit, unvergleichbar mit andern, in sich. Je reiner und schöner nun das Maximum war, auf welches ein Bolk traf, auf je nüße

lichere Gegenftande es feine liebung fconerer Rrafte anlegte; je genauer und fester endlich bas Band ber Bereinigung war, bas alle Glieder bes Staats in ihrem Innerften fmipfte und fie auf biefe guten 3wede lentte, befte bestehender war ble Ration in fich, besto ebler glangt ihr Bild in ber Menfchengefdrichte. Der Gang, ben wir bieber burch einige Bolter genommen, zeigte, wie verschieben nach Ort, Zeit und Umftanben bas Ziel war, auf welches fle thre Bei ben Stnesen war's eine feine poli-Bestrebungen richteten. tische Moral: bei ben Indiern eine Art abgezogener Reinheit, ftilter Arbeitsamleit und Dufbung, bei ben Phoniciern ber Geift ber Schifffahrt und bes hanbelnben fleißes. Die Gultur ber Griechen, insonberheit Athens, ging auf ein Martmum bes finnlich : Cchonen, fowohl in bet Runft als ben Eitten, in Wiffenschaften und in ber politischen Ginrichtung. In Sparta und Rom beftrebte man fich nach ber Tugend eines waterlandischen ober Belbempatriotist mns; in beiben auf eine fehr verschiebene Weife. Da in biesem affen bas Deifte von Ort und Belt abhängt: fo find in ben aus zeichnenbften Bugen bes nationalrufner bie alten Botter einantet beinahe unvergleichbar.

3. Inbeffen feben wir bei allen Ein Brincipium wirten, namlich eine Menfchen vernunft, bie aus Bielem Gins, aus ber Unordnung Ordnung, aus einer Mannichfattigkeit von Kraften und Abfichten ein Ganges mit Gbemnauf und bauernber Schonbeit bervorzubringen fich bestrebet. Bon senen unformlichen Kunftfelfen, wount ber Einefe feine Barten verschont, Die jur agoptis fchen Bhrumibe ober jum griechifchen Ibeal ift allenthatben Plan und Absicht eines nachsinnenben Berftanbes, obwohl in fehr verfchiebnen Gruben mertbar. Be felher nun biefer Berftanb überlegte, je naher er bem Bunkt kam, ber ein Höchftes seiner Art ents halt und feine Abweichung jur Rechten ober gur kinken verfluttet; befto mehr wurden feine Berte Dufter: benn fle enthals ten ewige Regeln für ben Menfchenverstand aller Zeiten. Go laffet fich 3. B. über eine agyptische Pyramibe ober über mehrere griecht fche und romische Kunstwerke nichts Soberes benten. aufgelosete Brobleme bes menschlichen Berftandes in bieser Art, bei welchen keine willkuhrliche Dichtung, baß bas Problem eiwa auch nicht aufgelofet fei ober beffer aufgelofet werben konne, ftatt findet:

benn ber reine Begriff bessen, was sie sein sollten, ist in ihnen auf bie leichteste, reichste, schönfte Art erschöpfet. Zebe Berirrung von ihnen ware Fehler, und wenn bieser auf tausenbfache Art wiesberholt und vervielfältigt wurde: so muste man immer boch zu jenem Ziel zurucklehren, bas ein Höchstes seiner Art und nur Ein Buntt ist.

- 4. Es giebet fich bemnach eine Rette ber Cultur in febt abspringenden trummen Emien burch alle gebildete Rationen, bie wir bieher betrachtet haben und weiterhin betrachten werben. jeber berfelben bezeichnet fie zus und abnehmende Großen und hat Das rima allerlei Art. Manche von biesen schließen einander aus, ober foranten einander ein, bis gulest bennoch ein Chemmaaf im Gangen ftatt findet, fo bag es ber truglidfte Schlug mare, wenn man von Giner Bolfommenheit einer Ration auf jebe andere schließen wollte. Weil Athen 3. B. schone Rebner hatte, burfte es beshalb nicht auch bie beste Regierungsform haben, und weit Gina fo vortrefflich moralifirt, ift fein Staat noch tein Mufter ber Staaten. Die Regies rungoform beziehet fich auf ein gang anderes Maximum, als ein finer Sittenfpruch ober eine pathetische Rebe; obwohl zulest alle Dinge bei einer Ration, wenn auch nur ausschließend und einschränkenb, fich in einen Jusammenhang finden. Rein andres Maximum als bas vollsommenfte Band ber Berbindung macht bie gludlichften Staaten ; gefest, bas Boll mußte auch mancherlei blenbenbe Gigenfcaften babei entbebren.
- 5. Auch bei Einer und dersetben Ration darf und kunn nicht jedes Maximum ihrer schönen Muhe ewig dauern: dem es ist nur Ein Punkt in der Linke der Zeiten. Unablässig rück diese weiter, und von je mehreren Umständen die schöne Wirskung abhing; destwamehr ist sie dem Hingange und der Bergängs lichkeit unterworfen. Glücklich, wenn ihre Muster alsdann zur Regel anderer Zeitakter bleiben: denn die nachfolgenden stehen ihnen gemeiniglich zu nah und sinken vielleicht sogar eben deshald; weil sie solche leicht übertreffen wollten. Eben bei dem regsamsten Bolk gehet es oft in der schnellsten Abnahme vom stedenden die zum Gefrierpunkte hinunter.

Die Geschichte einzelner Wiffenschaften und Rationen bat biese Marina zu berechnen, und ich minschte, bag wir nur über bie beruhmteften Bolter in ben befannteften Zeiten eine folche Geschichte befåßen; jest reben wir nur von ber Menschengeschichte überhaupt, und vom Beharrungszuftande berfelben in jeder form unter jedem Diefer ift nichts als Sumanitat, b. i. Bernunft und Billigfeit in allen Claffen, in allen Gefchaften ber Menschen. Und gwar ift er bies nicht burch bie Billführ eines Beherrschers, ober burch bie überrebende Macht ber Trabition; fonbern burch Naturgesete, auf welchen bas Wesen bes Menfchengeschlechts rubet. Auch feine verborbenften Ginrichtungen rufen und ju; "hatten fich unter und nicht noch Schimmer von Bernunft und Billigfeit erhalten, fo maren wir langft nicht mehr, ja wir waren nie entstanden." Da von biesem Bunkt bas gange Gewebe ber Menschengeschichte ausgeht, fo muffen wir unfern Blid forgfåltig barauf richten.

Buerft. Was ist's, bas wir bei allen menschlichen Werten schätzen und wornach wir fragen? Bernunft, Plan und Absicht. Fehlt biefe, fo ift nichts Menschliches gethan; es ift eine blinde Wohin unser Verftand im weiten Felbe ber Ge-Macht bewiesen. schichte schweift, suchet er nur fich und findet fich felbft wieder. Je mehr er bei allen seinen Unternehmungen auf reine Wahrheit und Menidengute traf, befto bauernber, nublider und iconer wurden feine Werte, besto mehr begegnen fich in ihren Regeln bie Beifter und Bergen aller Bolter in allen Zeiten. Was reiner Berftand und billige Moral, barüber find Sofrates und Confucius, Zoroafter, Plato und Cicero einig: Trop ihrer tausenbfachen Unterschiebe haben fie alle auf Ginen Buntt gewirkt, auf bem unfer ganges Geschlecht rubet. Wie nun ber Wanberer fein füßeres Bergnus gen hat, als wenn er allenthalben, auch wo er's nicht vermuthete, Spuren eines ihm ahnlichen, beutenden, empfindenden Genius gewahr wird: fo entzudend ift une in ber Beschichte unfred Befchlechts bie Echo aller Beiten und Bolter, bie in ben ebelften Geelen nichts als Menschengute und Menschenwahrheit tonet. meine Bernunft ben Zusammenhang ber Dinge sucht und mein Berg fich freuet, wenn fie solchen gewahr wird: so hat ihn jeber Rechtschaffene gesucht und ihn im Gesichtspunkt seiner Lage nur vielleicht

anders als ich gesehen, nur anders als ich bezeichnet. Wo er irrte, irrte er für sich und mich, indem er mich vor einem ähnlichen Fehler warnet. Wo er mich zurechtweiset, belehrt, erquickt, ermuntert, ba ist er mein Bruder; Theilnehmer an derselben Weltseele, der Einen Menschenvernunft, der Einen Menschenwahrheit.

3 weiten s. Wie in ber gangen Gefchichte es feinen frohlichern Anblid giebt, als einen verftanbigen, guten Dann finden, ber ein folder, Trop aller Beranberungen bes Gludes, in jedem feiner Lebensalter, in jedem feiner Werfe bleibt; fo wird unfer Bedauern tausenbfach erregt, wenn wir auch bei großen und guten Menschen Berirrungen ihrer Bernunft mahrnehmen, die nach Gefegen ber Ratur ihnen nicht anders als übeln Lohn bringen konnten. Rur zu häufig findet man diese gefallenen Engel in ber Menschengeschichte, und beflagt die Schwachheit ber Form, die unfrer Menschenvernunft jum Bertzeug bienet. Bie wenig fann ein Sterblicher ertragen, ohne niedergebeugt; wie wenig Außerordentlichem begegnen, ohne von seinem Wege abgelenft zu werben! Diesem war eine fleine Ehre, ber Schimmer eines Glads, ober ein unerwarteter Umftanb im Leben ichon Irrlichtes genug, ihn in Gumpfe und Abgrunde gu führen, jener konnte fich felbft nicht faffen: er überspannte fich und fant ohnmachtig nieber. Ein mitleibiges Gefühl bemachtigt fich unfer, wenn wir bergleichen ungludlich : Bludliche jest auf ber Begscheibe ihres Schicksals seben und bemerken, baß fie, um fernerhin vernünftig, billig und gludlich fein ju konnen, ben Mangel ber Rraft selbst in sich fublen. Die ergreifende Furie ift hinter ihnen und fturgt fie wiber Willen über bie Linie ber Mäßigung hinweg: jest find fie in der Hand berfelben, und bugen Zeitlebens vielleicht bie Folgen einer fleinen Unvernunft und Thorheit. Dber wenn fle bas Glud zu fehr erhob und fie fich jest auf ber hochsten Stufe beffelben fühlten; was ftehet ihrem ahnenden Beift bevor, als ber Wankelmuth biefer treulosen Gottin, mithin felbst aus ber Saat ihrer gludlichen Unternehmungen ein feimenbes Unglud? wendest bu bein Antlit, mitleibiger Casar, da dir das Haupt deines erschlagenen Feindes Pompejus gebracht wird, und bauest ber Remefis einen Tempel. Du bift uber bie Grenze bes Gludes wie über ben Rubikon hinaus: Die Gottin ift hinter bir und bein blutiger Leib wird an ber Bilbsaule beffelben Pompejus zu Boden

Richt anders ift's mit ber Einrichtung ganger Lanber, weil fle immer boch nur von ber Vernunft ober Unvernunft einiger Benigen abhangen, Die ihre Gebieter find ober heißen. Die ichonfte Anlage, die auf Jahrhunderte bin ber Menschheit die nublichsten Fruchte versprach, wird oft burch ben Unverftand eines einzigen jerruttet, ber, ftatt Aefte zu beugen, ben Baum fallet. jeine Menichen, fo konnten auch gange Reiche am wenigften ihr Blud ertragen, es mochten Monarchen und Despoten, ober Senat und Bolf fie regieren. Das Bolf und ber Despot verftehen am wenigften ber Schicksalegottin warnenben Bint: vom Schall bes Ramens und vom Glang eines eitlen Ruhms geblenbet, fturgen fie binaus über bie Grengen ber humanitat und Rugbeit, bie fie gu fpåt die Folgen ihrer Unvernunft wahrnehmen. Dies war das Chidial Rom's, Athens und mehrerer Bolter: gleichergestalt bas Edicifal Alexanders und ber meiften Eroberer, die bie Belt beunruhiget haben; benn Ungerechtigkeit verberbet alle Lander und Unverftand alle Gefchafte ber Meniden. Sie find bie Aurien bes Chichals; bas linglud ift nur ihre jungere Schwefter, Die britte Bespielin eines fürchterlichen Bunbes.

Großer Vater der Menschen, welche leichte und schwere Lection gabst du beinem Geschlecht auf Erden zu seinem ganzen Tagewerk auf! Rur Vernunft und Billigkeit sollen sie lernen; üben sie dies selbe, so kommt von Schritt zu Schritt Licht in ihre Seele, Gute in ihr Herz, Bollkommenheit in ihren Staat, Glückseligkeit in ihr Leben. Mit diesen Gaben beschenkt und solche treus anwendend kann der Reger seine Gesellschaft einrichten wie der Grieche, der Troglodyt wie der Sinese. Die Erfahrung wird jeden weiter führen, und die Vernunft sowohl als die Billigkeit seinen Geschäften Vestand, Schonheit und Ebenmaaß geben. Verlässet er sie aber, die wesentlischen Führerinnen seines Lebens, was ist's, das seinem Glück Dauer geben und ihn den Rachegotiumen der Inhumanität entziehen moge?

Drittens. Zugleich ergiebt sich's, daß, wo in der Menscheit bas Chennack der Bernunft und humanität gestört worden, die Rudsehrzu denselben selten anders, als durch gewaltsame Schwingungen von einem Aeußersten zum andern geschehen werde. Gine Leisdenschaft hob das Gleichgewicht der Bernunft auf; eine andere stürmt ihr entgegen, und so gehen in der Geschichte oft Jahre und

Jahrhunderte hin, bis wiederum ruhige Tage werden. Alexander bas Gleichgewicht eines großen Beltftriche auf, und lange noch nach feinem Tob fürmten bie Winbe. So nahm Rom ber Welt auf mehr als ein Jahrtausend den Frieden, und eine halbe Welt wilber Bolfer ward zur langsamen Wieberherstellung bes Gleichgewichts erforbert. Un ben ruhigen Gang einer Afpmps tote war bei biesen Lander- und Bolfer-Erschütterungen gewiß nicht zu gebenten. 1leberhaupt zeigt ber ganze Bang ber Cultur auf unfrer Erbe mit feinen abgeriffenen Eden, mit feinen aus = und einspringenden Winkeln faft nie einen fanften Strom, fonbern vielmehr ben Sturg eines Waldwaffers von den Gebirgen; bagu maden ihn insonderheit die Leibenschaften der Menschen. es auch, bag bie gange Busammenordnung unfres Geschlechts auf bergleichen wechselnde Schwingungen eingerichtet und berechnet mor-Wie unfer Gang ein beständiges Fallen ift gur Rechten und gur Linten, und bennoch fommen wir mit jebem Schritt weiter: fo ift ber Fortschritt ber Cultur in Menschengeschiechtern und gangen Bolfern. Einzeln versuchen wir oft beiberlei Extreme, bis wir gur ruhigen Mitte gelangen, wie ber Pendul zu beiben Seiten binausschlägt. In fieter Abwechselung erneuen fich die Geschlechter, und trop aller Linear = Borfchriften ber Tradition, fchreibt ber Sohn bennoch auf feine Beise weiter. Befitfentlich unterschied fich Aristoteles von Blato, Epifur von Zeno, bis bie ruhige Nachwelt endlich beibe Ertreme unparthelisch nugen konnte. wie in ber Maschine unsers Korpers, burch einen nothwendigen Antagonismus bas Wert ber Zeiten jum Beften bes Menfchengeschlechts fort, und erhalt beffelben bauernbe Gesundheit. In welchen Ab= weichungen und Binfeln aber auch ber Strom ber Denfchenvernunft fich fortwinden und brechen moge, er entsprang aus dem ewigen Strome ber Bahrheit, und fann fid, Rraft feiner Ratur, auf feinem Wege nie verlieren. Wer aus ihm schöpfet, schöpft Dauer und Leben.

Uebrigens beruhet sowohl die Bernunft als die Billigkeit auf Ein und bem selben Raturgeset, aus welchem auch der Bestand unfres Wesens folgt. Die Bernunft mist und vergleicht den Zusammenhang der Dinge, daß sie solche zum dauernden Ebensmaaß ordne. Die Billigkeit ist nichts als ein moralisches Ebensmaaß der Vernunft, die Formel des Gleichgewichts gegen einander

strebenber Krafte, auf bessen Harmonie ber ganze Weltbau ruhet. Ein und basselbe Geset also erstrecket sich von der Sonne und von allen Sonnen bis zur kleinsten menschlichen Handlung: was alle Wesen und ihre Systeme erhalt, ift nur Eins: Berhaltnif ihrer Krafte zur periodischen Ruhe und Ordnung.

#### IV.

Nach Gesetzen ihrer innern Natur muß mit der Beitenfolge auch die Vernunft und Billigkeit unter den Menschen mehr Platz gewinnen und eine dauerndere Humanität befördern.

Mile Zweifel und Klagen ber Menschen über bie Berwirrung und ben wenig merklichen Fortgang bes Guten in ber Geschichte ruhren baher, bag ber traurige Wanberer auf eine gu fleine Strede feines Weges fieht. Erweiterte er feinen Blid, und vergliche nur bie Reitalter, die wir aus der Geschichte genauer kennen, unpartheilisch mit einander; brange er überbem in bie Ratur bes Denschen, und erwägte, was Vernunft und Wahrheit sei, so wurde er am Kortgange berselben so wenig als an der gewissesten Raturwahrheit zweifeln. Jahrtausende burch hielt man unfre Conne und alle Firsterne fur stillstehend; ein gludliches Fernrohr lagt uns jest an ihrem Fortruden nicht mehr zweifeln. Co wird einft eine genauere Busammenhaltung ber Perioden in ber Geschichte unfred Geschlechts und biefe hoffnungevolle Wahrheit nicht nur obenhin zeigen, sonbern es werben fich auch, trop aller icheinbaren Unordnung, die Besetz berechnen laffen, nach welchen Rraft ber Natur bes Menschen bieser Fortgang geschieht. Am Rande ber alten Geschichte, auf bem ich jest wie in ber Mitte ftebe, zeichne id vorläufig nur einige allgemeine Grundfate aus, Die uns im Berfolg unfres Weges ju Leitsternen bienen werben.

Erstens. Die Zeiten ketten fich, Kraft ihrer Rastur, an einander; mithin auch bas Kind ber Zeisten, die Menschenreihe, mit allen ihren Birkuns

gen und Probuttionen.

Durch keinen Trugschluß konnen wir's laugnen, bag unfre Erbe in Jahrtausenben alter geworben sei, und bag biese Banbrerin um die Sonne feit ihrem Ursprunge fich fehr verandert habe. In ihren Gingeweiben sehen wir, wie fie einft beschaffen gewesen, und burfen nur um uns bliden, wie wir fie jest beschaffen finden. Der Ocean brauset nicht mehr; ruhig ift er in sein Bette gesunfen: die umherftreifenden Strome haben ihr Ufer gefunden, und bie Vegetation sowohl als die organischen Geschöpfe haben in ihren Geschlechtern eine fortwirfenbe Reihe von Jahren gurudgeleget. Wie nun seit ber Erschaffung unfrer Erbe fein Sonnenftrahl auf ihr verloren gegangen ift: fo ift auch fein abgefallenes Blatt eines Baums, tein verflogener Caame eines Gewächses, fein Leichnam eines mobernben Thieres, noch weniger Eine handlung eines lebenbigen Befens ohne Birfung geblieben. Die Begetation 3. B. hat zugenommen und sich so weit sie konnte verbreitet: jedes ber lebenbigen Beschlechter ift in ben Schranfen, die ihm die Natur burch andre Lebendige sette, fortgewachsen, und sowohl ber Fleiß bes Menschen als selbst ber Unfinn seiner Bermuftungen ift ein regsames Werkzeug in ben Sanben ber Zeit geworben. Auf bem Schutt seiner zerftorten Stabte bluben neue Gefilde: Die Elemente ftreueten ben Staub ber Vergeffenheit barüber, und bald tamen neue Geschlechter, bie von und über ben alten Trummern baueten. Die Allmacht felbft tann es nicht anbern, baß Folge nicht Folge fei: fie fann bie Erbe nicht herftellen ju bem, mas fie vor Jahrtausenden war, so daß biese Jahrtausende mit allen ihren Wirkungen nicht bagemesen sein follten.

Im Fortgange ber Zeiten liegt also schon ein Fortgang bes Menschengeschlechts, sosern dies auch in die Reihe der Erdes und Zeikfinder gehöret. Erschiene jest der Bater der Menschen und sähe sein Geschlecht; wie wurde er staunen! Sein Körper war für eine junge Erde gebildet, und nach der damaligen Beschaffensheit der Elemente mußte sein Bau, seine Gedankenreihe und Lebenswandel sein; mit sechs und mehr Jahrtausenden hat sich gar mansches hierin verändert. Amerika ist in vielen Strichen jest schon nicht mehr, was es bei seiner Entdeckung war; in ein paar Jahrtausenden wird man seine alte Geschichte wie einen Roman lesen. So lesen wir die Geschichte der Eroberung Troja's, und suchen

ihre Stelle, geschweige das Grad des Achilles oder den gottgleichen Helbst vergedens. Es ware zur Menschengeschichte ein schöner Beitrag, wenn man mit unterscheidender Genauigkeit alle Rachrichten der Alten von ihrer Gestalt und Größe, von ihren Rahrungsmitteln und dem Maaß ihrer Speisen, von ihren Rahrungsmitteln und dem Maaß ihrer Speisen, von ihren tag-lichen Beschäftigungen und Arten des Vergnügens, von ihrer Denkart über Liebe und She, über Leidenschaften und Tugend, über den Gebrauch des Lebens und das Dasein nach diesem Leben vrt- und zeitnäßig sammelte. Gewiß wurde auch schon in diesen kurzen Zeiträumen ein Fortgang des Geschlechts bemerkdar, der eben sowohl die Bestandtheile der ewig-jungen Ratur, als die sortwirkenden Veränderungen unsfrer alten Mutter- Erde zeigte. Diese psiegt der Menschheit nicht allein; sie trägt alle ihre Kinder aus Einem Schooß, in denselben Mutterarmen: wenn Eins sich verändert, mussen sie die verändern.

Daß dieser Zeiten Fortgang auch auf die Denkart bes Mens schengeschlechts Einfluß gehabt habe, ift unlaugbar. Man erfinde, man finge jest eine Iliabe: man fchreibe wie Aefchylus, Copho-Hes und Plato; es ift unmöglich. Der einfache Rinderfinn, bie unbefangene Art, bie Welt anzuseben, turz bie griechische Jugendzeit ift vorüber. Ein Gleiches ift's mit Ebraern und Romern; bagegen wiffen und kennen wir eine Reihe Dinge, bie webet Sbraer noch Romer fannten. Ein Tag hat ben anbern, ein Jahrhundert das andre gelehrt: die Tradition ist reicher worden: bie Muse ber Zeiten, bie Geschichte felbft fpricht mit hundert Stimmen, singt aus hundert Floten. Moge in dem ungeheuern Schneeball, ben und bie Zeiten zugewälst haben, fo viel Unrath, so viel Berwirrung sein, als da will; selbst biese Berwirrung ift ein Kind ber Jahrhunderte, die nur aus dem unermudlichen Fortwalzen Giner und berfelben Cache entstehen konnte. Jebe Wieders kehr also in die alten Zeiten, felbst bas berühmte platonische Jahr ift Dichtung, es ift bem Begriff ber Welt und Zeit nach unmöglich. Wir schwimmen weiter; nie aber kehrt ber Strom au feiner Quelle jurud, als ob er nie entronnen ware.

3weitens. Roch augenscheinlicher macht bie Bobsnung ber Menschen ben Fortgang unfres Geschlechtstennbar.

Wo find die Zeiten, da die Bolfer wie Troglodyten bie und ba in ihren Sohlen, hinter ihren Mauern fagen und jeder Fremdling ein Feind war? Da half, blos und allein mit ber Beitenfolge, feine Bohle, feine Mauer; Die Menschen mußten fich einander tennen lernen: benn fie find allesammt nur Ein Geschlecht auf. Einem nicht großen Planeten. Traurig genug, bag fie fich einanber fast allenthalben zuerft als Feinde kennen lernten und einander wie Wolfe anstaunten; aber auch bies war Raturordnung. Schwache fürchtete fich vor bem Starfern, ber Betrogene vor bem Betriger, ber Vertriebene vor bem, ber ihn abermals vertreiben tonnte, bas unerfahrne Rind endlich vor jedem Fremden. jugendliche Furcht indeß, und alles, wozu fie mifbraucht wurde, tonnte ben Bang ber Ratur nicht anbern : bas Band ber Bereiniaung awischen mehreren Nationen ward gefnupft, wenn gleich burch bie Robeit ber Menfchen zuerft auf harte Beife. Die wachsende Bernunft fann ben Knoten brechen: fie fann aber bas Band nicht lofen', noch weniger alle bie Enibedungen ungeschehen machen, bie jest einmal geschehen finb. Moses und Orpheus, Homers und Berobote, Strabo und Plinius Erdgeschichte, was find fie gegen bie unfre ? Bas ift ber Sanbel ber Phonicier, Griechen und Romer gegen Europa's Handel? Und so ift uns mit bem, was bisher geschehen ift, auch ber Faben bes Labyrinthe in Die Sand gegeben, was funftig geschehen werbe. Der Menich, so lange er Menfch ift, wird nicht ablaffen, seinen Blaneten zu burchwandern, bis biefer ihm gang befannt fei: weber bie Strome bes Deeres. noch Schiffbruche, noch jene ungeheure Gieberge und Gefahren ber Nord- und Subwelt werben ihn bavon abhalten, ba fie ihn bisher von ben schwersten ersten Berfuchen felbft in Zeiten einer fehr mangelhaften Schifffahrt nicht haben abhalten mogen. Funte zu allen biefen Unternehmungen liegt in feiner Bruft, in ber Menfchennatur. Neugierbe und bie unersattliche Begierbe nach Gewinn, nach Ruhm, nach Entbedungen und größerer Starte, felbft neue Beburfniffe und Ungufriebenheiten, Die im Laufe ber Dinge, wie fie jest find, unwidertreiblich liegen, werben ihn dazu aufmuntern, und die Gefahrenbesteger ber vorigen Beit, berühmte gludliche Borbilber, werden ihn noch mehr befiugeln. Der Wille ber Borsehung wird also burch gute und bose

Triebfebern beforbert werben, bis ber Menfch fein ganges Beschlecht tenne und barauf wirte. Ihm ift die Erde gegeben, und er wird nicht ablaffen, bis fie, wenigstens bem Berftande und bem Rugen nach, gang fein fei. Schamen wir uns nicht jest fcon, bag uns ber halbe Theil unfres Planeten, als ob er bie abgefehrte Ceite bes Monbes mare, fo lange unbefannt geblieben?

Drittens. Alle bisherige Thatigfeit bes menfche lichen Beiftes ift, Rraft ihrer innern Ratur, auf nichts anbers, als auf Mittel hinausgegangen, bie Sumanitat und Cultur unfres Befchlechts tie-

fer ju grunben und weiter ju verbreiten.

Welch ein ungeheurer Fortgang ift's von ber erften Flofe, bie bas Baffer bebectte, ju einem europäischen Schiff! Beber ber Erfinder jener, noch bie gablreichen Erfinder ber mancherlei Runfte und Wiffenschaften, Die jur Schifffahrt gehoren, bachten baran, was aus ber Busammensehung ihrer Entbedungen werben wurde; jeder folgte feinem Triebe ber Roth ober ber Reugierde, und nur in ber Ratur bes menschlichen Berftanbes, bes Busammenhanges aller Dinge lag's, bag fein Versuch, feine Entbedung vergebens sein konnte. Wie bas Wunder einer andern Welt ftaunten jene Insulaner, bie nie ein europaisches Schiff gesehen hatten, bies Ungeheuer an, und verwunderten fich noch mehr, ba fie bemerkten, bag Menfchen, wie fie, es nach Gefallen uber Die wilde Meerestiefe lentten. Satte ihr Anftaunen ju einer vernunftigen Heberlegung jedes großen 3weds und jedes fleinen Mittele in dieser schwimmenben Runftwelt werben tonnen; wie hoher ware ihre Bewunderung des menschlichen Verstandes gestiegen. Wohin reichen anjett nicht blos burch bles Gine Wertzeug bie Banbe ber Europaer? mobin werben fie funftig nicht reichen?

Und wie biefe Runft, fo hat bas Menschengeschlecht in wenigen Jahren ungeheuer-viel Runfte erfunden, die über Luft, Waffer, himmel und Erbe feine Macht ausbreiten. Ja, wenn wir bebenten, daß nur wenige Nationen in diesem Conflict ber Beiftesthatigfeit waren, indeß ber größeste Theil ber andern über alten Gewohnheiten schlummerte: wenn wir erwagen, baß fast alle Erfindungen unfres Gefchlechts in fehr junge Zeiten fallen, und beinah feine Spur, feine Trummer eines alten Gebaubes ober

einer alten Einrichtung vorhanden ift, die nicht an unfre junge Geschichte gefnupft sei; welche Aussicht giebt und diese historischerwiesene Regsamteit bes menschlichen Geiftes in bas Unenbliche funftiger Zeiten! In ben wenigen Jahrhunderten, in welchen Griechenland Uuhete, in ben wenigen Jahrhunderten unfrer neuen Cultur, wie vieles ift in bem fleinften Theil ber Welt, in Europa, und auch beinah in beffen kleinstem Theile ausgedacht, erfunden, gethan, geordnet und fur funftige Beiten aufbewahrt worben! Wie eine fruchtbare Caat sproften bie Wiffenschaften und Runfte haufenweise hervor, und Gine nahrte, Gine begeisterte und erwedte bie andre. Wie, wenn eine Caite berührt wird, nicht nur alles, was Ton hat, ihr zutonet, sondern auch bis in's Unvernehmbare hin alle ihre harmonischen Tone bem angeklungenen Laut . nachtonen; fo erfand, fo fouf ber menschliche Beift, wenn Gine harmonische Stelle seines Innern berührt warb. Sobalb er auf Eine neue Busammenstimmung traf, tonnten in einer Schopfung, wo alles zusammenhangt, nicht anbers, als zahlreiche neue Berbindungen ihr folgen.

Aber, wird man sagen, wie sind alle diese Kunste und Erfinbungen angewandt worben? Sat sich baburch die praktische Bernunft und Billigkeit, mithin die mahre Cultur und Gludfeligkeit bes Menschengeschlechts erhöhet? Ich berufe mich auf bas, was ich furz vorher über ben Gang ber Unordnungen im ganzen Reich ber Schopfung gesagt habe, bag es nach einem innern Naturgeset ohne Ordnung feine Dauer erhalten tonne, nach welcher boch alle Dinge wefentlich streben. Das scharfe Meffer in ber Sand bes Rindes verlett baffelbe; beshalb ift aber bie Runft, die bies Meffer erfand und icharfte, eine ber unentbehrlichften Runfte. Richt alle, die ein solches Wertzeug brauchen, find Rinber, und auch bas Rind wird burch seinen Schmerz ben beffern Gebrauch lernen. Runftliche Uebermacht in ber Sand bes Despoten, frember Lurus unter einem Bolf ohne ordnende Gesete, find bergleichen tobtenbe Wertzeuge; ber Schabe felbst aber macht bie Menschen fluger, und fruh ober fpat muß die Runft, die sowohl ben Lurus als ben Despotismus fouf, beibe selbst querft in ihre Schranken zwingen und sobann in ein wirkliches Gute verwandeln. Jebe ungeschickte Pflugschaar reibet fich burch ben langen Gebrauch felbft ab; unbehülstiche neue Raber und Triebwerke gewinnen blos durch ben Umlauf die bequemere, kunftliche Epicykloide. So arbeitet sich auch in den Kraften des Menschen der übertreibende Missbrauch mit der Zeit zum guten Gebrauch um; durch Ertreme und Schwankungen zu beiden Seiten wird nothwendig zulett die schöne Mitte eines dauernden Wohlstandes in einer regelmäßigen Bewegung. Nur was im Menschenreiche geschehen soll, muß durch Menschen bewirkt werden; wir leiden so lange unter unsrer eignen Schuld, die wir, ohne Wunder der Gottheit, den besseru Gesbrauch unsver Kräfte selbst lernen.

Also haben wir auch nicht zu zweifeln, daß jebe gute Thas tigfeit des menschlichen Berftandes nothwendig einmal die humanitat beforbern muffe und beforbern werbe. Geitbem ber Acerbau in Sang tam: borte bas Denichen - und Gichelnfreffen auf; ber Menfch fand, bag er von ben fußen Gaben ber Ceres humaner, beffer, anståndiger leben tonne, ale vom Fleisch seiner Bruder ober von Gicheln, und warb burch bie Gefete weiserer Menschen gezwungen, also zu leben. Seitbem man Saufer und Stabte bauen lernte, wohnte man nicht mehr in Sohlen; unter Gefegen eines Gemeinwesens schlug man ben armen Frembling nicht mehr tobt. Co brachte ber Sanbel bie Bolfer naher an einander, und je mehr er in seinem Bortheil allgemein verstanden wird, besto mehr muffen fich nothwendig jene Mordthaten, Unterbruckungen und Betrugsarten vermindern, Die immer nur Zeichen bes Unverftanbes im Sanbel waren. Durch jeben Bumache nuplicher Runfte ift bas Eigenthum ber Menschen gefichert, ihre Dube erleichtert, ihre Wirksamfeit verbreitet; mithin nothwendig ber Grund gu einer weitern Cultur und Sumanitat gelegt worben. Dube g. B. ward burch die einzige Erfindung ber Buchdruckerfunft abgethan! welch ein größerer Umlauf ber menfchlichen Gebanten, Runfte und Wiffenschaften burch fie beforbert! Wage es jest ein europäifder Rang . Ti und wolle die Literatur Dieses Welttheils ausrotten ; es ift ihm ichlechterbings nicht möglich. nicier und Rarthaginenfer, Griechen und Romer Diefe Runft gehabt: ber Untergang ihrer Literatur mare ihren Bermuftern nicht so leicht, ja beinah unmöglich worben. Laffet wilde Bolker auf Europa frumen; fie werben unfrer Rriegskunft nicht befteben,

und kein Attila wird mehr vom schwarzen und kaspischen Meer her bis an die katalaunischen Felder reichen. Lasset Pfassen, Weichlinge, Schwarmer und Tyrannen ausstehen, so viel da wollen; die Racht der mittlern Jahrhunderte bringen sie nie mehr wieder. Wie nun kein größerer Nuten einer menschlichen und göttlichen Kunst denkbar ist, als wenn sie und Licht und Ordnung nicht nur giedt, sondern es ihrer Natur nach auch verbreiztet und sichert: so lasset und dem Schopfer danken, daß er unserm Geschlecht den Verst and, und diesem die Kunsk wesentlich gesmacht hat. In ihnen besitzen wir das Geheimnis und Mittel einer sichernden Weltordnung.

Auch darüber durfen wir nicht forgen, daß manche trefflichersonnene Theorie, die Moral felbst nicht ausgenommen, in unserm Geschlecht so lange Zeit nur Theorie bleibe. Das Rind lernt viel. was nur ber Mann anwenden fann; beswegen aber hat es foldies nicht umfonft gelernet. Unbebachtsam vergaß ber Jungling, woran er fich einft mubfam erinnern wird, ober er muß es gar jum aweitermale lernen. Bei bem immer erneueten Menschengeschlecht ift also feine aufbewahrte, ja sogar feine erfundene Bahrheit gang vergeblich ; fpatere Zeitumftanbe machen nothig, was man jest verfaumt, und in ber Unendlichkeit ber Dinge muß jeder Kall jum Borfchein tommen, ber auf irgend eine Beife bas Menfchengeschlecht übet. Wie wir uns nun bei ber Schopfung bie Dadt, bie bas Chaos schuf, querft und fobann in ihm ordnende Beisheit und harmonische Bute benten: fo entwickelt bie Raturordnung des Menschengeschlechts zuerst robe Krafte; die Unordnung felbst muß fie ber Bahn bes Berftandes jufahren, und jemehr Diefer fein Bert ausarbeitet, befto mehr fiehet er, bag Gute allein bem Bert Dauer, Bollfommenheit und Schonheit gewähre.

#### V.

Es waltet eine weise Gute im Schickfal ber Mensichen; baher es keine schönere Burbe, kein dauer: hafteres und reineres Glück giebt, als im Nath berselben zu wirken.

Dem sinnlichen Betrachter ber Geschichte, ber in ihr Gott verlor und an ber Borsehung zu zweifeln anfing, geschah bies Unglud nur baber, weil er die Geschichte zu flach ansah ober von ber Bors febung teinen rechten Begriff hatte. Denn wenn er biefe fur ein Gespenst halt, bas ihm auf allen Strafen begegnen und ben Lauf menschlicher Sandlungen unaufhörlich unterbrechen soll, um nur biesen ober jenen particularen Entzweck seiner Phantasie und Willfur zu erreichen: fo gestehe ich, bag bie Beschichte bas Grab einer folden Borfehung fei; gewiß aber ein Grab jum Beften ber Bahr-Denn was ware es fur eine Borfebung, die jeber gum Poltergeift in ber Ordnung ber Dinge, jum Bunbesgenoffen feiner eingeschränkten Absicht, jum Schutverwandten seiner fleinfügigen Thorheit gebrauchen konnte; fo bag bas Ganze zulest ohne einen Berren bliebe? Der Gott, ben ich in ber Geschichte fuche, muß berfelbe fein, ber er in ber Ratur ift: benn ber Mensch ift nur ein fleiner Theil bes Ganzen und seine Geschichte ift wie die Geschichte bes Wurms mit bem Gewebe, bas er bewohnet, innig verwebet. Auch in ihr muffen also Raturgesetze gelten, die im Besen ber Cache liegen und beren fich bie Gottheit fo wenig überheben mag, baß sie ja eben in ihnen, die sie selbst gegrundet, sich in ihrer hohen Dacht mit einer unwandelbaren, weisen und gutigen Schonheit offenbaret. Alles, mas auf ber Erbe geschehen fann, muß auf ihr geschehen, sobald es nach Regeln geschieht, bie ihre Bollkommenheit in ihnen selbst tragen. Laffet uns biese Regeln, bie wir bisher entwidelt haben, fofern' fie bie Menschengeschichte betreffen, wieberholen; fie fuhren alle bas Geprage einer weisen Bute, einer hohen Schonheit, ja ber innern Rothwendigkeit felbft mit fich.

1. Auf unfrer Erbe belebte fich Alles, was fich auf ihr beleben konnte: benn jebe Organisation trägt in ihrem Wesen eine Berbindung mannichfaltiger Kräfte, die sich einander beschränken und in dieser Beschränkung ein Marimum zur Dauer gewinnen konnten, in sich. Gewannen sie dies nicht, so trennten sich die Kräfte und verbanden sich anders.

- 2. Unter diesen Organisationen stieg auch der Mensch hervor, die Krone der Erdenschöpfung. Jahllose Kräfte verbanden sich in ihm und gewannen ein Maximum, den Verstand, so wie ihre Materie, der menschliche Körper nach Gesehen der schönsten Symmetrie und Ordnung, den Schwerpunkt. Im Charakter des Menschen war also zugleich der Grund seiner Dauer und Glüdzeitssteit, das Gepräge seiner Bestimmung und der ganze Lauf seines Erdenschlickslaß gegeben.
- 3. Bernunft heißt dieser Charaster der Menscheit: benn er vernimmt die Sprache Gottes in der Schöpfung, d. i. er sucht die Regel der Ordnung, nach welcher die Dinge zusammenhangend auf ihr Wesen gegründet sind. Sein innerstes Geses ist also Erkenntniß der Eristenz und Wahrheit; Zusammenhang der Gesichöpfe nach ihren Beziehungen und Eigenschaften. Er ist ein Bild der Gottheit: benn er ersorschet die Gesetz der Natur, die Gedanken, nach denen der Schöpfer sie verband und die er ihnen wesentlich machte. Die Vernunft kann also eben so willkurlich, handeln, als die Gottheit selbst willkurlich dachte.
- 4. Bom nachsten Bedursniß sing der Mensch an, die Krafte i der Natur zu erkennen und zu prüsen. Sein Zwed dabei ging nicht weiter als auf sein Wohlsein, d. i. auf einen gleichmäßigen Gebrauch seiner eignen Krafte in Ruhe und llebung. Er kam mit andern Wesen in ein Verhältniß, und auch jest ward sein eignes Dasein das Maaß dieser Berhältnisse. Die Regel der Billigkeit drang sich ihm auf: denn sie ist nichts als die praktische Bernunft, das Maaß der Wirtung und Gegenwirkung zum gemeinsschaftlichen Bestande gleichartiger Wesen.
- 5. Auf dies Principium ist die menschliche Natur gebauet, so daß kein Individuum eines andern oder der Nachkommenschaft wegen da zu sein glauben darf. Befolget der niedrigste in der Neihe der Menschen das Geset der Vernunft und Billigkeit, das in ihm liegt: so hat er Consistenz, d. i. er genießet Wohlsein und Dauer: er ist vernünftig, billig, glucklich. Dies ist er nicht vermöge der

Willfür andrer Geschöpfe ober bes Schöpfers, sonbern nach beu Gesetzen einer allgemeinen, in sich selbst gegründeten Naturordnung. Weichet er von der Regel des Nechts: so muß sein strasender Fehler selbst ihm Unordnung zeigen und ihn veranlassen, zur Vernunft und zur Billigkeit, als den Gesetzen seines Daseins und Glücks zurückzukehren.

- 6. Da seine Natur aus sehr verschiedenen Elementen zusammengesett ist: so thut er dieses selten auf dem kurzesten Wege; er schwankt zwischen zwei Ertremen, die er sich selbst gleichsam mit seinem Dasein absindet und einen Punkt der leidlichen Mitte erreicht, in welchem er sein Wohlsein glaubet. Irrt er hiebei: so geschieht es nicht ohne sein geheimes Bewustsein und er muß die Folgen seiner Schuld tragen. Er trägt sie aber nur die zu einem gewissen Grad, da sich entweder das Schicksal durch seine eignen Bemühungen zum Bessenn wendet, oder sein Dasein weiterhin keinen innern Bestand sindet. Einen wohlthätigern Rußen konnte die höchke Weisheit dem physischen Schmerz und dem moraslischen Uebel nicht geben: denn kein höherer ist denkbar.
- 7. Hatte auch nur ein Einziger Mensch die Erde betreten: so ware an ihm der Zweck des menschlichen Daseins erfüllt gewesen, wie man ihn bei so manchen einzelnen Menschen und Nationen für erfüllt achten muß, die durch Ort und Zeitbestimmungen von der Kette des ganzen Geschlechts getrennt wurden. Da aber alles, was auf der Erde leben kann, so lange sie selbst in ihrem Beharrungskande bleibt, fortdauert: so hatte auch das Menschengeschlecht, wie alle Geschlechte der Lebenden, Kräste der Fortpstanzung in sich, die dem Ganzen gemäß ihre Proportion und Ordnung kinden konnten und gesunden haben. Mithin vererbte sich das Wessen der Menschet, die Vernunft und ihr Organ, die Tradition auf einer Rethe von Geschlechtern hinunter. Allmälig ward die Erde erfüllt, und der Mensch ward Alles, was er in solchem und keinem andern Zeitraum auf der Erde werden konnte.
- 8. Die Fortpflanzung der Geschlechter und Traditionen knupfte also auch die menschliche Vernunft an einander: nicht als ob sie in jedem Einzelnen nur ein Bruch des Ganzen wäre, eines Ganzen, das in Einem Subjekt nirgend existiret, folglich auch nicht der Zwed des Schöpfers sein konnte; sondern weil es die Anlage

und Kette bes ganzen Geschlechts so mit fich führte. Wie sich die Menschen fortpstanzen, pflanzen die Thiere sich auch fort, ohne daß eine allgemeine Thiervernunft aus ihren Geschlechtern werde; aber weil Bernunft allein den Beharrungsstand der Menschheit bilbet, mußte sie sich als Charakter des Geschlechts fortpstanzen: denn ohne sie war das Geschlecht nicht mehr.

9. Im Gangen bes Geschlechts hatte fle fein anbres Schichal. als was fie bei ben einzelnen Gliebern beffelben hatte: benn bas Sange bestehet mur aus einzelnen Gliebern. Sie ward von wilden Leidenschaften ber Menschen, die in Berbindung mit andern noch fturmiger wurden, oft gestort, Jahrhunderte lang von ihrem Wege abgelenkt und blieb wie unter ber Afche schlummernd. Gegen alle biefe Unordnungen wandte die Borfehung fein andres Mittel an, als welches fie jedem Einzelnen gewähret, namlich daß auf ben Febler bas llebel folgte, und jede Tragheit, Thorheit, Bosheit, linvernunft und Unbilligfeit fich felbit ftrafe. Rur weil in biesen Buftånden das Geschlecht haufenweise erscheint; so muffen auch Rinder bie Chuld ber Eltern, Bolfer Die Unvernunft ihrer Fuhrer, Rachkommen die Tragheit ihrer Vorfahren buffen, und wenn fie bas llebel nicht verbeffern wollen ober konnen, konnen fie Beitalter bin barunter leiben.

10. Jebem einzelnen Gliebe wird also bie Boblfahrt bes Gangen fein eigenes Befte: benn wer unter ben lebeln beffelben leibet, hat auch bas Recht und die Bflicht auf fich, biefe llebel von fich abzuhalten und fie fur feine Bruber zu minbern. Auf Regenten und Staaten hat die Natur nicht gerechnet, sondern auf das Bohlfein ber Menschen in ihren Reichen. Bene busen ihre Frevel und Unvermunft langsamer, als sie der Einzelne buget, weil sie fich immer nur mit bem Gangen berechnen, in welchem bas Elend jebes Armen lange unterbrudt wird; julett aber bufet es ber Staat und In alle biefem zeigen fich bie fte mit befto gefährlicherm Cturie. Gesetze ber Wiedervergeltung nicht anders, als die Gesetze ber Bewegung bei bem Stoß bes fleinsten physischen Rorpers, und ber bochfte Regent Europa's bleibt ben Naturgeseten bes Menschengeschlechts sowohl unterworfen, als ber Geringfte seines Boltes. Sein Stand verband ihn blos, ein Saushalter dieser Naturgefete ju fein, und bei feiner Dacht, bie er nur burch andre Menfchen hat, auch für andre Menschen ein weiser und gütiger Menschengott zu werben.

- 11. In ber allgemeinen Geschichte also wie im Leben verwahr-Joseter einzelner Menschen erschöpfen sich alle Thorheiten und Lafter unfere Geschlechte, bis fie endlich burch Roth gezwungen werben, Bernunft und Billigfeit zu lernen. Bas irgend gefchehen fann, geschieht und bringt hervor, was es seiner Ratur nach hervorbringen fonnte. Dies Raturgefes hindert feine, auch nicht die ausschweifenbfte Madit an ihrer Wirfung ; es hat aber alle Dinge in die Regel beschrantt, daß eine gegenseitige Wirfung die andere aufhebe und zulest nur das Ersprießliche bauernd bleibe. Das Bofe, bas anbre verberbt, muß fich entweber unter bie Ordnung schmiegen ober selbst verberben. Bernunftige und Tugenbhafte also ift im Reich Gottes allenthalben gludlich: benn so wenig bie Vernunft außern Lohn begehret, so wenig verlangt ihn auch bie innere Tugend. Miglingt ihr Wert von außen : fo hat nicht fie, fonbern ihr Zeitalter bavon ben Chaben; und boch fann os bie Unvernunft und 3wietracht ber Denfchen nicht immer verhindern; es wird gelingen, wenn feine Beit fommt.
- 12. Indessen geht die menschliche Vernunft im Ganzen des Gesschlechts ihren Gang fort; sie sinnet aus, wenn sie auch noch nicht anwenden kann; sie ersindet, wenn dosse Hande auch lange Zeit ihre Ersindung misbrauchen. Der Misbrauch wird sich selbst strafen und die Unordnung eben durch den unermüdeten Eiser einer immer wachsenden Vernunft mit der Zeit Ordnung werden. Indem sie Leidenschaften bekämpset, stärft und läutert sie sich selbst; indem sie hier gedruckt wird, sliehet sie dorthin und erweitert den Kreis ihrer Herschaft über die Erde. Es ist keine Schwärmerei, zu hossen, das, wo irgend Menschen wohnen, einst auch vernünstige, billige und glückliche Menschen wohnen werden: glücklich, nicht nur durch ihre eigene, sondern durch die gemeinschaftliche Vernunft ihres ganzes Brudergeschlechtes.

Ich beuge mich vor diesem hohen Entwurf ber allgemeinen Raturweisheit über das Ganze meines Geschlechts um so williger, da ich sehe, daß er der Plan der gesammten Natur ist. Die Regel,

vie Welhysteme erhalt und seben Arystall, sedes Wurmchen, sede Schneestode bildet, bildete und erhalt auch mein Geschlecht; sie machte seine eigne Ratur zum Grunde der Dauer und Fortwirkung besselben, so lange Menschen sein werden. Alle Werke Gottes haben ihren Bestand in sich und ihren schranken Jusammenhang mit sich, benn sie beruhen alle in ihren gewissen Schranken auf dem Gleichgewicht widerstrebender Kräste durch eine innere Macht, die diese zur Ordnung lenkte. Mit diesem Leitsaden durchwandre ich das Labyrinth der Geschichte und sehe allenthalben harmonische gottliche Ordnung: denn was irgend geschehen kann, geschieht; was wirken kann, wirket. Vernunft aber und Billigkeit allein dauern; da Unsinn und Thorheit sich und die Erde verwüssen.

Wenn ich also, nach jener Fabel, einen Brutus, ben Dolch in der Hand unter dem Sternenhimmel bei Philippi sagen höre: "a Tugend, ich glaubte, daß du etwas senst; jest sehe ich, daß du ein Traum dist:" so verkenne ich den ruhigen Weisen in dieser letten Klage. Besaß er wahre Tugend: so hatte sich diese, wie seine Bernunft, immer bei ihm belohnet, und mußte ihn auch diesen Augendick lohnen. War seine Tugend aber blos Römer = Pastriotismus; was Wunder, daß der Schwächere dem Starken, der Träge dem Rüstigern weichen mußte? Auch der Sieg des Antonius sammt allen seinen Folgen gehörte zur Ordnung der Welt und zu Roms Naturschicksal.

Gleichergestalt wenn unter uns der Tugendhafte so oft klagt, daß sein Werk mißlinge, daß rohe Gewalt und Unterdrückung auf Erden herrsche und das Menschengeschlecht nur der Unvernunft und den Leidenschaften zur Beute gegeben zu sein scheine: so trete der Genius seiner Vernunft zu ihm und frage ihn freundlich: ob seine Tugend auch rechter Art und mit dem Verstande, mit der Thätigkeit verdunden sei, die allein den Namen der Tugend verdienet? Freilich gelingt nicht sedes Werk allenshalben; darum aber mache, daß es gelinge und besordre seine Zeit, seinen Ort und sene innre Dauer desselben, in welcher das wahrhaft-Gute allein dauert. Rohe Kräste können nur durch die Vernunft geregelt werden: es gehört aber eine wirkliche Gegenmacht, d. i. Klugheit, Ernst und die ganze Krast der Güte dazu, sie in Ordnung zu sesen und mit heilsamer Gewalt darin zu erhalten.

: Gin schöner Traum ift's vom mitimftigen Leben, ba man fich im freundschaftlichen Gonug aller ber Beifen und Guten bentt, bie je für bie Menschheit wirfen und mit bem fußen Lohn vollendeter Dube bas bobere Land betraten; gewiffermaßen aber eröffnet uns bie Geschichte bieje ergobende Lauben bes Gesprachs und Umnamas mit ben Berftanbigen und Rechtschaffenen fo vieler Beiten. ftehet Blato vor mir: bort bore ich Sofrates freundliche Fragen und theile sein leptes Schickfal. Benn Mart- Antonin im Berborgnen mit feinem Bergen fpricht, rebet er auch mit bem meinigen und ber arme Epittet giebt Befehle, machtiger als ein Romig. Der gequalte Tullius, ber ungludliche Boethius fprechen zu mit, mir vertrauend die Umftanbe ihres Lebens, ben Gram und ben Eroft ihrer Scele. Wie weit und wie enge ift bas menfcliche Herz! twie einerlei und wiederkommend find alle feine Leiden und Wünfche, feine Schwachheiten und Fehler, fein Genug und feine Soffnung. Taufenbfach ift bas Broblem ber humanktat rings um mich aufgelofet, und allenthalben ift bas Refultat ber Menfchenbemuhungen baffelbe: "auf Werftand und Rechtschuffenheit ruhe bas Befen unfers Gefchlechts, fein Bwed und fein Schicffal." Gebrauch der Menschengeschichte giebt's, als biefen: er führt und aleidiam in ben Rath bes Schidfale, und lehrt uns in unfrer nichtigen Geftalt nach ewigen Naturgeleben Gottes banbem. er uns die Fehler und Folgen jeder Unvernunft zeint, fo weifet er und in jenem großen Jufammenhaug, in welchem Bernunft und Bute gwar lange mit wilben Rraften fampfen, immer aber boch ihrer Natur nach Ordnung ichaffen und auf ber Bahn bes Gieges bleiben, endlich auch unfern kleinen und rubigen Kreis an.

Mühfam haben wir bisher bas bunklere Feld aller Nationen burchwandert; freudig gehen wir jeht dem näheren Tage entgegen und sehen, was aus dieser Saat des Aktertsums für eine Ernne nachfolgender Zoiten keine? Ronn hatte das Gleichgewicht der Boller gehoben: unter ihm verblutete eine Welt; was wird aus diesem gestörten Gleichgewicht für ein neuer Justand, und aus der Asche so vieler Nationen für ein neues Geschöpf hervorgehu?

# Sechszehntes Buch.

Da wir jest zu ben Bolfern ber norblichen alten Welt kommen, die Eines Theils unfre Vorfahren sind, von welchen wir Sitten und Berfassungen empfangen haben: so halte ich's für unnoth, zuerst eine Borditte zum Besten der Wahrheit einzulegen. Denn was hülfe es, von Asiaten und Afrikanern schreiben zu dürsen; wenn man seine Weinung über Völker und Zeiten verhüllen müste, die und so viel näher angehn, als alles, was jenseit der Alpen und des Taurus längst im Staube lieget? Die Geschichte will Wahreheit, und eine Philosophie zur Geschichte der Renschheit wenigstens unpartheilsche Wahrheitsliebe.

Schon bie Natur hat biefen Strich ber Erbe burch eine Felsens wand unterschieben, die unter bem Namen bes Mustag, Altai. Ripigtag, Ural, Caufasus, Taurus, Hamus, und fernerbin ber karpathischen, Riesen ., Alpengebirge und Porenden bekannt ift. Nordwarts berfelben, unter einem fo andern Simmel, auch einem fo andern Boben, mußten die Bewohner beffelben nothwendia auch eine Gestalt und Lebensweise annehmen, die jenen südlichen Bolfern fremb war: benn auf ber gangen Erbe hat die Ratur butch nichts so bauernde Unterschiede gemacht, als durch die Gebirge. Hier fitt fie auf ihrem ewigen Thron, sendet Strome und Bitte. rung aus, und vertheilet so wie bas Klima, fo auch die Reigungen, oft auch bas Schidfal ber Rationen. Wenn wir also horen werben, bag Bolfer, jenseit bieser Gebirge an jenen Calg - und Sandseen ber ungeheuren Tatarei, ober in ben Balbern und Busten bes nordischen Europa Jahrhunderte ober Jahrtausende lang wohnhaft, auch in die schönften Gefilde bes romifchen und griechtfchen Reichs eine manballich =, gothisch =, sentisch =, tatarische=

Lebensweise brachten, beren Merkmale Europa noch jest in manchen an sich trägt: so wollen wir uns barüber weber wundern, noch uns einen falschen Schein ber Cultur anlügen, sondern wie Rinaldo in ben Spiegel der Wahrheit sehen, unfre Gestalt darin anerkennen, und wenn wir den klingenden Schmud der Barbarei unser Väter hie und da noch an uns tragen sollen, ihn mit ächter Cultur und Husmanität, der einzigen wahren Zierde unsers Geschlechts, edel versrauschen.

Ehe wir also zu jenem Gebaube treten, bas unter bem Ramen ber europaischen Republit berühmt und burch feine Birtungen auf bie ganze Erbe mertwurdig ober furchtbar geworben: fo laffet und zuerft die Bolfer fennen lernen, die zu bem Bau biefes großen Riefentempele thatig ober leibend beitrugen. Freilich reicht bas Buch unfrer norbischen Geschichte nicht weit: bei ben berühmteften Bolfern erftredet es fich mur bis auf die Romer, und so wes nig ein Menfch bie Annalen feiner Geburt und Rindheit weiß, fo wenig wissen es diese, zumal barbarische und verdrängte Nationen. Die Reste ber altesten werben wir meistens mur noch in Gebirgen ober an ben Eden bes Lanbes, in unjugangbaren ober rauben Gegenden antreffen, wo faum noch ihre alte Sprache und einige aberbliebne alte Citten ihren Urfrrung bezeichnen; indes ihre les berwinder allenthalben ben breiten, ichonern Erdfrich eingenommen haben, und falls fie nicht auch von andern verbrangt wurden, ibn burch bas Kriegsrecht ihrer Bater noch besitzen und auf mehr ober minder tatarifche Beife, ober burch eine langfam erworbene Berechtigkeit und Klugheit billiger regieren. Gehabt euch also wohl, ihr milbern Gegenden jenseit ber Bebirge, Indien und Afien, Griechenland und ihr italischen Ruften; wenn wir die meiften von euch wiederseben, ift's unter einer anbern Gestalt, als norbis fde lleberminber.

# Basten, Galen und Apmren.

Bon allen ben zahlreichen Bolferschaften, bie einft bie fpanische Salbinfel bewohnten, find aus ber alteften Zeit allein bie Basten

übrig, die, um das pyrendifche Gebirge in Spanien und Frantreich noch jeto wohnhaft, ihre alte Sprache, eine ber alteften ber Welt, erhalten haben. Bahricheinlich erftredte fich biefelbe einft über ben größesten Theil von Spanien, wie es noch, aller Beranberungen ungeachtet, viele Ramen und Stabte ber Fluffe biefes Celbft unfer Rame Gilber foll aus ihr fein, Landes zeigen a). ber Rame bes Metalles, das, nebft bem Gifen, in Gurppa und aller Belt bie meiften Revolutionen in Sang gebracht bat : benn, ber Cage nach, war Spanien bas erfte europhische Land, bas seine Bergwerke baute, ba es ben fruhesten Sandelsnationen diefer Weltgegend, ben Phoniciern und Rarthaginenfern nabe und bequem lag: es war ihnen bas erfte Peru. Die Bolfer felbft, bie unter bem Namen ber Basten und Katabrer fehr unbefannt find, haben fich in ber alten Geschichte als ein schnelles, leichtes, tapfres, freiheitliebendes Bolf gezeiget. Gie begleiteten ben hannibal nach Italien, und find in ben romischen Dichtern ein furchtbarer Rame; fie, nebst ben spanischen Celten, waren es, die ben Romern bie Unterjochung dieses Landes am schwerften machten, also daß Auguftus uber fie zuerft, und vielleicht auch nur bem Scheine nach, triumphirte: benn was nicht bienen wollte; jog fich in die Gebirge. Als die Wandalen, Alanen, Sueven, Gothen und aubere teutonische Bolter ihren wilben Durchjug burch die Pyrenden nahmen, und einige berfetben in ihrer Rachbarfchaft Reiche ftifteten . waren fle noch bas tapfre, unruhige Bolf, bas unter ben Romern seinen Muth nicht verloren hatte; und als Rarl ber Große auf seinem Rudjuge vom Siege über bie fpanischen Saracenen burch ihr Land jog, waren eben noch fie es, bie burch einen liftigen Angriff jene in den alten Romanen fo berühmte Riederlage bei Ronceval veran--laßten, in welcher der große Roland blieb. Spaterhin machten in Spanien und Aquitanien fie ben Franken zu schaffen, wie fie es ben Sueven und Gothen gethan batten; quch bei Wiebereroberung bes Landes aus ben Sanden ber Caracenen blieben fie nicht mußig,

a) S. Investigaziones historicas de las Antiquedades de Navarra por Morst, Pamplona 1665. L. I. Oibenarti notitia utriusque Vasconiae Pan 1638. L. I. Infonderheit Larramendi diccionaria trilingue, de las perfectiones de el Bascuence. P. II.

ia fie erhielten felbft in ben Jahrhunderten ber elefften barbartiden Mondo : Unterdrudung ihren Charafter. Als nach ber langen Racht eine Morgenrothe ber Wiffenschaft fur Europa aufging, brach fie burch die frohliche Dichttunft ber Provinzen in ihrer Rachbaricaft, jum Theil in ben von ihnen bewohnten ganbern bervor, bie auch in spatern Beiten Frankreich viele frohliche und aufgeklatte Beifter gegeben haben. Bu wunfchen ware es, bag wir bie Sprache, bie Gitten und bie Geschichte biefes raschen und frohen Boll's mehr fenneten, und bag, wie Dac - Pherson unter ben Galen, ein zweis ter Larramendi unter ihnen etwa auch nach Reften ihres alten vas-Hifthen Nationalgeiftes forschte b). Bielleicht hat fich bie Cage jener berühmten Rolandsschlacht, die burch ben fabelhaften Erzbischof Turpin in einer Monchoepopee ju fo viel Romanen und Helbengebichten bes Mittelaltere Anlag gegeben, auch unter ihnen erhalten. wo nicht, so war boch ihr Land wenigstens bie Pforte vor Troja, bie mit Abentheuern, bie baselbft geschehen fein follten, lange Beit Die Phantafie ber europäischen Bolter fullte.

Die Galen, die unter bem Ramen der Gallier und Celten ein bekannteres und berühmteres Boll sind, als die Bassen waren, hatten am Ende mit ihnen einerlei Schlckal. In Spanien der saßen sie einen weiten und schönen Erbstrich, auf welchem sie den Römern mit Ruhm widerstanden; in Gallien, welches von ihnen den Namen hat, haben sie dem Casar eine zehnschrige, und in Britannien seinen Rachfolgern eine noch längere, zuleht nutlose Rühe gekostet, da die Römer endlich diese Insel selbst aufgeden und sien. Außerdem war Helvesien, der obere Theil von Italien, der untere Theil von Deutschland längs der Donau dis nach Pannonien und Illyritum zu, wenn auch nicht allenshalben in dichten Reihen, mit Stämmen und Colonieen aus ihrem Schoose beseht; und in den altern Zeiten waren unter allen Rationen sie der Römer furcht

b) Larram en bi in seiner angeführten weitläuftigen Abhandlung von ber Bolltommenhelt ber vaskischen Sprache konnte §. 18 — 20. an so etwas nicht benken. Daß er in seiner Arde del Bascuence bessen anch nichts erwähnt habe, ist ans Dieze Geschichte ber spanischen Dichtkunk S. 111. n. f. zu ersehen; und vielleicht ist das ganze Andenken baran verleren.

barfte Feinde. Ihr Brennus legte Rom in Die Afthe und machte ber funftigen Beltherricherin beinah ein volliges Enbe. Gin Bug von ihnen brang bis in Thracien, Griedenland und Rieinaffen ein, wo fie unter bem Namen ber Galater mehr ale einmal furchtbar ges Wo fte indeffen ihren Stamm am bauerhafteften, und gewiß nicht gang ohne Gultur angebauet haben, war in Gallien und ben britannischen Infeln. Bier hatten fie ihre merfwurdige Drutben - Beligion, und in Britantien ihren Ober - Druiben : Bier hatten fie jene merkwurdige Berfaffung eingerichtet, von welcher in Britannien, Frland und auf ben Insein noch so viele, jum Theil ungeheure Steingebaube und Steinhaufen geugen; Denfmale, Die wie die Pyramiden wahrscheinlich noch Jahrtaufende überdauern und vielleicht immer ein Rathfel bleiben werben. Gine Art Staats. und Rriegseinrichtung war ihnen eigen, die zulest den Romern erlag, weil die Unemigteit ihrer galtifchen Fürften fle felbft in's Botberben fingte: auch waren fie nicht ohne Raintenntuiffe und Runfte, fo viele berfelben ihrem Buftanbe gemuß schienen; am wenigften endlich ohne bas, was bei allen Barbaren bie Geele bes Bolts ift, ohne Gefange und Lieber. : 3m Munbe ihrer Darben waren diese vorzüglich der Tapferkeit geweihet und sangen die Thaten ihrer Bater P). Gegen einen Cafar und fein mit aller romtfthen Arlegotunft ausgeruftetes Heer erscheinen fle freilich als halbe Bilbe; mit anbern norbischen Bolfern auch mit mehreren beutschen Stammen verglichen, erscheinen fte nicht alfo, ba fie biefe offenbar em Gewandtheit und Leichtigfeit bes Charafters, wohl auch an Rumfiffeiß, Cultur und politischer Ginrichtung übertrafen: bein wie der deutsche Charafter noch jeht in manchen Grundzügen bem

o) Außer bem, was in altern Schriften, 1. B. in Pelletter, Bezron, Martin, Birard u. f. über die Celten gesammelt und getedunut
ist, und was unter Englandern, Schotten und Iren Barrington, Corbiners, henry, Jones, Mac-Bherson, Mattland, thwyb,
Owen, Shaw, Balency, Bhitacter u. f. über den Uesprung und
die Versusigneng der alten Cinwehner Britannkend gesagt haben, derfen wir ein
vontiges Werf auskhren, das hinter ihnen allen fritisch zu nennen ist. Sprengels Geschichte von Grafbritannien (Fortset, der allgem. Meitzeschichte Ab. 47-),
deren Ansag über die Galen und Komren eine Menge alter Irrihumer stille berichtigt. Auch von den überbliebenen Denkmalen der Britten glebt es, seiner Gewehnheit nach, mit Inrzen Worten eine sichersützende Nachtlicht.

dynlich ift, ben Tacitus schilbert, so ift auch schon im alten Gallier Trot alles bessen, was die Zeiten verändert haben, der jüngere Gallier kenntlich. Rothwendig aber waren die so weit verdreiteten verschiedenen Rationen dieses Bolksstammes nach-Ländern, Zeiten, Umständen und wechselnden Stufen der Bildung sehr verschieden, so daß der Gale an der Küste des Hoch und Irlandes mit einem gallischen oder celtiberischen Bolk, das die Nachbarschaft gebildeter Rationen oder Städte lange genossen hatte, wohl wenig gemein haben konnte.

Das Schickel ver Galen in ihrem großen Erdfrich endigte transig. Den frühesten Rachrichten nach, die wir von ihnen haben, hatten sie sowohl dies- oder jenseit der Meerenge die Belgen oder Komren zur Seite, die ihnen allenthalben nachzudringen scheinen. Dies- und jenseit wurden zuerst die Romer, sodann mehrere teutosnische Rationen ihre Ueberwinder, von denen wir sie oft auf eine sehr gewaltsame Art unterdrückt, entfrästet, oder gar ausgerottet und verdrängt sehen werden, so daß wir anjeht die gallische Sprache stur an den äußersten Enden ihrer Besisthümer, in Irrland, den Hebriden und dem nachen, schottischen Hochlande wieder sinden. Gothen, Kranken, Burgunder, Alemannen, Sachsen, Rormansen und andre deutsche Bölker haben in mancheriei Bermischungen ihre anderu Länder besetzt, ihre Sprache vertrieben und ihren Rasmen verschlungen.

Indefien gelang es doch der Unterdrückung nicht, auch den insern Charafter dieses Bolks in lebendigen Denkmalen ganz von der Erde zu vertilgen: sanft wie ein Harfenton entschlüpfte ihr eine gartlich-treurige Stimme aus den Grübern, die Stimme Offians, des Sohnes Fingal und einiger seiner Genossen. Sie bringt uns, wie in einem Zauberspiegel, nicht nur Gemalde alter Thaten und Sitten vor Augen, sondern die ganze Denk- und Empfindungs- weise eines Volkes auf dieser Stufe der Gultur, in solchen Gegenden, dei solchen Sitten ionet uns durch sie in Herz und Seele. Ossan und seine Genossen sagen und mehr vom innern Justande der alten Galen, als ein Geschichtschreiber und sagen könnte, und werden und gleichsam rührende Prediger der Humanität, wie solche auch in den einsachsen Verbindungen der menschlichen Gesellschaft lebet. Zarte-Bande ziehen sich auch dort von Herz zu Herzen; und

jede ihrer Saiten tont Wehmuth. Was Homer ben Griechen ward, hatte ein gallischer Offian ben Seinigen werden konnen, wenn die Galen Griechen, und Offian Homer gewesen ware. Da dieser aber nur, als die lette Stimme eines verdrängeten Bolks, wischen Rebelbergen in einer Wüste singt, und wie eine Flamme über Gräbernder Bater hervorglänzt, wenn sener, in Jonien gedoren, unter einem werdenden Bolk vieler blühenden Stämme und Inseln, im Glanzseiner Morgenröthe, unter einem so andern Himmel, in einer so andern Sprache das schildert, was er entschieden, hell und offen vor sich erblickte, und andere Geister nachher so vielsach anwandten; so such and freilich in den kaledonischen Bergen einen griechischen Homer am unrechten Orte. Tone indessen sonen sansten Tonen gehorchet <sup>d</sup>).

Die Kymren sind ihrem Namen nach Bergbewohner, und wenn sie mit den Belgen Ein Polf sind, so treffen wir sie von den Alpen an, die westlichen User des Rheins dis zu seinem Ausstuß hinunter, ja vielleicht einst dis zur einbrischen Haldinsel, die ursalters wahrscheinlich ein größeres Land war. Bon beutschen Stammen, die hart an ihnen saßen, wurden sie Theilweise über das Weer gedrängt, so daß sie in Britannien die Galen einengten, die die und südlichen Kusen dieses Landes bald inne hatten, und da ihre Stämme diese und senseit des Weers zusammenhingen, sie

d) Es scheinet sonberbar, baß ba zivo Nationen, Schotten und Iren, nm bie Eigenthumsehre Fingals und Offians ftreiten, keine berfelben burch herausgabe ber schönsten Gesange bes letteren mit ihrer ursprünglischen Gesans weise, bie nach hersommens sein soll, sich rechtsertigt. Schwerlich könnte biese erdichtet werden, und der Ban der Lieder selbst in der Urschrift, mit einem Glossarium und gehörigen Anmerkungen versehen, rechtsertigte nicht blos, sondern er würde über Sprache, Rust und Dichtkunft der Galen, mehr als ihr Aristoteles, Blair, belehren. Nicht nur für die einzgebornen Liedhaber dieser Gedichte müßte eine galische Anthologie dieser Art eine Art Unfsischen Werfs sein, burch welche sich das Schänste der Sprache aus längste erhielte; sondern auch für Ausländer wurde sich Vieles darans erzgeben, und immerhin bliebe ein Buch solcher Art der Geschichte der Menschlieber in Glicher Art der Geschichte der

auch in manchen Aunsten erfahrner als bie Galen waren, in die fer Lage nichts fo bequem, als bie Geerauberei treiben tonnten. Gie scheinen ein wilberes Bolf gewesen ju fein, als bie Balen, bas auch unter ben Romern an Sittlichfeit wenig junahm, und als biefe bas Land verließen, in einen fo hulflosen Buffand ber Barbarei und Ausschweifung versant, daß es bald die Romer, balb zu eignem Schaben bie Cachfen als Hulfsvoller in's Land rufen mußte. Gehr abel erging es ihnen unter Diefen beutschen Belfen. In horben tamen biefe berüber und verwüfteten balb mit Feuer und Schwert: weber Menschen noch Anlagen wurden verschonet: bas Land ward zur Eindbe, und wir finden endlich bie armen Romten an bie weftliche Ede Englands, in bie Gebirge von Bales, in bie Ede von Cornwallis verbrangt, ober nach Bretagne gefluch tet ober vertilget. Richts gleicht bem Saß, ben bie Rymren gegen ihre treulosen Freunde, Die Cachfen, hatten, und viele Jahrhunderte burch, auch nachbem fie in ihre nadten Bebirge eingeschloffen was ren, lebhaft nahrten. Lange erhielten fle fich umabhangig; im wolligen Charafter ihrer Sprache, Regierungsart und Sitten, von benen wir im Regulativ bes Hofftaats ihrer Konige und ihrer Beamten noch eine mertwarbige Befdretbung haben "); inbeffen fam auch die Zeit ihres-Endes. Wales ward überwunden und mit England vereinigt; nur die Sprache ber Rymren erhielt und erhatt fich noch, forbohl hier als in Bretagne. Gie erhalt fich noch, aber In unfichern Reften; und es ift gut, bag ibr Charafter in Buchern aufgenommen worden ), weil unausbleiblich fowohl fie, als alle Sprachen bergleichen verbrangter Bolfer ihr Enbe erreichen werben, und mit dieser in Bretagne dies wohl zuerft geschehen burfte. bem allgemeinen Lauf ber Dinge erlofden bie Chmattere ber Boller attmalig; ihr Geprage nutt fich ab, und fie werben in ben Niegel ber Beit geworfen, in welchem fie gur tobten Daffe binabfinten, ober zu einer neuen Ausprägung fie läutern.

Das Denkwürdigste, was uns von den Komren übrig gebile:

e) Sprengele Gefchichte von Groffertiannien S. 379 bis 392.

f) In Bortafe, Bullet, Loob, Roftrenen, le Brigant, ber Bibelüberfehung u. f. Die poeifichen Sagen inbeffen bom Könige Arins und feinem Gefolge find in ihrer Ursprunglichteit noch wenig burchfucht worben.

ben und woburd wunderbar auf die Einbildungefraft ber Menfchen gewirkt worden, ift ihr Ronig Artus mit feinen Rittern ber runben Tafel. Raturlich fam die Cage von ihm fehr fpat in Bucher, und nur nach ben Rreugzugen befam fie ihren Schmud ber Romanbichtung; urfprunglich aber gehört fie ben Rymren ju: benn in Cornwallis herrichte Ronig Artus; bort und in Wales tragen in ber Bollsfage hundert Orte noch von ihm ben Ramen. In Bretagne, ber Cos lonie ber Kymren, warb, vom romantischen Fabelgeist ber Rormannen belebt, bas Mahrchen wahrscheinlich zuerft ausgebilbet, und breitete fich fobann mit jahllosen Erweiterungen über England, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, ja fpaterbin in bie gebilbete Dichtfunft. Dahrchen aus bem Morgenlaube famen baut, Begenden mußten alles heiligen und fegnen; fo fam bann bas fcone Gefolge von Rittern, Riefen, bem Bauberer Merlin (auch einem Wallifer,) von Feen, Drachen und Abentheurern gusams men, an weldem fich Jahrhunderte lang Ritter und Frauen vergnüge ten. Es ware umfonft, genau zu fragen, wenn Konig Artus gelebt habe? aber ben Grund, bie Gefchichte und Wirkungen biefer Sagen und Dichtungen burch alle Nationen und Jahrhunderte, in benen ste geblühet, zu untersuchen, umb als ein Phanomenon bet Menfcheit ins Licht gut ftellen; bies ware, nach ben fchonen Borarbeiten bagu, ein ruhmwurdiges Abensheuer, so angenehm als belehrend B).

g) Thomas Wharton's Absanblung über ben tirsprung ber remanhasten Dichtung in Europa vor seiner Geschlichte der englischen Boeste und in Eschenburgs brittsich. Museum B. 3 — 5. übersett, hat auch hiezu unbsliche Collectaneen; da sie aber offenbar einem falschen System solget, so müste wohl das Ganze eine andre Gestalt annehmen. In Percels sowohl als in der neuern großen Bibliotheque des Romans, in den Anmertungen der Engländer über ihren Chaneer, Spenser, Shakespear u. f. in ihren Archdologien, in Duc-Fresne u. a. Anmertungen zu mehreren alten Geschichtschreibern, sind Materialien und Data genug; eine kleine Geschichte von Sprengel wurde dies Chaos in Ordnung beingen, und gewiß in einnem lehrreichen Licht zeigen.

#### II.

# Finnen, Letten und Preußen.

Der finnische Bolkerstamm, (ber aber biefen Ramen so wenig, als ein Aweig beffelben ben Namen ber Lappen tennet, indem fie fich felbft Suomi nennen), erftredt fich noch jest im außerften Norden von Europa und an den Kuften ber Offfee bis nach Affen hinein; in fruhern Zeiten hat er fich gewiß tiefer hinab und weiter bin verbreitet. Außer ben Lappen und Finnen geboren in Europa bie Ingern, Efthen und Liwen ju ihm; weiterhin find bie Epranen, Bermier, Bogulen, Botjaden, Ticheremißen, Mordwinen, Die kobischen Oftsacken u. f. feine Berwandte, so wie auch bie Ungarn ober Mabicharen beffelben Bolterstammes find, wenn man ihre Sprachen vergleichet b). Es ift ungewiß, wie weit binab bie Lappen und Finnen einst in Norwegen und Schweben gewohnt haben; bas aber ift ficher, baß fie von ben flambifchen Deutschen immer hoher hinauf bis an ben nordischen Rand getrieben sind, ben fle noch jest inne baben. An ber Office und am weißen Meer icheinen ihre Stamme am lebenbigften gewesen zu fein, wo fie nebft einigem Tauschhandel auch Geerauberei trieben; in Ber mien ober Biarmeland hatte ihr Gobe Jumala einen barbarifc pråchtigen Tempel; hier gingen also auch vorzüglich bie nordijds beutschen Abentheurer hin, ju tauschen, ju plundern, und Tribut ju forbern. Rirgend indeß hat Diefer Bolfestamm jur Reife einer felbstfichndigen Gultur fommen konnen, woran wohl nicht feine Fahigfeit, fondern feine uble Lage Schuld ift. Sie waren feine Rrieger wie die Deutschen; benn auch noch jest nach so langen Jahrhunderten ber Unterbrudung zeigen alle Bolfesagen und Licber ber Lappen, Finnen und Efthen, daß fie ein fanftes Bolf find.

h) S. Büttner's Bergleichungstabellen ber Schriftarten, Gatter rers Ginleitung zur Universalhistotte, Schlogers allgemeine nordische Geschichte u. f. Das lette Buch (Th. 31. ber fortgesetzten allgemeinen Wellgeschichte) ist eine schähdere Sammlung eigner und frember Untersuchungen über die Stämme und alte Geschichte ber nordischen Bolfer, die den Bunsch nach mehreren Zusammenstellungen solcher Art von Arbeiten eines Ihre, Suhm, Lagerbring u. a. erreget.

Da nun außerdem ihre Stamme meistens ohne Verbindung, und viele derfelben ohne politische Verfassung lebten, so konnte beim Herandringen der Bolter wohl nichts anders geschehen, als was geschehen ist, nämlich, daß die Lappen an den Nordpol hinaufgedrängt; die Finnen, Ingern, Esthen u. f. stlavisch unterjocht, die Liwen aber fast ganz ausgerottet wurden. Das Schickfal der Voller an der Ostsee macht überhaupt ein trauriges Blatt in der Geschichte der Menscheit.

Das einzige Bolf, bas aus biesem Stamm sich unter bie Eroberer gebrangt hat, find bie Ungern ober Mabscharen. Bahrscheinlich sagen fie zuerft im Lande ber Baschkiren, amischen ber Wolga und bem Jait: bann ftifteten fie ein ungarisches Ronigreich zwischen bem schwarzen Meer und ber Wolga, bas fich Best famen fie unter bie Chagaren, wurden von ben Betschenegern getheilt, ba fie benn theils an ber perfischen Grenze bas mabicharische Reich grundeten, theils in fieben Sorben nach Europa gingen und mit ben Bulgaren wuthenbe Rriege führten. Bon biefen weiterhin gebrangt, rief Raifer Arnulph fie gegen bie Mahren: jest fturgten fie aus Bannonien in Mahren, Baiern, Oberitalien, und verwufteten graulich: mit Feuer und Schwert ftreiften fie in Thuringen, Cachsen, Franken, Beffen, Schwaben, Elfaß bis nach Frankreich und abermals in Stalien hinein, jogen vom deutschen Kaiser einen schimpflichen Tribut, bis endlich theils burch bie Peft, theils burch bie furchterlichsten Rieberlagen ihrer Beere in Cachfen, Schwaben, Beftphalen bas beutsche Reich vor ihnen sicher gestellt, und ihr Ungarn felbst fogar zu einem avostos lischen Reich warb. Da find fie jest unter Claven, Deutschen, Wallachen und andern Bolfern ber geringere Theil ber Landeseinwohner, und nach Jahrtausenden wird man vielleicht ihre Sprache faum finben.

Die Litthauer, Kuren und Letten an der Office find von ungewissem Ursprunge; aller Wahrscheinlichkeit nach indessen auch dahin gedrängt, die sie nicht weiter gedrängt werden konnten. Ungeachtet der Mischung ihrer Sprache mit andern, hat sie doch einen eignen Charakter und ist wahrscheinlich die Tochter einer

uralten Mutter, die vielleicht aus fernen Gegenden her ift. 3wifchen ben beutschen, flawischen und finnischen Boltern tonnte fich ber friedliche lettische Stamm nirgend weit ausbreiten, noch weniger verfeinern, und ward julest nur, wie feine Radibaren, bie Breufen, am meiften burd bie Gewaltthatigfeiten mertwurbig, Die allen biefen Ruftenbewohnern theils von ben neubefehrten Bolen, theils vom beutschen Orben und benen, die ihm ju Sulfe tamen, wiberfuhren i). Die Menschheit schaubert vor bem Blut, bas hier vergoffen ward in langen wilben Rriegen, bis die alten Preußen fast ganglich ausgerottet, Ruren und Letten hingegen in eine Rnechtschaft gebracht wurden, unter beren Joch fie noch jest Bielleicht verfließen Jahrhunderte, ehe es von ihnen genommen wird, und man jum Erfas ber Abscheulichkeiten, mit welchen man biesen ruhigen Bolkern ihr Land und ihre Freiheit raubte, fie aus Menschlichfeit jum Genuß und eignen Gebrauch einer beffern Freiheit neu bilbet.

Lange genug hat fich unser Blid bei verbrängten, ober unterjochten und ausgerotteten Boltern verweilet; saffet uns jest bie sehen, die fie verbrängten und unterjochten.

### III.

## Dentsche Bölker.

Wir treten zu bem Bolkerstamm, ber burch seine Große und Leibesstärke, burch seinen unternehmenden, fühnen und ausbauernden Kriegsmuth, durch seinen dienenden Helbengeist, Anführern wohin es sei, im Geer zu folgen und die bezwungenen Länder als Beute

i) Bom preußischen Boll ware eine kuze Geschichte aus hartkuoch's, Pratorius, Lilienthal's n. a. nahlichen Borarbeiten und Sammlungen zu wünschen, und vielleicht ist sie, mir unbekannt, schon erschienen. Ohne Aufmunterung hat dieser kleine Erdwinkel 'für seine und benachbarter Boller Geschichte viel gethan; der einzige Rame Baper ist statt vieler. Insonderheit verdient die alte preußische Berfassung am User der Weichsel, die einen Widewut als Stifter nennet, und unter einem Oberbrutden, der Kriwe hieß, sammt dem ganzen Stamme des Bolls, noch Untersuchung. In der Geschichte Lieffands sind Arndt, hupel u. a. geschähte Namen.

imter sich zu theilen, mithin burch seine weiten Groberungen, und Die Berfaffung, bie allenthalben umber nach beutscher Art errichtet ward, sum Bohl und Weh biefes Weittheils mehr als alle andre Boller beigetragen. Bom ichwarzen Meer an burch gang Europa find die Baffen ber Deutschen furchtbar worben; von ber Bolga bis jur Oftsee reichte einft ein gothisches Reich : in Thracien, Möfien, Bannonien, Italien, Gallien, Spanien, felbft in Afrita, hatten zu verschiednen Beiten verschiedne beutsche Boller Gipe und ftifteten Reiche: fie waren es, bie bie Romer, Saracenen, Galen, Rymren, Lappen, Finnen, Efthen, Clawen, Ruren, Preußen, und fich unter einander felbst verdrängten, die alle heutige Konigreiche in Europa gestiftet, ihre Stande eingeführt, ihre Gesebe gegrundet haben. Dehr als Einmal haben fie Rom eingenommen, besiegt und geplundert, Konftantinopel mehrmals belagert und selbst in ihm geherrschet, ju Jerusalem ein chriftliches Konigreich gestiftet; und noch jest regieren fie, theils burch bie Furften, Die fie allen Thronen Europa's gegeben, theils burch diese von ihnen errichtete Throne felbft, ale Besitzer, ober im Gewerb und Sandel, mehr ober minder alle vier Welttheile der Erbe. Da nun teine Wirkung ohne Ursache ist: so muß auch diese ungeheure Folge von Birfungen ihre Urfacht haben.

1. Richt wohl liegt biefe im Charafter ber Ration allein; thre somobl physische als politische Lage, ja eine Menge von Umftanben, die bei feinem anbern norbliden Bolt alfo gufammentraf, hat jum Lauf ihrer Thaten mitgewirtet. 3hr gwer, ftarter und fconer Korperbau, ihre furchterlich s blauen Augen wurden von einem Beift ber Treue und Enthaltsamkeit beseelt, die fie ihren Obern gehorsam, fuhn im Angriff, ausbauernb in Gefahren, mithin andern Bolfern, jumal ben ausgearteten Romern jum Cous und Trus febr mohlgefallig ober furchtbar machten. Friche haben Deutsche im romischen Heer gedient, und zur Leibwache ber Raifer maren fie bie auserlosensten Menschen; ja als bas bebrangte Reich fich fetbft nicht heifen konnte, waren es beutiche Beere, die fur Sold gegen jeben, felbft gegen ihre Bruber fochten. Durch biefe Solbnerei, die Jahrhunderte lang fortgesett wurde, bekamen viele ihrer Bolter nicht nur eine Kriegsweffenschaft und

Rriegszucht, die andern Barbaren fremd bleiben mußte: sonbern fie kamen auch burch bas Beispiel ber Romer und burch bie Bekanntichaft mit ihrer Schmache allmalig in ben Gefchmad eigner Eroberungen und Bolferzuge. Satte Dieses jest fo ausgeartete Rom einft Bolter unterjocht und fich jur Herrscherin ber Welt aufgeworfen; warum follten fie es nicht thun, ohne beren Sanbe jenes nichts Rraftiges mehr vermochte? Der erfte Stoß auf Die romischen gander tam alfo, wenn wir die altern Ginbruche ber Teutonen und Komren absondern, und von den unternehmenden Mannern Ariovift, Marbut und hermann ju rechnen anfangen, von Grenzvolkern, ober von Anführern her, bie ber Kriegsart biefes Reichs fundig und in feinen Beeren oft felbst gebraucht waren, mithin bie Schwache fowohl Roms als fpaterbin Konftantinopels genugsam kannten. Einige berselben waren fogar eben bamals romifche Sulfevolter, als fie es beffer fanden, was fie gerettet hatten, fich felbft zu bewahren. Wie nun bie Rachbarschaft eines schwachen Reichen und eines ftarken Durftigen, ber jenem unentbehrlich ift, biesem nothwendig die lleberlegenheit und Berrichaft einraumet: fo hatten auch hier die Romer ben Deutschen, die im Mittelpunkt Europa's gerade vor ihnen fagen, und die fie balb aus Roth in ihren Staat ober in ihre Beere nahmen, bas Seft felbst in bie Sanbe gegeben.

2. Der lange Widerstand, ben mehrere Bolfer unsres Deutschlandes gegen die Romer zu thun hatten, stärfte in ihnen nothwendig ihre Kräfte und ihren Haf gegen einen Erbseind, der sich der Triumphe über sie mehr als andrer Siege rühmte. Sowohl am Rhein als an der Donau waren die Römer den Deutschen gefährlich: so gern diese ihnen gegen die Gallier und andre Bolfer gedient hatten: so wollten sie ihnen als Selbstüderwundene nicht dienen. Daher nun die langen Kriege von Augustus an, die, se schwächer das Reich der Römer ward, immer mehr in Eindruch und Plünderung ausarteten, und nicht anders, als mit seinem Untergange enden konnten. Der markomannische und schwäder des Bund, den mehrere Bölker gegen die Römer schlossen, der Heerbann, in welchem alle, auch die entlegenern deutschen Stämme stämme standen, der jeden Mann zum Wehren,

b. i. jum Mitstreiter machte; blese und mehrere Einrichtungen gaben ber ganzen Nation sowohl ben Namen als die Berfassing ber Germanen ober Alemannen, b. i. verdundener Kriegsvoller; wilde Borspiele eines Systems, bas nach Jahrhunderten auf alle Nationen Europa's verbreitet werden sollte !).

3. Bei fold einer ftebenben Rriegeverfaffung mußte es ben Deutschen nothwendig an manchen andern Tugenden fehlen, bie fie ihrer Sauptneigung, ober ihrem Sauptbeburfniß, bem Rriege, nicht ungern aufopferten. Den Aderban trieben fie eben fo fleißig nicht, und beugten fogar in manden Stammen burch eine jahrliche neue Bertheilung ber Meder bem Bergnugen vor, , bas Jemand an bem eignen Besit und einer beffern Cultur bes Landes finden konnte. Ginige, insonberheit offliche Stamme, waren und blieben lange tatarifche Jagd = und hirtenvollfer. Die rohe Ibee von Gemeinweiben und einem Gefammt : Eigenthum war die Lieblingsidee dieser Romaden, die ste auch in die Einrichtung ihrer eroberten ganber und Reiche brachten. Deutschland blieb also lange ein Walb voll Wiesen, Moraften und Gumpfe, wo ber ilr und bas Elend, jest ausgerottete beutsche Helbenthiere, neben ben beutschen Menschen - Belben wohnten; Biffenschaften kannten fie nicht, und bie wenigen, ihnen unentbehrlichen Runfte verrichteten Weiber, und größtentheils geraubte Knechte. Bolfern biefer Art mußte angenehm fein, von Radje, Durftigfeit, langer Beile, Gefellichaft, ober von einer andern Aufforderung getrieben, ihre oben Balber ju verlaffen, beffere Gegenden ju fuchen ober um Sold zu bienen. Daher waren ntehrere Stamme in einer ewigen Unruhe, mit und gegen einander entweder im Bunde oder im Rriege. Reine Bolfer, (wenige Stamme ruhiger Lanbes,

k) Eine aussührliche Schilberung ber beutschen Berfassungen, bie nach Beiten, Stämmen und Gegenden sehr verschieden waren, ware hier ohne Bweit, da, was sich von ihnen in die Geschichte der Boller gepflanzt hat, sich zeitig genug zeigen wird. Nach den zahlreichsten Erläuterungen des Tacitus hat Moser von derselben, seiner Gegend zusolge, eine Beschreibung gegeben, die in ihrer schonen Zusammenstimmung beinah ein idealisches System, und boch in einzelnen Stücken sehr wahr scheinet. Mosers osnabrücksche Geschichte Abantasien hin und wieder.

anwohner ausgenommen) find so oft hin und her gezogen, als biefe; und wenn Ein Stamm aufbrach, folugen fich im Buge meistentheits mehrere an ihm, affo bag aus bem hansen ein heer ward. Biefe beutsche Wolfer, Banbaten, Sueven u. a. haben vom Umberichweifen, Banbein, ben Ramen; fo gings ju Lante, fo gings gur Ger. Ein gientlich tatauffches Leben.

In ber alteften Geschichte ber Deutschen bate man fich also, fich irgend an einem Lieblingeplat umfrer neuen Berfaffung mit Bortiebe gu heften: Die alten Deutschen: gehoren in biese wicht; fie folgten einem anbern Strome ber Bolber. Weftwarts brangen fte auf Belgen und Galen, bis fie in ber Mitte andrer Stamme eingeschloffen fagen; biblich gingen fie bis zur Oftfee, und wenn fie auf ihr nicht rauben ober fortschwimmen konnten, an ben sanbigen Ruften aber auch teinen Unterhalt fanben, fo wandten fie fich naturlicherweise bei bem erften Anlaß sublich in leergelaffene Daher, bag mehrere ber Rationen, Die in's comifde Reich zogen, zuerft ein ber Offfee gewohnt haben; es waren aber gerabe nur bie wilberen Bolfer, beren Wohnung baselbft feine Beranlaffung jum Song biofes Reiches wier. Beit entfernter lag biefe in ber afiatifchen Dungalei; benn bort murben bit weftlichen Hunnen von ben Iguren und andern Bollern gedrängt: fie gingen über bie Wolga, trafen auf bie Alanen am Don, trafen auf bas große Beich ber Gothen am fonwarzen Meere; und jest geriethen lauter fübliche beutsche Boller, Weft : und Ditpothen, Wandalen, Manen, Sueven in Bewegung, benen bie hunnen folgten. Dit ben Cachien, Franien, Burgumbern und hernbern hatte es wieber andre Bewandniß; die letztgenanuten standen als Belben, bie ihr Blut vertauften, langft in romifchem Golbe.

Much hute man fich, affen biefen Bolfern gleiche Gitten ober eine gleiche Cultur gupueignen: bas Gegentheil bavon zeigt ihr verschiebenes Betragen gegen bie überwundenen Rationen. Anders verfuhren die wilben Cachfen in Britanmien, die ftreiferben Manen und Eueven in Spanien, als die Oftgothen in Italien ober in Gallien die Burgunder. Die Stamme, Die lange an ben romis ichen Grenzen neben ehren Colonicen und Gunbeleplaten weit

oder stiblich gewöhnt Hasten, waren milder und bilbsamer, als bie aus ben nordischen Wäldern oder von doen Kirsten herkamen; daher es z. B. anmaßend sein wurde, wenn jede Horde der Deutsschen sich die Wythologie der standischen Gothen zueignen wollte. Wohin waren blese Gothen nicht gekommen? und auf wie mancherlei Wegen hat sich diese Rythologie späterhin nicht verfeinert? Dem tapfern Urdeutschen bleibt vielleicht nichts als sein Theut oder Tuisto, Mann, Herthaund Bodan, d. i. ein Bater, ein Held, die Erde und ein Feldherr.

Indeffen butfen wir uns boch, wenigstens bruberlich, jenes entfernten Chapes ber beutich en gabellehre freuen, ber fich am Ende ber bewohnten Belt, in Soland, erhalten ober gufammengefunden, und burch bie Cagen ber Rormanner und driftlichen Belehrten augenscheinlich bereichert hat, ich meine ber nordischen Als eine Sammlung von Urfunden ber Sprache und Dentart eines Ventfchen Bolloftammes ift fie allerbings and und hochst merkwürdig. Die Mythologie biefer Nordlander mit ber griechifden gu vergfeichen, kann lehrreich ober unnut werben, nachdem man bie Unterfuchung anstellt; fehr vergeblich mare es aber, einen homer ober Officm unter biefen Ctalben zu erwarten. Bringet bie Erbe allenihalben Einerlei Früchte hervor? und find bie ebelften Frudte biefer Urt nicht Folgen eines lange gubereiteten, feltnen Buftanbes ber Bolfer und Beiten? Laffet uns also in biefen Bebichten und Sagen Schaben, was wir in ihnen finden, einen eignen Beift rober, fuhner Dichtung, ftarfer, reiner und treuer Gefühle, sammt einem nur ju funftlichen Gebrauch bes Rerns unfrer Sprache, und Dutt fei feber aufbewahrenden, jeder mittheilenden Sand, die jum allgemeinen ober bestern Gebrauch biefer Rationalschape beiträgt. Unter ben Ramen berer, die in fruberen und neueren Beiten ruhmwurdig dazu beitrugen 1), nenne ich in unfern Zeiten auch fur bie Geschichte ber Menschheit ben Namen Suhm mit Dank und Ehre. Er ift es, ber uns von Island ber dies schone Nordlicht in neuem Glanze hervorschimmern läßt:

l) Samund, Snorro, Refenius, Worm, Torfaus, Stephanlus, Bartholin, Reifler, Ihre, Goranson, Thortes lin, Erichsen, die Magnai, Anchersen, Eggers u. f.

er selbst und andre suchen es auch in den Gorizont unfrer Kenninisse zum richtigen Gebrauch einzusühren. Leider konnen wir Deutsche von unsern alten Sprachschäften nicht viel aufzeigen »): die Lieder unfrer Barben sind verloren; der alte Cichbaum unfrer Helbensprache prangt, außer Wenigem, nur mit sehr junger Bluthe.

Als bie beutschen Bolker bas Christenthum angenommen hatten, fochten fie bafur, wie fur ihre Ronige und ihren Abel; welche echte Degentreue benn außer ihren eignen Boltern, ben Alemannen, Thuringern, Baiern und Sachsen, Die armen Staven, Preugen, Ruren, Liven und Esthen reichlich erfahren haben. Bum Ruhme gereicht es ihnen, daß sie auch gegen die spater eindringenden Barbaren als eine lebenbige Mauer ftanden, an der fich die tolle Wuth ber hunnen, Ungarn, Mogolen und Turfen zerschellte. Sie also find's, bie ben großeften Theil von Europa nicht nur erobert, bepflangt und nach ihrer Beise eingerichtet, sondern auch beschützt und beschirmt haben; sonft hatte auch bas in ihm nicht auffommen konnen, was aufgekommen ift. 3hr Stand unter ben andern Bolfern, ihr Kriegsbund und Stammescharafter find alfo bie Grundfesten der Cultur, Freiheit und Sicherheit Europa's geworben; ob fie nicht auch durch ihre politische Lage an bem langfamen Fortgange biefer Cultur mit eine Urfache fein muffen? bavon wird ein unbescholtener Beuge, Die Geschichte, Bericht geben.

## IV.

# Clavifde Bolfer.

Die slavischen Bolker nehmen auf ber Erbe einen größern Raum ein, als in ber Geschichte, unter andern Ursachen auch beswegen, weil sie entfernter von den Romern lebten. Wir kennen sie zuerst am Don, späterhin an der Donau, bort unter Gothen, hier unter Hunnen und Bulgaren, mit benen sie oft das romische Reich sehr beunruhigten, meistens nur als mitgezogene, helsende oder dienende

m) In Schilters thesauro ift, außer Wenigem, bas fonft bie und ba ju finden, unfer Reichihum beifammen, und nicht febr beträchtlich.

Trop ihrer Thaten hie und ba waren fle nie ein unternehmendes Kriegs= ober Abeniheuervolf, wie bie Deutschen; vielmehr rudten fie biefen ftille nach, und befetten ihre leergelaffes nen Plage und Lander, bis fie endlich ben ungeheuern Strich inne hatten, ber vom Don gur Elbe, von ber Oftfee bis gum abriatifden Meer reichet. Bon gineburg an über Dedlenburg, Pommern, Brandenburg, Sachsen, Die Laufit, Bohmen, Dahren, Schleften, Bolen, Rufland erftrecten fich ihre Wohnungen bieffeit ber karpathischen Gebirge; und jenseit berfelben, wo fie fruhe ichon in ber Walachei und Molbau fagen, breiteten fie fich, burch mancherlei Bufalle unterftutt, immer weiter und weiter aus, bis fie ber Raifer Heraklius auch in Dalmatien aufnahm, und nach und nach die Konigreiche Slavonien, Boonien, Cervien, Dalmatien von ihnen gegrundet wurden. In Bannonien wurben ste eben so gabireich, von Friaul aus bezogen fie auch bie fubofiliche Ede Deutschlands, also bag ihr Bebiet fich mit Stelermart, Rarnthen, Rrain festschloß; ber ungeheuerste Erbstrich, ben in Europa Eine Ration größtentheils noch jest bewohnet. Allenthalben ließen fie fich nieber, um bas von andern Bolfern verlaffene Land zu befiben, es als Colonisten, als Hirten ober Aderleute zu bauen und zu nuten, mithin war nach allen vorhergegangenen Berheerungen, Durch = und Auszugen ihre gerauschlofe, fleißige Gegenwart ben Lanbern ersprießlich. Sie liebten bie Landwirthschaft, einen Borrath von Beerden und Getreibe, auch manderlei hausliche Runfte, und eröffneten allenthalben mit ben Erzeugniffen ihres Lanbes und Fleißes einen Sanbel. Langs ber Oftsee von Lubed an hatten fie Seeflabte erbauet, unter welden Bineta auf ber Insel Rugen bas flavische Amsterbam war; fo pflogen fie auch mit ben Breugen, Ruren und Letten Gemeinschaft, wie die Sprache bieser Boller zeiget. Am Dnepr hatten fie Riem, am Wolchow Nowgorod gebauet, welche bald blubende Sanbelsftabte wurden, indem fie bas schwarze Deer mit ber Oftsee vereinigten und die Produtte bet Morgenwelt bem nordund westlichen Europa zuführten. In Deutschland trieben sie ben Bergbau, verftanben bas Schmelgen und Gießen ber Metalle, bereiteten bas Calz, verfertigten Leinwand, braueten Meth, pflangten Fruchtbaume, und führten nach ihrer Art ein frohliches,

pmisitalisches Leben. Sie waren milbthätig, bis zur Verschwerbung gastfrei, Liebhaber ber ländlichen Freiheit, aber unterwürsig und gehorsam, des Raubens und Plünderns Feinde. Alles das half ihnen nicht gegen die Unterdnückung; ja es trug zu derselben bei. Denn da sie sich nie um die Oberherrschaft der Welt bewarben, keine kriegssüchtige erbliche Fürsten unter sich hatten, und lieber steuerpslichtig wurden, wenn sie ühr Land nur mit Ruhe bewohnen konnten: so haben sich mehrere Nationen, am meisen aber die vom deutschen Stamme, an ihnen hart versündigt.

Schon unter Rarl bem Großen gingen jene Unterbrudungs friege an, die offenbar Sandelsvortheile jux Ursache hatten, ob fie aleich die driftliche Religion jum Bormanbe gebrauchten: benn ben helbenmäßigen Franken mußte es freilich bequem fein, eine fleißige, ben Landbau und Handel treibende Ration als Rnechte qu behandeln, ftatt felbst diese Runfte zu lernen und zu treiben. Was die Franken angefangen hatten, vollführten die Cachsen; in gangen Brovingen wurden bie Glaven ausgerottet ober ju Leib eignen gemacht, und ihre Landereien unter Bifchofe und Ebelleute Ihren Sandel auf ber Diffee gerftorten nordifche Bere vertbeilt. manen; ihre Bineta nahm burch bie Danen ein trauriges Ende, und ihre Refte in Deutschland find bem abnifd, was die Spanier ans ben Peruanern machten. Ift es ein Wunder, buß mach Jahr hunderten ber Unterjochung und ber tieffen Erbitterung biefet Ration gegen ihre driftlichen Herren und Rauber ihr weicher Cha ratter jur argliftigen, graufamen Anechtetragheit berabgefunten ware? Und bennoch ift allenthalben, jumal in Landern, wo fie einiger Freiheit genießen, ihr aftes Geprage noch kennbar. Unglich lich ist bas Bolt baburch worden, daß es bet seiner Liebe unt Rufe und jum bauslichen Fleiß fich teine bauernbe Rriegeverfaffung geben konnte, ob es ihm mohl an Tapferkeit in einem hipigen Widerftande nicht gefehlt hat. Ungludich, daß seine Lage unter ben Erbvolfern es auf Giner Geite ben Deutschen fo nabe brucht, und auf ber andern feinen Ruden allen Anfallen oftlicher Tatmen frei ließ, unter welchen, fogar unter ben Mogolen, es viel gelitten, Das Rab ber anbernben Zeit brebet fich inbef unaufhaltsam; und da biese Rationen geogienthells ben schönften Erbstrich Europa's bewohnen, wenn er gang bebaute und ber Handel daraus eröffnet wurde; da as auch wohl nicht anders zu benken ift, als daß in Europa die Gesetzebung und Politik statt des kriegerischen Geistes immer mehr den stillen Fleiß und das ruhige Berkehr der Bolker unter einander besordern mussen und besordern werden: so werdet auch ihr so tief versunkene, einst steißige und glückliche Bolker, endlich einmal von eurem langen irägen Schlaf ermuntert, von euren Skavenketten befreiet, eure schonen Gegenden vom adriatischen Meer die zum karpathischen Gedirge, vom Don bis zur Mulda als Eigenthum nuten, und eure alten Feste des rushigen Fleißes und Handels auf ihnen seiern dürsen.

Da wir aus mehreren Gegenden schone und nuthare Beiträge zur Geschichte dieses Bolka haben "): so ift zu wünschen, daß auch aus andern thre Lucken erganzt, die immer mehr verschwindenden Reste ihrer Gebräuche, Liedex und Sagen gesamment, und endlich eine Geschichte dieses Balkerstammen im Ganzen ges geben würde, wie sie das Gemälde der Menschheit fordert.

#### V,

# Fremde Bölfer in Europa.

Alle bisher betrachtete Nationen können wir, die einzigen Ungarn ausgenommen, als alte europäische Stammvölker ausehen, die seite undenklichen Zeiten bahin gehören. Denn ob sie gleich einst auch in Asien mögen gesessen haben, wie die Verwandtschaft mehrerer Sprachen vermuthen läßt: so liegt boch diese Untersuchung, sammt dem Wege, den sie aus der Arche Noah genommen haben, jenseit unsserer Geschichte.

Außer ihnen aber giebt es noch eine Reihe frember Boller, bie in Europa entweber einst ihre Rolle gespielt und jum Glud ober Unglud besselben beigetragen haben, ober solche noch jeto spielen.

Dabin geboren bie Sunnen, die unter Attila einft eine fo

n) Frifd, Bopowitich, Muller, Jordan, Stritter, Gerten, Mohien, Anton, Dobner, Saube, Forlie, Gul: ger, Roffignoli, Dobrowsti, Botgt, Belgel u.f.

große Strede ber Lanber vurchzogen, überwunden und verwüstet haben; nach aller Wahrscheinlichkeit und nach Ammians Beschreisdung ein Bolk mongolischen Stammes. Hätte der große Attila sich nicht von Rom hinweg bitten lassen, und die Hauptstadt der Welt zur Hauptstadt seines Reiches gemacht; wie schrecklich anders wäre die ganze europäische Geschichte! Run gingen seine geschlagenen Bölker in ihre Steppen zurück, und ließen uns, Gottlob! kein heiliges römisch skalmuckisches Kaiserthum in Europa.

Rach den Hunnen haben die Bulgaren einst eine fürchterliche Rolle im dfilichen Europa gespielt, bis sie, so wie die Ungarn, zur Aunahme der christlichen Religion gebändigt wurden, und sich zulett gar in die Sprache der Slaven verloren. Auch das neue Reich zersiel, das sie mit den Wlachen vom Berge Hamus stifteten; sie sanken in die vermischte große Masse der Bolker des dacisch illirisch ethracischen Erbstrichs, und ohne unterscheidenden Bolkscharafter führt nur noch eine Provinz des türkischen Reichs ihren Namen.

Biele andre Bolker übergehen wir, Chazaren, Avaren, Betschenegen u. f., die dem morgenlandischen, zum Theil auch westlichen romischen Reich, auch Gothen, Slaven und andern Bolkem genug zu schaffen gemacht haben, endlich aber ohne eine dauernde Stiftung ihres Namens enweder nach Asten zurückgingen, ober in die Masse der Bolker versanken.

Roch weniger durfen wir uns auf jene Reste ber alten Myrier, Thracier und Macedonier, die Albanier, Wlachert, Arnauten eins lassen. Sie sind keine Fremdlinge, sondern ein alt europäischer Bolkerstamm; einst waren sie Hauptnationen, jest sind ste unter einander geworfene Trummer mehrerer Bolker und Sprachen.

Ganz fremde sind für und auch jene zweite Hunnen, die unter Gengischan und seinen Rachfolgern Europa verwüsteten. Der erste Eroberer drang unauschaltsam die an den Onepr, anderte plöblich seine Gedanken und ging zurüd: sein Nochfolger kam mit Feuer und Schwert die in Deutschland, ward aber auch zurück getrieben. Gengischans Enkel untersochte Rußland, das anderthald hundert Jahre den Mongolen steuerbar blied; endlich warf er das Joch ab, und ging in der Folge selbst diesen. Volkern gebietend entgegen. Mehr als einmal sind jene rauberischen Wolfe der affatischen Erd.

hohe, die Mongolen, Berwüster ber Welt worben; Europa aber zu ihrer Steppe zu machen, hat ihnen nie geglückt. Sie haben es auch nie gewollt; sondern begehrten nur Beute.

Also sprechen wir blos von den Boltern, die als Besitzer und Mitwohner sich in unserm Welttheil eine langere oder fürzere Dauer erwarben, und dieses sind

- 1. Die Araber zuerft. Richt nur hat biefes Bolt bem morgentandischen Kaiserthum in dreien Theilen ber Welt ben erften großen Hauptftoß gegeben, sondern da fie Spanien 770 Jahre theils weise beseffen, außerbem auch in Sicilien, Cardinien, Corfita und Reapel gang ober jum Theil lange geherrichet haben, und meiftens nur fluchweise biese Besthungen verloren: so blieben allenthalben in ber Sprache und Denfart, in Anlagen und Ginrichtungen Spuren von ihnen gurud, die theils noch unausgetilgt find, theils auf ben Geift ihrer bamaligen Nachbarn und Mitwohner fehr gewirkt An mehreren Orten gundete fich bei ihnen die Facel ber Wiffenschaft fur bas bamals barbarische Europa an, und auch bei ben Kreuzugen ward bie Bekanntschaft mit ihren morgenlandischen Brubern unserm Welttheil ersprießlich. Ja ba viele berfelben in ben von ihnen bewohnten ganbern jum Chriftenthum übergetreten find: fo find fle badurch, in Spanien, Sicilien und fonft, Europa felbst einverleibt worden.
- 2. Die Türken, ein Bolk von Turkestan, ist Trop seines mehr als breihundertjährigen Aufenthalts in Europa diesem Weltscheil noch immer fremde. Sie haben das morgenländische Reich, das über tausend Jahre sich selbst und der Erde zur Last war, geendet, und ohne Wissen und Willen die Künste dadurch westwarts nach Europa getrieben. Durch ihre Anfälle auf die europäischen Mächte haben sie dieselbe Jahrhunderte lang in Tapferkeit wachend erhalten, und jeder fremden Alleinherrschaft in ihren Gegenden vorgebeuget; ein geringes Gute gegen das ungleich größere Uebel, daß sie die schönsten Länder Europa's zu einer Wüsse, und die einst sinnreichsten griechischen Bolker zu treulosen Stlaven, zu liederlichen Barbaren gemacht haben. Wie viele Werke der Kunst sind durch biese Unwissenden zerstert worden! wie vieles ist durch sie unterges

gangen, das nie wieder hergestellt werden kann. Ihr Reich ift ein großes Gefängniß für alle Europäer, die darin leben; es wird untergehen, wenn seine Zeit kommt. Denn was sollen Fremdlinge, die noch nach Jahrtausenden astatische Barbaren sein wollen, was sollen sie in Europa?

3. Die Juben betrachten wir hier nur als die parafitische Bflange, die fich beinah allen europäischen Rationen angebangt und mehr ober minder von ihrem Saft an fich gezogen hat. bem Untergange bes alten Roms waren ihrer, vergleichungsweise, nur noch wenige in Europa; burch bie Berfolgungen ber Araber kamen fie in großen Saufen berüber, und haben fich felbft Ratio nenweise vertheilet. Daß fie ben Aussat in unfern Beltibeil ges bracht, ift unwahrscheinlich; ein argerer Aussat war's, bag fie in allen barbarifden Jahrhunderten als Wecheler, Unterhandler und Reichstnechte nieberträchtige Werfzeuge bes Buchers wurden, und gegen eignen Gewinn die barbarischstohe Unwissenheit ber Europåer im Sanbel baburch ftarften. Granfam ging man oft mit ih nen um und erpreste tyrannisch, was sie durch Geiz und Betrug, ober burch Kleiß; Rhigheit und Ordnung erworben hatten, indem fte aber folder Begegnungen gewohnt waren und felbft barauf rech nen mußten, fo überlifteten und erpreften fie befto mehr. fen waren fie ber damaligen Zeit, und find noch jest manchen ganbern unentbehrlich; wie benn auch nicht zu laugnen ift, bag burch fie die hebraifche Literatur erhalten, in ben bunkeln Beiten bie von ben Arabern erlangte Wiffenschaft, Armeitunde und Beltweisheit auch berech fie forigepflanzt und fonst manches Gute geschafft worben, wogn fich kein andrer als ein Jude gebrauchen ließ. Es wird eine Zeit kommen, da man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Jube ober Chrift fei: benn auch ber Jube wird nach europäischen Gefeben leben, und gum Beften bes Staats beitragen. barbarifche Berfaffung hat ihn baran hindern, ober feine Fabigfeit schädlich machen mogen.

4. Ich übergehe die Armenier, die ich in unserm Beltitheil nur als Reisende betrachte; sehe aber dagegen ein zahlreiches, fremdes, heidnisches, unterirdisches Bolt saft in allen Landern Europa's, die Zigeuner. Wie kommen die sieberd wie kommen bie sieben bis achtmal hunderitausend Köpfe hieber, die ihr neue

fter Geschichtschreiber zählet °)? Eine verworfene indische Kafte, die von allem, was sich göttlich, anständig und hürgerlich nennet, ihrer Geburt nach entfernt ist und dieser erniedrigenden Bestimmung noch nach Jahrhundersen treu bleibt, wozu taugte sie in Cumps, als zur militärischen Zucht, die doch alles aus sichnellste disch plinixet?

#### VI.

# Allgemeine Betrachtungen und Folgen.

So ungefahr erscheint das Gemalde ber Wolkerschaften Europa's; welch seine bunte Zusammensehung, die noch verworrener wird, wenn man sie die Zeiten, auch nur die wir kennen, hinab begleitet. So war's in Japan, Tsina, Indien nicht: so ist's in keinem durch seine Lage oder Verfassung eingeschlossenn Lande. Und doch hat Europa über den Alpen kein großes Meer, so daß man glauben soute, daß die Volker hier wie Mauern neben einander hätten stehen mogen? Ein kleiner Blick auf die Beschaffenheit und Lage des Welttheils, so wie auf den Character und die Ereignisse der Nationen giebt darüber andern Aufschluß.

1. Siehe bort oftwarts zur Rechten die ungeheure Erdshohe, die die asiatische Tatarei heißt, und wenn du die Verwirrungen der mittlern europäischen Geschichte liesest, so magst du wie Tristram seuszen: "daher stammt unser Unglud!" Ich darf nicht untersuchen, ob alle nordische Europäer und wie lange sie dort gewohnt haben? denn einst war das ganze Nordeuropa nicht besser, als Siberien und die Mungalei, sene Mutter der Horden; dort und hier war nomadischen Vollern das träge Umherziehen, und die Rhan-Regierung unter tatarischen Magnaten erblich und eigen. Da nun überdem das Europa über den Alpen eine herabgessenste Fläche ist, die von sener vollerreichen tatarischen Höhe westwärts die ans Meer reicht, auf welche also, wenn dort darsbarische Horden andre Horden drängten, die westlichen herabstürs

o) Grellmann hifterischer Berfuch iber bie Rigenner 87. Rusbigers Zuwachs zur Sprachentunde 82.

zen und andere forttreiben mußten: so war damit ein langer tatarischer Zustand in Europa gleichsam geographisch gegeben. Dieser unangenehme Anblick nun erfüllt über ein Sahrtausend hin die eus ropäische Geschichte, in welcher Reiche und Bolker nie zur Ruhe kommen, weil sie entweder selbst des Wanderns gewohnt waren oder weil andere Rationen auf sie drängten. Da es also unläugdar ist, daß in der alten Welt das große astatische Gebirge mit seinen Fortgängen in Europa das Klima und den Charakter der Rords und Südwelt wunderbar scheide: so lasset nordwärts der Alpen und über unser Vaterland in Europa-wenigstens dadurch trösten, das wir in Sitten und Verfassungen nur zur verlängerten europäischen, und nicht gar zur ursprünglichen astatischen Tatarei gehören.

2. Europa ift, jumal in Bergleichung mit bem nordlichen Afien, ein milberes Land voll Strome, Ruften, Rrums men und Buchten: icon baburch entichieb fich bas Schidfal feiner Bolfer vor jenen auf eine vortheilhafte Weise. Affow sowohl als am schwarzen Meere waren fie ben griechischen Pflangftabten und bem reichften Sanbel ber bamaligen Belt nabe; alle Nationen, die hier verweilten ober gar Reiche ftifteten, tamen in die Bekanntschaft mehrerer Bolker, ja gar zu einiger Kunde ber Wiffenschaften und Runfte. Insonderheit aber ward die Ditsee den Nordeurophern das, was dem sublichen Europa bas mittellandische Die preußische Kuste war durch ben Bernsteinhandel schon Griechen und Romern bekannt worben; alle Rationen, bie an berfelben wohnten, welchen Stammes fie maren, blieben nicht ohne einiges Commerz, bas fich balb mit bem Handel bes schwars gen Meers verband und sogar bis jum weißen Meer erftredte; mit bin ward zwischen Sudafien und bem oftlichen Europa, zwischen bem aflatischen und europäischen Rorben eine Art Boltergemeinschaft geknupfet, an ber auch sehr uncultivirte Nationen Theil nahmen P). An der standinavischen Rufte und in der Nordsee wimmelte balb als les von Sandelsleuten, Seeraubern, Reisenden und Abentheurern, bie sich in alle Meere, an die Kusten und Lander aller europässchen Bolfer gewagt und die wunderbarften Dinge ausgeführt haben.

p) In Fisch ers Geschichte bes bentschen hanbels Ih. 1. find bier: aber febr branchbare Collectaneen gesammelt.

Die Belgen knupften Gallien und Britannien jusammen, und auch bas mittellandische Meer blieb von Bugen ber Barbaren nicht verschont: fie wallfahrteten nach Rom, fie bienten und handelten in Konstantinopel. Durch welches alles bann, weil bie lange Bolkerwanderung ju Lande baju tam, endlich in diesem fleinen Welttheil die Anlage ju einem großen Rationen = Berein gemacht ift, ju bem ohne ihr Wiffen icon bie Romer burch ihre Eroberungen vorgearbeitet hatten, und ber schwerlich anderswo, als hier ju In feinem Welttheil haben fich die Bol-Stande tommen fonnte. ter so vermischt, wie in Europa: in keinem haben ste so start und oft ihre Wohnplate, und mit benfelben ihre Lebensart und Sitten verandert. In vielen gandern murbe es jeso ben Einwohnern, jumal einzelnen Familien und Menfchen fcwer fein, ju fagen, welches Beschlechts und Bolles fie find? ob fie von Gothen, Mauren, Juben, Rarthagern, Romern; ob fie von Galen, Komren, Burgunbern, Franken, Rormannen, Sachfen, Slaven, Finnen, 36 lyriern herstammen? und wie sich in ber Reihe ihrer Borfahren bas Blut gemischet habe? Durch hundert Ursachen hat fich im Verfolg ber Jahrhunderte bie alte Stammesbilbung mehrerer europäischen Rationen gemilbert und veranbert; ohne welche Berichmelzung ber Allgemeingeift Europa's ichwerlich hatte erwedt werben mogen.

3. Daß wir die altesten Bewohner dieses Weltstheils jest nur in die Gebirge, ober an die außersten Rüsten und Eden besselben verdrängt finden, ist eine Raturbegebenheit, die in allen Weltgegenden bis zu den Inseln des asiatischen Meeres Beispiele sindet. In mehreren derselben bewohnte ein eigner, meistens roherer Volkerstamm der Gebirge, wahrscheinlich die altern Einwohner des Landes, die jüngern und kühnern Ankömmlingen hatten weichen mussen; wie konnte es in Europa anders sein, wo sich die Volker mehr als irgendwo anders brängten und sortrieben? Die Reihen derselben gehen indeß an wentge Hauptnamen zusammen, und was sonderbar ist, auch in verschiedenen Gegenden sinden wir dieselben Volker, die einander gesolgt zu sein scheinen, meistens bei einander. So zogen die Kymren den Galen, die Deutschen ihnen beiden, die Slaven den Deutsschen nach und besetzen ihre Länder. Wie die Erdlagen in unserm

Boben, fo folgen in unferm Weitthell Bollerlagen auf einander. swar oft burch einander geworfen, in ihrer Utlage indeffen nech Die Forscher ihrer Gitten und Sprachen haben bie Beit gu benuten, in ber fie fich noch unterfcheiben: benn alles neigt fic in Europa jur allmäligen Austofchung ber-Rationalcharaftere. Rnr bute fich ber Geschichtschreiber ber Menschheit biebei, baf er feinen Bolterftamm ausschließenb gu feinem Lieblinge wähle, und Dadurch Stammte verfleinere, benen bie Lage ihrer Umflande Glud und Ruhm verfagte. Much von ben Claven hat ber Deutsche gelernt: ber Komr und Lette hatte vielleicht ein Grieche werben ton nen, wenn er zwifden ben Billern anders geftellet gewesen wine. Bir konnen fehr zufrieden fein, daß Botter von fo farter, fconer, ebler Bilbung, von fo feufchen Sitten, bieberm Berftanbe und reb licher Gemuthsart als die Deutschen waren, nicht einen hunnen ober Bulgaren, bie romifde Welt befetten; fie aber bedwegen für bas erwählte Gottesvolf in Europa zu hatten, bem feines angebornen Abels wegen bie Welt gehorte, und bem biefes Borguge halbn andre Boller gur Anechtschaft bestimmt waren, bies ware ber unde Stolz eines Barbaren. Der Barbar beherrscht; ber gebilden lle berminber bilbet.

4. Bon felbft hat fich fein Bolf in Gurepa jur - Cultur erhoben; jedes vielmehr hat feine alten roben Siten fo lange beigubehalten geftrebet, als es irgent thun konnte, wou benn bas burffige ranhe Rhma, und bie Nochwerwigfeit einer will ben Kriegoverfaffung viel beitrug. Rein europhisches Boll 3. B. hat eigne Buchftaben gehabt, ober fich felbft erfunden; sowohl bie fpanischen als norbifden Runen fammen von ber Schrift anberer Boller; die gange Cultur bes nord-oft- und westlichen Europa if ein Gewächs aus romifd griechifd arabifdem Camen. Beiten brauchte bies Gewächs, ehr es auf viesem hartern Boben nur gebeihen, und endich eigne, Anfangs fehr fome Frachte bringen fonnte; ja auch hiezu war ein fonberbares Behitel, eine frembe Religion nothig, um bas, was die Romer burch Groberung nicht hatten thun tonnen, durch eine geiftliche Eroberung Bor affen Dingen muffen wir alfo bies neue au vollführen. Mittel ber Bilbung betrachten, das keinen geringern 3wed hatte, als alle Boller ju Ginem Boll fur biefe und eine gufunftige

Welt gludlich zu bilden, und bas nirgend fraftiger, als in Europa, wirkte.

Das Zeichen ward jest brächtig aufgerichtet, Das aller Welt zu Troft und Hoffnung steht, Zu bem viel tausend Getster sich verpslichtet, Zu bem viel tausend herzen warm gesieht, Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet, Das in so mancher Siegessahne weht; Ein Schau'r durchbringt des wilden Kriegers Glieder; Er sieht das Kreuz, und legt die Wassen nieder.

Richt anders ift's mit ber Einrichtung ganzer Ranber, weil fle immer boch nur von ber Bernunft ober Unvernunft einiger Benigen abhangen, Die ihre Gebieter find ober heißen. Die schonfte Unlage, die auf Jahrhunderte bin ber Menfcheit die natlichften Früchte verfprach, wird oft burch ben Unverftand eines einzigen gerruttet, ber, ftatt Aefte zu beugen, ben Baum fallet. jeine Menfchen, fo fonnten auch gange Reiche am wenigften ihr Bind ertragen, es mochten Monarchen und Despoten, ober Senat Das Bolf und ber Despot verstehen am und Bolf fie regieren. wenigften ber Schiffalegottin warnenben Bint: vom Schall bes Ramens und vom Glang eines eitlen Ruhms geblenbet, fturgen fie binaus über bie Grengen ber humanitat und Rlugheit, bis fie gu fpåt bie Folgen ihrer Unvernunft wahrnehmen. Dies war das Schidfal Rom's, Athens und mehrerer Bolfer: gleichergestalt bas Edicial Alexanders und ber meiften Eroberer, Die Die Belt beuntubiget haben; benn Ungerechtigkeit verbetbet alle Lander und Unverftand alle Geichafte ber Menichen. Sie find bie Furien bes Chichals; bas linglud ift nur ihre jungere Schwefter, Die britte Bespielin eines fürchterlichen Bunbes.

Großer Vater der Menschen, welche leichte und schwere Lection gabst du beinem Geschlecht auf Erden zu seinem ganzen Tagewerk auf! Rur Vernunft und Billigkeit sollen sie lernen; üben sie dies selbe, so kommt von Schritt zu Schritt Licht in ihre Seele, Gute in ihr Herz, Bollkommenheit in ihren Staat, Glückeligkeit in ihr Leben. Mit diesen Gaben beschenkt und solche treus anwendend kann der Reger seine Gesellschaft einrichten wie der Grieche, der Troglodyt wie der Sinese. Die Erfahrung wird jeden weiter führen, und die Vernunft sowohl als die Billigkeit seinen Geschäften Vestand, Schönheit und Ebenmaaß geben. Verlässet er sie aber, die wesenttischen Führerinnen seines Lebens, was ist's, das seinem Glück Dauer geben und ihn den Rachegotinnen der Inhumanität entziehen moge?

Drittens. Zugleich ergiebt sich's, baß, wo in der Menschheit bas Chenmans der Bernunft und Humanität gestört worden, die Rudkehrzu denselben selten anders, als durch gewaltsame Schwingungen von einem Aeußersten zum andern geschehen werde. Gine Leibenschaft hob das Gleichgewicht der Bernunft auf; eine andere
stürmt ihr entgegen, und so gehen in der Geschichte oft Jahre und

Jahrhunderte hin, bis wiederum ruhige Tage werden. Alexander bas Gleichgewicht eines großen Weltstrichs auf, und lange noch nach seinem Tob fürmten bie Winbe. So nahm Rom ber Welt auf mehr als ein Jahrtausend ben Frieden, und eine halbe Belt wilber Boller ward jur langfamen Wieberherstellung bes Gleichgewichts erforbert, Un ben ruhigen Gang einer Afpmps tote war bei biefen Lander - und Bolter - Erschutterungen gewiß nicht zu gebenken. lleberhaupt zeigt ber ganze Bang ber Cultur auf unfrer Erbe mit feinen abgeriffenen Eden, mit feinen aus - und einspringenden Winkeln faft nie einen fanften Strom, fonbern vielmehr ben Sturg eines Waldwaffers von den Gebirgen; bagu maden ihn insonderheit die Leibenschaften ber Menschen. Offenbar ift es auch, daß die ganze Zusammenordnung unfres Geschlechts auf bergleichen wechselnbe Schwingungen eingerichtet und berechnet wor-Wie unfer Gang ein beständiges Fallen ift jur Rechten und gur Linten, und bennoch fommen wir mit jedem Schritt weiter: fo ift ber Fortschritt ber Cultur in Menschengeschlechtern und gangen Einzeln versuchen wir oft beiberlei Ertreme, bis wir jur ruhigen Mitte gelangen, wie ber Pendul zu beiben Seiten binausschlägt. In fteter Abwechselung erneuen fich die Geschlechter, und trop aller Linear = Borfdriften ber Trabition, fdreibt ber Sohn dennoch auf seine Beise weiter. Befliffentlich unterschied fich Ariftoteles von Blato, Epitur von Zeno, bis die ruhige Radiwelt endlich beibe Ertreme unpartheilich nugen konnte. wie in ber Maschine unsers Körpers, burch einen nothwendigen Antagonismus bas Werf ber Zeiten jum Beften bes Menfchengeschlechts fort, und erhalt besselben bauernde Gesundheit. In welchen Abweichungen und Winkeln aber auch ber Strom ber Menschenvernunft fich fortwinden und brechen moge, er entsprang aus dem ewigen Strome ber Bahrheit, und fann fid, Rraft feiner Ratur, auf feinem Wege nie verlieren. Wer aus ihm schopfet, schopft Dauer und Leben.

Uebrigens beruhet sowohl die Bermunft als die Billigkeit auf Ein und bem selben Raturgeset, aus welchem auch der Bestand unfres Wesens solgt. Die Bermunft mist und vergleicht den Zusammenhang der Dinge, daß sie solche zum dauernden Ebensmaaß ordne. Die Billigkeit ist nichts als ein moralisches Ebensmaaß der Bernunft, die Formel des Weichgewichts gegen einander

ftrebenber Krafte, auf beffen Harmonie ber ganze Weltbau rubet. Ein und baffelbe Befet alfo erftredet fich von ber Conne und von allen Connen bis jur fleinften menschlichen Bandlung : was alle Befen und ihre Spfteme erhalt, ift nur Gins: Berhaltniß ihrer Rrafte gur periodifden Rube und Ordnung.

## IV.

Nach Gefeten ihrer innern Natur muß mit ber Reitenfolge auch die Bernunft und Billigkeit unter ben Menfchen mehr Plat gewinnen und eine dauerndere Sumanität befördern.

Alle Zweifel und Rlagen ber Menschen über bie Berwirrung und ben wenig merklichen Fortgang bes Guten in ber Geschichte ruhren baher, bag ber traurige Wanderer auf eine ju fleine Strede feines Weges fieht. Erweiterte er feinen Blid, und vergliche nur bie Zeitalter, die wir aus ber Geschichte genauer kennen, unpartheilid mit einander; brange er überbem in bie Ratur bes Denfchen, und ermägte, was Vernunft und Wahrheit fei, fo murbe er am Fortgange berselben so wenig als an ber gewissesten Raturwahrheit zweifeln. Jahrtausenbe burch hielt man unfre Conne und alle Firsterne für stillstebend; ein gludliches Fernrohr lagt uns jest an ihrem Fortruden nicht mehr zweifeln. Co wird einft eine genauere Zusammenhaltung ber Perioden in ber Geschichte unfred Geschlechts uns biese hoffnungevolle Bahrheit nicht nur obenhin zeigen, sondern es werben fich auch, trop aller scheinbaren Unordnung, die Gefete berechnen laffen, nach welchen Rraft ber Natur bes Menschen bieser Fortgang geschieht. Am Rande ber alten Geschichte, auf bem ich jest wie in ber Mitte ftebe, zeichne id vorläufig nur einige allgemeine Grunbfate aus, bie uns im Berfolg unfres Beges ju Leitsternen bienen werben.

Erftens. Die Beiten fetten fich, Rraft ihrer Ras tur, an einander; mithin auch bas Rind ber Beiten, bie Menschenreihe, mit allen ihren Birtun-

gen und Brobuftionen.

Durch feinen Trugschluß konnen wir's laugnen, bag unfre Erbe in Jahrtausenden alter geworden sei, und daß biese Banbrerin um die Sonne seit ihrem Ursprunge fich fehr verandert habe. In ihren Gingeweiben feben wir, wie fie einft beschaffen gewesen, und burfen nur um und bliden, wie wir fle jest beschaffen finden. Der Ocean brauset nicht mehr; ruhig ift er in sein Bette gesunfen: bie umberftreifenben Strome haben ihr Ufer gefunden, und die Begetation sowohl als die organischen Geschöpfe haben in ihren Geschlechtern eine fortwirkenbe Reihe von Jahren gurudgeleget. Wie nun seit ber Erschaffung unfrer Erbe fein Sonnenftrahl auf ihr verloren gegangen ift: fo ift auch tein abgefallenes Blatt eines Baums, tein verflogener Saame eines Gewächses, fein Leichnam eines mobernben Thieres, noch weniger Gine Sandlung eines lebenbigen Befens ohne Birfung geblieben. Die Begetation 3. B. hat zugenommen und fich fo weit fie konnte verbreitet: jedes ber lebenbigen Geschlechter ift in ben Schranken, Die ihm Die Natur burch andre Lebendige feste, fortgewachsen, und sowohl ber Fleiß bes Menschen als selbst ber Unfinn seiner Berwuftungen ift ein regsames Wertzeug in ben Sanben ber Zeit geworben. Auf bem Schutt seiner gerftorten Stabte bluben neue Befilbe : Die Elemente ftreueten ben Staub ber Bergeffenheit barüber, und balb tamen neue Geschlechter, bie von und über ben alten Erummern baueten. Die Allmacht felbst fann es nicht andern, bag Folge nicht Folge fei: fie fann bie Erbe nicht herftellen ju bem, mas fie vor Sahrtausenden war, so bag biese Jahrtausende mit allen ihren Wirkungen nicht bagemefen fein follten.

Im Fortgange ber Zeiten liegt also schon ein Fortgang bes Menschengeschlechts, sofern dies auch in die Reihe der Erde und Zeitkinder gehöret. Erschiene jest der Bater der Menschen und sähe sein Geschlecht; wie wurde er staunen! Sein Körper war für eine junge Erde gebildet, und nach der damaligen Beschaffen- heit der Elemente mußte sein Bau, seine Gedankenreihe und Lebens- wandel sein; mit sechs und mehr Jahrtausenden hat sich gar mandes hierin verändert. Amerika ist in vielen Stricken jest schon nicht mehr, was es bei seiner Entdedung war; in ein paar Jahrtausenden wird man seine alte Geschichte wie einen Roman lesen. So lesen wir die Geschichte der Eroberung Troja's, und suchen

ihre Stelle, gefchweige bas Grab bes Achilles ober ben gottgleichen Belben felbst vergebend. Es ware jur Menschengeschichte ein fconer Beitrag, wenn man mit unterscheibenber Genaufgfeit alle Rachrichten ber Alten von ihrer Geftalt und Große, von ihren Nahrungsmitteln und bem Dlaaf ihrer Speisen, von ihren taglichen Beschäftigungen und Arten bes Bergnugens, von ihrer Denfart über Liebe und Ghe, über Leibenschaften und Tugend, über ben Gebrauch bes Lebens und bas Dasein nach biesem Leben Bewiß wurde auch schon in biefen orte und zeitmäßig sammelte. furgen Zeitraumen ein Fortgang bes Gefchlechts bemerkbar, ber eben sowohl die Bestandtheile ber ewig jungen Ratur, als die fortwirfenben Beranberungen unfrer alten Mutter - Erbe zeigte. Diese pflegt ber Menschheit nicht allein; fie trägt alle ihre Kinder auf Einem Schoof, in benfelben Mutterarmen: wenn Gins fich verandert, muffen fie fich alle verandern.

Daß biefer Zeiten-Fortgang auch auf bie Denkart bes Menschengeschlechts Einfluß gehabt habe, ift unlaugbar. Man erfinde, man finge jest eine Iliabe: man ichreibe wie Aefchylus, Cophofles und Plato; es ift unmöglich. Der einfache Kinderfinn, die unbefangene Art, bie Welt anzuseben, turz bie griechische Jugendzeit ift vorüber. Gin Gleiches ift's mit Ebraern und Romern; bagegen wiffen und kennen wir eine Reihe Dinge, bie weber Ebraer noch Romer fannten. Gin Tag bat ben andern, ein Jahrhundert das andre gelehrt: bie Tradition ift reicher worden: bie Muse ber Zeiten, die Geschichte selbst spricht mit hundert Stimmen, fingt aus hundert Floten. Moge in bem ungeheuern Schneeball, ben und bie Zeiten zugewalzt haben, fo viel Unrath, fo viel Berwirrung fein, als ba will; felbft biefe Berwirrung iff ein Kind ber Jahrhunderte, bie nur aus bem unermudlichen Forts walzen Giner und berfelben Cache entstehen konnte. Jebe Wieberkehr also in die alten Zeiten, felbst bas berühmte platonische Jahr ift Dichtung, es ift bem Begriff ber Welt und Zeit nach unmöglich. Wir schwimmen weiter; nie aber fehrt ber Strom zu seiner Quelle surud, als ob er nie entronnen mare.

3weitens. Roch augenscheinlicher macht bie Bobnung ber Menschen ben Fortgang unfres Gefchlechts tennbar.

Bo find die Zeiten, da die Bolker wie Troglodyten hie und ba in ihren Sohlen, hinter ihren Mauern fagen und jeder Fremds ling ein Feind war? Da half, blos und allein mit ber Zeitenfolge, feine Sohle, feine Mauer; Die Menschen mußten fich einander fennen lernen: benn fie find allesammt nur Ein Geschlecht auf . Einem nicht großen Planeten. Traurig genug, baß fie fich einanber fast allenthalben querft als Feinde tennen lernten und einander wie Wolfe anstaunten; aber auch bies war Raturordnung. Schwache fürchtete fich vor bem Startern, ber Betrogene vor bem Betruger, ber Vertriebene vor bem, ber ihn abermals vertreiben fonnte, das unerfahrne Rind endlich vor jedem Fremden. jugendliche Furcht indeß, und alles, wozu fie mißbraucht wurde, tonnte ben Bang ber Ratur nicht anbern : bas Band ber Bereinigung zwifden mehreren Nationen ward gefnupft, wenn gleich burch Die Robeit ber Menschen zuerft auf harte Beise. Die machsende Bernunft fann ben Anoten brechen: fie fann aber bas Band nicht lofen', noch weniger alle bie Entbedungen ungeschehen machen, bie jest einmal geschehen find. Moses und Orpheus, Homers und Berodote, Strabo und Plinius Erdgeschichte, mas find fie gegen bie unfre? Bas ift ber Sanbel ber Phonicier, Griechen und Romer gegen Europa's Sandel? Und so ift uns mit bem, was bisher geschehen ift, auch ber Faben bes Labyrinthe in bie Band gegeben, was funftig geschehen werbe. Der Menich, so lange er Menfch ift, wird nicht ablaffen, feinen Blaneten zu burdwandern, bis biefer ihm gang befannt fei: weber die Strome bes Deeres, noch Schiffbruche, noch jene ungeheure Gisberge und Gefahren ber Nord- und Subwelt werben ihn bavon abhalten, ba fie ihn bieber von ben ichwerften erften Berfuchen felbft in Beiten einer fehr mangelhaften Schifffahrt nicht haben abhalten mogen. Der Funte ju allen biefen Unternehmungen liegt in feiner Bruft, in ber Menfchennatur. Reugierbe und bie unersattliche Begierbe nach Geminn, nach Ruhm, nach Entbedungen und großerer Starte, felbft neue Bedurfniffe und Ungufriedenheiten, Die im Laufe ber Dinge, wie fie jest find, unwidertreiblich liegen, werden ihn dazu aufmuntern, und die Gefahrenbesteger ber vorigen Beit, berühmte gludliche Borbilder, werben ibn noch mehr beflugeln. Der Wille ber Vorsehung wird also burch gute und bose

Triebfebern befördert werden, bis der Mensch sein ganzes Geschlecht kenne und barauf wirke. Ihm ist die Erde gegeben, und er wird nicht ablassen, bis sie, wenigstens dem Berstande und bem Rupen nach, ganz sein sei. Schämen wir uns nicht jest schon, daß uns der halbe Theil unfres Planeten, als ob er die abgekehrte Seite des Mondes ware, so lange unbekannt geblieben?

Drittens. Alle bisherige Thatigkeit bes menschslichen Geistes ift, Kraft ihrer innern Ratur, auf nichts anders, als auf Mittel hinausgegangen, bie Humanitat und Cultur unfres Geschlechts ties

fer ju grunben und weiter ju verbreiten.

Welch ein ungeheurer Fortgang ift's von ber ersten Floge, bie bas Baffer bebedte, ju einem europäischen Schiff! Beber ber Erfinder jener, noch bie gablreichen Erfinder ber mancherlei Runfte und Wiffenschaften, bie jur Schifffahrt gehoren, bachten baran, was aus ber Busammensehung ihrer Entbedungen werben wurde; jeder folgte feinem Triebe ber Roth ober ber Reugierde, und nur in ber Natur bes menschlichen Verstandes, bes Zusammenhanges aller Dinge lag's, baß fein Versuch, feine Entbedung vergebens sein konnte. Wie bas Wunder einer andern Welt ftaunten jene Insulaner, bie nie ein europaisches Schiff gesehen hatten, bies Ungeheuer an, und verwunderten fich noch mehr, ba fie bemerkten, bag Menschen, wie fie, es nach Gefallen über Die wilbe Meerestiefe lenkten. Satte ihr Unftaunen zu einer vernunftigen leberlegung jebes großen 3weds und jebes fleinen Mittels in biefer ichwimmenden Runftwelt werben fonnen; wie hoher ware ihre Bewunderung des menschlichen Berftandes geftiegen. Wohin reichen aniett nicht blos burch bies Gine Werfzeug bie Sande der Europäer? wohin werden fie funftig nicht reichen?

Ilnd wie diese Kunst, so hat das Menschengeschlecht in wenigen Jahren ungeheuer-viel Kunste erfunden, die über Luft, Wasser, Himmel und Erde seine Macht ausbreiten. Ja, wenn wir bedensten, daß nur wenige Nationen in diesem Conslict der Geistesthätigkeit waren, indeß der größeste Theil der andern über alten Gewohnheiten schlummerte: wenn wir erwägen, daß fast alle Ersindungen unsres Geschlechts in sehr junge Zeiten fallen, und beinah keine Spur, keine Trümmer eines alten Gebäudes ober

einer alten Einrichtung vorhanden ift, die nicht an unfre junge Geschichte gefnupft sei; welche Aussicht giebt uns biese historischerwiesene Regsamteit bes menschlichen Geiftes in bas Unendliche fünftiger Zeiten! In ben wenigen Jahrhunderten, in welchen Griechenland blubete, in ben wenigen Jahrhunderten unfrer neuen Cultur, wie vieles ift in bem fleinften Theil ber Welt, in Europa, und auch beinah in beffen kleinstem Theile ausgedacht, erfunden, gethan, geordnet und fur funftige Zeiten aufbewahrt worben! Wie eine fruchtbare Saat sproßten die Wissenschaften und Runfte haufenweise hervor, und Eine nahrte, Gine begeisterte und erwedte bie andre. Wie, wenn eine Saite berührt wirb, nicht nur alles, was Ion hat, ihr zutonet, sondern auch bis in's Unvernehmbare bin alle ihre harmonischen Tone bem angeklungenen Laut nachtonen; fo erfand, fo fouf ber menschliche Beift, wenn Gine harmonische Stelle seines Innern berührt warb. Sobald er auf Eine neue Busammenftimmung traf, konnten in einer Schopfung, wo alles zusammenhängt, nicht anders, als zahlreiche neue Berbindungen ihr folgen.

Aber, wird man sagen, wie find alle diese Runfte und Erfinbungen angewandt worden? Sat sich baburch die praktische Bernunft und Billigfeit, mithin bie mahre Cultur und Gludfeligfeit bes Menschengeschlechts erhöhet? Ich berufe mich auf bas, was ich furz vorher über ben Gang ber Unordnungen im ganzen Reich ber Schöpfung gesagt habe, baß es nach einem innern Raturgeset ohne Ordnung feine Dauer erhalten fonne, nach welcher boch alle Dinge wesentlich ftreben. Das scharfe Meffer in ber Sand bes Rinbes verlett baffelbe; beshalb ift aber bie Runft, die bies Meffer erfand und icharfte, eine ber unentbehrlichsten Runfte. Richt alle, bie ein solches Wertzeug brauchen, find Rinber, und auch bas Rind wird burch seinen Schmerz ben beffern Gebrauch lernen. Runftliche Uebermacht in ber Sand bes Despoten, frember Lurus unter einem Bolf ohne ordnende Gefete, find bergleichen tobtenbe Wertzeuge; ber Schabe felbft aber macht bie Menschen fluger, und fruh ober spat muß die Runft, die sowohl ben Lurus als ben Despotismus schuf, beibe selbst zuerft in ihre Schranken awingen und sobann in ein wirkliches Gute verwandeln. Jede ungeschickte Pflugschaar reibet fich burch ben langen Gebrauch felbft ab; unbehülstiche neue Rader und Triebwerke gewinnen blos durch ben Umlauf die bequemere, fünstliche Epicykloide. So arbeitet sich auch in den Kräften des Menschen der übertreibende Missbrauch mit der Zeit zum guten Gebrauch um; durch Ertreme und Schwankungen zu beiden Seiten wird nothwendig zuleht die schone Mitte eines dauernden Wohlstandes in einer regelmäßigen Bewesgung. Nur was im Menschenreiche geschehen soll, muß durch Menschen bewirft werden; wir leiden so lange unter unsrer eignen Schuld, die wir, ohne Wunder der Gottheit, den bessern Gesbrauch unsrer Kräfte selbst lernen.

Also haben wir auch nicht zu zweifeln, baß jebe gute Thatigkeit bes menschlichen Berftandes nothwendig einmal bie Sumanitat befordern muffe und befordern werde. Seitbem ber Aderbau in Sang tam: borte bas Menschen - und Gichelnfreffen auf; ber Menfch fand, daß er von ben fußen Gaben ber Ceres humaner, beffer, anftanbiger leben tonne, als vom Fleisch seiner Bruber ober von Eicheln, und ward burch die Gesetze weiserer Menschen gezwungen, alfo ju leben. Seitbem man Saufer und Stabte bauen lernte, wohnte man nicht mehr in Sohlen; unter Geseten eines Gemeinwesens fchlug man ben armen Fremdling nicht mehr tobt. Co brachte ber Sanbel bie Bolfer naher an einander, und ie mehr er in seinem Bortheil allgemein verstanden wird, besto mehr muffen fich nothwendig jene Morbthaten, Unterdruckungen und Betrugsarten verminbern, Die immer nur Beiden bes Unverftanbes im Sanbel waren. Durch jeben Zumachs nuplicher Runfte ift bas Eigenthum ber Menschen gesichert, ihre Muhe erleichtert, ihre Wirksamteit verbreitet; mithin nothwendig ber Grund gu einer weitern Cultur und humanitat gelegt worben. Muhe 3. B. ward durch die einzige Erfindung der Buchdruderfunft abgethan! welch ein größerer Umlauf ber menfchlichen Gebanken, Runfte und Wiffenschaften burch fie beforbert! Wage & jest ein europaifcher Rang = Ti und wolle die Literatur Dieses Welttheils ausrotten; es ift ihm ichlechterbinge nicht moglich. Satten Bbo= nicier und Rarthagineufer, Grieden und Romer Diese Runft gehabt: ber Untergang ihrer Literatur mare ihren Bermuftern nicht so leicht, ja beinah unmöglich worben. Laffet wilbe Bolter auf Europa fiurmen; fie merben unfrer Rriegofunft nicht besteben,

und kein Attila wird mehr vom schwarzen und kaspischen Meer her bis an die katalauntschen Felder reichen. Lasset Pfassen, Weichlinge, Schwarmer und Tyrannen aufstehen, so viel da wollen; die Nacht der mittlern Jahrhunderte bringen sie nie mehr wieder. Wie nun kein größerer Nuten einer menschlichen und göttlichen Kunst denkbar ist, als wenn sie und Licht und Ordnung nicht nur giedt, sondern es ihrer Natur nach auch verbreistet und sichert: so lasset und dem Schopfer danken, daß er unserm Geschlecht den Verst and, und diesem die Kunsk wesentlich gesmacht hat. In ihnen besitzen wir das Geheimnis und Mittel einer sichernden Weltordnung.

Auch barüber burfen wir nicht forgen, bas manche trefflichersonnene Theorie, die Moral felbft nicht ausgenommen, in unferm Geschlecht fo lange Zeit nur Theorie bleibe. Das Kind lernt viel, was nur ber Mann anwenden fann; beswegen aber hat es foldes nicht umfonft gelernet. Unbedachtsam vergaß ber Jungling, woran er fich einst mubfam erinnern wird, ober er muß es gar jum ameltenmale lernen. Bei bem immer erneueten Renichengeschlecht ift also feine aufbewahrte, ja sogar feine erfundene Wahrheit gang vergeblich; fpatere Zeitumftanbe machen nothig, was man jest versaumt, und in ber Unenblichkeit ber Dinge muß jeber Kall jum Borfchein kommen, ber auf irgend eine Beife bas Menfchengeschlecht übet. Wie wir uns nun bei ber Schopfung bie Dacht, bie bas Chaos schuf, zuerft und fobann in ihm orbnenbe Weiss heit und harmonische Gute benten: so entwickelt bie Raturordnung des Menschengeschlechts zuerft robe Krafte; die Unordnung felbft muß fie ber Bahn bes Berftandes guführen, und jemehr Diefer fein Bert ausarbeitet, befto mehr fiehet er, baff Gute allein bem Bert Dauer, Bollfommenheit und Schonheit newähre.

### V.

Es waltet eine weise Gute im Schickfal der Menschen; daher es keine schönere Burde, kein dauers hafteres und reineres Gluck giebt, als im Nath derselben zu wirken.

Dem sinnlichen Betrachter ber Geschichte, ber in ihr Gott verlor und an ber Borfehung ju zweifeln anfing, gefchah bies linglud nur baher, weil er die Geschichte zu flach ansah ober von ber Borfebung feinen rechten Begriff hatte. Denn wenn er biefe fur ein Gespenft halt, bas ihm auf allen Strafen begegnen und ben Lauf menschlicher Sandlungen unaufhörlich unterbrechen foll, um nur biesen ober jenen particularen Entzweck seiner Phantasie und Billfur ju erreichen: fo gestehe ich, bag bie Geschichte bas Grab einer folden Borfehung fei; gewiß aber ein Grab jum Beften ber Bahr-Denn was ware es fur eine Borfehung, bie jeber jum Poltergeift in ber Ordnung ber Dinge, jum Bunbesgenoffen feiner eingeschrantten Absicht, jum Schutverwandten feiner fleinfügigen Thorheit gebrauchen konnte; fo bag bas Gange zulest ohne einen Berren bliebe? Der Gott, ben ich in ber Beschichte suche, muß berselbe sein, ber er in ber Ratur ift: benn ber Mensch ift nur ein fleiner Theil bes Ganzen und seine Geschichte ift wie die Geschichte bes Wurms mit bem Gewebe, bas er bewohnet, innig verwebet. Auch in ihr muffen also Naturgesetze gelten, Die im Befen ber Sache liegen und beren fich die Gottheit fo wenig überheben mag, baß sie ja eben in ihnen, die sie selbst gegrundet, sich in ihrer hohen Dacht mit einer unwandelbaren, weisen und gutigen Schonheit offenbaret. Alles, was auf ber Erbe geschehen tann, muß auf ihr geschehen, sobald es nach Regeln geschieht, die ihre Boll= kommenheit in ihnen selbst tragen. Laffet und biese Regeln, bie wir bieber entwidelt haben, fofern' fle bie Menschengeschichte betreffen, wiederholen; fie fuhren alle bas Geprage einer weisen Bute, einer hohen Schonheit, ja ber innern Rothwendigfeit felbft mit fic.

1. Auf unsrer Erbe belebte sich Alles, was sich auf ihr beleben konnte: benn jede Organisation trägt in ihrem Wesen eine

Berbindung mannichfaltiger Kräfte, die sich einander beschränken und in dieser Beschränkung ein Marimum zur Dauer gewinnen konnten, in sich. Gewannen sie dies nicht, so trennten sich die Kräfte und verbanden sich anders.

- 2. Unter diesen Organisationen stieg auch der Mensch hervor, die Krone der Erdenschöpfung. Zahllose Kräfte verbanden sich in ihm und gewannen ein Marimum, den Verstand, so wie ihre Materie, der menschliche Körper nach Gesetzen der schönsten Symmetrie und Ordnung, den Schwerpunkt. Im Charaster des Menschen war also zugleich der Grund seiner Dauer und Glückspeligkeit, das Gepräge seiner Bestimmung und der ganze Lauf seines Erdenschicksalb gegeben.
- 3. Bernunft heißt dieser Charafter der Menscheit: benn er vernimmt die Sprache Gottes in der Schöpfung, d. i. er sucht die Regel der Ordnung, nach welcher die Dinge zusammenhangend auf ihr Wesen gegründet sind. Sein innerstes Geset ift also Erkenntniß der Eristenz und Wahrheit; Zusammenhang der Geschöpfe nach ihren Beziehungen und Eigenschaften. Er ist ein Bild der Gottheit: denn er erforschet die Geset der Natur, die Gedanken, nach denen der Schöpfer sie verband und die er ihnen wesentlich machte. Die Vernunft kann also eben so willkurlich handeln, als die Gottheit selbst willkurlich dachte.
- 4. Bom nachsten Bedürsniß sing ber Mensch an, die Kräfte der Natur zu erkennen und zu prüsen. Sein Zwed dabei ging nicht weiter als auf sein Wohlsein, d. i. auf einen gleichmäßigen Gebrauch seiner eignen Kräfte in Ruhe und llebung. Er kam mit andern Wesen in ein Verhältniß, und auch jeht ward sein eignes Dasein das Maaß dieser Verhältnisse. Die Regel der Billigkeit drang sich ihm auf: denn sie ist nichts als die praktische Vernunft, das Maaß der Wirkung und Gegenwirkung zum gemeinsschaftlichen Bestande gleichartiger Wesen.
- 5. Auf bies Principium ist die menschliche Natur gebauet, so daß kein Individuum eines andern oder der Rachkommenschaft wegen da zu sein glauben darf. Befolget der niedrigste in der Reihe der Menschen das Geses der Vernunft und Billigkeit, das in ihm liegt: so hat er Consistenz, d. i. er genießet Wohlsein und Dauer: er ist vernünftig, billig, glücklich. Dies ist er nicht vermöge der

Willfür andrer Geschöpfe ober bes Schöpfers, sondern nach den Geseten einer allgemeinen, in sich selbst gegründeten Naturordnung. Weichet er von der Regel des Rechts: so muß sein strasender Sehler selbst ihm Unordnung zeigen und ihn veranlassen, zur Vermunft und zur Billigkeit, als den Geseten seines Daseins und Glucks zurückzukehren.

- 6. Da seine Natur aus sehr verschiedenen Elementen zusammengesett ist: so thut er dieses selten auf dem kurzesten Wege; er schwankt zwischen zwei Ertremen, dis er sich selbst gleichsam mit seinem Dasein absindet und einen Punkt der leidlichen Mitte erreicht, in welchem er sein Wohlsein glaubet. Irt er hiebei: so geschieht es nicht ohne sein geheimes Bewustsein und er muß die Folgen seiner Schuld tragen. Er trägt sie aber nur dis zu einem gewissen Grad, da sich entweder das Schickal durch seine eignen Bemühungen zum Bessent wendet, oder sein Dasein weiterhin keinen innern Bestand sindet. Einen wohlthätigern Rußen konnte die höchste Weisheit dem physischen Schmerz und dem moraslischen Uebel nicht geben: denn kein höherer ist denkbar.
- 7. Hatte auch nur ein Einziger Mensch die Erde betreten: so ware an ihm der Zweck des menschlichen Daseins erfüllt gewesen, wie man ihn bei so manchen einzelnen Menschen und Nationen für erfüllt achten muß, die durch Ort und Zeitbestimmungen von der Kette des ganzen Geschlechts getrennt wurden. Da aber alles, was auf der Erde leben kann, so lange sie selbst in ihrem Beharrungskande bleibt, fortdauert: so hatte auch das Menschengeschlecht, wie alle Geschlechte der Lebenden, Kräfte der Fortpslanzung in sich, die dem Ganzen gemäß ihre Proportion und Ordnung sinden konnten und gesunden haben. Mithin vererbte sich das Wessen der Menschet, die Vernunft und ihr Organ, die Tradition auf einer Rese von Geschlechtern hinunter. Allmälig ward die Erde erfüllt, und der Mensch ward Alles, was er in solchem und keinem andern Zeitraum auf der Erde werden konnte.
- 8. Die Fortpstanzung der Geschlechter und Traditionen knupfte also auch die menschliche Vernunft an einander: nicht als ob sie in jedem Einzelnen nur ein Bruch des Ganzen ware, eines Ganzen, das in Einem Subjekt nirgend existiret, folglich auch nicht der Zweck des Schöpfers sein konnte; sondern weit es die Anlage

und Kette bes ganzen Geschlechts so mit sich führte. Wie sich die Menschen fortpstanzen, pflanzen die Thiere sich auch fort, ohne daß eine allgemeine Thiervernunft aus ihren Geschlechtern werde; aber weil Bernunft allein den Beharrungsstand der Menscheit bildet, mußte sie sich als Charafter des Geschlechts fortpstanzen: denn ohne sie war das Geschlecht nicht mehr.

- 9. Im Gangen bes Geschlechts hatte fie tein anbres Schichal. als was fie bei ben einzelnen Gliebern beffelben hatte: benn bas Bange befiehet mir aus einzelnen Gliebern. Sie ward von wilden Leidenschaften ber Menschen, die in Berbindung mit andern noch fturmiger wurden , oft geftort , Jahrhunderte lang von ihrem Wege abgelenkt und blieb wie unter ber Afche schlummernb. biefe Unordnungen wandte bie Borfehung fein andres Mittel an, als welches fie jedem Einzelnen gewähret, namlich daß auf den Febler bas lebel folgte, und jede Tragheit, Thorheit, Bosheit, Unvernunft und Unbilligfeit fich felbft ftrafe. Rur weil in biesen Buftanben bas Gefchlecht haufenweise erscheint; so muffen auch Rinber Die Chuld ber Eltern, Bolfer die Unvernunft ihrer Fuhrer, Rachkommen bie Tragheit ihrer Borfahren bugen, und wenn fie bas Uebel nicht verbeffern wollen ober tonnen, tonnen fie Beitalter bin barunter leiben.
- 10. Jebem einzelnen Gliebe wird also bie Wohlfahrt bes Gangen fein eigenes Befte: benn wer unter ben Uebeln beffelben leibet, hat auch bas Recht und die Pflicht auf fich, diese llebel von fich abzuhalten und fie fur feine Bruber zu minbern. Auf Regenten und Staaten hat die Natur nicht gerechnet, sondern auf das Bohl-Bene bufen ihre Frevel und fein ber Meniden in ihren Reichen. Unvernunft langfamer, ale fie ber Einzelne bufet, weil fie fich immer nur nat bem Gangen berechnen, in welchem bas Elend jebes Armen lange unterbrudt wird; julest aber buget es ber Staat und fie mit befto gefährlicherm Cturie. In alle biesem zeigen sich bie Gesetze ber Wiebervergeltung nicht anders, als bie Gesetze ber Bewegung bei bem Stoß bes fleinsten physischen Korpers, und ber bochfte Regent Europa's bleibt ben Naturgesegen bes Menschenge= schlechts sowohl unterworfen, als ber Geringfte seines Bolfes. Sein Stand verband ihn blos, ein Saushalter Diefer Naturgefese ju fein, und bei feiner Macht, die er nur burch ander Menschen

hat, auch fur andre Menschen ein weiser und gutiger Menschengott zu werben.

- 11. In ber allgemeinen Geschichte also wie im Leben verwahr-Joseter einzelner Menschen erschöpfen fich alle Thorheiten und Lafter unfere Geschlechte, bie fie enblich burch Roth gezwungen werben, Bernunft und Billigfeit zu lernen. Bas irgend gefchehen fann, geschieht und bringt hervor, was es sciner Ratur nach hervorbringen fonnte. Dies Naturgefet hindert feine, auch nicht die ausschweifenbfte Macht an ihrer Wirfung; es hat aber alle Dinge in die Regel befdrantt, daß eine gegenseitige Wirtung die andere aufhebe und zulest nur bas Erspriefliche bauernd bleibe. Das Bofe, bas andreverberbt, muß fich entweder unter die Ordnung schmiegen ober felbft verderben. Bernunftige und Tugendhafte also ift im Reich Gottes allenthalben gludlich: benn so wenig bie Bernunft außern Lohn begehret, so wenig verlangt ihn auch die innere Tugend. Miglingt ihr Wert von außen : fo hat nicht fie, fonbern ihr Zeitalter bavon ben Coaben; und boch fann os bie Unvernunft und 3wietracht ber Menfchen nicht immer verhindern; es wird gelingen, wenn feine Beit fommt.
- 12. Indessen geht die menschliche Vernunft im Ganzen des Gesschlechts ihren Gang fort; sie sinnet aus, wenn sie auch noch nicht anwenden kann; sie ersindet, wenn bose Hande auch lange Zeit ihre Ersindung mißbrauchen. Der Nißbrauch wird sich selbst strafen und die Unordnung eben durch den unermüdeten Eiser einer immer wachsenden Vernunft mit der Zeit Ordnung werden. Indem sie Leidenschaften bekämpset, stärtt und läutert sie sich selbst; indem sie hier gedruckt wird, sliehet sie dorthin und erweitert den Kreis ihrer Herschaft über die Erde. Es ist keine Schwärmerei, zu hossen, daß, wo irgend Menschen wohnen, einst auch vernünstige, billige und glückliche Menschen wohnen werden: glücklich, nicht nur durch ihre eigene, sondern durch die gemeinschaftliche Vernunft ihres ganzes Brudergeschlechtes.

Ich beuge mich vor diesem hohen Entwurf ber allgemeinen Raturweisheit über bas Ganze meines Geschlechts um so williger, ba ich sehe, daß er der Plan der gesammten Ratur ist. Die Regel, vie Weltspieme erhalt und jeben Krystall, fedes Wurmchen, sebe Schneeflode bildet, bildete und erhalt auch mein Geschlecht; sie machte seine eigne Ratur zum Grunde der Dauer und Fortwirkung besselben, so lange Menschen sein werden. Alle Werke Gottes haben ihren Bestand in sich und ihren schranken auf dem Gleichgeben sie beruhen alle in ihren gewissen Schranken auf dem Gleichgewicht widerstrebender Kräste durch eine innere Macht, die diese zur Ordnung lenkte. Mit diesem Leitsaden durchwandre ich das Labyrinth der Geschichte und sehe allenthalben harmonische göttliche Ordnung: denn was irgend geschehen kann, geschieht; was wirken kann, wirket. Bernunft aber und Billigkeit allein dauern; da Unsinn und Thorheit sich und die Erde verwüssen.

Wenn ich also, nach sener Fabel, einen Brutus, den Dolch in der Hand unter dem Sternenhimmel bei Philippt sagen höre: "a Tugend, ich glaubte, daß du etwas seyft; seht sehe ich, daß du ein Traum dist:" so verkenne ich den ruhigen Weisen in dieser letzten Klage. Besaß er wahre Tugend: so hatte sich diese, wie seine Vernunft, immer bei ihm belohnet, und mußte ihn auch diesen Augendick lohnen. War seine Tugend aber blos Römer = Pastriotismus; was Wunder, daß der Schwächere dem Starken, der Träge dem Kustigern weichen mußte? Auch der Sieg des Antonius sammt allen seinen Folgen gehörte zur Ordnung der Welt und zu Roms Raturschlässel.

Gleichergestalt wenn unter uns der Tugendhafte so oft klagk, daß sein Werk mißlinge, daß rohe Gewalt und Unterdrückung auf Erden herrsche und das Menschengeschlecht nur der Unvernunft und den Leidenschaften zur Beute gegeben zu sein scheine: so trete der Genius seiner Vernunft zu ihm und frage ihn freundlich: ob seine Tugend auch rechter Art und mit dem Verstande, mit der Thästigkeit verdunden sei, die allein den Namen der Tugend verdienet? Freisich gelingt nicht sedes Werk allenshalben; darum aber mache, daß es gelinge und befordre seine Zeit, seinen Ort und sene innre Dauer desselben, in welcher das wahrhaft-Gute allein dauert. Rohe Kräfte können nur durch die Vernunft geregelt werden: es gehört aber eine wirkliche Gegenmacht, d. i. Klugheit, Ernst und die ganze Kraft der Gute dazu, sie in Ordnung zu seben und mit heilsamer Gewalt darin zu erhalten.

Gin schöner Traum ift's vom seftunftigen Leben, ba man fich im freundschaftlichen Genuß aller ber Beifen und Guten benft, bie je für die Menschheit wirfen und mit dem füßen Lohn vollendeter Mühe das höhere Land bewaten; gewiffennaßen aber eröffnet uns Die Geschichte Diese ergobende Lauben bes Gesprachs und Umgangs mit ben Berftanbigen und Rechtschaffenen fo vieler Beiten. ftehet Blato vor mir: bort bore ich Sofrates freundliche Fragen und theile fein lettes Schicfal. Benn Mark-Antonin im Berborgnen mit seinem herzen fpricht, rebet er auch mit bem meinigen und ber arme Spittet giebt Befehle, machtiger als ein Ronig. Der gequalte Tullius, ber ungludliche Boethius fprechen zu mir, mir vertrauend die Umpfande ihres Lebens, ben Gram und ben Eroft ihrer Seele. Wie weit und wie enge ift bas memfeliche Berg! wie einerlei und wiederkommend find alle feine Leiden und Bunfche, feine Schwachheiten und Rebler, fein Genuß und feine Soffmung. Taufenbfach ift bas Problem ber Sumanktat rings um mich aufgelofet, und allenthalben ift bas Refultat ber Denfchenbemuhungen daffelbe: "auf Werftand und Rechtschaffenbeit rube bas Befen unfere Geschlechte, fein Zwed und fein Schicffal." Reinen Diern Bebrauch ber Menfchengeschichte giebt's, ale biefen: er führt und gleichsam in ben Rath bes Schicffals, und fehrt uns in unfrer nichtigen Geftalt nach ewigen Naturgeleben Gottes banbeln. er uns die Fehler und Folgen jeder Unvernunft wiet, fo weifet er und in jenem großen Jufammenhaus, in welchem Bernunft und Gute awar lange mit wilben Rraften fampfen, immer aber boch ihrer Ratur nach Ordnung ichaffen und auf ber Bahn bes Sieges bleiben, endlich auch unfern kleinen und rubigen Kreis au.

Mühsam haben wir bisher bas bumklere Feld aller Rationen burchwandert; freudig gehen wir jeht dem näheren Tage entgegen und sehen, was aus dieser Saat des Alterthums für eine Ernte nachfolgender Zeiten keine? Rom hatte das Gleichgewicht der Bolfer gehoben: unter ihm verblutete eine Welt; was wird aus diesem gestörten Gleichgewicht für ein neuer Zustand, und aus der Asche so vieler Nationen für ein neuer Geschopf hervorgehn?

# Sechszehntes Buch.

Da wir jest zu ben Boltern ber norblichen alten Welt kommen, bie Eines Theils unfre Borfahren finb, von welchen wir Sitten und Berfaffungen empfangen haben: fo halte ich's fur unnoth, guerft eine Borbitte jum Beften ber Bahrheit einzulegen. hulfe es, von Affaten und Afrikanern fdreiben ju burfen; wein man feine Deiming über Bolfer und Zeiten verhüllen mußte, bie uns so viel naher angehn, als alles, was jenseit ber Alpen und des Taurus langst im Staube lieget? Die Geschichte will Wahr beit, und eine Philosophie zur Geschichte ber Menschheit wenigftens unvartheiliche Wahrheitsliebe.

Schon die Natur hat diesen Strich ber Erbe burch eine Relien wand unterschieben, bie unter bem Ramen bes Dustag, Altat, Kihigtag, Ural, Caukasus, Taurus, Hamus, und fernerhin ber karpathischen, Riesen ., Alpengebirge und Pyrenden bekannt Nordwarts berfelben, unter einem fo andern Simmel, auch einem fo andern Boben, mußten die Bewohner beffelben nothwendig auch eine Geftalt und Lebensweise annehmen, die jenen sublichen Bollern fremd war: benn auf ber ganzen Erbe hat bie Ratur butch nichts fo bauernbe Unterschiebe gemacht, als burch bie Gebirge. Sier fitt fie auf ihrem ewigen Thron, sendet Strome und Bitterung aus, und vertheilet so wie bas Klima, fo auch die Reigungen, oft auch bas Schicfal ber Nationen. Wenn wir also boren werben, bag Bolfer, jenseit biefer Gebirge an jenen Calg- und Sandseen ber ungeheuren Tatarei, ober in ben Balbern und Buften bes norbischen Europa Jahrhunderte ober Jahrtausende lang wohnhaft, auch in die iconften Gefilbe bes romifchen und griechifchen Reiche eine wandalisch ., gothisch ., sentisch ., tatarischeLebensweise brachten, beren Merkmale Europa noch jest in manchen an sich trägt: so wollen wir uns barüber weber wundern, noch uns einen falschen Schein ber Cultur anlügen, sondern wie Rinaldo in den Spiegel der Wahrheit sehen, unfre Gestalt darin anerkennen, und wenn wir den klingenden Schmuck der Barbaret unfrer Bater hie und da noch an uns tragen sollen, ihn mit ächter Cultur und Humanität, der einzigen wahren Zierde unsers Geschlechts, edel versrauschen.

Che wir also zu jenem Gebaube treten, bas unter bem Ramen ber europaischen Republit berühmt und burch feine Birtungen auf bie ganze Erbe mertwurdig ober furchtbar geworden: fo laffet und zuerft bie Bolter fennen lernen, bie zu bem Bau biefes großen Riefentempels thatig ober leibend beitrugen. Freilich reicht bas Buch unfrer nordischen Geschichte nicht weit: bei ben berühmtesten Boltern erstredet es sid nur bis auf bie Romer, und so wenig ein Mensch bie Annalen seiner Geburt und Kindheit weiß, fo wenig wissen es diese, zumal barbarische und verdrängte Natio-Die Refte ber altesten werden wir meistens mur noch in Bebirgen ober an ben Eden bes Landes, in unjugangbaren ober rauben Gegenden antreffen, wo taum noch ihre alte Sprache und einige aberbliebne alte Sitten ihren Unsprung bezeichnen; indes ihre Iles berwinder allenthatben ben breiten, fconern Erdurich eingenommen haben, und falls sie nicht auch von andern verbringt wurden, ihn burch bas Kriegsrecht ihrer Bater noch besigen und auf mehr ober minder tatarifche Beife, ober burch eine langfam erworbene Berechtigkeit und Klugheit billiger regieren. Gehabt euch also wohl, thr milbern Gegenden jenseit ber Gebirge, Indien und Afien, Griechenland und ihr italischen Ruften; wenn wir bie meiften von euch wiedersehen, ift's unter einer anbern Gestalt, als norbifde lleberminber.

#### I.

# Basten, Galen und Ammren.

Bon allen ben gabireichen Bolterschaften, bie einft bie fpanische Balbinfel bewohnten, find aus ber alteften Zeit allein die Basten

übrig, die, um das pyrendifche Gebirge in Spanien und Frank reich noch jeso wohnhaft, ihre alte Sprache, eine ber alteften ber Belt, erhalten haben. Bahricheinlich erftrecte fich biefelbe einft über ben größesten Theil von Spanien, wie es noch, aller Beranberungen ungeachtet, viele Ramen und Stabte ber Fluffe biefes Landes zeigen a). Gelbft unfer Rame Gilber foll aus ihr fein, ber Rame bes Metalles, bas, nebft bem Gifen, in Europa und aller Belt bie meiften Revolutionen in Gang gebracht hat: benn, ber Sage nach, war Spanien bas erfte europhische Land, bas seine Bergwerke baute, ba es ben fruheften handelonationen biefer Weltgegend, ben Phoniciern und Karthaginenfern nabe und bequem lag: es war ihnen bas erfte Berg. Die Bolter felbft, die unter bem Ramen ber Basten und Katabrer fehr unbefannt find, haben fich in der alten Geschichte als ein schnelles, leichtes, tapfres, freibeitliebendes Bolf gezeiget. Gie begleiteten ben Sannibal nach Italien, und find in ben romifden Dichtern ein furchtbarer Rame: fie, nebst ben spanischen Celten, waren es, bie ben Romern bie Unterjochung diefes Landes am ichwerften machten, also bag Auguftus über fie zuerft, und vielleicht auch nur bem Scheine nach, triumphirte: benn was nicht bienen wollte, jog fich in bie Gebirge. Als die Bandalen, Alanen, Sueven, Gothen und andere teutonische Bolter ihren wilben Durchzug burch die Pyrenden nahmen, und einige bersetben in ihrer Rachbarfchaft Reiche ftifteten ... maren fle noch das tapfre, unruhige Bolf, das unter ben Romern seinen Muth nicht verloren hatte; und als Rarl ber Große auf seinem Rudjuge vom Siege über bie spanischen Saracenen butch ihr Land jog, waren eben noch fie es, bie burch einen liftigen Angriff jene in ben alten Romanen fo berühmte Rieberlage bei Ronceval veran--laften, in welcher der große Roland blieb. Späterhin machten in Spamen und Aguitanien fie ben Franken zu schaffen, wie fie es ben Sueven und Gothen gethan hatten; guch bei Wiebereroberung bes Landes aus ben Banben ber Caracenen blieben fie nicht mußig,

a) E. Investigaziones historicas de las Antiquedades de Navarra por Morst, Pamplona 1665. L. I. Oibenarti notitia utriusque Vasconiae Par. 1638. L. I. Infonderheit Larramendi diccionaria trilingue, de las perfectiones de el Bascuence. P. II.

ja fie erhielten selbft in ben Sahrhunderten der tiefften barbarifchen Monche Unterbructung ihren Charafter. Als nach ber langen Racht eine Morgenrothe ber Biffenschaft fur Europa aufging, brach fle burch die froblide Dichtkunft ber Provinzen in ihrer Rachbarfcaft, jum Theil in ben von ihnen bewohnten ganbern bervor, bie auch in spatern Zeiten Frankreich viele frohliche und aufgeklarte Beifter gegeben haben. Bu munfchen ware es, bag wir bie Sprache, bie Gitten und bie Geschichte blefes rafchen und froben Bolts mehr fenneten, und bag, wie Dac- Pherfon unter ben Galen, ein zweiter Larramendi unter ihnen etwa auch nach Reften ihres alten vas-Afchen Nationalgeiftes forfchte b). Bielleicht hat fich bie Cage jener berühmten Rolandsichlacht, die burch ben fabelhaften Erzbischof Turpin in einer Monchsepopee zu so viel Romanen und Selbengebichten bes Mittelalters Anlag gegeben, auch unter ihnen erhalten. wo nicht, fo war boch ihr Land wenigstens bie Bforte vor Troja, bie mit Abentheuern, Die baselbft geschehen fein sollten, lange Beit Die Bhantafie ber europaifchen Bolter fullte.

Die Galen, die unter dem Ramen der Gallter und Celten ein bekannteres und berühmteres Boll sind, als die Basken waren, hatten am Ende mit ihnen einerlei Schickfal. In Spanien des saßen sie einen weiten und schonen Erdrich, auf welchem sie dem Römern mit Ruhm widerstanden; in Gallten, welches von ihnen Ven Ramen hat, haben sie dem Casar eine zehnsährige, und in Britannien seinen Rachfolgern eine noch längere, zuseht nuhlose Rühe gekostet, da die Römer endlich diese Insel selbst aufgeben umpsen. Außerdem war Helvetien, der obere Theil von Italien, der untere Theil von Deutschland längs der Donan dis nach Pannonien und Ilhrikum zu, wenn auch nicht allenthalben in dichten Reihen, mit Stämmen und Colonieen aus ihrem Schoose beseht; und in den ältern Zeiten waren unter allen Rationen sie der Römer furchts

b) Larram end i in seiner angeschhrten weitlauftigen Abhanblung von ber Bollsonmenhelt ber vastischen Sprache konnte 5. 18 — 20. un so etwas nicht benken. Daß er in seiner Arbe del Bascuenco bessen anch nichts erwähnt habe, ist aus Dieze Geschlichte ber spansschen Dichtunk S. VII. u. f. zu ersehen; und vielleicht ist das ganze Andenken baran verloren.

barfte Feinde. Ihr Brennus legte Rom in die Afthe und machte ber funftigen Beltherricherin beinah ein volliges Enbe. Gin Bug von ihnen brang bis in Thracien, Griechenland und Rieinaffen ein, wo fle unter bem Namen ber Galater mehr ale einmal furchtbar ges Wo fte indeffen ihren Stamm am bauerhafteften, und gewiß nicht gang ohne Cultur angebauet haben, war in Gallion und ben britannischen Infeln. Bier hatten fie ihre merfwurdige Druiden - Weligion, und in Britaninien ihren Ober - Druiden : Bier hatten fie jene mertwurdige Berfaffung eingerichtet, von welcher in Britannien, Friand und auf ben Inseln noch so viele, jum Theil ungeheure Steingebaube und Steinhaufen geugen; Denfmale, bie wie die Pyramiden wahrscheinlich noch Jahrtaufende überdauern und vielleicht immer ein Rathiel bleiben werben. Gine Wet Staats und Kriegseinrichtung war ihnen eigen, die zulest ben Romern erlag, weil die Unemigteit ihrer gallischen Aurften fle felbft in's Berberben farzte: auch waren fie nicht ohne Raturkenntniffe und Runfte, fo viele berfelben ihrem Buftande gemaß fchienen; ant wenigften endlich ohne bas, was bei allen Barbaren bie Geele bes Bolts ift, ohne Gefange und Lieber. 3m Munde ihrer Barben waren biese vorziglich der Capferkeit geweihet und sangen die Tha-Gegen einen Cafar und fein mit aller tomb ten ihrer Bater "). fthen Kriegstunft ausgeruftetes Heer erscheinen fie freilich als halbe Wilbe; mit andern nordischen Bolfern auch mit mehreren beutschen Stammen verchichen, ericheinen fbe nicht alfo, ba fle biefe offenbar im Gewandtheit und Leichtigfeit bes Charafters, wohl auch an Rumfiffeiß, Cutter und politischer Ginrichtung übertrafen: bein wie ber beutsche Charafter noch jeht in manchen Grundzügen bem

o) Anser dem, was in altern Scheffen, z. B. in Pelletler, Bezron, Martin, Birard u. f. aber die Celten gesammelt und geträumt
ift, und was unter Englandern, Schotten und Iren Barrington, Cordiners, Henry, Jones, Mac-Pherfon, Mattland, Liwyd,
Owen, Shaw, Balency, Bhitacter u. f. aber den Uesprung und
die Berfusing der alten Einwehner Britannkens gesagt haben, duissen wir ein
den Berfusing der aufferen, das hinter ihnen allen fritifch zu nennen ift. Sprangels Geschichte von Grafbritannten (Fortigt, der allgem. Metigeschichte Ab. 47.),
deren Ausang über die Galen und Krupren eine Menge alter Irrihumer stille berichtigt. Auch von den überbliebenen Denimalen der Britten glebt es, seiner Bewohnheit nach, mit Inrzen Worten eine sichersützende Rachticht.

ähnlich ift, ben Tacitus schilbert, so ist auch schon im alten Gallier Trot alles bessen, was die Zeiten verändert haben, der jüngere Gallier kenntlich. Rothwendig aber waren die so weit verbreiteten verschiedenen Rationen dieses Bolksstammes nach-Ländern, Zeiten, Umständen und wechselnden Stusen der Bildung sehr verschieden, so daß der Gale an der Küste des Hoch und Irlandes mit einem gallischen oder celtiberischen Bolk, das die Nachbarschaft gebildeter Rationen oder Städte lange genossen hatte, wohl wenig gemein haben konnte.

Das Schickel der Galen in ihrem großen Erbstrich endigte traustig. Den frühesten Rachrichten nach, die wir von ihnen haben, hatten sie sowohl diess oder jenseit der Meerenge die Belgen oder Komren zur Seite, die ihnen allenthalben nachzudringen scheinen. Diess und jenseit wurden zuerst die Römer, sodann mehrere teutosnische Rationen ihre Ueberwinder, von denen wir sie oft auf eine sehr gewaltsame Art unterdrückt, entfrästet, oder gar ausgerottet und verdrängt sehen werden, so daß wir anjeht die gallische Sprache sum an den außersten Enden ihrer Besisthümer, in Irrland, den Hebriden und dem nachten, schottischen Hochlande wieder sinden. Gothen, Kranken, Burgunder, Alemannen, Sachsen, Rormanser und andre deutsche Bolker haben in manchertei Bermischungen ihre andern Länder besetzt, ihre Sprache vertrieben und ihren Ramen verschlungen.

Indessen gelang es doch der Unterprückung nicht, auch den insern Charafter dieses Bolks in lebendigen Denkmalen ganz von der Erde zu vertilgen: sanst wie ein Harfenton entschlüchste ihr eine gartlich-treurige Stimme aus den Grübern, die Stimme Offians, des Sohnes Fingal und einiger seiner Genossen. Sie bringt uns, wie in einem Zauberspiegel, nicht nur Gemalde alter Thaton und Sitten vor Augen, sondern die ganze Denks und Empsindungsswelse eines Volkes auf dieser Stufe der Cultur, in solchen Gegens den, dei solchen Sitten idnet uns durch sie in Herz und Seele. Ossan und seine Genossen sagen uns mehr vom innern Justande der alten Galen, als ein Geschichtschreiber uns sagen könnte, umd werden uns gleichsam rührende Prediger der Humanität, wie solche auch in den einfachsen Verbindungen der menschlichen Gesellschaft lebet. Zarte-Bande ziehen sich auch dort von Herz zu Herzen; und

jede ihrer Saiten tont Wehmuth. Was Homer ben Griechen ward, hatte ein gallischer Ossian ben Seinigen werben konnen, wenn die Galen Griechen, und Ossian Homer gewesen ware. Da dieser aber nur, als die lette Stimme eines verdrängeten Bolks, swischen Rebelbergen in einer Wüste singt, und wie eine Flamme über Gräbern ber Bater hervorglänzt, wenn jener, in Jonien geboren, unter einem werbenden Bolk vieler blühenden Stämme und Inseln, im Glanz seiner Morgenröthe, unter einem so andern Himmel, in einer so andern Sprache das schilbert, was er entschieden, hell und offen vor sich erblickte, und andere Geister nachher so vielsach anwandten; so such man freilich in den kaledonischen Bergen einen griechischen Homer am unrechten Orte. Tone indessen santen santen Tonen gehorchet d).

Die Kymren sind ihrem Namen nach Bergbewohner, und wenn sie mit den Belgen Ein Bolf sind, so treffen wir sie von den Alpen an, die westlichen User des Rheins dis zu seinem Ausstuß himmter, ja vielleicht einst dis zur einbrischen Haldinsel, die ursalters wahrscheinlich ein größeres Land war. Bon veutschen Stammen, die hart an ihnen saßen, wurden sie Theilweise über das Meer gedrängt, so daß sie in Britannien die Gasen einengten, die die und südlichen Kuften dieses Landes bald inne hatten, und da ihre Stämme diese und senseit des Meers zusammenhingen, sie

d) Es scheinet sonberbar, bas ba zwo Rationen, Schotten und Iren, nun die Eigenthumsehre Fingals und Offians freiten, keine berfelben burch herausgabe ber schönsten Gefange bes letteren mit ihrer ursprünglischen Gefange bes letteren mit ihrer ursprünglischen Gefang weise, die nach herfommens sein soll, sich rechtsertigt. Schwerlich könnte diese erdichtet werden, und der Bau der Lieder selbst in der Urschrift, mit einem Glosarium und gehörigen Anmerkungen versehen, rechtsertigte nicht blos, sondern er würde über Sprache, Russt und Dichtkunft der Galen, mehr als ihr Aristoteles, Blair, belehren. Nicht nur für die einzgebornen Liedhaber dieser Gedichte müßte eine galische Anthologie bieser Art eine Art ligssischen Werks sein, hurch welche sich das Schänste der Sprache auf slängste erhielte; sondern auch für Ausländer würde sich Bieles darans ergeben, und immerhin bliebe ein Buch solcher Art der Geschtigte der Menschliebe ein Buch solcher Art der Geschichte der Menschliebe

que in manchen Runften erfahrner als bie Galen waren, in biefer Lage nichts fo bequem, als bie Geerauberei treiben tonnten. Sie scheinen ein wilberes Bolf gewesen zu sein, als bie Galen, bas auch unter ben Romern an Sittlichkeit wenig junahm, und als biefe bas Land vertießen, in einen fo hulflosen Buftand ber Barbarei und Ausschweifung verfant, baß es balb bie Romer, balb zu eignem Schaben bie Cachfen als Bulfevoller in's Land rufen Cehr ubel erging es ihnen unter biefen beutschen Belfern. In Borben tamen biefe heruber und verwufteten balb mit Feuer und Schwert: weber Menschen noch Anlagen wurden verfchonet: bas Land ward jur Einobe, und wir finden endlich bie armen Rymten an die westliche Ede Englands, in die Gebirge von Bales, in bie Ede von Cornwallis verbrangt, ober nach Bretagne gefluchtet ober vertilget. Richts gleicht bem Saß, ben bie Rymren gegen thre treulosen Freunde, Die Cachsen, hatten, und viele Jahrhunderte burch, auch nachdem fie in ihre nadten Gebirge eingeschloffen was ren, lebhaft nahrten. Lange erhielten fle fich unabhangig; volligen Charafter ihrer Sprache, Regierungsart und Sitten, von benen wir im Regulativ bes Hoffteats Urrer Ronige und ihrer Beamten noch eine merfwurbige Befchreibung haben e); inbeffen fam auch die Zeit ihres Endes. Wales ward überwunden und mit England vereinigt; nur die Sprache ber Komren erhielt und erhalt fich noch, fotoobl bier als in Bretagne. Cie erhalt fich noch, aber In unfichern Reften; und es ift gut, bas ihr Charafter in Buchern aufgenommen worden ), weil unausbleiblich sowohl fie, als alle Sprachen bergleichen verbrangter Bolfer ihr Enbe erreichen werben, und mit biefer in Bretagne bies wohl zuerft geschehen burfte. bem allgemeinen Lauf ber Dinge erlofchen bie Churattere ber Botter allmalig; ihr Geprage nutt fich ab, und fie werden in ben Biegel ber Beit geworfen, in welchem fie gur tobten Daffe binabfinten, ober zu einer neuen Ausprägung fie läutern.

Das Denkwürdigste, was und von den Kymren übrig geblies

e) Sprengels Gefchichte von Grofftettannien E. 379 bis 392.

f) In Bortafe, Bullet, Lyob, Moftrenen, le Brigunt, ber Bibelüberfehing i. f. Die poeifichen Sagen inbeffen bom Könige Artise und feinem Gefolge find in ihrer Arfprunglichteit noch werig burchfucht worben.

ben und woburd wunderbar auf die Einbildungefraft ber Menfchen gewirft worden, ift ihr Ronig Artus mit feinen Rittern ber runden Tafel. Raturlich tam die Cage von ihm fehr fpat in Bucher, und nur nach ben Rreuggigen befam fie ihren Schmud ber Romanbichtung; urfprunglich aber gehort fie ben Anmren ju: benn in Cornwallis herrschte Konig Artus; bort und in Wales tragen in ber Bolksfage hundert Orte noch von ihm ben Ramen. In Bretagne, ber Colonie ber Kymren, warb, vom romantischen Fabelgeist ber Rors mannen belebt, bas Mahrchen wahrscheinlich zuerft ausgebildet, und breitete fich fodann mit jahllosen Erweiterungen über England, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, ja fpaterbin in bie gebilbete Dichtkunft. Mahrchen aus bem Morgenlaube famen bagu, Legenben mußten alles heiligen und fegnen; fo tam bann bas fcone Gefolge von Rittern, Riefen, bem Zauberer Merlin (auch einem Wallifer,) von Feen, Drachen und Abentheurern gufammen, an welchem fich Jahrhunderte lang Ritter und Frauen vergnugten. Es ware umfonft, genau ju fragen, wenn Konig Artus gelebt habe? aber ben Grund, bie Gefchichte und Birtungen biefer Sagen und Dichtungen burch alle Nationen und Jahrhunderte, in benen ste geblühet, an untersuchen, und als ein Phanomenon ber Menfcheit ins Licht ju ftellen; bies mare, mach ben fconen Borarbeiten bagu, ein ruhmwurdiges Abensheuer, so angenehm als belehrend B).

g) Thomas Wharton's Abhandlung über ben tirsprung ber remanhasten Dichtung in Europa vor seiner Geschichte ber englischen Poesie und in Eschenburgs britisch. Museum B. 3 — 5. übersett, hat auch hiezu unhliche Gollectaneen; ba sie aber offenbar einem falschen System solget, so müste wohl bas Ganze eine andre Gestalt annehmen. In Percels sowohl als in der neuern großen Bibliotheque des Romans, in den Anmertungen der Engländer über ihren Chancer, Spenser, Shakespear u. s. si ihren Archaologien, in Duc-Fresne u. a. Anmertungen zu mehreren alten Geschichtschreibern, sind Materialien und Data genug; eine kleine Geschichte von Sprengel würde dies Chaos in Ordnung beingen, und gewiß in einem lehrreichen Licht zeigen.

#### II.

## Finnen, Letten und Preußen.

Der finnische Bolterftamm, (ber aber biefen Ramen fo wenig, als ein Zweig beffelben ben Ramen ber Lappen tennet, indem fie fich felbst Suomi nennen), erftredt fich noch jest im außerften Norden von Europa und an ben Ruften ber Office bis nach Afien hinein; in frubern Zeiten hat er fich gewiß tiefer hinab und weiter bin verbreitet. Außer ben Lappen und Finnen geboren in Europa bie Ingern, Efthen und Liwen ju ihm; weiterbin find bie Evranen, Bermier, Bogulen, Botjaden, Ticheremigen, Mordwinen, die tobischen Oftsaden u. f. seine Verwandte, so wie auch die Ungarn ober Mabicharen beffelben Bolferstammes find, wenn man ihre Sprachen vergleichet b). Es ist ungewiß, wie weit binab bie Lapven und Finnen einft in Norwegen und Schweben gewohnt haben; bas aber ift ficher, daß fie von ben fandischen Deutschen immer bober hinauf bis an ben nordischen Rand getrieben sind, ben fie noch jest inne haben. An ber Offfee und am weißen Meer icheinen ihre Stamme am lebenbigften gewesen zu fein, wo fie nebft einigem Taufchanbel auch Geerauberei trieben; in Bermien ober Biarmeland hatte ihr Gobe Jumala einen barbarifchpråchtigen Tempel; hier gingen also auch vorzüglich bie nordischbeutschen Abentheurer hin, zu tauschen, zu plundern, und Tribut ju forbern. Rirgend indeß hat diefer Bolfsftamm jur Reife einer felbstfiandigen Gultur fommen konnen, woran wohl nicht feine Adhigfeit, fonbern feine uble Lage Schulb ift. Sie waren feine Krieger wie bie Deutschen; benn auch noch jest nach fo langen Sahrhunderten ber Unterdrudung zeigen alle Bolfosagen und Lieber ber Lappen, Finnen und Efthen, baß fie ein sanftes Bolt find.

h) S. Büttner's Bergleichungstabellen ber Schriftarten, Gatterers Einleitung zur Universalhistorie, Schliters allgemeine norbische Geschichte u. f. Das lette Buch (Th. 31. der fortgesetzten allgemeinen Meligeschichte) ist eine schätbare Sammlung eigner und frember Untersuchungen über die Stämme und alte Geschichte ber nordischen Boller, die den Munsch nach mehreren Zusammenstellungen solcher Art von Arbeiten eines Ihre, Suhm, Lagerbring u. a. erreget.

Da nun außerbem ihre Stämme meistens ohne Verbindung, und viele berselben ohne politische Verfassung lebten, so konnte beim Herandringen der Bölker wohl nichts anders geschehen, als was geschehen ift, nämlich, daß die Lappen an den Nordpol hinaufgedrängt; die Finnen, Ingern, Esthen u. f. sklavisch untersocht, die Liwen aber fast ganz ausgerottet wurden. Das Schicksal der Bölker an der Ostsee macht überhaupt ein trauriges Blatt in der Geschichte der Menschheit.

Das einzige Bolf, bas aus biefem Stamm fich unter bie Eroberer gebrangt hat, find bie Ungern ober Mabscharen. Bahrscheinlich fagen fie zuerst im Lande ber Baschkiren, zwischen ber Wolga und bem Jail: bann ftifteten fie ein ungarisches Ronigreich zwischen bem schwarzen Meer und ber Wolga, bas fich Jest kamen sie unter bie Chazaren, wurden von ben Betschenegern getheilt, ba fie benn theils an ber verfischen Grenze bas mabscharische Reich grundeten, theils in sieben Sorden nach Europa gingen und mit ben Bulgaren wuthenbe Ariege führten. Bon diesen weiterhin gebrangt, rief Raiser Arnulph fie gegen bie Mahren: jest fturgten fie aus Bannonien in Mahren, Baiern, Oberitalien, und verwufteten graulich: mit Feuer und Schwert ftreiften fie in Thuringen, Sachsen, Franken, Seffen, Schwaben, Elfaß bis nach Frankreich und abermals in Italien hinein, zogen vom beutschen Kaiser einen schimpflichen Tribut, bis endlich theils burch die Best, theils burch die furchterlichsten Niederlagen ihrer Beere in Cachfen, Schwaben, Beftphalen bas beutsche Reich vor ihnen sicher gestellt, und ihr Ungarn selbst sogar zu einem apostos lischen Reich marb. Da find fie jest unter Claven, Deutschen, Wallachen und andern Bolfern ber geringere Theil ber Landeseinwohner, und nach Jahrtausenden wird man vielleicht ihre Sprache faum finben.

Die Litthauer, Kuren und Letten an ber Office find von ungewissem Ursprunge; aller Wahrscheinlichkeit nach indessen auch dahin gedrängt, die sie nicht weiter gedrängt werden konnten. Ungeachtet ber Mischung ihrer Sprache mit andern, hat sie doch einen eignen Charafter und ist wahrscheinlich die Tochter einer

uralten Mutter, bie vielleicht aus fernen Gegenben her ift. 3wiichen ben beutschen, flawischen und finnischen Boltern tonnte fich ber friedliche lettische Stamm nirgend weit ausbreiten, noch weniger verfeinern, und ward zulest nur, wie feine Rachbaren, bie Breufen, am meiften burd bie Gewaltthatigfeiten mertwurbig, bie allen biesen Ruftenbewohnern theils von ben neubekehrten Bolen, theils vom beutschen Orben und benen, bie ihm ju Gulfe kamen, wiberfuhren 1). Die Menschheit schaubert vor bem Blut, bas hier vergoffen ward in langen wilben Kriegen, bis bie alten Breußen faft ganglich ausgerottet, Ruren und Letten hingegen in eine Rnechtschaft gebracht wurden, unter beren Joch fie noch jest Bielleicht verfließen Jahrhunderte, ehe es von ihnen genommen wirb, und man jum Erfat ber Abicheulichkeiten, mit welchen man biesen rubigen Boltern ihr Land und ihre Freiheit raubte, fie aus Menfchlichfeit jum Genuß und eignen Gebrauch einer beffern Freiheit neu bilbet.

Lange genug hat fich unser Blick bei verbrangten, ober untersjochten und ausgerotteten Boltern verweilet; laffet uns jest bie seben, die fie verdrängten und unterjochten.

### III.

# Dentsche Bölker.

Wir treten zu bem Bolkerstamm, ber burch seine Größe und Leibesstärke, burch seinen unternehmenden, kuhnen und ausbauernden Kriegsmuth, durch seinen bienenden Heldengeist, Anführern wohin es sei, im heer zu folgen und die bezwungenen Lander als Beute

i) Bom prenßischen Bolk ware eine kurze Geschichte aus Harikn och's, Pratorius, Lilienthal's n. a. nütlichen Borarbeiten und Sammlungen zu wünschen, und vielleicht ist sie, mir unbefannt, schon erschienen. Ohne Aufmunterung hat dieser kleine Erdwinkel für seine und benachbarter Bolker Geschichte viel gethan; ber einzige Rame Baher ist statt vieler. Insouderheit verdient die alte preußische Berfassung am User der Beichsel, die einen Widemunt als Sisser nennet, und unter einem Oberdrulden, der Kriwe hieß, sammt dem ganzen Stamme des Bolks, noch Untersuchung. In der Geschichte Liessungs find Arnbt, Hupel u. a. geschähte Ramen.

imter fich zu theifen, mithin burch feine weiten Eroberungen, und bie Berfaffung, bie allenthalben umber nach beutscher Art errichtet ward, jum Bohl und Weh biefes Belttheils mehr als alle andre Bolfer beigetragen. Bom ichwarzen Meer an burch gang Europa find bie Baffen ber Deutschen furchtbar worben; von ber Bolga bis jur Office reichte einft ein gothisches Reich : in Thracien, Mofien, Bannonien, Italien, Gallien, Spanien, felbft in Afrita, hatten zu verschiebnen Beiten verschiebne beutsche Boller Sipe und ftifteten Reiche: fie waren es, bie bie Romer, Saracenen, Galen, Rymren, Lappen, Finnen, Efthen, Clawen, Ruren, Preugen, und fich unter einander felbft verbrangten, Die alle heutige Ronigreiche in Europa gestiftet, ihre Stanbe eingeführt, ihre Befete gegrundet haben. Dehr als Einmal haben fie Rom eingenommen, besiegt und geplundert, Konftantinopel mehrmals belagert und felbft in ihm geherrichet, ju Jerufalem ein driftliches Ronigreich gestiftet; und noch jest regieren fle, theils burch bie Rurften, Die fie allen Thronen Europa's gegeben, theils burch diese von ihnen errichtete Throne felbft, ale Besitzer, ober im Gewerb und Sanbel, mehr ober minder alle vier Welttheile ber Erbe. Da nun feine Wirking ohne Ursache ift: so muß auch diese ungeheure Kolae von Wirfungen ibre lirfacht haben.

1. Richt wohl liegt diefe im Charafter ber Ration allein; ihre fomohl phyfifche als politifche Lage, ja eine Menge von Umftanben, Die bei feis nem anbern norbliden Bolt alfo gufammentraf, hat jum Lauf ihrer Thaten mitgewirtet. 3hr großer, ftanter und fconer Rorverbau, ihre furchterlich s blauen Augen wurden von einem Geift ber Treue und Enthaltsamkeit beseelt, Die fie ihren Obern gehorsam, fuhn im Angriff, ausbauernd in Ge fahren, mithin andern Bolfern, jumal ben ausgearteten Romern jum Schut umb Trus febr mohlgefällig ober furchtbar machten. Friebe haben Deutsche im romischen Beer gebient, und gur Leibwache ber Raifer waren fie bie auserlosenften Menschen; ja als bas bebrangte Reich fich fetbit nicht heifen konnte, waren es beutiche Beere, die fur Sold gegen jeben, felbft gegen ihre Bruber fochten. Durch biese Solbnerei, Die Jahrhunderte lang fortgesett wurde, bekamen viele ihrer Bolfer nicht nur eine Kriegswiffenschaft und

Rriegszucht, die andern Barbaren fremd bleiben mußte: sonbern fie kamen auch burch bas Beispiel ber Romer und burch bie Bekanntichaft mit ihrer Schwäche allmalig in ben Gefchmad eigner Eroberungen und Bolferzüge. Satte Diefes jest fo ausgeartete Rom einst Boller unterjocht und fich jur herrscherin ber Belt aufgeworfen; warum follten fie es nicht thun, ohne beren Sanbe jenes nichts Rraftiges mehr vermachte? Der erfte Ctof auf Die romifchen ganber tam alfo, wenn wir bie altern Ginbruche ber Teutonen und Kymren absondern, und von den unternehmenden Mannern Ariovift, Marbut und hermann zu rechnen anfangen, von Grenzvölfern, ober von Anführern ber, bie ber Arieasart biefes Reichs fundig und in feinen Beeren oft felbft gebraucht waren, mithin die Schwache fomobl Roms als fpaterbin Ronftantinopels genugsam kannten. Einige berfelben waren fogar eben bamals romifche Sulfsvoller, ale fie es beffer fanden, was fie gerettet hatten, fich felbst zu bewahren. Wie nun die Rachbarschaft eines schwachen Reichen und eines ftarten Durftigen, ber jenem unentbehrlich ift, biesem nothwendig bie lleberlegenheit und Berrichaft einraumet: fo hatten auch hier die Romer ben Deutschen, die im Mittelpunkt Europa's gerade vor ihnen fagen, und die fie balb aus Noth in ihren Staat ober in ihre Beere nahmen, bas Seft felbft in die Sanbe gegeben.

2. Der lange Widerstand, ben mehrere Volker unfres Deutschlandes gegen die Romer zu thun hatten, stärkte in ihnen nothwendig ihre Kräfte und ihren Haß gegen einen Erbseind, der sich der Triumphe über sie mehr als andrer Siege rühmte. Sowohl am Rhein als an der Donau waren die Romer den Deutschen gefährlich: so gern diese ihnen gegen die Gallier und andre Bolker gedient hatten: so wollten sie ihnen als Selbstüberwundene nicht dienen. Daher nun die langen Kriege von Augustus an, die, se schwächer das Reich der Römer ward, immer mehr in Einsbruch und Plünderung ausarteten, und nicht anders, als mit seinem Untergange enden konnten. Der markomannische und schwäbische Bund, den mehrere Völker gegen die Römer schlossen, der Heerbann, in welchem alle, auch die entlegenern deutschen Stämme standen, der jeden Mann zum Wehren,

b. i. zum Mitstreiter machte; biese und mehrere Einrichtungen gaben ber ganzen Nation sowohl ben Namen als die Berfassung ber Germanen ober Alemannen, b. i. verdundener Kriegs-völker; wilbe Borspiele eines Systems, das nach Jahrhunderten auf alle Nationen Europa's verbreitet werben sollte k).

3. Bei fold einer ftebenben Rriegeverfaffung mußte es ben Deutschen nothwendig an manchen anbern Tugenben fehlen, bie fie ihrer Sauptneis gung, ober ihrem Sauptbeburfniß, bem Rriege, nicht ungern aufopferten. Den Aderbau trieben fie eben fo fleißig nicht, und beugten fogar in manchen Stammen burch eine jahrliche neue Bertheilung ber Meder bem Bergnugen vor, , bas Jemand an bem eignen Besit und einer bessern Cultur bes Landes finden tonnte. Ginige, insonberheit offliche Stamme, waren und blieben lange tatarifde Jagd = und Hirtenvollfer. Die robe Idee von Gemeinweiden und einem Gesammt-Eigenthum war die Lieblingsidee biefer Romaden, die fie auch in die Ginrichtung ihrer eroberten ganber und Reiche brachten. Deutschland blieb alfo lange ein Walb voll Wiesen, Moraften und Gumpfe, wo ber ilr und bas Elend, jest ausgerottete beutsche Helbenthiere, neben ben beutschen Menschen Selben wohnten; Wiffenschaften kannten fle nicht, und bie wenigen, ihnen unentbehrlichen Runfte verrichteten Weiber, und größtentheils geraubte Rnechte. Bolfern biefer Art mußte angenehm fein, von Rache, Durftigfeit, langer Beile, Gefellichaft, ober von einer andern Aufforderung getrieben, ihre oben Balber ju verlaffen, beffere Gegenden ju fuchen ober um Sold zu bienen. Daher waren mehrere Stamme in einer ewigen Unruhe, mit und gegen einander entweder im Bunde oder im Rriege. Reine Bolfer, (wenige Stamme ruhiger Landes

k) Eine ansführliche Schilberung ber benischen Berfassungen, ble nach Beiten, Stämmen und Segenden sehr verschieben waren, ware hier ohne Zweck, da, was sich von ihnen in die Geschichte der Boller gepflanzt hat, sich zeitig genug zeigen wird. Nach den zahlreichsten Erläuterungen des Tacitus hat Moser von derselben, seiner Gegend zusolge, eine Beschreibung gegeben, die in ihrer schonen Jusammenstinimung beinah ein ibealisches System, und doch in einzelnen Stücken sehr wahr scheinet. Mosers osnabrachsche Geschichte Th. 1. seine patristische Phantasien hin und wieder-

anwohner ausgenommen) sind so oft hin und her gezogen, als diese; und wenn Ein Stamm ausbrach, schlugen sich im Juge meistentheits mohrere un ihm, asso das aus dem Hausen ein Heer ward. Biese beutsche Wölser, Wandalen, Sneven u. a. haben vom Umberschweisen, Wandeln, den Ramen; so gings zu Lande, so gings zur Soe. Ein ziemlich tataussches Leben.

In ber alteften Geschichte ber Deutschen hate man fich also, fich irgend an einem Lieblingsplat unfrer neuen Berfaffung mit Bortiebe zu heften: Die alten Deutschen geboren in biese nicht; fie folgten einem andern Strome ber Bolber. Beftwarte brangen fie auf Belgen und Galen, bis fie in ber Mitte andrer Stamme eingefchloffen fagen; bfilich gingen fie bis gur Oftfee, und wenn fie auf ihr nicht rauben ober fortschwimmen konnten, an ben fanbigen Ruften aber auch teinen Unterhaft fanben, fo wandten fie fich naturlicherweise bei bem erften Anlas füblich in leergelassene Lander. Daber, bag mehrere ber Rationen, Die in's wimifche Reich zogen, zuerft ein ber Oftfer gewohnt haben; es waren aber gerade nur die wilderen Wolfer, beren Wohnung baselbst keine Beranlaffung jum Samy biofes Reiches war. Beit entfernter lag biefe in ber afiatifchen Mungalei; bem bort murben bit weftlichen hunnen von ben Igwen und andern Bollern gebrangt: fie gingen über bie Wolga, trafen auf Die Alanen am Don, trafen auf bas große Reich ber Gothen am schwarzen Meere; und jest geriethen lauter fiebliche beutsche Bolfer, West: und Dfinothen, Wandalen, Manen, Sueven in Bewegung, benen bie hunnen Mit ben Sachsen, Franken, Burgumbern und herubern hatte es wieder andre Bewandniß; Die letztgenannten fanden als Belben, bie ihr Blut verkauften, langft in romifchem Golbe.

Auch hute man sich, allen biesen Bolfern gleiche Sitten ober eine gleiche Cultur zuzueignen: bas Gegentheil bavon zeigt ihr verschiebenes Betragen gegen die überwumbenen Rationen. Anders versuhren die wilben Sachsen in Britannien, die streifenden Manen und Sueven in Spanien, als die Oftgothen in Italien oder in Gallien die Burgunder. Die Stämme, die lange an den römischen Grenzen neben ihren Colonieen und Handelspläten west-

oder säblich gewöhnt Hasten, waren milber und bilbsamer, als vie aus ben nordischen Wäldern oder von dben Kissen hertamen; dahet es z. B. anmaßend sein würde, wenn jede Horde der Deutsschen sich die Mythologie der standischen Gothen zueignen wollte. Wohin waren diese Gothen nicht gekommen? und auf wie mancherlei Wegen hat sich diese Mythologie späterhin nicht verseinert? Dem tapfern Urdeutschen bleibt vielleicht nichts als sein Theut oder Tuist, Mann, Herthaund Wodan, d. i. ein Vater, ein Held, die Erde und ein Kelbherr.

Indeffen dutfen wir uns doch, wenigstens bruberlich, jenes entfernten Chapes ber beutiden gabellehre freuen, ber fich am Ende der bewohnten Belt, in Soland, erhatten ober gufammengefunden, und burch bie Sagen ber Rormanner und driftlichen Belehrten augenscheftnlich bereichert hat, ich meine ber norbischen Ebba. Als eine Sammlung von Urfunden ber Sprache und Denfart eines Veutschen Boltoftammes ift fie allerbings and und bocht merkwürdig. Die Mythologie biefer Nordlander mit ber griechischen zu vergleichen, tann lehrreich ober mnut werben, nachbem man bie Unterfuchung anstellt; fehr vergeblich ware es abet, einen homer ober Offiam unter biefen Cfalben zu erwarten. Bringet bie Erbe allenthalben Einerlei Früchte hervor? und find bie ebelften Frudte biefer Urt nicht Folgen eines lange gubereiteten, feltnen Buftanbes ber Bolfer und Zeiten? Laffet uns also in biefen Bebichten und Cagen fcaben, mas wir in ihnen finden, einen eignen Beift rober, fuhner Dichtung, ftarter, reiner und treuer Gefühle, fammt einem nur ju funftlichen Gebrauch bes Rerns unfrer Sprache, und Dant fei feber aufbewahrenben, jeder mittheilenben Sand, bie jum allgemeinen oder beffern Gebrauch biefer Nationalschäpe beiträgt. Unter ben Ramen berer, die in früheren und neueren Zeiten ruhmwurdig dazu beitrugen 1), nenne ich in unfern Beiten auch fur bie Geschichte ber Menscheit ben Namen Suhm mit Dank und Ehre. Er ift es, ber uns von Island her dies schone Nordlicht in neuem Glanze hervorschimmern läßt:

<sup>1)</sup> Samund, Snorro, Refenius, Morm, Torfaus, Stephanius, Bartholin, Reifler, Ihre, Goranson, Thorkes lin, Erichfen, bie Magnat, Ancherfen, Eggers u. f.

er selbst und andre suchen es auch in den Horizont unfrer Kennsnisse zum richtigen Gebrauch einzusühren. Leider konnen wir Deutsche von unsern alten Sprachschähen nicht viel aufzeigen "): die Lieder unsrer Barben sind verloren; der alte Eichbaum unsrer Heldensprache prangt, außer Wenigem, nur mit sehr junger Bluthe.

Als die beutschen Bolter bas Christenthum angenommen hatten, fochten fie bafur, wie fur ihre Ronige und ihren Abel; welche echte Degentreue benn außer ihren eignen Bolfern, ben Alemannen, Thuringern, Baiern und Sachsen, Die armen Glaven, Breugen, Ruren, Liven und Efthen reichlich erfahren haben. Bum Ruhme gereicht es ihnen, bag fie auch gegen bie spater eindringenben Barbaren als eine lebendige Mauer ftanden, an der fich die tolle Buth ber hunnen, Ungarn, Mogolen und Turlen zerschellte. Sie alfo find's, die ben großeften Theil von Europa nicht nur erobert, bepflanzt und nach ihrer Beise eingerichtet, sondern auch beschützt und beschirmt haben; sonft hatte auch bas in ihm nicht auffommen konnen, was aufgekommen ift. 3hr Stand unter ben andern Boltern, ihr Kriegsbund und Stammescharafter find alfo bie Grundfeften ber Cultur, Freiheit und Sicherheit Eutopa's geworben; ob fie nicht auch burch ihre politische Lage an bem langfamen Fortgange biefer Gultur mit eine Urfache fein muffen ? bavon wird ein unbescholtener Beuge, Die Geschichte, Bericht geben.

# IV.

## Clavifde Bolter.

Die slavischen Bolter nehmen auf ber Erde einen größern Raum ein, als in ber Geschichte, unter andern Ursachen auch beswegen, weil sie entfernter von den Romern lebten. Wir kennen sie zuerst am Don, späterhin an der Donau, bort unter Gothen, hier unter Hunnen und Bulgaren, mit benen sie oft das romische Reich sehr beunruhigten, meistens nur als mitgezogene, helsende oder dienende

m) In Schilters thesauro ift, außer Wenigem, bas sonft bie und ba zu finden, unfer Reichthum beifammen, und nicht sehr beträchtlich.

Bolfer. Trop ihrer Thaten hie und da waren fie nie ein unternehmendes Krieges ober Abeniheuervolt, wie bie Deutschen; vielmehr rudten fle biefen ftille nach, und befehten ihre leergelaffes nen Plage und Lander, bis fie endlich ben ungeheuern Strich inne hatten, ber vom Don jur Elbe, von ber Oftsee bis jum abriatifden Meer reichet. Bon Luneburg an über Medlenburg, Pommern, Branbenburg, Sachsen, Die Laufit, Bohmen, Dahren, Schleften, Bolen, Rugland erftrecten fich ihre Wohnungen bieffeit ber karpathischen Gebirge; und jenseit berfelben, wo fie fruhe ichon in ber Walachei und Molbau fagen, bretteten fie fich, burch mancherlei Bufalle unterftutt, immer weiter und weiter aus, bis fie ber Kaifer Heraklius auch in Dalmatien aufnahm, und nach und nach bie Ronigreiche Slavonien, Bosnien, Cervien, Dalmatien von ihnen gegrundet wurden. In Bannonien wurben fie eben so zahlreich, von Friaul aus bezogen fie auch die fübofiliche Ede Deutschlands, also baß ihr Gebiet fich mit Steiermart, Rarnthen, Rrain festschloß; ber ungeheuerfte Erbftrich, ben in Europa Eine Ration größtentheils noch jest bewohnet. Allenthalben ließen fie fich nieber, um bas von andern Bolfern verlaffene Land zu befigen, es als Colonisten, als Hirten ober Aderleute zu bauen und zu nuten, mithin war nach allen vorhergegangenen Berheerungen, Durch = und Auszugen ihre geraufchs lofe, fleifige Gegenwart ben Lanbern erfpriefilich. bie Landwirthschaft, einen Borrath von Beerben und Getreibe, auch mancherlei hausliche Runfte, und eroffneten allenthalben mit ben Erzeugniffen ihres Lanbes und Fleißes einen Sanbel. Langs ber Oftsee von Lubed an hatten fie Seeftabte erbauet, unter welden Bineta auf ber Insel Rugen bas flavische Amsterdam war; fo pflogen fie auch mit ben Preußen, Ruren und Letten Gemeinschaft, wie die Sprache bieser Bolter zeiget. Am Onepr hatten fie Kiew, am Wolchow Nowgorod gebauet, welche bald blühende Handelsftabte wurden, indem fie bas schwarze Meer mit ber Oftsee vereinigten und die Produtte bet Morgenwelt bem nordund weftlichen Europa zuführten. In Deutschland trieben fie ben Bergbau, verstanben bas Schmelzen und Gießen ber Metalle, bereiteten bas Calz, verfertigten Leinwand, braueten Meth, pflangten Fruchtbaume, und führten nach threr Art ein frohliches.

Die Geschichte einzelner Wiffenschaften und Rationen bat biefe Marima zu berechnen, und ich wunschte, daß wir nur über die beruhmteften Bolter in ben bekannteften Zeiten eine folche Geschichte besäßen; jest reben wir nur von ber Menschengeschichte überhaupt, und vom Beharrungszuftande berfelben in jeder form unter jedem Diefer ift nichts als Sumanitat, b. i. Bernunft und Billigfeit in allen Glaffen, in allen Befdaf. ten ber Menichen. Und gwar ift er bies nicht burch bie Bill. fuhr eines Beberrichers, ober burch bie überrebenbe Macht ber Trabition; sonbern burch Raturgesete, auf welchen bas Wesen bes Auch feine verdorbenften Ginrichtun-Menidengeschlechts rubet. gen rufen une ju; "håtten fich unter une nicht noch Schimmer von Bernunft und Billigfeit erhalten, fo waren wir langft nicht mehr, ja wir waren nie entstanden." Da von biesem Buntt bas gange Gewebe ber Menschengeschichte ausgeht, so muffen wir unfern Blid forgfältig barauf richten.

Buerft. Bas ift's, bas wir bei allen menfchlichen Berten ichaben und wornach wir fragen? Bernunft, Plan und Absicht. Rehlt biefe, fo ift nichts Menschliches gethan; es ift eine blinde Wohin unfer Verstand im weiten Zelbe ber Ge' Macht bewiesen. fchichte fdweift, suchet er nur fich und findet fich felbft wieber. Je mehr er bei allen seinen Unternehmungen auf reine Wahrheit und Menschengute traf, besto bauernber, nublicher und schoner wurden feine Werfe, befto mehr begegnen fich in ihren Regeln bie Geifter und Bergen aller Bolter in allen Beiten. Bas reiner Berftand und billige Moral, barüber find Sofrates und Confucius, Boroafter, Plato und Cicero einig: Trop ihrer tausenbfachen Unterschiede haben fie alle auf Ginen Bunkt gewirkt, auf bem unser ganges Geschlecht rubet. Wie nun ber Wanderer fein füßeres Bergnus gen hat, als wenn er allenthalben, auch wo er's nicht vermuthete, Spuren eines ihm abnlichen, beutenden, empfindenden Benius gewahr wird: fo entgudend ift und in ber Befdichte unfres Beschlechts die Edo aller Zeiten und Bolter, Die in ban ebelften Geelen nichts als Menschengute und Menschenwahrheit tonet. Bie meine Bernunft ben Busammenhang ber Dinge fucht und mein Berg fich freuet, wenn fie solchen gewahr wird: so hat ihn jeber Recht= schaffene gesucht und ihn im Gesichtspunkt feiner Lage nur vielleicht

anders als ich gesehen, nur anders als ich bezeichnet. Wo er irrte, irrte er für sich und mich, indem er mich vor einem ähnlichen Fehler warnet. Wo er mich zurechtweiset, belehrt, erquickt, ermuntert, da ist ex mein Bruder; Theilnehmer an derselben Weltseele, der Einen Menschenvernunft, der Einen Menschenwahrheit.

3 weiten s. Wie in ber gangen Geschichte es teinen frohlichern Anblid giebt, als einen verftanbigen, guten Mann finden, ber ein folder, Trop aller Beranberungen bes Gludes, in jedem feiner Lebensalter, in jedem feiner Werke bleibt; fo wird unfer Bedauern tausenbfach erregt, wenn wir auch bei großen und guten Menschen Berirrungen ihrer Bernunft mahrnehmen, die nach Gefegen ber Natur ihnen nicht anders als übeln Lohn bringen konnten. Rur zu haufig findet man biese gefallenen Engel in ber Menschengeschichte, und beklagt die Schwachheit der Form, die unfrer Menschenvernunft Bie wenig tann ein Sterblicher ertragen, aum Berfzeug bienet. ohne niebergebeugt; wie wenig Außerorbentlichem begegnen, ohne von seinem Wege abgelenkt zu werben! Diesem war eine kleine Ehre, ber Schimmer eines Glads, ober ein unerwarteter Umftanb im Leben ichon Irrlichtes genug, ihn in Gumpfe und Abgrunde gu führen, jener konnte fich selbst nicht faffen: er überspannte sich und fant ohnmachtig nieder. Ein mitleidiges Gefühl bemachtigt fich unfer, wenn wir bergleichen ungludlich - Bludliche jest auf ber Begfcheibe ihres Schidfals feben und bemerten, baß fie, um fernerhin vernünftig, billig und gludlich fein ju tonnen, ben Mangel ber Rraft selbst in sich fühlen. Die ergreifende Furie ift hinter ihnen und fturzt fie wiber Willen über bie Linie ber Mäßigung hinweg: jest find fie in der Sand berfelben, und bugen Zeitlebens vielleicht bie Folgen einer kleinen Unvernunft und Thorheit. Dber wenn fie bas Glud zu fehr erhob und fie fich jest auf ber hochsten Stufe beffelben fühlten; was stehet ihrem ahnenden Beift bevor, als der Wankelmuth biefer treulofen Gottin, mithin felbst aus ber Saat ihrer gludlichen Unternehmungen ein teimenbes Unglud? wendest bu bein Antlit, mitleibiger Casar, ba bir bas haupt beines erschlagenen Feindes Pompejus gebracht wird, und bauest ber Du bift uber bie Grenze bes Gludes Remests einen Tempel. wie über ben Rubikon hinaus: bie Gottin ift hinter bir und bein blutiger Leib wird an der Bilbsaule beffelben Pompejus zu Boden

Π.

Richt anders ift's mit ber Einrichtung ganger Lanber, weil fle immer bod nur von ber Bernunft ober Unvernunft einiger Benigen abhangen, Die ihre Gebieter find ober heißen. Unlage, Die auf Jahrhunderte bin ber Menschheit bie nublichften Früchte verfprach, wird oft burd ben Unverftand eines einzigen gerruttet, ber, fatt Mefte gu beugen, ben Baum fallet. geine Menfchen, fo konnten auch gange Reiche am wenigften ihr Glud ertragen, es mochten Monarchen und Despoten, ober Senat und Bolf fie regieren. Das Bolf und ber Desvot verftehen am wenigften ber Schiffalsgottin warnenben Wint: vom Schall bes Ramens und vom Glang eines eitsen Ruhms geblenbet, fturgen fle hinaus über bie Grenzen ber Bumanitat und Rlugheit, bis fie gu fpåt die Folgen ihrer Unvernunft wahrnehmen. Dies war bas Edicifal Rom's, Athens und mehrerer Bilter: gleichergestalt bas Echtafal Alexanders und ber meiften Eroberer, Die bie Belt beunruhiget haben; benn Ungerechtigfeit verbetbet alle Lanber und Unverftand alle Geichafte ber Menichen. Sie find bie Aurien bes Chichals; bas linglud ift nur ihre jungere Schwefter, Die britte Gespielin eines fürchterlichen Bunbes.

Großer Bater der Menschen, welche leichte und schwere Lection gabst du deinem Geschlecht auf Erden zu seinem ganzen Tagewerk auf! Rur Vernunft und Billigkeit sollen sie lernen; üben sie dies selbe, so kommt von Schritt zu Schritt Licht in ihre Seele, Gute in ihr Herz, Bollkommenheit in ihren Staat, Glückseligkeit in ihr Leben. Mit diesen Gaben beschenkt und solche treus anwendend kann der Reger seine Gesellschaft einrichten wie der Grieche, der Troglodyt wie der Sinese. Die Ersahrung wird jeden weiter führen, und die Bernunft sowohl als die Billigkeit seinen Geschäften Bestand, Schonheit und Ebenmanß geben. Berlässet er sie aber, die wesentlichen Führerinnen seines Lebens, was ist's, das seinem Glück Dauer geben und ihn den Rachegotitinnen der Inhumanität entziehen möge?

Drittens. Zugleich ergiebt sich's, baß, wo in der Menscheit bas Chenmaaß der Bernunft und humanität gestört worden, die Rudsfehr zu denselben selten anders, als durch gewaltsame Schwingungen von einem Aeußersten zum andern geschehen werde. Eine Leisdenschaft hob das Gleichgewicht der Bernunft auf; eine andere stirmt ihr entgegen, und so gehen in der Geschichte oft Jahre und

Iahrhunderte hin, bis wiederum ruhige Tage werben. Allerander bas Gleichgewicht eines großen Beltftrichs auf, und lange noch nach feinem Tob ffurmten bie Winbe. So nahm Rom ber Welt auf mehr als ein Jahrtausend ben Frieden, und eine halbe Welt wilder Bolter ward zur langsamen Wiederherstellung bes Gleichgewichts erforbert. Un ben ruhigen Gang einer Afpmps tote war bei biesen Lander = und Bolter = Erschütterungen gewiß nicht zu gebenken. lleberhaupt zeigt ber ganze Gang ber Cultur auf unfrer Erbe mit seinen abgeriffenen Eden, mit seinen aus = und einspringenden Winteln faft nie einen fanften Strom, fonbern vielmehr ben Sturg eines Baldwaffers von den Gebirgen; bagu maden ihn insonderheit die Leibenschaften ber Menschen. es auch, bag die ganze Zusammenordnung unfres Geschlechts auf bergleichen wechselnbe Schwingungen eingerichtet und berechnet wor-Wie unfer Gang ein beständiges Fallen ift jur Rechten und gur Linken, und bennoch kommen wir mit jedem Schritt weiter: fo ift ber Fortidritt ber Cultur in Menichengeschlechtern und gangen Einzeln verfuchen wir oft beiberlei Extreme, bis wir jur ruhigen Mitte gelangen, wie ber Bendul zu beiben Seiten binausschlägt. In fleter Abwechselung erneuen fich Die Geschlechter, und trop aller Linear = Borfchriften ber Tradition, fchreibt ber Sohn bennoch auf feine Beise weiter. Befliffentlich unterschied fich Aristoteles von Blato, Epifur von Zeno, bis die ruhige Rachwelt endlich beibe Ertreme unparthelisch nupen konnte. wie in ber Maschine unsers Korpers, burch einen nothwendigen Antagonismus bas Werk ber Zeiten jum Beften bes Menschengeschlechts fort, und erhalt beffelben bauernbe Gesundheit. In welchen Abweichungen und Winkeln aber auch ber Strom ber Menschenvernunft fich fortwinden und brechen moge, er entsprang aus dem ewigen Strome ber Bahrheit, und fann fid, Rraft feiner Ratur, auf feinem Wege nie verlieren. Wer aus ihm schopfet, schopft Dauer und Leben.

Uebrigens beruhet sowohl die Bermunft als die Dilligkeit auf Ein und bem selben Raturgeset, aus welchem auch der Bestand unsres Wesens folgt. Die Bermunft mist und vergleicht den Zusammenhang der Dinge, daß sie solche zum dauernden Ebensmaaß ordne. Die Billigkeit ist nichts als ein moralisches Ebensmaaß der Bernunft, die Formel des Gleichgewichts gegen einander

strebenber Krafte, auf beffen Harmonie ber ganze Weltbau rubet. Ein und baffelbe Befet alfo erftredet fich von ber Conne und von allen Connen bis zur fleinsten menschlichen Sandlung: was alle Befen und ihre Spfteme erhalt, ift nur Gins: Berhaltnis ihrer Rrafte gur veriobifden Rube und Drbnung.

#### IV.

Nach Gefeten ibrer innern Natur muß mit ber Beitenfolge auch die Vernunft und Billigkeit un: ter den Menschen mehr Plat gewinnen und eine dauerndere Sumanität befördern.

Alle Zweifel und Klagen ber Menschen über bie Berwirrung und ben wenig merklichen Fortgang bes Guten in ber Geschichte ruhren baher, bag ber traurige Wanberer auf eine gu fleine Strede seines Weges fieht. Erweiterte er seinen Blid, und vergliche nur bie Beitalter, Die wir aus ber Geschichte genauer tennen, unpartheilich mit einander; brange er überbem in bie Ratur bes Denichen, und erwägte, was Bernunft und Babrheit fei, fo wurde er am Fortgange berfelben so wenig als an ber gewissesten Raturwahrheit zweifeln. Jahrtausenbe burch hielt man unfre Conne und alle Firsterne für stillstehend; ein gludliches Fernrohr laßt uns jest an ihrem Fortruden nicht mehr zweifeln. Co wird einft eine genauere Busammenhaltung ber Perioden in ber Geschichte unfred Geschlechts und biese hoffnungevolle Wahrheit nicht nur obenhin zeigen, sonbern es werben fich auch, trop aller scheinbaren Unordnung, die Gesetze berechnen laffen, nach welchen Rraft ber Ratur bes Menschen biefer Fortgang geschieht. Am Rande ber alten Geschichte, auf bem ich jest wie in ber Mitte ftebe, zeichne ich vorläufig nur einige allgemeine Grundfate aus, die uns im Berfolg unfres Beges ju Leitsternen bienen werben.

Erftens. Die Zeiten tetten fich, Rraft ihrer Ratur, an einander; mithin auch bas Rind ber Beiten, bie Denschenreihe, mit allen ihren Birfun-

gen und Brobuttionen.

Durch feinen Trugschluß konnen wir's laugnen, bag unfre Erbe in Jahrtausenben alter geworben fei, und bag biefe Banbrerin um die Sonne seit ihrem Ursprunge fich fehr veranbert habe. In ihren Gingeweiben feben wir, wie fie einft beschaffen gewesen, und burfen nur um und bliden, wie wir fie jest beschaffen finden. Der Ocean brauset nicht mehr; ruhig ift er in sein Bette gefunten: die umberftreifenden Strome haben ihr Ulfer gefunden, und bie Begetation sowohl als bie organischen Geschöpfe haben in ihren Geschlechtern eine fortwirkenbe Reihe von Jahren gurudgeleget. Wie nun feit ber Erschaffung unfrer Erbe fein Sonnenstrahl auf ihr verloren gegangen ift: fo ift auch tein abgefallenes Blatt eines Baums, fein verflogener Saame eines Gewachses, fein Leichnam eines modernben Thieres, noch weniger Gine Sandlung eines lebendigen Befens ohne Birtung geblieben. Die Begetation 3. B. hat jugenommen und fich fo weit fie konnte verbreitet: jedes ber lebendigen Geschlechter ift in ben Schranken, die ihm die Natur burch andre Lebenbige feste, fortgewachsen, und sowohl ber Fleiß bes Menschen als felbst ber Unfinn seiner Berwuftungen ift ein regsames Wertzeug in ben Sanben ber Zeit geworben. Auf bem Schutt seiner gerftorten Stabte bluben neue Gefilbe: Die Elemente ftreueten ben Staub ber Bergeffenheit barüber, und balb tamen neue Gefchlechter, bie von und über ben alten Erummern baueten. Die Allmacht felbst tann es nicht anbern, daß Folge nicht Folge fei: fie tann bie Erbe nicht herftellen ju bem, mas fie vor Jahrtausenden war, so daß biese Jahrtausende mit allen ihren Wirkun= gen nicht bagemefen fein follten.

Im Fortgange ber Zeiten liegt also schon ein Fortgang bes Menschengeschlechts, sofern dies auch in die Reihe der Erdes und Zeitkinder gehöret. Erschiene jest der Bater der Menschen und sähe sein Geschlecht; wie würde er staunen! Sein Körper war für eine junge Erde gebisdet, und nach der damaligen Beschaffensheit der Elemente mußte sein Bau, seine Gedankenreihe und Lebensswandel sein; mit sechs und mehr Jahrtausenden hat sich gar manches hierin verändert. Amerika ist in vielen Strichen jest schon nicht mehr, was es bei seiner Entdeckung war; in ein paar Jahrtausenden wird man seine alte Geschichte wie einen Roman lesen. So lesen wir die Geschichte der Eroberung Troja's, und suchen

ihre Stelle, geschweige das Grab des Achilles oder den gottgleichen Helbst vergebend. Es ware zur Menschengeschichte ein schöner Beitrag, wenn man mit unterscheidender Genausgkeit alle Rachrichten der Alten von ihrer Gestalt und Größe, von ihren Rahrungsmitteln und dem Maaß ihrer Speisen, von ihren Kahrungsmitteln und dem Maaß ihrer Speisen, von ihren tag-lichen Beschäftigungen und Arten des Vergnügens, von ihrer Denkart über Liebe und She, über Leidenschaften und Tugend, über den Gebrauch des Lebens und das Dasein nach diesem Leben vort- und zeitmäßig sammelte. Gewiß wurde auch schon in diesen kurzen Zeiträumen ein Fortgang des Geschlechts bemerkdar, der eben sowohl die Bestandtheile der ewig jungen Ratur, als die sortwirkenden Veränderungen unster alten Mutter- Erde zeigte. Diese pflegt der Menschheit nicht allein; sie trägt alle ihre Kinder aus Einem Schooß, in denselben Mutterarmen: wenn Eine sich verändert, müssen sie die alle verändern.

Daß biefer Zeiten-Fortgang auch auf bie Denkart bes Menfchengeschlechts Einfluß gehabt habe, ift unlaugbar. Man erfinde, man finge jest eine Bliabe: man fchreibe wie Aefchylus, Cophofles und Plato; es ift unmöglich. Der einfache Rinderfinn, Die unbefangene Art, bie Welt anzuseben, turz bie griechische Jugendzeit ift vorüber. Gin Gleiches ift's mit Ebraern und Romern; bagegen wiffen und kennen wir eine Reihe Dinge, bie weber Sbraer noch Romer fannten. Gin Tag hat ben anbern, ein Jahrhundert das andre gelehrt: die Tradition ist reicher worden: Die Duse ber Zeiten, Die Geschichte felbft fpricht mit hundert Stimmen, singt aus hundert Floten. Moge in dem ungeheuern Schneeball, ben und die Zeiten zugewalst haben, fo viel Unrath, so viel Berwirrung sein, als da will; selbst biese Berwirrung ist ein Kind ber Jahrhunderte, die nur aus dem unermudlichen Fortmalgen Einer und berfelben Cache entftehen tonnte. Jebe Wieber: kehr alfo in bie alten Zeiten, felbst bas berühmte platonische Jahr ift Dichtung, es ift bem Begriff ber Welt und Zeit nach unmöglich. Wir schwimmen weiter; nie aber fehrt ber Strom zu seiner Duelle zurud, als ob er nie entronnen wäre.

3weitens. Roch augenscheinlicher macht bie Wohnung ber Menschen ben Fortgang unfres Geschlechts tennbar.

Wo find die Zeiten, da die Bolfer wie Troglodyten hie und ba in ihren Sohlen, hinter ihren Mauern fagen und jeder Fremdling ein Feind war? Da half, blos und allein mit ber Zeitenfolge, feine Bohle, feine Mauer; Die Menfchen mußten fich einander fennen lernen: benn fie find allesammt nur Ein Beschlecht auf . Einem nicht großen Planeten. Traurig genug, bag fie fich einanber fast allenthalben zuerft als Feinde kennen lernten und einander wie Wolfe anstaunten; aber auch bies war Raturordnung. Schwache furchtete fich vor bem Starfern, ber Betrogene vor bem Betruger, ber Bertriebene vor bem, ber ihn abermals vertreiben fonnte, bas unerfahrne Rind endlich vor jedem Fremden. jugenbliche Furcht indeß, und alles, wozu fie mißbraucht wurde, fonnte ben Bang ber Ratur nicht anbern : bas Band ber Bereinigung awifden mehreren Nationen ward gefnupft, wenn gleich burch die Robeit ber Menschen zuerst auf harte Beise. Die wachsende Bernunft fann ben Anoten brechen: fie fann aber bas Band nicht lofen', noch weniger alle bie Entbedungen ungeschehen machen, bie jest einmal geschehen sind. Moses und Orpheus, Homers und Berobots, Strabo und Plinius Erbgeschichte, was find fie gegen Die unfre? Bas ift ber Sanbel ber Phonicier, Griechen und Romer gegen Europa's Handel? Und so ift uns mit bem, was bisher geschehen ift, auch ber Faben bes Labyrinthe in die hand gegeben, mas funftig geschehen werbe. Der Menich, fo lange er Menfch ift, wird nicht ablaffen, feinen Blaneten ju burchwandern, bis biefer ihm gang befannt fei: weber bie Strome bes Meeres. noch Schiffbruche, noch jene ungeheure Gieberge und Gefahren ber Nord- und Sudwelt werben ihn bavon abhalten, ba fie ihn bieber von ben schwerften erften Berfuchen felbft in Beiten einer fehr mangelhaften Schifffahrt nicht haben abhalten mogen. Der Funte au allen biesen Unternehmungen liegt in seiner Bruft, in ber Menschennatur. Neugierbe und die unersättliche Begierbe nach Gewinn, nach Ruhm, nach Entbedungen und größerer Starte, felbft neue Bedurfniffe und Ungufriedenheiten, Die im Laufe ber Dinge, wie fie jest find, unwidertreiblich liegen, werben ihn dazu aufmuntern, und bie Befahrenbesteger ber vorigen Beit, berühmte gludliche Borbilber, werben ibn noch mehr befingeln. Der Wille ber Borsebung wird also burch gute und bose

Triebfebern beforbert werben, bis ber Mensch sein ganzes Gesichlecht kenne und barauf wirke. Ihm ift die Erbe gegeben, und er wird nicht ablassen, bis sie, wenigstens bem Berstande und bem Rugen nach, ganz sein sei. Schämen wir uns nicht jest schon, daß uns ber halbe Theil unfres Planeten, als ob er die abgekehrte Seite des Mondes ware, so lange unbekannt geblieben?

Drittens. Alle bisherige Thatigteit bes meniche lichen Geiftes ift, Kraft ihrer innern Ratur, auf nichts anders, als auf Mittel hinausgegangen, bie humanitat und Cultur unfres Geschlechts ties

fer ju grunben und weiter ju verbreiten.

Welch ein ungeheurer Fortgang ift's von ber erften Floge, bie bas Waffer bebedte, ju einem europäischen Schiff! Beber ber Erfinder jener, noch bie gablreichen Erfinder ber mancherlei Runfte und Wiffenschaften, Die gur Schifffahrt geboren, bachten baran, was aus ber Busammensehung ihrer Enibedungen werben wurde; jeber folgte seinem Triebe ber Noth ober ber Reugierbe, und nur in ber Ratur bes menschlichen Berftandes, bes Bufammenhanges aller Dinge lag's, baß fein Versuch, feine Entbedung vergebens sein konnte. Wie bas Wunder einer andern Welt ftaunten jene Insulaner, die nie ein europaisches Schiff gesehen hatten, bies Ungeheuer an, und verwunderten fich noch mehr, ba fie bemerkten, bag Menschen, wie fie, es nach Gefallen uber die wilde Meerestiefe lenkten. Satte ihr Anstaunen ju einer vernunftigen leberlegung jebes großen Bweds und jebes fleinen Mittels in Diefer schwimmenben Runftwelt werben konnen; wie hoher ware ihre Bewunderung bes menschlichen Verstandes gesties gen. Wohin reichen anjett nicht blos burch bies Gine Wertzeug bie Sande ber Europäer? wohin werben fie funftig nicht reichen?

Ilnd wie diese Kunst, so hat das Menschengeschlecht in wenisgen Jahren ungeheuer-viel Kunste erfunden, die über Luft, Wasser, Himmel und Erde seine Macht ausbreiten. Ja, wenn wir bedensten, daß nur wenige Nationen in diesem Constict der Geistesthätigkeit waren, indeß der größeste Theil der andern über alten Gewohnheiten schlummerte: wenn wir erwägen, daß fast alle Erfindungen unsres Geschlechts in sehr junge Zeiten fallen, und beinah keine Spur, keine Trummer eines alten Gebäudes ober

einer alten Einrichtung vorhanden ift, die nicht an unfre junge Geschichte gefnupft sei; welche Aussicht giebt uns biese historischerwiesene Regsamteit bes menschlichen Geiftes in bas Unenbliche fünftiger Zeiten! In ben wenigen Jahrhunderten, in welchen Griechenland Muhete, in ben wenigen Jahrhunderten unfrer neuen Cultur, wie vieles ift in bem fleinften Theil ber Welt, in Europa, und auch beinah in beffen kleinstem Theile ausgebacht, erfunden, gethan, geordnet und fur funftige Beiten aufbewahrt worben! Wie eine fruchtbare Saat fproften Die Wiffenschaften und Runfte haufenweise hervor, und Gine nahrte, Gine begeisterte und erwedte bie andre. Wie, wenn eine Saite berührt wirb, nicht nur alles, was Ton hat, ihr zutonet, sonbern auch bis in's Unvernehmbare hin alle ihre harmonischen Tone bem angeklungenen Laut . nachtonen; fo erfant, fo fcuf ber menschliche Beift, wenn Gine harmonische Stelle seines Innern berührt warb. Sobalb er auf Eine neue Busammenstimmung traf, fonnten in einer Schopfung, wo alles zusammenhängt, nicht anders, als zahlreiche neue Berbindungen ihr folgen.

Aber, wird man fagen, wie find alle biefe Runfte und Erfinbungen angewandt worben? Sat sich baburch die praktische Bernunft und Billigfeit, mithin die wahre Cultur und Gludfeligfeit bes Menschengeschlechts erhöhet? Ich berufe mich auf bas, was ich turz vorher über ben Gang ber Unordnungen im gangen Reich ber Schopfung gesagt habe, bag es nach einem innern Raturgeses ohne Ordnung feine Dauer erhalten tonne, nach welcher boch alle Dinge wefentlich ftreben. Das scharfe Meffer in ber Sand bes Rindes verlett baffelbe; beshalb ift aber die Runft, die dies Meffer erfand und icharfte, eine ber unentbehrlichften Runfte. Richt alle, die ein solches Werkzeug brauchen, sind Rinder, und auch bas Rind wird burch feinen Schmerz ben beffern Gebrauch lernen. Runftliche Uebermacht in der Sand des Despoten, frember Lurus unter einem Bolt ohne orbnende Gefete, find bergleichen tobtenbe Werkzeuge; ber Schabe felbst aber macht bie Menschen fluger, und fruh ober spat muß bie Runft, bie sowohl ben Lurus als ben Despotismus fouf, beibe felbst querft in ihre Schranken zwingen und sobann in ein wirkliches Gute verwandeln. Jebe ungeschickte Pflugschaar reibet fich burch ben langen Gebrauch felbst ab; unbehülstiche neue Raber und Triebwerke gewinnen blos burch ben Umlauf die bequemere, kunftliche Epicykloide. So arbeitet sich auch in den Kräften des Menschen der übertreibende Missbrauch mit der Zeit zum guten Gebrauch um; durch Ertreme und Schwankungen zu beiden Seiten wird nothwendig zuleht die schöne Mitte eines dauernden Wohlstandes in einer regelmäßigen Bewegung. Nur was im Menschenreiche geschehen soll, muß durch Menschen bewirft werden; wir leiden so lange unter unsrer eignen Schuld, die wir, ohne Wunder der Gottheit, den bessern Gesbrauch unsrer Kräfte selbst lernen.

Also haben wir auch nicht gu zweifeln, baß jebe gute Thatigfeit bes menschlichen Berftanbes nothwendig einmal bie Sumanitat beforbern muffe und beforbern werbe. Seitbem ber Aderbau in Gang tam: borte bas Menfchen - und Gichelnfreffen auf; ber Menfch fand, baß er von ben fußen Gaben ber Ceres humaner, beffer, anftanbiger leben tonne, als vom Fleifch feiner Bruber ober von Cicheln, und ward burch bie Gefete weiserer Menschen gezwungen, also zu leben. Seitbem man Baufer und Stabte bauen lernte, wohnte man nicht mehr in Sohlen; unter Gefeten eines Gemeinwesens fchlug man ben armen Frembling nicht mehr tobt. Co brachte ber Sanbel bie Bolfer naber an einander, und je mehr er in seinem Bortheil allgemein verstanden wird, besto mehr muffen fich nothwendig jene Mordthaten, Unterdruckungen und Betrugsarten verminbern, Die immer nur Beichen bes Unver-Randes im Sandel waren. Durch jeden Zumachs nuglicher Runfte ift bas Eigenthum ber Menschen gefichert, ihre Dube erleichtert, ihre Wirksamkeit verbreitet; mithin nothwendig ber Grund gu einer weitern Cultur und Humanitat gelegt worben. Dube d. B. ward burch die einzige Erfindung ber Buchbrudertunft abgethan! welch ein größerer Umlauf ber menschlichen Gebanten, Runfte und Wiffenschaften burch fie beforbert! Bage es jest ein europaischer Rang - Ti und wolle bie Literatur biefes Welttheils ausrotten; es ift ihm schlechterbinge nicht möglich. Hatten Bbo= nicier und Karthaginenser, Griechen und Romer Diese Runft gehabt: ber Untergang ihrer Literatur ware ihren Berwuftern nicht so leicht, ja beinah unmöglich worben. Laffet wilbe Bolfer auf Europa fturmen; fie werben aunfrer Rriegofunft nicht befteben,

und kein Attila wird mehr vom schwarzen und kaspischen Meer her bis an die katalaunischen Felder reichen. Lasset Pfassen, Weichlinge, Schwarmer und Tyrannen ausstehen, so viel da wollen; die Racht der mittlern Jahrhunderte bringen sie nie mehr wieder. Wie nun kein größerer Nuten einer menschlichen und göttlichen Kunst denkbar ist, als wenn sie und Licht und Ordnung nicht nur giedt, sondern es ihrer Natur nach auch verbreistet und sichert: so lasset und dem Schopfer danken, daß er unserm Geschlecht den Verst and, und diesem die Kunsk wesentlich gesmacht hat. In ihnen besitzen wir das Geheimnis und Mittel einer sichernden Weltordnung.

Auch barüber burfen wir nicht forgen, bag manche trefflichersonnene Theorie, die Moral felbst nicht ausgenommen, in unserm Geschlecht so lange Zeit nur Theorie bleibe. Das Kind lernt viel, was nur ber Mann anwenden fann; beswegen aber hat es folches nicht umfonft gelernet. Unbedachtsam vergaß ber Jungling, woran er fich einst mubfant erinnern wird, ober er muß es gar jum ameltenmale lernen. Bei bem immer erneueten Renichengefchlecht ift also feine aufbewahrte, ja sogar feine erfundene Bahrheit gang vergeblich; fpatere Zeitumftanbe machen nothig, was man jest versaumt, und in ber Unenblichkeit ber Dinge muß jeber Fall jum Borfchein tommen, ber auf irgend eine Beife bas Menfchengeschlecht übet. Wie wir uns nun bei ber Schopfung bie Dadt, bie bas Chaos fcuf, querft und fodann in ihm orbnende Beisheit und harmonische Gute benten: so entwickelt bie Raturordnung des Menschengeschlechts zuerft robe Krafte; die Unordnung felbft muß fie ber Bahn bes Berftanbes guführen, und jemehr Diefer fein Bert ausarbeitet, befto mehr fiehet er, baff Gute allein bem Bert Dauer, Bollfommenheit und Schonbeit gewähre.

### V.

Es waltet eine weise Gute im Schickfal der Men: schen; daher es keine schönere Würde, kein dauer: hafteres und reineres Glück giebt, als im Rath berfelben zu wirken.

Dem sinnlichen Betrachter ber Geschichte, ber in ihr Gott verlor und an ber Borfehung ju zweifeln anfing, gefchah bies linglud nur baber, weil er bie Geschichte zu flach ansah ober von ber Borfebung teinen rechten Begriff hatte. Denn wenn er biefe fur ein Gespenst halt, bas ihm auf allen Straßen begegnen und ben Lauf menschlicher Handlungen unaufhörlich unterbrechen foll, um nur biesen ober jenen particularen Entzweck seiner Phantasie und Billfur zu erreichen: fo geftehe ich, bag bie Geschichte bas Grab einer folden Borfehung fei; gewiß aber ein Grab jum Beften ber Bahr-Denn was ware es fur eine Borfehung, Die jeber jum Poltergeift in ber Ordnung ber Dinge, jum Bunbesgenoffen feiner eingeschräntten Absicht, jum Schutverwandten feiner fleinfügigen Thorheit gebrauchen konnte; fo bag bas Gange gulett ohne einen herren bliebe? Der Gott, ben ich in ber Geschichte suche, muß berselbe sein, ber er in ber Natur ift: benn ber Mensch ift nur ein fleiner Theil bes Ganzen und seine Geschichte ift wie die Geschichte bes Wurms mit bem Gewebe, bas er bewohnet, innig verwebet. Auch in ihr muffen also Raturgesetze gelten, bie im Wesen ber Sache liegen und beren fich bie Gottheit so wenig überheben mag, baß fie ja eben in ihnen, die fie felbst gegrundet, sich in ihrer hohen Dacht mit einer umwandelbaren, weisen und gutigen Schonheit offenbaret. Alles, mas auf ber Erbe geschehen tann, muß auf ihr geschehen, sobald es nach Regeln geschieht, bie ihre Bollkommenheit in ihnen selbst tragen. Laffet und biese Regeln, bie wir bieher entwickelt haben, fofern' fie bie Menschengeschichte betreffen, wiederholen; fie führen alle bas Geprage einer weisen Bute, einer hohen Schonheit, ja ber innern Rothwendigkeit felbft mit fich.

1. Auf unsrer Erbe belebte sich Alles, was sich auf ihr beleben konnte: benn jede Organisation trägt in ihrem Wesen eine

Berbindung mannichfaltiger Kräfte, die sich einander beschränken und in dieser Beschränkung ein Marimum zur Dauer gewinnen konnten, in sich. Gewannen sie dies nicht, so trennten sich die Kräfte und verbanden sich anders.

- 2. Unter diesen Organisationen stieg auch der Mensch hervor, die Krone der Erdenschöpfung. Zahllose Kräfte verbanden sich in ihm und gewannen ein Marimum, den Verstand, so wie ihre Materie, der menschliche Körper nach Gesetzen der schönsten Symmetrie und Ordnung, den Schwerpunkt. Im Charakter des Menschen war also zugleich der Grund seiner Dauer und Glüdzelisseit, das Gepräge seiner Bestimmung und der ganze Lauf seines Erdenschlichsals gegeben.
- 3. Bernunft heißt bieser Charakter ber Nenschheit: benn er vernimmt die Sprache Gottes in der Schöpfung, d. i. er sucht die Regel der Ordnung, nach welcher die Dinge zusammenhangend auf ihr Wesen gegründet sind. Sein innerstes Geset ift also Erkenntniß der Eristenz und Wahrheit; Zusammenhang der Gesschöpfe nach ihren Beziehungen und Eigenschaften. Er ist ein Bild der Gottheit: benn er erforschet die Gesetz der Natur, die Gedanken, nach denen der Schöpfer sie verband und die er ihnen wesentlich machte. Die Vernunft kann also eben so willkürlich handeln, als die Gottheit selbst willkürlich dachte.
- 4. Bom nachsten Bedursniß sing der Mensch an, die Krafte i der Natur zu erkennen und zu prüsen. Sein Zweck dabei ging nicht weiter als auf sein Wohlsein, d. i. auf einen gleichmäßigen Gebrauch seiner eignen Krafte in Ruhe und llebung. Er kam mit andern Wesen in ein Verhältniß, und auch jeht ward sein eignes Dasein das Maaß dieser Verhältnisse. Die Regel der Billigkeit drang sich ihm auf: denn sie ist nichts als die praktische Vernunft, das Maaß der Wirtung und Gegenwirkung zum gemeinsschaftlichen Bestande gleichartiger Wesen.
- 5. Auf dies Principium ist die menschliche Natur gebauet, so daß kein Individuum eines andern oder der Nachkommenschaft wegen da zu sein glauben darf. Befolget der niedrigste in der Reihe der Menschen das Geset der Vernunft und Billigkeit, das in ihm liegt: so hat er Consistenz, d. i. er genießet Wohlsein und Dauer: er ist vernünftig, billig, glucklich. Dies ist er nicht vermöge der

Willfür andrer Geschöpfe ober bes Schöpfers, sonbern nach beu Gesetzen einer allgemeinen, in sich selbst gegründeten Naturordnung. Weichet er von der Regel des Rechts: so muß sein strasender Fehler selbst ihm Unordnung zeigen und ihn veranlassen, zur Vernunft und zur Billigkeit, als den Gesetzen seines Daseins und Glücks zurückzukehren.

- 6. Da seine Natur aus sehr verschiedenen Elementen zusammengesett ist: so thut er dieses selten auf dem kurzesten Wege; er schwankt zwischen zwei Ertremen, dis er sich selbst gleichsam mit seinem Dasein absundet und einen Punkt der leidlichen Mitte erreicht, in welchem er sein Wohlsein glaubet. Irrt er hiebei: so geschieht es nicht ohne sein geheimes Bewustsein und er muß die Folgen seiner Schuld tragen. Er trägt sie aber nur dis zu einem gewissen Grad, da sich entweder das Schicksal durch seine eignen Bemühungen zum Bessenn wendet, oder sein Dasein weiterhin keinen innern Bestand sindet. Einen wohlthätigern Rußen konnte die höchste Weisheit dem physischen Schmerz und dem moraslischen Uebel nicht gebeu: denn kein höherer ist denkbar.
- 7. Hatte auch nur ein Einziger Mensch die Erde betreten: so ware an ihm der Zweck des menschlichen Daseins erfüllt gewesen, wie man ihn bei so manchen einzelnen Menschen und Nationen für erfüllt achten muß, die durch Ort und Zeitbestimmungen von der Kette des ganzen Geschlechts getrennt wurden. Da aber alles, was auf der Erde leben kann, so lange sie selbst in ihrem Beharrungskande bleibt, fortdauert: so hatte auch das Menschengeschlecht, wie alle Geschlechte der Lebenden, Kräfte der Fortpslanzung in sich, die dem Ganzen gemäß ihre Proportion und Ordnung sinden konnten und gesunden haben. Mithin vererbte sich das Wessen der Menschet, die Vernunft und ihr Organ, die Tradition auf einer Resse von Geschlechtern hinunter. Allmälig ward die Erde erfüllt, und der Mensch ward Alles, was er in solchem und keinem andern Zeitraum auf der Erde werden konnte.
- 8. Die Fortpstanzung der Geschlechter und Traditionen knupfte also auch die menschliche Vernunft an einander; nicht als ob sie in jedem Einzelnen nur ein Bruch des Ganzen wäre, eines Ganzen, das in Einem Subjekt nirgend existiret, folglich auch nicht der Zwed des Schöpfers sein konnte; sondern weil es die Anlage

und Kette des ganzen Geschlechts so mit sich führte. Wie sich die Menschen fortpslanzen, pslanzen die Thiere sich auch fort, ohne daß eine allgemeine Thiervernunft aus ihren Geschlechtern werde; aber weil Bernunft allein den Beharrungsftand der Menschheit die det, mußte sie sich als Charakter des Geschlechts fortpslanzen: denn ohne sie war das Geschlecht nicht mehr.

- 9. Im Gangen bes Geschlechts hatte fie tein anbres Schichel, als was fie bei ben einzelnen Gliebern beffelben hatte: benn bas Bange bestehet nur aus einzelnen Gliebern. Sie ward von wilben Leibenschaften ber Menschen, die in Berbindung mit andern noch fürmiger wurden , oft geftort , Jahrhunderte lang von ihrem Wege abgelenkt und blieb wie unter ber Afche schlummernd. biefe Unordnungen wandte die Vorsehung fein andres Mittel an. als welches fie jedem Einzelnen gewähret, namlich bag auf ben gehler das llebel folgte, und jede Tragheit, Thorheit, Bosheit, Unverminft und Unbilligfeit fich felbft ftrafe. Rur weil in biefen Bustånden das Geschlecht haufenweise erscheint; so muffen auch Kinder bie Schuld ber Eltern, Bolfer die Unvernunft ihrer Rubrer, Rachkommen die Trägheit ihrer Borfahren bugen, und wenn fie das Ue-- bel nicht verbeffern wollen ober konnen, konnen fie Zeitalter bin barunter leiben.
  - 10. Jebem einzelnen Gliebe wird also bie Boblfabrt bes Gangen fein eigenes Befte: benn wer unter ben llebeln beffelben leibet, hat auch bas Recht und die Pflicht auf fich, diese llebel von fich abzuhalten und fie fur feine Bruber ju mindern. Auf Regenten und Staaten hat die Natur nicht gerechnet, sonbern auf bas Bohlfein ber Meniden in ihren Reichen. Bene bufen ihre Frevel und Unvernunft langfamer, als sie ber Einzelne bußet, weil sie fich immer nur mit bem Gangen berechnen, in welchem bas Elend jebes Armen lange unterbrudt wird; julest aber buget es ber Ctaat und fte mit befto gefahrlicherm Cturge. In alle biesem zeigen sich bie Gesethe ber Wiebervergeltung nicht anders, als die Gesethe ber Bewegung bei bem Stoß bes fleinsten physischen Rorpers, und ber hodifte Regent Europa's bleibt ben Naturgesepen bes Menschenge= folechts sowohl unterworfen, als ber Geringfte feines Boltes. Sein Stand verband ihn blos, ein Saushalter Dieser Naturgefete ju fein, und bei feiner Dacht, die er nur durch andre Menschen

hat, auch fur andre Menschen ein weiser und gutiger Menschengott zu werben.

- 11. In ber allgemeinen Geschichte also wie im Leben verwahr-Joseter einzelner Menschen erschöpfen sich alle Thorheiten und Laster unfere Geschlechte, bie fle endlich burch Roth gezwungen werben, Bernunft und Billigfeit zu lernen. Bas irgend geschehen tann, geschieht und bringt hervor, was es seiner Natur nach hervorbringen fonnte. Dies Naturgefet hindert feine, auch nicht die ausschweifenbfte Macht an ihrer Wirfung; es hat aber alle Dinge in die Regel befdrantt, daß eine gegenseitige Wirkung die andere aufhebe und zulett nur bas Erfpriefliche bauernd bleibe. Das Bofe, bas andre verberbt, muß fich entweder unter die Ordnung schmiegen oder felbft verderben. Bernunftige und Tugenbhafte also ift im Reich Gottes allenthalben gludlich: benn so wenig die Bernunft außern Lohn begehret, so wenig verlangt ihn auch die innere Tugend. Miglingt ibr Wert von außen : fo hat nicht fie, fonbern ihr Zeitalter bavon ben Chaben; und boch fann os bie Unvernunft und 3wietracht ber Denfchen nicht immer verhindern; es wird gelingen, wenn feine Beit fommt.
- 12. Indessen geht die menschliche Bernunft im Ganzen des Gesschlechts ihren Gang fort; sie sinnet aus, wenn sie auch noch nicht anwenden kann; sie ersindet, wenn bose Hande auch lange Zeit ihre Ersindung mißbrauchen. Der Mißbrauch wird sich selbst strassen und die Unordnung eben durch den unermüdeten Eiser einer immer wachsenden Bernunft mit der Zeit Ordnung werden. Indem sie Leidenschaften bekämpfet, stärft und läutert sie sich selbst; indem sie hier gedruckt wird, sliehet sie dorthin und erweitert den Kreis ihrer Herrschaft über die Erde. Es ist keine Schwärmerei, zu hossen, das, wo irgend Menschen wohnen, einst auch vernünstige, billige und glückliche Menschen wohnen werden: glücklich, nicht nur durch ihre eigene, sondern durch die gemeinschaftliche Bernunft ihres ganzes Brudergeschlechtes.

Ich beuge mich vor diesem hohen Entwurf ber allgemeinen Raturweisheit über bas Ganze meines Geschlechts um so williger, ba ich sehe, daß er ber Plan ber gesammten Natur ift. Die Regel,

vie Welkipsteme erhalt und seben Arystall, sedes Wurmchen, sede Schneeslode bildet, bildete und erhalt auch mein Geschlecht; sie machte seine eigne Ratur zum Grunde der Dauer und Fortwirkung besselben, so lange Menschen sein werden. Alle Werke Gottes haben ihren Bestand in sich und ihren schranken auf dem Gleichgeben sie beruhen alle in ihren gewissen Schranken auf dem Gleichgebenicht widerstrebender Araste durch eine innere Macht, die diese zur Ordnung lenkte. Mit diesem Leitsaben durchwandre ich das Labyrinth der Geschichte und sehe allenthalben harmonische göttliche Ordnung: denn was irgend geschehen kann, geschieht; was wirken kann, wirket. Bernunft aber und Billigkeit allein dauern; da Unsinn und Thorheit sich und die Erde verwüssen.

Wenn ich also, nach jener Fabel, einen Brutus, ben Dolch in der Hand unter dem Sternenhimmel bei Philippi sagen höre: "O Tugend, ich glaubte, daß du etwas senst; jeht sehe ich, daß du ein Traum bist:" so verkenne ich den ruhigen Weisen in dieser letzten Klage. Besaß er wahre Tugend: so hatte sich diese, wie seine Bernunft, immer bei ihm belohnet, und mußte ihn auch diesen Augendick sohnen. War seine Tugend aber blos Kömer = Pastriotismus; was Wunder, daß der Schwächere dem Starken, der Träge dem Kustigern weichen mußte? Auch der Sieg des Antonius sammt allen seinen Folgen gehörte zur Ordnung der Welt und zu Roms Naturschicksal.

Gleichergestalt wenn unter uns der Tugendhafte so oft klagt, daß sein Werk mißlinge, daß rohe Gewalt und Unterdrückung auf Erden herrsche und das Menschengeschlecht nut der Unvernunft und den Leidenschaften zur Beute gegeben zu sein scheine: so trete der Genius seiner Vernunft zu ihm und frage ihn freundlich: ob seine Tugend auch rechter Art und mit dem Verstande, mit der Thatigkeit verdunden sei, die allein den Namen der Tugend verdienet? Freisich gelingt nicht sedes Werk allenshalben; darum aber mache, daß es gelinge und befördre seine Zeit, seinen Ort und sene innre Dauer desselben, in welcher das wahrhaft-Gute allein dauert. Rohe Kräfte können nur durch die Vernunft geregelt werden: es gehört aber eine wirkliche Gegenmacht, d. i. Klugheit, Ernst und die ganze Kraft der Gute dazu, sie in Ordnung zu seben und mit heilsamer Gewalt darin zu erhalten.

II.

Gin schöner Traum ift's vom selunftigen Leben, ba man fich im freundschaftlichen Gonug aller ber Beifen und Guten benet, Die je für bie Menschbeit wirfen und mit bem füßen Lohn vollenbeter Muhe bas bobere Land betraten; gewiffermaßen aber eröffnet uns Die Geschichte Dieje ergobende Lauben bes Gesprache und Umgangs mit ben Berftanbigen und Rechtschaffenen fo vieler Zeiten. ftehet Blato vor mir: bort bore ich Sofrates freundliche Fragen und theile fein lettes Schicffal. Benn Mart-Antonin im Berborgnen mit feinem Gergen fpricht, rebet er auch mit bem meinigen und ber arme Epittet giebt Befehle, machtiger als ein Ronig. Der geguckte Tullius, ber ungludliche Boethius fprechen zu mit, mir vertrauend die Umftande ihres Lebens, ben Gram und ben Troft ihrer Scele. Wie weit und wie enge ift bas menfchiche Berg! twie einerlei und wiebertommend find alle feine Leiden und Wunfche, feine Schwachheiten und Fehler, fein Genuß und feine Soffnung. Taufenbfach ift bas Broblem ber humanktat rings um mich aufgelofet, und allenthalben ift bas Refultat ber Menfchenbemuhungen daffelbe: "auf Werftand und Rechtschaffentjeit ruhe bas Wefen unfere Geschlechte, fein Zwed und fein Schidfal." Reinen Wiern Gebrauch der Menschengeschichte glebt's, als biefen: er führt und aleichiam in ben Rath bes Schicffals, und lehrt und in unfrer nichtigen Geftalt nach ewigen Naturgeleben Gottes banbeln. er und die Fehler und Folgen jeder Unvernunft geigt, fo weifet er und in jenem großen Jufammenhaus, in welchem Bernunft und Bute gwar lange mit wilben Reaften fampfen, immer aber body ihrer Natur nach Ordnung ichaffen und auf ber Bahn bes Sieges bleiben, endlich auch unfern kleinen und rubigen Kreis an.

Mühsam haben wir bisher bas bundlere Feld aller Rationen burdhwandert; freudig gehen wir jeht dem näheren Tage entgegen und sehen, was aus dieser Saat des Alterthums für eine Ernte nachfolgender Zeiten keime? Ronn hatte das Gleichgewicht der Bolfer gehoben: unter ihm verblutete eine Welt; was wird aus diesem gestörten Gleichgewicht für ein neuer Zustand, und aus der Asche so vieler Rationan für ein neuer Geschöpf hervorgehu?

# Sechszehntes Buch.

Da wir jest zu ben Bolkern ber norblichen alten Welt kommen, die Eines Theils unfre Borfahren sind, von welchen wir Sitten und Berfassungen empfangen haben: so halte ich's für unnoth, zuerst eine Borbitte zum Besten ber Wahrheit einzulegen. Denn was hülfe es, von Asiaten und Afrikanern schreiben zu dürsen; weint man seine Meinung über Bolker und Zeiten verhüllen müste, die und so viel näher angehn, als alles, was jenseit der Alpen und des Taurus längst im Staube lieget? Die Geschichte will Wahrsheit, und eine Philosophie zur Geschichte der Menschseit wenigstens unpartheilsche Wahrheitsliebe.

Schon die Ratur hat diesen Strich ber Erbe durch eine Relsenwand unterschieden, die unter dem Ramen des Mustag, Altai, Ribigtag, Ural, Cautasus, Taurus, Hamus, und fernerhin ber karpathischen, Riesen ., Alpengebirge und Pyrenden bekannt Nordwarts berfelben, unter einem so andern himmel, auch einem fo andern Boben, mußten die Bewohner beffelben nothwendia auch eine Geftalt und Lebensweise annehmen, die jenen südlichen Bolkern fremd war: benn auf ber ganzen Erbe hat bie Ratur butch nichts fo bauernbe Unterschiede gemacht, als burch bie Gebirge. Hier fitt fie auf ihrem ewigen Thron, sendet Strome und Witterung aus, und vertheilet so wie bas Klima, fo auch die Reigungen, oft auch bas Schicfal ber Nationen. Wenn wir also horen werben, daß Bolfer, jenseit dieser Gebirge an jenen Salg - und Sandseen ber ungeheuren Tatarei, ober in ben Walbern und Buften bes nordischen Europa Jahrhunderte ober Jahrtausende lang wohnhaft, auch in die schönften Gefilde bes romischen und griechtschen Reichs eine wandalisch -, gothisch -, schtisch -,

Lebensweise brachten, beren Merkmale Europa noch jest in manchen an fich trägt: so wollen wir uns darüber weder wundern, noch uns einen falschen Schein der Cultur anlügen, sondern wie Rinaldo in den Spiegel der Wahrheit sehen, unfre Gestalt darin anerkennen, und wenn wir den klingenden Schmud der Barbarei unsrer Bäter hie und da noch an uns tragen sollen, ihn mitächter Cultur und Husmanität, der einzigen wahren Zierde unsers Geschlechts, edel versrauschen.

Ehe wir also zu jenem Gebaube treten, bas unter bem Ramen ber europaischen Republit berühmt und burch feine Birtungen auf die gange Erbe merfwurdig ober furchtbar geworden: fo laffet und zuerft die Bolter tennen lernen, die zu dem Bau dieses großen Riesentempels thatig ober leibend beitrugen. Freilich reicht bas Buch unfrer norbischen Geschichte nicht weit: bei ben berühmteften Bolfern erstrecket es fich mur bis auf die Romer, und so wenig ein Mensch bie Annalen seiner Geburt und Rindheit weiß, fo wenig wissen es diese, zumal barbarische und verdrängte Nationen. Die Refte ber alteften werben wir meiftens mur noch in Gebirgen ober an ben Eden bes Lanbes, in unzugangbaren ober rauben Gegenden antreffen, wo faum noch ihre alte Sprache und einige aberbliebne alte Sitten ihren Ursprung bezeichnen; indes ihre les berwinder allenthalben ben breiten, ichonern Erbftrich eingenommen haben, und falls fie nicht auch von anbern verbrangt wurden, ihn burch bas Kriegsrecht ihrer Bater noch besitzen und auf mehr ober minder tatarifche Beife, ober burch eine langfam erworbene Berechtigfeit und Klugheit billiger regieren. Gehabt euch also wohl, ihr milbern Begenden jenseit ber Gebirge, Indien und Afien, Griechenland und ihr italischen Ruften; wenn wir die meiften von euch wiedersehen, ift's unter einer andern Westalt, als norbis fde lleberwinder.

## Basten, Galen und Rymren.

Bon allen den zahlreichen Bolferschaften, Die einft die spanische Halbinsel bewohnten, find aus ber altesten Zeit allein die Basten

übrig, die, um das pyrendische Gebirge in Spanien und Frantreich noch jeso wohnhaft, ihre alte Sprache, eine ber alteften ber Welt, erhalten haben. Bahricheinlich erftredte fich biefelbe einft über ben größesten Theil von Spanien, wie es noch, aller Beranberungen ungeachtet, viele Namen und Stabte ber Fluffe biefes Landes zeigen a). Gelbft unfer Rame Gilber foll aus ihr fein, ber Name bes Metalles, bas, nebft bem Gifen, in Europa und aller Welt die meiften Revolutionen in Gang gebracht bat: benn, ber Sage nach, war Spanien bas erfte europhische Land, bas seine Bergwerke baute, ba es ben frubeften Sandelonationen biefer Weltgegend, ben Phoniciern und Kerthaginenfern nabe und bequem lag: es war ihnen bas erfte Beru. Die Bolfer felbft, Die unter bem Ramen ber Basten und Ratabrer fehr unbefannt find, haben fich in der alten Geschichte als ein schnelles, leichtes, tapfres, freibeitliebendes Bolf gezeiget. Gie begleiteten ben Sannibal nach Italien, und find in ben romischen Dichtern ein furchtbarer Name: fie, nebst ben spanischen Celten, maren es, bie ben Romern Die Unterjochung biefes Landes am schwerften machten, also bag Aus guftus über fle zuerft, und vielleicht auch nur bem Scheine nach, triumphirte: benn was nicht bienen wollte, zog fich in die Gebirge. Als die Bandalen, Alanen, Sueven, Gothen und andere teutonische Bolter ihren wilben Durchjug burch die Pyrenden nahmen, und einige bersetben in ihrer Rachbarfchaft Reiche fifteten ... waren fie noch das tapfre, unruhige Bolt, das unter ben Romern seinen Muth nicht verloren hatte; und als Rarl ber Große auf seinem Rudjuge vom Siege über bie spanischen Saracenen butch ihr Land jog, waren eben noch fie es, die durch einen liftigen Angriff jene in den alten Romanen so berühmte Riederlage bei Ronceval veran--laften, in welcher ber große Roland blieb. Spaterhin machten in Spanien und Aquitanien fie ben Franken zu schaffen, wie fie es ben Sueven und Gothen gethan hatten; guch bei Wiedereroberung bes Landes aus ben Sanben ber Saracenen blieben fie nicht mußig,

a) E. Investigaziones historicas de las Antiquedades de Navarra por Moret, Papplona 1665. L. I. Obbenarti notitia utriusque Vasconiae Par. 1638. L. I. Infonderheit Larramendi diccionaria trilingue, de las perfectiones de el Bascuence. P. II.

la fie erhielten selbft in ben Jahrhunderten ber elefften barbarifchen Mondes - Unterbrucung ihren Charafter. Als nach ber langen Racht eine Morgenrothe ber Biffenschaft fur Europa aufging, brach fie burch bie frohliche Dichtfunft ber Provinzen in ihrer Rachbarfchaft, jum Theil in ben von ihnen bewohnten ganbern bervor, bie auch in spatern Zeiten Frankreich viele frohliche und aufgeklarte Beifter gegeben haben. Bu munichen mare es, bag wir bie Sprache, bie Gitten und die Geschichte bieses raschen und froben Bolls mehr tenneten, und bag, wie Dac- Pherson unter ben Galen, ein zweis ter Larramendi unter ihnen etwa auch nach Reften ihres alten vas-Afchen Nationalgeiftes forschte b). Bielleicht hat fich bie Cage jener berühmten Rolandoschlacht, Die burch ben fabelhaften Erzbischof Turpin in einer Monchsepopee ju fo viel Romanen und Helbengebichten bes Mittelalters Anlag gegeben, auch unter ihnen erhalten. wo nicht, fo war boch ihr Land wenigstens bie Bforte vor Troja, bie mit Abentheuern, die baselbft geschehen fein sollten, lange Beit de Bhantafie ber europaifchen Bolter fullte.

Die Salen, die unter dem Ramen der Gallier und Celten ein bekannieres und berühnteres Boll sind, als die Bassen waren, hatten am Ende mit ihnen einerlei Schläsal. In Spanien der sahen sie einen weiten und schönen Erdfrich, auf welchem sie den Romern mit Ruhm widerstanden; in Gallien, welches von ihnen den Ramen hat, haben sie dem Casar eine zehnschrige, und in Britannien seinen Rachfolgern eine noch längere, zuleht nuhlose Rühe gekostet, da die Romer endlich diese Insel selbst aufgeden umsten. Außerdem war Helden, der obere Theil von Italien, der untere Theil von Deutschland längs der Donau dis nach Pannonien und Allyrikum zu, wenn auch nicht allenshalben in dichten Reihen, mit Stämmen und Colonieen aus ihrem Schoose beseht; und in den ältern Zeiten waren unter allen Rationen sie der Römer furcht-

b) Larram end i in seiner angeschrien weitläuftigen Abhandlung von der Bollsommenheit der vastischen Sprache konnte 5. 18 — 20. an so etwas nicht benken. Daß er in seiner Arde del Bascuence dessen anch nichts erwähnt habe, ist ans Dieze Geschichte der spanischen Dichtunk S. III. u. f. zu ersehen; und vielleicht ist das ganze Andenken baran verloren.

barfte Feinde. Ihr Brennus legte Rom in die Afthe und machte ber funftigen Beliberricherin beinah ein volliges Ende. Gin Bug von ihnen brang bis in Thracien, Griedzenland und Rieinaffen ein, wo fie unter bem Namen ber Galater mehr ale einmal furchtbar get Bo fte inbeffen ihren Stamm am benerhafteffen, und gewiß nicht gang ohne Cultur angebauet haben, war in Gallien und ben britannifden Infeln. Bier hatten fie ihre merfwarbige Druiben - Weligion, und in Britaninien ihren Ober - Druiben : Bier hatten fie jene merkwurdige Berfaffung eingerichtet, von welcher in Britannien, Irland und auf den Inseln noch fo viele, jum Theil ungeheure Steingebaube und Steinhaufen geugen; Denfmale, Die tpie die Pyramiden wahrscheinlich noch Jahrtaufende überdatern und vielleicht immer ein Rathlel bleiben werben. Gine Wet Staats und Kriegseinrichtung war ihnen eigen, die zulest ben Romern erlag, weil die Uneinigkeit ihrer gallischen Fürften fie felbft in's Botberben ftarzte: auch waren fie nicht ohne Raiurkenntuiffe und Runfte, fo viele berfelben threm Buftunde gemaß fchienen; am wenigften endlich ohne bas, was bei allen Barbaren bie Geele bes Bolfe ift, ohne Gefange und Lieber. 3m Munbe ihrer Barben waren biese vorzüglich der Tapferkeit geweihet und sangen die Thas ten ihrer Bater F). Begen einen Cafer und fein mit aller comtfthen Rriegotunk ausgeruftetes Heer erscheinen fie freilich als halbe Bilbe; mit andern nordischen Bolfern auch mit mehreren beutschen Stammen verglichen, ericheinen fbe nicht alfo, ba fle biefe offenbar am Bewandtheit und Leichtigfeit bes Charafters, wohl auch an Runffleiß, Cutter und politischer Ginrichtung übertrafen: bein wie ber beutsche Charafter noch jeht in manchen Grundzügen bem

o) Außer dem, was in altern Scheffen, z. B. in Relletier, Bezuran, Martin, Birard n. f. aber die Celten gesammelt und getraumt ift, und was unter Englandern, Schotten und Iren Barrington, Corsbiners, Henry, Jones, Mac. Pherfon, Mattland, thwyb, Owen, Shaw, Balency, Bhitader n. f. über den Uesprung und die Berfusing der alten Einwehner Britannkend gesagt haben, diefen wir ein dem Verlaugen. Der aufthren, das hinter ihnen allem fritifch zu nennen ift. Sprausgels Geschichte von Grafbritannien (Fortset, der allgem. Meitgeschichte Ih. 47.), deren Ausgag über die Galen und Krupen eine Menge alter Irrihumer stille ber richtigt. Auch von den überbliebenen Dentmalen der Britten glebt es, seiner Sewehnheit nach, mit Inrzen Borten eine sichestlivende Auchstaft.

ähnlich ift, ben Tacitus schilbert, so ift auch schon im alten Gallier Trot alles bessen, was die Zeiten verändert haben, der jüngere Gallier kenntlich. Rothwendig aber waren die so weit verbreiteten verschiedenen Rationen dieses Volksstammes nach-Kändern, Zeiten, Umständen und wechselnden Stufen der Bildung sehr verschieden, so daß der Gale an der Küste des Hoch und Irlandes mit einem gallischen oder celtiberischen Bolk, das die Nachbarschaft gebildeter Rationen oder Städte lange genossen hatte, wohl wenig gemein haben konnte.

Das Schickel ber Galen in ihrem großen Erbstrich endigte transig. Den frühesten Rachrichten nach, die wir von ihnen haben, hatten sie sowohl diess oder jenseit der Weerenge die Belgen oder Kymren zur Seite, die ihnen allenthalben nachzudringen scheinen. Diess und jenseit wurden zuerst die Romer, sodann mehrere teutosnische Nationen ihre Ueberwinder, von denen wir sie oft auf eine sehr gewaltsame Art unterdrückt, entfrastet, oder gar ausgerottet und verdrängt sehen werden, so daß wir anjest die gallische Sprache aus an den außersten Enden ihrer Besisthümer, in Irrland, den Hebriden und dem nachten, schottischen Hochlande wieder sinden. Gothen, Franken, Burgunder, Alemannen, Sachsen, Rormansen und andre deutsche Boller haben in mancheriei Bermischungen ihre anderu Länder besetz, ihre Sprache vertrieben und ihren Rasmen verschlungen.

Indessen gelang es doch der Unterdrückung nicht, auch den insern Charafter dieses Bolks in lebendigen Densmalen ganz von der Erde zu vertilgen: sanst wie ein Harfenton entschünfte ihr eine gartlich trauxige Stimme aus den Grübern, die Stimme Ossians, des Sohnes Fingal und einiger seiner Genossen. Sie bringt und, wie in einem Zauberspiegel, nicht nur Gemalde alter Thaten und Sitten vor Augen, sondern die ganze Dent und Empsindungs-weise eines Volkes auf dieser Stufe der Gultur, in solchen Gegenden, dei solchen Sitten ionet uns durch sie in Herz und Seele. Ossian und seine Genossen sagen und mehr vom innern Justande der alten Galen, als ein Geschichtschreiber und sagen könnte, und wetzden und gleichsam rührende Prediger der Humanität, wie solche auch in den einsachsen Verbindungen der menschlichen Gesellschaft lebet. Zarte-Bande ziehen sich auch dort von Herz zu Herzen; und

jede ihrer Saiten idnt Behmuth. Bas Homer den Griechen ward, hatte ein gallischer Offian den Seinigen werden können, wenn die Galen Griechen, und Offian Homer gewesen ware. Da dieser aber nur, als die lette Stimme eines verdrängeten Bolks, wolschen Rebelbergen in einer Buste singt, und wie eine Flamme über Gräbernder Bater hervorglänzt, wenn sener, in Jonien gedoren, unter einem werdenden Bolk vieler blühenden Stämme und Inseln, im Glanzseiner Morgenröthe, unter einem so andern Himmel, in einer so andern Sprache das schildert, was er entschieden, hell und offen vor sich erdlichte, und andere Geister nachher so vielsach anwandten; so such erdlichten und andere Geister nachher so vielsach anwandten; so such an freilich in den kaledonischen Bergen einen griechischen Homer am unrechten Orte. Tone indessen sont nassen santen gehorchet <sup>d</sup>).

Die Kymren sind ihrem Namen nach Bergbewohner, und wenn sie mit den Belgen Ein Bolf sind, so treffen wir sie von den Alpen an, die westlichen User des Rheins dis zu seinem Ausstuß himmter, ja vielleicht einst dis zur einbrischen Halbinsel, die ursalters wahrscheinlich ein größeres Land war. Bon beutschen Stamsmen, die hart an ihnen saßen, wurden sie Theilweise über das Weer gedrängt, so daß sie in Britannien die Galen einengten, die dste und südlichen Kuften dieses Landes bald inne hatten, und da ihre Stämme diese und jenseit des Weers zusammenhingen, sie

d) Es scheinet sonberbar, baß ba zwo Rationen, Scheiten und Iren, um die Eigenthumsehre Fingals und Ossans fireiten, keine berfelben burch herausgabe ber schönften Gesange bes letteren mit ihrer ursprünglischen Gesangweise, die nach herfommens sein soll, sich rechtsertigt. Schwerlich könnte biese erdichtet werben, und ber Ban ber Lieber selbst in der Urschrift, mit einem Glosarium und gehörigen Anmerkungen versehen, rechtsertigte nicht blos, sondern er würde über Sprache, Musik und Dichtkunft der Galen, mehr als ihr Aristoteles, Blair, belehren. Nicht nur für die einz gebornen Liebhaber dieser Gedichte müßte eine galische Anthologie bieser Art eine Art länstigten Werks sein, burch welche sich das Schönste der Sprache aus längste erhielte; sondern auch für Ansländer wurde sich Bieles darans erz geben, und immerhin bliebe ein Buch solcher Art der Geschichte der Menschliebe,

#### II.

## Finnen, Letten und Preußen.

Der finnische Bolferstamm, (ber aber biefen Ramen so wenig, als ein 3weig besselben ben Namen ber Lappen kennet, indem fie fich felbst Suomi nennen), erstrect fich noch jest im außerften Rorben von Europa und an ben Ruften ber Oftsee bis nach Afien hinein; in frühern Zeiten hat er fich gewiß tiefer hinab und weiter bin verbreitet. Außer ben Lappen und Kinnen gehoren in Europa bie Ingern, Efthen und Liwen ju ihm; weiterbin find bie Epranen, Bermier, Bogulen, Botiaden, Ticheremigen, Mordwinen, die tobischen Oftsachen u. f. seine Verwandte, so wie auch die Ungarn ober Mabicharen beffelben Bolferstammes find, wenn man ihre Sprachen vergleichet b). Es ift ungewiß, wie weit binab bie Lappen und Finnen einst in Norwegen und Schweden gewohnt haben; bas aber ift ficher, bag fie von ben fanbifchen Deutschen immer hoher hinauf bis an ben norbischen Rand getrieben find, ben fle noch jest inne baben. An ber Offfee und am weißen Meer icheinen ihre Stamme am lebenbigften gewesen ju fein, wo fie nebft einigem Taufchanbel auch Geerauberei trieben; in Bermien ober Biarmeland hatte ihr Gobe Jumala einen barbarifchprachtigen Tempel; hier gingen also auch vorzüglich die nordischbeutschen Abentheurer bin, zu tauschen, zu plundern, und Tribut ju forbern. Rirgend indeß hat biefer Bolfsftamm jur Reife einer felbstfiandigen Cultur fommen konnen, woran wohl nicht feine Fahigfeit, fonbern feine uble Lage Schuld ift. Sie waren teine Rrieger wie bie Deutschen; benn auch noch jest nach fo langen Jahrhunderten ber Unterbrudung zeigen alle Bolfesagen und Lieber ber Lappen, Finnen und Efthen, daß fie ein sanftes Bolf find.

h) S. Büttner's Bergleichungstabellen ber Schriftarten, Gatterers Ginleitung zur Universalhistorie, Schlbzers allgemeine nordische Geschichte n. f. Das lette Buch (Th. 31. der fortgesetzten allgemeinen Weltgeschichte) ist eine schätbare Sammlung eigner und frember Untersuchungen
über die Stamme und alte Geschichte der nordischen Boller, die den Bunsch
nach mehreren Zusammenstellungen solcher Art von Arbeiten eines Ihre, Suhm, Lagerbring n. a. erreget.

Da nun außerdem ihre Stämme meistens ohne Verbindung, und viele derfelben ohne politische Verfassung lebten, so konnte beim Herandringen der Bölker wohl nichts anders geschehen, als was geschehen ist, nämlich, daß die Lappen an den Nordpol hinaufgedrängt; die Finnen, Ingern, Esthen u. f. sklavisch untersocht, die Liwen aber fast ganz ausgerottet wurden. Das Schicksal der Bölker an der Ostsee macht überhaupt ein trauriges Blatt in der Geschichte der Menschheit.

Das einzige Bolt, bas aus biefem Stamm fich unter bie Eroberer gebrangt hat, find bie Ungern ober Madscharen. Wahrscheinlich fagen fie zuerft im Lande ber Baschtiren, zwischen ber Wolga und bem Jait: bann stifteten fle ein ungarisches Konigreich zwischen bem schwarzen Meer und ber Wolga, bas fich Jest tamen fie unter bie Chagaren, wurden von ben Betichenegern getheilt, ba fie benn theils an ber perfischen Grenze bas mabicharische Reich grundeten, theils in sieben gorben nach Eurova gingen und mit den Bulgaren wuthende Kriege führten. Bon diesen weiterhin gedrängt, rief Kaiser Arnulph sie gegen bie Mahren: jest fturzten fie aus Bannonien in Mahren, Baiern, Oberitalien, und verwufteten graulich: mit Feuer und Schwert ftreiften fie in Thuringen, Sachsen, Franken, Beffen, Schwaben, Elfaß bis nach Frankreich und abermals in Italien hinein, zogen vom beutschen Raiser einen schimpflichen Tribut, bis endlich theils burch die Best . theils burch die furchterlichsten Niederlagen ihrer Beere in Cachien, Schwaben, Weftphalen bas beutsche Reich vor thnen sicher gestellt, und ihr Ungarn selbst fogar zu einem avostos lischen Reich ward. Da find sie jest unter Slaven, Deutschen, Wallachen und andern Bolfern der geringere Theil der Landeseinwohner, und nach Sahrtausenben wird man vielleicht ihre Sprache faum finden.

Die Litthauer, Kuren und Letten an ber Offfee find von ungewissem Ursprunge; aller Wahrscheinlichkeit nach indessen auch dahin gedrängt, bis sie nicht weiter gedrängt werden konnten. Ungeachtet ber Mischung ihrer Sprache mit andern, hat sie doch einen eignen Charafter und ist wahrscheinlich die Tochter einer uralten Mutter, bie vielleicht aus fernen Gegenden her ift. 3wiichen ben beutschen, flawischen und finnischen Boltern tonnte fich ber friedliche lettische Stamm nirgend weit ausbreiten, noch weniger verfeinern, und ward julest nur, wie seine Rachbaren, bie Breufen, am meiften burd bie Gewaltthatigfeiten mertwurbig, Die allen biefen Ruftenbewohnern theils von ben neubekehrten Bolen, theils vom beutschen Orben und benen, die ihm ju Sulfe famen, wiberfuhren i). Die Menschheit schaubert vor bem Blut, bas hier vergoffen ward in langen wilben Rriegen, bis die alten Preußen fast ganglich ausgerottet, Kuren und Letten hingegen in eine Anechtschaft gebracht wurden, unter beren Jod fie noch jest Bielleicht verfließen Jahrhunderte, ehe es von ihnen genommen wird, und man jum Erfas ber Abscheullchkeiten, mit welchen man biefen ruhigen Bolfern ihr Land und ihre Freiheit raubte, fie aus Menschlichfeit jum Genuß und eignen Bebrauch . einer beffern Freiheit neu bilbet.

Lange genug hat fich unser Blid bei verbrängten, ober unterjochten und ausgerotteten Boltern verweilet; laffet uns jest bie seben, die fie verbrängten und unterjochten.

#### III.

## Dentice Bolfer.

Wir treten zu bem Bolkerstamm, ber burch seine Große und Leibesstärke, burch seinen unternehmenben, kuhnen und ausbauernben Kriegsmuth, burch seinen bienenben Helbengeist, Anführern wohin es sei, im Heer zu folgen und bie bezwungenen Länder als Beute

i) Bom preußischen Bolt ware eine kuze Geschichte aus haritnoch's, Pratorius, Lilienthal's n. a. paplichen Borarbeiten und Sammlungen zu wünschen, und vielleicht ift fie, mir unbekannt, schon erschienen. Ohne Aufmunterung hat dieser kielne Erdwinkel für seine und benachbarter Bolter Geschichte viel gethan; der einzige Rame Baper ist statt vieler. Insouderheit verdient die alte preußische Berfassung am User der Weichsel, die einen Widemut als Sisser nennet, und unter einem Oberdrulden, der Kriwe hieß, sammt dem ganzen Stamme des Bolts, noch Untersuchung. In der Geschichte Lieffands sind Arnbt, Hupel u. a. geschätzte Ramen.

unter sich zu theilen, mithin burch feine weiten Eroberungen, und bie Berfaffung, bie allenthalben umber nach beutscher Art errichtet ward, sum Wohl und Weh bieses Welttheils mehr als alle andre Bolfer beigetragen. Bom fowarzen Meer an burch gang Europa find die Baffen ber Deutschen furchtbar worben; von ber Bolga bis jur Oftfee reichte einft ein gothisches Reich : in Thracien, Mofien, Bannonien, Italien, Gallien, Spanien, felbft in Afrita, hatten zu verschiednen Beiten verschiedne beutsche Boller Gibe und ftifteten Reiche: fie waren es, bie bie Romer, Saracenen, Galen, Rymren, Lappen, Finnen, Efthen, Clawen, Ruren, Preußen, und fich unter einander felbst verbrangten, Die alle heutige Ronigreiche in Europa gestiftet, ihre Stande eingeführt, ihre Gesetz gegrundet haben. Dehr als Einmal haben fle Rom eingenommen, besiegt und geplundert, Konstantinopel mehrmals belagert und felbft in ihm geherrichet, ju Jerusalem ein driftliches Ronigreich gestiftet; und noch jest regieren fie, theils burch bie Furften, Die fie allen Thronen Europa's gegeben, theils burch diese von ihnen errichtete Throne felbft, ale Befiger, ober im Gewerb und Sanbel, mehr ober minder alle vier Welttheile ber Erbe. Da nun feine Wirkung ohne Ursache ist: so muß auch diese ungeheure Folge von Wirfungen ihre Urfache haben.

1. Richt wohl liegt biefe im Charafter ber Ration allein; thre fowohl phyfifche als politifde Lage, ja eine Menge von Umfanben, bie bei fetnem anbern norbliden Bolt atfo gufammentraf, hat jum Lauf ihrer Thaten mitgewirfet. 3hr großer, ftarter und fconer Korperbau, ihre furchterlich s blauen Augen wurden von einem Beift ber Treue und Enthaltsamkeit beseelt, bie fie ihren Obern gehorsam, fuhn im Angriff, ausbauernd in Gefahren, mithin andern Bolfern, jumal ben ausgearteten Romern jum Schut umd Trut febr mohlgefällig ober furchtbar machten. Friche haben Deutsche im romischen Beer gebient, und gur Leibwache ber Raifer waren fie bie auserlosenften Menschen; ja als bas bebrangte Reich fich fetbit nicht heifen tounte, waren es beutsche Beere, bie fur Solb gegen jeben, felbft gegen ihre Bruber fochten. Durch biefe Solbnerei, die Jahrhunderte lang fortgefest wurde, betamen viele ihrer Bolter nicht nur eine Kriegswiffenschaft und

Kriegezucht, bie andern Barbaren fremd bleiben mußte: sonbern fie kamen auch burch bas Beispiel ber Romer und burch bie Bekanntichaft mit ihrer Schmache allmalig in ben Gefchmad eigner Eroberungen und Bolferzuge. Satte biefes jest fo ausgeartete Rom einft Bolter unterjocht und fich jur herrscherin ber Belt aufgeworfen; warum sollten fie es nicht thun, ohne beren Sanbe jenes nichts Rraftiges mehr vermachte? Der erfte Ctof auf Die romischen gander tam also, wenn wir die altern Einbruche ber Teutonen und Tomren absondern, und von den unternehmenden Mannern Ariovift, Marbut und hermann ju rechnen anfangen, von Grengvölfern, ober von Anführern ber, bie ber Rriegsart biefes Reichs fundig und in seinen Seeren oft felbst gebraucht waren, mithin die Schwache sowohl Rome als späterbin Konftantinopels genugsam fannten. Einige berselben waren fogar eben bamals romische Sulfsvoller, als sie es beffer fanden, was fie gerettet hatten, fich felbst zu bewahren. Wie nun bie Rachbarschaft eines schwachen Reichen und eines ftarten Durftigen, ber jenem unentbehrlich ift, biesem nothwendig bie lleberlegenheit und Berrichaft einraumet: fo hatten auch hier die Romer ben Deutschen, die im Mittelpunkt Europa's gerade vor ihnen fagen, und die fie balb aus Roth in ihren Staat ober in ihre Beere nahmen, bas Seft felbft in die Sande gegeben.

2. Der lange Widerstand, den mehrere Volker unfres Deutschlandes gegen die Romer zu thun hatten, stärkte in ihnen nothwendig ihre Kräfte und ihren Haß gegen einen Erbseind, der sich der Triumphe über sie mehr als andrer Siege rühmte. Sowohl am Rhein als an der Donau waren die Romer den Deutschen geschirlich: so gern diese ihnen gegen die Gallier und andre Bölker gedient hatten: so wollten sie ihnen als Selbstüberwundene nicht dienen. Daher nun die langen Kriege von Augustus an, die, je schwächer das Reich der Römer ward, immer mehr in Eindruch und Plünderung ausarteten, und nicht anders, als mit seinem Untergange enden konnten. Der markomannische und schwäder des Bund, den mehrere Völker gegen die Römer schlossen, der Heerbann, in welchem alle, auch die entlegenern beutschen Stämme standen, der jeden Mann zum Wehren,

b. i. zum Mitstreiter machte; blese und mehrere Einrichtungen gaben ber ganzen Nation sowohl ben Namen als die Berfassung ber Germanen ober Alemannen, b. i. verdundener Kriegs-völler; wilde Borspiele eines Systems, das nach Jahrhunderten auf alle Nationen Europa's verbreitet werden sollte !).

3. Bei fold einer ftebenben Rriegeverfaffung mußte es ben Deutschen nothwendig an manchen andern Tugenben fehlen, bie fie ihrer Sauptneigung, ober ihrem Sauptbeburfniß, bem Rriege, nicht ungern aufopferten. Den Aderbau trieben fie eben fo fleißig nicht, und beugten fogar in manchen Stammen burch eine jahrliche neue Bertheilung ber Meder bem Bergnugen vor, , bas Jemand an bem eignen Besit und einer bessern Cultur bes Landes finden konnte. Ginige, insonberheit bfliche Stamme, waren und blieben lange tatarifche Jagb = und Hirtenvoller. Die robe Ibee von Gemeinweiben und einem Gesammt-Eigenthum war die Lieblingsibee biefer Romaden, die sie auch in die Einrichtung ihrer eroberten ganber und Reiche brachten. blieb also lange ein Walb voll Wiefen, Moraften und Gumpfe, wo ber ilr und bas Elend, jest ausgerottete beutsche Helbenthiere, neben ben beutschen Menschen = Belben wohnten; Wiffenschaften kannten fie nicht, und bie wenigen, ihnen unentbehrlichen Runfte verrichteten Weiber, und größtentheils geraubte Rnechte. Bolfern biefer Art mußte angenehm fein, von Rache, Durftigfeit, langer Beile, Gefellichaft, ober von einer anbern Aufforderung getrieben, ihre oben Balber ju verlaffen, beffere Gegenden ju suchen ober um Sold zu bienen. Daher waren niehrere Stamme in einer ewigen Unruhe, mit und gegen einander entweder im Bunde oder im Rriege. Reine Bolfer, (wenige Stamme ruhiger Lanbess

k) Eine ansschhrliche Schilberung ber beutschen Berfassungen, bie nach Beiten, Stämmen und Gegenden sehr verschieden waren, ware hier ohne Bwert, da, was sich von ihnen in die Geschichte der Boller gepflanzt hat, sich zeitig genug zeigen wird. Nach den zahlreichsten Erläuterungen des Tacitus hat Moser von derselben, seiner Gegend zusolge, eine Beschreibung gegeben, die in ihrer schonen Jusantmenstimmung beinah ein ibealisches System, und boch in einzelnen Stücken sehr wahr scheinet. Mosers osnabrücksche Geschichte Ih. 1. seine patriotische Phantasien hin und wieder.

anwohner ausgenommen) sind so oft hin und her gezogen, als viese; und wenn Ein Stamm aufbrach, schlugen sich im Juge meistentheils mehrere au ihm, asso daß aus dem Hausen ein Heer ward. Biele bentsche Wöller, Wandalen, Sueven u. a. haben vom Umherschweisen, Wandeln, den Ramen; so gings zu Lande, so gings zur See. Ein ziemlich tataussches Leben.

In ber alteften Geschichte ber Deutschen hate man fich also, fich irgend an einem Lieblingsplat unfrer neuen Berfaffung mit Borliebe au heften: Die alten Deutschen geboren in biese nicht; fie folgten einem anbern Strome ber Bolber. Weftwarts brangen fte auf Belgen und Balen, bis fie in ber Mitte andrer Stamme eingeschloffen fagen; bfilich gingen fie bis zur Oftfee, und wenn sie auf ihr nicht rauben ober fortschwimmen konnien, an ben sans bigen Ruften aber auch teinen Unterhalt fanben, fo wandten fie fich naturlicherweise bei bem erften Unlaß fablich in leergelaffene Daher, bag mehrere ber Rationen, bie in's comifche Reich zogen, zuerft an ber Offfee gewohnt haben; es waren aber gerade mur die wilberen Botter, beren Wohnung baselbst keine Beranlaffung jum Corn biofes Reiches wier. Beit entfeinter lag biefe in ber afiatifden Mungalei; benn bort wurden bit weftlichen Hunnen von ben Iguren und andern Bollern gebrängt: fie gingen über bie Wolga, trafen auf Die Alanen am Don, trafen auf bas große Reich ber Gothen am ichwarzen Meere; und jest geriethen lauter fublide beutsche Bolfer, West: und Dapothen, Wandalen, Manen, Sueven in Bewegung, benen bie hunmen Mit ben Sachsen, Franken, Burgumbern und hernbern hatte es wieder andre Bewandniß; die letztgenannten fanden als Belben, die ihr Blut vertauften, langft in romifchem Golbe.

Auch hute man sich, asten biesen Wolfern gleiche Sitten ober eine gleiche Cultur guqueignen: bas Gegentheil bavon zeigt ihr verschiebenes Betragen gegen die überwumbenen Nationen. Anbers versuhren die wilben Sachsen in Britannien, die fireisenden Manen und Sueven in Spanien, als die Oftgothen in Italien oder in Gallien die Burgunder. Die Stamme, die lange an den romissichen Grenzen neben ihren Colonieen und Handelsplaten weets

oder stidlich gewöhnt halten, waren milber und bilbsamer, als vie aus ben nordischen Wäldern oder von den Kissen hertamen; dahet es z. B. anmaßend sein wurde, wenn jede Horde der Deutschen sich die Mythologie der standischen Gothen zueignen wollte. Wohin waren diese Gothen nicht gekommen? und auf wie mancherlei Wegen hat sich diese Mythologie späterhin nicht verseinert? Dem tapfern Urdeutschen bleibt vielleicht nichts als sein Theut oder Tuisto, Mann, Herthaund Bodan, d. i. ein Bater, ein Helb, die Erde und ein Feldherr.

Indeffen butfen wir uns boch, wenigstens bruberlich, jenes entfernten Chapes ber beutichen gabellehre frenen, ber fich am Ende ber bewohnten Belt, in Soland, erhaften ober gufammengefunden, und burch bie Cagen ber Rormanner und driftlichen Belehrten augenscheinlich bereichert hat, ich meine ber norbischen Ebba. Als eine Sammlung von Urfunden ber Sprache und Denkart eines beutschen Bolksflammes ift fie allerbings and und hochft merkwarbig. Die Mythologie biefer Nordlanber mit ber griechsichen zu vergleichen, kann lehrreich ober mnut werben. nachdem man bie Unterfuchung anstellt; fehr vergeblich ware es aber, einen homer ober Offian unter biefen Ctalben zu erwarten. Bringet bie Erbe allenihalben Einerlei Früchte hervor? und find Die ebelften Frudte biefer Urt nicht Folgen eines lange gubereiteten, feltnen Buftanbes ber Bolfer und Beiten? Laffet uns alfo in biefen Bebichten und Sagen ichaben, was wir in ihnen finden, einen eignen Beift rober, fuhner Dichtung, ftarter, reiner und treuer Gefühle, fammt einem nur ju funftsichen Gebrauch bes Rerns unfrer Sprache, umb Dant fei feber aufbewochrenden, jeder mittheilenden Sand, die jum allgemeinen oder beffern Gebrauch biefer Rationalichabe beitragt. Unter ben Ramen berer, die in fruberen und neueren Zeiten ruhmwurdig dazu beitrugen 1), nenne ich in unsern Zeiten auch fur bie Geschichte ber Menschheit ben Namen Suhm mit Dank und Ehre. Er ift es, ber uns von Island her bies schone Norblicht in neuem Glanze hervorschimmern läßt:

<sup>1)</sup> Samund, Snorro, Resenius, Morm, Torfaus, Stephanius, Bartholin, Keister, Ihre, Goranson, Thorkes lin, Erichsen, die Magnai, Anchersen, Eggers u. f.

er selbst und andre suchen es auch in ben Horizoni unfrer Kenninisse zum richtigen Gebrauch einzuführen. Leiber können wir Deutsche von unsern alten Sprachschaken nicht viel aufzeigen »): bie Lieber unsrer Barben sind verloren; ber alte Eichhaum unsrer Helbensprache prangt, außer Wenigem, nur mit sehr junger Bluthe.

Als bie beutschen Bolfer bas Chriftenthum angenommen hatten, fochten fie bafur, wie fur ihre Ronige und ihren Abel; welche echte Degentreue benn außer ihren eignen Boltern, ben Alemannen, Thuringern, Baiern und Sachsen, Die armen Staven, Breugen, Ruren, Liven und Efthen reichlich erfahren haben. Bum Ruhme gereicht es ihnen, daß sie auch gegen die spater eindringenben Barbaren als eine lebenbige Mauer ftanben, an ber fich bie tolle Wuth der hunnen, Ungarn, Mogolen und Turfen zerschellte. Sie also find's, die ben großesten Theil von Europa nicht nur erobert, bepflanzt und nach ihrer Beise eingerichtet, sondern auch beschütt und beschirmt haben; fonft hatte auch bas in ihm nicht auffommen tonnen, was aufgefommen ift. 3hr Stand unter ben andern Bollern, ihr Kriegebund und Stammescharafter find alfo bie Grundfesten ber Cultur, Freiheit und Sicherheit Eutopa's geworben; ob fie nicht auch burch ihre politische Lage an bem langfamen Fortgange biefer Gultur mit eine Urfache fein muffen? bavon wird ein unbescholtener Beuge, Die Geschichte, Bericht geben.

### IV.

## Clavifde Bolter.

Die slavischen Bolker nehmen auf ber Erbe einen größern Raum ein, als in ber Geschichte, unter andern Ursachen auch beswegen, weil sie entfernter von den Römern lebten. Wir kennen sie zuerst am Don, späterhin an der Donau, dort unter Gothen, hier unter Hunnen und Bulgaren, mit benen sie oft das römische Reich sehr beunruhigten, meistens nur als mitgezogene, helfende oder bienende

m) In Schilters thesauro ift, außer Wenigem, bas fonft bie und ba ju finden, unfer Reichihum beifammen, und nicht febr beträchtlich.

Boller. Trop ihrer Thaten hie und ba waren fle nie ein unternehmenbes Rrieges ober Abeniheuervolk, wie bie Deutschen; vielmehr rudten fle biesen ftille nach, und besetzen ihre leergelaffes nen Blate und Lander, bis fie endlich ben ungeheuern Strich inne hatten, ber vom Don gur Elbe, von ber Offfee bis gum abriatischen Meer reichet. Bon guneburg an über Medlenburg, Pommern, Branbenburg, Sachsen, bie Laufit, Bohmen, Mahren, Schleften, Bolen, Rufland erftredten fich ihre Wohnungen bieffeit ber farpathischen Bebirge; und jenseit berfelben, wo fie fruhe ichon in ber Walachei und Moldau fagen, breiteten fie fich, burch mancherlei Zufalle unterftutt, immer weiter und weiter aus, bis fle ber Raifer Heraklius auch in Dalmatten aufnahm, und nach und nach die Konigreiche Slavonien, Bosnien, Servien, Dalmatien von ihnen gegrundet wurden. In Bannonien wurben fle eben so gabireich, von Friaul aus bezogen fie auch bie fuboftliche Ede Deutschlands, also bag ihr Gebiet fich mit Steiermart, Rarnthen, Rrain festschloß; ber ungeheuerste Erbstrich, ben in Europa Eine Ration größtentheils noch jest bewohnet. Allenthalben ließen fie fich nieber, um bas von anbern Bolfern verlaffene Land ju befigen, es als Coloniften, als hirten ober Aderleute ju bauen und ju nuten, mithin war nach allen vorhergegangenen Berheerungen, Durch = und Auszugen ihre gerausch-Tofe, fleifige Gegenwart ben Landern ersprießlich. Gie liebten bie Landwirthschaft, einen Borrath von Beerden und Getreibe, auch mancherlei hausliche Runfte, und eröffneten allenthalben mit ben Erzeugniffen ihres Landes und Fleißes einen Sandel. Langs ber Oftsee von Lubed an hatten fie Seeftabte erbauet, unter welden Bineta auf ber Insel Rugen bas flavische Amfterbam war; fo pflogen fie auch mit ben Breugen, Ruren und Letten Gemeinschaft, wie die Sprache bieser Boller zeiget. Am Dnepr hatten fie Kiew, am Wolchow Nowgorod gebauet, welche bald blühende Hanbeloftabte wurden, indem fie bas schwarze Meer mit ber Oftsee vereinigten und die Produtte bet Morgenwelt bem nords In Deutschland trieben fie und westlichen Europa zuführten. ben Bergbau, verftanden bas Schmelzen und Gießen ber Metalle, bereiteten bas Calg, verfertigten Leinwand, braueten Meth, pflangten Fruchtbaume, und führten nach ihrer Art ein frohliches,

putstalisches Leben. Sie waren milbthätig, bis zur Verschwenbung gastfrei, Liebhaber ber ländlichen Freiheit, aber unterwürfig und gehorsam, des Raubens und Plünderns Feinde. Alles das half ihnen nicht gegen die Unterdnückung; ja es trug zu berselben bei. Denn da sie sich nie um die Oberherrschaft der Welt bewarben, keine kriegssüchtige erbliche Fürsten unter sich hatten, und lieber steuerpslichtig wurden, wenn sie ihr Land nur mit Ruhe bewohnen konnten: so haben sich mehrere Rationen, am meisten aber die vom beutschen Stamme, an ihnen hart versündigt.

Schon unter Rarl bem Großen gingen jene Unterbrudungsfriege an, die offenbar Sandelsportheile zur Urfache hatten, ob fie gleich bie driftliche Religion jum Borwande gebrauchten : benn ben helbenmäßigen Franken mußte es freilich bequem fein, eine fleißige, ben Landbau und handel treibende Ration als Knechte au behandeln, ftatt felbft biefe Runfte au lernen und zu treiben. Was die Franken angefangen hatten, wollführten bie Cachfen; in gangen Provingen wurden bie Slaven ausgerottet ober gu Leibeignen gemacht, und ihre Lanberejen unter Bifchofe und Ebelleute Ihren Sanbel auf ber Offfee gerftorten nordifche Gere manen; ihre Bineta nahm burch bie Danen ein trauriges Enbe, und ihre Refte in Deutschland find bem abnlich, was die Spanier aus ben Peruanern machten. Ift es ein Wunder, duß nach Sabre bunderten ber Unterjodung und ber tieffen Erbitterung biefet Nation gegen ihre driftlichen Berren und Rauber ihr weicher Charafter jur argliftigen, graufamen Anechistragbeit berabgefunten ware? Und bennoch ift allenthalben, jumal in Landern, wo fie einiger Freiheit genießen, ihr aftes Geprage noch kennbar. Unglide lich ift bas Bolf baburch worben, daß es bet feiner Liebe jur Rube und jum bouslichen fleiß fich feine bauernbe Rrieg verfaffung geben konnte, ob es ihm mohl an Tapferfeit in einem hipigen Widerftande nicht gefehlt hat. Ungludich, daß feine Lage unter ben Erbvolfern es auf Giner Gelte ben Deutschen fo nabe brachte, und auf ber andern feinen Ruden allen Anfallen öftlicher Tataren frei ließ, unter welchen, fogar unter ben Mogolen, es viel gelitten, viel gebuldet. Das Rab ber anbernben Zeit brebet fich inbes unaufhaltsam; und ba biese Rationen geößtentheils ben fconften Erbstrich Europa's bewohnen, menn er gang bebauer und ber Handel daraus eröffnet wurde; da as and wohl nicht anders zu benken ift, als daß in Europa die Gesetzebung und Politik statt des kriegerischen Geises immer mehr den stillen Fleiß und das ruhige Berkehr der Bolker unter einander besordern mussen und besordern werden: so werdet auch ihr so tief versunkene, einst sleißige und glückliche Bolker, endlich einmal von eurem kangen trägen Schlassermuntert, von euren Skavenketten befreiet, eure schönen Gegenden vom adriatischen Meer dis zum karpathischen Gedirge, vom Don dis zur Mulda als Eigenthum nuten, und eure alten Feste des rushigen Fleißes und Handels auf ihnen seiern dürsen.

Da wir aus mehreren Segenden schone und nuthare Beiträge zur Geschichte dieses Bolks haben »): so ist zu wünschen, daß auch aus andern thre Lucken ergenzt, die immer mehr verschwindenden Reste ihrer Gebräuche, Liedex und Sagen gesamment, und endlich eine Geschichte, die ses Balkerstammen im Ganzen ges geben wurde, wie sie das Gemalde der Menschheit fordert.

### V.

### Fremde Bolfer in Europa.

Alle bisher betrachtete Nationen können wir, die einzigen Ungarn ausgenommen, als alte europäische Stammvölker ausehen, die seite undenklichen Zeiten dahin gehören. Denn ob sie gleich einst auch in Asien mögen gesessen haben, wie die Verwandtschaft mehrerer Sprachen vermuthen läßt: so liegt doch diese Untersuchung, sammt dem Wege, den sie aus der Arche Noah genommen haben, jenseit uns sere Geschichte.

Außer ihnen aber giebt es noch eine Reihe frember Boller, ble in Europa entweber einst ihre Rolle gespielt und zum Glud ober Unglud besselben beigetragen haben, ober solche noch jeto spielen.

Dabin gehören die Sunnen, die unter Attila einft eine fo

n) Frifd, Bopowitich, Muller, Jordan, Stritter, Gerten, Mohien, Anton, Dobner, Laube, Fortie, Gulsger, Roffignoli, Dobrowsti, Botgt, Belgel u.f.

große Strede ber Lanber burchzogen, überwunden und verwüstet haben; nach aller Wahrscheinlichkeit und nach Ammians Beschreisbung ein Boll mongolischen Stammes. Hätte der große Attila sich nicht von Rom hinweg bitten lassen, und die Hauptstadt der Welt zur Hauptstadt seines Reiches gemacht; wie schrecklich anders wäre die ganze europäische Geschichte! Run gingen seine geschlagenen Bölker in ihre Steppen zurück, und ließen uns, Gottlob! kein heiliges römisch stalmuckisches Kaiserthum in Europa.

Rach ben Gunnen haben die Bulgaren einst eine fürchterliche Rolle im dflichen Europa gespielt, bis fie, so wie die Ungarn, zur Aunahme der christlichen Religion gebändigt wurden, und sich zuleht gar in die Sprache der Slaven verloren. Auch das neue Reich zersiel, das sie mit den Wlachen vom Berge Hämus stifteten; sie sanken in die vermischte große Masse der Bolker des dacisch eillistisch-thracischen Erdstrichs, und ohne unterscheidenden Vollscharafster sührt nur noch eine Provinz des türkischen Reichs ihren Namen.

Biele andre Bolter übergehen wir, Chazaren, Avaren, Bet-schenegen u. f., die dem morgenlandischen, zum Theil auch west-lichen romischen Reich, auch Gothen, Slaven und andern Boltern genug zu schaffen gemacht haben, endlich aber ohne eine dauernde Stiftung ihres Namens entweder nach Asien zurückgingen, oder in die Rasse der Bolter versanken.

Noch weniger burfen wir uns auf jene Reste ber alten Illyrier, Thracier und Macedonier, die Albanier, Wlachen, Arnauten einslassen. Sie sind teine Fremblinge, sondern ein alt-europäischer Bolkerstamm; einst waren sie Hauptnationen, jest find ste unter einander geworfene Trummer mehrerer Bolker und Sprachen.

Ganz fremde sind für und auch jene zweite Hunnen, die unter Gengischan und seinen Rachfolgern Europa verwüsteten. Der erste Eroberer drang unaushaltsam bis an den Dnepr, anderte ploblich seine Gedanken und ging zurück: sein Nochfolger kam mit Feuer und Schwert bis in Deutschland, ward aber auch zurück getrieben. Gengischans Enkel untersochte Rußland, das anderthalb hundert Jahre den Mongolen steuerbar blieb; endlich warf er das Joch ab, und ging in der Folge selbst diesen Wolfe der aflatischen Erdsperichen Wehr als einmal sind jene räuberischen Wolfe der aflatischen Erds

hohe, die Mongolen, Verwüster ber Welt worben; Europa aber zu ihrer Steppe zu machen, hat ihnen nie geglucht. Sie haben es auch nie gewollt; sondern begehrten nur Beute.

Also sprechen wir blos von ben Bolfern, die als Besitzer und Mitwohner sich in unserm Welttheil eine langere ober furzere Dauer erwarben, und dieses sind

- 1. Die Araber zuerft. Richt nur hat bieses Bolt bem morgenlandischen Kaiserthum in breien Theilen ber Welt ben erften . großen hauptftoß gegeben, sonbern ba fie Spanien 770 Jahre theils weise beseffen, außerbem auch in Sicilien, Cardinien, Corfita und Reapel gang ober jum Theil lange geherrschet haben, und meiftens nur ftudweise biese Besthungen verloren: fo blieben allenthalben in ber Sprache und Denkart, in Anlagen und Ginrichtungen Spuren von ihnen zurud, bie theils noch unausgetilgt find, theils auf ben Geift ihrer bamaligen Rachbarn und Mitwohner sehr gewirkt An mehreren Orten gundete fich bei ihnen die Facel ber Wiffenschaft für bas damals barbarische Europa an, und auch bei ben Rreuzzügen ward bie Bekanntichaft mit ihren morgenlandischen Brubern unferm Beltiheil ersprießlich. Ja ba viele berfelben in ben von ihnen bewohnten Landern jum Christenthum übergetreten find: so find fie baburch, in Spanien, Sicilien und fonft, Europa selbst einverleibt worden.
- 2. Die Turfen, ein Bolf von Turfeftan, ift Trop feines mehr als breihundertiahrigen Aufenthalts in Europa Diesem Belttheil noch immer frembe. Sie haben bas morgenlandische Reich, bas über taufend Jahre fich felbft und ber Erbe gur Laft war, geenbet, und ohne Wiffen und Willen bie Kunfte baburch westwarts Durch ihre Anfalle auf bie europaischen nach Europa getrieben. Mächte haben fie bieselbe Jahrhunderte lang in Tapferteit machend erhalten, und jeber fremben Alleinherrichaft in ihren Gegenben vorgebeuget; ein geringes Gute gegen bas ungleich größere Uebel, baß fie bie fconften Lanber Europa's zu einer Bufte, und bie einft finnreichften griechischen Bolfer ju treulosen Stlaven, ju lieberlichen Wie viele Werke ber Kunft find burch Barbaren gemacht haben. Diese Unwiffenden gerftort worden! wie vieles ift burch fie unteras

gangen, das nie wieder hergestellt werden kann. Ihr Reich ift ein großes Gefängniß für alle Europäer, die darin leben; es wird untergehen, wenn seine Zeit kommt. Denn was sollen Fremdlinge, die noch nach Jahrtausenden asiatische Barbaren sein wollen, was sollen sie in Europa?

3. Die Juben betrachten wir hier nur als die parafitische Bflanze, bie fich beinah allen europaischen Rationen angehängt und mehr ober minder von ihrem Saft an fich gezogen hat. bem Untergange bes alten Roms waren ihrer, vergleichungsweise, nur noch wenige in Europa; burch bie Berfolgungen ber Araber famen fie in großen Haufen herüber, und haben fich fetbft Rationenweise vertheilet. Daß fie ben Musfat in unfern Beltifeil gebrack, ift unwahrscheinlich; ein argerer Aussas war's, bag fie in allen barbarifchen Jahrhunderten als Wechster, Unterhandler und Reichsfriechte nieberträchtige Wertzeuge bes Buchers wurden, und gegen eignen Gewinn die barbartichstotze Unwessenheit ber Euros påer im Sanbel baburch ftarften. Graufam ging man oft mit ihtien um und erpreste tyrannisch, was fie burch Geig und Betrug, ober burch fleiß; Rhigheit und Ordnung erwerben hatten, indem Re aber solder Begegnungen gewohnt waren und selbst barauf rednen mußten, fo überlifteten und erpreften fie befto mehr. fen waren fie ber damaligen Zeit, und sind noch jeht manchen Sanbern unentbehrlich; wie benn auch nicht zu laugnen ift, daß durch fie bie hebraifche Literatur erhalten, in ben bunteln Beiten bie von ben Arabern erlangte Wiffenschaft, Armeitunde und Beltweisheit auch birech fie forigepflanzt und fonft manches Gute gefchafft worben, wogn fich tein andrer ale ein Jube gebrauchen ließ. Es wird eine Beit kommen, ba man in Europa nicht mehr fragen wirb, wet Jube ober Chrift fet: benn auch ber Jube wird nach europaischen Befeben leben, und gum Beften bes Ctaats beitragen. barbarifche Berfaffung hat ihn baran hindern, ober feine Fahigkeit icablich machen mogen.

4. 3ch übergehe ble Armenier, die ich in unserm Weltsthell nur als Reisende betrachte; sehe aber dagegen ein zahlreiches, fremdes, heidnisches, unterirdisches Wolf saft in allen Landern Europa's; die Zigeuner. Wie komme es hieher? wie kommen die fieben bis achimal hunderttaufend Köpfe hieher, die ihr neues

ster Geschichtschreiber zählet °)? Eine verworfene indische Kaste, die von allem, was sich göttlich, anständig und dürgerlich nennet, ihrer Gehurt nach entfernt ist und dieser erniedrigenden Bestimmung noch nach Jahrhundersen treu bleibt, wobs taugte sie in Europe, als zur militärischen Zucht, die doch alles aus schnellse dieses plinizet?

### VI.

## Allgemeine Betrachtungen und Folgen.

So ungefahr erscheint das Gemalde der Bolkerschaften Europa's; welch seine bunte Zusammensehung, die noch verworrener wird, wenn man sie die Zeiten, auch nur die wir kennen, hinab begleitet. So war's in Japan, Tsina, Indien nicht: so ist's in keinem durch seine Lage oder Verfassung eingeschlossenn Lande. Und doch hat Europa über den Alpen kein großes Meer, so daß man glauben sollte, daß die Bolker hier wie Mauern neben einander hätten stehen mogen? Ein kleiner Blat auf die Beschaffenheit und Lage des Welttheils, so wie auf den Character und die Ereignisse der Nationen giebt darüber andern Ausschluß.

1. Siehe bort oftwärts zur Rechten die ungeheure Erdshohe, die die asiatische Tatarei heißt, und wenn du die Verwirrungen der mittlern europäischen Geschichte liesest, so magst du wie Tristram seuszen: "baher stammt unser Unglud!" Ich darf nicht untersuchen, ob alle nordische Europäer und wie lange sie dort gewohnt haben? denn einst war das ganze Nordeuropa nicht besser, als Siberien und die Mungalei, sene Mutter der Horden; dort und hier war nomadischen Vollern das träge Umherziehen, und die Rhan-Regierung unter tatarischen Magnaten erblich und eigen. Da nun überdem das Europa über den Alpen eine herabge-senkte Fläche ist, die von sener völkerreichen tatarischen Höhe westwärts die ans Meer reicht, auf welche also, wenn dort barbarische Horden andre Horden brängten, die westlichen herabstürs

o) Grellmann hifterischer Berfach über bie Bigennet 87: Rus bigers Zuwachs zur Sprachentunde 82.

zen und andere forttreiben niuften: so war damit ein langer tatarisscher Zustand in Europa gleichsam geographisch gegeben. Dieser unangenehme Anblick nun erfüllt über ein Sahrtausend hin die eusropäische Geschichte, in welcher Reiche und Bolker nie zur Ruhe kommen, weil sie entweder selbst des Wanderns gewohnt waren oder weil andere Rationen auf sie drängten. Da es also unläugdar ist, daß in der alten Welt das große astatische Gedirge mit seinen Fortgängen in Europa das Klima und den Charakter der Rord - und Südwelt wunderdar scheide: so lasset nordwärts der Alpen und über unser Baterland in Europa-wenigstens dadurch trösten, daß wir in Sitten und Versassungen nur zur verlängerten europäischen, und nicht gar zur ursprünglichen askatischen Tatarei gehören.

2. Europa ift, jumal in Bergleichung mit bem nordlichen Afien, ein milberes Land voll Strome, Ruften, Rrums men und Buchten: icon baburch entichieb fich bas Schicffal feiner Bolter por jenen auf eine portheilhafte Beise. Am See bei Affow sowohl als am schwarzen Meere waren sie ben griechischen Pflangftabten und bem reichsten Sanbel ber bamaligen Welt nabe; . alle Nationen, die hier verweilten ober gar Reiche ftifteten, kamen in die Bekanntschaft mehrerer Bolker, ja gar zu einiger Kunde ber Wiffenschaften und Runfte. Insonderheit aber ward bie Ditsee ben Nordeuropäern das, was dem süblichen Europa das mittellandische Meer war. Die preußische Kuste war burch ben Bernsteinhandel schon Griechen und Romern bekannt worben; alle Rationen, bie an berselben wohnten, welchen Stammes fie waren, blieben nicht ohne einiges Commerz, bas fich balb mit bem Handel bes schwargen Meers verband und fogar bis jum weißen Meer erftrecte; mitbin warb awischen Subaften und bem offlichen Europa, awischen bem aftatischen und europäischen Rorben eine Art Boltergemeinschaft geknüpfet, an ber auch fehr uncultivirte Nationen Theil nahmen P). An der fandinavischen Rufte und in der Nordsee wimmelte balb als les von Sandelsleuten, Seeraubern, Reisenben und Abentheurern, bie fich in alle Meere, an bie Ruften und gander aller europaischen Bolfer gewagt und die wunderbarften Dinge ausgeführt haben.

p) In Fisch ere Geschichte bes bentschen hanbels Th. 1. find hier: aber febr branchbare Collectaneen gefammelt.

Die Belgen knupften Gallien und Britannien zusammen, und auch bas mittellanbische Meer blieb von Bugen ber Barbaren nicht verschont: sie wallfahrteten nach Rom, sie bienten und handelten in Ronftantinopel. Durch welches alles bann, weil bie lange Bob ferwanderung zu Lande dazu kam, endlich in diesem kleinen Welttheil die Anlage zu einem großen Rationen = Berein gemacht ift, au bem ohne ihr Wiffen ichon bie Romer burch ihre Eroberungen vorgearbeitet hatten, und ber schwerlich anderswo, als hier zu In feinem Welttheil haben fich bie Bol-Stande fommen fonnte. fer so vermischt, wie in Europa: in keinem haben fie so ftark und oft ihre Wohnplate, und mit benfelben ihre Lebenbart und Sitten verandert. In vielen Landern murbe es jeto ben Einwohnern, jumal einzelnen Familien und Menschen schwer fein, ju fagen, welches Befchlechts und Bolfes fie find? ob fie von Gothen, Mauren, Juden, Rarthagern, Romern; ob fie von Galen, Rymren, Burgunbern, Franken, Rormannen, Sachsen, Slaven, Finnen, 36 lyriern herstammen? und wie sich in der Reihe ihrer Borfahren bas Blut gemischet habe? Durch hundert Ursachen hat fich im Berfolg ber Jahrhunderte bie alte Stammesbildung mehrerer europäischen Rationen gemilbert und verandert; ohne welche Verschmelzung ber Allgemeingeift Europa's ichwerlich hatte erwedt werben mögen.

3. Daß wir die altesten Bewohner dieses Weltstheils jest nur in die Gebirge, ober an die außerssten Kusten und Eden desselben verdrängt finden, ift eine Raturbegebenheit, die in allen Weltgegenden die zu den Inseln des asiatischen Meeres Beispiele sindet. In mehreren derselben bewohnte ein eigner, meistens roherer Kolkerstamm der Gebirge, wahrscheinlich die ältern Einwohner des Landes, die jungern und kuhnern Ankömmlingen hatten weichen mussen; wie konnte es in Europa anders sein, wo sich die Volker mehr als irgendwo anders brängten und forttrieben? Die Reihen derselben gehen indeß an wenige Hauptnamen zusammen, und was sonderdar ist, auch in verschiedenen Gegenden sinden wir dieselben Volker, die einander gefolgt zu sein scheinen, meistens bei einander. So zogen die Kympren den Galen, die Deutschen ihnen beiden, die Elaven den Deutsschen nach und besetzen ihre Länder. Wie die Erdlagen in unserm

Boben, fo folgen in unserm Weltithel Bollerlagen auf einander, avar oft burch einander geworfen, in ihrer Utlage indeffen noch Die Forscher ihrer Gitten und Sprachen haben bie Beit gu benugen, in ber fie fich noch unterschelben: benn alles neigt fich in Europa jur allmaligen Austofdung ber-Rationalcharaftere. Rur bute fich ber Geschichtschreiber ber Menfchelt hiebei, bag er Feinen Wolferftamm ausschließend zu seinem Lieblinge wahle, und Daburd Stamme verfleinere, benen bie Lage ihrer Umftanbe Glud und Ruhm verfagte. Much von ben Claven hat ber Deutsche gelernt: ber Romr und Lette batte vielleicht ein Grieche werben fonnen, wenn er gwifden ben Wiffern anders gestellet gewesen ware. Bir tonnen febr gufrieben fein, baf Boller von fo farter, fconer, ebler Bilbung, von fo feufchen Stiten, bieberm Berftanbe und redtider Gemutheart ale bie Deutschen waren, nicht etwa humnen ober Bulgaren, die romfiche Welt besetten; fie aber bedwegen far bas ermablte Gottesvolf in Europa zu haften, bem feines angebornen Abels wegen bie Welt gehorte, und bem biefes Borguge halber anbre Boller zur Anechtschaft bestimmt waren, bies ware ber uneble Stolz eines Barbaren. Der Barbar beherricht; ber gebilbete U. berminder bilbet.

4. Bon felbft hat fich fein Bolt in Gurepa gur Cultur erhoben; jedes vielmehr hat feine alten roben Sitten fo lange beigebehalten geftrebet, ale es irgent thun fonnte, wogu benn bas bürffige ranhe Kima, und bie Nothwendigfeit einer wills ben Rriegeverfaffung viel beitrug. Rein europhisches Bolf &. B. hat eigne Buchftaben gehabt, ober fich felbft erfunden; fowohl bie fpanifchen als norbifchen Runen fammen von ber Schrift anberer Boller; Die gange Cultur Des nord-oft- und westlichen Europa ift ein Gewächs aus romijd griechtich arabifdem Camen. Lange Beiten brauchte bies Bettache, ebe es auf biefem hartern Boben nur gebeihen, und endlich eigne, Unfange fehr faure Früchte bringen fonnte: ja auch hiezu war ein fonberbares Behitel, eine frembe Religion nothig, um bas, was bie Romer burch Groberuna nicht hatten thun tonnen, burch eine geiftliche Eroberung ju vollführen. Bor allen Dingen muffen wir alfo bies neue Mittel ber Bilbung betrachten, bas feinen geringern 3wed hatte, alls alle Bolker zu Ginem Bolk fur biese und eine zukunftige

Welt gludlich zu bilben, und bas nirgend fraftiger, als in Europa, wirfte.

Das Beichen ward jest prächtig aufgerichtet,
Das aller Welt zu Troft und hoffnung steht,
Bu bem viel tausend Geister sich verpflichtet,
Bu bem viel tausend herzen warm gesteht,
Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet,
Das in so mancher Siegessahne weht;
Ein Schau'r burchbringt des wilden Kriegers Glieber;
Er sieht das Kreuz, und legt die Bassen nieder.

## Siebenzehntes Buch.

Siebenzig Jahre vor bem Untergange bes jubischen Staats ward in ihm ein Mann geboren, ber sowohl in bem Gebankenreich ber Menschen, als in ihren Sitten und Verfaffungen eine unerwartete Revolution bewirft hat, Jesus. Arm geboren, ob er wohl vom alten Konigshause seines Bolks abstammte und im robes ften Theil seines Landes, fern von ber gelehrten Weisheit seiner außerft verfallenen Nation erzogen, lebte er die größeste Zeit seines furgen Lebens unbemerkt, bis er, burch eine himmlische Erscheinung am Jordan eingeweihet, awolf Menschen seines Standes als Schus ler zu fich zog, mit ihnen einen Theil Juda's burchreisete, und fie balb barauf felbst als Boten eines herannahenden neuen Reichs Das Reich, bas er ankundigte, nannte er bas umber sandte. Reich Gottes, ein himmlisches Reich, ju welchem nur auserwählte Menschen gelangen konnten, ju welchem er also auch nicht mit Auflegung außerlicher Bflichten und Gebrauche, befto mehr aber mit einer Aufforberung zu reinen Geiftes. und Gemuthstugenben einlud. Die achtefte Sumanitat ift in ben wenigen Reben enthalten, bie wir von ihm haben; Humanitat ift's, was er im Leben bewies und burch seinen Tob befraftigte; wie er fich benn selbst mit einem Lieblingenamen, ben Menfchenfohn, nannte. Daß er in feis ner Nation, insonderheit unter ben Armen und Gebrudten viele Anhanger fand, aber auch von benen, bie bas Bolt scheinheilig brudten, balb aus bem Wege geraumt warb, so bag wir die Beit, in

welcher er fich diffentilch zeigte, kaum bestimmt angeben konnen; - beides war die natürliche Folge ber Situation, in welcher er lebte.

Was war nun dies Reich der him mel, bessen Ankunst Jesus verkündigte, zu wünschen empfahl, und selbst zu bewirken strebte? Daß es keine weltliche Hoheit gewesen, zeigt sebe seiner Reden und Thaten, dis zu dem letten klaren Bekenntniß, das er vor seinem Richter ablegte. Als ein geistiger Erretter seines Geschlechts wollte er Menschen Gottes bilden, die, unter welchen Gesehen es auch ware, aus reinen Grundsähen andrer Wohl besorderten und selbst duldend im Reich der Wahrheit und Gute als Könige herrschten. Daß eine Absicht dieser Art der einzige Iwek der Borsehung mit unserm Geschlecht sein könne, zu welchem auch, je reiner sie benken und streben, alle Weisen und Guten der Erbe mitwirken mussen und mitwirken werden; dieses ist durch sich selbst klar; denn was hätte der Mensch für ein anderes Ideal seiner Bolkkommenheit und Glückseitzsteit aus Erden, wenn es nicht diese allgemein wirkende reine Humanität wäre?

Berehrend beuge ich mich vor beiner eblen Gestalt, bu Haupt und Stifter eines Reichs von fo großen Zweden, von fo bauernbem Umfange, von fo einfachen, lebendigen Grundfaben, von fo wirksamen Triebfebern, bag ihm bie Sphare biefes Erbenlebens felbft zu enge fchien. Rirgend finde ich in ber Geschichte eine Revolution, die in turger Beit fo ftille veranlast, burch ichwache Wertzeuge auf eine so sonderbare Art, zu einer noch unabsehlichen Wirfung allenthalben auf der Erbe angepflanzt, und in Gutem und Bofem bebauet worben ift, als bie fich unter bem Ramen nicht Dei ner Religion, b. i. Deines lebenbigen Entwurfs jum Bohf ber Menfchen, fonbern größtentheils einer Religion an Dich. b. i. einer gebankenlosen Anbeiung Deiner Person und Deines Kreitjes ben Bolfern mitgetheilt hat. Dem heller Geift fahe bies felbft voraus; und es mare Entweihung Deines Ramens, wenn man ihn bei jedem truben Abfluß Deiner reinen Duelle zu neimen wagte. Wir wollen ihn, so weit es fein kann, nicht nennen; von der gangen Geschichte, die von Dir abstammt, ftehe Deine ftille Gestalt allein.

### I. ( ) - ( ) 10000

# Hrfprung bes Christenthums, fammt ben Grund: faben, die in ihm lagen.

So somberhar es icheingt : baf eine Revolution , die mehr als Ei nen Welttheil der Erne beinef, aus dem verachtetan Judan beworgegangen: so finden fich boch, bei naberer Anficht, hiem biftoriide Grunde. Die Revolution namlich, - bie von hier ausging, war geiftig ; und fo weranderlich Griechen und Romer von ben Juben beuten mochten; fo blieb es ihnen boch eigen, baf fie vor audem Boltern Agens und Eurovens aus alter Zeit Schriften belagen, auf welche ihre Berfaffung gehauet wer, und an welchen fich, die fer Conflitution aufolge, wine besondere Art Miffenschaft und Lite rafur quebilden mußte. Weber Griechen noch Romer belofen et nen folden Cober religiofer und politifcher Ginrichtung, ber, mit öliern geschriebenen Weschlechts Lirkunden vorknibst, einem eigenen gahlreichen Stamm anvertraut war, und von ihm mit abergliu bilder Berehrung ausbehalten wurde. Rothwendie erzeugte fich aus hiefem verjährten Buchftaben mit ben Zeitfolge eine Art feineten Sinnes, qui welchem die Juden bei ihren oftern Berfmeume unter andre Moller gewohnt murben. Im Ranon ihrer beiligen Conif ten fanben fich Lieber, moralliche Spriiche und erhabne Meben, Die, au verschiedenen Beiten nach ben verschiedenken Anlaffen geschrieben, in Eine Sammlung zusammen wuchsen, welche man balb ale Ein fortgehendes. Syftem betrachtete, und aus the einen Hamptinn 208. Die Propheten dieser Ration, die als conflimitte Rachter des Landesgesehes, seber im Univeise seiner Denfart, bald lehrend und exmunterph, hald warnend und troftend, immer aber patriolist hoffend bem Bolt ein Gemalde bingeftellt hatten "wie en fein follte und wie es nicht war, hatten mit diesen Früchten ihres Geiste und Herzeus ber Radweit manderlei Camentornen zu nemen Ibeen ngchgelaffen, die jeder pach feiner ehrt ernieben konnte. Aus allen hatte fich nach und nach bas Spftem von Soffwungen eines Koniges gehildet, ber fein verfaffenes, bianftbares Boll retten, ibm, mehr als feine alten großeften Konige, goldne Beiten verschaffen und eine Nach der Sprache neue Einrichtung ber Dinge beginnen follte. ber Propheten waren biefe Aussichten theofratisch; mit gesammelten

Rennzeichen eines Meffiag wurden fie gum lebhaften Ibeal ausgebilbet und als Brief und Siegel ber Ration betrachtet. bielt bas wachsende Glend des Bolles biefe Bilber feft; in andern Landern, 3. B. in Aegypten, wo feit bem Berfall ber Monarchie Alexanders viele Juden wohnhaft waren, bilbeten fich biese Iveen mehr nach griechischer Weise aus: apotrophische Bucher, Die jene Weißagungen neu barftelleten, gingen umber; und jest war bie Beit ba, die biefen Traumereien auf ihrem Gipfel ein Ende machen Es ericien ein Mann aus bem Bolf, beffen Geift, über Sirngespinufte irbifder Sobeit erhaben, alle Soffnungen, Wünfche und Beiffagungen ber Propheten gur Anlage eines ibealifden Reichs vereinigte, bas nichts weniger, als ein jabifches himmelreich fein follte. Selbft ben nahen Umfturg feiner Ration fahe er in biefem hohern Plan voraus, und weifiggete ihrem prachtigen Tempel, ihrem gangen jum Aberglauben gewordenen Gotteebieuft ein fonelles trauriges Ende. Unter alle Bolber follte bas Reich Gottes kommen, und bas Belf, bas foldjes eigenthumlich ju befithen glaubte, ward von ihm als ein verlebter Leidmam betrachtet.

Welche umfaffende Starte ber Seele bagu gehort habe, im bamatigen Juda Empas ber Art anguerfonnen und vorzutragen, ift aus ber unfreundlichen Aufnahme fichtbar, die biefe Lehre bei ben Dhern und Weifen bes Bolls fand ; man fahe fie als einen Aufruhr gegen Gott und Mofes, als ein Berbredjen ber beleibigten Ration an, beren gesammte Hoffnungen fo umpatrioussch gerfterte. Auch, ben Aposteln war ber Erindaismus bes Christentlume bie fowerfte Lehre; unbuffe ben driftlichen Suben, felbft außerhalb Jubaa, begreiflich ju machen, hatte ber gelehrtefte ber Apoftel, Baulus, alle Deutungen jubifcher Diglettif nothig. But, bag bie Borfelung feibst bem Ausschlag gab, und baf mit bem Untergange Jubaa's die alten Manern gestürzt wurden, durch melde fich mit unverweichlicher Sante vies sogenannte einzige Bolf Gottes von allen Bolfern ber Erbe fchied. Die Beit ber einzelnen Rational = Gottes. bienfte voll Stolges und Aberglaubens war vorüber: benn fo nothwendig bergleichen Ginrichungen in altern Beiten gewesen sein mochten, als jebe Ration, in einem engen Familientreise ergogen, gleich einer vollen Traube auf ihrer eigenen Staube wuchs: fo war bod, feit Jahrhunderten fcon, in biefem, Erdfirich fast alle

menichliche Bemühung bahin gegangen, burch Kriege, Sanbel, Runfle, Wiffenfchaften und Umgang bie Boller zu fnupfen, und bie Fruchte eines jeben zu einem gemeinsamen Trant zu teltern. ber Rational = Religionen ftanben biefer Bereinigung am meiften im Bege; ba nun beim allgemeinen Dulbungsgeift ber Romer in ihrem weiten Reich , und bei ber allenthalben verbreiteten eflettischen Philosophie, (Dieser sonderbaren Bermischung aller Schulen und Seften,) jest noch ein Bolfeglaube hervortrat, ber alle Bolter ju Ginem Bolf machte, und gerabe aus ber hartfinnigen Ration tam, welche fich fonft fur bie erfte und einzige unter allen Rationen gehalten hatte: fo war bies allerbings ein großer zugleich auch ein gefährlicher Schritt in ber Geschichte ber Menschheit, je nachbem Er machte alle Boller ju Brubern, indem er er gethan wurde. fie Einen Gott und Beiland tennen lehrte; er fonnte fie aber auch zu Eflaven machen, sobalb er ihnen biefe Religion als Joch und Rette aufbrang. Die Schluffel bes himmelreichs fur biefe und jene Belt konnten in ben Sanben andrer Rationen ein gefährlicherer Pharisaismus werben, als fie es in ben Sanden der Juben je gewes fen waren.

Am meiften trug zur ichnellen und ftarten Wurzelung bes Chris ftenthums ein Glaube bei, ber fich vom Stifter ber Religion felbft herschrieb; es war bie Deinung von feiner balbigen Rudfunft und ber Offenbarung feines Reiches auf Jefus hatte mit biefem Glauben vor feinem Richter geftanden, und ihn in ben letten Tagen feines Lebens oft wieberholt; an ihn hielten fich seine Betenner und hofften auf bie Ericheis nung feines Reiches. Beiftige Christen bachten sich baran ein geiftiges, fleifcliche ein fleifcliches Reich: und ba bie bochgespannte Einbildungetraft jener Begenben und Seiten nicht eben überfinnlich ibealisirte; so enistanden jubisch schristliche Apotalypsen. voll von mancherlei Weiffagungen, Rennzeichen und Eraumen. Erft follte ber Antidrift gefturgt werben, und als Chriftus wieberzukommen faumte, follte jener fich erft offenbaren, fobann gunehmen und in feinen Graueln aufs bochfte wachsen, bis bie Errettung einbrache und ber Biebertommenbe fein Bolf erquidte. nicht zu laugnen, daß Hoffmungen biefer Art zu mancher Berfolgung ber erften Chriften Anlag geben mußten: benn ber Weltbebert-

scherin Rom konnte es unmöglich gleichgultig fein, bag bergleichen Meinungen von ihrem naben Untergange, von ihrer antidriftifch. abideuliden ober verachtenswerthen Geftalt geglaubt wurden. Balb' also wurden solche Bropheten als unpatriotische Baterlands und Weltverächter, ja als bes allgemeinen Menschenhaffes überführte Berbrecher betrachtet; und mancher, ber ben Wieberfommenben nicht erwarten tonnte, lief felbft bem Martyrerthum entgegen. Inbeffen ift's eben fo gewiß, daß biefe hoffnung eines naben Reides Chrifti im Simmel ober auf Erben bie Gemuther ftart an einander band und von ber Welt abichloß. Sie verachteten biefe als eine die im Argen liegt, und sahen, was ihnen so nahe war, schon Dies ftartte ihren Duth, bas zu überwinden, vor und um sich. was niemand sonft überwinden konnte, ben Geift ber Beit, Die Macht ber Berfolger, ben Spott ber Unglaubigen; fie wellten als Fremdlinge bier, und lebten ba, wohin ihr Führer vorangegangen mar, und von bannen er fich bald offenbaren wurde.

Außer ben angeführten Hauptmomenten ber Geschichte scheinet es nothig, einige nabere Buge zu bemerken, die zum Bau ber Christenheit nicht Weniges beitrugen.

1. Die menichenfreundliche Denfart Chrifti hatte bruberliche Eintracht und Bergeibung, thatige Bulfe gegen die Nothleibenden und Armen, turg jebe Bflicht ber Menschheit jum gemeinschaftlichen Bunde seiner Anhanger gemacht, so daß bas Christen. thum bemnach ein achter Bund ber Freundschaft unb, Bruberliebe fein follte. Es ift fein 3weifel, bag biefe Trieb. feber ber humanitat zur Aufnahme und Ausbreitung beffelben, wie allezeit, so insonderheit Anfangs viel beigetragen habe. Rothleibenbe, Bebrudte, Anechte und Staven, Bollner und Gunber fchligen fich au ihm; baber bie erften Gemeinen bes Chriften, thums von ben Seiben Versammlungen ber Bettler genannt wurden. Da nun die neue Religion ben Unterschied ber Stanbe nach ber bamaligen Weltverfassung weder aufheben konnte und wollte; so blieb ihr nichts, als bie driftliche Milbe beguterter Seelen ubrig, mit allem dem Untraut, was auf biefem guten Ader mitsprofite. Reiche Wittwen vermochten mit ihren Geschenken balb so viel, bas fich ein

Saufe von Bettlern ju ihnen bielt, und bei gegebenem Anlag auch wohl bie Ruhe ganger Gemeinen ftorte. - Ge tonnte nicht fehlen, baß auf ber einen Geite Almofen als Die wahren Chape bes him mehreichs angepriesen, auf ber andern gefucht wurden; und in bei ben Sallen, wich bei niedrigen Schmeicheleien nicht mir jener eble Stoly, ber Cohn unabhangiger Burde und eines eignen, nit lichen Fleißes, sondern auch ift Unpartheilichkeit und Wahrheit. Marigrer bekamen bie Almofentaffe ber Gemeine zu threm Gemeingut; Edenfungen un bie Gemeine wurden jum Beift bes Chriften thums erhoben, und die Stitenlehre beffelben burch die übertie benen Lobsprücke biefer Gutthaten verberbet. Do nun wohl bie Noth ber Beiten auch hiebei manches entschulbigt; fo bleibt es bennoch gewiß, daß wenn man ble menfchliche Gesellschaft tur als en großes Hospital, und bas Christenthum als Die gemeine Almosen-Raffe beffelben betrachtet, in Ansehung der Moral und Bolitif ju lest ein fehr bofer Buftand baraus erwachse.

2. Das Chriftenthum follte eine Gemeine fein, bie ohne weltlichen Arm von Borftebern und leh: rern regiert marbe. Ale Birten follten biefe ber Beabe vor fteben, ihre Streitigfeiten fchlichten, ihre gehler mit Einft und Liebe beffern, und fie burch Rath, Ansehen, Lehre und Belfpiel gum Gimmel führen. Ein ebles Aint, wenn es würdig verwaltt wirb, und verwaltet ju werben Raum hat: benn es zerfnift ben Stachel ber Gefebe, rottet aus die Dornen ber Streitigkeiten und Rechte, und vereinigt ben Seelforger, Richter und Bater. aber, wenn in ber Zeitfolge bie Birten ihre menfchliche Geerbe als wahre Schaafe behandelten, ober fle gar als laftbare Thiere gu Di ftein ffihrten? Dber wenn flatt ber Sirten rechtmaffig-berufene Wolfe unter bie Heerbe kamen ? Unmundige Folgfanteit ward alfo gar balb eine drifftliche Tugent, ben Gebrauch feiner Bernunft aufzugeben und statt eigner Heberzeugung bem Ansehen einer frem ben Deinung zu folgen, ba ja ber Bifchof an ber Stelle eines Apor ftele Botichafter, Beuge, Lehrer, Richter und Enticheiber war. Richts war jest fo hoch angerechnet, als bas Glauben, bas ge bulbige Folgen: eigne Meinungen wurden haloftarrige Repereien, und biefe sonverten ab vom Reich Gottes und ber Kirche. und ihre Diener mifchten fich, ber Lehre Chrifti nuwiber; in Familienzwiste, in virgertiche Handet; bald geriethen sie in Streit unter einander, tver über den andern richten folle? Daher das Drängen nach vorzüglichen Bischofteken, und die allmätige Erweiterung ihser Rechte; daher endlich der endsose Jwist zwischen dem geraden und frummen Stade, dem techten und tinken Aum, der Krome und Mitra. So gewiß es nun ist, daß in den Zeiten der Tyrannei gesrechte und fromme Schiedsrichter den Menschheit; die das Anglück hatte, ohne politische Constitution zu leben, eine amentdehrliche Hulfe gewesen; so ist auch in der Geschichte kann ein geößeres Mensgernis benkbar, als der lange Streit zwischen dem geiße und welte lichen Arm, über welchen ein Jahrtansend hin Europa zu keinen Consistenz kommen komnte. Hier was das Salz dumm; dort wollte es zu scharf salzen.

8. Das Chriftenthum hatte eine Befeuntwiffer= mel, mit welcher man zu ihm bei wer Taufereine tratz fo einfach biefe war, fo find mit ber Beit and bem due unfantbigen Worten: Bater, Sohn und Gaiftin fo viele Unruben. Berfolgungen und Mergemiffe hervorgegangen, als fcwerlich aus bort anbern Morten ber menfchischen Sprache. Je melyr mein vone Inftitut: bed Chriftentheme, ale von einer thatigen, jum, Wohl ber Menfchen geftifteten Anftalt, ablam; besto mehr fpelufitte man. jenfeit ber Grengen bes menschlichen Berftandes; man fand Gebeime nifferund machte endlich: bew gamen Umberricht ber anifiliden Lebre jum Geheimnif. Rachbem bie Buder bes neuen Teftennente als Ranon in bie Rieche eingeführt wurden, bewies man aus ihnen, ja gar aus Buchern berifcbifden Berfaffung, bie man felben in bet Urfprache lefen founte und von deren enftem Sinn man langfo abgekommen war, was fich fichwerlich aus ihnen beweisen fias. Damit hauften fich Repercien und Syfteme, banen zu entfommen man bas folimmer Mittel mablir, uRind enverfummtungen und Synoben. Bie viele berfelber find eine. Schande bod Chriftens thums and bes gesunden Benkandes! . Stolz und Unduldsamtelt riefen fie gufannibn , 3wietracht , Bartheitichkeit , Grobheit und Bübereien hereschiten auf benfelben, und gulest waren es lieber macht, Willficht, Trop, Auppelei, Beding ober ein Zufall., Die unter bem Namen bes h. Geiftes fur bie gange Rirdjo, ja fir: Beit und Emigfeit enticieben. Balb fühlte fich memant gefchleter;

Glaubenslehren zu bestimmen, als die driftianisirten Raiser, benen Conftantin bas angeborne Erbrecht nachließ, über Bater, Sohn und Beift, über opgovorde und opocoveres, über Gine ober woei Raturen Chrifti, über Maria bie Gottesgebarerin, ben erschaffenen ober unerschaffenen Glanz bei ber Taufe Chrifti Cymbole und Ranons anzubefehlen. Emig werben biefe Anmagungen fammt ben Folgen, Die baraus erwuchsen, eine Schande bes Throns zu Constantinspel und aller ber Throne bleiben, die ihm bierin nachfolgten: benn mit ihrer unwiffenden Dacht unterftusten und verewigten fich Berfolgungen, Spaltungen und Unruhen, bie weber bem Geift noch ber Moralitat ber Menschen aufhalfen, vielmehr Rirche, Staat und ihre Thronen felbst untergruben. Die Geschichte bes erften driftlichen Reiches, bes Raiserthums gu Conftantinopel, ift ein fo trauriger Schauplat niedriger Berråthereien und abscheulicher Grauelthaten, baß fie bis zu ihrem schrecklichen Ausgange als ein warnendes Borbild aller driftlich polemilden Regierungen bafteist.

4. Das Chriftenthum betam beilige Schriften, Die einestheils aus gelegentlichen Senbidreiben, anberntheils, wenige ausgenommen, aus munblis den Ergablungen erwachfen, mit ber Beit jum Richt maaf bes Glaubens, balb aber auch jum Panier aller ftrettenben Partheien gemacht und auf jede erstunliche Beise gemisbraucht wurden. Entweder bewies jede Parthei baraus, was fie erweisen wollte; ober man scheuete fich nicht, fie zu verftummeln, und im Ramen ber Apostel falfche Evangelien, Briefe und Offenbarungen mit freder Stirn unterzuschieben. Der fromme Betrug, ber in Cachen dieser Art abscheulicher als Meineib ift, weil er gange Reihen von Geschlechtern und Zeiten ins Unermefliche bin belüget, war bald feine Sunde mehr, sondern jur Ehre Gottes und dum Beil der Seelen ein Berdienft. Daher die vielen untergeschobenen Schriften ber Apostel und Rirchenvater : baber bie jahlreichen Erbichtungen von Bundern, Martyrern, Schenfungen, Confittu tionen und Decreten, beren Unficherheit burch alle Jahrhunderle ber altern und mittlern Chriftengeschichte fast bis gur Reformation hinauf, wie ein Dieb in der Racht fortichleichet. Rachbem Ginmal das bose Principium angenommen war, daß man zum Rugen ber

Rirde Untreue begeben, Lugen erfinden, Dichtungen fchreiben burfe, so war ber historische Glaube verlett: Junge, Feber, Gebachtniß und Ginbilbungetraft ber Menfchen hatten ihre Regel und. Richtschur verloren, fo baß ftatt ber griechischen und punischen Treue wohl mit mehrerem Rechte bie driftliche Glaubwirbigfeit genannt werben mochte. Und um fo unangenehmer fallt bieses in's Auge, ba bie Epoche bes Christenthums fich einem Beitalter ber trefflichften Geschichtschreiber Griechenlands und Roms anschließt, hinter welchen in ber driftlichen Aera fich auf einmal, lange Jahrhunderte bin, die mahre Geschichte beinahe gang verlieret. Conell finft fie jur Bifchofes, Rirchen- und Mondschronif hinunter, weil man nicht mehr fur bie Burbigften ber Denschheit, nicht mehr fur Welt und Staat, fonbern fur bie Rirche, ober gar für Orden, Rlofter und Gette fcrieb, und, ba man fich an's Bredigen gewöhnt hatte, und bas Bolf bem Bischofe alles glauben mußte, man auch schreibend bie ganze Welt fur ein glaubenbes Bolt, fur eine driftliche Beerbe anfah.

5. Das Chriftenthum hatte nur zwei fehr einfache und zwedmäßige beilige Gebrauche, weil es mit ihm nach feines Stifters Absicht auf nichts weniger als auf einen Ceremonienbienft abgefeben fein follte. Balb aber mifchte fich, nach Berfchiebenheit ber Lanber, Brovingen und Zeiten, bas After - Christenthum bergestalt mit jubifchen und heibnischen Gebrauchen, bag 3. B. die Taufe ber Unschuldigen jur Teufelbeschworung und bas Gebachtnismahl eines icheibenben Freundes jur Schaffung eines Gottes, zum unblutigen Opfer, zum fundenvergebenben Miratel, jum Reisegelb in bie andre Welt gemacht warb. Ungludseliger Beise trafen bie driftlichen Jahrhunderte mit Unwiffenheit, Barbarei und ber wahren Epoche bes übeln Geschmads zusammen, also bag auch in seine Bebrauche, in ben Bau feiner Rirchen, in die Einrichtung feiner Feste, Capungen und Brachtanstalten, in seine Gefange, Gebete und Formeln wenig wahres Großes und Edles fommen fonnte. Bon Land ju Lande, von Einem jum andern Welttheil malzten fich biefe Ceremonien fort; was ursprünglich einer alten Gewohnheit wegen noch einigen Lotal= finn gehabt hatte, verlor benfelben in fremben Gegenben und Beiten; so ward ber driftliche Liturgiengeift ein seltsames Gemisch

von jubisch agyptisch griechisch edmisch barbarischen Gebräuchen, in denen oft das Ernschafteste langweilig oder gar lächerlich sein muste. Eine Geschichte des christlichen Geschwards in Festen, Tempeln, Formeln, Einweihungen und Composition der Schristen, mit philosophischem Auge betrachtet, würde das bunteste Gemälde werden, das über eine Sache, die keine Geremonien haben sollte, je die West sah. Und da vieser driftliche Geschmackschen mit der Zeit in Gerichts und Staatsgedräuche, in die häuseliche Einrichtung, in Schauspiele, Nomane, Tänze, Lieder, Wettstämpse, Wappen, Schlachten, Steges und andre Lustbarkeiten gemischt hat; so muß man bekennen, daß der menschliche Geist damit eine unglaublich schiefe Form erhalten, und daß das Krenz, das über die Nationen errichtet war, sich auch den Stirnen berselden sonderbar eingeprägt habe. Die piscieuli Christiani schwamsmen Jahrhunderte lang in einem trüben Etemente.

6. Chriftus lebte ebelos und feine Mutter war eine Jungfrau: fo beiter und froblich er war, fo liebte er zwweiten bie Ginfamteit und that fille Gebete. Der Geift ber Morgenlanber, am meiften ber Augupter, ber ohnebem ju Anschaufungen, Absonberungen und einer heltigen Tragbeit geneigt war, übertrieb bie Ibeen von Seiligkeit bes ehelosen Lebens, insonbertyeit im Wiefterftande, vom Gottgefälligen ber Jungfranschaft, ber Einsambett und bes beschauenden Lebens bermaßen, daß, ba fcon vorher, insonderheit in Aegypten, Effeet, Therapeuten und andre Sondertinge geschmarmet hatten, nunmehr burch's Chriftenithum bet Gelft ber Ginfleveleien, ber Gelabbe, bes Faftens, Biffens, Betens, envild bes Riofleviebens in volle Gahrung kane! In andern Landern nahm er gwar andre Geftalt an, und nachbem er eingerichtet war, brachte er Rupen ober Schaben; im Gangen aber ift bas aberrelegenbe Schabliche biefer Lebenswelfe, fobald fie ein unwiverrufliches Befet, ein Ineditifices Jody ober ein politifches Ret wert, spwohl fur bas Gange ber Gefellschaft, als für einzelne Glieber berfelben unverfennbar. Bon Tfina und Tibet an bis nach Irland, Merito und Beru find Schofter ber Bongen, Lama's und Takwoine, fo wie nach ihren Rlaffen und Arten aller drifflichen Monche und Ronnen Recter ber Reis gion und bes Staates, Berfftatten ber Granfandeit, bes Lafters und der Unterdrückung, oder gar abscheulicher Liste und Budenestüde gewesen. Und od wir wort keinem geistlichen Orden dustBerdienst rauben wollen, das er um den Bau der Erde, oder umt Menschen und Wissenschaft gehabt hat; so dürsen wir auch nie unser Ohr vor den geheimen Seuszern und Alagen verschließen, die aus diesen dunkein, der Menschheit entrissenen Gewöhden tonenznoch wollen wir unser Auge abkehren, um die leeren Träume übertrösscher Beschaulichkeit, oder die Kabalen des wüthenden Möncheisers vurch alle Jahrhunderte in einer Gestalt zu erblicken, die gewiß für keine erleuchteie Zeit gehöret. Dem Christenthumsind sie ganz fremde: denn Christus war kein Mönch, Naria keine Nonne; der älteste Apostel sührte sein Weid mit sich, und von überirdischer Beschaulichkeit wissen weder Christus noch seine Apostel.

7. Endlich hat bas Chriftenthum, inbem es ein Reich ber Simmel auf Erben grunden wollte, und bie Menschen von ber Berganglichkeit bes Irbifden überzeugte, awar au feber Beit fene reinen und fillen Geelen gebilbet, bie bas Auge ber Welt nicht suchken und vor Gott ihr Gutes thaten; leiber aber hat es auch burch einen argen Difbbrauch ben fulfchen Enthus fladmus genabet, bet fast von feinem Anfange un unfinnige Dartyret und Propheten in reicher Bahl erzeugte. Ein Reich ber Simmel wollten fie auf bie Erbe bringen, ohne bag fie wußten, wie ober wo es ftande? Gie wiberftrebten ber Dbrigfeit, loften bas Band ber Ordnung auf: ohne ber Welt eine beffere geben au tonnen; und unter ber Fulle bes driftliden Gifere verftedte fich pobelhafter Stols, friedende Anmaagung, schanbliche Luft, bumme Thotheit. Bie betrogne Juben ihren falfchen Weffleen antfingen, rotteten hier die Chriften fich unter fichne Betruger, bort fcmeidelten fie ben ichlechteften Seelen tyrannischer, uppiger Regenten, als ob Diefe bas Reich Gottes auf bie Erbe brachten, wenn fe thnen Rirchen bauten ober Schenfungen verehrten. Co idimetchelte man fcon bem fcwachen Ronftantin, und biefe muftifche Sprache prophetifcher Schwarmeret hat fich Umftanben und Zeilen nach auf Manner und Welber verbreitet. Der Parafletus ift oft erschienen; liebettunkenen Schwarmern hat ber Beift oft burch Beiber gerebet. Bas in ber driftlichen Belt Chiliaften unb Biebertaufer, Donatiften, Montaniften, Brifcillianiften, Circumcellionen u. f. für Umruhe und Unheil angerichtet; wie andre mit glühender Phantaste Wissenschaften verachtet oder verheert, Denkmale und Künste, Einrichtungen und Menschen ausgerottet und zerstört; wie ein augenscheinlicher Betrug oder gar ein lächerlicher Zusall zuweilen ganze Länder in Aufruhr gesett, und z. B. das geglaubte Ende der Welt Europa nach Asien gejagt hat; das Alles zeigt die Geschichte. Indessen wollen wir auch dem reineren christlichen Enthusiasmus sein Lob nicht versagen; er hat, wenn er aus Gute traf, in turzer Zeit für viele Jahrhunderte mehr ausgerichtet, als eine philosophische Kälte und Gleichgültigkeit je ausrichten könnte. Die Blätter des Truges fallen ab; aber die Frucht gebeihet. Die Flamme der Zeit verzehrte Stroh und Stoppeln; das wahre Gold konnte sie nur läutern.

So manches von biesem als einen schändlichen Mistrauch der besten Sache ich mit traurigem Gemuth niedergeschrieben habe; so gehen wir dennoch der Fortpslanzung des Christenthums in seinen verschiednen Erdstrichen und Weltitheilen beherzt entgegen: denn wie die Arznei in Gift verwandelt wurde, kann auch das Gift zur Arznei werden, und eine in ihrem Ursprunge reine und gute Sache muß am Ende doch triumphiren.

### II.

# Fortpflanzung des Christenthums in den Mor-

In Judda wuchs das Christenthunk unter dem Druck hervor, und hat in ihm, so lange der judische Staat währte, seine gedruckte Gestalt behalten. Die Nazarder und Ebioniten, wahrscheinlich die Reste des ersten dristlichen Anhanges, waren ein durftiger Hause, der längst ausgegangen ist, und jest nur noch, seiner Meinung wegen, daß Christus ein bloßer Mensch, der Sohn Josephs und der Maria gewesen, unter den Ketzern stehet. Zu wünschen ware es, daß ihr Evangelium nicht auch untergegan-

gen ware; in ihm hatten wir vielleicht die frühefte, obwohl eine unreine Sammlung der nächsten Landestraditionen vom Leben Christi. Eben so waren jene alten Bücher, die die Sabaer oder Johanneschristen besaßen, vielleicht nicht unmerkwürdig; benn ob wir gleich von dieser aus Juden und Christen gemischten fabelnden Sette nichts weniger als eine reine Aufklärung uralter Zeiten erwarten durfen: so ist doch bei Sachen dieser Art oft auch. die Fabel erläuternd.

Woburch die Kirche zu Jerufalem auf andre Gemeinen am meisten wirfte, war bas Ansehen ber Apostel; benn ba Jakobus, ber Bruber Jesu, ein vernünftiger und murbiger Mann, ihr eine Reihe von Jahren vorstand: so ift wohl fein Zweifel, baß ihre Korm auch andern Gemeinen ein Borbild worden. jubifches Borbilb, und weil beinah jebe Stadt und jebes Land ber altesten Chriftenheit von einem Apostel bekehrt sein wollte: fo entftanden allenthalben Rachbilber ber Rirche gu Jerufalem, apostolische Gemeinen. Der Bischof, ber von einem Apostel mit bem Beift gefalbt war, trat an feine Stelle, mithin auch in fein Ansehen : Die Beiftestrafte , Die er empfangen hatte , theilte er mit, und war gar bald eine Art Sobepriefter, eine Mittelperson mifchen Gott und Menichen. Bas bas erfte Concilium au Jerus falem im Ramen bes heiligen Geiftes gesprochen hatte: fo sprachen andre Concilien ihm nach, und in mehreren aftatischen Brovingen erschrickt man über bie fruh erworbene geiftliche Dacht ber Bifchofe. Das Ansehen ber Apostel also, bas auf die Bischofe leibhaft überging, machte bie alteste Einrichtung ber Kirche aristofratisch; und in biefer Berfaffung lag icon ber Reim gur funftigen Sierar-Bas man von ber reinen Jungfraudie und jum Babftthum. lichkeit ber Kirche in ben brei erften Jahrhunderten fagt, ift übertrieben ober erbichtet.

Man kennet in ben ersten Zeiten bes Christenthums eine sogenannte morgenlandische Philosophie, Die fich weit

a) Die neueste und gewisselte Nachricht von bieser Sette ift in Rorsberg's Comment. do relig. et lingua Sabacorum. 1780. Sie sollte, nebst Balch's n. a. Abhanblungen, nach Art alterer Sammlungen, jusammengebruckt werden.

umbergebreitet bat, naber betrachtet aber mats als ein Auffchosling ber eflektischen, neu-platonischen Weisheit ift, wie ihn biefe Begenden und Zeiten bervorbringen fonnte. Er fchlang fich bem Juden - und Christenthum an, ift aber aus ihm nicht entsproffen, hat ihm auch feine Früchte getragen. Bom Anfange bes Chriftenthums belegte man bie Gnoftifer mit bem Regernamen, weil mon feine Bernunftler unter sich bulben wollte, und mehrere berselben waren unbefannt geblieben, wenn fie nicht auf ber Repervolle ständen. Es ware zu wünschen, daß dadurch auch ihre Schriften erhalten waren, bie uns über ben Ranon bes neuen Teftamente nicht unwillfommen fein burften; jest fiehet man bei ben aufbehaltenen einzelnen Meimungen biefer gablreichen Sette mur einen roben Versuch, morgenlandisch platonische Dichtungen über die Ratur Gottes und Die Schöpfung ber Welt bem Judenund Christenthum anzufugen, und eine metaphostiche Theologie meistens in allegorischen Namen, sammt einer Theodicee und philosophischen Moral baraus zu bilben. Da bie Geschichte ber Menschbeit keinen Repernamen kennet, fo ift jeder biefen verungludten Berfuche ihr schatbar und merkwurdig; ob es gleich für Die Geschichte bes Christenthums gut ift, daß Traume Dieser Art nie bas herrschende Syftem ber Rirche murben. Rach so vieler Dube, bie man fich firchlich über biefe Geften gegeben, ware eine rein-Philosophische Untersuchung, woher sie ihre. Ibeen genommen? was fie mit folden gemeint? und welche Fruichte biefe gebracht haben? fur Die Geschichte bes menschiichen Berftanbes nicht unnutlich b). Weiter hinauf ift die Lehre bes Manes gebrungen, ber keinem kleinenn Zweit hatte, als ein vollkommenes Chriftenthum ju fliften. Er fcheiterte; und feine ausgebreiteten Anhanger wutben zu allen Beiten, an allen Orten bergeftalt verfolgt, daß ber Rame Manichaer, insonberheit seitbem Augustinus Die Feber gegen fte geführt hatte, fortan ber ichrecklichste Rame eines Repers blieb. Wir schaubern jest vor biesem kirchlichen Berfolgungsgeift, und bemerten , daß mehrere biefer ichwarmenben Sareflarchen

b) Nach Beausobre, Moshelm, Bruder, Balch, Jab: Ionsti, Semler u. a. tomen wir jest biefe Sachen heller und freier betrachten.

umternehmende denkende Kapfe waren, die den kuhnen Berfuch machten, nicht nur Religion, Metaphysik, Sittens und Raturslehre zu vereinigen, sondern sie auch zum Zweit einer wirklichen Geschlichaft, eines philosophischs politischen Religionsordens zu verdinden. Einige derselben liebtem die Wissenschaft, und sind zu beklagen, daß sie nach ihner Lage keine genauere Kenntnisse haben konnten: die katholische Parthei indes wäre selbst zum stehenden Phubl geworden, wenn diese wisden Winde sie nicht in Megung geseht und wenigstens zur Vertheidigung ührer huchställichen Tradition gewongen hätten. Die Zeit einer reinen Vernunft und einer politischen Sittenverbesserung aus derselben war noch nicht da, und für Manes Kirchengemeinschaft war weber in Persien noch Armenien, auch späterhin weder unter den Bulgaren noch Albigensern eine Stelle.

Bis nach Indien, Tibet und Tfina brangen bie driftlichen Setten, obwohl fur une noch auf bunteln Wegen 6); ber Ctos indeffen, ber in den ersten Jahrhunderten ber driftlichen Bettredmung auf die entfernteften Gegenben Aftens geschah, ift in ihrer Geschichte felbst merklich. Die Lehre bes Bubba ober Fo; Die aus Baftra hinuntergeftiegen fein foll, betam in biefen Zeiten ein neues Leben .: Sie brang bis nach Ceplon hinab, bis mach Eibet und Tfing himaufe: indische Bucher biefer Art wurden in's Tfinefische übersett, und bie große Gette ber Bongen tom gu Stande: Dhue bem Christenthum alle Grauel ber Bongen ober bas gange Klofterfoftem ber Lama's und Talapoinen gugufdreiben, schritt es ber Eropfe gewesen zu fein, ber von Aegopten bis Tifina: alle, altern Traume ber Boller neu in Gahrung brachte, und sie mehr ober weniger in Formen schled. In mandje Fabel von Budda; Erifding u. f. fdeinen driftliche Begriffe gefommen gut fein, auf indifche Art verkleibet; und ber große Lama auf ben Bebirgen., Der vielleicht erft im funfzehnten Jahrhundert entftan-

c) Es ware zu munschen, bag aus ben Schriften ber Academie des Inscriptions bie Abhandlungen von Deguignes so gesammelt isersett wüssen, wie man die von Caplus, St. Palape und andern gesammelt hat. Mich dunt bies das loichteste: Mittel, Werkwurdigkeiten aus dem Buste des Gemeinen hervorzuglegen, und die Entbedungen einzelner Manner eben sowohl nuchbar zu machen, als mit sich selbst zu vereinigen.

ben, ist mit seiner personlichen Heitigkeit, mit seinen Gloden und Priesterorden vielleicht ein weitläuftiger Better des Lama an der Tieber; nur daß bei senem der Manichäsmus und Nestorianismus auf asiatische, so wie bei diesem die rechtgläubige Christen-Religion auf romische Idee und Gebräuche gepfropft ist. Schwerlich aber werden sich die beiden Vettern anerkennen, so wenig sie einander besuchen werden.

Beller wird ber Blid auf bie gelehrteren Reftorianer, bie insonderheit vom funften Jahrhundert an fich tief in Afien verbreitet und mancherlei Gutes bewirft haben d). Faft vom Anfange ber driftlichen Zeitrechnung blubete bie Schule ju Cbeffa als ein Cip ber fprischen Gelehrsamfeit. Ronig Abgarus, ben man mit Chrifto felbft in einen Briefwechfel gebracht bat, ließ, als er seine Resident nach Resibis babin verlegte, die Buchersammlungen, die in ben Tempeln lagen, nach Ebeffa bringen; nach Ebeffa reisete in biefer Beit, wer gelehrt werben wollte, aus allen ganbern umber, weil außer ber driftlichen Theologie auch über bie freien Runfte in griechischer und sprischer Sprace Unterricht gegeben wurde, fo daß Ebeffa vielleicht die erfte driftliche Universität in ber Belt ift. Bierhundert Jahre blubete fie, bis burch die Streitigkeiten über Reftorius Lehre, ju welcher fich biefe Schule schlug, ihre Lehrer vertrieben und die Borfale berfelben gar niebergeriffen wurden. Daburch aber breitete fich bie fprifche Literatur nicht nur in Mesopotamien, Balaftina, Sprien und Phonicien umber; fie ging auch nach Berfien, wo fie mit Ehren aufgeuommen warb, und wo endlich gar ein neftorianischer Pabst entstand, ber über die Christenheit in biesem Reiche, spaterbin auch über die in Arabien, Indien, der Mungalei und Tfina berrichte. Db er ber berühmte Briefter = Johannes (Bred. Tabschani, ber Briefter ber Welt) sei, von bem in ben mittlem Beiten viel gefabelt worden? und ob burch eine seltsame Bermischung

d) Pfeifers Auszug aus Affemanni orientalischer Biblio, thet (Grlangen 1776) ift ein nugbares Bert für biefe fast unbekannte Gegend ber Geschichte; eine eigne Geschichte des chriftlichen Orients, insonderheit des Restorianismus im Zusammenhange ware nach zu wünschen.

ber Lehren endlich ber große Lama aus ihm entstanden? laffen wir unentschieben e). Genug, in Berfien wurden die beliebten Roftorianer von ben Ronigen als Leibargte, Gesandten und Minifter gebraucht; bie Schriften bes Chriftenthums wurden in's Perfifche übersett, und bie sprifche marb bie gelehrte Sprache bes Landes. Als Mahomeds Reich emportam, insonderheit unter seinen Rachfolgern, ben Ommiaben, befleibeten Reftorianer bie höchften Ehrenstellen, wurden Statthalter ber eroberten Brovingen, und seit die Ralifen zu Bagdab fagen, auch ba fie ihre Residenz nach Samaraja verlegen mußten, war ber Patriard ber Nestorianer ihnen gur Unter 21 = Mamon, ber feiner nation gelehrt cultivirte Ceite. und auf der Academie zu Bagdad Aerzte und Aftronomen, Philofophen, Physifer, Mathematiter, Geographen und Annalisten bestellte, waren bie Syrer ber Araber Mitlehrer und Lehrer. Betteifernd übersetten beibe bie Schriften ber Griechen, beren viele fcon in ber fprischen Sprache maren, in's Arabische; und wenn nachher aus bem Arabifden bas Licht ber Wiffenschaften bem bunfeln Europa aufging, fo haben an ihrem Ort bie driftlichen Sprer dazu ursprünglich mitgeholfen. Ihre Sprache, die unter ben morgenlandischen Dialetten Dieses Weltstrichs zuerft Bocalen befommen hatte, die sich auch ber altesten und schönften llebersepung bes neuen Testamente ruhmen fann, ift gleichsam bie Brude ber gries difchen Wiffenschaften fur Afien und burch bie Araber fur Europa Weit und breit gingen bamale unter fo gunftigen Ilmworden. ftanben nestorianische Diffionen aus, Die anbre driftliche Setten ju unterbruden ober ju entfernen wußten. Auch noch unter ben Dichengisfaniben galten fle viel: ihr Batriard begleitete ben Rhan oft auf seinen Bugen, und fo brang ihre Lehre unter bie Mogolen, Igurier und andre tatarische Bolfer. In Samarkand faß ein Metropolit, in Raschgar und andern Stadten Bischofe; ja wenn bas berühmte driftliche Monument in Tsina echt ware, so fande . man auf ihm eine gange Chronit ber Einwanderungen ber Priefter

e) Fifcher in ber Einleitung ju seiner fibirischen Geschichte (S. 38. n. f.) hat biese Meinung fehr glaubhaft gemacht. Anbre find fur ben Ung: Rhan, ben Rhan ber Reraiten. S. Roche table des revolutions T. I. p. 275.

aus Tatsin. Nimmt man noch hinzu, daß ohne vorhergehendes und einwirkendes Christenthum die ganze mahomedanische Religion, wie sie ist, nicht entstanden wäre: so zeigt sich in ihm ohne allen Streit ein Ferment, das mehr ober minder, früher oder später, die Denkart des ganzen Sud zum Theil auch Nordasiens in Be-

wegung gefett hat.

Riemand inbessen erwarte aus bieser Bewegung eine neue eigne Bluthe bes Menschengeistes, wie wir fie etwa bei Grieden Die Restorianer, die so viel bewirften, und Romern fanden. waren fein Bolf, fein felbst gewachsener Stamm in einer mutterlichen Erbe; fie waren Chriften, fie waren Mondye. Ihre Sprache fonnten fie lehren; mas aber in ihr fdreiben? Liturgieen, Auslegungen ber Schrift, Hofferliche Erbauungebucher, Bredigten, Streitschriften, Chronifen und geiftlose Berfe. fprifch schriftlichen Literatur fein Funte jener Dichtergabe, Die aus ber Seele flammet, und Bergen erwarmet; eine elende Runftelei, Namenregister, Bredigten, Chroniten zu verfificiren ift ihre Dicht-In feine ber Wiffenschaften, bie fie bearbeitet, haben fie Erfindungegeift gebracht, feine berfelben mit Gigenthumlidsteit Ein trauriger Erweis, wie wenig ber ascetisch spoles bebandelt. mische Monchsgeist bei aller politischen Klugheit leifte. In allen Belttheilen hat er fich in biefer unfruchtbaren Geftalt gezeiget, und herricht noch auf ben tibetantichen Bergen, wo man bei aller gesetlichen Pfaffenordnung auch teine Spur eines freien erfinden ben Gentus antrifft. Bas aus bem Klofter tommt, gehöret auch meiftens nur fur Ribfter.

Bei einzelnen Provinzen bes driftlichen Afiens barf bie Geschichte also nur turz verweilen. Rach Armenien kam das Christenthum frühe, und hat der alten merkwürdigen Sprache eigne Buchstaben, mit diesen auch eine doppelte und dreisache lleberssehung der Schrift und eine armenische Geschichte gegeben. Beder aber Midrob mit seinen Buchstaben, noch sein Schüler Roses aus Chorene 1), mit seiner Geschichte, konnten ihrem Bolk eine Literatur ober Nationalverfassung geben. Von jeher lag Armenien

f) Whiston's Borrete zu Mosis Chorenensis hist. Armen. 1736. Echrober thesaur, ling. Armen. diss. p. 62.

an der Wegscheide der Boller; wie es ehemals unter Persern, Griechen, Romern gewesen war, kam es setz unter Araber, Türsten, Tatern, Kurden. Rody setzt treiben die Einwohner ihre alte Kunst, den Handel; ein wissenschaftliches oder Staatsgebaude hat, mit und ohne Christenthum, in dieser Gegend nie errichtet werden mögen.

Roch elender ist's mit dem christlichen Georgien. Kirchen und Kloster, Patriarchen, Bischofe und Mondye sind da: die Weiber sind schon, die Manner herzhaft; und doch verkaufen Eltern die Kinder, der Mann sein Weib, der Fürst seine Unterthanen, der Andachtige allenfalls seinen Priester. Ein seltnes Christenthum unter diesem muntern und treulosen Raubgesindel.

Auch in's Arabische ist das Evangelium frühe übersett worben, und mehrere driftliche Setten haben sich Muhe um dies schone Land gegeben. Juden und Christen lagen darin oft verfolgend gegen einander; aus beiden Theilen, ob sie gleich zuweilen selbst Könige hervorbrachten, ist nie etwas Merkwürdiges worden. Alles sank unter Mahomed: und jest giebt's in Arabien zwar ganze Judenstämme, aber keine Christengemeinen. Drei Religionen, Abkömmlinge von einander, bewachen mit gegenseitigem Haß unter einander das Heiligthum ihrer Geburtöstätte, die arabische Wüstes).

Wollen wir nun mit einem allgemeinen Blid ein Resultat ber Wirkungen erfassen, bie bas Christenthum seinen assatischen Provinzen gebracht hat: so werben wir uns zuvörderst über ben Gesichtspunkt bes Bortheils vergleichen muffen, den irgend eine und biese Religion einem Weltiheil bringen konnte.

1. Auf ein irdisches himmelreich, b. i. auf eine volls tommnere Einrichtung der Dinge zum Besten der Boller mag das Christenthum im Stillen gewirft haben; die Bluthe der Wirtung aber, ein volltommener Staat, ist durch dasselbe nirgend zum Borsschein gesommen, weder in Asien, noch in Europa. Syrer und

g) Bruce Reifen nach Abeffinien geben eine merkwurdige Geschichte bes Christenthums biefer Gegenben; ob fur's Sange fich barans nene Resultate ergeben, wird die Beit lehren.

Araber, Armenier und Perfer, Juben und Grusiner sind, was sie waren, geblieben; und keine Staatsverfassung jener Gegenden kann sich eine Tochter des Christenthums zu sein rühmen; es sei denn, daß man Einstedelei und Mondssdienst oder die Hierardie jeder Art mit ihren rastlosen Wirkungen für das Ideal eines Christenstaats nehmen wollte. Patriarden und Bischofe senden Missionen umher, um ihre Seste, ihren Sprengel, ihre Gewalt auszus breiten: sie suchen die Gunst der Fürsten, um Einstuß in die Geschäfte oder um Klöster und Gemeinen zu erhalten: Eine Parthei strebt gegen die andre, und sorgt, daß sie die herrschende werde; so jagen Juden und Christen, Restorianer und Monophyssiten einander umher; und keiner Parthei darf es einfallen, auf das Beste einer Stadt oder eines Erdstrichs rein und frei zu wirken. Die Klerisei der Morgenlander, die immer etwas Mondjartiges hatte, wollte Gott dienen und nicht den Menschen.

2. 11m auf Menschen zu wirken, hatte man brei Dege, Lehre, Anfeben und gottesbienftliche Bebraude. Lehre ift allerdings bas reinste und wirksamfte Mittel, sobald fic von rechter Art war. Unterricht ber Jungen und Alten, wenn er die wesentlichen Beziehungen und Pflichten ber Menschen betraf, konnte nicht anders als eine Angahl nutbarer Kenntniffe in Gang bringen, ober im Gange erhalten: ber Ruhm und Borgug, folde auch dem geringen Bolt flarer gemacht zu haben, bleibet bem Christenthum in vielen Gegenben ausschließend eigen. Fragen, Predigten , Lieber , Glaubensbefenntniffe und Gebete wurden Kenninisse von Gott und ber Moral unter bie Bolfer vers breitet: burch llebersepung und Erklarung ber heiligen Schriften kam Schrift und Literatur unter bieselbe; und wo die Nationen noch fo kindisch waren, daß sie nur Fabeln fassen mochten, ba Offenbar aber fam erneuerte fich wenigstens eine heilige Fabel. hiebei alles barauf an, ob ber Mann, ber lehren follte, lehren konnte, und was es war, bas er lehrte? Auf beibe Fragen wird bie Antwort nach Berfonen, Boltern, Beiten und Weltgegenden so verschieben, bag man am Ende fich nur an bas halten muß, was er lehren follte; woran fich benn die herrschende Kirche hielt. Sie fürchtete bie Untuchtigfeit und Ruhnheit vieler ihrer Lehrer, faste fich also turg und blieb in einem engen Rreise. Dabei lief

fie nun freilich auch Gefahr, bag ber Inhalt ihrer Lehre fich fehr bald erschöpfte und wiederholte, daß in wenigen Geschlechtern bie ererbte Religion fast allen Glang ihrer Neuheit verlor, und ber gedankenlose Lehrer auf seinem alten Bekenntniß fanft einschlief. Und so war meiftens auch nur ber erfte Stoß driftlicher Difftonen recht lebendig; balb gefchah es, baß jebe matte Belle eine mattere trieb, und alle julet in die ftille Oberflache bes Berfommens eines alten Chriften - Gebrauches fanft fich verloren. Durch Gebrauche suchte man namlich bas ju erfeten, was ber Seele bes Gebrauchs, ber Lehre, abging: und fo fand fich bas Ceremonienwesen ein, bas endlich ju einer geiftlosen Buppe gerieth, bie in alter Bracht, unberuhrbar und unbeweglich baftand. Fur Lehrer und Buhorer war bie Puppe jur Bequemlichkeit erbacht: benn beibe konnten babei etwas benten, wenn fie benten wollten; wo nicht, so ging boch, wie man sagte, bas Behikulum ber Religion nicht verloren. Und ba vom Anfange an die Rirche fehr auf Einheit hielt, fo waren jur gebankenlosen Ginheit Formeln, Die bie Beerbe am wenigsten zerftreuen mochten, allerbings bas befte. Bon allem biefen find die Rirchen Afiens die vollesten Erweise: fie find noch, mas fie vor fast zwei Jahrtausenben murben, ent-Schlafne seelenlose Rorper: selbst Reperei ift in ihnen ausgestorben: benn auch zu Regereien ift feine Rraft mehr ba.

Vielleicht aber kann das Ansehen ber Priester ersehen, was der entschlafnen Lehre oder der erstordnen Bewegung abgeht? Einigermaßen, aber nie ganz. Allerdings hat das Alter einer geheiligten Person den sansten Schimmer våterlicher Erfahrung, reifer Alugheit und einer leidenschaftlosen Ruhe der Seele vor und um sich; daher so manche Reisende der Ehrerbietung gedensten, die sie vor besahrten Patriarchen, Priestern und Bischösen des Morgenlandes sühlten. Sine edle Ginfalt in Geberden, in der Kleidung, dem Betragen, der Lebensweise trug dazu bei, und mancher ehrwürdige Ginsiedler, wenn er der Welt seine Lehre, seine Warnung, seinen Trost nicht versagte, kann mehr Gutes gestistet haben, als hundert geschwätige Müßiggänger im Tumult der Gassen und Märkte. Indessen ist auch das edelste Ansehen eines Mannes nur Lehre, ein Beispiel anf Ersahrung und Einsicht gegründet; treten Kurzsichtigkeit und Vorurtheile an die

Stelle ber Wahrheit, so ift bas Ansehen ber ehrwürdigften Person gefährlich und schublich.

3. Da alles Leben ber Menschen sich auf die Geschäftigsteit einer gemeinsamen Gesellschaft beziehet: so ist offenbar, daß auch im Christenthum früher ober später alles absterben mußte ober absterben wird, was sich davon ausschließt. Zebe todte Hand ist todt: sie wird abgelöset, sobald der lebendige Körper sein Leben und ihre unnüße Bürde fühlet. So lange in Asien die Missonen in Wirksamkeit waren, theilten sie Leben aus und empfingen Leben; als die weltsiche Macht der Araber, Tatem, Türken sie davon ausschloß, verbreiteten sie sich nicht weiter. Ihre Klöster und Bischossisse stehen als Trümmern andrer Zeiten traurig und beschränkt da, viele werden nur der Geschenke, Abgas ben und Knechtsdienste wegen gebuldet.

4. Da bas Chriftenthum vorzüglich burch Lehre wirfet: fo tommt allerdinge vieles auf die Eprache an, in welcher es gelehret wird, und auf die in berfelben bereits enthaltene Gultur, ber es fich rechtglaubig anschließt. Mit einer gebildeten ober allgemeinen Sprache pflanget es fich fobann nicht nur fort, fonbern es erhalt auch burdy fie eine eigne Cultur und Achtung; sobalb es bagegen, ale ein beiliger Dialett gottlichen Ursprunges, binter andern lebenbigen Sprachen gurudbleibt, ober gar in Die engen Grenzen einer abgeschloffenen, rauben Bater = Munbart wie in ein wuftes Schloß verbannt wird; fo muß es in diefem muften Schloffe . mit ber Zeit fein Leben als ein armer Tyrann ober als ein unwis fenber Gefangener tummerlich fortziehen. Als in Afien bie gric dische und nadher die sprische Sprache von ber siegenden arabischen verbrangt ward, tamen auch bie Rentniffe, bie in jenen lagen, außer Umlauf; nur ale Liturgieen, ale Bekenniniffe, ale eine Mondotheologie burften fie fich fortpflanzen. Cebr trüglich ift also bie Behauptung, wenn man alles bas bem Inhalte einer Religion zuschreibt, was eigentlich nur ben Sulfsmitteln gebort, burch welche fie wirfte. Cehet jene Thomasdriften in Indien, jene Georgier, Armenier, Abeffinier und Ropten an; mas find fie? was find fie burch ihr Christenthum worden? Ropten und Abeffinier befigen Bibliothelen alter, ihnen felbft unverftandlicher Bucher, die in ben Sanden ber Europäer vielleicht nutbar waren:

jene brauchen fie nicht, und konnen fie nicht brauchen. Ihr Christenthum ift zum elenbesten Aberglauben hinabgesunken.

5. Alfo muß ich auch hier ber griechischen Sprache bas Lob geben, bas ihr in ber Geschichte ber Menschheit so vorzüglich gebuhret; burch fie ift namlich alle bas Licht aufgegangen, mit welchem auch bas Christenthum unsern Welttheil beleuchtet ober Bare burch Alexanders Eroberungen, burch überschimmert bat. bie Reiche feiner Rachfolger, und fernerhin burch bas romifche Befitthum biefe Sprache nicht fo weit verbreitet, fo lange erhalten morben; schwerlich mare in Affen irgend eine Aufflarung burch's Chris ftenthum entstanden; benn eben an ber griechischen Sprache haben Rechtglaubige und Reper auf unmittelbare ober mittelbare Weise ihr Licht ober Irrlicht angegundet. Auch in die armenische, forifche und arabifche Sprache tam aus ihr ber Funte ber Erleuchtung; und waren überhaupt bie erften Schriften bes Chriftenthums nicht griechisch, fondern im bamaligen Juden-Dialett verfasset worden, hatte bas Evangelium nicht griechisch gepredigt und fortgebreitet werben tonnen: wahrscheinlich mare ber Strom, ber fich jest über Rationen ergoß, nabe an feiner Onelle erftorben. Die Chriften mas ren worden, was die Cbioniten waren, und etwa die Johannesjunger ober Thomaschriften noch find, ein armer verachteter Saufe ohne alle Wirtung auf ben Geift ber Nationen. Laffet uns alfo. von biefen oftlichen Geburtelandern hinweg, bem Chauplat entgegen geben, auf dem es feine großere Rolle fpielte.

#### IH.

## Fortgang bes Christenthums in ben griechischen Landern.

Wir bemerkten, daß der Hellenismus, d. i. eine freiere, schon mit Begriffen andrer Bolker gemischte Denkart der Juden, der Entstehung des Christenthums den Weg gebahnet habe; das entstandene Christenthum also ging weit auf diesem Wege fort, und in kurzer Zeit waren große Erdstriche, wo griechische Juden waren, erfüllet von der neuen Botschaft. In einer griechischen Stadt ents

stand der Rame der Christen; in der griechsichen Sprache wurden die ersten Schristen des Christenthums am weitesten lautdar; denn beinahe von Indien an dis zum atlantischen Meer, von Lydica dis gen Thule war mehr oder minder diese Sprache verdreitet. Unglücklicher und glücklicher Weise lag Judaa, insonderheit Eine Provinz nahe, die zu der ersten Form des Christianismus viel beitrug, Aegypten. Wenn Jerusalem die Wiege desselben war, so ward Alexandrien seine Schule.

Seit ber Btolemder Zeiten waren in Aegypten, bes Sanbels wegen, eine Menge Juben, die fich baselbst gar ein eignes Jubaa erichaffen wollten, einen Tempel bauten, ihre beiligen Schrife ten nach und nach griechisch übersesten und mit neuen Schriften vermehrten. Gleicherweise maren feit Ptolemaus Philadelphus Beis ten in Alexandrien fur bie Wiffenschaften blubenbe Anstalten, bie fich, felbft Athen nicht ausgenommen, fonft nirgend fanden. Bierzehntausend Schuler hatten eine geraume Beit baselbft burch offentliche Wohlthat Unterhalt und Wohnung; hier war bas beruhmte Museum, hier die ungeheure Bibliothet, hier ber Ruhm alter Dichter und gelehrter Manner in allen Arten; bier alfo, im Mittelpunkt des Welthandels, war die große Schule der Boller. Eben burch die Zusammenkunft berselben und burch eine nach und nach geschehene Vermischung ber Denkarten aller Rationen im griechischen und romischen Reich war bie fogenannte neuplate. nifche Philosophie und überhaupt jener fonberbare Cyn. Fretismus entstanden, ber die Grundsate aller Parteien ju ver einigen suchte, und in weniger Zeit Indien, Berfien, Judag, Methiopien, Negypten, Griechenland, Rom und die Barbaren in ihren Borftellungsarten jufammen rudte. Bunberbar berrichte Diefer Geift faft allenthalben im romischen Reiche, weil allenthals ben Philosophen auffamen, die die Ideen ihres Geburtslandes in die große Maffe ber Begriffe trugen: in Alexandrien aber tam es jur Bluthe. Und nun fant auch der Tropfe bes Christenthums in diefes Meer und jog an fich, was er mit fich organistren ju tonnen vermeinte. Schon in ben Schriften Johannes und Paulus werden platonische Ibeen bem Christenthum affimiliret; Die alteften Rirchenvater, wenn fie fich auf Philosophie einließen, konnten ber allgemein = angenommenen Borftellungsarten nicht entbehren, und

einige berfelben finden g. B. ihren Logos langft vor bem Chriftenthum in allen Geelen ber Beifen. Bielleicht mare es fein Unglud gewesen, wenn bas Spftem bes Chriftenthums geblieben mare, mas es nach ben Borftellungen eines Justinus, Clemens von Aleranbrien und andrer fein follte, eine freie Philosophie, Die Tugend und Wahrheitsliebe ju feiner Beit, unter feinem Bolf verbammte, und von ben einengenden Wortformeln, bie fpaterhin als Gesete galten, noch gar nichts wußte. Gewiß find die fruberen Rirchenvater, die in Alerandrien gebilbet wurden, nicht die schlechteften; ber einzige Drigines hat mehr gethan, als zehntausend Bischofe und Batriarden: benn ohne ben gelehrten fritischen Fleiß, ben er auf die Urfunden bes Christenthums mandte, mare bies in Anfebung feiner Entstehung beinahe gang unter die unclaffifden Dabrden gerathen. Auch auf einige feiner Schuler ging fein Beift uber, und mehrere Rirdenvater aus ber alexandrinischen Schule bachten, und ftritten wenigstens boch gewandter und feiner, als fo manche andre unwiffende und fanatische Ropfe.

Indeffen war freilich in anderm Betracht sowohl Aegypten, als bie bamalige Modephilosophie überhaupt, fur's Christenthum auch eine verberbliche Schule; benn eben an biese fremben platonischen . Ibeen, an benen man mit griechischer Spipfindigfeit subtilifirte, hing sich alles, was nachher fast zwei Jahrtausende lang Streitigfeiten, Bant, Aufruhr, Berfolgung, Berruttungen ganger Lanber erregt hat, und überhaupt bem Christenthum eine ihm so frembe, bie fophistifche Gestalt gegeben. Aus dem Wort Logos entftanden Regereien und Bewaltthatigfeiten, vor benen noch jest ber Logos in uns, die gesunde Vernunft schaubert. Rur in ber griedifchen Sprache konnten manche biefer Bantereien geführt werben, ber fie auch auf ewig hatten eigen bleiben und nie zu allgemeinen Lehrformeln aller Sprachen erhoben werben follen. Da ist auch feine Bahrheit, feine Erfenninig, die bem menschlichen Biffen einen Buwache, bem Berftande eine neue Rraft, bem menschlichen Willen eine eble Triebfeber gegeben hatte; vielmehr kann man bie gange Bolemit ber Chriften, Die fie gegen Arianer, Photinianer, Macedonianer, Restorianer, Eunychianer, Monophysiten . Tritheiten, Monotheliten u. f. geführt haben, geradeju vertilgen, ohne baß bas Chriftenthum ober unfre Bernunft ben minbeften Schaben

Eben von ihnen allen, und von ihrer Wirfung, jenen groben Decreten so mancher Hof. und Rauberconcilien, hat man wegsehen und fie sammtlich vergeffen muffen, um nur abermale wieder zu einem reinen ersten Anblick ber driftlichen Urfchriften und ju ihrer offnen, einfachen Auslegung gelangen zu konnen; ja noch hindern und qualen sie, hier, ba und bort viele furchtsame ober gar um ihretwillen verfolgte Ceelen. Der gange speculative Rram biefer Gecten ift jener lernaifden Schlange, ober ben Rettenringen eines Wurmes abnlich, ber im fleinften Gliebe wieber machft, und unzeitig abgeriffen, ben Tob gewähret. In der Geschichte füllt bies unnuge, menschenfeindliche Bewebe viele Jahrhunderte: Etrome Blutes sind barüber vergoffen; ungahlige, oft die wurdigften Dem fden, burch bie unwissenbsten Bosewichter um Gut und Ehre, um Freunde, Wohnung und Rube, um Gefundheit und Leben gebracht Celbft bie treubergigen Barbaren, Burgunber, Gothen, Longobarben, Franten und Cachfen haben an biefen Morbipielen fur ober gegen Arianer, Bogomilen, Ratharer, Albigenfer, Balbenfer u. f. in frommer Rechtglaubigfeit mit eifrigem Reperernft Ans theil genommen und als ftreitende Bolfer fur bie achte Taufformel ihre Klinge nicht vergebens geführet; eine mahre ftreitende Rirche. Bielleicht giebt es fein oberes Feld ber Literatur, als bie Geschichte biefer driftlichen Bort - und Schwertubung, Die bem menschlichen Berftande feine eigne Denkfraft, ben Urfunden bes Chriftenthums ihre flare Anficht, ber burgerlichen Berfaffung ihre Grundfage und Magregeln bergefialt beraubt hatte, bag wir zulest andern Barbaren und Caracenen banten muffen, bag fie burch wilbe Ginbruche bie Schanbe ber menschlichen Vernunft zerftorten. Dant fei allen ben Mannern h), die uns bie Triebfebern folder Streitigkeiten, bie Athanase, Cyrille, Theophile, die Constantine und Irenen in ihrer mahren Gestalt zeigen: benn fo lange man im Chriftenthum ben Ramen ber Rirchenvater und ihrer Concilien noch mit Eflaven-

h) Nach ben altern Bemühungen ber Reformatoren, sobann eines Caslirtus, Dallaus, bu Pin, le Clerc, Mosheim u. a. wird für die freiere Ansicht ber christlichen Kirchengeschichte ber Name Semler immer ein hochachtungswerther Name bleiben. Auf ihn ist Spittler in einem burchschauenben lichteren Bortrage gefolgt, andere werben ihm folgen, und jebe Periode ber christlichen Kirchengeschichte in ihrem rechten Licht zeigen.

furcht neunet, ist man weber ber Schrift noch seines eignen Berftanbes machtig.

Auch die driftliche Sittenlehre fand in Aegypten und in andern Gegenden bes griechischen Reichs feinen beffern Boben; burch einen fürchterlichen Migbrauch erfchuf fie baselbft jenes grobe Beer ber Conobiten und Monde, bas fich nicht etwa nur an Entzudungen in ber thebaischen Bufte begnugte, sondern ale eine gemiethete Rriegoschaar oft Lanber burchzog, Bischofsmahlen und Concilien ftorte, und ben S. Geift berfelben Ausspruche zu thun zwang, wie ihr unheiliger Beift es munichte. 3ch ehre bie Ginsamfeit, jene nachbenfenbe Schwefter, oft auch die Befetgeberin ber Gefellichaft, fie, bie Erfahrungen und Leibenschaften bes geschäftigen Lebens in Grundfate und in Nahrungsfaft verwandelt. Auch jener troften= ben Einsamkeit gebühret Mitleib, bie, bes Joches und ber Berfolgung anderer Menschen mube, in fich felbft Erholung und himmel Bewiß waren viele ber erften Chriften Ginsame ber letten Art, die von der Tyrannei des großen militarischen Reichs, ober vom Grauel ber Stadte in die Bufte getrieben wurden, wo bei menigen Bedurfniffen ein milder Simmel fie freundlich aufnahm. Defto verächtlicher aber fei und jene stolze, eigenfinnige Absonderung, die, bas thatige Leben verabscheuend, in Beschauung ober in Bugungen ein Verdienst fest, fich mit Phantomen nahrt, und ftatt Leibenschaften zu ertobten, bie wilbeste Lelbenschaft, einen eigensinnigen, ungemeffenen Stolg in fich auffacht. Leiber ward ber Christianismus hiezu ein blendender Vorwand, feitbem man Rathichlage beffelben, Die nur fur wenige fein follten, ju allgemeinen Gefeben madite, oder gar ju Bedingungen bes himmelreichs erhob und Chriftum in ber Wufte suchte. Da follten Menschen ben Simmel finden, die Burger ber Erde zu sein verschmahten, und bamit bie fchatbarften Baben unfere Gefchlechte, Bernunft, Citten, Fahige feiten, Eltern=, Freundes=, Gatten= und Rindesliebe aufgaben. Bermunscht seien die Lobspruche, Die man aus misverstandener Schrift bem ehelosen, mußigen, beschauenden Leben oft so unvorfichtig und reichlich gab; verwunscht bie falichen Einbrude, bie man mit ichwarmerischer Beredsamkeit ber Jugend einpragte, und baburch auf viele Zeiten bin ben Menschenverstand verschob und Woher tommt's, bag in ben Schriften ber Rirdenvater labmte.

fich fo wenig reine Moral, und oft bas Befte mit bem Schlechteften, bas Gold mit Unrath vermischt findet i)? Woher, daß man in biesen Zeiten auch ben vortrefflichften Dannern, Die noch so viel griechische Schriftsteller ju ihrem Gebot hatten, fein Buch nennen kann, bas ohne alle Rudficht auf Composition und Bortrag, blos in ber Moral und im burchgehenden Beifte bes Werfs, einer Schrift ber fofratischen Schule an die Seite ju feten ware? Woher, baß felbst bie ausgesuchten Spruche ber Bater so viel lebertriebenes und Monchisches an sich haben, wenn man sie mit ber Moral ber Griechen vergleichet? Durch bie neue Philosophie mar bas Sirn ber Menschen verrudt, bag fie, ftatt auf ber Erbe zu leben, in Luften bes himmels manbeln lernten; und wie es feine großere Rrankheit geben kann, als biefe, so ist's mahrscheinlich ein beweinenswerther Edjabe, wenn fie burch Lehre, Ansehen und Inftitute fortgepflanzt und die lautern Duellen ber Moral auf Jahrhunderte bin dadurd trube gemacht wurden.

Als endlich bas Christenthum erhöhet und ihm in ber Raiserfahne der Name gegeben ward, der noch jest als die herrschende romisch faiserliche Religion über allen Namen ber Erbe webet; auf einmal wurde ba die Unlauterbarkeit offenbar, die Staats : und Rirchensaden so seltsam vermischte, bag beinah teinem menschlichen Dinge mehr fein rechter Gesichtspunkt blieb. . Indem man Dulbsamfeit predigte, wurden bie, die lange gelitten hatten, felbft unduldend; indem man Pflichten gegen ben Staat mit reinen Beziehungen ber Menschen gegen Gott verwirrte, und ohne es zu wiffen eine halbiudide Mondo : Religion jur Grundlage eines byzantinisch = dyristlichen Reiches machte; wie andere, als daß sich bas mahre Verhaltniß zwischen Verbreden und Strafen; zwischen Pflicht und Befugniß, ja endlich zwischen ben Standen ber Reichsverfassung felbst ichnobe verlieren mußte. Der geistliche Stand ward in ben Staat eingeführt, nicht wie er bei ben Romern gewesen war; unmittelbar mitwirfend jum Ctaate, ein Monches und Betteiftand ward er, bem zu gut hundert Berfügungen gemacht

i) Barbenrac, le Clerc, Thomasius, Semler u. a. haben bies gezeiget; und Rosler's Bibliothek ber Kurchenvater kann es jedem sehr popular zeigen.

wurden, bie anbern Standen gur Laft fielen, fich einander felbst aufhoben und zehnfach geanbert werben mußten, bamit nur noch eine Form bes Ctaats bliebe. Dem großen und schwachen Conftantin sind wir ohne sein Wiffen jenes zweitopfige Ungeheuer fculbig, bas unter bem Ramen ber welt- und geiftlichen Macht fich felbft und andre Bolfer nedte ober untertrat, und nach zwei Jahrtaufenden fich noch jeto taum über ben Gebanken ruhig vereint hat. wozu Religion und wozu Regierung unter ben Menschen ba fei? Ihm find wir jene fromme Raifer : Willfuhr in ben Gefegen, und mit ihr jene driftfurftlich = untaiferliche Rachgiebigfeit fculvig, bie in furgem ber fürchterlichfte Despotismus werben mußte k). her die Laster und Grausamkeiten in der abscheulichen byzantinischen Geschichte, baber ber feile Beihrauch an Die schlechteften driftlichen Kaiser; baber bie unselige Verwirrung, die geist = und weltliche Dinge, Reper und Rechtglaubige, Barbaren und Romer, Felbherren und Verschnittene, Beiber und Briefter, Batriarden und Raifer in eine gahrende Mischung brachte. hatte fein Principium, bas fcmantenbe Schiff hatte Daft unb Steuer verloren; wer an's Ruber fommen fonnte, ruberte, bis ihn ein anderer fortbrangte. 3hr alten Romer, Certus, Cato, Cicero, Brutus, Titus, und ihr Antonine, was hattet ihr gu biefem neuen Rom, bem Raiferhofe ju Konstantinopel, von feiner Brundung an bis zu seinem Untergange gesaget?

Auch die Beredsamkeit also, die in diesem kaiserlich schriftlichen Rom aufsprießen konnte, war jener alten Griechen und Romers beredsamkeit mit nichten zu vergleichen. Hier sprachen freilich gotts liche Manner, Patriarchen, Bischofe, Priester; aber zu wem, und worüber sprachen sie? und was konnte, was sollte ihre beste Beredsamkeit fruchten? Einem unsinnigen, verderbten, zügellosen Haufen sollten sie das Reich Gottes, die seinen Aussprüche eines moralischen Mannes erklaren, der in seiner Zeit schon einmal das stand, und in diesen Haufen gewiß nicht gehörte. Viel reizender

k) Ueber ben Beitraum von Conftantine Befehrung an bis zum Untergange bes westromischen Reichs ift die Geschichte ber Beranberungen in ber Regierung, ben Gesehen und bem menschlichen Geift von einem ungenannten französischen Schriftseller scharffinnig und mit Fleiß bearbeitet worben. Die Uebersetzung ift zu Leipzig 1784 erschienen.

war's fur biefen, wenn ber geiftliche Rebner fich auf die Schand. thaten bes hofes, in die Rabalen ber Reger, Bischofe, Briefter und Mondie, ober auf bie roben lleppigfeiten ber Echauplage, Spiele, Luftbarfeifen und Beibertrachten einließ. Bie beflage ich bid, bu goldner Mund, Chrysoftomus, bag beine überftromende Rednergabe nicht in beffere Zeiten fiel! Aus ber Ginsamfeit tratft bu hervor, in der bu beine schonften Tage durchlebt hatteft; in ber glangenden Sauptstadt wurden bir trubere Tage. eifer war von seiner Flur verirret: bu erlagft ben Sturmen ber Bof- und Priesterkabale, und mußtest, vertrieben und wiederhergestellt, endlich boch im Elenbe fterben. Co erginge mehreren Rechtschaffenen an diesem wohlluftigen Sofe; und bas traurigfte war, daß ihr Eifer felbst von Fehlern nicht frei blieb. ber, ber unter anstedenden Rrantheiten in einer verpesteten Luft lebet, wenn er fich auch vor Beulen bewahret, wenigstens ein blaje fes Besicht und franke Glieber bavon tragt: fo lagen auch bier ju viele Gefahren und Verführungen um beiberlei Stanbe, gle baß eine gewohnliche Borficht ihnen hatte entweichen mogen. ruhnulicher find bie wenigen Ramen, die als Feldherren und Rais fer, ober ale Bischofe, Batriarchen und Staateleute auch an bie fem ichwefelich = bunteln Simmel wie zerftreute Sterne glangen; aber auch ihre Geftalten entzieht uns ber Rebel.

Betrachten wir endlich ben Geschmad in Biffenschaften, Git ten und Runften, ber fich von biesem erften und größesten Chris stenreiche verbreitet hat; so konnen wir ihn nicht anders als barbarischprachtig und elend nennen. Ceitbem ju Theobofius Beiten im romischen Genat vorm Antlit ber Giegesgottin Jupiter und Christus um ben Besit bes romischen Reichs ftritten, und Jupuer feine Cache verlor, gingen bie Dentmale bes alten großen Bes schmads, die Tempel und Saulen ber Gotter in aller Welt allmalig oder gewaltsam unter; und je driftlicher ein Land war, besto eiftis ger zerftorte es alle lleberbleibsel bes Dienftes ber alten Damonen. Der Zwed und Ursprung ber driftlichen Kirchen verbot bie Ginrichtung ber alten Bobentempel, alfo wurden Berichte = und Berfamm lungsplate, Basilifen, ihr Borbild, und obgleich in ben alteften berselben aus Constantins Zeiten allerdings noch eine eble Einfalt merklich ift, weil fie theils aus heibnischen Reften zusammengehas

gen, theils mitten unter ben großeften Denkmalen errichtet wurden; fo ift auch biefe Ginfalt bennoch icon driftlich. Beidmadlos find ihre bort und hier geraubten Saulen jusammengesett, und bas Bunber ber driftlichen Runft in Ronftantinopel, Die prachtige Cophienkirche, war mit barbarifchem Schmud überlaben. Chape bes Alterthums in biefem Babel jufammengehauft wurden : fo wenig tonnte griedische Runft ober Dichtfunft baselbft gebeiben. Man eridrict vor bem Sofitaat, ber noch im gehnten Jahrhundert ben Raifer in Rriegs = und Friedenszeiten, ju Saufe und jum Gottesbienft begleiten mußte, wie ein purpurgeborner Stlave beffelben ihn felbft beschreibt 1); und wundert fich, bag ein Reich von biefer Art nicht viel fruber gefallen fet, als es fiel. brauchten Chriftenthum allein fann hieran die Schuld nicht beigemeffen werben: benn vom ersten Anfange an war Bygang zu einem glangend = uppigen Bettlerftaat eingerichtet. Dit ihm war fein Rom entstanden, bas unter Bebrudungen, Streit und Gefahr erzogen, jur Hauptstadt ber Welt fich felbst machte; auf Rosten Roms und ber Brovingen ward bie neue Stadt gegrundet und fogleich mit einem Bobel belaben, ber unter Beuchelei und Dußiggange, unter Titeln und Schmeicheleien von faijerlicher Milbe und Gnabe, bas ift, vom Mart bes Reichs lebte. Am Bufen ber Wolluft lag bie neue Stadt, gwifden allen Belttheilen in ber fconften Begenb. Affen, Berfien, Indien, Aegypten tamen ihr alle Waaren jenet üppigen Bracht, mit welchen fie fich und die nordweftliche Welt verforgte. Ihr Safen war voll von Schiffen aller Nationen; und noch in spatern Zeiten, als ichon bie Araber bem griechijchen Reich Aegypten und Afien genommen hatten, jog fich ber Sandel ber Welt uber bas schwarze und kaspische Meer, um die alte Wolluftige zu verforgen. Alexandrien, Emprna, Antiodien, bas bujenvolle Griechenland mit feinen Anlagen, Stadten und Runften, bas infelnvolle mittellandische Meer, vor allem aber ber leichte Charafter ber griechischen Ration, alles trug bei, ben Gip bes driftlichen Raifers jum Sammelplat von Lastern und Thorheiten zu machen; und

l) Constantin. Porphyrogenn. l. 2. de cerimon. aulae Byzantin. Lips. 1751.

was ehemals bem alten Griechenlande jum Besten gebient hatte, gereichte ihm jest zum Aergsten.

Deshalb aber wollen wir biesem Reid, aud, ben fleinften Rugen nicht absprechen, ben es, in seiner Beschaffenheit und Lage, ber Lange war es ein Damm, obgleich ein ichma-Welt gebracht hat. der Damm, gegen bie Barbaren, beren mehrere in feiner Rade barichaft ober gar in seinem Dienft und Bandel ihre Robbeit abgelegt, und einen Geschmad fur Sitten und Runfte empfangen haben. Der beste Konig der Gothen, Theodorid z. B. war in Konstan tinopel erzogen; was er Italien Gutes that, haben wir jenem oft lichen Reiche mit zu verbanken. Mehr als Ginem barbarifden Bolk hat Konstantinopel ben Samen ber Cultur, Schrift und bas Chriftenthum gegeben; fo bilbete ber Bifchof Illphilas fur feine Gothen am schwarzen Deer bas griechische Alphabet um, und über feste bas neue Teftament in ihre Sprache; Ruffen, Bulgaren und andere flavifche Bolfer haben von Konftantinopel aus Schrift, Chris ftenthum und Sitten auf eine viel milbere Beife befommen, als ihre westlichen Mitbruder von ben Franken und Cachfen. Cammlung ber romischen Gesethe, Die auf Juftinian's Befehl gefcah, so mangelhaft und zerftudt fie fei, so mander Difbraud auch von ihr gemacht worden, bleibt ein unfterbliches Denfmal bes alten echten Romergeistes, eine Logit des thatigen Berftandes und eine prufende Norm jeder befferen Befetgebung. Daß sich in dies fem Reid, obwohl in ichlechter Anwendung, Die griechische Eprade und Literatur so lange erhielt, bis bas westliche Europa fahig warb, sie aus ben Sanden konstantinopolitanischer Flüchtlinge ju empfangen, ift fur die gange gebildete Welt eine Wohlthat. Daß Bilgrimme und Kreugfahrer ber mittlern Zeiten aufihrem Bege jum heiligen Grabe ein Konstantinopel fanden, wo sie zum Erfat mander erwiesenen Untreue wenigstens mit neuen Einbriden von Bracht, Cultur und Lebensweise in ihre Sohlen, Schloffer und Rlofter gurudfehrten, bereitete bem westlichen Europa mindeftens von fern eine andre Beit vor. Benetianer und Genueser haben in Alerandrien und Konstantinopel ihren größern Sandel gelernt, wie fie benn auch größtentheils burch Trummer biefes Raiferthums gu ihrem Reichthum gelanget find und von bortaus manches Rubliche nach Europa gebracht haben. Der Seibenbau ift uns aus Perfien

burch Konstantinopel zugekommen: und wie manches hat ber heilig Stuhl zu Rom, wie manches hat Europa als ein Gegengewicht gegen biesen Stuhl bem morgenlandischen Reich zu banken!

Enblich versant bies ftolge, reiche und prachtige Babel; mit allen herritchfeiten und Schaten ging es im Sturm an feine wilben lleberwinder über. Längst hatte es seine Brovingen nicht gu schüßen vermocht: schon im funften Jahrhundert war bas gange Griechenland Alariche Beute geworben. Bon Beit gu Beit bringen oft., weft-, nord. und fudwarts Barbaren immer naber binan; und in ber Stadt muthen rottenweise oft argere Barbaren. pel wurden gestürmt, Bilber und Bibliotheten werben verbrannt: allenthalben wird bas Reich verfauft und verrathen, ba es fur seine treueften Diener keinen Lohn hat, als, ihnen bie Augen auszuftechen. Ohren und Rafe abzuschneiben, ober fie gar lebenbig zu begraben: benn Grausamkeit und Wolluft, Schmeichelei und ber frechefte Ctolg, Meutereien und Treulofigfeit herrichten auf biefem Thron, allesammt mit driftlicher Rechtglaubigfeit geschmintet. Geine Beschichte voll langsamen Tobes ift ein schredlichwarnenbes Beis fpiel fur jebe Caftraten ., Pfaffen ., Beiberregierung, Trop alles Raiferftolzes und Reichthums, Erop alles Pomps in Wiffenschaften und Runften. Da liegen nun feine Trummern: bas scharffinnigfte Bolf ber Erbe, Die Griechen, find bas verächtlichfte Bolf worben, betrügerifch, unwiffend, aberglaubig, elende Pfaffen = und Dondisknechte; taum je mehr bes alten Briechengeistes fabig. Go hat bas erfte und prachtigfte Staats - Chriftenthum geenbet; fomme feine Erscheinung wieber m).

m) Mit theilnehmenber Frende können wir hier den britten classischen Geschichtschreiber der Englander neunen, der mit hume und Robertson wetteisert und den zweiten vielleicht übertrifft, Gibbon's history of the decline and fall of the Roman empire. Ein ausgearbeitetes Meisterwerk, dem es indessen doch, vielleicht aus einem Kehler der Materie, an jenem hinzeisenden Interesse zu sehlen scheint, das z. B. die historischen Schriften huzme's einsidsen. Das Geschret aber, das man in England gegen dies gezlehrte, wirklich philosophische Wert erhoben hat, als ob es dem Christenthum seind sei, scheint mir unbilig; denn Gibbon urtheilt über das Christenthum, wie über andre Gegenstände seiner Geschichte, sehr milbe.

### IV.

# Fortgang des Christenthums in den lateinischen Provinzen.

Rom war die Hauptstadt der Welt: aus Rom ergingen die Befehle entweder zu Duldung oder zu Unterdrückung der Christen; nothwendig mußte auf diesem Mittelpunkt der Macht und Hoheit eine Hauptwirkung des gesammten Christenthums sehr fruhe ftreben.

Die Dulbung ber Romer gegen alle Religionen überwundener Bolfer ift über allen Wiberspruch erhoben; ohne bieselbe und ohne ben gangen Buftand ber bamaligen romifchen Berfaffung wurde bas Chriftenthum fich nie fo fcnell und allgemein ausgebreitet haben. Es entftand in ber Ferne, unter einem Bolt, bas man verachtete und jum Sprudywort bes Aberglaubens gemacht hatte: in Rom regierten bofe, tolle und fomache Raifer, alfo bag es bem Ctaat an einer herrschenben lieberficht bes Gangen fehlte. Lange wurden Die Christen nur unter bem Ramen ber Juden begriffen, beren in Rom, wie in allen romischen Provinzen, eine große Anzahl war. Bahricheinlich war es auch ber haß ber Juben felbft, ber die ausgeftoßenen Chriften ben Romern querft fenntlich machte, und fobann lag es in ber romischen Denkart, daß man sie als Abtrunnige von ihrer våterlichen Religion, entweber für Atheisten, ober ihrer gebeimen Busammentunfte wegen fur Aegypter anfah, bie fich gleich andern Gingeweiheten mit Aberglauben und Graueln beflecten. Man betrachtete fie als einen verworfenen Saufen, ben Rero bie Schuld feiner Morbbrenner - Tollheit am erften tragen laffen burfte; bas Mitleid, bas man ihnen über biefe erlittene außerfte Ungerechtigfeit schenkte, scheint nur die Barmbergigkeit gewefen zu sein, die man Beiter untersuchte einem ungerecht gequalten Cflaven ichenfet. man ihre Lehre nicht und ließ fie fich fortpflanzen, wie fich im Romerreich alles fortpflangen fonnte.

Ale die Grundsabe ihres Gottesdienstes und Glaubens mehr an's Licht traten, fiel es ben Romern, die nur an eine politische Religion gewöhnt waren, vor allem hart auf, daß diese Unglud, lichen die Götter ihres Staats als höllische Damonen zu schmaben, und den Dienst, den man den Beschüßern des Reiches leistete, für eine Schule der Teusel zu erklaren wagten. Es siel ihnen hart auf, daß fie ben Bildfaulen ber Raifer eine Ehrerbietung, die ihnen felbft Ehre fein follte, entzogen, und fich von allem, mas Bflicht ober Dienst bes Vaterlandes war, entfernten. Natürlich wurden fie also fur Feinde beffelben gehalten, des Saffes und Abideues andrer Menfden murbig. Nach bem bie Raifer gefinnet waren, und neue Geruchte fie entweder befanftigten ober aufbrachten, nach bem wurden Befehle fur ober gegen Chriften gegeben; Befehle, bie in jeber Broving nach ben Gefinnungen ber Statthalter ober nach ihrem eignen Betragen mehr ober minder befolgt wurden. Berfolgung indeffen, wie man in fpatern Beiten 3. B. gegen bie Cachfen , Albigenfer , Malbenfer , Sugenotten , Preußen und Liwen vornahm, ift gegen fie nie ergangen; Religionofriege ber Art lagen nicht in ber romischen Dentweise. Es wurden also bie erften breihundert Jahre des Christenthums mahrend ber Berfolgungen, Die man in ihnen gablet, Die Triumphzeit ber Martyrer bes driftliden Glaubens.

Nichts ift ebler, als, seiner leberzeugung treu, sie burch Unfoulb ber Sitten und Bieberfeit bes Charaftere bis jum letten Athem zu bewähren; auch haben bie Chriften, wo fie ale verftanbige, gute Menichen bergleichen Unichuld und Festigkeit zeigten, fich badurch mehr Anhanger erworben, als burch Erzählungen von Wundergaben und Wundergeschichten. Mehrere ihrer Berfolger flaunten ihren Muth an, felbft wenn fie nicht begriffen, warum fie fich ber Gefahr aussetten, also verfolgt zu werben. nur bas, was ein Denich herzhaft will, erreicht er; und worauf eine Angahl Menschen lebend und fterbend beharret, bas fann idwerlich unterdrudt werden. 3hr Eifer gundet an; ihr Beispiel, felbft wenn es nicht erleuchten tann, warmet. Gewiß ift alfo bie Rirche ber Standhaftigfeit ihrer Befenner jene tiefe Grundung eines Baues schuldig, ber mit ungeheurer Erweiterung Jahrtausende überbauern fonnte; weiche Gitten, nachgebenbe Grundfate murben von Anfange an alles haben gerfließen laffen, wie ein ichale lofer Gaft gerfließt.

Indeffen kommt es in einzelnen Fallen boch auch barauf an, wofür ein Mensch ftreite und sterbe? Bit's für seine innere Ueberszeugung, für einen Bund der Wahrheit und Treue, bessen Lohn bis über das Grab reichelt: ift's für das Zeugniß einer unentbeht-

lich wichtigen Geschichte, die man selbst erlebt hat, deren uns anvertraute Wahrheit ohne uns untergehen wurde; wohlan! da sindt der Martyrer wie ein Held, seine lleberzeugung labt ihn in Schmerzen und Qualen, und der offene Himmel ist vor ihm. So sonwten jene Augenzeugen der ersten Begebenheiten des Christenthums leiden, wenn sie sich in dem nothwendigen Fall sahen, die Wahrbeit derselben mit ihrem Tode zu besiegeln. Ihre Verläugnung ware eine Absagung selbsterfahrner Geschichte gewesen, und wenn es nochtig ist, opfert ein Rechtschaffener auch dieser sich selbst auf.

Solche eigentliche Bekenner und Martyrer aber konnte nur bas alteste Christenthum und auch dieses ihrer nicht ungeheuer viele haben, von beren Ausgange aus ber Welt, so wie von ihrem Leben,

mir wenig ober nichts wiffen.

Anders war's mit ben Zeugen, die Jahrhunderte fpater, ober hunderte von Meilen entfernt zeugten, benen bie Geschichte bes Christenthums nur als Gerucht, als Tradition, ober als eine go fcriebene Rachricht gufam; fur urfundliche Beugen tonnen biefe nicht gelten, indem fie nur ein fremdes Zeugniß, ober vielmehr nur ihren Glauben an baffelbe mit Blute befiegeln. Da dies nun mit allen bekehrten Christen außer Judaa der Fall war: so muß man fich wumbern, bag eben in ben entferntesten, ben lateinischen Provinzen, so ungemein viel auf bas Blutzeugniß bieser Beugen, mithin auf eine Tradition, die sie fernher hatten und schwerlich Celbft nachdem am Ende bes erprufen fonnten, gebauet murbe. ften Jahrhunders die im Orient aufgesetten Schriften in diese ents fernteren Gegenben gefommen waren, verstand nicht jeber fie in ber Ursprache, und mußte fich, abermals auf das Beugniß feines Lehrere, mit Anführungen einer llebersepung begnugen. weit feltner beziehen fich die abendlandischen Lehrer überhaupt auf bie Schrift, ba bie morgenlanbischen, felbst auf ihren Concilien, mehr nach gesammelten Meinungen voriger Rirchenvater als aus ber Tradition also und Glaube, fur ben man ge Schrift entschieden! ftorben fei, ward balb bas vorzüglichste und siegende Argument bed Chriftenthums; je armer, entfernter und unwiffenber bie Gemeine war, besto mehr mußte ihr eine solche Tradition, bas Wort ihred Bischofs und Lehrers, bas Bekenntniß ber Blutzeugen, als ein Beugnif ber Kirche, gleichsam auf's Wort gelten.

Und boch läßt sich bei dem Ursprunge des Christenthums kaum eine andre Weise der Fortpflanzung, als diese gedenken: denn auf eine Geschichte war es gedauet und eine Geschichte will Erzählung, Ilebertieferung, Glauben. Sie geht von Munde zu Munde, dis sie in Schriften aufgenommen gleichfalls eine festgestellte, sixirte Tradition wird, und jest erst kann sie von mehreren geprüft, oder nach mehreren Traditionen verglichen werden. Nun aber sind auch meistens die Augenzeugen nicht mehr am Leben; wohl also, wenn sie der Sage nach das von ihnen gepflanzte Zeugniß mit ihrem Tode bekräftigt haben; hier beruhigt sich der menschliche Glaube.

Und so bauete man zuversichtsvoll bie ersten driftlichen Altare Un Grabern tam man jusammen: fie wurden in ben Ratakomben felbst Altare, über welchen man bas Abendmahl genoß, bas driftliche Befenntniß ablegte, und bemfelben, wie ber Begrabene treu zu fein, angelobte. 1leber Grabern murben bie erften Rirchen erbauet, ober bie Leichname ber Martyrer wurden unter bie erbaueten Aftare gebracht, bis julept auch nur mit einem Gebein berfelben ber Altar geweihet werden mußte. In Ceremonie und Formel ging nun uber, was einft Urfprung ber Cache, Ents ftehung und Bestegelung eines Bunbes driftlicher Betenner gewesen war. Auch die Taufe, bei ber ein Symbolum bes Befenntniffes abgelegt wurde, feierte man über ber Befenner Grabern, bis fpaterhin die Baptifterien über ihnen erbauet, ober Glaubige, jum Beichen, baß fie auf ihr Taufbetenntniß geftorben fein, unter ihnen begraben murben. Gins entstand aus bem andern, und faft bie gange Form und Gestalt ber abendlanbischen Rirdengebrauche fam von biefem Befenntnig und Grabers bienft her ").

Allerdings fand sich viel Ruhrendes bei diesem Bunde der Treue und des Gehorsams über den Grabern. Wenn, wie Plinius sagt, die Christen vor Tage zusammen kamen, ihrem Christus als einem Gott Loblieder zu singen, und sich mit dem Sakrament, wie mit

n) S. Ciampini, Aringhii, Bingham's u. a. hieber gehörige Berte. Gine Geschichte bieser Dinge aus bem Anblick ber alteften Rirchen und Denkmale selbst gezogen, und burchaus mit ber Kirchengeschichte verbunden, wurde bies alles im hellesten Lichte zeigen.

einem Eibschwur zur Reinheit ber Sitten und zu Ausübung morallicher Pflichten zu verbinden: fo mußte bas fille Grab ihres Brubers ihnen ein rebendes Symbol ber Bestandigkeit bis jum Tobe, ja eine Grundfefte ihres Glaubens an jene Auferftehung werben, ju welder ihr herr und lehrer, auch als Martyrer, werft erlangt war. Das irbische Leben mußte ihnen vorübergehend, ber Tod als eine Nachfolge seines Tobes ruhmlich und angenehm, ein zufünftiges Leben fast sichrer, ale bas gegenwartige bunten; und lleberzeugungen biefer Art find allerdings ber Beift ber alteften driftlichen Schriften. Indeffen konnte es auch nicht fehlen, daß durch folche Anstalten bie Liebe jum Martyrerthum ungeitig erwedt murbe, inbem man, fatt bes vorübergehenden irbischen Lebens, nach ber Blut- und Feuertaufe, als nach ber Helbenfrone Christi, oft mit nuplosem Eifer Es konnte nicht fehlen, bag ben Gebeinen ber Begrabenen mit ber Beit eine fast gottliche Ehre angethan warb, und fie zu Entführungen, Beilungen und andern Bunberwerten aberglaubig gemißbraucht wurden. Es fanute endlich am wenigsten fehlen, baß biefe Edgaar driftlicher helben in furgem ben gangen Rirchenhimmel bezog, und so wie ihre Leichname in's Schiff ber Rirche mit Ans betung gebracht waren, auch ihre Seelen alle andere Bohlthater ber Menschen aus ihren Sigen vertrieben; womit bann eine neue driftliche Mythologie anfing. Welche Mythologie? Die wir auf den Altaren seben, von ber wir in ben Legenden lefen.

2. Da im Christenthum alles auf Bekenntniß, dieß Bekenntniß aber auf einem Symbol, und dies Symbol auf Tradition beruhete: so waren zu Erhaltung der Aussicht und Ordnung entweder Wundergaben oder eine strenge Kirch en zucht vor allem nothig. Mit dieser Einrichtung stieg das Ansehen der Bischofe, und um die Einheit des Glaubens, d. i. den Zusammenhaug mehrerer Gemeinen zu erhalten, bedurfte man der Concilien und Synoden. Ward man auf diesen nicht einig, oder sanden sie in andern Gegenden Widerspruch: so nahm man angesehene Vischofe als Schiederichter zu Hulfe, und am Ende konnte es nicht sehlen, daß nicht unter mehreren die apostolischen Aristokraten Ein Haupt Aristokraten fich allmälig hervorhob. Wer sollte dies sein, wer konnte es werden? Der Vischof zu Jerusalem war zu entfernt und arm: seine Stadt hatte große Unsälle erlitten; sein

Sprengel warb von anbern auch apostolifden Bifcofen ju febr eingeengt; er faß auf seinem Golgatha gleichsam außer bem Rreise ber Weltherrichaft. Die Bifchofe von Antiochien, Alexanbrien, Rom, endlich auch von Konstantinopel traten hervor, und es war Lage ber Cache, bag ber ju Rom über fie alle, auch über feinen eifrigften Mittampfer, ben tonftantinopolitanischen, fiegte. faß namlich bem Thron ber Raifer ju nabe, bie ihn nach Gefallen erheben und erniedrigen konnten, mithin burfte er nichts, als ihr prächtiger Sofbifchof werben. Dagegen verbanben fich, seitbem bie Raifer Rom verlaffen und fich an bie Grenze Europa's verpflanzt hatten, taufend Umftanbe, bie biefer alten Sauptftabt ber Belt bas Primat ber Kirche gaben. An bie Berehrung bes Raihens Rom waren die Bolter feit Jahrhunderten gewohnet, und in Rom bilbete man fich ein, bag auf ihren fieben Sugeln ein ewiger Beift ber Beltbeherrichung fdwebe. Sier hatten, ben Rirdenregiftern nad,, fo viele Martyrer gezeuget und bie größeften Apoftel, Betrus und Baulus, ihre Kronen empfangen. Fruh also erzeugte fich bie Cage vom Bifdofthum Betri in biefer alten apostolischen Rirde, und bas unverrudte Zeugniß seiner Rachfolger wußte man Da biefem Apostel nun namentlich bie Schluffel bald zu erweisen. bes Simmelreichs übergeben und auf fein Betenntnig ber ungerfibrliche Feffenbau ber Rirche gegrundet war : wie naturlich , bag Rom an bie Stelle Antiochiens ober Jerufalems trat und als Mutterfirche ber herrschenden Chriftenheit betrachtet ju werben Anftalt machte. Frube genoß ber romifche Bifchof, von anderen gelehrteren und machtigern, felbft auf Concilien, Ehre und Borfit; man nahm ibn in Streitigkeiten als einen friedlichen Schiederichter an, und was lange eine freigewählte Ratheerholung gewesen war, warb mit ber Beit als Appellation, feine belehrende Stimme als Entscheibung betrachtet. Die Lage Rome im Mittelpunkt ber romifden Bett: gewährte ihrem Bifchofe weft ., fub - und nordwarts einen weiten Raum au Rathichlagen und Ginrichtungen; jumal ber griechifche Raiferthron zu ferne ftanb, auch balb zu schwach war, als baf er ihn außerordentlich bruden tonme. Die ichonen Provingen bes rbmifden Reichs, Italien mit feinen Inseln, Afrita, Spanien, Gallien und ein Theil von Deutschland, in welche bas Chriffenthum frishe gekommen war, lagen ihm als ein rathe und hulfbeburfliget

Garten umber; boher hinauf ftanben bie Barbaren, beren raubere Gegenden balb zu einem urbaren Lande ber Chriftenheit gemacht Allenthalben war hier bei ichwacherer Concurrenz werben follten. mehr zu thun und zu gewinnen, ale in ben mit alten Bifchof. thumern überfaeten oftlichen Brovingen, bie burch Spekulationen, Widersprüche und Streitigkeiten, bald auch durch die wollustige Iprannei ber Raiser, endlich burch bie Einbruche ber mahomebanischen Araber und noch wilberer Bolter eine zerfiorte lechzende Aue wur-Die barbarische Gutherzigkeit ber Europäer tam ihm weit mehr zu ftatten, als bie Treulofigfeit ber feinern Griechen, ober Das bort brausenbe Christenthum, bie Schwarmerei ber Affaten. bas hie und ba ein hipiges Fieber bes menschlichen Berftanbes ju fein ichien, fuhlte fich also in einem gemäßigtern Erbstrich burch feine Capungen und Recepte ab; ohne welche mahricheinlich auch bier Alles in den fraftlosen Zuftand gesunken ware, ben wir nach tollen Anstrengungen zulett im Drient bemerkten.

Gewiß hat der Bischof zu Rom fur die chriftliche Welt viel gethan; er hat, bem Namen feiner Stadt getreu, nicht nur burch Bekehrungen eine Welt erobert, sonbern fie auch burch Gefete, Sitten und Gebräuche langer, ftarfer und inniger, als bas alte Belehrt hat ber romische Stuhl nie sein Rom bie feine, regieret. wollen; er überließ bies Borrecht andern, 3. B. bem alerandrinis ichen, mailandischen, selbst bem bipponefischen Bischofftuble, und wer sonft beffen begehrte; aber auch die gelehrteften Stuhle unter fich zu bringen, und nicht burch Philosophie, sondern burch Staats, flugheit, Tradition, firchliches Recht und Gebrauche Die Belt pu regieren, bas war fein Werk, und mußte es fein, ba er felbft nur auf Gebräuchen und der Tradition rubte. Bon Rom aus find also jene viele Ceremonien ber abendlandischen Kirche ausgegangen, welche die Feier ber Fefte, Die Eintheilung ber Briefter, Die Ans ordnung ber Caframente, Gebete und Opfer fur bie Tobien; ober Altare, Relde, Lichter, Faften, Die Anbetung ber Mutter Gottes, ben ehelosen Stand ber Briefter und Monche, Die Anrufung ber Beiligen, ben Dienft ber Bilber, Brozeffionen, Geel meffen, Gloden, die Canonisation, Transsubstantiation, die An betung ber Softie u. f. betrafen; Gebrauche, Die theils aus als tern Beranlaffungen, oft aus ichwarmenben Borftellungsarten bes

Drients entstanden, theils in abendlandischen, am meisten in romischen Localumftanden gleichsam gegeben waren und bem großen Kirchenritual nur nach und nach einverleibt wurden .). Baffen eroberten jeto bie Belt; es waren bie alles eroffnenben Schluffel bes himmel - und Erbenreichs. Bor ihnen beugten fich bie Bolter, die übrigens Schwerter nicht icheuten: romische Gebrauche taugten mehr fur fie, als jene morgenlanbifchen Specula-Freilich find biefe kirchlichen Gefete ein ichredlicher Begensat gegen bie alt - romifche Staatstunft; inbeffen gingen fie am Enbe barauf hinaus, ben ichweren Scepter in einen fanftern Birtenftab, und bas barbarifche Berkommen beibnifcher Rationen mehr und mehr in ein milberes Chriftenrecht zu verwandeln. Der muhsam emporgekommene Oberhirte ju Rom mußte fich wiber Willen bes Abendlandes mehr annehmen, als Giner feiner Mitbruber in Oft - und Westen es thun konnte: und wenn bie Ausbreitung bes Christenthums an fich ein Berbienft ift, fo hat Er fich biefes in hohem Grade erworben. England und ber großeste Theil von Deutschland, bie norbischen Konigreiche, Bolen, Ungarn, find burch feine Gefandtichaften und Anstalten driftliche Reiche; ja bag Europa nicht von hunnen, Saracenen, Tataren, Turfen, Mongolen vielleicht auf immer verschlungen worben, ift mit andern auch sein Bert. Benn alle driftliden Raifer -, Konigs -, Furften -, Grafen = und Ritterftamme ihre Verbienfte vorzeigen follten, burch welche fie ehemals zur Herrschaft ber Bolfer gelangten: so barf ber breigefronte große Lama in Rom, auf ben Schultern untriegerifder Briefter getragen, fie alle mit bem beiligen Kreux fegnen und fagen: "Dhne mich waret ihr nicht, was ihr feib, worben." gerettete Alterthum ift fein Werk, und Rom ift werth, bag es ein ftiller Tempel biefer geretteten Schate bleibe.

3. Im Abendlande hat sich also die Kirche so local gebildet, wie im Orient. Auch hier war ein lateinisches Aegypten, das christliche Afrika, in welchem, wie dort,

o) Ich zweiste, daß sich ohne eine genaue Kenntnis Roms, anch seinem Local und dem Charafter des Bolles nach, eine bie zur Evidenz trene Gesschichte dieser Anstalten und Gebrünche-schreiben lasse; oft sucht man unter der Erde, was in Rom der Anblick selbst zeiget.

mande afritanifde Lebren entftanben. Die barten Ausbrude, bie Tertullian von der Genugthuung, Cyprian von der Bufe der Go fallenen, Augustin von ber Gnabe und bem Willen bes Menfchen brauchte, floffen in's Spftem ber Rirche, und obgleich ber Bifchof ju Rom in feinen Anordnungen gewöhnlich ben gemäßigten Beg ging: so fehlte es ihm bennoch balb an Gelehrsamkeit, balb an Ansehen, um auf bem gangen Ocean ber Lehre bas Schiff ber Rirde Bon Augustin und hieronymus warb g. B. bem gelehrten, frommen Belagius viel ju hart begegnet: ber erfte ftritt gegen Die Manichaer mit einem nur feinern Manichaismus, und was bei bem außerordentlichen Mann oft Reuer bes Streits und ber Einbildungsfraft war, ging in zu heftiger Klamme in bas Syftem ber Ruhet indessen auch ihr wohl, ihr großen Streiter Rirde über. fur bas, was ihr Einheit bes Blaubens nanntet. Guer muhjames Geschäft ift vollendet; und vielleicht babt ihr icon zu lange und ftart auf die gange Reihe driftlicher Berte hinab gewirtet.

Roch muß ich bes Ginen und Erften Orbens erwähnen, ber in Occident eingeführt warb, ber Benebictiner; ohngeachtet aller Persuche, bas morgenlandische Monchleben bem Abendlande einheie mifch zu machen, wiberftand zu gutem Glude Europa's tas Rlima, bis endlich, unter Begunftigung Roms, Diefer gemäßig-Er nabrte und fleibete tere Orben zu Monte Cassino auffam. beffer, als jene im fastenden, heißen Orient thun burften, babei legte feine Regel, Die urfprunglich von einem Laien fur Laien gemacht war, auch die Arbeit auf; und burch biese insonderheit ift er mandem wuften und wilben Strich in Gurova nublich worden. Bie viel icone Gegenden in allen Landern befiten Benedictiner, die fie sum Theil urbar gemacht haben. Auch in allen Gattungen ber Literatur thaten fie, was monchischer Fleiß thun konnte; einzelne Manner haben eine Bibliothet gefdrieben, und gange Congregatioe nen es fich jur Pflicht gemacht, burch Erlauterung und Berausgabe jablreider Berte, insonderheit des Mittelalters, auch literarifde Bufteneien urbar zu machen und zu lichten. Dhne ben Orben Benedicts ware vielleicht ber größeste Theil ber Schriften bes Alter thums für uns verloren; und wenn es auf heilige Aebte, Bifchofe, Carbinale und Babfte antommt: so fullet die Bahl berer, die aus ihm hervorgegangen find, mit bem, was fie veraustalteten, felbft eine Bibliothek. Der einzige Gregor ber Große, ein Benedictiner, that mehr, als zehn geist, und weltliche Regenten
thun konnten: auch die Erhaltung der alten Kirchenmusik, die so
viel Wirkung auf die Gemuther der Menschen gehabt hat, sind wir
biesem Orden schuldig.

Beiter schreiten wir nicht. Um von bem zu reben, was unter ben Barbaren bas Christenthum wirfte, mussen wir biese erft selbst in's Auge nehmen, wie sie in großen Jugen nach einander in's romische Reich einziehen, Reiche stiften, meistens von Rom aus gessirmelt werben, und was zur Geschichte ber Menschheit baraus ferner folget.

## Achtzehntes Buch.

Bie, wenn eine Fluth, die Cammlung gewaltiger Bergftrome, in einem hoheren Thal lange gurudgehalten ober mit fchroachen Dammen hie ober babin geleitet, endlich unaufhaltsam losbricht und bie niedrigen Gefilbe überftromet : Wellen folgen auf Bellen, Etrome auf Etrome, bis alles ein helles Meer wirb, bas, langfam überwältiget, überall Spuren ber Berwuftung, julest aber auch blubenbe Auen nachläßt, bie es mit Fruchtbarkeit belebte : fo erfolgte, so wirkte die beruhmte Wanderung ber nordischen Bolter in die Provinzen bes romischen Reichs. Lange waren jene Nationen befriegt, jurudgehalten, ale Bunbes = ober Miethvolfer bie ober babin geleitet, oft hintergangen und gemigbraucht; endlich nahmen fie fich felbft Recht, forberten Befithum, ober erbeuteten es und verbrangten jum Theil felbft einanber. Wir durfen uns also nicht sowohl um rechtliche Anspruche befummern, Die jebes biefer Bolfer auf bas ihm angewiefene ober eroberte Land hatte 1); fonbern nur ben Bebrauch bemerten, ben es von bem Lande machte und die neue Einrichtung, die damit Europa gewann. Allenthalben geschah eine neue Einimpfung ber Bolfer: was hat fie fur bie Menscheit fur Sproffen und Fruchte getragen?

a) Eine genaue Schilberung bieser Bollerwanberungen und Ausbrüche, mit ihren oft veränderten Grenzen, giebt im kurzen Anblick Gatterer's Abris der Universalhistorie, Götting. 1773. S. 449. u. f. Anssschicher ift Mascon's Geschichte der Deutschen, Leipzig 1727. 1737. Krause Geschichte der wichtigsten Begebenheiten des heutigen Europa u. a.

### I.

## Reiche ber Wefigothen, Sueven, Alanen und Wandalen.

Bon zweien treulosen Ctaatsministern bes morgen und abendlandischen Raiserthums, bem Ruffin und Stillto, (395. 400.) wurden die Westgothen in's Reich gerufen, bort Thracien und Griechenland, hier Italien ju verwuften. Alarich belagerte Rom, und weil ihm Honorius sein gegebenes Wort nicht hielt, ward es zweimal erobert und zulest geplundert. Mit Raube belaben zog ber westgothische Ronig bis jur sicilischen Meerenge hinab, und hatte bie Eroberung Afrika's, ber Kornkammer von Stalien, im Sinne, ale ber Tob ben Lauf feiner Siege unterbrach; ber tapfere Rauber ward mit vielen Roftbarkeiten mitten in einem Strome Seinem Nachfolger Adolph (Atlauf) wies ber Raifer, bearaben. um ihn aus Italien zu entfernen, (412.) nach Gallien und Spanien gegen die bort eingebrochenen Wandalen, Alanen und Gueven; hier grundete er, abermale hintergangen, und julest (414.) mit bes Raisers Theodosius Tochter, Placida, vermählt, bas erfte weftgothische Reich. Die iconen Stabte Narbonne, Toulouse, . Bourbeaur waren sein, und einige seiner Nachfolger erftrecten ihr Gebiet in Gallien weiter. Weil ihnen aber hier Die Franken gu nabe, auch ben arianischen Gothen bie fatholischen Bischofe bes Landes feindlich und treulos waren: so wandten fich ihre Waffen fiegreicher über die Pyrenden, und nach langen Rriegen mit Alanen, Sueven und Wandalen, auch nach volliger Verbrangung ber Romer aus diefer Beltgegent, (585.) befaßen fie endlich bie ichone Halbinfel Spaniens und Lufitaniens, nebft einem Theil bes fublichen Galliens und ber afrifanischen Rufte.

Bom Reich ber Sueven in Spanien, während seiner 178 Jahre, (407 bis 585.) haben wir nichts zu sagen; nach einer Reihe von Plünderungen und Unglücksfällen ist's namenlos unterzgegangen und in's spanisch zothische Reich versunken. Merkwürzbiger-machten sich die Westgothen, sobald sie in diese Gegenden gelangten. Schon in Gallien, als die Residenz ihrer Könige

noch in Touloufe war, ließ Erich ein Gesetbuch verfaffen b), und fein Rachfolger Alarich aus Gefeben und Schriften romifcher Rechtogelehrten einen Cober jusammentragen, ber bereits vor Ruftinian gleichsam bas erfte Barbarische Corpus juris warb c). (506.) Es hat unter mehreren beutschen Bolfern, Burgundern, Angeln, Franken, Longobarben, ale ein Auszug ber romischen Gefete gegolten, und auch uns einen Theil bes theodofischen Gefetbuches gerettet, obgleich bie Gothen felbst lieber bei ihren eignen Gesethen und Rechten blieben. Jenseit ber Byrenden famen fie in ein Land, bas unter ben Romern eine blubenbe Broving gewes fen-war, voll Stabte, voll Ginrichtungen und Sanbels. Rom alles schon ber lleppigkeit unterlag, hatte Spanien ber Hauptfabt ber Welt noch eine Reihe berühmter Manner gegeben d), bie in ihren Schriften ichon bamals etwas vom spanischen Charafter zeigen. Anderntheils war auch bas Chriftenthum fruhe nach Spanien gefommen, und ba ber Geift biefes Bolfe burch bie feltfame Bermischung vieler Rationen in seinem abgesonderten Erdstrich jum Außerordentlichen und Abentheuerlichen fehr geneigt mar, hatte er an Bunbergeschichten und Bugungen, an Enthaltsamfeit und Einstebelei, an Orthoborie, am Martyrerthum und einer Rirchen pracht über heiligen Grabern fo viel Gefcmad gefunden, baß Spanien auch seiner Lage nach gar balb ein mahrer Christen-Bon hieraus hatte man balb ben Bijchof ju Rom, Balast ward. balb ben zu Sippo, Alexandrien und Jerusalem fragen ober belehren konnen: man konnte bie Reber fogar außer Landes auffuchen und bis gen Balaftina verfolgen. Bon jeher also maren Die Spanier erklarte Reberfeinbe, und haben ben Priscillianiften, Manichaern, Arianern, Juben, bem Belagius, Reftorius u. a. ihre Rechtglaubigfeit hart erwiesen. Die fruhe Bierarchie ber Bifchofe biefer apostolischen Salbinfel, ihre ofteren und ftrengen Concilien gaben bem romischen Stuhl felbft ein Borbild, und

b) Pithoei codex legum Wisigothor. Par. 1579.

c) Schullings Jurisprud. Ante-Justinian. p. 683, Gothofredi proleg. Cod. Theodos. c. 6.7.

d) Lucan, Mela, Columella, die beiden Seneca, Quintillan, Martial, Florus n. a. find Spanier. S. Belasquez Geschichte ber spanischen Dichttunkt. Stt. 1769. S. 3. n. f.

wenn bas frankische Reich biesem Obethirten fpaterhin mit bem weltlichen Arm aufhalf, fo hatte Spanien ihm fruber mit bem geiftlichen Urm geholfen. In ein folches Reich voll alter Cultur und festgestellter Rirchenverfaffung rudten bie Gothen, treubergige Arianer, die dem Jody ber fatholischen Bischofe schwerlich zu wider-Bwar hielten fie lange ihren Raden aufrecht: fteben vermochten. fie mappneten fich sowohl mit Gute als mit Berfolgung, und ftreb ten nach ber Bereinigung beiber Rirchen. Bergebens: benn nie gab bie herrschende romisch = katholische Rirche nach., und gulest wurden auf mehreren Concilien zu Tolebo die Arianer so hart verbammet, als ob nie ein fpanischer Konig biefer Gefte ergeben gewesen ware. Nachdem Konig Leovigild, ber lette von gothischer Rraft, bahin war, (586.) und Reccard, fein Cohn, fich ber fatholischen Rirche bequemte; fogleich befommen auch die Gefete bes Reichs, in ber Bersammlung ber Bischofe gegeben, ben Bischaf-Rorpertiche Strafen, fonft verabscheuet und Mondedarafter. von ben Deutschen, fangen an in ihnen zu herrschen; noch mehr aber wird ein Geift bes Repergerichts in ihnen fichtbar, lange vorher, ehe man ben Ramen einer Inquisition fannte .).

Unvollsommen also und zwangvoll ward die Einrichtung der Gothen in diesem schönen Lande, wo sie, umschlossen von Bergen und Meeren, sich zu einem dauernden, herrlichen Reich hätten bilden können, wenn sie dazu Berstand und Muth gehabt, und sich weder dem Klima noch der Kirche zu Knechten gemacht hätten. Nun aber war jener Strom längst entkrästet, der unter Alarich einst Griechenland und Italien durchbrauste; Adolphs Geist, der Rom zu vernichten schwur, damit er eine neue Gothenstadt, als das Haupt der Welt auf ihre Trümmern baute, war schon gedändigt, da er sich nach einem Winkel des Reichs hatte verweisen lassen und mit einer Placida das Hochzeitbette bestieg. Langsam ging die Eroberung fort, weil Deutsche von deutschen Wölkern sich die Provinzen mit Blut erkausen mußten; und als nach eben so

e) Die Schliffe ber Nirchenversammlungen find, außer ben größeren Sammlungen ber Espacia Sagrada u. f. schon in Ferreras Geschichte von Spanien zu finden. Die weftgothischen Gesetz find außer bem Pithous in Lindenbrogs cod. leg. antiq. und sonft enthalten.

langem Rampf mit ber Kirche, bie Bischofe und bie Großen bes Reiche, zwei so widrige Ertreme, endlich zusammentrafen, war es um bie Grundung eines festen gothischen Reichs in Spanien geschehen. Statt daß vorher bie Konige bieses Bolks von ber Ration gewählt waren, machten bie Bischofe bie Burbe eines Ronigs erblich und feine Berfon gottlich. Aus Rirchenverfammlungen wurden Reichstage, Die Bifchofe Des Reichs erften Ctanbe. In Bracht und Weichheit verloren bie Großen bes Palaftes ihre Treue; Die einft tapfern Krieger, unter welche bas Land vertheilt war, auf ihren reichen Wohnsiten ben Duth; bie Konige bei ihren auf Religion gegrundeten Borgugen, Sitten und Tugend. Unbefestigt lag also bas Reich bem Feinde ba, woher er auch kommen mochte; und als er aus Afrika kam, ging ein solches Schreden vor ihm her, daß nach Einer gludlichen Schlacht bie schwarmenben Araber in zweien Jahren (712.) ben großeften und iconften Theil von Spanien befagen. Mehrere Bischofe murben treulos: die uppigen Großen unterwarfen fich, ober flohen und Das Reich, bas ohne innere Berfassung auf bem perfonlichen Duth und Diensteifer feiner Gothen beruhen follte, war wehrlos, sobald bieser Muth und biese Treue bahin waren. Mogen immerhin bie Rirdgenzucht und ber Ritus aus ben spanischen Concilien viel zu lernen haben; fur bie Landeseinrichtung war Tolebo von jeher ein Grab, und ift es lange geblieben f).

Denn als nun jener tapfre Reft geschlagener und betrogener Gothen aus seinen Gebirgen wieder hervorging und in sieben bis achthundert Jahren durch 3700 Schlachten kaum wieder gewann, was ihm zwei Jahre und Eine Hauptschlacht geraubt hatten; wie anders, als daß der sonderbar-gemischte Christen- und Gothengeist jest nur als der Schatten aus einem Grabe erscheinen konnte? Altchristen eroberten jest von heidnischen Saracenen ihr so lange entheiligtes Land; jede Kirche, die sie auf's neue weihen durften, ward ihnen eine theure Siegesbeute. Bischofthumer und Klöster

f) Die eigne Untersuchung eines Schweben über die Ursachen bes balbigen Berfalles dieses Reichs ist mir nicht zu Gesichte gekommen. Iserhilm de Regno Westro-Gothorum in Hispania Upsal 1705. enthält akademische Declamationen.

wurden also ohne Bahl erneuet, gestiftet, als ein Krang ber Chriften = und Ritterehre angelobet; und weil die Eroberung langfam fortging, so hatte man Zeit zu weihen und anzugeloben. traf die Wiedereroberung größtentheils in die blubenbften Zeiten bes Ritter = und Pabstthumes. Einige Reiche, bie man ben Mauren entriffen hatte, ließ fich ber Ronig vom Babft jum Lohn auftragen, bamit er in ihnen als ein echter Cohn ber alten Rirche Allenthalben wurden bie Bischofe feine Mitregenten, und die driftlichen Ritter, die bas Reich mit ihm erobert hatten, Grandes y ricos hombres ein hoher Abel, ber mit feinem Ronige bas neue Christenreich theilte. Wie unter jenen alten Rechtglaubigen Juben und Arianer ausgetrieben maren: fo galt's jebo Juben und Mauren, fo bag bas ichone unter mehrern Bolfern einft blubenbe Land nach und nach eine anmuthige Bufte wurde. jest ftehen überall die Caulen biefer alt- und neugothischen Chriftenftaatsverfassung in Spanien ba; bie Beit hat mandjes zwischen fie gefest, ohne ben Rig und Grund bes Gebaubes andern gu konnen. Zwar thront ber katholifche Ronig nicht mehr neben bem Bischofsthrone in Tolebo, und die heilige Inquisition ift seit ihrer Entstehung mehr ein Wertzeug bes Despotismus, als ber blinben Anbacht gewesen; bagegen aber find in biesem abgeschloffenen romantischen Lande ber Schwarmerei so viele und so bauerhafte Ritterschlöffer errichtet, daß bie Gebeine bes heiligen Jakobus gu Compostell fast sichrer als bie Gebeine bes heiligen Betrus zu Rom au ruben icheinen. Heber ein halbhundert Erabischofe und Bischofe, über breitausend meiftens reiche Rlofter genießen bie Opfer eines Reiches, bas feine Rechtglaubigfeit mit Feuer, Schwert, Betrug und großen Bunben auch in zwei andre Welttheile verbreitet hat; im spanischen Amerika allein thronen fast eben so viel Erzbischofe und Bischofe in aller Berrlichfeit ber Rirche. In Geifteswerfen ber Spanier fangen bicht hinter ben Romern driftliche Boeten, Streiter und fanonische Richter an, auf welche Schrifterflarer und Legendenschreiber in folder Angahl folgen, daß selbst ihre Luftund Boffenspiele, ihre Tange und Stiergefechte fich nicht ohne Chriftenthum behelfen mogen. Das bischoflich gothische Recht hat fich mit bem romisch stanonischen Rechte innig verschlungen, aller Scharffinn ber Nation ift barüber in Subtilitaten abgewest

worden, so daß auch hier eine Wüste daliegt, die, statt der Frückte, Dornen trägt e). Obwohl endlich von jenen hohen Hof- und Krondeamten, die bei den Gothen, wie bei andern deutschen Bolfern zuerst nichts als personliche Aemter waren, nachher aber als Reichswürden ein halbes Jahrtausend hin das Mark des Landes an sich gesogen haben, zum Theil nur noch der Schatten da ift, indem die königliche Gewalt sich hier mit dem Pabst zu sehen, dort den Stolz der Großen zu demützigen und die Macht derselben einzuschränken gewußt hat: so wird doch, weil niedrige Principien dieser Art dem Staate einmal zum Grunde liegen, und in den Charakter der Nation selbst verwebt sind, das schöne Land noch lange vielleicht ein milberes europäisches Afrika, ein gothisch mauritanischer Christenstaat bleiben.

Von ben Westgothen aus Spanien verbrangt, waren bie Wandalen mit bem Reft ber Alanen nad, Afrita gegangen, wo fie bas erfte driftliche Raubnest ftifteten, reicher und machtiger, als in ber Folge Eines ihrer mahomebanischen Rachfolger gewesen. Beiferich, ihr Ronig, einer ber tapferften Barbaren, bie bie Erbe fah, nahm mit einer maßigen Schaar in wenigen Jahren (429 bis 439.) die gange schone afritanische Rufte von ber Meerenge bis jur lybifchen Bufte ein, und fcuf fich eine Seemacht, mit ber ein halbes Jahrhundert lang biefer numibifche Lowe alle Kuften bes mittellandischen Meeres von Griechenland und Illyrien an, über die Saulen Herkules hinaus, bis nach Galligien beraubte, die balearischen Inseln, Cardinien, einen Theil Siciliens fich zueignete, und Rom, die Hauptstadt ber Welt (455.), zehn Tage lang so langsam und rein ausplunderte, baß er mit bem goldnen Dache Jupiters, mit ber alten Beute bes jubifchen Tempels, mit unermeßlichen Schaben an Runftwerfen und Koftbarkeiten, die ihm nur jum Theil bas Meer raubte, mit

g) Der spanischen Commentatoren sowohl über bas romische Recht, als über bie siette Partidas: bie Leyes de Toro, bie Autos y acuerdos del Conjeco Real ist ein zahlreiches Heer; ber Scharffinn ber Ration ist in ihnen erschöpft.

einer Menge Gefangener, die er kaum irgend ju laffen wußte, mit einer geraubten Raiferin und ihren beiden Tochtern gludlich und wohl in seinem Karthago ankam. Die alteste Raisertochter, Eudoria, vermablte er feinem Cohne; Die andre mit ihrer Mutter fchicte er jurud, und war übrigens ein fo fluges, muthiges Ungeheuer, bag er werth war, ein Freund und Bunbesgenoß bes großen Attila zu fein, ber von ber Lena in Afien an bis über ben Rhein hin, Die Welt eroberte, besteuerte und schreckte. Billig gegen feine Unterworfenen, ftrenge in Sitten, enthaltsam, maßig, nur im Verbacht ober im Born grausam, und immer thatig, immer wachsam und gludlich lebte Beiserich fein langes Leben aus, und hinterließ (477.) seinen beiben Gohnen ein bluhendes Reich, in welchem die Schape bes Occibents gesammelt waren. Cein letter Wille grundete bes Reiches ganges Schicffal. Dem zu Folge follte ftete ber Weltefte feines gesammten Geschlechts regieren, weil biefer es mit ber großeften Erfahrung thun konnte; und eben bamit war ber ewige Bant - und Mordapfel unter feine Abkommlinge geworfen. Rein Aeltefter feiner Familie war fortan bes Lebens ficher, indem jeber Jungere ber Aeltere fein wollte; fo morbeten Bruber und Bettern einander; jeber fürchtete, ober neibete ben anbern; und ba ber Beift bes Stiftere in feinem feiner Rachtommen war, so versanten feine Wandalen in alle lleppigfeit und Trage bes afrifanischen Erbftrichs. Ihr bleibenbes Rriegslager, in welchem fich aller Muth erhalten follte, warb ein Lager bes Spiels und ber Wolluft: und kaum nach eben fo vieler Beit, ale Geiserich selbst regieret hatte, ging bas gange Reich in Ginem Feldzuge unter. Der achte Konig, Gelimer, ward (534.) mit allen erbeuteten Schapen zu Ronftantinopel in einem barbarischen Brachttriumph aufgeführet, und ftarb als ein Landmann; seine gefangenen Wandalen wurden an die perfische Grenze in Schlöffer verlegt, und ber Reft ber Nation verlor fich; wie ein Zauberschloß voll Goldes und Silbers verschwand bies fonberbare Reich, von bem man etwa noch Mungen in ber afrifanischen Erbe antrifft. Die füblichen Tempelgerathe, bie Beiserich aus Rom geraubt hatte, wurden in Konftantinopel jum brittenmal im Triumph getragen; fie famen nach Jerufalem gurud als Geident in eine Christenkirche, und find mahricheinlich nachber, mit

einem arabischen Spruch bezeichnet, als Münzen in alle Welt gestogen. So wandern die Heiligthümer: Reiche verschwinden: es wechseln Bolter und Zeiten. Sehr wichtig ware es gewesen, wenn sich in Afrika dies wandalische Reich hätte erhalten können; ein großer Theil der europäischen, astatischen und afrikanischen Geschichte, ja der ganze Weg europäischer Cultur wäre dadurch verändert. Zest ist das Andenken dieses Bolkes kaum noch im Ramen Einer spanischen Provinz kenntlich h).

### II.

### Meiche ber Ofigothen und Longobarden.

She wir diese betrachten, mussen wir einem Meteor am Himmel Europa's, der Geißel Gottes, dem Schrecken der Welt, dem Hunnenkönige Attila Einen Blick der Auswerksamkeitschen. Schon bemerkten wir, wie eigentlich der Ausbruch der Hunnen (366.) in der Tatarei alle deutsche Bolker in die leste große Bewegung gesett habe, die dem römischen Reich ein Ende machte; unter Attila war die Macht der Hunnen in Europa in ihrer surchtbarsten Größe. Ihm waren (433.) die Kaiser von Orient tributbar; er verachtete sie als Skaven ihrer Knechte, ließ jährlich sich 2100 Pfund Goldes zollen und ging in einem leiner nen Kleide. Gothen, Gepiden, Alanen, Heruler, Afaziren, Thüringer und Slaven dienten ihm; er wohnte im nördlichen Pannonien in einem Flecken, von einer Wüste umgeben, in einem hölzernen Hause i). Seine Gefährten und Gaste tranken aus

h) Mannert's Geschichte ber Manbalen, Leipz. 1785, ift ein nicht unmarbiger Jugenbversuch bieses Mannes, ber fich burch seine Geographie ber Griechen unb Romer ein bleibenbes Dentmal ftiftet.

i) Die Büge von des Attlla Person find meistens aus Briscus Gesandischaft an ihn, aus denen man benn nicht eben zuverlässig auf sein ganzes Leben schließen mag. Mancherlet Erläuterungen hiezu und zu den Sitien der Wölfer sind von F. C. I. Fischer bei Gelegenheit des von ihm gefundenen Gebichts de prima expeditione Attilae Lips. 1780 sowohl in den Anmerkungen dazu, als in der Schrift Sitten und Gebräuche der Europher im 5. und 6. Jahrhundert, Franks. 1784. gesammelt.

golbenem Gerath; er trant aus einem bolgernen Becher, trug fein Gold, fein Ebelgeftein an fich, auch nicht an seinem Schwert, noch am Bugel feines Pferbes. Billig und gerecht, gegen Unterworfene außerft gutig, aber mißtrauisch gegen seine Feinde, und ftolz gegen bie ftolzen Romer, brach er, wahrscheinlich vom Wanbalenkonige Geiserich angeregt mit einem Beer von funf bis fiebenmalhunderttaufend Menschen aller Nationen: (450.) ploplich auf, wandte sich westwarts, burchflog Deutschland, ging über ben Rhein, gerftorte bis in bie Mitte Galliens, alles gitterte por ihm, bis endlich aus allen westlichen Bolfern ein Beer fich gegen ihn sammelte und anrudte. Rriegeklug zog Attila fich auf bie fatalaunische Ebene gurud, wo fein Rudweg frei war; Romer, Gothen , Later , Armorifer , Breonen , Burgunder , Cachfen, Alanen und Franken ftanben gegen ihn; er felbst ordnete bie Das Treffen (452.) war blutig, ber Konig ber Weftgothen blieb, Mengen fielen, und Rleinigkeiten entschieben. Unverfolgt zog Attila über ben Rhein zurud, und ging im folgenben Jahre frisch über bie Alpen, ba er Italien burchstreifte, Aquileja zerftorte, Mailand plunderte, Pavia verbrannte, und um bem gangen Romerreich ein Ende zu machen, auf Rom losging. Bier tam ihm Leo, ber romifche Bifchof, flebend entgegen, und erbat bie Rettung ber Stadt; biefer reifte auch gen Mantua zu ihm in's Lager, und bat Italien von ihm los. Der hunnentonig jog jurud über bie Alpen und war eben im Begriff, jene in Gallien verlorne Schlacht ju rachen, als er vom Tobe (454.) Mit lauten Rlagen begruben ihn feine Sunnen; übereilt ward. mit ihm fant ihre furchtbare Dacht. Sein Sohn Glat ftarb balb ihm nach, bas Reich zerfiel, ber Reft feines Bolles ging nach Afien gurud, ober verlor fich. Er ift ber Ronig Epel, ben Gebichte mehrerer beutscher Bolfer nennen, ber Belb, por beffen Tafel die Dichter mehrerer Rationen ihrer Borfahren Thaten fangen: besgleichen ift er bas Ungeheuer, bem man auf Mungen und in Gemalben Sorner anbichtete, ja beffen ganges Bolf man zu einer Balbteufel und Alrumenbrut machte. Gludlich that Leo, was feine Seere thun konnten, und hat Europa von einer kalmudischen Dienstbarkeit befreit; benn ein mogolisches Bolk war Attilas heer, an Bilbung, Lebensweise und Sitten kenntlich.

Auch bes Reichs ber Beruler muffen wir erwähnen, weil es bem gangen weftlichen Raiserthum ein Enbe machte. waren biefe mit andern beutschen Bolfern im romischen Colde gewesen, und ba sie bei wachsenber Roth bes Reichs nicht mehr bezahlt werden konnten, bezahlten fle fich felbst; ein britter Theil bes Landes ward ihnen in Italien jum Anbau gegeben, und ein gludlicher Abentheurer, Oboacer, Anführer ber Scirren, Rugen und Heruler, ward Italiens erfter Konig. Er betam ben legten Raiser Romulus (476.) in seine Hande, und ba ihn beffen Jugend und Gestalt jum Mitleiben bewegten, schickte er ihn mit einem Jahrgelbe auf eine Villa Luculls in Campanien. Siebengehn Jahre hat Oboacer Stallen bis nach Sicilien binab nicht unwurbig, obwohl unter ben größesten Landplagen verwaltet, bis die Beute eines fo schonen Besites ben Ronig ber Oftgothen, Theoborich, reizte. Der junge Seld ließ fich Italien vom Sofe zu Konftantinopel jum Ronigreiche anweisen, überwand ben Dboacer, und da dieser einen demuthigenden Vergleich nicht halten wollte, ward er ermorbet. (493.) So begann ber Oftgothen herrichaft.

Theodorich ist der Stifter dieses Reiches, den die Volksiage unter dem Ramen Dietrich von Bern kennet, ein wohlgebilden und wohlgesinnter Mann, der als Geisel in Konstantinopel erzogen war, und dem morgenländischen Reich viel Dienste gethan hatte. Dort war er schon mit der Würde eines Patriarchen und Consuls geschmuckt; ihm zur Ehre ward eine Bilbsaule vor dem kaiserlichen Palast errichtet; Italien aber ward das Feld seines schoneren Ruhmes, einer gerechten und friedlichen Regierung. Seit Randund und getten war dieser Theil der römischen Welt nicht weiser und gütiger beherrscht worden, als Er über Italien und Illyrikum, einen Theil von Deutschland und Gallien, ja als Bormund auch über Spanien herrschte, und zwischen Westgothen und Franken lange den Zügel hielt. Ohngeachtet seines Triumphs zu Kom maste er sich den Kaisertitel nicht an, und war mit dem Ramen Flavius zufrieden; aber alle kaisertiche Macht übte er aus,

ernahrte bas romische Bolf, gab ber Stadt ihre alten Spiele wieber, und ba er ein Arianer war, fandte er ben Bischof zu Rom felbft in ber Cache bes Arianismus als feinen Gefanbten nach Co lange er regierte, war Friede unter ben Ronstantinovel. Barbaren: benn bas westgothische, frankliche, wandalische, thurinaifde Reich waren burch Bundniffe ober Blutofreundschaft mit ihm vereinigt. Italien erholte fich unter ihm, indem er bem Aderbau und ben Runften aufhalf, und jedem Bolt blieben feine Gefete und Rechte. Er unterhielt und ehrte die Denkmale bes Alterthums, bauete, obmobl nicht gang mehr im Romergeschmad, prache tige Gebaube, von welchen vielleicht ber Rame ber gotbischen Baufunft herruhret, und seine Sofhaltung ward von allen Barbaren verehret. Sogar ein ichwacher Schimmer ber Wiffenichaften ging unter ihm auf: bie Ramen feiner erften Staatsbiener, eines Caifiobor, Boethius, Symmadus find noch bis jest hochgeschatte Namen; obgleich die beiben letten, auf einen Berbacht, baß fie bie Freiheit Roms wiederherstellen wollten, ein ungludliches Ende fanden. Bielleicht war ber Berbacht bem alten Ronige verzeihlich, ba er nur einen jungen Entel jur Nachfolge vor fich fah, und was feinem Reich zur bauernben Festigkeit fehlte, wohl kannte. Es ware ju wunschen gewesen, bag bies Reich ber Gothen bestanben, und ftatt Rarle bes Großen ein Theodorich bie Berfassung Europa's in geifts und weltlichen Dingen hatte bestimmen mogen.

Nun aber starb der große König nach 34 Jahren einer klugen und thätigen Regierung (526.); und sogleich brachen die Uebel aus, die in der Staatsverfassung aller deutschen Bölker lagen. Die edle Bormunderin des jungen Abelrichs, Amalasvinde, ward von den Großen des Reichs in der Erziehung desselhen gehindert, und als sie nach seinem Tode den abscheulichen Theodat zum Reichsgehülfen annahm, der sie mit dem Tode belohnte, so ward die Fahne des Aufruhrs unter den Gothen gepflanzet. Mehrere Große wollten regieren; der habsüchtige Justinian mischt sich in ihre Streitigkeiten, und Belisar, sein keldherr, setzt unter dem Borwande, Italien zu befreien, über das Meer. Die unter sich uneinigen Gothen werden (536.) eingeengt und betrogen, die Residenz ihrer Könige, Ravenna, hinterlistig eingenommen, und Belisar zieht mit Theodorich's Schäßen und einem gefangenen

Ronige (540.) nach Sause. Balb beginnet ber Krieg auf's neue: ber tapfre Konig ber Gothen, Totilas, erobert Rom zweimal, schonet aber beffelben, und lagt es mit niebergeriffenen Dauern offen liegen (546.). Ein zweiter Theodorich war dieser Totilas, ber (549.) während ber eilf Jahre seiner Regierung ben treulosen Grieden viel zu thun gab. Nachbem er im Treffen geblieben (552.) und sein But mit bem blutigen Rleibe bem eitlen Juftinian ju Fußen gelegt war, ging's mit bem Relch ber Gothen ju Ende, wiewohl fie sich bis auf bie letten 7000 Mann tapfer hielten Emporend ift bie Geschichte bieses Krieges, inbem auf ber Einen Seite tapfre Gerechtigkeit, auf ber andern griechischer Betrug, Beig und jebe Riebertrachtigfeit ber Italiener fampfen, fo bag es zulett einem Verschnittenen, bem Rarfes gelang, bas Reich auszurotten, bas Theodorich jum Wohl Italiens gepflanzt hatte, und bagegen ju Italiens langem Weh bas hinterliftige schwache Erarchat, die Wurzel so vieler Unordnungen und lebel einzuführen. Auch hier wie in Spanien war leiber bie Religion und bie innere Berfaffung bes gothischen Staates ber Grund gu Die Gothen maren Arianer geblieben, Die feinem Berberben. ber romische Stuhl, ihm so nabe, ja als feine Oberherren unmöglich bulben konnte; burch alle Mittel und Wege, wenn auch von Konstantinopel her und mit eigner Gefahr, warb also ihr Fall beforbert. Bubem hatte fich ber Charafter ber Gothen mit bem Charafter ber Italiener noch nicht gemischt; fie wurden als Fremblinge und Eroberer angesehen, und ihnen die treulosen Griechen vorgezogen, von benen, auch schon in biefem Befreiungsfriege, Italien unfäglich litt, und noch mehr gelitten hatte, wenn ihm nicht, wider feinen Willen, bie Longobarden zu Gulfe getom-Die Gothen gerftreuten fich und ihr letter Reft men waren. ging über bie Alpen.

Die Longobarden verdienen es, bag der obere Theil Italiens ihren Namen trägt, da er ben bessern Namen der Gothen nicht tragen konnte. Gegen diese rief Justinian sie aus ihrem Bannonien hervor: und sie setzen sich zuleht selbst in den Besitz ber Beute. Alboin, ein Fürst, dessen Namen mehrere deutsche

Rationen' priesen, kam über bie Alpen und führte von mehrern Stammen ein Beer von Beibern, Rinbern, Bieh und Sausrath mit fich (568.), um bas ber Gothen beraubte Land nicht zu verwuften, sondern zu bewohnen. Er besette bie Lombarbei und ward in Mailand von seinen Longobarden, auf einem Kriegsschilbe erhoben, jum Konige Italiens ausgerufen, endete aber balb fein Leben (574.). Bon feiner Gemahlin Rosemunde war fein Morber bestellt; fie vermabit fich mit bem Morber und muß entweichen. Der von ben Longobarben ermablte Ronig ift ftolg, graufam; die Großen ber Nation werden also einig, feinen Konig au mahlen und bas Reich unter fich au theilen: fo entstehen feche und dreißig Berzoge, und hiemit war bie erfte lombarbifchbeutsche Berfassung in Italien gegrundet. Denn als bie Nation, vom Bedurfniß gezwungen, fich wieber Konige mabite, fo that bennoch jeber machtige Lehnstrager meiftens nur bas, was er thun wollte: selbst die Wahl berselben ward oft bem Konige ents riffen, und es fam zulest auf bas unfichere Ansehen seiner Berson an, ob er feine Bafallen ju lenken ober ju gebrauchen wußte. So entstanden bie Bergoge von Friaul, Spoleto, Benevent, benen balb anbre nachfolgten; benn bas Land war voller Stabte, in welchen hier ein Bergog, bort ein Graf fein Wesen treiben konnte. Dadurch ward aber bas Reich ber Longobarben entfraftet, und ware leichter als bas Reich ber Gothen wegzufegen gewesen, wenn Konftantinopel einen Juftinian, Belifar und Narfes gehabt hatte: indes fie jest auch in ihrem traftlosen Buftande ben Reft bes Erarchats gerftoren tonnten. Allein mit biefem Schritte war auch thr Fall bereitet (743.). Der Bischof zu Rom, ber in Italien feine, als eine fcmache, zertheilte Regierung munichte, fab bie Longobarben fich zu nahe und machtig; ba er nun von Rouftans tinopel aus feinen Beiftand hoffen fonnte, jog Stephanus über bas Gebirge, (752.) schmeichelte bem Usurpator bes franklichen Reiches, Bipin, mit ber Ehre, ein Beschüßer ber Kirche werben ju tonnen, falbte ihn ju einem rechtmäßigen Ronige ber Franken, und ließ fich bafur noch vor bem erobernden Feldzuge felbft bie funf Stabte und bas ben Longobarben zu entnehmende Erarchat schenken (754.). Der Cohn Bipins, Karl ber Große, vollenbete seines Baters Werk, erdrudte mit seiner überwiegenden Dacht

bas longobardische Reich und ward bafür (774.) vom heiligen Bater jum Batricius von Rom, jum Schutherrn ber Rirche, ja endlich wie burch eine Eingebung bes Beiftes jum romifchen Raiser ausgerufen und gekronet (800.). Was bieser Ausruf für gang Europa veranlaßt habe, wird die Folge zeigen; für Italien ging, burch biefen herrlichen Fifdjug Betri jenfeit ber Alpen, bas ihm nimmer erfette longobarbifche Reich unter. In ben zwei Jahrhunderten seiner Dauer hatte es fur bie Bevolferung bes verwüsteten und erschöpften Landes gesorgt; es hatte burch beutsche Rechtlichfeit und Ordnung Sicherheit und Wohlstand verbreitet; wobei jebem freigestellt blieb, nach longobarbijden ober eignen Gefeben ju leben. Der Longobarben Rechtsgang war furg, formlich und binbend; lange noch galten ihre Gefete, ale ichon ihr Reich gefturgt war. Auch Rarl, ber Unterbruder beffelben, ließ fie gelten, und fugte bie feinen nur an. In mehreren Strichen Italiens find fie nebst bem romifchen bas gemeine Gefet geblieben und haben Verehrer und Erklarer gefunden, auch ba spaterhin auf Befehl ber Raifer bas justinianische Recht emportam.

Dem allen ungeachtet ift nicht ju laugnen, daß infonderheit bie Lehnverfaffung ber Longobarben, ber mehrere Rationen Guropa's folgten, biefem Welttheil unselige Folgen gebracht habe. Dem Bischofe Roms tonnte es angenehm fein, bag bei einer gertheilten Macht bes Staates eigenmachtige Basallen nur burch schwache Bande an ihre Oberherren gefnupft maren: benn nach ber alten Regel:, "theile und herriche!" mochte man sobann aus jeder Unordnung Bortheil gieben. Bergoge, Grafen und Barone konnte man gegen ihre Lehnverleiher aufregen, und burch Bergebung ber Gunbe bei roben Lebn : und Rriegemannern fur bie Rirdje viel gewinnen. Dem Abel ift bie Lehnverfassung feine alte Ctube, ja bie Leiter gewefen, auf welcher Beamte ju Erbs eigenthumern, und wenn bie Ohnmacht ber Anarchie es wollte, jur Lanbeshoheit felbst hinaufstiegen. Fur Italien mochte bies Alles weniger schablich sein, ba in biesem langst cultivirten ganbe Stabte, Runfte, Gewerbe und Handel in Nachbarfchaft mit ben Griechen, Affaten und Afrifanern nie gang vernichtet werben konnten, und ber noch unausgetilgte Romercharafter fich nie gang unterbruden ließ; obwohl auch in Italien bie Lehnzertheilung

ber Zunder unsäglicher Unruhen, ja eine Haupturfache mit gewes fen, warum feit ben Beiten ber Romer bas icone Land nie gur Confifteng eines festen Buftanbes gelangen fonnte. Lanbern werden wir die Unwendung bes longobarbischen formlichen Lehnrechtes, ju welchem in allen Berfaffungen beuticher Bolter abnliche Reime lagen, weit verberblicher finden. Rarl ber Große bie Lombarbei in sein Besithum jog und als Erbtheil unter seine Cohne brachte; seitbem ungludlicher Beife auch der romische Kaisertitel nach Deutschland fam, und bies arme Land, bas nie zu einer Sauptbesinnung kommen konnte, mit Italien in bas gefährliche Band gahlreicher und verschiedner Lehnverknupfungen zog: seitbem ward, ehe noch ein Raiser bas gefchries bene longobarbische Recht anempfahl und bem juftinianischen Recht beifügte, in mehreren ganbern bie ihm jum Grunde liegende Berfaffung allen an Stadten und Runften armen Begenden gewiß nicht zum Beften errichtet. Aus Unwiffenheit und Bortheil ber Beiten galt endlich bas longobarbische für bas allgemeine kaiserliche. Lebnrecht; und fo lebt bies Bolt noch jest in Gewohnheiten, bie eigentlich nur aus feiner Afche zu Gefegen gesammelt wurden k).

Auch auf ben Zustand der Kirche ging vieles von dieser Verfassung über. Zuerst zwar waren die Longobarden, wie die Gothen, Arianer; als aber Gregor der Große die Königin Theodolinde, diese Muse ihres Bolks, zur rechtgläubigen Kirche zu ziehen wußte: so zeigte sich der Glaube der Reubekehrten auch bald eifrig in guten Werken. Könige, Herzoge, Grasen und Barone wetteiserten mit einander, Klöster zu bauen und die Kirchen mit ansehnlichen Pastrimonien zu beschenken; die Kirche zu Kom hatte dergleichen von Siellien aus die in den kottischen Alpen. Denn wenn die weltzlichen Herren sich ihre Lehngüter erwarben; warum sollten die geistlichen Herren nicht ein Gleiches thun, da sie für eine ewige Rachkommenschaft zu sorgen hatten? Mit ihrem Patrimonium bekam sede Kirche einen Heiligen zu ihrem Schutzwächter, und mit

k) Außer benen, bie die Geschichte ber Rechte allgemein und einzeln bearbeitet haben, ift Giannone Geschichte von Reapel für die gesammten Gesetze ber Boller, bie Italien beherrscht haben, sehr branchbar. Ein vortreffliches Wert in seiner Art.

biesen Patronen, als Vorbittern bei Gott, hatte man fich unenblich Ihre Bilber und Reliquien, ihre Feste und Gebete bewirften Bunder; diese Bunder bewirften neue Geschenke, so daß bei fortgesetter gegenseitiger Erkenntlichkeit ber Beiligen von Einem Theil, ber Lehnbesither, ihrer Weiber und Rinder auf ber anbern Ceite, bie Rechnung nie aufhoren tonnte. Die Lehnverfaffung selbst ging gewiffermaßen in die Rirche über. ber Herzog vor bem Grafen Vorzüge hatte: fo wollte auch ber Bifchof, ber jenem jur Seite faß, vor bem Bifchofe eines Grafen Borrechte haben; bas weltliche Herzogthum ichlug fich alfo ju einem erzbischöflichen Sprengel, bie Bischofe untergeordneter Stabte gu Cuffraganeen eines geiftlichen Bergogs gusammen. geworbenen Aebte, als geistliche Barone, suchten ber Gerichtsbarfeit ihrer Bischofe zu entkommen und unmittelbar zu werben. Der Bischof zu Rom, ber auf biese Weise ein geiftlicher Raiser ober Ronig ward, verlieh diese Unmittelbarkeit gern, und arbeitete ben Grundsaben vor, die nachher ber falfche Ifidor fur die gesammte drifttatholische Kirche offentlich aufstellte. Die vielen Festtage, Anbachten, Meffen und Aemter erforberten eine Menge geistlicher Diener; die erlangten Schape und Kleider ber Kirche, die im Geschmad ber Barbaren waren, wollten ihren Schapbemahrer, bie Patrimonien ihre Rectores haben; welches alles zulest auf einen geiftlichen und weltlichen Schubberrn, b. i. auf einen Babft und Raiser hinauslief, also baß Staat und Rirche eine wetteisernde Lehnverfaffung wurden. Der Fall des longobardischen Reiches ward die Geburt des Babstes und mit ihm eines neuen Raijers, ber bamit ber ganzen Berfassung Europa's eine neue Gestalt gab. Denn nicht Eroberungen allein verandern bie Welt, fondern viels mehr noch neue Ansichten ber Dinge, Ordnungen, Gesetze und Rechte.

#### III.

# Reiche der Allemannen, Burgunder und Franken.

Die Allemannen waren Gins ber roheren beutschen Boller; zuerst Rauber ber romischen Grenzen, Berwuster ihrer Schloffen

und Stabte. Me bas romifche Reich fiel, bemachtigten fie fich bes öftlichen Theils von Gallien, und hatten an ihm mit ihren alten Besitzungen ein schönes Land inne, bem fie auch eine ichone Berfaffung hatten geben mogen. Die Allemannen haben fie ihm nie gegeben; benn bie Macht ber Franken überwaltigte fie; ihr Konig fiel in ber Schlacht, (496.) fein Bolt unterwarf fich und warb unterjocht, ober gerftreuet; bis unter frankischer Sobeit fie einen Bergog, balb auch bas Chriftenthum, endlich auch geschriebene Gefete befamen (536). Roch find biese übrig, und zeigen ben einfachen, roben Charafter bes Bolfes. Unter ben letten Deros vingern wurde ihm auch sein Herzog genommen, und es verlor sich in ber Maffe ber frantischen Bolter. Wenn Allemannen bie Ctammvater ber beutschen Schweiz sind, fo ift ihnen zu banken, baß fie bie Balber bieser Berge jum zweitenmal gelichtet, und allgemach wieber mit Butten, Fleden, Burgen, Thurmen, Rirchen, Rlos ftern und Stadten geziert haben. Da wollen wir benn auch ihrer Befehrer, bes S. Columbus und seiner Gefährten (610) nicht vergeffen, beren einer, St. Gall, burch Grundung seines Klofters ein fur ganz Europa wohlthatiger Rame ward. Die Erhaltung mehrerer flassischen Schriftsteller haben wir bem Inftitut Diefer irlandischen Monche zu banten, beren Ginsiedelei mitten unter barbarifden Boltern, wo nicht ein Gis ber Gelehrsamfeit, so boch eine Quelle ber Sittenverbefferung ward, und wie ein Stern in biefen bunfeln Gegenben glanget 1).

Die Burgunber wurden ein sanfteres Bolt, seitbem fie mit ben Romern im Bunde ftanden. Sie ließen sich von ihnen in Burgen verlegen, waren auch bem Aderbau, ben Kunften und Handwerfen nicht unhold. Als ihnen die Romer (435) eine Prosing in Gallien einraumten, hielten sie sich friedlich; pflegten bes Felds

l) Was von ben Reichen und Bolfern, bie wir burchgehen, nur irgend bie Schweiz beruhrt, findet in Johann Mullers Geschichte ber Schweiz, Leipzig 1786 u. f. Erläuterung, ober ein einsichtsvolles Urtheil; so daß ich dies Buch eine Bibliothet voll historischen Berstandes nennen mochte. Eine Geschichte der Entstehung Europa's, von diesem Schriftfeller geschrieben, warde wahrscheinlich das erfte und einzige Werk dieser Art werden.

und Weinbaues, lichteten bie Balber und hatten in ihrer iconen Lage, Die zulest bis zur Brovence und zum Genferfee reichte, mahr scheinlich ein blubendes Reich gestiftet, wenn ihnen nordwarts bie ftolzen und rauberischen Franken bazu Raum gegonnet batten. Run aber war jene Rlotilbe, die Franfreich ben driftlichen Glauben brachte, jum Unglud eine burgundische Pringeffin, Die, um einige Frevelthaten ihres Saufes zu rachen, baffelbe mit ihrem vaterlichen Reiche selbst fturzte (534). Raum hundert Jahre hatte bies ge-Mus welcher Zeit uns bie Gefete ber Burgunder nebft eis nigen Schluffen ihrer Rirchenversammlungen noch übrig find; porguglich aber haben fie burch Anbau bes Landes am Genfersee und in ben gallischen Provinzen ihren Ramen verewigt. biefe Gegenben zu einem fruberen Barabiefe, als andere noch in wufter Wildniß lagen. Gundebald, ihr Geschgeber, lief bas gerftorte Genf wieder herftellen, beffen Mauern über taufend Jahre eine Stadt beschirmet, die mehr als große Erbstreden auf Europa In ben von ihnen angebaueten Gegenben hat mehr als Einmal fich ber menschliche Geift entflammet und seine Phantafte Auch unter ben Franken behielten bie Burgunder ihre alte Berfaffung; baher beim Berfall ber Karolinger fie bie erften waren, Die fich einen eigenen Konig mablten. lleber aweihundet Jahre bauerte biefer neue Staat, und warb andern Bolfern, fich auch einzeln einzurichten, ein nicht unheilsames Borbilb.

Es ift Zeit, von dem Reiche zu reden, das so vielen andem ein Ende gemacht hat, dem Reiche der Franken. Rach manchen vorhergegangenen Versuchen gelang es ihnen endlich, mit einem geringen Ansange in Gallien jenen Staat zu gründen, (486.) der zuerst die Allemannen besiegte, dann die Westgothen allgemach die nach Spanien drüngte, die Britten in Armorisa bezwang, das Reich der Burgunder unter sich brachte, und den Staat der Thüringer grausam zerstörte. Als der verfallene Königsstamm Werwichs und Klodwichs tapfere Großhosmeister (majores domus) besam, (731.) schlug Karl Martell die Araber zurück und brachte die Friesen unter sich; (752.) und als die Majores domus Könige worden, stand bald der große Karl auf, (771.) der das Reich der Longobar,

ben zerstörte, Spanien bis zum Ebro sammt Majorka und Minorka, bas sübliche Deutschland bis in Pannonien hinein, bas nördliche bis an die Elbe und Eider bezwang, aus Rom den Kaisertitel an sein Land zog, und auch die Grenzvölker seines Reichs, Hunnen und Slaven, in Furcht und Gehorsam erhielt. Ein mächtiges Reich, mächtiger als seit der Römer Zeiten eins gewesen war, und in seinem Wachsthum, wie in seinem Berfall für ganz Europa gleich merkwürdig. Wie kam das Reich der Franken, unter allen seinen Mitgenossen, zu dieser vorsänglichen Wirkung?

1. Das Land ber Franken hatte eine ficherere Lage, ale irgend ein andrer Befit ihrer manberns Denn nicht nur war, als fie nach Gallien rudben Bruber. ten, bas romifche Reich ichon gefturzt, fonbern auch bie tapferften ihrer vorangegangenen Mitbrüber waren entweber gerftreuet ober Ueber bie entfrafteten Gallier ward ihnen ber Sieg versorget. leicht; biese nahmen, von vielem Unglud ermattet, willig bas Jody auf fich, und ber lette Reft ber Romer mar wie ein Schatte au verscheuchen. Da Klodwig nun mit tyrannischer Hand feinem neuen Befit ringeum Plat ichaffte und fein Leben eines gefahre liden Rachbare ihm heilig war; fo hatte er balb Geficht und Rus den frei und fein Frantreich ward wie eine Insel von Bergen, Stromen, bem Deer und Bufteneien unterbrudter Bolter umgeben. Nachdem Allemannen und Thuringer überwunden waren, faßen binter ihnen feine Nationen, Die Luft zu manbern; ben Sadsen und Friesen wußten sie ihre Luft dazu bald auf eine grimmige Art Bon Rom und Konstantinopel lag bas Reich ber Franten gleichsam gludlich entfernet. Denn hatten fie in Italien ihre Rolle ju fpielen gehabt; mahrlich, bie fchlechten Sitten ihrer Ronige, bie Treulofigfeit ihrer Großen, die nachlaffige Berfaffung bes Reichs, ehe bie Majores domus aufftanden, alles biefes verburgte ihnen tein befferes Schidfal, als wurdigere Rationen, Gothen und Longobarden, barin gehabt haben.

2. Klodwig mar ber erfte rechtglaubige Konig unter ben Barbaren; bies half ihm mehr als alle Tugend. In welchen Kreis ber Heiligen trat ber erftgeborne Sohn ber Kirche hiermit ein; in eine Bersammlung, beren Wirfung sich über bas ganze westliche Christen - Europa erstredte. Gallien umb bas romifche Germanien war voll von Bifchofen; langs bem Rhein hinab und an ber Donau fagen fie in zierlicher Ordnung: Mainz, Trier, Coln, Befancon, Borme, Speier, Strasburg, Rofinis, Met, Toul, Berbun, Tongern, Lordy, Tribent, Briren, Bafel, Chur u. f., alte Cipe bes Chriftenthums, Dienten bem rechtglaubigen Konige als eine Bormauer gegen Reger und Beiben. Gallien waren auf bem erften Concilium, bas Rlodwig hielt, 32 Bifchofe, und unter ihnen funf Metropolitane; ein geschloffener geiftlicher Staatsforper, burch welchen er viel vermochte. fie ward bas arianische Reich ber Burgunder ben Franken zu Theil; an fie hielten fich bie Majores domus; ber Bijchof ju Maing, Bonifacine, fronte ben Ujurpator jum Ronige ber Franken; und fcon ju Rarl Martelle Zeiten ward über bas romifche Batriciat, mithin über bie Schutherrichaft ber Rirche gehandelt. man biefen Bormunbern ber driftliden Rirde nicht aufruden, baß fie ihrem Mundel nicht treu und hold gewesen waren. wufteten Bischofostabte ftellten fie wieber ber, hielten ihre Diocefen aufrecht, zogen bie Bischofe mit zu ben Reichstagen, und in Deutschland ift auf Roften ber Nation ben franklichen Ronigen bie Rirdje viel schuldig. Die Erze und Bischofe zu Calzburg, Burge burg, Eichstäbt, Augeburg, Freifingen, Regeneburg, Baffau, Donabrud, Bremen, hamburg, Salberftabt, Minten, Berben, Baberborn, Silbesheim, Munfter, Die Abteien Fulda, Birfchfeld, Rempten, Rorvey, Elwangen, St. Emeran u. f. haben fich burch fie gelagert; ihnen haben biefe geiftlichen Berren ihren Gis auf ben Reichstagen nebft Land und Leuten ju banten. Der Ronig von Frankreich ift ber Rirde erftgeborner Cohn; ber beutsche Raifer, fein jungerer Stiefbruber, hat bie Schutherrichaft ber Rirche nur von ihm geerbet.

3. Unter solden Umständen konnte sich in Gallien die erfte Reichsverfassung eines deutschen Bolks auszeichnender entwickeln, als in Italien, Spanien, oder in Deutschland selbst. Der erfte Schritt zu einer ringsum beherrschenden Monarchie war durch Klodwig gethan, uud sein Borbild ward stille Reichsregel. Tros der öftern Theilung des Reichs, Tros der innern Zerrüttungen deffelben durch Unthaten im Ronigshause und die Zügellosigkeit ber Großen, zerfiel es boch nicht: benn es lag ber Kirche baran, ben Staat als Tapfre und kluge Kronbeamte traten an Monarchie zu erhalten. Die Stelle ohnmächtiger Ronige, Die Eroberungen gingen fort, und man ließ lieber Rlodwigs Stamm ausgehen, als einen ber gangen romifden Chriftenheit unentbehrlichen Staat finten. Denn ba bie Berfaffung beutscher Bolter allenthalben eigentlich nur auf Perfonlichfeit ber Konige und Kronbeamten rubete, und in biesem Reich zwischen Arabern und Seiben barauf besonders ruben mußte; fo vereinigte fich alles, ihnen in biefem Grengreiche ben Damm ents gegenzusepen, ben gludlicher Weise bas Saus Bipins von Beri-3hm und feinen tapfern Nachkommen haben wir's zu stall machte. banken, daß den Eroberungen der Araber sowohl, als dem Fortbrange ber nord - und oftlichen Bolfer ein Biel geftedt war, baß bieffeit ber Alpen wenigstens ein Schimmer ber Wiffenschaft fich erhalten und in Europa endlich ein politisches Syftem beutscher Art errichtet worben ift, an welches fich mit Gute ober Gewalt andre Bolfer zulest inupfen mußten. Da Rarl ber Große ber Gipfel biefer um gang Europa verbienten Sproffe ift, fo moge fein Bilb uns ftatt aller baftehn m).

Karl ber Große stammte von Kronbeamten ab; sein Bater war nur ein gewordener König. Unmöglich aber konnte er and dre Gedanken haben, als die ihm das Haus seiner Bater und die Bersassung seines Reichs angab. Diese Versassung bildete er aus, weil er in ihr erzogen war, und sie für die beste hielt; denn jeder Baum erwächst aus seiner Erde. Wie ein Franke ging Karl gekleidet, und war auch in seiner Seele ein Franke; die Versassung seines Bolkes also können wir gewiß nicht würdiger kennen lernen, als wie er sie behandelte und ansah. Er berief Reichstage und wirkte auf benselben, was Er wollte, gab für den Staat die heilsamsten

m) In ber neuesten Geschichte ber Regierung Karls bes Großen von Des gewisch (hamburg 1791) glande ich dieselbe Ansicht seiner Gestinnungen zu finden, die ich hier gezeichnet hatte. Die ganze scharffuntige Schrift ift ein Commentar besten, was bier nur als Resultat stehen durfte.

Gefete und Capitulare, aber mit Buftimmung bes Reichs. Stand beffelben ehrete er nach feiner Beife, und ließ, fo lange es fein fonnte, auch überwundenen Nationen ihre Gefete. wollte er in Ginen Korper gusammenbringen, und hatte Beift genug, ben Rorper ju beleben. Befährliche Herzoge ließ er ausgehen, und feste bafur beamtete Grafen, bie er nebft ben Bifchofen burch Commissare (Missos) visitiren ließ und auf alle Weise bem Despos tismus plunbernber Satrapen, übermuthiger Großen und fauler Auf ben Landgutern feiner Krone war Donde entgegen ftrebte. er kein Kaiser, sondern ein Hauswirth, der auch in seinem gesamm ten Reiche gern ein folder fein wollte, um jebes trage Glieb jur Ordnung und zum Fleiße zu beleben; aber freilich ftand ihm bie Barbarei feines Zeitalters, wie insonderheit ber frankliche Kirchen. und Kriegsgeist hiebei oft im Wege. Er hielt aufs Recht, wie kaum Einer ber Sterblichen gethan hat; bas ausgenommen, wo Rirchen = und Staatsintereffe ihn felbst zu Gewaltthatigkeit und Uns Er liebte Thatigfeit und Treue in seinem Dienft, recht verlocken. und wurde unhold bliden, wenn er wiebererscheinend seine Buppe ber tragesten Titular = Verfassung vortragen fabe. Schicffal waltet. Aus Kronbeamten war ber Stamm feiner Borfahren emporgesproßt; Beamte fchlechterer Art haben nach feinem Tobe sein Diabem, fein Reich, ja bie ganze Muhe seines Geiftes und Lebens unwurdig gerftoret. Die Rachwelt hat von ihm geerbi, was Er, fofern Er's tonnte, ju unterbruden ober ju beffern fuchte, Basallen, Stande und ein barbarisches Gepränge bes frantischen Er machte Burben ju Aemtern; hinter ihm Staateidmudes. wurden balb wieber bie Memter gu trageren Burben.

Auch die Begierbe nach Eroberungen hatte Karl von seinen Borfuhren geerbet; benn da diese gegen Friesen, Allemannen, Araber
und Longobarden entscheidend glücklich gewesen waren, und es beinahe von Klodwig an Staatsmarime ward, das eroberte Reich
burch Unterdrückung der Nachbarn sicher zu stellen: so ging er mit
-Riesenschritten auf dieser Bahn fort. Personliche Beranlassungen
wurden der Grund zu Kriegen, deren Einer aus dem andern erfolgt, und die den größten Theil seiner sast halbhundertsährigen Regierung einnehmen. Diesen frantischen Kriegsgeist sühlten Longobarden, Araber, Bapern, Ungarn, Slaven, insonderheit aber

vie Endsen, gegen welche er sich in einem brei und dreiffiglahrigen Kriege zuleht sehr gewaltsame Mittel erlaubte. Er kam dadurch sofern zum Zweck, daß er in seinem Reich die erste seste Wonarchie für ganz Europa gründete: denn, was auch späterhin Normannen, Slaven und Ungarn seinen Nachfolgern für Mühe gemacht, wie sehr auch durch Theilungen und innere Zerrüttung das große Reich geschwächt, zerstückt und beunruhiget werden mochtes so war doch allen fernern tatarischen Bölkerwanderungen dis zur Elbe und nach Vannonien hin eine Grenze geseht. Sein errichtetes Frankenreich, an welchem ehemals schon Hunnen und Araber gescheitert waren, ward dazu ein undezwinglicher Ecstein.

Much in feiner Religion und Liebe zu ben Wiffenschaften war -Bon Klodwig an war aus politischen Urfachen Rarl ein Franke. bie Religiositat bes Ratholicismus ben Ronigen erblich gewesen; und feitbem bie Stammvater Rarls bas Beft in Sanben hatten; traten fie hierln um fo mehr an ble Stelle ber Ronige, ba blos bie Rirche ihnen auf ben Thron half und ber romifche Biffof:felbft fle formlich dazu weihete. Als ein zwölfjahriges Rinb hatte Rarl ben heil. Bater in seines Baters Hause gefehen und von ihm bie Sale bung zu feinem funftigen Reich empfangen; langft war bas Betebe rungewerf Deutschlande unter bem Edut, oft auch mit freigebiger Unterfichung ber franklichen Beherricher getrieben worben, weil westwarts ihnen bas Chriftenthum allerdings bas ftarifte Bollwert gegen bie heibnischen Barbaren war; wie anbers, als baß Rack jest auch nordwarts auf biefem Wege fortging, und die Sachsen gue lest mit bem Schwerte befehrte? Bon ber Berfaffung, bie er badurch unter ihnen zerstorte, hatte er als ein rechtglaubiger Franke feinen Begriff; er trieb bas fromme Wert ber Rirde gur Gicherung eines Reichs, und gegen Babft und Bifchofe bas verbienftvolle, galante Werf feiner Bater. Ceine Rachfolger, jumal ale bas Saupt reich ber Welt nach Deutschland fam, gingen seiner Cour nach, und fo wurden Claven, Wenden, Bolen, Preußen, Liwen und Efthen bergeftalt befehret, bag feins biefer getauften Boller fernere Gine bruche in's heilige beutsche Reich wagte. Cahe indes der heiligt und selige Carolus, (wie ihn auf ewige Zeiten die goldne Bulle nennet,) was aus feinen ber Religion und Wiffenschaft wegen of richteten Stiftungen, aus feinen reiden Bildofthumern, Domitie

chen, Ranonikaten und Alosterschulen geworben ift; heiliger und feliger Carolus, mit Deinem franklischen Schwert und Scepter wird best du manchen derselben unfreundlich begegnen.

4. Enblich ift nicht zu laugnen, bag ber Bifch of zu Rom auf bies alles bas Siegel brudte, und bem frans fifchen Reich gleichsam bie Krone aufsette. Rlodwig an war er bemfelben Freund gewesen; zu Bipin hatte er feine Buflucht genommen, und empfing von ihm jum Geschent bie gange Beute ber bamale eroberten longobarbifchen ganber. Rarl nahm er abermals feine Buffucht; und ba biefer ihn fleghaft in Rom einsette, so gab er ihm bafur in jener berühmten Chrift nacht ein neues Geschent, Die romische Raiserfrone. erschrocken und beschämt; ber freudige Zuruf bes Bolkes indef machte ihm bie neue Ehre gefällig, und ba folde nach bem Begriff aller europäischen Bolter bie bodifte Burbe ber Welt war; wer empfing fie wurdiger als biefer Frante? Er, ber größeste Monard bes Abendlandes, in Frankreich, Italien, Deutschland und Sponien Konig, bes Chriftenthums Beschützer und Berbreiter, bes ib mischen Stuhls achter Schirmvogt, von allen Ronigen Europa's, Bald also verglich er sich felbft vom Kalifen ju Bagbab geehret. mit dem Raiser zu Ronftantinopel, hieß romifcher Raiser, ob er gleich in Nachen wohnte, ober in seinem großen Reich umbergog; er hatte die Krone verdient; und, o ware fie mit ibm, wenigstens für Deutschland, begraben!

Denn sobald er dahin war, was sollte sie jest auf dem Samte des guten und schwachen Ludwigs? oder als dieser sein Reich und zeitig und gezwungen theilte, wie drückend war sie auf Zedes seiner Nachfolger Haupte! Das Reich zerfällt: die gereizten Rachbarn, Rormannen, Slaven, Hunnen regen sich und verwüsten das Land, das Faustrecht reiset ein; die Reichsversammlungen gehen in Abgang. Brüder führen mit Brüdern, Bater mit Schinnen die unwürdigken Kriege, und die Geistlichkeit, nebst dem Bischofe von Rom, werden ihre unwürdigen Richter. Bischofe gebeihen zu Fürsten; die Streiserei der Barbaren sagt alles unter die Gewalt derer, die in Schlössere wohnen. In Deutschland, Frank

reich und Italien richten sich Statthalter und Beamte zu Landesherren empor; Anarchie, Betrug, Grausamkeit und Zwietracht herrschen. Acht und achtzig Jahre nach Karl's Kaiserkrönung erlischt sein rechtmäßiges Geschlecht im tiefsten Jammer, und seine lette unächte Kaisersprosse erstirbt, noch nicht hundert Jahre nach seinem Tode. Nur ein Mann wie er konnte ein Reich von so ungeheurer Ausbreitung, von so künstlicher Verfassung, aus so widrigen Theisten zusammengesetzt und mit solchen Ansprüchen begabt, verwalten; sobald die Seele aus diesem Riesenkörper gewichen war, trennete sich der Körper und ward auf Jahrhunderte hin ein verwesender Leichnam.

Ruhe also wohl, großer König, zu groß fur beine Nachfolger Ein Jahrtausend ift verfloffen, und noch find auf lange Beiten. ber Rhein und die Donau nicht zusammengegraben, wo Du, ruftis ger Mann, ju einem fleinen 3mede icon Sand an's Bert legteft. Fur Erziehung und Wiffenschaften ftifteteft Du in Deiner barbaris fchen Zeit Inftitute; Die Folgezeit hat fie gemigbraucht und miß-Bottliche Besete find Deine Capitulare gegen brauchet sie noch. fo manche Reichosatungen fpaterer Beiten. Du fammelteft bie Barben ber Borwelt; Dein Cohn Lubwig verachtete und vertaufte fie; er vernichtete damit ihr Andenken auf ewig. Du liebteft bie beutsche Sprache und bilbeteft fie felbft aus, wie Du es thun tonnteft; sammelteft Gelehrte um Dich aus ben fernften ganbern; Alcuin bein Philosoph, Angilbert ber homer Deiner Afabemie bet Bofe, und ber vortreffliche Eginhart Dein Schreiber, maren Dir werth; nichts war Dir mehr, als Unwiffenheit, satte Barbarek und trager Stolz nuwiber. Bielleicht erscheinft Du im Jahr 1800 wieber, und anderst bie Maschine, die im Jahr 800 begann; bis babin wollen wir Deine Reliquien ehren, Deine Stiftungen gefesmaffig migbrauchen, und babei Deine altfrantifche Arbeitsamfeit verachten. Großer Rarl, Dein unmittelbar nach Dir zerfallenes Reich ift Dein Grabmal; Frankreich, Deutschland und bie Lombarbei find seine Trummern.

#### IŲ.

## Meiche ber Sachfen, Normanner und Danen.

Die Geschichte ber beutschen Bolter mitten im festen Lande hat etwas Einformiges und Unbehülfliches an sich. Wir kommen jest zu den deutschen Seenationen, deren Anfälle schneller, deren Berwüstungen grausamer, deren Besithtumer ungewisser waren; dasur werden wir aber auch, wie unter Reeressturmen, Ranner vom höchsten Muth, Unternehmungen der glucklichten Art, und Reiche erblicken, deren Genius noch jest frische Weeresluft athmet.

449. Schon in der Mitte des fünften Jahrhunderts zogen von der nördlichen Kufte Deutschlands die Angelsachsen, die zur See und zu Lande lange das Kriegs- und Räuberhandwert getrieben hatten, den Britten zu Gulfe. Hengist und Horsa (Hengst und Stute) waren ihre Anführer; und da sie mit den Feinden der Britten, den Picten und Kaledoniern, ein leichtes Spiel hatten; und ihnen das Land gesiel, zogen sie mehrere ihrer Brüder hinüber; sie ruhes 582. ten auch nicht, dis nach 150 Jahren, voll der wildesten Kriege

1822. ten auch nicht, bis nach 150 Jahren, voll ber wilbesten Kriege und der abscheilichsten Verwüstung, Britannien bis an die Edm des Landes, Cornwallis und Wales ausgenommen, das Ihrige war. Nie ist den Komren, die in diese Lander gedrängt wurden, das gelungen, was den Westgothen in Spanien gelang, aus ihren Gebirgen hervorzugehen und ihr altes Land zu erobern: denn die Sachsen, ein wildes Volk, wurden als katholische Christen in ihrem geraubten Besitsthum gar bald gesichert und gestrweit.

Nicht lange, nämlich nach Anrichtung bes ersten sächsischen Königreichs Kent, hatte die Tochter eines rechtgläubigen Königs zu Paris ihren heidnischen Gemahl Ethelbert (Welbert) zum Ehristenthum bereitet, und der Mönd, Augustin führte solches mit dem 597. silbernen Kreuz in der Fand seierlich in England ein. Gregor der Große, damals auf dem römischen Stuhl, der vor Begierde brannte, das Christenthum, insonderheit durch Gemahlinnen mit

allen Thronen zu vermählen, sandte ihn bahin, entschied seine 725. Gewissensfragen, und machte ihn zum ersten Erzbischof dieser glud: lichen Insel, die vom Könige Ina an dem heiligen Petrus seinen evangelischen Zinögroschen reichlich ersetzt hat. Kaum ift ein andred

Land in Europa mit so vielen Aldftern und Stiftungen bebeckt worden, als England, und doch ist aus ihnen für die Literatur weniger geschehen, als man erwarten möchte. Das Christenthum dieser Gegenden nämlich sprosset nicht, wie in Spanien, Frankereich, Italien, sa selbst in Irland, aus der Burzel einer alts apostolischen Kirche; neu-römische Ankömmlinge waren es; die den rohen Sachsen das Evangelium in einer neueren Gestalt brachten. Desto mehr Verdienst hatten diese englische Mönche nachher in auswärtigen Bekehrungen, und würden solche auch, wenigstens in Klosternachrichten, zur Geschichte ihres Landes haben, wenn diese den Verwüstungen der Danen entronnen wären.

Sieben Rouigreiche fachfifcher Barbaren, Die auf einer magig. größen Salbinfel in ungleichen Grenzen neben und mit einander heibnisch und driftlich fampfen, find fein erfreulicher Anblid. Und boch bauerte mehr als 300 Jahre biefer chaotische Buftant, aus welchem nur hie und ba Stiftungen und Sabungen ber Rirche, ober die Anfanger einer geschriebenen Gesetzgebung, wie g. B. Abelberts und Ina's, hervorschimmern. Endlich famen unter Ronig Egbert die sieben Ronigreiche jusammen; und mehr als 828. Ein Furft berfelben murbe Muth und Eraft gehabt haben, ihre Berfaffung blubend ju maden, hatten nicht bie Streifereien bet Rormanner und Danen, die mit neuer Raubbegierbe auf die See gejagt waren, sowohl an Frankreichs als Englands Ruften, über Jahrhunderte lang, alles bauernde Gute gehindert.- Unfäglich ift ber Edabe, ber burch fle gestiftet, unaussprechlich bie Grauel, bie burch fie verübt wurden; und wenn fich Rarl an ben Cachfen, wenn sich bie Angeln an ben Britten und Komren grausam vergangen hatten, fo ift bas Unrecht, bas fie biefen Bolfern thaten, an ihren Rachkommen fo lange geracht worden, bis gleichfam bie gange Buth bes friegerischen Norbens erschöpft war. eben im heftigften Cturme ber Roth fich bie großesten Ceelen zeigen : fo ging England unter anbern fein Alfred auf, ein 872. Mufter ber Ronige in einem bebrangten Zeitraum, ein Sternbilb in ber Beichichte ber Menschheit.

Bom Pabst Leo IV. schon als Kind zum Könige gesalbet, war er unerzogen geblieben, bis die Begierde, sachstsche Helben lieber lesen zu können, seinen Fleiß bergestalt erwecke, daß er von

ihnen jum Lefen lateinischer Schriftfteller fortidritt; unter benen er noch ruhig wohnte, als im 22. Jahr ihn ber Tob seines Brubers jum Thron und ju allen Gefahren rief, bie je einen Thron umringt haben. Die Danen hatten bas Land inne, und als fie bas Glud und ben Muth bes jungen Konigs merkten, nahmen fie in vermehrten Anfallen ihre Rrafte bergeftalt jusammen, bag 875. Alfred, ber ihnen in Ginem Jahr acht Treffen geliefert, ber fie mehrmals ben Frieden auf heilige Reliquien hatte beschworen lassen, und als lleberwinder eben so gutig und gerecht, wie vorsichtig und tapfer in ber Schlacht war, fich bennoch endlich babin gebracht fab, baß er in Bauerkleibern seine Sicherheit suchen mußte, und bem 878. Weibe eines Rubbirten unbefannt biente. Doch auch jest verließ ihn fein Muth nicht; mit wenigen Anhangern bauete er fich in ber Mitte eines Cumpfs eine Bohnung, Die er bie Insel ber Sbeln nannte, und bie jest sein Konigreich mar. Ueber ein Jahr lang lag er hier, eben fo wenig mußig, ale entfraftet. einem unsichtbaren Schloß that er Ausfälle auf bie Feinbe, und nahrte fich und die Seinen von ihrer Beute, Die Giner feiner Treuen in einem Gefecht mit ihnen ben Bauberraben erbeutet hatte, bie Fahne, die er als bas Beichen feines Gluds anfah. Harfenspieler gefleibet, ging er jest in's Lager ber Danen und bezauberte fie mit feinem luftigen Gefange; man fuhrte ihn in bas Belt bes Pringen, wo er allenthalben ihre tiefe Sicherheit und rauberische Verschwendung fab. Jest kehrte er gurud, that burch geheime Boten seinen Freunden fund, baß er lebe, und lub fie an Die Ede eines Walbes zur Versammlung ein. Es fam ein fleines heer zusammen, bas ihn mit Freudengeschrei empfing; und sonell rudte er mit bemselben auf die forglofen, jest erschrodenen Danen, folug fie, folog fie ein, und machte aus Rriegsgefangenen feine Bundesgenoffen und Colonisten im verobeten Northumberlande und Ihr Ronig ward getauft, von Alfred jum Cohne angenommen, und der erfte Schimmer von Rube gleich barauf gewandt, daß er Plat gegen andre Feinde gewinnen möchte, bie in gahlreichen Schwarmen bas Land aussogen. 1Inglaublich fonell brachte Alfred ben gerrutteten Staat in Ordnung, ftellte bie jer fibrten Stabte wieder ber, fchuf fich eine Dacht ju Lanbe, balb auch jur Cee; fo bag in weniger Beit 120 Schiffe bie Ruften

umber bewachten. Beim erften Gerucht eines lleberfalls eilte er halfreich herbei; und bas ganze Land glich im Augenblick ber Noth einem heerlager, wo jedweder feinen Blat wußte. Co vereitelte er bis ans Ende feines Lebens jebe rauberische Dube bes Reinbes, und gab bem Staat eine Land- und Seemacht, Wiffenschaften und Runfte, Stabte, Gefete und Ordnung. Er fchrieb Bucher und ward ber Lehrer ber Ration, bie er beschüßte. Eben so groß in feinem hauslichen als öffentlichen Leben theilte er bie Stunden bes Tages, wie die Geschafte und Einfunfte ein, und behielt eben fo viel Raum zur Erholung, als zur foniglichen Milbe. Jahre nach Rarl bem Großen war er in einem gludlicher Beise beschränkteren Kreise vielleicht größer als Er; und obgleich unter feinen Rachfolgern bie Streifereien ber Danen, nicht minber aber Die Unruhen ber Geiftlichkeit mancherlei Unheil verursachten, weil unter ihnen im Gangen fein zweiter Alfred aufftand : fo hat es England boch, bei ber guten Grundlage feiner Einrichtung von fruhen Zeiten, an trefflichen Ronigen nicht gefehlet; felbft bie Anfalle ihrer Seefeinde hielten fie munter und geruftet. Abelftan, Ebgar, Edmund Gisenseite gehoren unter bieselbe; und nur ber Untreue ber Großen war's juguschreiben, bag England unter bem Letten ber Danen lehnpflichtig warb. Knut ber Große ward zwar als Konig anerkannt; aber nur zwei Rachfolger hatte biefer1016. nordische Sieger. England machte fich los, und es war vielleicht ju beffen Unglud, bag bem friebfertigen Ebuard bie Danen Rube Er sammelte Befete, ließ anbre regieren; bie Sitten ber Normanner tamen von ber frangofischen Rufte nach England hinuber, und Wilhelm, ber Eroberer, erfah feine Beit. einzige Schlacht hob ihn auf ben Thron und gab bem Lande eine 1066. neue Verfassung. Wir muffen also die Normanner naber tennen lernen : benn ihren Sitten ift nicht nur England , fonbern ein großer Theil von Europa ben Glang feines Rittergeistes ichulbig.

Schon in ben fruheften Zeiten waren nordliche beutsche Stamme, Sachsen, Friesen und Franken, auf ber See rege; Danen, Norweger und Stanbinavier thaten sich unter mancherlei Ramen noch kuhner hervor. Angelsacisen und Juten gingen nach

Britannien über; und als von ben franklichen Ronigen, am meiften von Rarl bem Großen die Eroberung nordwarts verbreitet warb, warfen fich immer mehr fuhne Saufen auf's Deer, bis auleht die Rormanner ein fo furchtbarer Rame gur Gee wurden, als es ju Lande jene verbundeten Krieger, Martomannen, Franten, Allemannen u. a. faum gewesen waren. 3ch mußte hunbert berühmte Abentheurer nennen, wenn ich aus ben norbischen Gebichten und Sagen ihre gepriesene Seehelben aufgahlen wollte. Die Ramen berer inbeffen, bie burch Entbedung ber Lanber, ober burch Anlagen ju Reichen fich ausgezeichnet, find nicht ju übergeben; und man erftaunet über bie weite Flache, auf welcher 862, fie fich umbergeworfen haben. Dort ftehet oftwarts Rorif (Roberich) mit seinen Brubern, die in Rowgorob ein Reich ftifteten 865, und baburch zum Staate Ruglands ben Grund legten: Defolb 882. und Diar, bie in Riew einen Ctaat grundeten, ber fich mit jenem 990. gu Remgorod vereinte : Ragnwald, ber fich zu Bolott an ber Dina nieberließ, ber Stammoater ber litthauifden Großherzoge. 861. Rorbwarts ward Rabbob im Sturm nad Jeland geworfen, und 875. entbedte biefe Infel, bie balb ein Bufluchtsort ber ebelften Stamme aus Rormegen, (gewiß bes reinften Abels in Europa,) eine Erhab terin und Bermehrerin ber norbischen Lieber und Sagen; ja über breibundert Jahre lang ber Gis einer iconen, nicht uncultivirten 868. Freiheit gewesen. Weftlich waren von ben Normannern bie Fardes - Orkneys bie schettlandischen und westlichen Infeln oft befucht, jum Theil bevolkert, und auf mehreren berfelben haben nordische Jarle (Grafen) lange regieret, so baß auch in ihren außersten Eden bie verbrangten Galen vor beutschen Bolfern nicht 785. ficher waren. In Irland ließen fie fich icon zu Rarls bes Großen Betten nieber, wo Dublin bem Dlof, Waterford bem Stirif, Limmerit bem Dwar zu Theil ward. In England waren fie 827 unter bem Ramen ber Danen furchtbar; nicht nur Rorthumberland bie haben fie, vermischt mit fachfischen Grafen, 200 Jahre lang 1066. theile eigenmächtig, theile lehnpftichtig befeffen, fondern bas gange England war ihnen unter Runt, Barold und Barbyfrut unlets Die frangofischen Ruften bennenhigten fie feit bem feche bie ten Jahrhundert: und die bofe Ahnung Raris des Großen, baß 1052. seinem Lande durch sie viele Gefahr bevorstehe, traf halb nach

seinem Tobe fast zu reichlich ein. Unfäglich find bie Berwuftung 840. gen, bie fie nicht etwa nur am Deere, fonbern bie Strome hinauf mitten in Frankreich und Deutschland ausgeübt haben, so bag bie meiften Unlagen und Stabte, die theile noch von ben Romern, -theils von Rarl herrührten, burch fie ein trauriges Ende nahmen; bis endlich Rolf, in der Taufe Robert genannt, ber erfte Bergog 911 ber Normandie, und ber Stammvater mehr als Eines Konig-- geschlechtes ward. Bon ihm ftammte Buhelm ber Eroberer ab, ber England eine neue Berfaffung brachte; burch Folgen feiner Anlage wurden England und Frankreich in einen 400 jährigen Rrieg verwidelt, ber beibe Nationen auf eine fonderbare Beife an und burch einander übte. Jene Normanner, Die mit fast 1029. unglaublichem Glud und Duth ben Arabern Apulien, Ralabrien, Sicilien, ja auf eine Beit Jerufalem und Antlochien abbrangen, waren Abentheurer aus bem von Rolf gestifteten Bergogthume, und die Nachkommen Tankreds, die zulet Siciliens und Apuliens Krone trugen, fammten von ihm ber. Wenn alle fubne 1130. Thaten ergahlt werben follten, bie auf Bilgrimfchaften und Ballfahrten, im Dienst zu Konstantinopel und auf Reisen, fast in allen Landern und Meeren, bis nach Gronland und Amerita bin, von den Normannern begonnen find, warde die Erzählung selbft ein Roman icheinen. Wir bemerten alfo zu unfein Inved nur bie Samptfolge berfelben aus ihrem Charafter.

So rauh die Bewohner der nordischen Kusten, threm Alima und Boden, ihrer Einrichtung und Lebensweise nach, lange bleiden mußten: so lag boch in ihnen, vorzüglich bei ihrem Seeleben, ein Keim, der in mildern Gegenden bald sehr blüchende Sprossen treiben konnte. Tapferkeit und Leibedstärke, Gewändtheit und Fertigkeit in allen Künsten, die man späterhin die ritterlichen nannte, ein großes Gefühl für Ehre und eble Abkunft sammt der bekannten nordischen Hochachtung für's weibliche Geschlecht, als den Preis des kapfersten, schonsten und edelsten Mannes, waren Eigenschaften, die den nordischen Seeräuber in Güden sehr deltebt machen mußten. Auf dem sesten Lande greifen die Gesehe und sich sebe vohe Selbstischtigkeit muß unter ihnen entweder selbst zum Geseh werden, oder als eine todte Kraft erstelber; auf dem wilden Element des Meeres, wohln, die Oberhertschaft eines

Landfonige nicht reichet, ba erfrischet fich ber Geift. Er schweift nach Krieg ober nach Beute umber, die jener Jungling feiner babeimgelaffenen Braut, biefer Mann feinem Beibe und Rindern als Beichen seines Werths nach Sause bringen wollte; ein britter fucht im fernen Lanbe felbst eine bleibenbe Beute. Richtswurdige feit war bas Sauptlafter, bas im Rorben, hier mit Berachtung, bort mit Qualen ber Holle gestraft wird; bagegen Tapferfeit und Ehre, Freundschaft bis auf ben Tob und ein Ritterfinn gegen bie Weiber die Tugenden waren, die beim Zusammentreffen mehrerer Beitumftanbe ju ber fogenannten Galanterie bes Mittelalters viel beitrugen. Da Normanner fich in einer frangofischen Proving nieberließen, und Rolf, ihr Anführer, fich mit ber Tochter bes Ronigs vermablte; ba viele feiner Waffenbruber biefem Beispiele folgten und fich mit bem ebelften Blut bes Landes mischten; ba ward ber Hof ber Normandie gar balb ber glanzenbste Hof bes Als Chriften konnten fie, mitten unter driftlichen Rationen, bie Seerauberei nicht ferner treiben; aber ihre nach giebenden Brüder burften fie aufnehmen und cultiviren, also baß biefe Rufte in ihrer iconen Lage ein Mittelpunkt und Bereblunge ort ber feefahrenden Rormanner warb. Da nun, von ben Danen verbrangt, bie angelfachfifche Ronigsfamille zu ihnen flob, und Ebuard ber Bekenner, bei ihnen erzogen, ben Normannern pu Englande Thron felbst Hoffnung machte: ale Wilhelm ber Eroberer, burch eine einzige Schlacht bies Konigreich gewann, und fortan bie größeften Stellen beffelben in beiben Stanben mit Rormannern befette; ba ward in Rurgem normannische Sitte und Sprace Was diese einst auch Englands feinere Sitte und Hoffprache. rohen lleberwinder in Frankreich gelernt und mit ihrer Ratur gemischt hatten, ging bis auf eine harte Lebnverfaffung und Forfis gerechtigfeit nach Britannien über. Und wiewohl in ber Butunft viele Gesete des Eroberers abgeschafft, und die alten milberen angelfachfischen zurudgerufen wurden: fo tonnte bennoch ber mit ben normannischen Geschlechtern ber Nation eingepflanzte Geift aus Sprache und Sitten nicht mehr verbannt werben; auch in ber englischen grunet baber ein eingelmpfter Sprofiling ber latel nischen Sprache. Schwerlich ware Die brittische Ration geworben, was sie vor andern ward, wenn sie auf ihren alten Hefen ruhlg

geblieben ware; jest beunruhigten fie lange bie Danen; Normanner pflanzten fich ihr ein und zogen fle über bas Deer bin gu langen Kriegen in Frankreich. Da ward ihre Gewandtheit geubt? aus lleberwundenen wurden lleberwinder, und endlich fam nach fo mander Revolution ein Staatsgebaube jum Borfchein, bas aus ber angelfachfifden Klofterhaushaltung mahricheinlich nie entstanben ware. Ein Ebmund ober Ebgar hatte bem Pabft Hilbebrand nicht widerstanden, wie Wilhelm ihm widerstand, und in den Rreugzügen hatten bie englischen mit ben frangofischen Rittern nicht wetteifern mogen, wenn burch bie Rormanner ihre Ration nicht gleichsam von innen aufgeregt, und burch mancherlei Umftanbe auch gewaltsam ware gebilbet worden. Einimpfungen ber Bolfer zu rechter Beit icheinen bem Fortgange ber Menschheit fo unentbehrlich, als ben Fruchten ber Erbe bie Berpflanzung, ober bem wilben Baum seine Beredlung. Auf Giner und berfelben Stelle erftirbt julest bas Befte.

Richt fo lange und gludlich besagen bie Normanner Reapel und Sicilien, beren Erwerb ein mahrer Roman ift von perfonlicher Tapferkeit und Abentheurertugend. Auf Wallfahrten nach Jerusalem lernten fie bas schone Land kennen, und vierzig bis hundert. Mann legten burch Ritterhulfe gegen Bebrangte ben Grund gu allem weitern Besit. Rainolf ward ber erfte Graf zu Aversa, und brei ber tapfern Sohne Tanfreds, bie auch auf gutes Glud hinüber gekommen waren, erwarben fich nach vielen Thaten gegen bie Araber ben Ritterbank, bag fie Grafen, nachher Bergoge ju Apulien Mehrere Cohne Tantrebe, Wilhelm und Kalabrien murben. mit bem eisernen Arm, Drogo, humfried folgten: Robert Guiscarb und Roger entriffen ben Arabern Sicilien, und Robert belieh feinen Bruber mit bem erworbenen iconen Ronigreiche. Sohn Boemund fand im Drient sein Glud, und als ihm sein Bater bahin folgte, warb Roger ber erfte Konig beiber Sicilien, mit geift = und weltlicher Macht verseben. Unter ihm und feinen Rachfolgern trieben bie Wiffenschaften an bieser Ede Europens einige junge Anospen: Die Schule zu Salerno hob sich, gleichsam in Mitte ber Araber und ber Monche zu Cassino: Rechtsgelehrsamteit, Arzneikunft und Weltweisheit zeigten nach einem langen Winter in Europa bier wieber Blatter und Zweige. Tapfer hielten

sich die normannschen Fürsten in ihrer gefährlichen Rabe am pabstlichen Stuhl; mit zween heiligen Vätern schlossen sie Frieden, als diese in ihrer Gewalt waren, und übertrasen hiebei an Klugbeit und Wachsamkeit die meisten deutschen Kaiser. Schabe, das sie mit viesen sich je verschwägert, und ihnen dadurch das Recht zur Folge gegeben hatten; und noch mehr Schabe, das die Absichten Friedrichs, des letzten schwäbischen Kaisers, die er in diesen Gegenden auszusühren gedachte, so graussam vereitelt wurden. Beide Königreiche blieben fortan ein wildes Spiel der Nationen, eine Beute fremder Eroberer und Statthalter, am meisten eines Adels, der noch jest alle bessere Einrichtung dieser einst so blühen den Länder hindert.

#### V.

### Nordische Meiche und Deutschland.

Die bis zum achten Jahrhundert bunkle Geschichte ber nordischen Reiche hat vor ben Geschichten ber meisten europäischen ganber ben Borgug, daß ihr eine Mythologie mit Liebern und Sagen jum Grunde liegt, die ihre Philosophie fein fann. Denn in ihr lernen wir ben Geift bes Bolles fennen, bie Begriffe beffelben von Gottern und Menschen, die Richtung feiner Reigungen und Leiben, schaften in Liebe und haß, in Erwartungen bies und jenseit bes Grabes; eine Philosophie ber Geschichte, wie fie uns, außer ber Ebba, nur bie griechische Mythologie gewähret. nordifchen Reidje, fobalb ber finnifche Ctanun hinaufgebrangt ober untermurfig gemacht war, von teinen fremben Bolfern feindlich befucht wurden: benn welche Ration hatte, nach bem großen Buge in die mittagliden Gegenden, biefe Beltgegend befuchen wollen? fo wird ihre Geschichte auch vor andern einfach und naturlich. Bo bie Rothburft gebietet, lebet man lange berfelben gemäß; und fo blieben Rordens beutsche Bolter, langer als andre ihrer Mitbrüder, im Buftande ber Eigengehörigkeit und Freiheit. Berge und Buften fchieben bie Stamme unter einander; Geen und Fluffe, Bafber, Biefen und Felber, sammt bem fischreichen Meere nahrten fie, und

was im Lande nicht Unterhalt fand, warf sich auf die See und fuchte anderweit Rahrung und Beute. Wie in einer nördlichen Schweiz, also hat sich in diesen Gegenden die Einfalt beutscher Ur-Sitten lange erhalten, und wird sich erhalten, wenn solche in Deutschland selbst nur noch eine alte Sage sein wird.

Als mit ber Beit auch bier, wie allenthalben, bie Freien unter Eble kamen, als mehrere Eble Land : und Buftenkonige wurden, als aus vielen fleinen Konigen endlich ein großer Konig entsprang; ba waren Dannemarte, Rorwegens und Stanbiens Ruften abermals gludlich, bag, wer nicht bienen wollte, ein andres Land suchen mochte; und fo wurden, wie wir gesehen, alle Meere umber lange Zeit bas Feld ziehenber Abentheurer, benen ber Raub, wie ein Berings - ober Ballfischfang, ein erlaubtes, driliches Gewerbe schien. Endlich mischten fich auch bie Ronige in bies Familien. Gewerbe: fle eroberten einander ober ihren Rachbarn bie Lander; ihre auswärtigen Eroberungen gingen aber meiftens balb Am graufamften litten barunter bie Ruften ber Oftsee; nach unsäglichen Plunderungen haben bie Danen nicht geruhet, bis fie bem handel ber Claven und ihren reichen Seeftabten Binetha und Julin ein trauriges Ende machten, wie fie benn auch 1043. über bie Breußen, Ruren, Liven und Efthen, lange vor ben 1170. fachfischen Sorben, bas Eroberungs = und Branbichatungerecht übten.

Einem solchen Leben und Weben ber Nordländer trat nichts so sehr in den Weg, als das Christenthum, mit welchem Odins Heldenreligion ganz aufhören sollte. Schon Karl der Große war bemüht, die Dänen wie die Sachsen zu taufen; die es seinem Sohn Ludwig gelang, an einem kleinen Könige aus Jütland zu Mainz die Prode zu machen. Die Landsleute desselben aber nahmen es übel auf, und übten sich noch lange mit Rauk und Brand an den christlichen Küsten; denn das Beispiel der Sachsen, die das Christenthum zu franklichen Stlaven gemacht hatte, war ihnen zu nahe vor Augen. Tiefgewurzelt war der Hahr dieser Bölser gegen das Christenthum und Kettil, der Unchrist, ging lieber drei Jahre vor seinem Tode lebendig in seinen Grabhügel, um nur nicht zur Tause gezwungen zu werden. Was sollten auch diesen Bölsern auf ihren nordischen Insein oder

Bergen fene Glaubensartifel und kanonische Lehrsabe eines bierar chischen Systems, bas alle Sagen ihrer Borfahren umwarf, bie Sitten ihres Stammes untergrub, umb sie bei ihres Landes Armuth zu gollenden Cflaven eines geiftlichen Sofes im fernen Italien machte? Ihre Sprache und Denfart war Dbine Religion fo einverleibt, daß, so lange noch eine Spur bes Andenlens von ihm blieb, kein Chriftenthum aufkommen konnte; baber bie Mondsteligion gegen Sagen, Lieber, Gebrauche, Tempel und Denkmale bes heibenthums unversohnlich war, weil an biejem allen ber Geift bes Bolfes bing, und bagegen ihre Gebrauche Das Berbot ber Arbeit am Conn und Legenden verschmähte. tage, Bufungen und Fasten, Die verbotenen Grabe ber Che, Die Monchogelubbe, ber gange ihnen verächtliche Priefterorden wollte ben Nordlandern nicht in ben Ginn, daß alfo die heiligen Manner, ihre Befehrer, ja ihre neubefehrten Ronige felbst viel ju leiben hatten, ober gar verjagt und erschlagen wurden, ehe bas fromme Bert gelingen tonnte. Wie aber Rom jebe Nation mit bem Ret zu fangen wußte, bas fur fie gehorte: fo wurden auch biefe Barbaren unter ber unablaffigen Bemubung ihrer angelfach fischen und frankischen Befehrer, am meiften burch bas Geprange bes neuen Gottesbienftes, ben Chorgelang, Weihrauch, bie Lich. ter, Tempel, Hochaltare, Gloden und Prozesstonen, gleichsam in einen Taumel gebracht; und ba fie an Beifter und Zaubereien innig glaubten, fo wurden fie fammt Saufern, Rirchen, Rirch hofen und allem Gerathe durch die Kraft des Kreuzes vom het benthum bergestalt entzaubert und zum Christenthum bezaubert, daß ber Damon eines boppelten Aberglaubens in fie kehrte. Einige ihrer Betehrer waren indes, ber beil. Ansgarius vor allen andern, wirklich verdiente Manner und für bas Bohl ber Menschheit Belben auf ihre Beise.

Endlich kommen wir zum sogenannten Baterlande der bent schen Bolker, das jest ihr trauriger Rest war, Deutschland. Richt mur hatte ein fremder Bolksstamm, Slaven, die Halfte desselben eingenommen, nachdem so viele Bolkerschaften daraus gewandert waren; sondern auch in seiner übrigen deutschen Halfte

war es nach vielen Bermuftungen eine frankliche Proving geworben, die jenem großen Reich ale eine lleberwundene biente. Friesen, Allemannen, Thuringer, und zulest die Sachsen waren zur Unterwürfigkeit und zum Christenthum gezwungen, so baß 3. B. Die Cachfen, wenn fie Rerftene (Chriften) wurben und bas große Wodansbild verfluchten, jugleich auch ihre Befitthumer und Rechte in ben Willen bes heiligmachtigen Ronig Rarls übergeben, um Leben und Freiheit fußfallig bitten und versprechen mußten, an bem breieinigen Gott und an bem heiligmachtigen Konig Karl zu halten. Nothwendig ward burch biese Bindung eigener und freier Bolter an ben frantischen Thron aller Geift ihrer ursprünglichen Ginrichtung gehemmet: viele berselben wurden mißtrauend ober hart behandelt, Die Einwohner ganger Striche Landes in die Ferne geführet; feine ber übergebliebenen Nationen gewann Beit und Raum, ju einer eigenthumlichen Bilbung. Cofort nach bes Riefen Tobe, ber bies gewaltsam-jusammengetriebene Reich allein mit feinen Armen erhielt, ward unfer Deutschland mit oft veranberten Grengen balb biefem balb jenem fcwachen Rarlinger ju Theil, und ba es an ben nie aufhörenben Kriegen und Streitigfeiten bes gangen ungludlichen Gefchlechts Antheil nehmen mußte; was fonnte aus ihm, was aus seiner innern . Berfaffung werben? Ungludlicher Beise machte es bie norbliche und oftliche Grenze bes frantifchen Reichs, mithin ber gesammten romifchtatholischen Chriftenheit aus, an welcher allenthalben gereizte wilde Bolter voll unversöhnlichen Saffes fagen, die bies Land jum erften Opfer ihrer Rache machten. Wie von ber Ginen Ceite bie Normanner bis nach Trier brangen, und einen ber Nation schimpflichen Frieden erlangten, fo rief auf ber andern Ceite, um bas mabrifche Reich ber Claven ju gerftoren, Arnulf bie wilben Ungarn ins Land, welches er ihnen bamit zu langen fdredlichen Bermuftungen auffchloß. Die Claven endlich murben als Erbfeinde ber Deutschen betrachtet, und waren Jahrhunderte lang bas Spiel ihrer tapfern Rriegsubung.

Noch mehr wurden bem abgetrennten Deutschland die Mittel lastig, die unter ben Franken zur Hoheit und Sicherung ihres Reiches gemacht waren. Es erbte alle jene Erze und Bischof-humer, Abteien und Kapitel, die an der Grenze des Reiches

ehemals jur Befehrung ber Beiben bienen follten; jene Sofamin und Rangler in Gegenden, Die jest nicht mehr gum Reiche gebore ten; jene Bergoge und Markgrafen, bie als Beamte bes Reichs jum Schut ber Grenzen bestimmt gewesen waren und gegen Danen, Benben, Bolen, Claven und Ungarn noch lange vermehrt wurden. Das glanzenbste und entbehrlichste Kleinod von allen enblich ma für Deutschland die romische Raisertrone; fie allein hat Diesem Lande vielleicht mehr Schaden gebracht, als alle Buge ber Taiaren, Hungarn und Turfen. Der erfte Karlinger, ben Deutschland erhielt, Ludwig, mar fein romischer Raifer, und mahrend bet getheilten Frankreichs haben Babfte mit biefem Titel fo arg gespielt, baß fie ihn biesem und jenem Fürsten in Stalien, ja gar einem Grafen ber Brovence ichenften, ber mit geblenbeten Augen flat. Arnulf, ein unachter Rachtomme Rarle, geigte nach biefem Titt, ben indeß fein Cohn abermals nicht erlangte; fo wie ihn auch die zwei erften Konige aus beutschem Blut, Conrad und heimich, Befährlicher Beife nahm Dtto, ber mit Ratis nicht begehrten. Rrone zu Nachen gefront war, fich biefen großen Franken jum Ber bilbe; und da ein Abentheuer, die schone Wittwe Abelheid aus dem Thurm zu retten, ihm das Konigreich Italien verschaffte, und ihm dadurch freilich ber Weg nach Rom offen war; fo folgten nun Anfpruche auf Anspruche, Kriege auf Kriege, von der Lombardei bis nach Calabrien und Sicilien hinab, wo allenthalben fur bie Ehn seines Kaisers beutsches Blut vergoffen, ber Deutsche vom Italio ner betrogen, beutsche Raiser und Raiserinnen in Rom miffanbelt, Italien von deutscher Tyrannei besudelt, Deutschland von 3ta lien aus feinem Rreise gerudt, mit Beift und Rraft über bit Alpen gezogen, in feiner Berfaffung von Rom abhangig, mit fic felber uneins, fich felbft und andern fchablich gemacht warb, ohne daß bie Ration von biefer blendenden Ehre Bortheil gezogen batte. Sic Vos non Vobis war immer ihr bescheibener Wahlspruch.

Desto mehr Ehre gebührt der deutschen Nation, daß sie eben unter diesen gefährlichen Umständen, in welche sie die Berbindung der Dinge sette, als eine Schutzwehr und Vormauer bed Christenthums zur Freiheit und Sicherheit des ganzen Europa dustand. Heinvich der Bogler schuft aus ihr diese Vormauer, und Otto der Große wußte sie zu gebrauchen; aber auch dann

folgte Die treue willige Ration ihrem Beherricher, wenn beim allgemeinen Chaos ihrer Berfaffung biefer felbft nicht wußte, welchen Weg er fie fuhre. Als gegen die Raubereien ber Stande ber Ratfer felbst fein Bolt nicht ichugen tonnte, schloß fich ein Theil ber Nation in Stabte und erfaufte fich von ihren Raubern felbst bas sidere Geleit eines Handels, ohne welchen bas Land noch lange eine Tatarei geblieben ware. Co entftand im unfriebfamen Ctaate aus eignen Rraften ber Nation ein friedfamer nutlicher Staat, durch Gewerbe, Bundniffe, Gilben verbunden; fo hoben Gewerbefich aus bem brudenben Joch ber Leibeigenschaft empor, und gingen burch beutschen Fleiß und Treue jum Theil in Runfte über, mit benen man andre Rationen beschentte. Bas biefe ausbilbeten, haben meiftens Deutsche zuerft versucht; obgleich unter bem Drud ber Roth und Armuth fie felten mit ber Freude belohnt wurden, ihre Kunft im Vaterlande angewandt und blubend zu seben. fenweise zogen sie stets in frembe Lander, und wurden nord =, west= und oftwarte in mehreren mechanischen Erfindungen bie Lehrmeifter anderer Rationen; fie maren es auch in ben Biffenschaften geworben, wenn die Berfaffung ihres Staats nicht alle Inftitute berfelben, bie in ben Sanben ber Rlerisei waren, ju politischen Rabern ber verwirrten Maschine gemacht, und sie bamit ben Wissenschaften großentheils entriffen hatte. Die Klöster, Corven, Fulba u. a. haben für die Fortubung der Wiffenschaften mehr gethan, als große Streden anderer Lander, und in allen Berirrungen biefer Sahrhunderte bleibt der ungerstorlichtreue, biedre Ginn des deuts. iden Stammes unverfennbar.

Dem Manne blieb die deutsche Frau nicht nach; häusliche Wirksamseit, Reuschheit, Treue und Ehre sind ein unterscheidender Jug des weiblichen Geschlechts in allen deutschen Stammen und Wölfern gewesen. Der alteste Kunstsleiß dieser Völker war in den Handen der Weiber; sie webeten und wirkten, hatten Aussicht über das arbeitende Gesinde und standen auch in den obersten Standen der häuslichen Regierung vor. Selbst am Hose des Kaisers hatte die Gemahlin ihr großes Hauswesen, zu welchem oft ein ansehnlicher Theil seiner Einkunste gehörte; und nicht zum Schaden des Landes hat sich in manchem Fürstenhause diese Einrichtung lange erhalten. Selbst die römische Religion, die den Werth des Weis

bes sehr herabgeset hat, vermochte hierbei weniger in diesen, als in den warmern Landern. Die Frauenklöster in Deutschland wurden nie die Gräber der Reuschheit in solchem Grade, als jenseit des Rheins oder der Pyrenden und Alpen: vielmehr waren auch sie Werkstätten des deutschen Kunstsleißes in mehreren Arten. Nie hat sich die Gelanterie der Rittersitten in Deutschland zu der seinen Lüsternheit ausgebildet, wie in warmern, wohllüstigern Gegenden: denn schon das Klima gebot eine größere Eingeschlossenheit in Häuser und Mauern, da andre Nationen ihren Geschäften und Vergnügungen unter freiem Himmel nachgehen konnten.

Endlich kann sich Deutschland, sobald es ein eignes Reich ward, großer, wenigstens arbeitsamer und wohlwollender Kaiser ruhmen, unter welchen Heinrich, Otto und die beiden Friedrichs wie Saulen dastehn. Was hatten diese Manner in einem bestimm-

teren, festeren Rreise thun mogen!

Lasset und jest nach bem, was einzeln angesührt worden, einen allgemeinen Blid auf die Einrichtung ber deutschen Bolfer thun in allen ihren erworbenen Landern und Reichen. Welches waren ihre Grundsabe? und was sind bieser Grundsabe Folgen?

### VI.

## Allgemeine Betrachtung über die Einrichtung der deutschen Reiche in Europa.

Wenn Einrichtungen ber Gesellschaft bas größeste Aunstwert bes menschlichen Geistes und Fleißes sind, indem sie jedesmal auf der ganzen Lage der Dinge nach Ort, Zeit und Umständen beruhen, mithin der Erfolg vieler Erfahrungen und einer stäten Wachsambeit sein mussen; so läßt sich muthmaßen, daß eine Einrichtung der Deutschen, wie sie am schwarzen Meer oder in den nordischen Wäldern war, ganz andre Folgen haben mußte, wenn sie unter gebildete oder durch Ueppigkeit und eine abergläubige Religion misgebildete Völker rückte. Diese zu überwinden war leichter, als sie oder sich selbst in ihrer Mitte zu regieren. Daher denn gar bald die gestisteten deutschen Reiche entweder untergingen, oder in sich selbst dermaßen zersielen, daß ihre lange folgende Geschichte nur das Flickverk einer versehlten Einrichtung blieb.

1. Jebe Eroberung ber beutichen Bolfer ging auf ein Befammteigenthum aus. Die Ration ftanb fur Einen Mann; ber Erwerb gehorte berfelben burch bas barbarifche Recht bes Rrieges, und follte bermagen unter fie vertheilt werben, baß alles noch ein Gemeingut bliebe; wie war bies möglich? Birtenvoller auf ihren Steppen, Jager in ihren Balbern, ein Kriegebeer bei feiner Beute, Fifcher bei ihrem gemeinschaftlichen Buge Konnen unter fich theilen und ein Ganges bleiben; bei einer erobernben Ration, Die fich in einem welten Gebiet nieberlaffet, wird Dieses weit schwerer. Jeber Wehrsmann auf seinem neuerworbes nen Gute ward jest ein Landeigenthumer, er blieb bem Staate jum Beerzuge und ju andern Pflichten verbunden; in furger Beit aber erftirbt sein Gemeingeift, Die Bersammlungen ber Ration werben von ihm nicht besucht; auch bes Aufgebots jum Rriege, bas ihm zur Last warb, sucht er fich, gegen liebernehmung andes rer Bflichten, ju entladen. Go war's g. B. unter ben Franken: bas Margfelb ward von ber freien Gemeine balb versaumet: mitbin blieben bie Entschluffe beffelben bem Ronige und feinen Dienern anheimgestellt, und ber Beerbann felbft tonnte nur mit machsamer Mube im Gange erhalten werben. Rothwendig also tamen bie Freien mit ber Beit baburch tief herunter, baß fie ben allezeit fertigen Rittern ihre Wehrbienfte mit guter Entschädigung auftrugen: und so verlor fich ber Stamm ber Nation wie ein zertheilter, verbreiteter Strom in fraftloser Trägheit. Warb nun in diesem Zeitraum ber erften Erfchlaffung ein bermaßen errichtetes Reich machtig angegriffen; mas Wunber, bag es erlag? Bas Bunder, baß auch ohne außern Feind auf diesem tragen Wege die besten Rechte und Befisthumer ber Freien in andre fie vertretende Sande tamen? Die Berfaffung bes Ganzen war jum Kriege ober zu einer Lebensart eingerichtet, bei welcher alles in Bewegung bleiben follte; nicht aber zu einem zerftreuten, fleißig ruhigen Leben.

2. Mit jedem erobernden Konige war ein Trupp Ebeln in's Land gekommen, die als feine Gesfährten und Treuen, als feine Knechte und Leute, aus benen ihm zukommenden Ländereien betheilt wurden. Zuerst geschahe dies nur lebenslänglich; mit der Zeit wurden die ihnen zum Unterhalt angewiesenen Guter erblich; ber

Landesherr gab so lange, bis er nichts mehr zu geben hatte und Bei ben meiften Berfaffungen biefer Art haben selbst veraunte. also die Bafallen den Lehnsherrn, die Knechte den Gebieter bergeftalt ausgezehrt, bag, wenn ber Staat lange bauerte, bem Ronige felbft von seinen nupbaren Gerechtigkeiten nichts übrig blieb, und er julest als ber armfte bes Lanbes baftanb. Wenn nun, wie wir gesehen, bem Bange ber Dinge nach, bei langen friegerifden Beitlauften bie Ebeln nothwendig auch ben Stamm ber Ration, bie freie Gemeine, fofern biefe fich nicht felbst zu Ebeln erhob, allgemach ju Grunde richten mußten: fo fiehet man, wie bas lobliche bamals unentbehrliche Ritterhandwerk so hoch emportommen Bon friegerischen Horden waren die Reiche erobert; wer fich am langsten in biefer lebung erhielt, gewann fo lange, bis mit Fauft und Schwert nichts zu gewinnen mehr ba war. hatte ber Landesherr Richts, weil er alles verliehen hatte; bie freie Gemeine hatte nichts, weil die Freien entweder verarmt ober selbft Eble geworben und alles Andre Rnecht war.

3. Da bie Ronige im Gesammteigenthum ihres Bolts umbergieben ober vielmehr allenthalben gegenwärtig fein follten und bies nicht tonnten: fo wurden Statthalter, Bergoge und Grafen une ent behrlich. Und weil nach ber beutschen Berfaffung bie gefetgebenbe, gerichtliche und ausübenbe Macht noch nicht vertheilt waren: so blieb es beinahe unvermeiblich, bag nicht mit ber Zeit unter schwachen Konigen Die Statthalter großer Stabte ober ents fernter Provinzen felbit Landesherren ober Satrapen wurden. Diffrict enthielt, wie ein Stud ber gothifchen Baufunft, alles im Rleinen, was das Reich im Großen hatte; und sobald fie fich nach Lage ber Cadje mit ihren Stanben einverftanben, war, obgleich noch abhangig vom Staat, bas fleine Reich fertig. So gerfielen bie Lombarbei und das frankliche Reich, kaum wurden fie noch am feibnen Faben eines koniglichen Ramens jufammengehalten; fo ware es mit bem gothischen und bem wandalischen Reich worben, hatten sie langer gedauert. Um biefe Bruchstude, wo jeber Theil ein Ganges sein wollte, wieder zusammenzubringen, baben alle Reiche beutscher Berfaffung in Europa ein halbes Bahrtaufend bin arbeiten muffen, und einigen berfelben hat

es noch nicht gelingen mögen, ihre eignen Glieber wieber zu finden. In der Verfassung selbst liegt der Same dieser Absorberung: sie ist ein Polyp, bei welchem in jedem abgesonderten Theile ein Ganzes lebet.

4. Beil bei biefem Gefammtforper alles auf Berfonlichkeit beruhete, fo ftellete bas Saupt beffelben, ber Ronig, ob er gleich nichts weniger ale unumidrantt war, mit feiner Berfon fomobl, als mit feinem Sauswesen bie Ration vor. Dithin ging feine Befammtmurbe, bie bloseine Staats. fiction fein follte, auch auf feine Trabanten, Diener und Anechte über. Leibesbienfte, bie man bem Ronige erwies, wurden als die ersten Staatsbienfte betrachtet, weil bie, bie um ihn waren, Kapellan, Stallmeister und Truchses oft bei Rathschlägen, Gerichten ober sonft seine Belfer und Diener fein So naturlich bies in ber roben Ginfalt bamaliger Zeiten war, so unnaturlich ward's, daß diese Kapellane und Truchseffe wirklich reprasentirende Gestalten bes Reichs, erfte Glieber bes Staate, ober gar auf Ewigfeiten erbliche Burben fein follten; und bennoch ift ein barbarischer Prachtaufzug dieser Art, ber zwar in bas Tafelzelt eines tatarischen Chans, nicht aber in ben Ballaft eines Baters, Borftehers und Richters ber Nation gehörte, bie Grundverfaffung jedes germanischen Reichs in Europa. Die alte Staatsfiction wurde jur nadten Wahrheit: bas gange Reich ward in die Tafel, ben Stall und bie Ruche bes Roniges verwanbelt. Was Knecht und Vafall war, Eine fonderbage Berwandlung! mochte immerhin burch biefe glangenben Dberfnechte vorgeftellt werben, nicht aber ber Rorper ber Nation, ber in feinem seiner freien Glies ber bes Ronigs Anecht, sondern fein Mitgenoß und Mitstreiter gewefen war und fich von feinem seiner hausgenoffen vorftellen laffen Nirgend ift diese tatarische Reichsverfassung mehr gedieben und prachtiger emporgefommen, als auf bem frankichen Boben, von da fie durch die Normannen nach England und Sicilien, mit ber Kaisertrone nach Deutschland, von bannen in bie nordischen Reiche und aus Burgund endlich in höchster Pracht nach Spanien hinübergepflanzt worben ift; wo fie bann allenthalben nach Ort und Beit neue Bluthen getragen. Bon einer folden Staatsbichtung, das Hauswesen des Regenten zur Gestalt und Summe des Reichs zu machen, wußten weber Griechen noch Römer, weber Alexander noch Augustus; am Jail aber oder am Jenisesstrome ist sie einheimisch, daher auch nicht unbedeutend die Jobel und her

meline ihr Sinnbild und Wappenschmuck geworden.

5. In Europa hatte biefe Berfaffung schwerlich so festen Plat gewinnen ober behalten mogen, wenn nicht, wie wir gesehen, biese Barbarei bereits eine andere vor fich gefunden hatte, mit ber fie fich freundlich vermählte, bie Barbarei bes romifchen Babfithums. Denn weil bie Rlerisei bamals ben gangen Reft ber Wiffenschaft besaß, ohne welche auch die Barbaren in biefen Landern nicht sein konnten: so blieb biefen, bie sich felbst Wiffenschaften zu erwerben nicht begehrten, nur ein Mittel übrig, fie gleichsam mitzuerobern, wenn sie bie Bischofe unter fich aufnah. Es geschah. Und ba diese mit ben Ebeln Reichsftanbe, mit ben Dienern bes Hofes Hofbiener wurden: ba, wie biese, auch sie fich Beneficien, Gerechtigkeiten und Lander verleihen ließen, und aus mehreren Ursachen ben Laien in Bielem auvorkamen: so war ja keine Staatsverfassung bem Babstthum holder und werther, als Wie nun Einerseits nicht ju laugnen ift, bag ju Dilbe rung ber Sitten und sonftiger Ordnung Die geiftlichen Reichoftanbe viel beigetragen haben; so ward auf ber andern Seite burch Ein führung einer boppelten Gerichtsbarteit, ja eines unabhängigen Staats im Staate ber lette in allen seinen Grundsägen maniend. Reine zwei Dinge konnten einander an sich fremder sein, als bas romische Pabstthum und ber Geift beutscher Sitten: jenes untergrub biefe unaufhorlich, wie es fich Gegentheils vieles aus ihnen zueignete, und zulest alles zu einem beutsch = romischen Chaos machie. Bofur allen beutschen Boltern lange geschaubert hatte, bas warb ihnen am Ende über alles lieb; ihre eigenen Grundfate ließen fie gegen fich felbst gebrauchen. Die Guter ber Rirche, bem Staat entriffen, wurden in gang Europa ein Gemeingut, fur welches ber Bischof zu Rom fraftiger als irgend ein Furft fur seinen Staat mal tete und machte. Gine Berfassung voll Wiberspruchs und unseilger Awiste.

6. Weber Arieger noch Monde nahren ein Land; und ba bei biefer Einrichtung fur ben erwerbenben Stand so wenig

gesorgt war, daß vielmehr alles in ihr bahin ging, Bischofen und Ebeln bie gange Welt leibeigen ju machen; fo fiehet man, bag bamit bem Staat feine lebenbigfte Triebfeber, ber Fleiß ber-Menichen, ihr wirtfamer freier Erfinbungegeift auf lange geraubt war. Der Wehrsmann hielt fich ju groß, bie Meder ju bauen, und fank berab; ber Eble und bas Rlofter wollte Leibeigene haben, und die Leibeigenschaft hat nie etwas Gutes ge-Co lange man Land und Guter nicht ale einen nutbaren, in allen Theilen und Producten organischen Korper, sondern als ein untheilbares tobtes Besithum betrachtete, bas ber Krone ober ber Rirche, ober bem Stammhalter eines eblen Gefchlechts in ber Qualitat eines liegenden Grundes, ju welchem Anechte gehören, zustunde; fo lange war ber rechte Gebrauch biefes Landes, fammt ber wahren Schapung menschlicher Rrafte, unfäglich behindert. Der größeste Theil ber Lander ward eine burftige Almenbe, an beren Erbichollen Menichen wie Thiere flebten, mit bem harten Gefet, nie bavon losgetrennt werden zu konnen. Handwerke und Runfte gingen beffelben Weges. Bon Beibern und Knechten getrieben, blieben fie lange auch im Großen eine Sandthierung ber Anechte; und als Rlofter, die ihre Rupbarfeit aus ber romifchen Welt kannten, fle an ihre Klostermauern zogen, als Raiser ihnen Brivilegien fladtifcher Bunfte gaben, war bennoch ber Gang ber Cache bamit nicht veranbert. Wie konnen Runfte fich beben, wo ber Aderbau barnieber liegt? wo bie erfte Quelle bes Reichthums, ber unabhangige, gewinnbringenbe Fleiß ber Menschen, und mit ihm alle Bache bes Sandels und freien Gewerbes verflegt, wo nur ber Bfaffe und Rrieger gebietenbe, reiche, besithfuhrenbe Berren waren? Dem Geift ber Zeiten gemaß tonnten also auch die Runfte anders nicht, als Gemeinwesen (Universitates), in Form ber Bunfte eingeführt merben; eine rauhe Bulle, bie bamale ber Ciderheit halber nothig, jugleich aber auch eine Feffel war, baß teine Wirtsamfeit bes menschlichen Geiftes fich ungunftmaßig regen Colden Verfaffungen find wir's fcutbig, mochte. Lanbern, Die feit Jahrhunderten gebauet wurden, noch unfruchtbare Gemeinplate, daß in festgesetten Bunften, Orben und Bruberschaften noch jene alten Borurtheile und Irrthumer übrig find, Die fie treu aufbewahret haben. Der Beift ber Menschen mobelte

sich nach einem Handwerksleisten und froch gleichsam in eine privilegirte Gemeinlade.

7. Aus allem erhellet, daß die Idee ber beutschen Bollerverfaffung, so naturlich und ebel fie an fich war, auf große, jumal eroberte, lange Zeit cultivirte ober gar romisch schriftliche Reiche angewandt, nichts anders, als ein fuhner Berfuch fein tonnie, bem viele Digbrauche bevorftanden; fie mußte von mehreren Bolfern voll gefunden Berftandes in ber nord= und fublichen Belt lange geubt, mannichfaltig gepruft und ausgebildet werden, ehe fie ju einiger Bestandheit kommen konnte. In kleinen Municipalitaten, beim Gerichtshandel und allenthalben, wo lebendige Gegenwart gilt, zeigt fie fich unstreitig als bie befte. Die altbeutschen Grund fabe, baß Jebermann von feines gleichen gerichtet werde, bag ber Borfiger bes Gerichts von ben Besigern bas Recht nur schöpfe, bas jebes Berbrechen nur als ein Bruch ber Gemeine feine Genugthung erwarte, und nicht aus Buchstaben, sonbern aus lebendiger Ansicht ber Cache beurtheilt werben muffe: biefe fammt einer Reihe andrer Gerichts., Bunft : und andrer Gebrauche find Zeugen vom hellen und billigen Beift ber Deutschen. Auch in Rudficht bes Staats waren bie Grunbfate vom Gesammteigenthum, ber Gesammtwehr und gemeinen Freiheit ber Nation groß und ebel; ba fie aber auch Manner erforberten, die alle Glieber zusammenzuhalten, zwischen allen ein Verhältniß zu treffen und bas Ganze mit einem Blid zu beleben wußten, und biefe Danner nicht nach bem Erftgeburterecht geboren werden; fo erfolgte, was mehr ober minder allenthalben erfolgt ift: Die Glieber ber Ration loseten fich auf in wilben Rraften; sie unterbrudten bas Unbewehrte und ersehten ben Man gel bes Berftandes und Fleißes burch lange tatarische Unordnung. Indeffen ift in der Geschichte der Welt die Gemeinverfaffung germanischer Bolfer gleichsam bie feste Sulfe gewesen, in welcher fich bie überbliebene Cultur vorm Sturm ber Zeiten fcubte, den Gemeingeift Europas entwidelte und zu einer Wirtung auf alle Weltgegen ben unserer Erbe langfam und verborgen reifte. Buvorberft famen hohe Phantome, eine geiftliche und eine andere Monarcie jum Borfchein, die aber gang andre 3wede beforderten, ale wohn fie aestiftet worden.

## Mennzehntes Buch.

Raum ift je eine Namenanspielung von größern Folgen gewesen, als bie bem heil. Petrus gemacht warb, bag auf ben Felfen feiner Ansfage eine unerfcutterliche Rirche gebauet, und ihm die Schluffel bes Himmelreichs anvertraut werben follten. Der Bifchof, ber, wie man glaubte, auf Petrus Stuhl nahe feinem Grabe faß, wußte biesen Ramen auf sich zu beuten, und als er bei zusammentreffenben Umftanben nicht nur bas Primat ber größesten driftlichen Kirche, fondern auch bas Recht geistlicher Borfchriften und Befehle, Macht Concilien zu berufen und auf ihnen zu entscheiben, Glaubenslehren festzusepen und zu umgaunen, unlägliche Gunben gu erlaffen, Freiheiten gu ertheilen, die fonft niemand ertheilen tonnte, furz bie Dacht Gottes auf Erben befam; fo flieg er von biefer geiftlichen Monarchie gar balb zu ihrer Folge, ber weltlich = geifts Bie einst ben Bischofen, so entfraftete er jest bie Gewalt ben Oberherren ber Lanber. Er verlieh eine abenblanbifde Raifertrone, beren Erfenntniß er fich felbft entzog. Bannfinde und Interdicte waren in feiner gefürchteten Sand, mit welder er Reiche aufrichtete und verschenkte, Konige geißelte und losfprach, ganbern ben Gottesbienft nahm, Unterthanen und Bafallen von ihren Pflichten entband, feiner gesammten Geiftlichfeit Beiber und Rinder nahm, und überhaupt ein Syftem grundete, bas eine Reihe von Jahrhunderten gwar hat erschuttern, aber noch nicht hat vernichten mogen. Eine Erscheinung Diefer Art forbert Aufmertsamteit; und ba wohl keinem Regenten ber Welt bie Emporbringung feiner Dacht fo fchwer geworben ift, als bem romifchen Bischofe die seinige: so verdient fie wenigstens, daß man von ihr, wie von jeder andern Staatsverfassung, ohne Grou und Bitterteit rede a ).

#### Ī.

### Römische Hierarchie.

Man ist gewohnt, bem, was ein Gebäude worden ist, schon vor seiner Entstehung einen Entwurf des Baues zum Grunde zu legen; selten aber trifft dies bei den politischen Bauwerken ein, die nur die Zeiten vollführt haben. Bei Roms geistlicher Größe ware selbst zu zweiseln, ob sie je erreicht worden ware, wenn man mit unverwandtem Blick auf sie gearbeitet hatte. Auf dem Stuhle zu Rom saßen Bischöse von so mancherlet Art, wie auf jedem andern Throne; und auch für die sähigsten Werkzeuge gab's unglückliche Zeiten. Diese unglücklichen Zeiten aber, und die Fehler der Vorgänger sowohl, als der Feinde selbst zu nutzen, das war die Staatskunst dieses Stuhles, durch welche er zur Festigkeit und Hoheit gelangte. Lasset uns aus vielen nur einige Umstände der Geschichte sammt den Grundsähen betrachten, auf welche sich Roms Größe stütze.

Das meiste sagt der Name Rom selbst; die alte Konigin der Welt, das Haupt und die Krone der Bolker hauchte auch ihrem Bischofe den Geist ein, das Haupt der Bolker auf seine Weise wurden. Alle Sagen von Petrus, Bischofe und Martyrerthum waren zu Antiochien oder Jerusalem nicht von der politischen Birskung gewesen, wie sie in der blühenden Kirche des alten ewigen Roms wurden: denn wie viel fand der Bischof dieser ehrwürdigen Stadt, das ihn fast ohne seinen Willen emporheben mußte! Der unaustilgdare Stolz des römischen Bolks, dem so manche Kaiser

a) Obgleich seit Sarpt, Puffenborf u. a. einzelne Stude bet pabhilichen Geschichte vortrefslich behandelt sind; so, dankt mich, sehlte es boch noch an einer durchaus unpartheilichen, pragmatischen Geschichte des Pabsithums. Der Versasser ver Reformationsgeschichte könnte seinem Werk, nach Wollendung besselben, hiedurch eine seitene Bollekommenheit geben.

hatten weichen mussen, trug ihn auf seinen Schultern, und gab ihm, dem Hirten des ersten Bolks der Erde, den Gedanken ein, in dieser hohen Schule der Wissenschaft und Staatskunst, zu welcher man auch noch in den christlichen Zeiten, um Roms Gesetz zu lernen, wallfahrtete, sie selbst zu lernen, und gleich den alten Römern durch Satungen und Rechte die Welt zu regleren. Die Pracht des heidnischen Gottesbienstes stand vor seinen Augen da, und da dieser in der römischen Staatsversassung mit der odrigkeitslichen Macht verknüpft gewesen war: so erwartete das Bolk auch in seinem christlichen Bischose den alten Pontisex maximus, Aruspex und Augur. An Triumphe, Feste und Staatsgebräuche gewöhnt, sahe es gern, daß aus Gräbern und Katasomben das Christenthum in Tempel einzog, die der römischen Größe würdig waren, und so ward durch Anordnungen, Feste und Gebräuche Rom zum zweistenmal das Haupt der Bölker.

Frube außerte Rom feine gesetgebende Rlugheit baburch, baß es auf Einheit ber Rirde, auf Reinheit ber Lehre, auf Rechtglaubigfeit und Ratholicismus brang, auf ben bie Rirche gebauet werben mußte. Schon im zweiten Jahrhundert magte es Bictor, Die Chriften in Afien nicht fur feine Bruber zu erfennen, wenn fie bas Ofterfest nicht zu Giner Beit mit ihm feiern wollten; ja bie erfte Spaltung ber Juben = und Beiben-Chriften ift wahrscheinlich von Rom aus beigelegt worben: Baulus und Petrus liegen in ihm friedlich begraben b). Dieser Beift einer allgemeinen Lehre erhielt fich auf bem romifchen Stuble, und obgleich einige Babfte fich vom Borwurf ber Keperei taum haben rein erhalten mogen: so wußten jedesmal ihre Nachfolger einzulenten , und traten jurud an's Steuer ber rechtglaubigen Rie hat fich Rom vor Repereien gebudt, so oft biese es auch machtig brangten: morgenlandische Raiser, Dit und Weftgothen, Burgunder und Longobarben waren Arianer; einige berfelben beherrschten Rom; Rom aber blieb katholisch. Dhne Rachsicht schultt es zulest sich ab von ber griechischen Kirche, ob biefe gleich eine halbe Welt mar. Rothwendig mußte biefe Grundlage einer unerschutterten Reinigkeit und Allgemeinheit ber Lehre,

b) hieven an einem anbern Orte.

bie auf Schrift und Tradition zu ruhen vorgab, bei günstigen Umständen einen geistlichen Richterthron über sich gewinnen und tragen.

Colche gunftige Umftanbe kamen. Nachbem ber Raiser 3talien verlaffen, als bas Reich getheilt, von Barbaren überschwemmt, Rom mehrmals erobert und geptündert ward: ba hatte mehr als Einmal fein Bifchof Gelegenheit, auch fein Erretter ju werben. Er ward ber verlaffenen Konigsftabt Bater; und bie Barbaren, bie bie Berrlichkeit Roms verehrten, scheucten beffelben oberften Priefter. Attila zog zurud: Geiserich gab nach: ergrimmte longobarbifche Ronige marfen fich, noch ehe er Rome herr war, vor Lange mußte er amifden Barbaren und Griechen Die Mitte zu halten; er wußte zu theilen, bamit er einft regiere. Und als bie theilende Staatsfunft nicht mehr gelang, ba hatte er fein fatholisches Franfreich jur Bulfe fich schon zubereitet; er jog uber bas Gebirge, erhielt von feinem Befreier mehr, als er gesucht hatte, feine Bifchofestabt mit allen Stabten bes Erarchats. Endlich ward Karl ber Große romifcher Raifer; und nun hieß es: Ein Rom, Ein Raifer, Ein Babft! brei ungertreinliche Ramen, Die fortan bas Wohl und bas lebel ber Balter wurden. ife's, was fich ber romifche Bifchof fcon gegen ben Sohn feines Bohlthaters erlaubte; noch mehreres wartete auf feine spateren Rachfolger. Er fcblichtete awischen ben Raifern, gebot ihnen, entsette fie und ftief die Krone von ihrem Saupt, die er ihnen gegeben zu haben glaubte. Die gutmuthigen Deutschen, bie 350 Jahre lang bieses Kleinobes halber nach Rom zogen und ihm bas Blut ihrer Nation willig aufopferten, fie waren es, die ben lebermuth ber Babfte zu einer ichrecklichen Sobe erhuben. Ohne einen beutschen Raifer und bie traurige Berfaffung feines Reiches mare nie ein Hilbebrand entftanben; und noch jest ift Deutschland feiner Berfaffung wegen ein Rubetiffen ber romifchen Rrone.

Wie das heidnische Rom seinen Eroberungen bequem lag: so war das driftliche Rom den seinigen wohlgelegen. Bon der Rord und Offse, vom schwarzen Meer und der Wolga kamen zahllose Bolker, die der Bischof zu Rom mit dem rechtgläubigen Kreuz doch endlich bezeichnen mußte, wenn sie in dieser rechtgläubigen Gegend friedlich wohnen sollten; und die nicht selbst kamen,

fuchte er auf. Gebete und Weihrauch fandte er ben Nationen, wofur fie ihm Gold und Gilber weiheten, und feine gablreichen Diener mit Aedern, Balbern und Auen begabten. Gabe aber, die fie ihm barbrachten, war ihr unbefangenes robes Berg, bas mehr fundigte, ale es Gunden tannte, und von ihm Sundenregister empfing, bamit es ben Ablag berfelben empfangen Bier tamen bie Schluffel Betrus in liebung, und fie erflungen nie ohne Belohnung. Weldy ein ichones Erbtheil ber Beiftlichen waren die Lander ber Gothen, Allemannen, Franken, Angeln, Cachsen, Danen, Schweben, Claven, Polen, Ungarn und Breugen! Je fpater biefe Bolfer in's himmelreich traten, besto theurer mußten fie ben Eintritt, oft mit Land und Freiheit, Je nordlicher ober oftlicher, besto langsamer mar bie Befchrung, befto ansehnlicher ihr Dant: je fcmerer ein Bolt an's Glauben ging, befto fester lernte es glauben. Nach Gronland binauf, zur Duna und jum Onepr gen Often, weftlich bis zu jebem außerften Borgebirge reichte endlich bes romischen Bischofs Surbe.

Der Bekehrer ber Deutschen, Winfried ober Bonifacius, hat. bem Ansehen des Babstes über Bischofe, Die außer seiner Diocese faßen, mehr emporgeholfen, als es irgend ein Raifer hatte thun Als Bischof im Lande ber Ungläubigen hatte er bem Pabft ben Gib ber Treue geschworen, ber nachher burch lleberredung und Forderungen auch auf andre Bischofe überging und enblich in allen fatholischen Reichen jum Gefet warb. öftern Theilungen ber Lander unter ben Karlingern wurden auch Die Dibcesen ber Bischofe gerriffen und ber Babft bekam reiche. Gelegenheit, in ihren Sprengeln zu wirken. Die Sammlung ber Decrete bes falschen Isibors endlich, die in biesen farlingischen Beiten, mahrscheinlich zwischen bem frankischen und beutschen Reich, querft offentlich erschien, und ba man sie aus Unachtsamkeit, Lift und Unwiffenheit gelten ließ, alle eingeriffene jungere Digbrauche auf einmal mit bem alteften Unsehen feststellte; bies einzige Buch biente bem Babft mehr, ale gehn Raifer = Diplome: benn überhaupt waren Unwissenheit und Aberglaube, mit benen bie ganze Abendwelt überbedt war, bas weite und tiefe Meer, in welchem Betrus Res fifchte.

Um meiften zeigt fich bie Staatsflugheit ber romifchen Bischofe barin, bag fie bie wiberwartigften Umftanbe ihnen ju bienen zwangen. Lange waren fie von ben morgenlanbischen, oft wurden fie auch von ben abenblanbischen Raisern gebrudt; und boch mußte ihnen Konftantinopel zuerft ben Rang eines allgemeinen Bischofs zugefteben, Deutschland endlich die Inveftitur ber geiftlichen Reichs-Die griechische Rirche trennte fich; auch ftanbe bod überlaffen. jum Bortheil bes Babftes, ber in ihr nie ju bem Ansehen hatte kommen konnen, nach welchem er im Occibent ftrebte; jest ichloß er bie Ceinige befto fester an sich. Mahomeb erschien, bie Araber bemachtigten fich eines großen Theils bes fublichen Europa: fie ftreiften felbst nabe an Rom und versuchten Landung; auch diese llebel wurden bem Pabft ersprieflich, ber sowohl die Schwache ber griechischen Raiser, ale bie Befahr, mit ber Europa bebroht ward, fehr wohl zu gebrauchen wußte, fich felbst als Retter Staliens in's Feld magte, und fortan bas Chriftenthum gegen alle Unglaubigen jum Feldpanier machte. Gine fürchterliche Art ber Rriege, ju benen er mit Bann und Interbict zwingen konnte, und in benen er nicht etwa nur Berold, sonbern oft auch Chatmeifter und Felbherr warb. Das Glud ber Normanner gegen bie Araber nutte er gleichfalls; er belieh fie mit Landern, die ihm nicht geborten, und gewann burch fie ben Ruden frei, um vor fich bin gu Co mahr ift's, bag ber am weitsten tommt, ber anfangs wirken. felbft nicht weiß, wie weit er fommen werbe, bafur aber jeden Umftant, ben ihm bie Beit gewähret, nach feften Dagregeln gebrauchet.

Laffet uns einige bieser Maßregeln, die der romische Sof zu seinem Bortheil befolgt hat, ohne Liebe und Saß auszeichnen.

1. Roms herrschaft beruhte auf Glauben, auf einem Glauben, ber zeitlich und ewig das Wohl menschlicher Seeslen beforbern sollte. Bu diesem System gehörte alles, was menschliche Seelen leiten kann; und dies Alles brachte Rom in seine Hande. Bom Mutterleibe an die in's Grab, ja die jenseit desselben im Fegeseuer war der Mensch in der Gewalt der Kirche, der er sich nicht entziehen konnte, ohne rettungslos ungludlich zu

werben: fie formte seinen Kopf, sie beunruhigte und beruhigte sein Berg; burch bie Beichte hatte fie ben Schluffel gu feinen Bebeimniffen, zu feinem Gewiffen, zu allem, was er um und an fich tragt, in Banben. Lebenslang blieb ber Glaubige unter ihrer Bucht unmundig, und im Artifel bes Todes band sie ihn mit flebenfachen Banden, um ben Reuigen und Freigebigen befto freigebiger zu lofen. Das gefchah Konigen und Bettlern, Rittern und Monden, Mannern und Weibern; weber feines Berftanbes, noch seines Gewiffens machtig, mußte jedermann geleitet werben, und an Leitern tonnte es ihm nie fehlen. Da nun ber Menfch ein trages Geschopf ift, und wenn er einmal an eine driftliche Ceelenpflege gewohnt warb, berfelben schwerlich wieber entbehren mag, vielmehr seinen Rachkommen bies sanfte Joch als bas Polster eines Kranken anempfiehlet: so war die Herrschaft ber Kircha bamit im Innerften ber Menschen gegründet. Mit bem Berftanbe und bem Gewiffen bes Glanbigen hatte fie Alles in ihrer Gewalt; es war eine Rleinigkeit, bag, menn fie ihm fein Beiftliches faete, fie etwa sein Leibliches ernte; hingegeben wie er war, hatte sie ibn bei Leibesleben im Innerften langft geerbet.

2. Diefen Glauben zu leiten, bediente fich bie Rirde nicht etwa bes Großesten, bes Bichtigften, fondern bes Faflichften, bes Rleinften, weil fie wohl wußte, welch ein Weniges bie Anbacht ber Menichen vergnuge. Ein Areug, ein Marienbild mit bem Rinde, eine Meffe, ein Rosens frang thaten gu ihrem 3wede mehr, ale viel feine Speculationen wurden gethan haben; und auch biefen Saudrath verwaltete fie mit bem sparfamften Fleife. Wo eine Deffe hinreichte, bedurfte es des Abendmahls nicht: wo eine ftille Meffe genug war, bedurfte es keiner lauten; wo man verwandeltes Brod af, war-ber verwandelte Bein zu entbehren. Mit einer folden Dekonomie gewann Die Rirche Raum zu unzähligen Freiheiten und untoftbaren Geichenken: benn auch ber fparfamfte Dekonom konnte gefragt werben, ob er aus Waffer, Brod, Bein, aus einigen Glas ober Bolis perlen, ein wenig Wolle, Salbe und bem Rreuz ein mehreres gu machen wiffe, als baraus bie Rirche gemacht hat. So auch mit Formularen, Gebeten, Ceremonien. Rie wollte fie vergebens exfunden und angeordnet haben: alte Formeln blieben, obwohl

für die neuere Zeit neuere gehörten; die andächtige Rachkonnensschaft sollie und wollte wie ihre Borsahren selig werben. Roch weniger nahm die Kirche je einen ihrer begangenen Fehler zurüd; gar zu augenscheinlich begangen, ward er jederzeit nur auf die verblumteste Weise vernichtet: sonst blied alled, wie es war, und ward nach gegebenen Veranlassungen nicht verbessert, sondern verzweitet. Ehe auf diesem bedächtigen Wege der Himmel voll Heiser war, war die Kirche voll Reichthumer und Wunder; und sich dei den Wundern ihrer Heisigen hat sich die Ersindungskrast der Erzähler nicht demühet. Alles wiederholt sich und bauet auf den großen Grundsah der Popularität, des Fastlichsten, des Gemeinsten, weil eben dei der mindesten Glaubwürdigkeit das oft und dreist Wiederkommende selbst Glauben gebietet und zulest Glauben sindet.

3. Mit bem Grundfate bes Rleinsten wußte bie romische Staatstunft bas Feinfte und Grobfte bergeftalt zu verbinden, daß fie in Beiben ichwerlich ju übertreffen fein möchte. fonnte bemuthiger, fcmeichelnber und flebenber fein, ale in Beiten ber Roth ober gegen Willfahrige und Gutherzige bie Babfte waren: bald fpricht St. Petrus burch fie, balb ber gartlichfte Bater; niemand tann auch offner und ftarter, grober und harter, ale fie, Die disputiren fie, fchreiben und handeln, sobald es noth war. fondern fie decretiren; eine fchlaue Ruhnheit, die ihren Beg verfolgt, fie mag flehen ober bitten, ober forbern, broben, tropen und ftrafen, bezeichnet bie Bullenfprache bes Romanismus faft ohne ihres Gleichen. Daher ber eigene Ton ber Rirchengesete, Briefe und Decrete mittlerer Zeiten, ber von ber Burbe ber altromifchen Gefengebung fich fonberbar unterfcheibet; ber Anecht Chrifti ift gewöhnt, ju Laien ober ju Untergebenen zu fprechen, immer feiner Cache gewiß, nie fein Bort guradnehmenb. Diefer heilige Despotismus, mit våterlicher Wurde geschmidt, hat mehr ansgerichtet, als jene leere Soflichkeit nichtiger Staatbrante, benen Er wußte, was er wollte, und wie er Gehors niemand trauet. sam zu fordern habe.

4. Auf feinen einzelnen Gegenstand ber burgerlichen Gefellschaft ließ fich bie romifche Staatstunft mit Borliebe ein; fie war um ihr felbft willen da, brandite alles, was ihr biente, fonnte alles vernichten, was ihr entgegenftand: benn nur an ihr felbft lag ihr. Gin geiftlicher Staat, ber auf Roften aller drifflichen Staaten lebte, tonnte freb lich nicht umbin, jest auch ben Biffenschaften, jest ber Sittlicklet und Ordnung, jeht bem Aderbau, Runften, bem Sanbel nuglich ju werben, wenn es fein Bwed wollte; bag aber bem eigentlichen Bapismus es nie an reiner Aufflarung, an Fortidritten ju einer beffern Staatsordnung, fammt allem, was bagu gehort, gelegen gewesen fet, erweifet bie gange mittlere Gefdichte. Reim konnte gertreten werben, sobald er gefahrlich ward: auch ber gelehrtere Babft mußte feine Ginfichten verbergen ober bequemen, fobald fie bem ewigen Interesse bes romischen Stuble zu weit aus bem Wege lagen. Dagegen, was bied Intereffe nahrte, Runfte, Binfen, aufruhr-erregende Municipalftabte, gefchentte Meder und Lander, bas warb jur größern Chre Gottes gepflegt und verwattet. Bei aller Bewegung war bie Rirde ber ftillftebenbe Mittelpunkt bes Universum.

- 5. Zu biesem Zwed burfte ber romischen Staatsherrschaft alles bienen, was ihr nütte; Krieg und
  Schwert, Flamme und Gefängniß, erdichtete Schriften, Meineidauf eine getheilte Hoftie, Inquisitionsgerichte und Interdicte,
  Schimpf und Elend, zeitliches und ewiges Unglud. Um ein Land
  gegen seinen Landesherrn auszudringen, konnten ihm alle Mittel
  ber Seligkeit, außer in der Todesstunde, genommen werden; über
  Gottes = und Menschengebote, über Bolker = und Menschwerechte
  wurde mit den Schlüsseln Petrus gewaltet.
- 6. Und da dies Gebäude allen Pforten der Hölle überlegen sein sollte: da dies System kanonischer Einrichtungen, die Macht der Schlüssel, wieden und zu losen, die zaus berische Gewalt heiliger Zeichen; die Gabe des Geistes, der sich von Petrus an auf seine Nachfolger und ihre Geweihten fortspflanzet, nichts als Ewigkeit predigt; wer konnte sich ein tieser eingreisendes Neich denken? Seels und Leibeigen gehöret ihm der Stand der Priester; mit geschornem Haupt und unwiderrusslichem Gelübbe werden sie seine Diener auf ewig. Unauslöstich ist das Band, das Nirche und Priester knüpft; genommen wird ihm Kind, Weib, Bäter und Erde; abgeschnitten vom fruchtbaren

Baum bes menschlichen Geschlechts wird er bem perennirend-burren Baum ber Rirche eingeimpft; seine Ehre fortan nur ihre Ehre, ihr Ruben ber feine; teine Menberung ber Bebanten, feine Reue ift möglich, bis ber Tob feine Anechtschaft enbet. Dafür aber zeigte biefen Leibeignen bie Rirche auch ein weites Kelb ber Belohnung, eine hohe Stufenleiter, reiche, weitgebietenbe Anechte, bie Herren aller Freien und Großen ber Erbe zu werben. Den Ehrgeizigen reizte fie mit Ehre, ben Anbachtigen mit Anbacht, und hatte für jeden, was ihn lodet und belohnet. Auch hat diefe Befetgebung bas Eigene, bag, fo lange ein Reft von ihr ba ift, fle gang ba fei, und mit jeder einzelnen Maxime alle befolgt werben muffen: benn es ift Betrus Fels, auf welchem man mit feinem unvergänglichen Rebe fischet; es ift bas unzuzerftudenbe Gewand, bas im Spiel ber Kriegsleute selbst nur Einem zu Theil werben fonnte.

7. Und wer war in Rom, an ber Spite seines heiligen Collegium, biefer Eine ? Rie ein wimmernbes Rind, bem man etwa an seiner Wiege ben Gib ber Treue schwur, und bamit allen Bhantafteen feines Lebens Sulbigung gelobte: nie ein spielender Rnabe, bei bem man fich burch Begunftigung feiner Jugend-Thorheiten einschmeichelte, um nachher ber vergartelnbe Liebling seiner Laune zu werben; ein Mann ober Greis ward erwählet, ber meiftens in Geschaften ber Rirche ichon geubt, bas Felb kannte, auf welchem er Arbeiter bestellen sollte. Ober er war mit ben Fürften seiner Beit nabe verwandt, und ward in fritischen Beiten gerabe nur zu ber Berlegenheit gewählt, bie er abthun follte. Rur wenige Jahre hatte er zu leben, und für keine Rachkommenschaft rechtmäßig etwas zu erbeuten; wenn er aber auch bieses that, fo war's im großen Ganzen bes driftlichen Pontificate selten Das Intereffe bes romischen Stuhls war forts werth der Rede. gehend; ber erfahrne Greis ward nur eingeschoben, bamit er ju bem, was geschehen war, auch seinen Ramen bazuthun konnte. Manche Babfte erlagen ber Burbe; anbre rechtserfahrne, flaatsfluge, fuhne und ftandhafte Manner verrichteten in wenigen Jahren mehr, als schwache Regierungen in einem halben Jahrhunderte thun fonnten. Eine lange Reihe von Ramen mußte bier fleben, werm auch nur die vornehmsten, wurdigen und großen Rabste

genannt werben sollten, bei beren vielen man es bedauert, daß sie zu keinem andern Zweck arbeiten konnten. Der wollüstigen Weichslinge sind auf dem romischen Stuhl weit weniger, als auf den Thronen weltlicher Regenten; und bei manchen derfelben sind ihre Fehler nur auffallend, weil sie Fehler der Pabste waren.

#### II.

# Wirkung ber Hierarchie auf Europa.

Wor allem muß man bes Guten ermahnen, bas unter jeder Hulle bas Christenthum feiner Natur nach bringen mußte. Mittelbig gegen Arme und Bebrangte nahm es bei ben wilben Berheerungen ber Barbaren fie unter seinen Schup; viele Bischofe in Gallien, Spanien, Italien und Deutschland haben bies wie Beilige erwiesen. Ihre Wohnungen und bie Tempel wurden eine Buflucht ber Bebrangten; fie fauften Eflaven los, befreiten bie Geraubten, und fteuerten bem abscheulichen Menschenhandel ber Barbaren, wo fie wußten und konnten. Diese Ehre ber Milbe und Großmuth gegen ben unterbrudten Theil bes Menschengeschlechts kann man bem Chriftenthum, feinen Grundfaben nach, nicht rauben: von feinen erften Beiten an arbeitete es jur Rettung ber Menichen, wie ichon mehrere felbft unpolitische Gesetze ber morgenlanbischen Raifer Da in ber abendlanbischen Kirche man dieser Wohlthat noch minder entbehren fonnte, fo fprechen viele Decrete ber Bifcofe in Spanien, Gallien und Deutschland bafur, auch ohne Buthun bes Babftes.

Daß in den Zeiten der allgemeinen Unsicherheit Tempel und Ribster die heiligen Freistätten auch des stillen Fleises und Hansdels, des Ackerdaues, der Künste und des Gewerbes gewesen, ist gleichfalls unläugdar. Geistliche sissen Jahrmartte, die ihnen zur Ehre noch jeho Messen heißen, und befriedigten sie, wenn selbst der Kaisers und Königsbann ste nicht sicher stellen konnte, mit dem Gottesfrieden. Künstler und Gewerke zogen sich an Klostermauern und suchten vor dem leibeigen smachenden Abel Zuslucht. Mönche trieben den vernachlässigten Ackerdau durch ihre

amb andre Hande: sie versextigten, was sie im Rloser bedurften, oder gaben wenigstens einem klösterlichen Kunstkleiß sparsamen Kohn und Raum. In Klöster' retteten sich die übergebliebenen alten Schristeller, die hie und da abgeschrieben, der Rachwelt ausbewahrt wurden. Durch Hülfe des Gottesdienstes endlich erhielt sich, wie ste auch war, mit der lateinischen Sprache ein schwaches Band, das einst zur Literatur der Alten zurück und von ihnen bessere Weisheit herleiten sollte. In solche Zeiten gehören Klostermauern, die auch den Pilgrimmen Sicherheit und Schub, Bequemlichseit, Kost und Aufenthalt gewährten. Durch Reisen Pilgerstad schütze, wo taum ein Schwert schützen konnte. Auch hat sich an ihnen die Kunde fremder Länder, sammt Sagen, Erzähstungen, Romanen und Dichtungen in der robesten Kindheit gebildet.

Alles bies ist wahr und unläugbar; da vieles bavon aber auch ohne ben romischen Bischof geschehen kounte; so laffet uns sehen, was bessen geistliche Oberherrschaft eigentlich Europa für

Rusen gebracht habe?

1. Die Befehrung vieler heibnifder Bolfer. Aber wie wurden fie bekehrt? Dft durch Feuer und Schwert, burch Fehmgerichte und ausrottenbe Rriege. Sage man nicht, bas ber romifche Bischof solche nicht veranstaltet habe: er genehmigte fie, genoß ihre Fruchte, und abmte, wenn er's fonnte, fie felbit nach. Daher jene Repergerichte, ju benen Pfalmen gefungen wurden, jene befehrenden Rreugige, in beren Beute fich Babft und Fürsten, Orben, Bralaten, Domberren und Briefter theilten. Bas nicht umfam, ward leibeigen gemacht und ift es großentheils noch; fo hat fich bas driftliche Europa gerandet; fo wurden Konigreiche gestiftet und vom Pabft geweihet, ja fpaterhin bas Rreuz Chrifti als Mordzeichen in alle Welttheile getragen. Amerika raucht noch vom Blute seiner Erschlagenen, und bie in Europa zu Anechten gemachten Bolfer verwunschen noch ibre Bekehrer. Und ihr zahllosen Opfer ber Inquisition im sablichen Frankreich, in Spanien und in andern Welttheilen, eure Afche ift verflogen, eure Gebeine find vermodert; aber die Geschichte ber an ench verübten Grauel bleibt eine ewige Anklagerin ber in euch beleidigten Meufchheit.

- 2. Man eignet ber Hierarchie bas Berbienft zu, bie Bolfer Europa's ju einer Chriften-Republik verbunden gu haben; worin hatte biefe bestanden? Dag alle Nationen vor Ginem Rreug knieeten, und Ginerlei Meffe anhorten, mare etwas, aber nicht viel. Daß in geiftlichen Sachen fie alle von Rom aus regiert werben' follten, war ihnen felbst nicht ersprießlich; beun ber Tribut, ber bahin ging, und bas ungahlbore Geer pon Monchen und Geiftlichen, Runcien und Legaten brucke bie Lander. 3wifchen ben europhischen Mächten war bamals weniger Friede, als je; nebst andern Urfachen auch bes falfden Staatsspftems halben, bas eben ber Pabst in Europa sesthielt. Der heipnischen Seerauberei war durch's Christenthum gewehret; machtige Christen - Nationen aber rieben sich hart an einander, und jede berselben war innerlich voll Berwirrung, von einem geift- und weltlichen Raubgeift belebt. Eben diese Doppelherrschaft, ein pabstlicher Staat in allen Staas ten, machte, baf tein Reich auf seine Brincipien tommen konnte. an bie man nur bachte, feitbem man von ber Oberherrichaft bes Pabstes frei war. Als driftliche Republik hat fich Europa also nur gegen bie Ungläubigen gezeigt, und auch ba felten zu feiner Ehre: benn taum bem epischen Dichter find bie Rreuzzuge ruhmwurdige Thaten.
- 3. Es wird ber Hierarchie jum Ruhm angerechnet, baß fie bem Despotismus ber Furften und bes Abels eine Begenmacht gewesen, und bem niebern Stanbe emporgeholfen habe. Co mahr biefes an fich ift: fo muß es bennuch mit großer Ginfdrantung gefagt werben. Der urfprunglichen Verfaffung beutscher Wolker war ber Despotismus eigentlich so gang zuwider, daß sich eher behaupten ließe, die Könige haben ihn von ben Bischofen gelernt, wenn bieje Geelenfrantheit gelernt werben burfte. Bischofe namlich brachten aus ihrer migbrauchten Schrift, aus Rom und ihrem eigenen Stande morgenlandische ober klösterliche Begriffe von blinder Unterwerfung unter ben ' Willen bes Oberherrn in die Gesetze ber Bolfer und in seine Erziehung; fie maren's, bie bas Amt bes Regenten gur tragen Wirthe machten und feine Person mit bem Salbol gottlicher Rechte w Befugniffen bes Eigenbunkels weihten. Faft immer maren Beiftliche Die, beren fich bie Ronige ju Grundung ihrer bespotischen

Macht beblenten: wenn fie mit Geschenken und Borzugen abgefunden waren, so burften andre wohl aufgeopfert werben. Denn überhaupt waren es nicht die Bischofe, die in Erweiterung ihrer Dacht und Borguge ben Laienfürsten vorangingen, ober ihnen eifersuchtig nachfolgten? beiligten nicht eben fie bie widerrechtliche Beute? Der Babft endlich als Oberrichter ber Konige, und ber Despot aller Despoten, entschied nach gottlichem Rechte. erlaubte zur Beit ber farlingischen, franklichen und ichwabischen Raiser fich Anmagungen, Die ein Late fich nur mit allgemeiner Difbilligung batte erlauben mogen, und bas einzige Leben Raifer Friedrichs bes 3weiten aus bem schwäbischen Sause, von seiner Minderjahrigfeit an unter ber Vormunbichaft bes rechtgelehrteften Babftes bis zu feinem und feines Entels Conradins Tobe, mag bie Summe beffen fein, was vom oberrichterlichen Amt ber Babfte über bie Fürften Europa's gefagt werben fann. Unvertilgbar fiebt bas Blut biefes Hauses am apostolischen Stuble. Welch eine fürchterliche Bobe, Oberrichter ber Christenheit zu sein über alle europäischen Konige und Lander! Gregor VII., wahrlich fein gemeiner Mann, Innocenz III., Banifacius VIII. find bavon rebende Beweise.

4. Die großen Inftitute ber Sierardie in allen fatholischen ganbern find unverkennbar; und vielleicht waren bie Wiffenschaften langft verarmt, wenn fie nicht von ben überbliebenen Brofamen biefer alten Beiligen , Tafel noch fparlich ernabrt murben. Inbeffen hute man fich auch hier fur Irrung am Geift voriger Zeiten. Reines Benedictiners Sauptabficht war ber Aderbau, sonbern bie Monchsandacht. Er horte auf zu arbeis ten, fobalb er nicht mehr arbeiten burfte; und wie viele Summen von bem, was er erwarb, gingen nach Rom, ober wohin fie nicht follten! Auf bie nublichen Benedictiner find eine Reihe andrer Orben gefolgt, die zwar ber Hierarchie zuträglich, bagegen aber Wiffenschaften und Runften, bem Staat und ber Menschheit außerft gur Laft maren, porzuglich bie Bettelmonde. Alle fie, nebft ben Ronnen jeber Art, (Die Brüber und Schweftern ber Barmbergigfeit vielleicht allein ausgenommen,) geboren einzig nur in jene harte, buntle, barbarifche Zeiten. Wer wurde heut zu Tage ein Rlofter nach ber Regel Beneditts fifften, bamit bie Erbe gebauet, ober eine Domkirche gründen, bamit Jahrmarkt in ihr gehalten werde? Wer würde von Monchen die Theorie des Handels, vom Bischofe zu Rom das System der besten Staatswirthschaft, oder vom gewöhnlichen Scholasten eines Hochstists die beste Einrichtung der Schulen lernen wollen? Damals indessen war alles, was der Wissenschaft, Sittlichkeit, Ordnung und Milde auch nur in seinen Rebenzwecken diente, von unschäsbarem Werth.

Daß man indeß bie erzwungenen Gelubbe ber Enthaltsamfeit, bes Muffigganges und ber kidfterlichen Armuth ju feiner Beit und feiner Religionsparthei babin rechne! Dem pabftlichen Stuhl waren fie zu seiner Oberherrschaft unentbehrlich: er mußte bie Rnechte ber Rirche von ber lebenbigen Welt lobreißen, bamit fie feinem Staat gang lebten; ber Menschheit aber waren fie nie angemeffen, noch ersprießlich. Laffet ehelos bleiben, betteln und Bfalmen fingen, laffet fich geißeln und Rofentrange beten, wer tann und mag; baß aber Bunfte biefer Art unter offentlichem Schut, ja unter bem Siegel ber Beiligfeit und eines überftromenben Berbienftes, auf Roften bes geschäftigen, nuglichen Fleiges, eines ehrbaren Sauswesens, ja ber Bunfche und Triebe unserer Ratur selbst, mit Borgugen, Pfrunden und einem ewigen Gintommen begunftigt werben: wer ift, ber bies zu loben, ober zu billigen vermöchte? Gregor ben Siebenten fummerten Die Liebefeufger ber franken Ronnen, die verftohlenen Wege ber Orbensbrüber, die ftummen und lauten Gunden ber Beiftlichen, bie burch fie gefrankten Chen, bie gesammelten Guter ber tobten Sanb, ber genahrte Ehrgeis bes abgesonderten heiligen Standes und jede andre Berwirrung nicht, Die baraus erwachsen mußte; im Buche ber Geschichte aber liegen bie Folgen bavon flar am Tage.

5. Also wollen wir auch von den Wallfahrten heiliger Muffigganger nicht viel rühmen; wo sie nicht auf eine verstedte Beise dem Handel oder der Kundschaft unmittelbar dienten, haben sie zur Länders und Bolfersenntniß nur sehr zufällig und unvollstommen beigetragen. Allerdings war es eine große Bequemlichsseit, unter einem heiligen Pilgerkleide allenthalben Sicherheit, in wohlthätigen Klöstern Speise und Ruhe, Reisegefährten auf allen Wegen, und zuleht im Schatten eines Tempels ober heiligen Haisnes den Troft und Ablaß zu sinden, dessen man begehrte. Führet

man aber den süßen Wahn zur ernsten Wahrheit zurück; so siehet man in heiligen Pilgerkleidern oft Missethäter ziehen, die grobe Berbrechen durch eine leichte Wallsahrt verschnen wollen, irre Andähtige, die Haus und Hof verlassen oder verschenken, die den ersten Pflichten ihres Standes oder der Menschheit entsagen, um nachher lebenslang verdordne Menschen, halbe Wahnstnuige, ansmaßende oder ausschweisende Thoren zu bleiben. Das Leben der Pilger war selten ein heiliges Leben, und der Ausmand; den sie noch jest an den Hauptorien ihrer Wanderschaft einigen Königreichen sosten, ist ein wahrer Raub ihrer Länder. Ein Einziges schon, das diese andächtige Krankheit, nach Jerusalem zu wallsahrten, unter andern auch die Kreuzzüge hervorgebracht, mehrere geistliche Orden veranlasset, und Europa elend entwölkert hat. Dies allein zeuget schon gegen dieselbe; und wenn Missionen sich hinter sie verssteden, so hauen diese gewiß kein reines Gute zum Endweck.

6. Das Band endlich, baburch alle romifch = fatholifche Ranber imlaugbar vereint wurden, bie lateinische Dondis. Sprache, hatte auch manche Knoten. Nicht nur wurden die Duttersprachen ber Bolker, Die Europa besagen, und mit ihnen bie Boller felbst in Robbeit erhalten; sondern es kam unter andern auch hierdurch insonderheit das Bolf um seinen letten Antheil an offentlichen Berhandlungen, weil es fein Latein founte. Mit ber Landessprache ward jedesmal ein großer Theil des Nationalcharafters aus ben Geschäften ber Nation verbrangt; wogegen sich mit ber lateinischen Mondesprache auch jener fromme Mondegeist einschlich, ber zu gelegener Beit zu schmeicheln, zu erschleichen, wohl auch zu verfalfden wußte. Daß bie Acten fammtlicher Nationen Europa's, ihre Gefete, Schluffe, Bermachtniffe, Rauf : und Lehninftrumente, endlich auch die Landesgeschichte so viele Jahrhunderte hindurch lateinisch geschrieben wurden: bies konnte zwar ber Beiftlichkeit, als bem gelehrten Stanbe, fehr nuglich, ben Nationen aber felbft nicht anders, als schablich sein. Rur burch die Cultur ber vaterlanbischen Sprache kann fich ein Bolf aus ber Barbarei heben; und Europa blieb auch deshalb so lange barbarisch, weil sich dem nas turlichen Organ feiner Bewohner, faft ein Jahrtaufend bin, eine frembe Sprache vorbrang, ihnen felbft bie Refte ihrer Dentmale nahm, und auf so lange Zeit einen vaterlandischen Cober ber Besehe, eine eigenthumliche Bersassung ihnen ganz unmöglich machte. Die einzige russische Geschichte ist auf Denkmale in der Landessprache gebauet, eben weil ihr Staat der Hierardie des römischen Pabstes fremde geblieben war, bessen Gesandten Waddimir; nicht annahm. In allen andern Läudern Europa's hat die Mondyssprache alles verdrängt, was sie hat verdrängen mögen, und ist nur als eine Rothsprache, oder als der schmale Uebergang zu loben, auf welchem sich die Literatur des Alterthums für eine bessere Zeit retten konnte.

Ungern habe ich diese Einschränkung des Lobes der mittleren Zeiten niedergeschrieben. Ich fühle ganz den Werth, den viele Institute der Hierarchie noch für und haben, sehe die Roth, in welcher sie damals errichtet wurden, und weile gern in der schauerslichen Sammerung ihrer ehrwürdigen Anstalten und Gebäude. Als eine grobe Hülle der Lleberlieserung, die den Sturm der Barbaren bestehen sollte, ist sie unschähder, und zeigt eben sowohl von Kraft als Lleberlegung derer, die das Gute in sie legtens mur einen bleidenden positiven Werth für alle Zeiten mag sie sich schwerlich erwers ben. Wenn die Frucht reis ist, zerspringt die Schaale.

### IIL

# Weltliche Schirmvogteien ber Rirche.

Ursprünglich waren die Könige bentscher Stämme und Bolter erwählte Feldherren, die Borsteher der Nation, die obersten Richter. Als Bischöfe sie salbten, wurden sie Könige nach göttlichem Recht, Schirmvögte der Kirche ihres Landes; als der Pahft den vömischen Kaiser frönte, bestellte er ihn gleichsam-sich zum Coadiutor: Er die Sonne, der Kaiser der Mond, die übrigen Könige Gestirne am Himmel der christlatholischen Kirche. Dies System, das im Dunskel angelegt war, ging nur in der Dämmexung hervor; es ward aber sehr bald lautbar. Schon der Sohn Karls des Großen legte auf das Geheiß der Bischöfe seine Krone nieder, und wolkte sie nicht anders, als auf ihr neues Geheiß wieder annehmen; unter seinen Rachfolgern ward der Vertrag mehrmals wiederholet, daß die Könige ihre geist zund weltlichen Stände in Geschäften der

Rirche und bes Staats als Mitgehulfen ansehen sollten. faliche Ifidor endlich machte bie Grundfage allgemein, bag vermoge ber Gewalt bet Schluffel ber Pabft berechtigt fei, Furften und Ronige mit bem Bann zu belegen, und ihrer Regierung unfabig ju ertidren. Infonderheit maßte fich ber Babft viel Recht an über die romifche Raiserfrone, und man geftand es ibm gu. Beinrich von Cadifen naunte fich nur einen Ronig von Deutschland, bis ibn ber Babft zur romischen Raiserfrone einlub: Dito und seine Rachfolger bis ju Friedrich bem 3weiten empfingen fle von ibm, und glaubten damit einen Borrang ober gar eine Art Oberherrschaft über alle Ronige ber Christenheit empfangen zu haben. Sie, benen ihr beutsches Reich zu verwalten oft schwer ward, empfanden es übel, wenn ohne ihre Beleihung bem griechischen Reiche etwas entnommen wurde; fie befriegten bie Beiden und festen Bifchofe in bet-1000 felben ganbern. Wie ber Pabft einen driftlichen Konig in Ungarn schuf, so ward ber erfte driftliche Furft in Polen ein Lehnträger bes beutschen Reichs, und viele Kriege wurden fortan dieser Lehnabhangigfeit wegen geführet. Raifer Beinrich II. empfing vom Babft ben golbnen Reichsapfel als ein Sinnbilb, bag ihm bie Belt zugehore; und Friedrich II. ward in ben Bann gethan, weil er Ein Concilium ent ben ihm aufgebrungenen Kreuzzug aufschob. sette ihn; vom Pabst ward ber Kaiserthron ledig erklart und so tief heruntergebracht, bag ibn fein auswartiger Furft annehmen mollte. Die driftliche Sonne hat also ihren Mond ubel berathen; benn über ber Schirmvogtei ber Christenheit famen die beutschen Raiser zulest babin, daß sie sich selbst nicht mehr zu beschirmen Sie follten umbergieben, Reiches und Gerichtstage hals ten, Lehne, Scepter und Kronen verleihen, wie ihnen ber Pabft es auftrug, indes Er an ber Tiber faß und bie Welt burch Legaten Bullen und Interbicte regierte. Rein katholisches Reich ift in Europa, bas nicht bieselben Begriffe von seinem Konige als einem Schirmwogt ber Rirche unter ber Oberherrschaft bes Pabftes gehabt; ja geraume Bett war bies bas allgemeine Staatsrecht Europa's c).

c) Leibult hat in mehreren Schriften biese Beethert, und nahm fie bei Gelegenheit noch in sein hiftorisches Spstem auf. Patters Geschichte

Alle innere Anstalten ber Reiche konnten also nicht anders als in diesem Begriffe sein; benn die Kirche war nicht im Staat, sonbern ber Staat in der Kirche.

1. Da allenthalben Geift - und Beltliche bie Stanbe bes Reichs waren, fo mußten bie wichtigften Ctaate, Ritter- und Lehngebrauche gleichsam mit bem Siegel ber Rirche bezeichnet werben. An Festen hielten die Konige ihren großen Sof; in Tempeln geschah ihre Kronung: ihr Schwur war auf's Evangelium und die Relis - quien, ihre Rleibung ein geweiheter Schmud, ihre Krone und ihr Schwert heilig. Gie selbst wurden ihrer Wurde wegen als Diener ber Rirche betrachtet, und genoffen Borguge bes geiftlichen Ctan-Dehr ober weniger waren alle feierliche Staatshandlungen mit Deffe und Religion verbunden. Der erfte Degen, ben ber Rnappe bekam, war auf bem Altar geweihet, und als mit ber Zeit Die Ritterwurde in die Feierlichkeit eines Orbens trat, so waren ein Drittheil berfelben Religionsgebrauche. Andacht verband fich im Orben mit Ehre und Liebe; benn fur bie Chriftenheit, wie fur bie gefrankte Tugend und Unidulb bas Schwert zu fuhren, war ber angebliche 3med aller Ritterorben. Längst waren Christus und bie Apostel, die Mutter Gottes und andre Beilige, Schuppatrone ber Christenheit, aller Stanbe und Aemter, einzelner Bunfte, Rirden, Abteien, Schloffer und Geschlechter gewesen; balb wurden ihre Bilber Beeredzeichen, Fahnen, Siegel; ihre Namen bas Felbgefcrei, die Loofung. Man griff bei Berlesung bes Evangeliums an's Schwert, und ging jur Schlacht mit einem Ryrie Eleison. Gebrauche in Diefer Denkart bereiteten jene Rriege wiber Reger, Beiben und Unglaubige bermaßen vor, bag zu rechter Beit nur ein großer Aufruf mit heiligen Beiden und Versprechungen erschallen burfte: fo jog Europa gegen Saracenen, Albigenfer, Slaven, Cogar ber Ritter und Mondy fonnten fich Breußen und Bolen. gur fonderbaren Geftalt geiftlicher Ritterorden vereinigen ; benn in einzelnen Fallen hatten Bifchofe, Aebte, ja Babfte felbft ben Bi-Schofsftab mit bem Schwert verwechselt.

ber Entwickelung ber beutschen Staatsverfassung giebt einen feinen Leitfaben von ihr, ben in alteren Beiten alle Statisten über Borzüge ober Ansprüche bes beutschen Reichs nach ihrer Weise geführt haben.

Ein furges Beifpiel biefer Sitien giebt und bie eben etwähnte Stiftung bes Konigreichs Ungarn burch bie Hand bes Babftes. Lange hatten Raiser und Reich gerathichlaget, wie bie wilben, fo oft geschlagenen Ungarn gur Rube zu bringen weren: bie Laufe war bagu bas einzige Mittel; und ale biefes nach vieler Dabe gelang, da ein im Chriftenthum erzogener Ronig, ber beilige Stephan, felbft bas Werf ber Befehrung trieb, ba ward ihm eine apoftolische Krone gesandt, (die mahrscheinlich ein avarischer Raub war;) er empfing bie heilige Lange (eine ungarische Streitfolbe) und dus Stephansichwert, gegen alle Weltfeiten die Rirche gu fchie pen und zu verbreiten, ben Reichsapfel, bie bischöflichen Sandschuhe, bas Kreuz. Er ward zum Legat bes Pabftes erflart, und versaumte nicht, in Rom einen Chorherrenstift, zu Konftantinopel ein Mondsklofter, zu Ravenna und Jerusalem Hospitaler, Berbergen und Stifter anzulegen, ben Bug ber Bilgrimme burch fein Land zu leiten, Priefter, Bifchofe, Monche aus Griechenland, Bohmen, Baiern, Sachsen, Defterreich und Venedig tommen-zu laffen, bas Ergftift Gran fammt einer Reihe anbrer Bifdofofite und Ridfter zu errichten, und die Bifchofe, die auch zu Felde ziehen mußten, als Stande feines Reichs einzuführen. Er gab ein Gefet, beffen geiftlicher Theil aus abenblandischen, besonders frantifchen Capitularen und mainzischen Kirchenschluffen genommen war, und hinterließ es als Grundgefet bes neuen Christenreiches. war ber Geift ber Beiten; Ungarns gange Verfaffung, bas Berhaltniß und Schidfal feiner Bewohner ward barauf gegrundet; und mit fleinen Beranberungen nach Ort und Zeiten war es in Polen, Reapel und Sicilien, in Danemark und Schweben nicht anders. Alles schwamm im Meer ber Kirche: Ein Bord bes Schiffes war ble Lehnherrschaft, bas anbre ble bischöfliche Gewalt, Ronig ober Raifer bas Cegel, ber Pabft faß am Steuerruber und fenfte.

2. In allen Reichen war die Gerichtsbarkeit erzkatholisch. Den Decreten der Babste und Kirchenversammlungen mußten Statuten und Sitten der Bolker weichen; ja selbst noch, als das römische Recht in Gang kam, ging das kanonische Recht ihm vor. Es ift nicht zu läugnen, daß durch alles dieses manche rohe Schärse den Bolkern abgerieden worden sei; denn indem die Religion sich herabließ, selbst die gerichtlichen Zweikampfe zu weihen, oder durch

Sottesurtheile zu ersehen, schränkte fle solche ein und brachte ben Aberglauben wenigstens in eine unschädlichere Regel d). Aebte und Bischofe waren die Gottes und Friedensrichter auf Erden, Geistliche meistens Schreiber in Gerichten, die Berfasser der Gesetz; Ordnungen und Capitulare, oft auch in den wichtigsten Fällen Staatsgesandte. Das gerichtliche Ansehen, das sie bei ben nord bischen Feiden gehabt hatten, war auch in's Christenthum überd gegangen, dis sie erst spat durch die Doctoren der Rechte von diesen Etählen verdränget wurden. Monche und Beichtwäter waren oft das Orakel der Fürsten, und der heilige Bernhard ward in der bösen Sache der Kreuzunge das Orakel Europa's.

3. Die wenige Argneifunft ber mittleren Zeiten, wenn fie nicht von Juben und Arabern getrieben ward, war in bem Gewahrfam bes Briefterftanbes, baber fle auch wie bei ben norbifden Belben mit Aberglauben burdwebt war. Der Teufel und bas Kreuz. Beiligthumer und Wortformeln fpielten barin ihre große Rolle: benn die mahre Naturkenntniß war bis auf wenige Traditionen verschwunden aus Europa. Daher so manche Krankheiten, Die unter bem Namen bes Aussapes, ber Peft, bes schwarzen Tobes, bes St. Beitstanzes mit anstedenber Buth ganze Lanber burchzogen: niemand that ihnen Einhalt, weil niemand fie kannte und die rechten Mittel bagegen anwandte. Unreinlichfeit in Rleibern, Dans gel bes Leinenzeuges, enge Wohnungen, felbft bie vom Aberglauben benebelte Phantafte fonnte fle nicht andere ale beforbern. ware eine mahre Schirmvogtel gewesen, wenn gang Europa unter bem Geheiß bes Raifers, bes Pabfts und ber Rirde fich gegen ben'-Einbruch folder Seuchen, als mahrer Teufelswerke, vereinigt, und weber Blattern, noch Best und Aussat in ihre Lanber gelaffen hatten; man ließ fie aber kommen, wuthen und toben, bis bas Gift fich felbft vergehrte. Die wenigen Anftalten, bie man bagegen machte, ift man indeß auch ber Kirche schuldig; man trieb als

d) Den guten Einsus ber gestklichen herrschaft zu Befriedigung ber bamals so unfriedlichen Welt, so wie zum Anban- bes Landes hat, meines Wiffens, niemand kennvoller und pragmatischer gezeigt, als Johannes Miller in soiner Schweizergeschilchte. Diese Seite ift nie zu verkennen, wenn sie gleich nur Eine Seite ist.

Werk ber Barmherzigkeit, was man als Kunst noch nicht zu treiben

wußte .).

4. Die Wiffenschaften waren nicht sowohl im Staat, als in ber Kirche. Bas biefe wollte, ward gelehrt und allenfalls geschrieben: aus Monchsschulen ging alles aus: eine Monchebenkart herricht also auch in ben wenigen Brobucten bes Geiftes, die bamals erschienen. Gelbft bie Geschichte ward nicht fur ben Staat, son bern fur bie Rirche gefdrieben, weil außer ben Geiftlichen außerft wenige lasen; baber auch bie besten Schriftsteller bes Mittelalters Spuren bes Pfaffenthums an fich tragen. Legenden und Romane, bas Einzige, was ber Wis ber Menschen bamals ersann, brebeten fich in einem engen Rreise: benn wenige Schriften ber Alten waren in einigem Gebrauch; man konnte also wenig Ibeen vergleichen und bie Borftellungsarten, bie bas bamalige Christenthum gab, waren im Großen balb erschöpfet. Eine poetische Mythologie gewahrte bies ohnebem nicht; einige Buge aus ber alten Geschichte und Fabel von Rom und Troja mit ben Begebenheiten naberer Beitalter vermifcht, webten ben gang roben Teppich ber mittleren Dict Auch als biese in die Boltsprache überzugehen anfing, bes gann man von geiftlichen Dingen, bie auf eine feltsame Beise mit Belben - und Ritterfabeln vermengt wurden. Uebrigens fummerte weber Babft noch Raifer f) fich um die Literatur, als ein Mittel ber Aufflarung betrachtet; bie einzige Rechtswissenschaft ausgenom. men, die beiden in ihren Anmagungen unentbehrlich warb. Babft wie Gerbert, ber bie Wiffenschaften als Kenner liebte, war ein seltener Phonix; ber Ballaft ber Rlofterwiffenschaften fuhr im Shiff ber Rirde.

5. So hielt fich auch von den Runften nur das Wenige

o) Die Geschichte ber Blattern, ber Pest, bes Aussages n. f. ift and ben Schriften mehrerer geschicker Aerzte befannt, die anch Borschlage zu Ausrottung dieser Uebel gethan und zum Theil bewirft haben. In Mobifens Geschichte der Wiffenschaften in der Mark Brandenburg find über die Arzuelfunft nind die Heilungsanstalten mittlerer Zeiten gute Nachrichten und Bemerkungen zu sinden.

f) Die einzelnen Ansnahmen von biefer traurigen Bahrheit werben im folgenben Buch angebentet werben: hier ift nur vom Gelft ber Beit die Rebe.

fest, ohne welches Kirchen, Schlösser und Thurme nicht sein konnten. Die sogenannte gothische Baukunst hangt mit dem Gelst der Zeiten, mit der Religion und Lebensweise, mit dem Bedürsnis und Klima ihrer Zeitgenossen dergestalt zusammen, daß sie sich völlig so eigenthümlich und periodisch als das Pfassen und Ritterthum, oder als die Hierarchie und Lehnherrschaft ausgebildet. Von kleinern Künsten erhielt und vervollsommnete sich, was zum Wassenschmuck der Ritter, zum Put und Gebrauch der Kirchen, Castelle und Klöster gehörte; ihre Producte waren eingelegte Arbeit und Schniswert, gemalte Fenster und Buchstaben, Bilder der Heisligen, Teppiche, Reliquienkästigen, Monstranzen, Becher und Relche. Von diesen Dingen, die Kirchenmusst und das Jagdshorn nicht ausgenommen, sing in Europa die Wiedergeburt der Künste, wie so ganz anders als einst in Griechenland an! S.

6. Auch Gewerb und Handel bekamen von dem alles umfangenden Kirchen = und Lehnwesen in Europa ihren tief eingreissenden Umriß. Die edesste Schirmvogtei der Kaiser und Könige war's ohne Zweisel, daß sie der Gewalt des Raubes Städte, und dem Joch des Leibeigenthums Künstler und Gewerke entzogen, daß sie den freien Fleiß und Handel durch Gerechtigkeiten, Jollfreiheit, den Warktfrieden und sichere Geleite beschüßet und befördert, das darbarische Strandrecht zu vertilgen und andre drückende Lasten dem nüblichen Einwohner der Städte und des Landes zu entnehmen gessucht haben; wozu allerdings auch die Kirche ruhmwürdig beigestragen h). Der kihne Gedanke Friedrichs des Zweiten indeß, in

g) Eine Seschichte ber Kunste bes mittleren Alters, insonderheit der sogenannten gothischen Baukunst in ihren verschiedenen Berioden mußte ein lesenswürdiges Werksein: eine Auswahl allgemeinmerkwürdiger Abhandlungen ans der brittischen Gesellschaft der Altersthumer durfte als Borarbeit dazu dienen.

h) Fischers Geschichte bes bentschen Handels ift als eine Sammlung merkwürdiger Untersuchungen bereits angeführt; mit ihr und mehreren Schriften der neueren Zeit sammelt sich Stoff zu einer andern all gemeinen Gesschichte der Handlung und Schifffahrt, als die (Bressau 1754.) erschienen ist, oder auch Anderson in seiner schähderen Geschichte des Handels liefern konnte. Gine Geschichte der Kunste, Handwerke, Bünfte, der Städte und des Stadtrechts der mittleren Zeit ware auch zu wünschen.

feinen Stabten alle Bunfte und Bruberfchaften abzuschaffen, ging wie mehrere, die biefer ruftige Beift hatte, über fein Zeitalter binaus. Roch maren verbundete Rorper nothig, bei benen wie im Ritter = und Rlofterwesen Biele fur Einen ftanben, und auch bei ben geringsten Gewerken ben Lehrling burch Dienstgrade fo emporführten, wie in seinem Orben ber Rlofterbruber und Kriegsmann Aehnliche Feierlichkeiten begleiteten bort wie bier empor stieg. jeben hoheren Schritt, ja auch in ben Sanbel ging ber Beift ber Gesellschaften und Gilben über. Die größesten Bereine beffelben, Die Sansa selbft, ift aus Briberschaften ber Laufleute entstanden, bie zuerft wie Bilgrimme jogen; Roth und Gefahr jur Cee und zu Lande trieben die Berbindung hoher und weiter, bis endlich unter ber Schirmvogtei ber europaischen Christenheit eine fo weit verbreitete Sanbelerepublif entstand, wie fonft feine in ber Welt gewesen. Gleiche Bunfte wurden spaterbin auch die Univerfitaten; gothifche Ginrichtungen, bie gwar weber Morgenlander, noch Griechen und Romer gefannt hatten, bie aber als Klofterund Ritterinstitute ihren Beiten unentbehrlich und ju Festhaltung ber Wiffenschaften fur alle Zeiten nüglich waren. Auch grundete fich im mittleren Alter ein eingenes Ctabtwefen, bas von ben Municipien ber Romer fehr verschieben, auf Freiheit und Sicherbeit nach beutschen Grundsäten gebauet war, und wo es irgend fein konnte, Fleiß, Runft und Nahrung hervorbrachte. bie Spuren seines bedrangten Ursprunges amischen bem Abel, ber Beiftlichkeit und bem Furften allenthalben an fich, bat aber gur Cultur Europa's muchtig gewirft. Rurg, was unter bem gebrudten Gewolbe ber Bierarchie, Lehnherrschaft und Schirmvogtei entfieben tonnte, ift entftanden; bem feften Gebaube gothifder Bauart fchien nur Eins zu fehlen, Licht. Laffet uns feben, auf wie fonberbaren Wegen ihm biefes jutam.

#### IV.

### Meide ber Araber.

Die arabische Halbinsel ist Einer ber ausgezeichneten Erbstriche, ber, seiner Nation einen eignen Charakter zu geben, von der Natur selbst bestimmt scheinet. Jene große Wisse zwischen Aegypten und Syrien, von Aleppo bis zum Euphrat, gab wie eine sübliche Tatarei dem Räuber- und Hirtenleben vorzüglich Naum, und ist von den ältesten Zeiten mit Stämmen ziehender Araber beseht gewesen. Die Lebensart dieses Bolks, dem die Städte Kerker schienen, sein Stolz auf einen alten eingebornen Ursprung, auf seinen Gott, seine reiche und dichterische Sprache, sein edles Pferd, auf Schwert und Bogen in seiner Hand, nedst allem, was es sonst als Heiligthum zu bestigen glaubte; dies alles schien den Arabern eine Rolle vorzubereiten, die sie auch, da ihre Zeit kam, weit anders als sene ndrolichen Tataren, in dreien Welttheilen gespielet haben.

Schon in ben Zeiten ber Unwissenheit, wie fie ihre altere Sofdicte nennen, hatten fie fich oberhalb ihrer Salbinfel verbreitet, in Grat und Sprien Heine Reiche angelegt: Stamme von ihnen wohnten in Aegypten; bie Abeffinter ftammten von ihnen her; die gange afrikanische Bufte schien ihr Erbtheil. Bom großen Aften war ihre Salbinsel burch bie Bufte getrennt, und bamit ben haufigen Bugen ber Eroberer ber Weg ju ihr verfagt: fie blieben frei, und ftolg auf ihre Abfunft, auf ben Abel ihrer Geschlechter, auf ihre unbezwungene Tapferteit, und ihre unvermischte Sprache. Dabei waren fie bem Mittelpunkt bes fub- und oftlichen Handels, mithin ber Runde aller Nationen nabe, die biefen Battbel trieben; an bem fle benn auch nach ber gludlichen Lage ihres Landes felba Antheil nehmen konnten und mußten. Fruhe alfo entftand hier eine geiftige Gultur, bie am Mital ober Aral nicht entsteben fonnte; Die Sprache ber Araber bilbete fich ju einem Scharffinn bilblicher Reben und Weisheitspruche lange vorher, ehe fie folde gu fdreiben wußten. Auf ihrem Sinai hatten bie Ebraer ihr Geset empfangen und fast immer unter ihnen gewohnet: fobalb Chriften eniftanden und fich unter einander verfolgten,

wandten sich auch christliche Setten zu ihnen. Wie anders also, als daß aus der Mischung jubischer, christlicher und eigner Stammesideen, unter einem solchen Bolt, in einer solchen Sprache, zu rechter Zeit eine neue Bluthe erscheinen, und wenn sie hervortrat, von der Erdspise zwischen drei Welttheilen, durch Handel, Kriege, Züge und Schriften die größeste Ausbreitung gewinnen mochte? Die duftende Staude des arabischen Ruhms, aus so durrem Boden entsprossen, ist also ein sehr natürliches Wunder, sobald nur der Mann erschien, der sie zur Bluthe zu bringen wußte.

Im Anfange bes fiebenten Jahrhunderts erschien biefer Dann, eine fonderbare Mifchung alles beffen, was Ration, Ctamm, Beit und Gegend gewähren fonnte, Raufmann, Brophet, Rebner, Dichter, Belb und Gesetzgeber, alles nach grabifcher Beise. Aus bem ebelften Stamm in Arabien, bem Bewahrer ber reineften Mundart und bes alten Nationalheiligthums, ber Raaba, war Mohammed entsproffen i), ein Knabe von iconer Bilbung, nicht reich, aber im Sause eines angesehenen Mannes erzogen. Schon in seiner Jugend genoß er bie Ehre, im Ramen ber gangen Ration ben heiligen schwarzen Stein wieber an seine Stelle zu legen; er tam in Umftanbe, bie ihm bei seinen Sanbelbreisen eine fruhe Kenninis andrer Bolfer und Religionen, nachher auch ein anftanbiges Bermogen verschafften. : Lobspruche, bie man ihm als einem außerorbentlichen Junglinge ertheilt hatte, Die Burbe feines Stammes und Geschlechtes, sein eignes frubes Geschaft bei ber Raaba felbft, hatten fich ihm ohne 3meifel in bie Geele gegraben; Die Einbrude, Die er vom Buftanbe ber Chriftenheit empfangen hatte, fugten fich baju; ber Berg Sinai, gefront mit hundert Sagen aus ber alten Geschichte, ftand vor ihm; ber Glaube an eine gottliche Begeisterung und Sendung war allen biefen Religionen gemein, ber Denfart feines Bolfs einheimifd, feinem eignen Charafter schmeichelhaft; wahrscheinlich witte bies alles, wahrend ber funfzehn Jahre, in welchen er ein anschauliches Leben

i) Außer Sale's Einleitung zum Roran, Gagnier's Leben Mohammebe und andern Schriftstellern, die aus arabifchen Quellen geschöpft haben, giebt Brequigui in seiner Abhandlung über Mohammed, die auch einzeln übersest ift, gute Aufichluffe über seine Situation und Sendung.

fuhrte, fo tief auf feine Ceele, bag er Gid, ben Roreichiten, Sid, ben ausgezeichneten Mann erwählt glaubte, bie Religion feiner Bater in Lehren und Bflichten wiederherzustellen, und fich als einen Rnecht Gottes zu offenbaren. Richt etwa nur ber Traum feiner himmlischen Reise; fein Leben und ber Koran felbft zeigen, wie glubend feine Phantafie gewesen, und bag es jum Bahn feines Prophetenberufs feines funftlich abgerebeten Betruges bedurft habe. Richt als ein aufbrausenber Jungling trat Mohammed auf, sonbern im vierzigsten Jahre, feines Alters; querft als Prophet seines Hauses, ber fich nur wenigen offenbarte, in breien Jahren taum feche Anhanger gewann, und als er bei jenem berühmten Gaftmahl Ali's vierzig Mannern eines Stammes feinen Beruf fundthat, fortan freilich auch alles übernahm, was Wiberfpruch ber Ungläubigen gegen einen Propheten mit fich führet. Mit Recht gablen feine Anhanger ihre Jahre von feiner 622. Flucht nach Datreb (Debina); in Meffa mare entweber fein Ent-

wurf, ober er felbft vernichtet worben.

Wenn also ber haß gegen Grauel bes Gopenbienstes, bie er in seinem Stamme fab, und auch im Christenthum ju finden glaubte, nebft einer hohen Begeifterung fur bie Lehre von Ginem Gott und bie Beife, ihm burch Reinigfeit, Andacht und Gutthatigteit ju bienen, ber Grund feines Prophetenberufe gewesen ju fein scheinen: so waren verberbte Trabitionen bes Juden = und Chris ftenthums, die poetische Denkart seiner Ration, die Munbart feines Stammes und feine perfonlichen Baben gleichsam bie Fittige, bie ihn über und außer fich felbst forttrugen. Cein Roran, bies fonderbare Gemisch von Dichtfunft, Beredtsamkeit, Unwiffenheit, Rlugheit und Anmagung ift ein Spiegel seiner Seele, ber feine Gaben und Mangel, feine Reigungen und Fehler, ben Gelbftbetrug, und bie Rothbebelfe, mit benen er fich und andre taufchte, Harer als irgend ein andrer Koran eines Propheten zeiget. veranlaffenden Umftanben, ober wenn er aus einer beschauenben Entzudung ju fich tam, fagte er ihn in einzelnen Studen ber, ohne babei an ein schriftliches Spftem zu benten; es waren Ergießungen seiner Phantasie, ober ermunternde, strafende Prophetenreben, die er ju andrer Beit als etwas, bas über feine Rrafte ging , ale eine gottliche, ibm nur verliebene Gabe felbft anftaunte.

Daber forberte er, wie alle mit fich getaufchte ftarte Gemuther, Glauben, ben er julest auch von seinen bitterften Feinden gu erpressen wußte. Raum war er herr von Arabien, so sandte er fcon an alle benachbarte Reiche, Berfien, Aethiopien, Demen, ja ben griechischen Raiser selbft, Apostel feiner Lebre, weil er biefe, fo national fie war, als bie Religion aller Bolfer anfah. harten Worte, Die ihm bei ber Rudfunft biefer Gesandten, als er Die Weigerung ber Konige borte, entfielen, nebft jener berühmten Stelle bes Rorans im Cavitel ber Buffe k), waren feinen Radfolgern Grundes genug, bas auszuführen, was bem Bropheten felbft fein fruber Tob unterfagte, Die Befehrung ber Bolfer. Leiber ging ihnen auch hierin bas Christenthum vor, bas unter allen Religionen guerft feinen Glauben, ale bie nothwendige Bebingung jur Seligfeit, fremben Bolfern aufbrang; nur ber Araber befehrte nicht burch Schleichhandel, Weiber und Monche, fonbern wie es bem Mann ber Bufte geziemte, mit bem Schwert in ber Sand und mit ber forbernben Stimme: "Tribut ober Glaube!"

Wie ber brennende Wind aus ber Bufte verbreitete fich nach Mohammeds Tobe ber Krieg über Babel, Sprien, Berfien, Die Araber gingen jur Schlacht, wie jum Dienfte Gottes, mit Spruden aus bem Roran und mit hoffnungen bes Paradieses bewaffnet; auch fehlte es ihnen nicht an perfonlicher Tugend. Denn, wie bie erften Rhalifen aus bem Saufe Moham mebs, (ihren blinden Gifer ausgeschloffen,) gerechte, maßige, vorzügliche Manner waren: so wurden auch die Heere von tapfern, klugen Felbherren angeführt, wie Rhaleb, Amru, Abu-Dbeidah und viel andre waren. Sie fanden bie Reiche ber Berfer und Griechen fo ichlecht bestellt, die Setten ber Christen gegen einander so feinblich, Untreue, Wolluft, Eigennut, Berratheret, Bracht, Stoly, Graufamteit und Unterbrudung allenthalben fo herrichend, baß man in ber schrecklichen Geschichte biefer Kriege bie Fabel von einer Lowenheerbe ju lefen glaubt, bie in bie Surben ber Schaafe

k) "Streitet wiber bie, bie weber an Gott, noch an ben Tag bes "Gerichts glauben, und das nicht für sträslich halten, was Gott und fein "Apostel verboten hat. Auch wiber Inden und Christen streitet so lange; die sich bequemen, Tribut zu bezahlen und sich zu unterwerfen,"

und Bode, in Meiereien voll fetter Rinder, prachtiger Pfauen und wehrloser Hammel einbricht. Ein verächtliches Menschengeschlecht waren dem größesten Theil nach diese entarteten Boller, werth, fortan auf Eseln zu reiten, weil sie Arlegsrosse zu bandigen nicht verstanden; unwerth des Areuzes auf ihren Kirchen, weil sie es nicht zu beschühen vermochten. Wie manche Herrlichteit der Patriarchen, Priester und Mönche ging in diesen weiten reichen Gegenden setzt auf Einmal zu Grabe!

Damit gingen zugleich, wie burch ein Erbbeben, die Refte jener alten griechischen Cultur und Romerhoheit zu Grunde, bie auch bas Chriftenthum nicht hatte vertilgen mogen. Die alteften Stabte ber Welt, und in ihnen unfagliche Schape fielen in bie Sanbe tapferer Rauber, bie im Anfange taum Gelbes Werth fannten. Bor allem ift bas Schicffal ju beflagen, was bie Dent male ber Wiffenschaften traf. Johann ber Grammatiter erbat fich die Bibliothef zu Alerandrien, an welche Amru ber leberwinder nicht einmal bachte; (was wollte ber Thor mit bem Geschenke?) ber Rhalif Omar ward gefragt, und antwortete in jenem beruhms ten Bernunftichluß, ber immerhin ber Rhalifen Bernunftichluß genannt zu werden verdienet 1); und bie Bucher wurden vertilgt. lleber tausend warme Baber wurden feche Monate lang bamit erhitt; und fo gingen bie toftlichften Gebanten, bie unentbehrlichften Nachrichten, bie muhfamften Lehrgebaube ber Belt, mit allem, was bavon in Jahrtaufenden abhing, burch bie thorichte Bitte eines Grammatifers und burch bie fromme Einfalt eines Rhalifen Bern hatten bie Araber biefen Chat wieber gehabt, als fie hundert Jahre fpater ihn ju fcaten wußten.

Fast vom Tobe Mohammeds an thaten sich Zwistigkeiten hervor, die nach dem Tode Osmanns, des dritten Khalifs, den Eroberungen der Araber bald hatten. Einhalt thun konnen, wenn nicht der lange verdrängte, tapfere, redliche Alt und sein Sofin Hafan dem Hause der Ommiyaden Plat gemacht hätten. Mit

<sup>1) &</sup>quot;Bas in den Bachern, deren du gedenkft, enthalten ift, ift entweder ", dem gemäß, was im Buche Goties, dem Koran, auch flehet, oder ed ift "folchem zuwider. Wenn es demfelden gemäß ift, fo ift der Koran ahne "fie zulänglich; wo nicht, fo ift es billig, daß die Bacher vertilgt westen."

661 Moavinah trat dies jest auf den Hohepriesterstuhl, auf dem es bis sich neunzig Jahr erblich erhalten. Damastus ward ber Sip ber Rhalifen; bie Araber wurden balb eine Ceemacht, und unter ber erblichen Regierung fam ftatt ber vorigen Ginfalt Bracht an ihren Bof. Zwar rudte in Sprien, Desopotamien, Rleinasten und Afrifa die Eroberung noch fort: mehr als einmal belagerte man, obwohl vergebens, Konstantinopel: unter Al Walid ward Turkes ftan eingenommen, ja man brang bis in Indien ein: Tarif und Musa eroberten Spanien mit unmäßigem Glude, und ber lette batte ben ungeheuern Blan, burch Frankreich, Deutschland, Ungarn, über Konftantinopel bin ein größeres Reich zu ftiften, als bie Romer in vielen Jahrhunderten jusammengebracht hatten. fehr ward aber biefer Blan vereitelt! Alle Einbruche ber Araber in Franfreich miglangen; fie verloren felbft in Spanien bei nie geftilltem Aufruhr Gine Proving nach ber anbern. Für Konstantinopel war die Zeit der Eroberung noch lange nicht ba; vielmehr regten fich unter einigen Ommigaben ichon turfische Bolfer, um 632 einst lleberwinder ber Araber selbst zu werden. Ueberhaupt war bis ber erfte reißende Strom ihres Kriegsgludes mit den dreißig Jahren ihres erften Enthufiasmus, ba bas Saus Mohammebs auf bem Ctubl faß, porüber; unter ben erblichen Ommipaben ging Die Eroberung bei vielen innern Trennungen nur mit langsamern, oft eingehaltenen Schritten fort.

750

Das Saus ber Abbafiben folgte, bie ihren Gip fogleich von Damastus entfernten, und beren zweiter Rhalif Al- Manfur im 1258. Mittelpunkt feiner Staaten Bagbab fich gur Refibeng erbaute. Jest war ber hof ber Rhalifen im größesten Glang; auch Biffenichaften und Runfte tamen an benfelben, in Betracht welcher bie Ramen 21 = Raschib und 21 = Mamon immer berühmt sein werben; indeffen war's nicht etwa nur um fernere Eroberungen, sondern um ben Busammenhalt ber Monarchie felbft unter biefem Ctamme gefdehen. Schon unter bem zweiten Abbafiben, 21 . Danfur, ftiftete Abberahman, ber verbrangte Omminabe, ein besondres, 755 unabhangiges Rhalifat in Spanien, bas faft 300 Jahre gebauert 1023. Mat, nachher in zehn Königreiche zerfiel, die unter mehreren arabifchen Stammen auf einige Zeit theilweise unter fic, mit bem Rhalifat zu Bagbab aber nie mehr vereinigt wurden. An ber Westtufte ber afrikanischen Barbarei (Mogreb) riffen bie Ebrister, 788. ein Zweig ber Rachkommen Ali's, ein Reich ab, wo fie ben 789. Grund jur Stadt Fet legten. Unter Barun Al-Raschib machte fich fein Statthalter in Afrifa ju Kairwan (Cyrene) unabhangig: 800 ber Sohn beffelben eroberte Sicilien: feine Nachfolger, bie Agla- 908. biten, verlegten ihre Residenz nach Tunis, wo sie die große 894. Wafferleitung angelegt hatten; ihr Reich bauerte über hundert In Aegypten waren bie Bestrebungen ber Statthalter nach Unabhangigfeit Anfangs unficher, bis ein Stamm ber Fatis miten die Edrister und Aglabiten verschlang und ein brittes Rhalifat 908. grundete, bas von fet über Tunis, Sicilien, Megypten bis nach Afien reichte. Jest waren also brei Rhalifate, ju Bagbab, -Rahirah und Cordova. Doch auch bas Reich ber Fatimiten ging unter; Rurben und Zeiriten theilten fich in baffelbe, und ber tapfre Salabin (Selah-ebbin), Groß-Besir bes Rhalifen, entsepte 1211. feinen Herrn und grunbete bas Reich ber Rurben in Megypten, bas nachher in die Sande ber Leibgarde (Mamluden, Cflaven) bis fiel, benen es bie Domannen endlich abjagten. So ging's in 1517. allen Brovingen. In Afrifa fpielten Beiriten , Morabethen, Muahebier; in Arabien, Berfien, Sprien Dynaftien aus allen Stammen und Bolfern ihre Rollen, bis bie Turten, (Selbschufen, Kurben, Arabeden, Turkmannen, Mamluden u. f.) alles inne hatten, und Bagbab felbft im Sturm an bie Mogolen über- 1258. ging. Der Cohn bes letten Rhalifen ju Bagbab floh nach 1517. Aegypten, wo ihm die Mamluden seinen leeren Rhalifentitel ließen, bis bei ber Eroberung bes Landes burch die Osmannen ber achtzehnte biefer entihronten Fürsten nach Konstantinopel geführt, aber nach Aegypten zurudgesandt warb, um baselbst bie ganze Reihe biefer grabischen Raiserpabfte auf's traurigfte zu enben. 1538. Das glanzende Reich ber Araber hat fich in bas turtische, perfische, mogolische Reich verloren; Theile bavon tamen unter bie Berrschaft ber Christen, ober wurden unabhängig; und so lebt ber großefte Theil seiner Bolter noch fort in emigen Revolutionen.

Die Ursachen sowohl bes schnellen Berfalls biefer ungeheuren Monarchie, als ber Revolutionen, bie fie unaufhörlich zerriffen

und fturgten, lagen in ber Cache felbft, im Urfprunge und . in ber Berfassung bes Reiches.

- 1. Durch Tugenben bes Enthusiasmus war bie arabifde Dacht entftanben; nur burd eben biefe Tugenben tonnte fie erhalten werben, burch Tapferfeit namtich und Treue gegen bas Gefet, burch Tugenben ber Bufte. Baren ihre Rhalifen in Meffa, Rufa ober Mebina bei ber harten Lebensart ihrer vier erften großen Borfahren geblieben, und batten bas Zaubermittel in Sanben gehabt, alle Statthalter und Feldberren mit eben biefen ftrengen Banben an ihren Beruf gu feffein: welche Macht hatte biefem Bolf ichaben mogen? Run aber, ba ber Befit fo vieler ichonen ganber bei einem weitverbreiteten Sanbel, Reichthum, Bracht und leppigfeit einführte, und ber erbliche Thron ber Rhalifen in Damastus, noch mehr aber in Bagbab einen Glang befam, als ob man ein Mahrchen ber Tausend und Ginen Racht lase; so wiederholte fich auch hier die tausendmal auf ber Erbe gespielte Scene, namlich, bag lleppigfeit Erfchlaffung bervorbringe, und am Ende bem roben Starten ber verfeinte Schwache unterliege. Der erfte Abbafibe nahm einen Groß- Befir en, bejfen Ansehen unter feinen Rachfolgern zur gefürchteten Gewalt eines Emirs Als Omrah (bes Emirs ber Emire) warb, und ben Rhalifen selbst bespotisirte. Da bie meisten bieser Bestre Turten waren, und bies Bolf die Leibwache bes Khalifen ausmachte: so faß im Bergen ber Monarchie bas llebel, bas balb ben gangen Rorper überwältigen fonnte. Die Lander ber Araber lagen langs ber Erbs bobe, auf welcher biefe ftreitbaren Bolfer, Kurben, Turken, Dogolen, Berbern wie Raubthiere machten, und ba fie großentheils felbst unwillig unter ber herrschaft ber Araber ftanben, ihrer Rache ju rechter Beit nicht verfehlten. hier geschah alfo, was bem romifden Reich gefchah: aus Befiren und Soldnern wurden Gebieter und Despoten.
- 2. Daß bei ben Arabern bie Revolution schneller als bei ben Romern geschah, entsprang aus ber Berfassung ihres Reiches. Diese war khalisisch, bas ift, im höchsten Grabe bespotisch: Pabst und Kaiser waren im Khalisen auf die strengste Weise verbunden. Das unbedingte Schlafal, an welches man glaubte, das Wort des Propheten, das im Keran

Gehorsam gebot, forberte auch Ergebung in's Wort seines Nachfolgers, in's Bort ber Ctatthalter beffelben; mithin ging biefer Seelen - Despotismus in die Verwaltung bes ganzen Reichs über. Wie leicht war nun, jumal in ben entfernten Provinzen bes weits verbreiteten Reichs, ber Uebergang vom Despotismus in eines andern, zur Allgewalt in eigenem Ramen! Daber fast allenthals ben die Statthalter eigenmächtige Herren wurden, und die feinste Regierungskunft ber Rhalifen nur barin beftanb, ihre Statthalter geschickt zu vertheilen, abzurufen, ober zu verwechseln. Als Mas mun 3. B. seinem tapfern Felbherrn Taher in Chorasan zu viel Gewalt einraumte, gab er ihm bamit bie Bugel ber Celbftherrichaft in bie Sand; bie Lanber jenseit bes Gibon murben vom Stuhl bes Rhalifen getrennt und ben Turfen ber Weg in's Innere bes Reichs gebahnet. Co ging's in allen Statthalterschaften, bis bas weite Reich einem Sunbe losgeriffener Infeln glich, Die faum noch burch Sprache und Religion zusammenhingen, in fich felbft aber und gegen andre in hochster Unruhe waren. Sieben bis achthunbert Jahre wechselten biese Inselreiche mit oft veranderten Grenzen, bis die meiften, nie aber alle, unter bie Gewalt ber Osmanen Das Reich ber Araber hatte feine Conftitution; bas gro-Befte Unglud fur ben Despoten fomobl, ale fur feine Eflaven. Die Constitution mohammedanischer Reiche ift Ergebung in ben Willen Bottes und feiner Statthalter, 36lamismus.

3. Die Regierung bes arabischen Reichs war an Einen Stamm, eigentlich auch nur an Ein Geschlecht dieses Stammes, die Familie Mohammeds geknüspfet; und da gleich Anfangs ber rechtmäßige Erbe Ali übergangen, lange vom Khalisat zurückehalten und mit seinem Geschlecht schnell bavon verdränget wurde; so entstand nicht nur die ungeheure Trennung zwischen Ommisaben und Aliben, die nach einem vollen Jahrtausenbe mit aller Bitterkeit eines Religionshasses zwischen Türken und Versern noch jeht fortbauert: sondern auch an jenen blutigen Empörungen fast in allen Provinzen hatten bald Ommisaden, bald Aliben Theil. In entsernten Ländern standen Betrüger auf, die sich als Mohammeds Berwandte durch Scheinheiligkeit oder mit dem Schwert in der Hand den Bölkern ausdrangen; ja da Mohammed als Prophet das Reich gegründet hatte, so wagte es hier dieser,

bort jener Begeisterte, wie er im Namen Gottes zu reben. Schon ber Prophet selbst hatte bavon Beispiele erlebt; Afrika und Aegypten aber waren der eigentliche Schauplat solcher Verrücken und Vertrüger m). Man sollte die Gräuel der Schwärmerei und blinden Leichtgläubigkeit in der Religion Mohammeds erschöpft glauben, wenn man sie leider nicht auch in andern Religionen wiedersommen sähe; der Despotismus des Alten vom Verge indes ist nixgend übertroffen worden. Dieser König eines eignen Staats geübster, ja geborner Meuchelmörder durste zu jedem seiner Unterthauen sprechen: "gehe hin und morde!" Dieser thats, wenn auch mit Verlust seines Lebens; und Jahrhunderte lang hat sich der Assassifinen Staat erhalten.

#### V.

# Wirkung ber arabischen Reiche.

Schnell, wie die Ausbreitung und Zertheilung des Khalifenreichs, war auch die Blüthe besselben, zu welcher auf einem kaltern Boben ein Jahrtaussend vielleicht kaum hinreichend gewesen ware. Die warmere Raturkraft, mit welcher das morgenlandische Gewächs zur Blüthe eilet, zeigt sich auch in der Geschichte dieses Volkes.

1. Das un geheure Reich bes Hanbels ber Arasber war eine Wirkung auf die Welt, die nicht nur aus der Lage ihrer Lander, sondern auch aus ihrem Nationalcharafter hervorging, also auch ihre Besithumer überlebt hat, und Eines Theils noch jeto dauert. Der Stamm Koreisch, aus welchem Mohammed entsprossen war, ja der Prophet selbst waren Geleiter ziehender Karavanen, und das heilige Messa von Alters her der Mittelpunkt eines großen Bolkerverkehrs gewesen. Der Meerbusen zwischen Arabien und Persien, der Euphrat und die Haken am rothen Meer waren bekannte Straßen oder Niederlagen der indischen Waaren von alten Zeiten: daher vieles arabisch hieß, was aus Indien kam und Arabien selbst Indien genannt ward. Frühe hatte diese

m) Solber's Geschichte von Norbafrita, Carbonne Geschichte ber Araber in Afrita und Spanien u. a.

thatige Bolt mit feinen Stammen bie bftliche afrifanische Rufte befest, und war unter ben Romern icon ein Wertzeug bes indischen Da nun ber weite Strich Landes zwischen bem Handels gewesen. Euphrat und Ril, ja vom Indus, Ganges und Drus bis jum atlantischen Meer, ben Pyrenden, bem Riger und in Colonien bis jum Lande ber Raffern bin fein war; fo konnte es auf eine Beit bas größeste Sandelsvolf ber Belt werben. Daburch litt Ronftantinopel, und Alexandrien ward jum Dorfe; dagegen hatte 636. Omar am Zusammenfluffe bes Tigris und Euphrats Balfora gebauet, die eine Zeit bin alle Waaren ber oftlichen Welt empfing Unter ben Ommijaben war Damaskus bie Reste und vertheilte. beng; eine alte große Handelsniederlage, ein naturlicher Mittelpunkt ber Karavanen in feiner parabiefischen Lage, ein Mittels punkt bes Reichthums und Kunftfleißes. Schon unter Moamija wurde in Afrita bie Ctabt Rairwan, fpaterbin Rabira gebauet, 670. bahin fich bann über Gueg ber Sanbel ber Belt jog n). 3m in- 969. nern Afrifa hatten fich bie Araber bes Golb - und Gummihanbels bemachtigt, bie Golbbergwerte von Cofala entbedt, bie Ctaaten Tombut Telmasen, Darah gegrunbet, an ber oftlichen Rufte anfehnliche Colonien und Sandelsftädte, ja Anlagen bis in Mada-Seitbem unter Walib Inbien bis jum Ganges gafcar gepflanget. und Turfestan erobert war, band sich mit der westlichen die außerste Oftwelt; nach Tfina hatten fie fruhe, theils in Kargvanen, theils nach Ranfu (Canton) über bas Meer gehandelt. Mus biefem Reiche brachten fie ben Brannivein, ben bie von ihnen werftbearbeitete Chemie nachber fo ungeheuer vermehrte; jum Glud fur Guropa verbreitete er fich nebft bem fcablichen Thee und bem Raffee, einem arabischen Getrante, in unserm Welttheil einige Jahrbun-Auch die Kenntniß bes Porcellans, vielleicht and berie fpåter. bes Schiefpulvers tam aus Tfina burch fie nach Europa. ber Rufte von Malabar waren fie berrichend: fie besuchten bie malvibifden Infeln, machten Niederlagen auf Ralatta, und lehrten

n) S. Sprengels Geschichte ber Entbedung, wo in jebem Abschnitt mit wenigem viel gesagt ist: und die schon angestherten Geschichten bes Sandels.

vie Maleyen schreiben. Späterhin hatten sie auch auf die Molutten Colonieen und ihre Religion gepflanzt, so daß vor Ankunst ber Portugiesen in diesen Gewässern oder oftindische Handel ganz in ihren Händen war, und ohne Zwischenkunst ver Europäer süds und ditlich von ihnen ware verfolgt worden. Eben die Kriege mit ihnen und der christliche Eiser, sie auch in Afrika zu sinden, leitete die Portugiesen zu senen großen Entdedungen auf der See, die dem ganzen Europa eine andre Gestalt gaben.

2. Religion und Sprache ber Araber machten eine ans bre große Wirtung auf Bolter biefer Welttheile. Indem fie namlich bei ihren weiten Eroberungen allenthalben ben Islamismus ober tributbare Unterwerfung predigten, breitete fich Dohammebs Religion offlich bis jum Indus und Gibon, weftlich bis gen Fes und Marotto, nordlich über ben Rautafus und Imaus, fublich bis zum Genegal und zum Lande ber Raffern, auf bie beiben Salbinfeln und ben oftinbischen Archipelagus aus, und hat fich jahlreichere Anhanger als bas Cyriftenthum felbst erobert. ift in Absicht ber Meinungen, Die biefe Religion lehret, nicht zu laugnen, bag fie bie beibnijden Bolfer, bie fich gu ihr bekannten, über ben groben Gopenbienft ber Raturwefen, ber himmlifchen Bestirne und irbifder Menfchen erhoben, und fie zu eifrigern Inbetern Gines Gottes, bes Chopfers, Regierers und Richters ber Belt, mit taglider Anbacht, mit Werfen ber Barmberzigfeit, Reinheit bes Korpers und Ergebung in seinen Willen gemacht hat. Durch bas Berbot bes Weines hat fie ber Bollerei und bem 3ank guworkommen, burch bas Berbot unreiner Speisen Gefundheit und Daßigfeit beforbern wollen; besgleichen hat fie ben Bucher, bas gewinnsuchtige Spiel, auch mancherlei Aberglauben unterfagt, und mehrere Bolfer aus einem roben ober verborbenen Buftanbe auf einen mittleren Grab ber Cultur gehoben; baher auch ber Moslem (Dufelmann) ben Bobel ber Chriften in feinen groben Rusichweifungen, insonberheit in feiner unreinen Lebensweise tief verachtet. Die Religion Mohammeds pragt ben Menschen eine Ruhe ber Ceele, eine Einheit bes Charaftere auf, Die freilich eben fo gefahrlich ale nuglich sein tann, an fich aber ichatbar und hochachtungswurdig bleibet; bagegen bie Bielweiberei, bie fie erlaubet, bas Berbot aller Untersuchungen über ben Roran, und ber Despotismus, ben fie im Geift sund Weitlichen feststellt, schwerlich anbere als bofe Folgen nach fich ziehen mogen .).

Wie aber auch biese Religion sei, so ward sie burch eine Sprache fortgepflangt, Die Die reinfte Munbart Arabiens, ber Stolz und die Freude bes gangen Bolts war; fein Bunder also, baß bie anbern Dialette bamit in ben Schatten gebrangt wurden, und die Sprache bes Roran bas stegende Panier ber arabischen Weltherrschaft ward. Vortheilhaft ift einer weitverbreiteten bluhenden Ration ein solches gemeinschaftliches Ziel ber Rebe = und Schreibart. Benn Die germanischen lleberwinder Europa's ein classisches Buich ihrer Sprache, wie die Araber ben Koran gehabt hatten; nie ware die lateinische eine Oberherrin ihrer Sprache geworben, auch hatten fich viele ihrer Ctamme nicht so gang in ber Irre verloren. Run aber konnte biefen weber Ulfila noch Raeds mon ober Ottfried werden, was Mohammeds Roran noch jest allen feinen Unbangern ift, ein Unterpfand ihrer alten achten Munbart, burch welche fie zu ben achteften Dentmalen ihres Ctammes auffteigen, und auf ber gangen Erbe ein Bolt bleiben. Arabern galt ibre Sprache als ihr edelftes Erbibeil, und noch jest knupft fie in mehreren Dialetten ein Band bes Bertehrs und handels zwischen so vielen Boltern der Oft = und Gudwelt, als nie eine andere Sprache gefnupft hat. Rach ber griechischen ift sie vielleicht auch am meisten bieser Allgemeinherrschaft wurdig, ba wenigstens bie lingua franca jener Gegenden gegen fie ale ein burftiger Bettlermantel ericbeint.

fenschaften aus, die, seitem Al-Mansor, Harun Al-Rasschib und Mamon sie wecken, von Bagdab, dem Sis der Abbasiden nords, die, am meisten aber westlich ansgingen und gesraume Zeit im weiten Reich der Araber blühten: Eine Reihe Städte, Balsora, Kufa, Samarkand, Rosette, Kahira, Tunis, Fet, Maroko, Cordova u. f. waren berühmte Schulen, deren Wissenschaften sich auch den Persern, Indiern, einigen tatarischen Ländern, ja gar den Sinseln mitgetheilt haben und die auf die

<sup>0)</sup> In Michaelis orientalischer Bibliothef Th. 8. S. 33. u. f. find hieraber gute Bemerkungen.

Malayen hinab das Mittel worben sind, wodurch Asien und Afrika zu einiger neuerer Cultur gelangte. Dichtkunst und Philosophie, Geographie und Geschichte, Grammatik, Mathematik, Chemie, Arzneikunde, sind von den Arabern getrieben worden, und in den meisten derselben haben sie als Ersinder und Verdreiter, mithin als wohlthätige Eroberer auf den Geist der Bolker gewirket.

Die Dichtfunft war ihr altes Erbtheil, eine Tochter nicht ber Rhalifengunft, sonbern ber Freiheit. Lange vor Mohammed hatte fie geblühet: benn ber Geift ber Ration war poetisch, und taufend Dinge erwectten biefen Beift. Ihr Land, ihre Lebensweise, ihre Wallfahrten nach Metta, bie bichterischen Bettfampfe au Ofhab, Die Ehre, Die ein neuaufstehender Dichter von feinem Stamme erhielt, ber Stolg ber Nation auf ihre Sprache, auf ihre Sagen, ihre Reigung au Abentheurern, gur Liebe, gum Ruhm; felbst ihre Einsamkeit, ihre Rachsucht, ihr wanderndes Leben, alles bies munterte fie jur Poefie auf, und ihre Dufe hat fich burch prachtige Bilber, burd, ftolze und große Empfindungen, burch scharffinnige Spruche und etwas Unermeßliches im Lobe und Tabel ibrer befungenen Gegenstanbe ausgezeichnet. Bie abgeriffene, gen Simmel ftrebende Felfen fiehen ihre Gefinnungen ba; ber fcmeigenbe Araber fpricht mit ber Flamme bes Borts wie mit bem Blis feines Schwertes, mit Pfeilen bes Scharffinns, wie feines Rochers und Sein Begafus ift fein ebles Ros, oft unansehnlich, aber verftanbig, treu und unermublich. Die Boefie ber Berfer bagegen, bie, wie ihre Sprache, von ber arabifden abstammet, hat fich, bem Lanbe und Charafter ber Nation gemäß, wohlluftiger, sanfter und frohlicher zu einer Tochter bes irbifden Barabiefes gebilbet. wohl feine von beiben die griechischen Kunftformen ber Epopee, Dbe, Ibylle, am minbesten bes Drama kennet, keine von beiben auch, nachdem fie biefe kennen gelernt, folche hat nachahmen wollen ober burfen: so hat sich boch eben beshalb die eigne Dichtergabe ber Berfer und Araber nur befto fenntlicher ausgebilbet und ver-Rein Bolf fann fich ruhmen, fo viele leibenschaftliche Beforberer ber Poefie gehabt zu haben, als die Araber in ihren fconen Beiten; in Afien breiteten fie biefe Leibenschaft felbft auf tatarifche, in Spanien auf driftliche Furften und Gble aus. gaya ciencia ber limofinischen ober Brovenzal Dichtkunft ift biesen von ihren Feinden, ben nachbarlichen Arabern, gleichsam aufgebrungen und aufgefungen worden; und so bekam allmälig, aber sehr rauh und langsam, Europa wieder ein Ohr für die feinere, lebendige Dichtkunst.

Borgüglich bildete fich unter bem morgenlanbischen himmel ber fabelhafte Theil ber Dichtfunft aus. bas Dahrden. ungeschriebene Stammessage wird mit ber Zeit schon ein Mahrchen; und wenn die Einbildung bes Bolks, bas folde erzählet, fur's llebertriebene, Unbegreifliche, Hohe und Wunderbare gestimmt ift, fo wird auch bas Gemeine zur Seftenheit, bas Unbefannte zum Au-Berordentlichen erhoben, bem bann ju feiner Ergobung und Belehe rung ber mußige Morgenlander im Zelt ober auf ber Ballfahrt, und im Rreise ber Gefellschaft fein Dhr willig leihet. Mohammeds Zeit tam ein perfischer Raufmann mit angenehmen Erzählungen unter bie Araber, von benen ber Brophet befürchtete, baß fie bie Mahrchen seines Roran übertreffen möchten; wie in ber That die angenehmften Dichtungen ber orientalischen Phantasie perfifchen Uriprungs zu fein fcheinen. Die frohliche Gefdmatigfeit und Brachtliebe ber Perfer gaben ihren alten Sagen mit ber Beit eine eigne romantische Helbenform, bie burch Geschopfe ber Ginbilbungefraft, meiftens von Thieren bes ihnen nahen Gebirges genommen, fehr erhöht warb. Go entftanb jenes Feenland, bas Reich ber Peri und Reri, (für welche bie Araber kaum einen Ramen hatten,) bas auch in bie Romane ber mittleren Zetten Euros Bon ben Arabern wurden biefe Mahrden in pa's reichlich fam. fehr fpater Beit ausammengereihet, ba benn insonderheit bie glangenbe Regierung ihres Rhalifen Barun 21 - Rafchib bie Scene ber Begebenheiten, und biefe Form für Guropa ein neues Mufter ward, die garte Bahrheit hinter bas Kabelgemand unglaublicher Begebenheiten zu verbergen, und die feinsten Lehren ber Rlugheit im Ton ber blogen Zeitfurzung zu fagen.

Bom Mahrchen wenden wir uns zu seiner Schwester, der Philosophte der Araber, die sich nach Art der Morgenlander eigentlich über den Koran gebildet, und burch den überseten Aristoteles nur eine wissenschaftliche Form erlangt hat. Da der reine Begriff von Einem Gott der Grund der ganzen Religion Mohammeds war: so läßt sich schwerlich eine Speculation benten, die nicht

mit biefem Begriff von ben Arabern verbunden, aus ihr hergeleitet und in metaphyfiche Anschauung, auch in hobe Lobspruche, Centennen und Marimen ware gebracht worben. Die Synthese ber metaphyfifchen Dichtung haben fie beinahe erschopft, und mit einer Es entftanben Secten erhabenen Mustif ber Moral vermählet. unter ihnen, die im Streit gegen einander fcon eine feine Rritif ber reinen Bermunft übten; ja ber Scholaftif mittlerer Zeiten taum otwas übrig ließen, als eine Verfeinerung ber gegebenen Begriffe nach europäischen, driftlichen Lehren. Die erften Schuler biefer theologischen Metaphyfit waren bie Juden, späterhin tam fie auf Die neuerrichteten driftlichen Universitaten, auf welchen fich Ariftoteles, querft gang nach arabifcher, nicht nach griechischer Sebart zeigte, und die Speculation, Polemit und Sprache ber Schule febr gewest und verfeint bat. Der ungelehrte Mohammed theilt also mit bem gelehrteften griechifthen Denfer bie Ehre, ber gangen Detaphysik neuerer Zeiten ihre Richtung gegeben zu haben; und ba mehrere grabische Philosophen zugleich Dichter waren, so ift in ben mittlern Zeiten auch bei ben Chriften bie Doftit ber Scholaftit ftets jur Seite gegangen; benn beiber Grenzen verlieren fich in einander.

Die Grammatik ward von den Arabern als ein Ruhm ihres. Stammes getrieben, so daß man aus Stolz über die Reinheit und Schönheit der Sprache alle Worte und Formen derselben aufzählte, und schon in frühen Zeiten jener Gelehrte gar sechzig Kameele mit Wörterdüchern beladen konnte. Auch in dieser Wissenschaft wurden die Juden der Araber erste Schüler. Ihrer alten, viel einfachern Sprache suchten sie eine Grammatik nach arabischer Weise anzukünsteln, die die auf die neuesten Zeiten auch unter den Christen in Uedung blied; dagegen man eben auch von der aradischen Sprache in unsern Zeiten ein lebendiges Bordild genommen hat, zum natürlichen Verstande der ehrässchen Dichtkunst zurückzukehren, was Bild ist, als Bild zu betrachten, und tausend Gobendister einer falschen jüdischen Auslegungskunst himvegzuthun von der Erde.

Im Bortrage ber Geschichte sind die Araber nie so glucklich gewesen, als Griechen und Romer, weil ihnen Freistagten, mithin die Uebung einer pragmatischen Zerglieberung offenticher Thaten und Begebenheiten fehlte. Sie konnten nichts als trodne, kurze, Chroniken schreiben, ober liefen bei einzelnen Lebensbeschreibungen Gefahr, in dichtertsches Lob ihres Helben und ungerechten Tadel seiner Feinde auszuschweisen. Der gleichmathige, historische Styl hat sich bei ihnen nicht gebildet; ihre Geschichten sind Poesie, ober mit Poesie durchwebet; dagegen ihre Chroniken und Erdbeschreis dungen von Ländern, die sie kennen konnten, und wir die sett noch nicht kennen gelernt haben, vom innern Afrika z. B., für uns noch nuthar sind P).

Die entschiedenften Berbienfte ber Araber endlich betreffen bie Mathematit, Chemie und Arznetkunde, in welchen Wiffenschaften fie mit eignen Vermehrungen berselben die Lehrer Europa's wurden. Unter Al. Mamon ichon wurde auf ber Ebene Sanjar bei Bagbab ein Grad ber Erbe gemeffen; in ber Sternfunde, ob fie gleich bem Aberglauben fehr bienen mußte, wurden von ben Arabern Simmelscharten, aftronomische Tafeln und mancherlei Werfzeuge mit vielem Fleiß gefertigt und verbeffert, wozu ihnen in ihrem weiten Reich bas schone Klima und ber reine Himmel bienten. Die Aftros nomie wurde auf die Erbkunde angewandt; fie machten Landcharten und gaben eine ftatiftische lleberficht mancher ganber, lange vorher, ehe baran in Europa gedacht ward. Durch bie Aftronomie bestimmten fle bie Zeitrechnung, und nutten bie Renntniß bes Sternenlaufs bei ber Schifffahrt; viele Runftworter jener Wiffenfchaft find arabifch; und überhaupt fteht ber Rame biefes Bolts unter ben Sternen mit bauernbern Charafteren gefdrieben, als es irgend auf ber Ungabibar find bie Bucher ihres mathe-Erbe geschehen fonnte. matischen, insonberheit aftronomischen Runftleißes; Die meiften berfelben liegen noch unbefannt ober ungebraucht ba; eine ungeheure Menge hat ber Rrieg, Die Flamme, ober Unachtsamfeit und Barbarei gerftoret. Bis in die Tatarei und die mogolifchen Lander,

p) Die meisten bieser Nachrichten liegen indes noch ungennicht ober versborgen. Deutsche Gelehrte haben Fleiß und Kenntnisse, aber keine Unterstähung, sie herauszugeben, wie es sein sollte; in andern Ländern bei reichen Instituten und Legaten zu dieser Absicht schlasen die Gelehrten. Unser Reis te ist ein Märtyrer seines arabisch zeriechischen Eisers geworden; sanft ruhe seine Asche! In langer Beit aber kommt uns seine verschmähete Gelehrsamseit geswiß nicht wieder.

ja bis in's abgeschloffene Tfina brangen burch fie bie ebelften Bis fenschaften bes menschlichen Geiftes: in Samartand find aftronomifche Tafeln verfaßt und Beitepochen bestimmt worben, bie uns noch jeso bienen. Die Beiden unfrer Rechnenkunft, Die Biffern, haben wir burch die Araber erhalten; bie Algebra und Chemie führen von ihnen ben Ramen. Gie find bie Bater biefer Biffenichaft, burch welche bas menfcliche Geschlecht einen neuen Schluffel zu ben Geheimnissen ber Ratur, nicht nur fur bie Arzneikunft, sondern für alle Theile ber Physit auf Jahrhunderte hin erlangt hat. fie, ihr zu gut, die Botanik minder trieben, und die Anatomie, ihres Gesetes halber, nicht treiben burften; so haben sie burch Chemie auf die Arzneimittel und auf die Bezeichnungen ber Krankheiten und Temperamente burch eine fast aberglaubige Beobachtung ber Aeußerungen und Zeichen berfelben besto machtiger gewirket. ihnen Aristoteles in ber Philosophie, Guflides und Ptolemaus in ber Mathematif waren, wurden Galenus und Diosforibes in ber Arzneikunft : obwohl nicht zu laugnen ift, bag hinter ben Griechen bie Araber nicht nur Bewahrer, Fortpflanzer und Bermehrer, fonbern freilich auch bie und ba Verfalicher ber unentbehrlichften Biffenschaften unsers Geschlechts murben. Der morgenlandische Beschmad, in welcher fle von ihnen getrieben waren, hing auch in Europa ben Wiffenschaften eine lange Zeit an, und fonnte nur mit Dube von ihnen gesondert werden. Auch in einigen Runften, 1. B. ber Baukunft, ift Bieles von bem, was wir gothischen Geschmad nennen, eigentlich arabischer Geschmad, ber fich nach ben Gebäuben, die biefe roben Eroberer in ben griechischen Brovingen fanden, in ihrer eigenen Weise bilbete, mit ihnen nach Spanien herüber tam und von da weiterhin fich fortpflanzte.

4. Endlich sollten wir noch von dem glanzenden und romantischen Rittergeift reben, ben ohne Zweifel auch fie zu bem europäischen Abentheuergeift mischten; es wird sich bieser aber bald

selbst zeigen.

#### VI.

## Allgemeine Betrachtung.

Sehen wir zurud auf die Gestalt, die unser Welttheil durch bie Banberungen und Befehrungen ber Bolfer, burch Kriege und hierarchie erlangt hatte: fo werben wir eines fraftvollen, aber unbehülflichen Korpers, eines Riefen gewahr, bem nur fein Auge fehlte. Bolls genug war in biefem westlichen Enbe ber alten Belt; bie von Ueppigfeit entfrafteten ganber ber Romer waren mit ftarken Rorpern von einem gesunden Muthe besett, und hatten fich reich bevolkert 9). Denn in ben erften Zeiten bes neuen Besites biefer Gegenben, ehe noch ber Unterschied ber Stande ju einem erblichunterbrudenben Unsehn gelangte, war ber roben Genugsamfeit biefer ungebilbeten Bolfer, ten unter andern Nationen, die zu ihrer Bequemlichkeit lange gebauet und vorgearbeitet hatten, die eroberte romische Welt ein wahres Barabies. Sie achteten ber Zerftorungen nicht, bie ihre Buge veranlaßt, und bamit bas Menschengeschlecht mehr als Ein Jahrtausend gurudgesett hatten: benn man fuhlt nicht ben Berluft eines unbefannten Gutes, und fur ben finnlichen Menschen war ber westliche Theil bieser Rordwelt auch mit bem schwächften Reft seines Anbaues boch in jebem Betracht mehr als fein altes Sarmatien, Scothien ober bie fernere ofts liche hunnenwelt. In ben Berheerungen, die feit ber driftlichen Epoche entstanden, in ben Kriegen, bie biefe Bolfer unter fich erregten, in ben neuen Ceuchen und Rrankheiten, Die Europa trafen, litt freilich bas Menschengeschlecht in biefem Erbstrich; boch aber erlag es endlich burch nichts so febr, als burch die bespotische Lehnherrschaft. Europa warb voller Menfchen, aber voll leibeigner Rnechte; bie Stlaverei, bie biefe brudte, war um so harter, ba fie eine driftliche, burd polis

q) Die starten Körper unfrer Borfahren find sowohl aus ber Geschichte, als aus ihren Gräbern und Ruftungen besaunt; ohne fie kann man sich auch bie alte und mittlere Geschichte Europa's schwerlich benten. Es waren wenig Gebanken in ber tapfern und eblen Masse, und das wenige bewegte sich langsam, aber kraftvoll.

tische Gesetze und das blinde Herkommen in Regeln gebrachte, durch Schrift bestätigte, an die Erbscholle gebundene Sklaverei war. Die Luft machte eigen; wer nicht durch Berträge entbunden ober durch seine Geburt ein Despot war, trat in den angeblich natürlichen Zustand der Zugehörigkeit, oder der Anechtschaft.

Bon Rom aus war bagegen keine Sulfe zu erwarten; feine Diener felbst hatten sich mit andern in die Berrichaft Europa's ge theilet, und Rom felbft grunbete fich auf eine Denge geiftlicher Stlaven. Bas Raifer und Konige frei machten, mußte, wie in ben Ritterbuchern, ben Riesen und Lindwurmern, burch Freiheitbriefe entriffen werben; biefer Weg war also auch lang und Die Renntmiffe, Die bas abenblandische Christen thum hatte, waren ausgespendet und in Rus verwandelt. Popularitat war eine elende Wortliturgie, bie bofe patriftische Rhetorif war in Kloftern, Rirchen und Gemeinen ein zauberijder Ceelendespotismus geworben, ben ber gemeine Saufe mit Beifel und Strid, ja bugend mit bem Beu im Munde auf Anteen verehrte. Biffenschaften und Runfte maren babin; benn unter ben Bebeinen ber Martyrer, bem Gelaut ber Gloden und Orgeln, bem Dampf bes Weihrauchs und ber Fegefeuergebete wohnen feine Die Hierarchie batte mit ihren Bliben bas freie Denken erstickt, mit ihrem Joch jebe eblere Betriebsamfeit gelahmet. Dulbenben wurde Belohnung in einer anbern Belt geprebigt; bie Unterbruder waren, gegen Bermachtniffe, ihrer Lossprechung in ber Tobesftunde ficher; bas Reich Gottes auf Erben war verpachtet.

Außerhalb ber romischen Kirche war in Europa kein Heil. Denn an die verdrängten Bölker, die an den Eden der Welt in kläglichem Zustande sassen, nicht zu gedenken; konnte man weder vom griechischen Kaiserthum, noch weniger von dem einzigen Reich, das sich öftlich in Europa außerhalb dem Gebiet des romischen Pabstes und Kaisers zu bilden angefangen hatte, etwas erwarten r).

r) Dieses Reich ift Ampland. Bon ben Beiten seiner Stifftung an wahrn es einen andern und eignen Weg, als die westlichen Ariche Europa's; mit diesen tritt es nur spat auf den Schauplat.

Also blieb bem westlichen Theile nichts übrig, als Er selbst, ober bie einzige subliche Nation, bei welcher eine neue Sprosse ber Aufklärung blühte, die Mohammebaner. Mit ihnen kam Europa bald, und lange, und an seinen empfindlichsten Theilen, in's Gebränge; in Spanien bauerte der Constict sogar bis auf die Zeit der völligen Aufhellung Europa's. Was war der Kampspreis? und wem ist der Sieg gewowen? Die neuerregte Thätigkeit der Menschen war ohne Zweisel der beste Preis des Sieges.

# Bwanzigstes Buch.

283enn man die Kreuginge, die Europa nach dem Orient that, mit Recht als bie Epoche einer großen Beranberung in unserm Welttheil ansieht: so hute man sich, sie auch als bie einzige und erfte Quelle berfelben ju betrachten. Gie waren nichts als eine tolle Begebenheit, die Europa einige Millionen Menschen kostete, und in ben Burudfehrenben größtentheils nicht aufgeklarte, fondern losgebundene, freche und uppige Menfchen gurudbrachte. Gute, bas zu ihrer Beit gefchah, tam meiftens von Rebenurfachen her, die in biefer Epoche ein freieres Spiel gewannen, und boch auch in manchem Betracht ein fehr gefährliches Gute erzeugten. Neberbem fieht feine Weltbegebenheit allein ba; in vorhergebenden Urfachen, im Beift ber Zeiten und Bolter gegrundet, ift fie nur als bas Bifferblatt zu betrachten, beffen Beiger von innern Uhrgewichten geregt wird. Wir fahren also fort, bas Triebwert Europa's im Gangen zu bemerken, wie jedes Rad in ihm zu einem allgemeinen 3wed mitwirfte.

### I.

## Handelsgeist in Europa.

Bergebens hatte bie Natur biesen kleinen Welttheil nicht mit so viel Kuften und Buchten begrenzet, nicht mit so viel schiffbaren Stromen und Meeren burchzogen; von den alteften Zeiten an

waren auf biesen bie anwohnenben Bolfer rege. Was den südlis den Europäern bas mittellanbische Meer gewesen war, warb ben Rordlandern die Oftsee, ein fruherer lebungsplat ber Schifffahrt und bes Berkehrs ber Bolfer. Außer ben Galen und Komren faben wir Friesen, Sachsen, infonderheit Normanner alle wefts und norbliche Meere, ja auch die mittellandische See burchftreifen, und mancherlei Boses und Gutes bewirken. Bon gehöhlten Ries len fliegen fie ju großen Schiffen, wußten bie hohe See ju halten und fich aller Winde zu bedienen, so daß noch jest in allen euros paischen Sprachen die Striche des Compasses und viele Benennungen bes Seewesens beutsche Ramen find. Insonberheit war ber Bernftein bas toftbare Spielzeug, bas Griechen, Romer und Araber an fich gog und bie Rordwelt ber Gubwelt befannt machte. Durch Schiffe aus Massilien (Marfeille) warb er über ben Ocean, landwarts über Karnunt jum abriatischen, auf bem Dnepr jum schwarzen Meere in unglaublicher Menge geführet; vor allen andern blieb ber Weg jum ichwarzen Deer bie Strafe bes Bolferverfehrs zwischen ber Rord-, Gud- und Oftwelt a). Am Ausfluffe bes Done und Onepre waren zwei große Banbelsplate, Affow, (Tanais, Asgard) und Olbia, (Bornftenes, Alfheim) bie Nieberlagen ber Waaren, bie aus ber Tatarei, Indien, Tfina, Byzang, Aegopten, meiftens burch Tauschhandel in's nordliche Europa gingen; auch als ber bequemere Weg über bas mittellans bische Meer besucht ward, über die Zeit der Kreuzzüge hinaus, blieb bieser norboftliche Handel gangbar. Seithem die Slaven einen großen Theil ber baltischen Ruften besagen, wurden von ihnen, langs berselben, blubende Sandelsstädte errichtet; die beutfchen Bolfer auf ben Infeln und ber gegenseitigen Rufte wetteifer ten mit ihnen, und ließen nicht eher ab, als bis bes Gewinnes und Christenthums willen biefer Sanbel ber Slaven verftort mar. Best fucten fie in ihre Stelle ju treten, und es tam allmählig, langft vor bem eigentlichen hanseatischen Bunbe, eine Art von Seerepublif, ein Berein hanbelnber Stabte zu Stanbe,

a) In Fischer's Geschichte bes beutschen Sanbels, Th. 1. ift hieraber viel ausammengestellt und gesammelt.

ver spaterhin sich zur großen Hansa aufschwang. Wie es in Rorben zu ben Zeiten bes Raubes Seekbnige gegeben hatte: so erzeugte sich jest ein weit verbreiteter, aus vielen Giebern zusammengesester Hanbelsstaat, auf echte Grundsätze ber Sicherheit und Gemeinhülfe gebauet, wahrscheinlich ein Borbild bes künstigen Zustandes aller handelnden europäischen Bolker. An mehr als Einer nördlichen Seeküfte, vorzäglich aber und am frühesten in Kiandern, das mit deutschen Colonisten besetzt war, blützen Fleis und nupdare Gewerbe.

Freilich aber war die innere Berfassung biefes Belitheils, bem aufftrebenden Rleife feiner Bewohner nicht bie bequemfte; indem nicht nur die Berwiftungen der Seerauber fast an allen Ruften oft ben beften Anlagen ein trauriges Enbe machten; fonbern auch zu Lande ber Kriegsgeift, ber noch in ben Belfern tobte, und die aus ihm entstandene Lehnverfassung ihm taufend Sindermiffe entgegen legte. In ben erften Zeiten, nachbem fech bie Burbaren in die Lander Europa's getheilt hatten, als noch eine mehrere Gleichheit unter ben Gliebern ber Rationen, auch eine milbere Behandlung ber alten Einwohner beftanb, ba fehlte bem allgemeinen Fleise nichts als Aufmunterung, Die ihm auch, wenn mehrere Theoborichs, Rari und Alfrebe gelebt hatten, nicht entgangen ware. Als aber alles unter bas Joch ber Leibeigenschaft gerieth, und ein erblicher Stand fich gu feiner Bollerei und Bracht bes Schweißes und fleißes feiner Unterfaffen anmaagete, fich felbft aber jebes nuttiden Gewerbes ichamte: als jebe kunftfleißige Geele erft burch Gnabenbriefe ober Bins von Damons Gewalt erlofet werben nufte, um ihre Runft nur treiben ju burfen; ba lag freilich alles in harten Banben. Ginsehenbe Regenten thaten was fie tonnien: fie flifteten Stabte und begnabeten fie: fie nachmen Runfter und Sandwerker unter ihren Schut, wogen Raufleute, ja felbst die edthischen Wucherer unter ihre Gerichtebarkeit, erließen jenen die Bille, gaben biesen oft schabliche hanbelsfreiheiten, weil fie bes jubifchen Gelbes bedurften; bei bem allen aber tonnte unter vorgenannten Umftanben auf bem festen Lanbe Europa's noch fein freier Gebrauch ober Umlauf bes menschlichen Fleifes ju Ctanbe fammen. Alles war abgefebloffen, jerftudt, bebrangt; und nichts war also natürlicher, als daß die fübliche Behendigkeit

und Bohlgelegenheit ber nordischen Emfigsteit auf eine Zeit vortrat. Rur aber auf eine Zeit: benn alles, was Benedig, Genua, Pisa, Amalfi gethan haben., ift innerhalb bem mittelländischen Meer geblieben: ben nordischen Seefahrern gehörte ber Ocean und mit bem Ocean die Welt.

Benebig war in seinen Lagunen wie Rom entstanben. Buerft ber Buftuchtsort berer, Die bei ben Streifereien ber Barbaren auf unzugängliche, arme Inseln fich retteten, und wie fie tonnten, nahrten; fobann mit bem alten Safen von Babua vereinigt, verband es seine Fleden und Infeln, gewann eine Regie rungsform und flieg von bem elenben Rifch - und Salzhandel, mit welchem es angefangen hatte, auf einige Jahrhunderte gur erften Handelsftadt Europa's, jum Borrathshause ber Baaren für alle umliegende Lander, jum Befitthum mehrerer Ronigreiche und noch jest zur Chre bes atteften, nie eroberten Freiftaates empor. Es erweifet burch feine Geschichte, was mehrere Sanbelsstaaten erwiesen haben, baß man von Richts zu Allem kommen und fich auch vor bem nahesten Ruin fichern konne, so lange man unablaffigen fleiß mit Klugheit verbindet. Spat magte es fich aus seinen Moraften hervor, und suchte, wie ein scheues Thier bes Schlammes, am Stranbe bes Meers einen fleinen Erbftrich, that sobann einige Schritte weiter, und fand, um bie Gunft bes reichften Raiserthums bemubt, feinen ichwachen Erarchen Dafür erhielt es benn, was es gewünscht zu Ravenna bei. hatte, die ansehnlichsten Freiheiten in biesem Reiche, bei welchem damals ber Haupthandel ber Welt war. Sobald die Araber um fich griffen und mit Sprien, Aegopten, ja fast allen Ruften bes mittellanbifchen Deeres auch ben Sanbel berfelben fich zueigneten, ftand gwar Benedig ihren Augriffen auf's abriatische Deer fuhn und gludlich entgegen; ließ fich aber auch zu rechter Belt mit ihnen in Verträge ein, und warb burch folde mit ungemegnem Bortheil bie Berhandlerin alles morgenlandifchen Reichthums. lleber Benedig tamen alfo Gewurze, Selbe, alle oftliche Baaren ber leppiafeit in fo reichem Maag nach Europa, bag beinabe bie gange Lombarbei bie Rieberlage berfelben und nebst ben Juben bie Benetianer und Lombarben bie Unterhandler ber gesammten Der nupbarere Hanbel ber Rordlander litt Abendivelt wurden. bamit auf eine Zeitlang; und nun faßte, von ben Ungarn und Avaren gebrangt, bas reiche Benedig auch einen Fuß auf bem festen Lande. Indem fie es weber mit ben griechischen Raifern noch mit den Arabern verbarben, wußten fie Konftantinopel, Alevvo und Alexandrien zu nuten, und festen mit fürchtendem Eifer fich ben Sanbelsanlagen ber Rormanner fo lange entgegen, bis auch biefe in ihren Sanden waren. Eben bie Waaren ber lleppigfeit, die fie und ihre Rebenbublerinnen aus bem Drient brachten, ber Reichthum, ben fie baburch erwarben, nebft ben Sagen ber Bilgrimme von ber herrlichfeit ber Morgenlander, fachten einen größern Reib in ben Gemuthern ber Europäer über die Befigungen ber Mohammebaner an, als bas Grab Chrifti; und als bie Kreuzzüge ausbrachen, war niemand, ber so vielen Bortheil bavon jog, als eben biefe italienischen Sanbeloftabte. Biele Beere fciffs ten fie über, führten ihnen Lebensmittel zu, und gewannen bamit nicht nur unsägliche Summen, sondern auch in den neueroberten Landern neue Freiheiten, Sandelsplate und Befitihumer. allen andern war Benedig gludlich: benn ba es ihm gelang, mit einem Beer von Kreugfahrern Konftantinopel einzunehmen und ein lateinisches Raiserthum in bemfelben zu errichten, theilte es fich mit feinen Bunbesgenoffen in ben Raub fo vortheilhaft, baß biefe wenig und bas Wenige auf eine unfichre, turge Beit, fie aber alles, was ihnen jum Sandel biente, bie Ruften und Insein Griechenlands befamen. Lange haben fie fich in biefem Befit erhalten und ihn noch ansehnlich vermehrt; allen Gefahren, Die ihnen Nebenbuhler und Feinde legten, wußten fie gludlich ober vorsichtig zu entweichen, bis eine neue Ordnung der Dinge, bie Fahrt der Portugiesen um Afrika, und ber Ginbruch bes turtifchen Reichs in Europa fie in ihr abriatifches Meer einschränkte. Ein großer Theil ber Bente bes griechischen Reichs, ber Kreugfahrten und bes morgenlanbischen Sanbels ift in ihre Lagunen zusammengeführt; bie Fruchte bavon in Gutem und Bosen find über Italien, Frankreich und Deutschland, jumal ben sublichen Theil besselben, verbreitet worden. Gie waren die Hollander ihrer Beit, und haben fich, außer ihrem Sandeloffeiße, außer mehre

ren Gewerben und Kunften am meiften burch ihre bauernbe Regierungsform ins Buch ber Menschheit eingezeichnet b).

Früher als Benedig gelangte Genua ju großem Sandel und eine zeitlang gur Berrichaft bes mittellanbijden Deeres. nahm an bem griechischen, nachher an bem arabischen Sanbel Theil, und ba ihm baran gelegen war, bas mittellanbifde Meer ficher zu halten; fo hatte es fich nicht nur ber Infel Corfita, fonbern auch mit Gulfe einiger driftlichspanischen Furften mehrerer Plate in Afrita bemachtigt, und gebot ben Seeraubern Friebe. Bei ben Kreuzzugen war es fehr wirksam: bie Genueser unterftusten bie Beere mit ihrer Flotte, halfen bei bem erften Buge Antiochien, Tripolis, Cafarea, Jerusalem mit erobern, fo baß fte, außer einer ruhmlichen Dankichrift über bem Altar in bet Rapelle bes heiligen Grabes, mit ausgezeichneten Freiheiten in Balastina und Syrien belohnt wurden. Im handel mit Aegypten waren fie Rebenbuhler ber Benetianer; vorzüglich aber herrichten fie auf bem schwarzen Meer, wo fie bie große Hanbelsftabt Raffa, ben Bersammlungsort ber Waaren, bie aus ber Oftwelt ben Weg zum Lande genommen hatten, besagen, und in Armenien, ja bis tief in die Tatarei ihre Nieberlagen und Sandelss verkehr hatten. Lange beschütten fie Raffa nebft ben Infeln bes Archipelagus, Die fie besagen, bis die Turfen Konftantinopel erobert hatten, und ihnen bas fdmarge Meer, fobann auch ben Archipelagus schlossen (1471). Mit Benedig führten fie lange und blutige Kriege: mehrmals brachten fie biefe Republik bem Berberben nabe, und Bifa haben fie gar ju Grunde gerichtet (1288); bis endlich es ben Benetianern gelang, bie genuefische Macht zu Chiozza einzuschließen (1381) und ben Fall ihrer Große au vollenden.

b) Mit Le. Brets Geschichte von Benebig haben wir einen Anszug bes Merkvürdigsten, bas über die Geschichte bieses Staats geschrieben worden, wie es keine andre Sprache hat. Was biese Meeresstadt in der Geschichte Europens für die Kirche, die Literatur und sonst gewesen, wird die Folge zeigen.

Amalfi, Bifa und mehrere Ctabte bes feften Landes in Italien nahmen mit Genua und Benebig am morgenlandifde arabischen Handel Theil. Florenz machte sich unabhangig (1010) und vereinte Fiesole mit fich (1020): Amalfi burfte in allen Staaten bes agyptischen Rhalifen frei handeln; vorzüglich aber waren Amalfi, Bifa und Genua bie Ceemachte bes mittellandifeen Meeres. Die Ruften von Frankreich und Spanien fuchten am Sandel ber Levante auch Theil zu nehmen, und die Bilger aus beiben ganbern jogen, nicht minber bes Gewinnes als ber Andacht wegen, babin. Dies war die Lage bes sublichen Europa gegen die Besitzungen der Araber; ben Ruften Italiens infonderbeit lagen fie wie ein Garten voll Specereien, wie ein Feenland Die italienischen Stabte, Die bei voll Reichthumer vor Augen. ben Kreugzugen mitzogen, suchten nicht ben Leichnam bes Berren, fonbern bie Bemurze und Chate an feinem Grabe. au Tyrus war ihr gelobies Land, und was fie irgend vornahmen, lag auf ihrem orbentlichen, feit Jahrhunderten betretenen Sandelewege.

So vergänglich nun das Glud war, das dieser fremde Reichthum seinen Gewinnern bringen konnte: so war er doch zur ersten Bluthe der italienischen Gultur vielleicht unentbehrlich. Durch ihn lernte man eine weichere, bequemere Lebensart kennen, und konnte sich, statt der groben, wenigstens durch eine seinere Pracht untersscheiden. Die vielen großen Stadte Italiens, die an ihre abwessenden schwachen Oberherren jenseit der Alpen nur durch schwache Bande geknüpft waren, und alle nach der Unabhängigkeit strebten, gewannen über den rohen Bewohner der Burg oder des Raubschlosses dadurch mehr, als Eine Uebermacht: denn entweder zogen sie ihn durch Bande der Ueppigkeit und des vermehrten, gemeinschaftlichen Wohllebens in ihre Mauern und machten ihn zum friedlichen Mitburger, oder sie bekamen durch ihre vermehrte Bollsmenge bald Kraft genug, seine Burg zu zerstören und ihn zu einer friedlichen Rachbarschaft zu zwingen. Der ausseinende

Lurus erwedte Fleiß, nicht nur in Manufakturen und Runften, fondern auch im Landbau: Die Lombarbei, Florenz, Bologna, Ferrara, die neapolitanischen und sieitischen Ruften wurden in ber Rachbarichaft reicher, großer und fleißiger Stabte wohlange baute, blubende Felber; bie Lombarbei mar ein Garten, ale ein großer Theil von Europa noch Weibe und Walb war. Denn bar biefe volfreichen Stabte vom Lande ernalyrt werden mußten, und ber Landeigenthumer bei bem erhoheten Breise ber Lebends mittel, bie er zuführte, mehr gewinnen fonnte; fo mußte er es au gewinnen suchen, wenn er im Gange ber neuen lleppigfeit mitleben wollte. Co wedte Gine Thatigkeit die andre, und hielt - sich in Nebung; nothwendig kam mit biesem neuen Lauf ber Dinge auch Ordnung, Freiheit bes Brivateigenthums und eine gesetmäßige Ginrichtung mehr empor. Man mußte fparen lernen, bamit man verthun tonne; bie Erfindung ber Menschen schärfte fich, indem Giner bem andern ben Breis abgewinnen wollte; jeder einft fich felbft gelaffene Saushalter ward jest gemiffermagen felbft Raufmann. Es war also nichts als Natur ber Cache, baß bas schone Itglien mit einem Theil bes Reichthums ber Araber, ber burch seine Banbe ging, auch zuerst bie Bluthe einer neuen Cultur zeigte.

Freilich, aber war's nur eine fluchtige Bluthe. Der Sanbel verbreitete fich und nahm einen andern Weg, Republiken verfielen, uppige Stabte wurden übermuthig und mit fich felbft uneine; bas gange Land warb mit Bartheien erfullet, unter welchen unternehmenbe Manner und einzelne machtige Familien fich hoch empor Rrieg, Unterbrudung fam hinzu; und ba burch schwangen. lleppigfeit und Kunfte ber Kriegsgeift, ja Redlichkeit und Treue verbannt waren, wurde Gine Stadt, Gin Gebiet nach bem andern die Beute auswärtiger ober innerlicher Tyrannen; Die Austheilerin biefes fußen Giftes, Benedig felbft, fonnte fich nur burch die strengsten Maagregeln vor bem Untergange bewahren. Inbeffen barf jebe Triebfeber menschlicher Dinge bes Rechts genießen, bas ihr gehort. Bum Glud fur Europa war biefe Reppigfeit bamale nichts weniger, als allgemein, und fein großefter Theil mußte bem baaren Gewinn ber Lombarden nur bienen; bem entgegen regte fich noch machtig ein andrer, ber Rittergeift,

uneigennühig und nur für ben Gewinn ber Ehre alles unternehmend. Laffet und sehen, aus welchen Keimen biese Bluthe entsprossen sei? was sie genahret, und was sie, ben Handelsgeist einschränkend, für Früchte getragen habe?

#### II.

## Mittergeist in Europa.

Alle beutsche Stamme, bie Europa überzogen, waren Kriegsleute, und da die Reiterei ber beschwerlichste Theil bes Kriegsbienftes mar, fo konnte es nicht fehlen, bag biefe nicht zu einer reichen Entschabigung ihrer Reiterubungen gelangte. Bald gab es eine Rei= tergunft, bie ihren Beruf ordnungsmäßig lernte, und ba biefe bas Gefolge ber Anführer, Bergoge ober Ronige warb, fo entftand naturlich an ihrem Soflager eine Urt Kriegeschule, in ber bie Knappen ihre Lehrjahre aushalten, vielleicht auch nach folden als gelernte Reiter auf Abentheuer, ale auf ihr handwert ausziehen mußten, und wenn fie fich in biefen wohl gehalten hatten, entweder als Altgesellen mit Meisterrecht fernerhin bienen, ober felbft als Reitermeifter andre Anappen in die Lehre nehmen tonnten. Schwerlich bat bas gange Ritterwesen einen anbern Urfprung, als biefen. beutschen Bolfer, bie alles junftmäßig behandelten, mußten es vorzüglich bei ber Kunft thun, bie sie allein verstanden; und eben weil bies ihre einzige und Hauptkunst war, so legten ste ihr alle Ehre bei, die fie ale Unwiffende andern nicht zuerkennen konnten. Gesete und Regeln bes Ritterthums find in diesem Ursprunge ents halten c).

Dies Reitergefolge namlich war Dienft; mithin war Anges

c) S. Möser's osnabrückliche Geschichte Th. 1. Beim folgenden führe ich fiatt einer Menge, die vom Ritterwesen geschrieben; ben einzigen Curne do sto Palayc an, bessen Abhanblungen unter dem Titel: "Das Ritterwesen des Mittelaliers," von D. Kluber auch dentsch übersett find. Das Meiste des Originals geht nur auf die französischen Ritter; die Geschichte des Ritterthums in ganz Europa ist meines Wissens noch ungeschrieben.

lobung ber Treue sowohl beim Anappen als Ritter bie erfie Pflicht, bie er feinem herrn leiftete. Roß. und Streitubungen waren bie Schule beffelben, aus welchen nachher, nebft andern fogenannten Ritterbienften, Kampffpiele und Turniere entftanben. mußte ber junge Reiterknabe um die Berson bes herrn und ber Frau fein und Sofdienfte leiften; baber bie Bflichten ber Soflichfeit gegen Herren und Damen, bie er gunftmäßig lernte. Und ba er außer Rof und Waffen noch etwas Religion und Frauenhuld gebrauchte, fo lernte er jene nach einem turgen Brevier und bewarb fich um biefe nach Sitten und Rraften. Hiermit war bas Ritterthum eingerichtet, bas aus einem blinden Glauben an die Religion, aus einer blinden Treue gegen seinen Herrn, sofern bieser nur nichts Bunftwibriges begehrte, aus Soflichfeit im Dienft und aus Artiafeit gegen bie Frauen bestand, außer welchen Tugenben, bes Ritters Ropf und Berg von Begriffen und Bflichten frei bleiben burfte. Die niebern Stanbe waren nicht feines Gleichen; was ber Gelehrte, Runftler und Wertmann lernte, burfte er als bienenber und ausgelernter Reiter verachten.

Offenbar ift's, bag bies Kriegehandwert ju einer frechen Barbaret ausarten mußte, fobalb es in ein erbliches Reich überging, und ber gestrenge, feste Ritter von ber Biege an ein ebelgeborner Junter war; einsehenben Fürften, bie ein bergleichen mußiges Gefolg an ihren Sofen nahrten, lag also felbst baran, biesen Beruf. einigermaßen zu cultiviren, ihm einige Ibeen aufzuopfern und zur Sicherheit ihres eigenen Sofes, Geschlechts und Landes bie eblen Buben Sitten ju lehren. Daher tamen bie harteren Gefete, mit welchen jede Niederträchtigkeit bei ihnen verpont war; baher die edleren Pflichten bes Schubes ber Unterbrudten, ber Beschirmung jungfraulicher Unschuld, bes Ebelmuths ber Feinde u. f., burch welche man ihren Gewaltthätigkeiten zuvorkommen, ihren harten und roben Sinn milbern wollte. Auf treue Gemuther machten biefe Orbensregeln, bie ihnen von Jugend auf eingeprägt wurden, einen festen Einbrud; man erstaunt vor ber Bieberkeit und Treue, bie jene eble Ritter in Worten und Werten fast mechanisch außern. Biegsamkeit bes Charakters, Bielseitigkeit ber Ansicht einer Sache, Fille ber Gebanten ift nicht ihr Fehler: baber auch bie Sprache bes Mittelalters so ceremonienreich, fest und formlich baber tritt, daß

Π.

fle fich in einem ehernen Panger um groei ober brei Gebanken,

gielchsam selbft ritterlich, zu bewegen scheinet.

Bon zweien Enden der Erde trafen Urfachen zusammen, die dieser Rittergestalt mehr Leben und Bewegtichkeit gaben, Spanien, Frankreich, England und Italien, am nwisten aber Frankreich, wurden bas Feld biefer feinern Ritterbildung.

1. Den Arabern ift ihrem Stammede und Laubescharafter nach von jeher ein irrendes Ritterthum, mit garter Liebe gemifch, gleichsam erbeigenthumlich gewesen. Sie fuchten Abentheuer, be ftanden 3meitampfe, rachten jeben Fleden einer Befchimpfung ihrer selbst ober ihres Stammes mit bem Blute bes Keindes. harte Lebensart und geringe Kleibung gewöhnt, hielten fie ihr Rof, ihr Schwert und die Ehre ihres Geschlechts über alles theuer. Da fie num auf den Wanderungen ihrer Gezelte zugleich Abentheuer ber Liebe inchten, und fobann Klagen über bie Entfernung ber Geliebten in ber von ihnen fo hochgeachteten Sprache ber Dichtfunf anshauchten: fo ward es bald zur regelmäßigen Form ihrer Befange, ben Propheten, fich felbit, ben Ruhm ihred Ctammes und ben Preit ihrer Schone zu befingen: wobei fie an faufte lieber, gange eben nicht bachten. Bei ihren Eroberungen waren bie Belte ber Weiber mit ihnen; bie beherzieften feuerten fie an in ihren Gefecten; biefen also legten fie auch die Beute ihres Sieges ju Fis ben; und weil von Mohammed an Die Weiber in die Bisdung bes arabifchen Reiche vielen Einfluß gehabt hatten, und ber Morgenlander im Frieden fein anderes Bergnugen, als Spiele ber Kurpveil ober Beltvertreib mit Weibern fennets fo wurden in Spanien gur Beit ber Araber ritterliche Feste in Gegenwart ber Damen, & B. bas Schießen mit dem Burfrohr nach bem Ringe innerhalb ber Schranten, und andre Wettfampfe mit vielem Glanz und Aufwand gefeiert. Die Schonen munterten ben Rampfer auf, und belohnten ihn mit Rleinob, Scherpe ober einem Rleibungoftud von ihrer Sand gewirfet: benn ihnen gur Ehre wurden biefe Luftbarfeiten gefeiert und bas Bild ber Dame bes Siegers hing vor allen Augen, mit ben Bilbern ber von ihm bestiegten Ritter umhanget, ba. Devisen und Rleiber bezeichneten bie Banden ber Rampfenden, Lieber besangen biese Feste, und ber Dank ber Liebe war ber schönste Gewinn bes Siegers. Offenbar find also von Arabern die seinern Gebrätiche bes Ritterthums nach Europa gebracht worden; was bei den schwergerusteten Rordhelben Handwerkssitte ward ober bloss Olchtung blieb, war jenen Ratur, leichtes Spiel, frohliche Nebung d).

In Spanien alfo, wo Jahrhunderte lang Gothen und Araber neben einander wohntett, tam diefer leichtere Rittergeift querft untet Sier tommen nicht nur die alteften driftlichen Orben jum Borfchein, bie gegen Mauren, ober jum Geleit ber Bilger nach Compostell, ober endlich jur Freude und Luft aufgerichtet wurden; sondern es hat auch der Rittergeift fich dem Charafter ber Spanier fo tief eingepraget, bag vollig nach arabischer Weise felbft die irrenden und die Ritter ber Liebe bei ihnen nicht bloße Ges Die Romangen, b. i. hiftoschöpfe ber Einbildungsfraft waren. rifche Lieber infonderheit ihrer Rittets und Liebesbegebenheiten, vielleicht auch ber Roman , ber altefte Amabie & D. , find Gewächse ihrer Sprache und Denfart, in welcher noch in einer fpaten Beit Cervantes ben Stoff ju feinem unvergleichlichen Rational - Roman, Don Duirote de la Mancha, fant. Borguglich aber hat fich sowohl hier als in Sicilien, ben beiben Gegenben, Die Die Arabet am langften befagen, ihr Ginfluß in bie frohliche Dichtfunft gezeiget .).

In jenem Erbstrich nämlich, ben bis zum Ebro Karl ber Große ben Arabern abgewann, und mit Limosinern, b. i. mit Einwohnern aus Subfrankreich besetze, bildete sich mit der Zeit bies = und jenseit der Pyrenden in arabischer Rachbarschaft die erste Poeste neuerer Muttersprachen Europa's, die Provenzal = oder It mosinische Dichtfunst. Tenzonen, Sonnette, Idyllen, Villanescas, Serventes, Madrigale, Canzonen und andere Formen, die man zu sinnreichen Fragen, Gesprächen und Einkleisdungen über die Liebe ersand, gaben, da alles in Europa Hofs

d) S. Reiste jum Thograi, Pocof jum Abulfarabsch, Sale, Jones, Offen, Carbonne u. f.

e) S. Belasques fpanifche Dichtfunft, und alle, bie über Provenzalen, Minnefinger u. f. gefchrieben haben.

ober Meisterrecht haben mußte, zu einem sonderbaren Tribunal, bem hof ber Liebe (Corte de Amor) Anlag, an welchem Ritter und Damen, Konige und Fürsten als Richter und Bartheien Antheil nahmen. Bor ihm bilbete fich die gaya Ciencia, bie Wiffenschaft ber Trobaboren, Die zuerst eine Liebhaberei bes hochften Abels war, und nur mit ber Zeit, nach europaischer Beije als eine Hof - Lustbarkeit betrachtet, in die Sande der Contadores, Truanes und Bufones, b. i. ber Mahrchenergahler, Poffenreifer und Hofnarren gerieth, wie fie fich felbst verichtlich machte. ihren ersten blubenden Zeiten hatte bie Dichtkunft der Provenzalen eine sanftharmonische, ruhrende und reizende Anmuth, die ben Beift und bas Berg verfeinte, Sprache und Sitten bilbete, ja überhaupt bie Mutter aller neuern europäischen Dichtfunft ward. Ueber Languedof, Provenze, Barcelona, Aragonien, Balencia, Murcia, Majorca, Minorca hatte fich bie limofinische Sprace verbreitet; in diefen fconen, vom Meer gefühlten ganbern ftieg ber erfte Sauch seufzender ober frohlicher Liebe auf. Die franis fche, frangofffche und italienische Poefie find ihre Tochter: Betrarca hat von ihr gelernt und mit ihr gewetteifert: unfre Minnefinger find ein spater und barterer Rachklang berfelben, ob fie gleich unftreitig jum Barteften unferer Sprache gehören. lien und Frankreich namlich hatte ber allgemein verbreitete Rittergeift einige biefer Bluthen auch über bie Alpen nach Schwaben, Defterreich, Thuringen mit hinüber gewehet; einige Raiser aus bem staufischen Bause, und Landgraf Herrmann von Thuringen hatten baran Vergnügen gefunden, und mehrere beutsche Fürsten, bie man sonst nicht kennen wurde, haben ihren Namen burch einige Gefange in dieser Manier fortgebreitet. Indeffen verartete biese Runft bald und ging, wie in Frankreich, jum losen Sandwerk herum giebender Jongleurs, so in Deutschland gur Meisterfangerei über. In Sprachen, die wie die provenzalische selbst aus der lateinischen entstanden waren und romanische hießen, konnte sie besfer wurzeln und hat von Spanien aus über Frankreich und Italien bis nach Sicilien hin weit lebhaftere Fruchte getragen. In Sicilien, auf ehemals arabischem Boben, entstand wie in Spanien bie erfte italienische Dichtfunft.

2. Bas bie Araber von Suben anfingen, bagu trugen von Rorben aus bie Rormanner in Frankreich, England und Stalien noch machtiger bei. Als ihr romantischer Charafter, ihre Liebe zu Abentheuern, Belbenfagen und Ritterubungen, ihre norbische Bochachtung gegen bie Frauen, mit bem feineren Rittertium ber Arabet gusammentraf, so gewann foldjes bamit für Europa Ausbreitung und Saltung. Jest tamen bie Sagen; bie man Romane nennet und beren Grund langft vot ben Kreumugen ba war, mehr in Gang: benn von jeher hatten alle beutsche Bolfer bas Lob threr Belben nepriesen: biefe Gefange und Dichumgen hatten fich auch in ben Jahrhunderten der tiefften Duntelheit an ben' Gofen ber Großen, ja felbst in Rloftern ethalten; ja jemebr bie achte Geschichte verfdwand, besto mehr hatten sich bie Ropfe ber Menschen gur geistlichen Legende ober zur Romanlage geformet! - Bon ben erfien Jahrhunderten bes Christenthums an finder man baber biefe lebung der menschlichen Einbildungsfraft mehr als jede andre im Gange, querft auf griechisch - afritanische, mit ber Beit auf nordischeuropaifche Weise; Monde, Bijchofe und Beilige hatten fich ihrer nicht geschämet; ja es mußten Bibel und mahre Geschichte selbft Roman werben, wenn man fie anhoren follte. So entstand ber Prozeß Belials mit Christo; so die allegorischen und mystischen Einkleidungen aller Tugenden und Bflichten; fo die geiftlich theatralischen Moralitaten und Boffenspiele. Bei biesem allgemeinen Geschmad des Zeitalters, ber aus Unwissenheit, Aberglauben und einer aufgeregten Phantafte entsprang, waren Sagen und Mahr den (Contes et fabliaux) die einzige Rahrung bes Beiftes ber Menschen, und bem Ritterftande waren Selbensagen bie liebsten. In Frantreich, bem Mittelpunkte Diefer Cultur, mabite man natarlider Beise bie ihm eigenthumlichften Gegenftanbe, nach beiben Richtungen, bie bier zusammentrafen. Der Bug Rarle bes Gro-Ben gegen bie Saracenen, mit allen Abentheuern, bie in ben Byrenden geschehen sein follten, war die eine Richtung; was fich im Sande ber Normanner, in Betragne, an alten Sagen von Konig Artus vorfand, war die andre. In jenen brachte man aus der spatern frangofischen Verfaffung bie zwolf Bairs nebft aller Berrlichfeit, die man von Rarl und seinen Rittern, sammt aller Bildheit, die man von ben saracenischen Beiben ju fagen hatte. Dgier

ber Dane, huon von Borbegur, die Aimonstinder, viele Sagen ber Bilgrimschaften und Kreuzzuge kamen mit in seine Geschichte; allemal aber waren bie intereffanteften Berfonen und Begebenheiten que ber limosinischen Gegend, Buienne, Languebof, Propence und dem Theil von Spanien, wo die provenzalische Dichtfunft Die zweite Richtung ber Sagen, von Artus und seinem Hofe, ging über bas Meer bin nach Cornwallis, ober vielmehr in ein utopisches Land, in welchem man fich eine eigne Gattung Der Spiegel ber Ritterschaft ward in des Wunderbaren erlaubte. biefen Romanen bell poliret; in ben verschiebenen Stufen und Charafteren ber Mitgenoffen an ber runden Tafel wurden die Fehler und Tugenden diefes hofftaats fehr flar gezeichnet; woju in einer so alten Zeit und unbeschränften Welt, als bie Artustos mane zum Gebiet hatten, viel Raum mar. Enblich entstand aus beiben eine britte Gattung ber Romane, von welcher feine fram sosische und spanische Provins ausgeschlossen blieb. Champagne, die Normandie, ber Arbennenwald, Flandern, ja Mainz, Castilien, Algarbien gaben Ritter und Scenen jum Schauplay ber; benn bie Unwiffenheit bes Beltalters und bie Gestalt, in welcher bamals bie Geschichte bes Alterthums er fcien, erlaubte, ja gebot biese Mischung aller Zeiten und Lander. Troja und Griechenland, Jerusalem und Trapezunt, was man in neuen Gerüchten-horte, ober von alten wußte, floß gur Blume ber Ritterschaft zusammen, und vor allem ward die Abstammung von Troja ein Geschlechteruhm, von welchem alle Reiche und Bolter in Europa mit ihren Ronigen und größeften Rittern überzeugt waren. Mit ben Rormannern ging bas Romanwesen nach England und Sicilien über; beibe Gegenden gaben ihm neue Belben und neuen Stoff; nirgend indes ift's fo gludlich, als in Frankreich gebieben. Durch bie Busammenkunft vieler Ursachen hatte fich Lebenbart, Sprache, Boeffe, ja gar bie Moral und Religion ber Menschen biesem Geschmad gleichsam jugebilbet f).

Denn wenn wir aus bem Gebiet ber Fabel in's Land ber Ge schichte treten, in welchem Reich Europa's hat fich bie Bluthe ber

f) Bon biesen Richtungen und Ingredienzien ber Romane bes Mittelaliters an einem andern Orte.

Mitterschaft iconer, als in Frankreich gezeiget ? Weitbem mit bem Berfall ber Rarlinger fo viele Sofe fleiner Bitematen, ber Bergoge, Grafen und Barone gu Dacht und in Giang famen , als beinahe Brovimen, Echloffer und Burgen waren: feitbem ward jebes Refibeng - und Ritterfolog auch eine Schule ber Ritterebre. Die Lebhaftigfeit ber Ration, Die Rampfe, benen sie gegen Araber und Normanner Jahrhunderte lang ausgeseht gewesen waren; ber Ruhm, ben ihre Borfahren baburd erlangt, ber blübende Bohlftanb, ju welchem mehrere Soufer fich aufgeschwungen hatten, ibre Bermischung mit ben Rormannern felbft, am meiften aber etwas Eignes im Charafter ber Nation, bas fich von ben Galliern an burch ihre gange Geschichte offenbaret, bies alles brachte jene Sprachseligkeit, jene muntere Schnellkraft,: leichte Gefälligkeit und glanzenbe Ammuth in's Ritterwefen, bie man außter ber frangofifchen bei anbern Rationen fpat, seiten ober gar nicht findet, : Wie viele frangofifche Ritter mußten genannt werben, bie burch Gefinnungen und Thaten, in Rriege - und Friedenszeiten, die gange Gefchichte hindurch, bis unter ben Despotismus ber Konige hin, fich fo tapfer, artig und ebel erzeigten, bag ihren Geschlechtern bamit ein Als ber Ruf ber Kreuzzuge erschallte, mas ewiger Ruhm bleibet! ren frangofische Ritter bie Blume ber gangen Ritterschaft Europa's: frangofische Geschlechter stiegen auf ben Thron von Jerusalem und Conftantinopel; Die Gefete bes neuen Staats wurden fraugouith. Mit Bilhelm bem Eroberer flieg biefe Sprache und ihre gegeben. Gultur auch auf den brittischen Thron; beibe Nationen wurden Rebenbuhler ber Rittertugend, die sie sowohl in Balastina als in Frankreich wetteifernd erwiesen, bis England seinen Rachbarn ben eitien Glang überließ und fich eine nutlichere; Die burgerliche Lauf-Der Macht bes Babftes bat Franfreich guerft unb bahn wählte. awar auf die leichtefte Weise, gleichsam mit Unmuth Trop geboten; selbst ber heilige Ludwig war nichts weniger, als ein Eklave bes England, Deutschland und andre Lander haben tapfe-Babftes. rere Ronige gehabt ale Franfreich; aber bie Staatoflugheit ift aus Italien zuerst borthin übergegangen, und hat fich, selbst wo fie schandlich mar, wenigstens mit Anftand gebehrbet. Auch ben Inftituten fur die Gelehrsamfeit, ben obrigfeitlichen Murben und Rechtsftublen bat Diefer Geift fich mitgetheilt, aufangs jum Ruben,

nachher zum Schaben. Kein Wunder also, daß die französische Nation die eitelste von Europa worden ist; fast von Entstehung ihrer Monarchie an hat sie Europa vorgeleuchtet und in den wichtigsten Beränderungen den Ton gegeben. Als alle Nationen, wie zu einem großen Caroussel in Palästina zusammentrasen, wurden die deutschen mit den französischen Nittern verbunden, um durch die Verbindung mit diesen ihr deutsches Ungestüm (kuror Teutomicus) abzulegen. Auch das neue Costume, das auf den Kreuzzügen durch Wappen und andre Unterschiede für ganz Europa entstand, ist größesten Theils französischen Ursprungs.

Jest sollten wir von den drei oder vier geistlichen Ritterorden reden, die, in Baldstina gestistet, zu so viel Ehre und Reichthum gelangt sind; allein die Helden und Staatsaction, auf welcher sie dazu gelangten, mit ihren funf oder sieden Acten liegt vor und; also hinan zu ihr.

#### III.

## Areuzzüge und ihre Folgen.

.986. Lange hatten Bilger und Pabfte bie Roth ber Christen zu Jeru-1000. salem geflaget; man hatte bas Ende ber Welt verfündiget und 1074. Gregor ber flebente glaubte icon 50,000 Mann bereit zu haben, bie jum beiligen Grabe gieben murben, wenn Er ihr Anführer Endlich gelang's einem Bicarben, Beter bem Ginfiedler, ware. in Verftanbniß mit Simeon bem Patriarchen ju Jerusalem, ben Babft 1094. Urban II. zu bereben, daß er jum Wert fchritt. Es wurden zwei 1095. Concilien aufammen gerufen, und auf bem letten hielt ber Babft eine Rebe, hinter welcher bas Bolt wie wuthend ausrief: "Gott will es; Gott will es!" Beere von Menschen wurden also mit einem rothen Rreuz auf ber rechten Schulter bezeichnet: in ber ganzen romischen Christenheit ward die Kreuzfahrt geprediget und ben heiligen Kriegern mancherlei Freiheit ertheilt. Dhne Einwilligung ihrer Lehnherren durften sie Landereien veraußern ober verpfanben (ben Geistlichen ward bies Privilegium in Ansebung ibrer

Beneficien auf brei Jahre verliehen); fowahl ber Berson, als ben Gutern nach, traten alle Rreugfahrer unter ben Schut und bie Gerichtsbarkeit ber Kirche und genoffen geistliche Rechte: fie maren wahrend bes beiligen Rrieges von allen Steuern und Gaben, van allen Rechtsanspruchen wegen gemachter Schulben und von ben Binfen berfelben frei, und erhielten einen wolltommnen Ablag. Eine unglaubliche Angahl andachtiger, wilber, leichsinniger, unruhiger, ausschweifender, schwarmender und betrogner Menschen aus allen Stanben und Rlaffen, fogar in beiben Gefchlechtern verfammelten fich; die Beere wurden gemuftert, und Beter ber Ginfiedler zog barfuß und mit einer langen Capuze geziert, einer 1096. Schaar von 300,000 Menschen voran. Da er fie nicht einhalten konnte, plunderten fie, wohin fie kamen; Ungarn und Bulgaren traten zusammen, und jagten fie in die Walber, also bag er mit einem Reft von 30,000 in ben traurigften Umfranden vor Konftan-Gottichalt, ein Priefter, folgte mit 15,000, ein tinopel antam. Graf Emrich mit 200,000 Mann nach. Mit einem Blutbabe ber Juben fingen biese ihren heiligen Feldzug an, beren fie in einigen Stabten am Rhein 12,000 erschlugen; fie wurden in Ungarn entweber niebergemacht ober erfaufet. Die erfte lieberliche Schaar bes Eremiten, mit Italienern verstartt, ward nach Afien binubergefcafft, fie gerieth in Bungerenoth, und ware von ben Turfen gang aufgerieben worben, wenn nicht Gottfried von Bouillon mit feinem regelmäßigen Beer und ber Bluthe ber Ritterichaft von Europa vor Konftantinopel endlich angefommen mare. Bei Chalcebon 1097. war bas heer gemustert und fand fich 500,000 Mann zu Fuß, 130,000 Mann an Reiterei ftart; unter unglaublichen Gefahren und Beschwerben ward Ricaa, Tarsus, Alexandrien, Ebeffa, Antiochien, endlich Jerusalem eingenommen, und Gottfried von Bouillon einmuthig-jum Ronige erwählet. Balbuin, fein Brus 1099. ber, war, Graf zu Ebeffa, Boemund, Bring von Tarent, war Fürft von Antiochien geworden; Raimond, Graf von Toulouse, ward Graf zu Tripoli; und außer ihnen thaten sich in diesem Feldzuge alle die Helben hervor, die Taffo's unsterbliches Gedicht ruh-Inbeffen folgten balb Unfalle auf Unfalle: bas fleine Reich hatte sich gegen ungahlbare Schwarme ber Turken von Often, ber Araber von Aegypten her zu schüßen, und that's zuerst mit unglaube

licher Tapferkeit und Rubnheit. Allein die alten Selden ftanben; bas Konigreich Jerusalem tam unter eine Bormundschaft; Die Farften und Ritter wurden uneinig unter einander: in Aegypten ent fant eine neue Dacht ber Mamluden, mit welcher ber tapfre und eble Salabin bie treulosen, verberbten Chriften einengte, enblich Berufalem einnahm, und bas fleine Schattenbnigreich, ehe es fein 1187. hundertjahriges Jubeljahr feiern tonnte, gang aufhob.

Alle Arlegszüge, es zu erhalten ober wieber zu erobern, waren fortan umfonft; die kleinen Fürftenthumer waren seinem Untergange vorhergegangen ober folgten ihm nach. Ebeffa war nur funfzig 1144. Jahr in driftlichen Sanben, und ber ungeheure zweite Rreuge 1147. jug, ber von Raifer Conrad III. und Ludwig VII., Konige in Frankreich, auf bas Felbgeschrei bes heiligen Bernharbs, mit

200,000 Mann gemacht wurde, rettete es nicht.

In einem britten Rreugzuge gingen gegen Salabin brei 1189. tapfre Machte, Raifer Friedrich I., Konig Philipp August von Frankreich, und Richard Lowenherz von England zu Felbe; ber 1190.erfte ertrant im Strom und fein Sohn ftarb; die beiben andern, eifersuchtig gegen einander, und insonderheit ber Frante auf ben 1192. Britten neibig, fonnten nichts als Afre wieber erobern. bent feines gegebenen Wortes fehrte Philipp August gurud, und Richard Lowenhers, ber Salabins Dacht allein nicht wiberfteben tonnte, mußte unwillig ihm folgen. Ja, er hatte, ba er burch Deutschland als Pilger reisete, bas Unglud, vom Bergog Leopold von Desterreich wegen einer bei Afre ihm vermeintlich erwiesenen Beschimpfung angehalten, bem Raifer Beinrich VI. unebel ausgeliefert, und von biefem noch unebler vier Jahre in ftrenger Gefangenschaft gehalten zu werben, bis er fich, ba über bies umritter-1194. liche Berfahren alle Welt murrete, mit 100,000 Mart Silbers losfaufen tonnte.

Der vierte Feldzug, ber von Franzosen, Deutschen und 1101. Benetianern, unter bem Grafen Monferrat unternommen warb, tam gar nicht nach Balaftina; ihn leiteten bie eigenmitigen, rachfüchtigen Benetianer. Gie nahmen Bara ein und schifften vor Kom-

1204, flantinopel; die Raiserstadt ward belagert, zweimal erobert und geplundert: ber Kaiser flieht: Balbuin Graf von Flandern wird zu Apnstantinopel ein lateinischer Kaiser: Beute und Reich werden getheilt, und ben reichsten Theil biefes Raubes am abrigtischen, schwarzen und griechischen Meere erhalten die Beuetianer. Anführer bes Zuges wird König von Candia, welche Insel er seinen habsuchtigen Bundesgenoffen auch verfaufte; flatt ber Lanber jenseit bes Bosporus wird er Konig zu Thessalonich. entsteht ein Kurftenthum zu Achaja, ein Serzogthum Athen, für frangofische Barone; reiche Eble aus Benedig erwerben fich ein Herzogthum Naros, Regropont; es wird ein Bfalzgraf von Zante und Cephalonia, bas griechische Raiserthum geht wie ein schlechter Raub an die Meiftbietenben über. Dagegen errichten Abtomm- 1204. linge bes griechischen Kaiserstammes ein Raiserthum zu Nicaa, ein Herzogthum Trapezunt, bas sich in ber Folge auch Raiferthum nennet, eine Despotie, nachher auch Raiserthum genannt, in Epirus. Da ben neuen lateinischen Raisern zu Konstantinopel so wenig ubrig geblieben mar, so konnte sich bies schwache und gehaßte Reich kaum funfzig Jahre erhalten; die Kaiser von Nicaa 1261. bemächtigten sich ber alten griechischen Kaiserstadt wieder, und julest kamen alle biese burch Abentheuer erworbene Besithumer in die Sande ber Turfen.

Der fünfte Kreuzzug, von Ungarn und Deutschen geführt, war gar unkräftig. Drei Könige von Ungarn, Cypern 1217. und ein Titelkönig von Jerusalem, mit den Großmeistern der Ritterorden hatten den Berg Tabor umringt, die Feinde eingesschlossen, den Sieg in Händen; Zwietracht und Eifersucht aber entreißen ihnen diesen Vortheil und die Kreuzsahrer gingen unmusthig zurück.

Kaiser Friedrich II. schickt, auf unablässiges Treiben bes pabstlichen Hoses eine Flotte nach Palästing; ein vortheilhafter 1221. Wassenstüllstand ist im Werk; der pabstliche Legat vereitelte ihn, und als der Kaiser selbst äußerst gezwungen den Feldzug übersnahm, verhinderte der Pabst selbst durch einen unvernünstigen 1228. Bann und durch eigne treulose Angrisse auf die Staaten des abwesenden Kaisers in Europa allen guten Fortgang. Es wird ein Wassenstüllstand mit dem Sultan zu Bagdad geschlossen, Palä-1229. stina und Jerusalem dem Kaiser eingeräumt; das heilige Grab aber bleibt als ein Freihasen für alle Pilger in den Händen der Saracenen.

1244. Doch auch bieser getheilte Besit von Jerusalem bauert kaum fünfzehn Jahre, und ber heilige Ludwig mit seinem stebenten, 1248. bem unglucklichsten Buge, konnte ihn nicht wiederherstellen.

Er selbst mit seinem ganzen Heer gerath in Aegypten ben Feinden 1250.in die Hande; er muß sich theuer lostaufen, und endet auf einem 1270.zweiten eben so unmugen und ungludlichen Juge gegen die Mau-

ren vor Tunis sein Leben. Sein trauriges Beispiel erstidte endlich 1268. ben unfinnigen Trieb zu Religionsfeldzügen nach Palastina, und 1288. die letten christlichen Derter daselbst, Thrus, Afre, Antiochien,

Eripoli gingen nach und nach an die Mamluden über. So endete diese Raserei, die dem christlichen Europa unsäglich viel Geld und

Menschen gekostet hatte; welches waren ihre Erfolge? 8)

Man ist gewohnt, den Kreuzzügen so viele gute Wirtungen zuzuschreiben, daß man dieser Meinung zu Folge unserm Belttheil alle halbe Jahrtausende ein dergleichen Fieber, das seine Kräste rüttelt und aufregt, wünschen müßte; eine nähere Ansicht zeigt aber, daß die meisten der angegebnen Erfolge nicht von den Kreuzzügen, am wenigsten von ihnen allein herstammen, sondern daß unter den vielen Antrieben, die damals Europa gewann, sie hochstens ein beschleunigender, im Ganzen aber widriger Mit- und Nebenstoß gewesen, den die Bernunft der Europäer wohl hätte entbehren mögen. Ueberhaupt ist's nur ein Bild der Phantasie, wenn man aus sieben getrennten Feldzügen, die in zweihundert Iahren aus sehr verschiedenen Ländern und Beweggründen untersnommen wurden, blos des gemeinschaftlichen Namens wegen, eine Hauptquelle von Begebenheiten bichtet.

1. Der Handel, sahen wir, war ben Europäern in die arabischen Staaten vor den Kreuzzügen eröffnet, und es stand ihnen frei, solchen auf eine anständigere Welse zu nuben und zu verbreiten, als es durch Räuberfeldzüge geschehen konnte. Bei diesen gewannen die lleberfahrer, Geldnegocianten und Lieferanten; sie gewannen aber alles von den Christen, gegen deren Bermögen

g) Die von mehreren gelehrten Gesellschaften veranlagten Abhandlungen und Preisschriften über die Wirfungen ber Kreuzzüge find mir nicht zu Gesicht gekommen; baher ich meine Meinung ohne Beziehung auf Diefelbe vortrage.

sie eigentlich die Kreuzsahrer waren. Was dem griechischen Reich entrissen ward, war ein schändlicher Kausmannsraub, der dazu diente, daß durch die außerste Schwächung dieses Reichs den immer näher andringenden Türkenhorden dereinst ein leichtes Spiel mit Konstantinopel gemacht werden sollte. Daß Türken in wie Europa sind, und daß sie sich daselbst so weit umherbreiten konnten, hatte der Löwe des heiligen Warkus in Benedig schon durch den vierten Kreuzug vordereitet. Zwar halfen die Genuesen einem Geschlecht griechischer Kaiser wieder auf den Thron; allein es war der Thron eines geschwächten, zerstückten Reiches, den nachher die Türken leicht überwältigen mochten, da dem Benetianer sowohl, als Genueser ihre besten Besthungen im mittelländischen und am schwarzen Meer, ja endlich fast allen ihren Handel dahln auch versoren.

2. Das Ritterthum ift nicht burch bie Kreuzzuge, sonbern die Rreugzüge find burch bas Ritterthum entstanden; beim erften Feldjuge schon erschien die Blume ber frangosischen und normannifden Ritter in Balaftina. Vielmehr haben die Kreuzzuge beigetragen, ihm feine eigenthumliche Bluthe zu rauben, und wahre Waffenritter in blobe Warwenritter zu verwandeln. Ju Palafting namlich troch mancher unter ben helm, ber ihn in Europa nicht tragen burfte; er brachte Wappen und Abel gurud, bie jest auf fein Gefchlecht übergingen, und bamit einen neuen Stanb, ben Wappen = und mit ber Zeit auch ben Briefabel in Lauf brach-Da bie Bahl ber alten Dynasten, bes mahren Ritterabels, vermindert war, fo fuchte biefer ju Besitzungen und erblichen Vorzügen gleich ihnen zu gelangen; forgfaltig zahlte er seine Ahnen, erwarb fich Burben und Borguge, fo bag in einigen Geschlechten Er wieber ber alte Abel hieß, ob er gleich mit jenen Dynasten, bie gegen ihn Fürsten waren, mit nichten au einer Rlaffe gehöret. In Valaftina konnte, was Waffen trug, Ritter werden; Die ersten Rreuzzuge waren ein großes Erlaßjahr für Europa. Bald fam bieser neue bienende Kriegsabel ber machsenben Monarcie fehr, ju ftatten, bie ihn gegen bie übriggebliebenen hohen Bafallen, flüglich ju gebrauchen wußte. Go reiben Leibenschaften einander, und ber Schein ben Schein auf: burch ben bienenden Rrieges und Hofabel ging endlich bas alte Ritterthum gar ju Grunde.

3. Dag bie in Balaftina geftifteten geiftlichen Rittet= orben Europa gu feinem Bortheil gewesen, ift burch fich felbft Sie gehren noch von bem Rapital, bas einft bem beiligen Grabe, einem fur und gang untergegangenen 3wede, geweihet 1100. warb. Die Hospitaliter sollten ankommenbe Bilgrimme behetbets gen, Kranke verpflegen, Aussatige bedienen; bies find bie hohen Johanniter - Ritter umfrer Beit. Als ein Gbelmann aus bem 1130. Delphinat, Raimund bu Buy, Waffengelubbe unter fie brachte, trennte fich ber Lazarusorben bon ihnen, und blieb bei ber erften 1119. Stiftung. Die Tempelherren waren regulirte Chorherren, lebten zehn Jahre felbst von Almosen und beschütten die Bilger des bei-Hgen Grabes, bis auch nach vergrößerten Gutern ihre Statuten 1128. verändert wurden, und ber Ritter ben Waffentrager, ber Orben bienende Bruber binter fich befam. Der beutsche Orben endlich war fur Arante und Verwundete gestiftet, die auf bem Felbe umberlagen; Rleibung, Baffer und Brob war ihre Belohnung, bis auch fle im nupvollen Dienst gegen bie Unglaubigen reich und 1190. machtig wurden. In Balaftina haben alle biefe Orben viel Lapferfeit und viel Stolz, auch wohl Untreue und Verrath bewiefen; mit Balaftina aber hatte ihre Geschichte ju Enbe fein nogen. 1291. Als die Johanniter bies land verlaffen mußten, als fie Cypern 1309. und Rhobus verloren, und Karl ber Fünfte ihnen mit bem Felfen Malta ein Geschent machte: wie sonderbar war ber Auftrag, ewige 1530. Kreuzzieher and außerhalb Balaftina zu bleiben und bafur Befisthumer in Reichen ju genießen, bie weber bie Turfen befriegen, 1254. noch die Pilgrimme jum heiligen Grabe geleiten mogen. Lazarusorden nahm Ludwig VII. in Frankreich auf, und wollte ihn zu seinem Beruf, ber Aufficht ber Kranten, gurudfuhren; mehr als Ein Babst wollte ihn aufheben; die Konige von Frankreich schütten ihn und Ludwig XIV. vereinte ihn mit mehrern geringen Orben. Er gebachte hierin anders, als fein Borfahr 1312. Philipp ber Schone, ber aus Geiz und Rache bie Tempelherren grausam ausrottete und fich von ihren Gutern zueignete, was ibm auf feine Beise guftanb. Die beutschen Ritter endlich, Die, von

einem Herzoge in Masovien gegen die heidnischen Preußen zu 1226. Hulfe gerufen, von einem beutschen Kaiser alles das zum Geschenk erhielten, was sie daselbst erobern wurden, und was ihm, dem

beutschen Raifer, felbft nicht geborte, fie eroberten Preußen, vereinigten fich mit ben Schwertbrubetn in Liefland, erhielten Efthland von einem Konige, ber es-auch nicht zu erhalten wußte, und 1237. fo herrichten fie julest von ber Beidiel bis zur Dung und Rema in ritterlicher Ueppigfeit und Ausschweifung. Die alte preußische Ration warb vertilget, Litthauer und Samoilten, Ruren, Letten und Efthen wie Beerben bem beutschen Abel vertheilet. langen Kriegen mit ben Bolen verloren fie zuerft bas halbe, fo-1466. bann bas gange Breußen, endlich auch Liefs und Kurland; fie 1525. ließen in biefen Gegenden nichts als ben Ruhm nach, baß schwer-1560. lich ein erobertes Land ftoler und unterbruckenber verwaltet worben, ale fie biese Ruften verwaltet haben, bie, von einigen Sceftabten cultivirt, gewiß andre Lander geworben maren. Uebethaupt gehoren alle brei angeführte Orben nicht nach Europa, fonbern nach Balafting. Da find fie gestiftet, babin in ihren Stiftungen gewiesen. Dort follten fie gegen Unglaubige ftreiten, in Sofpitalern bienen, bas heilige Grab huten, Ausfabige pflegen, Bilger geleiten. Mit biefer Absicht find auch ihre Orden erloschen; thre Guter gehoren driftlichen Berten, vorzüglich Armen und Rranfen.

4. Wie ber neue Wappenabel einzig und allein von ber wachsenden Monarchie in Europa seine Bestimmung erhielt: so fcreibt fich die Freiheit ber Stabte, ber Urfbrung ber Bemeinheiten, endlich auch die Entlassung bes Landmannes in unferm Welttheil von gang andern Ursachen ber, ale biese tolle Kreumige gaben. Daß im erften Fieberanfall berfelben allen lieberlichen Saushaltern und Couldnern ein Bergug jugeftanben, Lehnsmanner und Leibeigne ihrer Pflichten, Steuernde ihrer Steuer, Binfende ihrer Zinsen entlaffen wurden, bas grundete noch nicht bie Rechte ber Freiheit Europa's. Langft maren Stabte grichtet, langft wurden alteren Stadten ihre Rechte bestätigt und erweitert; und wenn fich bem wachsenden Fleiß und handel diefer Stadte auch bie Freiheit bes Landmannes früher ober fpater mit anfchloß; wenn felbft bas Anftreben gur Unabhangigfeit folder Municipalis taten in bem Gange ber fich aufrichtenben Monarchie nothwendig begriffen war: fo burfen wir nicht in Balaftina fuchen, mas uns im Strom ber Beranderungen Europa's nach bellen Beranlaffungen zuschriemmt. Auf einer heiligen Rarrheit beruht schwerlich bas bauerhafte Syftem Europa's.

5. Auch Runfte und Biffenschaften wurden von ben eigentlichen Rreugfahrern auf feine Welfe beforbert. Die lieberlichen Beere, Die zuerft nach Balaftina zogen, hatten feinen Begriff berfelben, und fonnten ihn weber in ben Borftabten von Ronftantinopel, noch in Asien von Turken und Mamluden erhals ten. Bei ben fpatern Feldzugen barf man nur bie geringe Beit bebenken, in welcher bie Beere bort waren, bie Drangfale, unter welchen fie biese wenige Zeit oft nur an ben Grenzen bes Lanbes jubrachten, um bem glangenben Traum mitgebrachter großer Entbedungen zu entsagen. Die Benduluhr, die Raiser Friedrich II. von Melebin jum Geschent erhielt, brachte noch feine Gnomonif, bie griechischen Balafte, bie bie Kreugfahrer in Konftantinopel anstauneten, noch feine beffere Baufunft nach Europa. Rreugfahrer, insonberheit Friedrich ber Erfte und Zweite, wirften jur Aufflarung mit; jener aber that es, ehe er bas Morgenland fah, und biefem war nach feinem furgen Aufenthalt baselbit biefe Reise nur ein neuer Antrieb, in seiner langft erwiesenen Regie-Reiner ber geiftlichen Ritterorben bat rungsart fortzuwirfen. Aufklarung nach Europa gebracht, ober bieselbe beforbert.

Es schränket sich also, was hierbei für die Kreuzzüge gesagt werden kann, auf wenige Beranlassungen ein, die zu andern schon vorhandenen trasen, und sonach diese wider ihren Willen mit befordern mußten.

1. Die Menge reicher Vasallen und Ritter, die in den ersten Geldzügen nach dem heiligen Lande zogen, und einem großen Theil nach nicht wiederkamen, veranlaste, daß ihre Güter verkauft wurden oder mit andern zusammensielen. Dies nutze, wer es nutzen konnte, die Lehnherren, die Kirche, die schon vorhandenen Städte, jeder nach seiner Weise; der Lauf der Dinge zu Befestigung der königlichen Macht durch die Errichtung eines Mittelsstandes ward dadurch zwar nicht angefangen, aber befördert und beschleunigt.

- 2. Man lernte Lander, Bolfer, Religionen und Berfaffungen tennen, die man fonft nicht kannte; ber enge Gefichtstreis erweiterte fich; man bekam neue Ibeen, neue Triebe. Jest bekummerte man fich um Dinge, bie man fonft murbe vernachlaffigt haben. brauchte beffer, was man in Europa langft befaß: und ba man bie Welt weiter fand, als man geglaubt hatte, so ward man auch nach ber Kenntniß bes Entfernten neugierig. Die gewaltigen Eroberungen, die Dichingis-Rhan im nord - und bftlichen Affen wachte, zogen die Blide am meisten nach ber Tatarei bin, in welche Mart-Polo, ber Venetianer, Rubruquis, ber Frangofe, und Johann de Plano Carpino, ein Italiener, in gang verschies benen Absichten reiseten; ber erfte bes Sanbeis, ber zweite einer koniglichen Reugierbe, ber britte, vom Babft geschickt, ber Beteb. rung biefer-Bolter wegen. Nothwendig alfo hangen auch biefe Reisen mit ben Kreuggugen nicht zusammen; benn vor- und nachher ift man gereiset. Der Drient selbst ift uns burch biese Buge weniger befannt worben, als man hatte munichen mogen; bie Rachrichten ber Morgenlanber über ihn auch in bem Zeitpunkt, ba Sprien von Chriften wimmelte, bleiben uns noch unentbehrlich.
- 3. Endlich lernte auf diesem heiligen Tummelplat Europa fich unter einander felbst kennen, obgleich nicht auf die ersprieß-Ronige und Furften brachten von biefer nabern lichfte Weise. Befanntichaft meiftens einen unaustilgbaren Saß gegen einander nach Sause; insonderheit empfingen die Rriege awischen England und Frankreich baburch neue Rahrung. Der boje Bersuch, baß eine Christenrepublit gegen Ungläubige vereint streiten konne und moge, berechtigte zu folden Rriegen auch in Europa, und hat fie nachher in andre Weltiheile verbreitet. Unleugbar ift's indeffen, baß, indem die europaischen Rachbarn ihre gegenseitige Starte und Schwäche naber faben, bamit im Dunkeln eine allgemeinere Staatsfunde und ein neues Spftem ber Berhaltniffe in Rriegsund Friedenszeiten gegrundet warb. Nach Reichthum, Sandel, Bequemlichkeit und Ueppigkeit war jedermann luftern, weil ein rohes Gemuth biese in ber Frembe leicht liebgewinnet, und an andern beneidet. Die wenigsten, die aus bem Drient zurudfamen, konnten fich fortan in die europäische Weise finden; selbst ihren helbenmuth ließen viele bort gurud, abmten bas Morgenland im

Abenblande ungeschickt nach, ober sehnten sich wieber nach Abentheuern und Reisen. Ueberhaupt kann eine Begebenheit nur so viel wirkliches und bleibendes Gute hervorbringen, als Vernunft in ihr liegt.

Ungluctlich ware es für Europa gewesen, wenn zu eben ber Beit, da seine zahlreiche Mannschaft in einem Winkel Spriens um das heilige Grab stritt, die Eroberung Oschingis = Khans sich früher und mit mehrerer Kraft nach Westen gewandt hatte. Wie Rußland und Polen ware unser Welttheil vielleicht ein Raub der Mogolen worden, und seine Nationen hatten sodann mit Pilgerstäben in der Hand als Bettler ausziehen mögen, um am heiligen Grabe zu beten. Lasset und also, von dieser wilden Schwarmerei hinweg, nach Europa zurücksehen, wie sich in ihm nach einem durcheinander greisenden Lauf der Dinge die sittliche und politische Vernunft der Menschen allmählig aushellet und bildet.

#### IV.

## Cultur der Vernunft in Europa.

In den früheften Zeiten bes Chriftenthums bemerkten wir zahlreiche Ceften, Die burch eine fogenannte morgenlanbifche Philosophie bas System ber Religion erklaren, anwenden und lautern wollten; fie wurden als Reger unterdruckt und verfolgt. Um tiefften ichien bie Lehre bes Manes einzugreifen, bie mit der alten persischen Philosophie nach Zoroafters (Zerdusch) Beise augleich ein Institut sittlicher Einrichtung verband und als eine thatige Erzieherin ihrer Gemeinen wirfen wollte. Gie ward noch mehr verfolgt, als theoretische Regereien, und rettete fich oftwarts in die tibetanische, westlich in die armenische Gebirge, hie und da auch in europäische Lander, wo sie allenthalben ihr aftatisches Schidfal vorfand. Långft glaubte man fie unterbrudt, bis fie in ben bunkelften Beiten aus einer Gegend, aus welcher man's am wenigsten vermuthete, wie auf ein gegebenes Zeichen hervorbrach und auf einmal in Italien, Spanien, Franfreid, ben Nieberlanden, ber Schweiz und Deutschland einen entsehlichen

Aufruhr madte. Aus ber Bulgarei tam fie hervor, einer barbarischen Proving, um welche fich die griechische und romische Rirde lange gezankt hatte; ba war unsichtbar ihr Oberhaupt, bas, anders als ber romische Pabst, Chrifto in Armuth ahnlich Beheime Missionen gingen in alle gander und au fein vorgab. jogen ben gemeinen Mann, insonberheit fleißige Sandwerker und bas unterbrudte Landvolf, aber auch reiche Leute, Grafen und Eble, besonders die Frauen, mit einer Macht an fich, die auch ber argsten Verfolgung und bem Tobe tropte. Ihre stille Lehre, bie lauter menschliche Tugenben, insonderheit Fleiß, Reuschheit und Eingezogenheit predigte, und fich ein Biel ber Bolltommens beit vorstedte, ju welchem bie Gemeine mit ftrengen Unterschieben geführt werben follte, war bas lautefte Felbgeschrei gegen bie herrschenden Grauel ber Rirche. Besonders griff fie die Gitten ber Beiftlichen, ihre Reichthimer, Berrichsucht und Ausgelaffenheit an, verwarf die aberglaubigen Lehren und Gebrauche, beren unmoralische Zauberfraft fle laugnete, und statt aller berselben einen einfachen Segen burch Auflegung ber Sanbe, und einen Bund ber Glieber unter ihren Borftehern, ben Bollfommenen, anerkannte. Die Verwandlung bes Brobs, Kreus, Meffe, Fegefeuer, bie Furbitte ber Beiligen, bie einwohnenben Borguge ber romifden Priefterschaft maren ihnen Menschensagungen und Gebichte; über ben Inhalt ber Schrift, insonderheit bes alten Teftaments, urtheilten fie fehr frei, und führten alles auf Armuth, Reinheit bes Gemuthes und Rorpers, auf ftillen Fleiß, Canftmuth und Gutherzigfeit jurud, baber fie auch in mehreren Geften bons hommes, gute Leute, genannt wurden. alteften berfelben ift ber morgenlandische Manichaismus unverfennbar; fie gingen vom Streit bes Lichtes und ber Finfterniß aus, hielten die Materie fur ben Ursprung ber Gunbe, und hatten insonderheit über die finnliche Wolluft harte Begriffe; nach und nach lauterte fich ihr Enftem. Aus Manichaern, Die man aud Ratharer (Reger), Batarener, Publicaner, Passagieri, und nach Localumftanben in jebem anbern Lande anders nannte, formten einzelne Lehrer, insonderheit Beinrich und Beter be Bruis, unauftößigere Bartheien, bis bie Balbenfer endlich fast alles bas lehrten und mit großem Muth behaupteten, womit einige Jahrhunderte später der Protestantismus auftrat; die frühern Seiten bingegen scheinen den Wiedertäusern, Mennoniten, Bohmisten und andern Partheien der neuen Zeit ahnlich. Alle breiteten sich mit so stiller Kraft, mit so überredendem Rachdruck aus, daß in ganzen Provinzen das Ansehen des geistlichen Standes äußerst siel, zumal dieser ihnen auch im Disputiren nicht widerstehen konnte. Insonderheit waren die Gegenden der provenzalischen Sprache der Garten ihrer Blüthe; sie übersehten das neue Testament (ein damals unerhörtes Unternehmen) in diese Sprache, gaben ihre Regeln der Bolltommenheit in provenzalischen Bersen, und wurden seit Einführung des römischen Ehristenthums die ersten Erzieher und Bildner des Bolls in seiner Landessprache h).

Dafür aber verfolgte man fie auch, wie man wußte und 1022. Schon im Anfange bes eilften Jahrhundert wurden in fonnte. ber Mitte von Frankreich, ju Orleans, Manichaer, unter ihnen felbst ber Beichtvater ber Konigin, verbrannt; sie wollten nicht widerrufen, und ftarben auf ihr Bekenntniß. Richt gelinder verfuhr man mit ihnen in allen Lanbern, wo bie Geiftlichkeit Macht uben tonnte, g. B. in Italien und Cub Deutschland; im fublichen Frankreich und in ben Rieberlanden, wo die Obrigfeit fie als fleißige Leute ichuste, lebten fie lange ruhig, bis endlich nach 1200. mehreren Disputationen und gehaltenen Concilien, als ber Born ber Geiftlichen aufe hochfte gebracht war, bas Inquisitionegericht gegen fie erkannt marb, und weil ihr Beschüter, Graf Raimund von Toulouse, ein mahrer Martyrer fur Die gute Cache ber Menschheit, fie nicht verlaffen wollte, jener furchterliche Rreugug mit einer Summe ber Grausamfeiten auf fie loebrach. Die wiber fie gestifteten Reperprediger, die Dominitaner, waren ihre abs scheulichen Richter; Simon von Monifort, ber Anführer bes Rreuzzuges, ber harteste Unmensch, ben bie Erbe kannte; und

h) Unter ben Schriften über biefe Setten, die die Kirchengeschichte vollsständig anführet, erwähne ich nur Eines, in seinem Werth ziemlich unerkannten Buchs, 3. C. Füßli neue und unpartheilsche Keher: und Kirchenhistorie ber mittleren Beit, brei Theile 8., in welchem sehr nugbare Collectaneen zu sinden sind.

aus biesem Wintel bes füblichen Frankreichs, wo bie armen bons hommes wei Jahrhunderte lang perborgen gewesen waren, zog fich bas Blutgericht gegen alle Reger nach Spanien, Italien und in bie meiften driftfatholifden Lander. Daber Die Berwirrung ber verschiedenften Geften ber mittleren Zeit, weil fie biesem Blutgericht und bem Berfolgungsgeift ber Clerifei alle gleich galten; baber aber auch ihre Standhaftigfeit und ftille Berbreitung, alfo baß nach brei bis funfhundert Jahren bie Reformation ber Broteftanten in allen ganbern noch benfelben Samen fand und ihn Willef in England wirfte auf bie Lollarben, nur neubelebie. wie Sug auf feine Bohmen wirfte: benn Bohmen, bas mit ben Bulgaren Gine Sprache hatte, war langft mit Getten biefer frommen Art erfüllet gewesen. Der einmal gepflanzte Reim ber Bahrheit, und bes entschiednen Saffes gegen Aberglauben, Meufchendienft und bas übermuthige, ungeiftliche Clericat ber Rirche war nicht mehr zu gertreten; Die Franzistaner und andre Orben, die als ein Bild ber Armuth und Nachahmung Chrifti jenen Setten entgegengeftellt, fie fturgen und aufwiegen follten, erreichten selbst beim Bolte biesen Zwed so wenig, daß sie ihm vielmehr ein neues Aergerniß wurden. Alfo ging auch hier ber jufunftige Sturg ber großesten Tyrannin, ber Hierardie, vom armsten Anfange, ber Einfalt und Herzlichkeit, aus; zwar nicht ohne Borurtheile und Irrihumer, jedoch sprachen diese einfältigen bons hommes in mandem freier, als nachher selbst manche ber Reformatoren thun mochten.

Was einestheils der gesunde Menschenverstand that, ward auf der andern Seite von der speculirenden Bernunft zwar langsamer und feiner, doch aber nicht unwirksam befördert. In den Alosterschulen lernte man über des H. Augustinus und Aristoteles Dialektik disputiren; und gewöhnte sich, diese Kunst als ein gelehrtes Turnier- und Ritterspiel zu treiben. Unbillig ist der Tadel, den man auf diese Disputirfreiheit, als auf eine gar unnüge Uedung der mittleren Zeiten wirst: denn eben damals war diese Freiheit unschähder. Disputirend konnte manches in Zweisel gezogen, durch Gründe oder Gegengrunde gesichtet wer-

ben, zu beffen positiver ober praftifcher Bezweifelung bie Beit noch lange nicht ba war. Fing nicht bie Reformation selbst noch bamit an, daß man fich binter Disputirgefete zog, und mit ihrer Freiheit schütte? Als aus ben Rlofterschulen nun gar Univerfis taten, b. i. mit pabfte und faiserlicher Freiheit begabte Rampfe und Ritterplate wurden: 'ba war ein weites Keld eröffnet, bie Sprache, bie Geistesgegenwart, ben Wit und Scharffinn gelehrter Streiter ju uben und' ju icharfen. Da ift fein Artikel ber Theologie, feine Materie ber Metaphysif, die nicht die subtilften Fragen, Zwifte und Unterscheidungen veranlagt hatte und mit ber Beit jum feinften Gewebe ausgesponnen mare. Dies Spinnengewebe hatte seiner Natur nach weniger Bestandheit, als jener grobe Bau positiver Traditionen, an welche man blindlings glauben follte; es fonnte, von ber menschlichen Bernunft gewebt, als ihr eigenes Werk von ihr auch aufgeloset und zerftdret wer-Dant also jebem feinen Disputirgeift ber mittleren Zeiten, und jedem Regenten, ber bie gelehrten Schloffer biefer Gespinnfte schuf! Wenn mancher ber Disputanten aus Reib ober feiner Unvorsichtigkeit wegen verfolgt, ober gar nach feinem Tobe aus bem geweihten Boben ausgegraben murbe: so ging boch bie Runk im Gangen fort und hat die Sprachvernunft ber Europäer febr gescharfet.

Wie bas fubliche Frankreich ber erfte bauernde Schauplat einer aufftrebenden Bolkbreligion mar: fo mard fein nordlicher . Theil, jumal in ber berühmten pariser Schule, ber Ritterplas ber Speculation und Scholaftif. Vaschafius und Ratramnus hatten hier gelebt, Scotus Erigena in Frankreich Aufenthalt und Gunft gefunden, Lanfranc und Berengar, Anfelm, Abelard, Betrus Lombardus, Thomas von Aquin, Bonaventura, Decam, Duns Scotus, die Morgensterne und Sonnen ber fcolaftischen Philosophie, lehrten in Frankreich entweber zeitlebens, ober in ihren besten Jahren; und aus allen Landern flog alles nach Baris, biefe hochfte Weisheit bes bamaligen Zeitalters zu lernen. Wer fich in ihr berühmt gemacht hatte, gelangte zu Ehrenftellen im Staat und in ber Rirche; benn auch von Staatsangelegenheiten war die Scholaftit fo wenig ausgeschloffen, bag jener Decam, ber Philipp ben Schonen und Lubwig von Baiern gegen

vie Pabste verthelbigte, zum Kaiser sagen konnte: "beschütze bu mich mit dem Schwert: mit der Feder will Ich dich schützen." Daß sich die französische Sprache vor andern zu einer philosophischen Präcision gebildet, kommt unter andern auch davon her, daß in ihrem Baterlande so lange und viel, so leicht und fein dieputirt worden ist; benn die lateinische Sprache war mit ihr verwandt, und die Bildung abstrakter Begriffe ging leicht in sie über.

Daß bie Uebersepung ber Schriften bes Arifto. teles jur feinen Scholaftit mehr als Alles beitrug, ift ichon aus bem Ansehen flar, bag fich biefer griechische Weltweise in allen Schulen Europa's ein halbes Jahrtaufend bin zu erhalten wußte; bie Urfache aber, weswegen man mit fo heftiger Reigung auf biefe Schriften fiel und fie meiftens von ben Arabern entlehnte, liegt nicht in ben Kreuzzügen, sonbern im Triebe bes Jahrhunberts und in beffen Denfart. Der fruhefte Reig, ben bie Bifsenschaften ber Araber fur Europa hatte, waren ihre mathematische Runftwerte sammt ben Geheimniffen, die man bei ihnen gur Erhaltung und Berlangerung bes Lebens, jum Gewinn unermeglicher Reichthumer, ja jur Renninig bes waltenben Schickfals felbft zu finden hoffte. Dan fuchte ben Stein ber Beifen, bas Elirir ber Unfterblichkeit; in ben Sternen las man gutunftige Dinge, und bie mathematischen Werkzeuge felbst ichienen Bauberinftrumente. Co ging man ale Rinb bem Wunderbaren nach, um einst statt seiner bas Wahre zu finden, und unternahm bagu bie beschwerlichsten Reisen. Schon im eilften Jahrhundert hatte Ronftantin ber Afrikaner von Karthago aus neun und breißig Jahre lang ben Drient burchftreift, um bie Beheimnisse ber Araber in Babylonien, Indien, Aegypten ju sammeln; er fam zulest nach Europa, und überseste als Monch zu Monte Casino aus dem Griechischen und Aarabischen viele, insonderheit zur Arzneifunft bienenbe Schriften. Gie famen, fo fchlecht bie llebersetzung sein mochte, in Vieler Sande, und burch die arabische Runft hob fich zu Calerno bie erfte Schule ber Arzneiwiffenicaft machtig empor. Aus Frankreich und England gingen bie Wiß-

begierigen nach Spanien, um ben Unterricht ber berühmteften arabischen Lehrer felbst zu genießen; fle tamen zurud, wurden für Bauberer angesehen, wie fie fich benn auch selbst mancher geheimen Runfte ale Baubereien ruhmten. Daburch gelangten Mathematif, Chemie, Arzneifunde theils in Schriften, theils in Entbedungen und Broben ber Ausübung auf Die berühmteften Schulen Europa's. Dhne Araber mare fein Gerbert, fein Albertus magnus, Arnold von Billa Rova, fein Roger Baco, Raimund Lull u. a. entftanden; entweber hatten fie in Spanien von ihnen felbst, ober aus ihren Schriften gelernet. Selbst Raifer Friedrich ber Zweite, ber jur lebersetung arabischer Schriften und jum Aufleben jeber Biffenschaften unermublich beitrug, liebte Diefe nicht ohne Aberglauben. Jahrhunderte lang erhielt fich theils die Reigung ju reifen, theils die Sage von Reifen nach Spanien, Afrita und bem Drient, wo von ftillen Beifen bie herrlichften Geheimniffe ber Ratur ju erlernen waren: mande geheime Orben, große Bunfte fahrenber Scholaftifer find baraus entstanden; ja bie gange Gestalt ber philosophischen und mathe matischen Wiffenschaften bis über bas Jahrhundert ber Reformation hinaus verrath biesen arabischen Ursprung.

Rein Wunder, daß fich an eine folde Philosophie bie Do ft it anschloß, die sich selbst an ihr zu einem der feinsten Systeme beschaulicher Bollfommenheit gebildet. Schon in ber erften driftlichen Rirche war aus ber neuplatonischen Philosophie in mehrere Geften Doftit gegangen; burch bie lleberfetung bes falfchen Dionyfius Areopagita tam fie nach bem Occident in Die Rlofter, manche Setten ber Manichaer nahmen an ihr Theil, und fie gelangte endlich, mit und ohne Scholaftif, unter Monden und Ronnen zu einer Geftalt, in welcher fich balb bie fpisfindigfte Grubelei ber Bernunft, balb bie gartefte Feinheit bes liebenben Auch fie hat ihr Gutes bewirft, indem fie Bergens offenbaret. bie Gemuther vom blogen Ceremoniendienft abzog, fie gur Ginfehr in fich felbst gewöhnte und mit geiftiger Speise erquidte. Einfamen, ber Welt entnommenen, fcmachtenben Geelen gab fie außer dieser Welt Trost und liebung, wie sie benn auch durch

eine Art geiftlichen Romans die Empfindungen felbst verseinte. Sie war eine Borlauferin der Metaphysik des Herzens, wie die Scholastif eine Borarbeiterin der Bernunft war, und beide hielten einander die Waage. Glücklich, daß die Zeiten beinahe vorbei sind, in welchen dies Opium Arznei war und leider sein muste 1).

Die Wiffenschaft ber Rechte enblich, biefe prattifche Philosophie bes Gefühls ber Billigfeit und bes gefunden Berftanbes, hat, ba fie mit neuem Licht zu scheinen anfing, mehr als Mystif und Speculation zum Wohl Europa's beigetragen und bie Rechte ber Gefellschaft fester gegrundet. In Beiten ehrlicher Einfalt bebarf man vieler geschriebenen Gefete nicht, und bie roben beutschen Bolfer ftraubten fich mit Recht gegen bie Spis findigfeit romifcher Sachführer; in ganbern anbrer policirten, jum Theil verdorbenen Bolfer wurden ihnen nicht nur eigne geschries bene Gesete, sondern bald auch ein Auszug des romischen Rechts unentbehrlich. Und da bieser gegen eine fortgehende, mit jedem Jahrhundert wachsende pabfiliche Gesetgebung zulett nicht hinreichte, so war es gut, daß man auch bas ganze Corpus ber romischen Rechte hervorzog, bamit fich ber Berftand und bas Urtheil erklarender und thatiger Manner an ihnen ubte. ohne Ursache empfahlen die Raiser dies Studium ihren zumal italienischen hohen Schulen: benn ihnen ward's eine Ruftfammer gegen ben Babft; auch hatten alle entstehenbe Freiftabte baffelbe Intereffe, es gegen Babft, Raifer und ihre Heinen Tyrannen gu gebrauchen. Unglaublich also vermehrte fich die Bahl ber Rechtsgelehrten: fie waren, als gelehrte Ritter, als Verfechter ber Freiheit und bes Eigenthums ber Bolter an Sofen, in Stadten und auf Lehrstühlen im hochsten Ansehen, und bas vielbesuchte Bologna ward burch fie bie gelehrte Stadt. Bas Frankreich in bet Scholaftit war, ward Italien burch Emporbringung bet Rechte: bas altromische und bas kanonische Recht wetteiferten

i) Nach allem, was Boiret, Arnolb u. a. geschrieben, fehlt uns noch eine Geschichte ber Myfitt, jumal ber mittlern Bett, in reinem philosophischen Sinne geschrieben.

mit einander: mehrere Babfte felbst waren bie rechtsgelehrteften Manner. Schabe, bag bie Erwedung biefer Wiffenschaften noch auf Zeiten traf, in welchen man bie Quellen unrein fand und ben Geift bes alten romifchen Bolts nur burch einen truben Rebel entbedte. Schabe, bag bie grubelnbe Scholaftit fich auch biefer praftischen Wiffenschaft anmaßte, und die Aussprüche ber verftanbigften Danner zu einem verfanglichen Wortgespinnft machte. Shabe enblich, bag man ein Sulfsstudium, eine liebung ber Urtheilefraft nach bem Dufter ber großeften Berfiandesmanner bes Alterthums, gur positiven Norm, ju einer Bibel ber Gefete in allen, auch ben neueften und unbestimmteften Fallen annahm. Damit war jener Geift ber Chifane eingeführt, ber ben Charafter fast aller europäischer Nationalgesetzgebungen mit ber Beit beinahe ausgeloscht hatte. Barbarische Budgergelehrsamfeit trat in bie Stelle lebenbiger Cachfennitniß, ber Rechtsgang ward ein Labyrinth von Formlichkeiten und Wortgrubeleien; ftatt eines eblen Ritterfinnes ward ber Scharffinn ber Menschen zu Runftgriffen gescharfet, bie Sprache bes Rechts und ber Gesche fremb und verwirrt gemacht, ja endlich mit ber siegenden Gewalt ber Oberherren ein faliches Regenten - Recht über alles begunftigt. Die Folgen bavon haben auf lange Zeiten gewirfet.

Traurig wird ber Anblid, wenn man den Justand bes in Europa wieder erwachenden Geistes mit einigen altern Zeiten und Boltern vergleichet. Aus einer rohen und dumpfen Barsbarei, unter dem Druck geist= und weltlicher Herrschaft geht alles Gute furchtsam hervor; hier wird das beste Samenkorn auf hartem Wege zertreten oder von Raubvögeln geholt; dort darf es sich unter Dornen nur muhsam emporarbeiten, und erstickt oder verdorret, weil ihm der wohlthätige Boden aller Einsalt und Güte sehlet. Die erste Volkseiligion kommt unter versolzten, zum Theil schwärmenden Kehern, die Philosophie auf Hörschlen freitender Dialektiker, die nühllichsten Wissenschaften als Zauberei und Aberglaube, die Lentung menschlicher Empsindung als Mystif, eine besser Staatsverfassung als ein abgestragener, gestickter Mantel einer längst versebten, ganz ungleich

artigen Gesetzgebung zum Vorschein; hiedurch soll Europa sich aus dem verworrensten Zustande hervorheben und neu bilden. Was indessen dem Boden der Cultur an lockerer Tiese, den Hülssmitteln und Werkzeugen an Brauchbarkeit, der Lust an Heiterkeit und Freiheit entging, ersetzt vielleicht der Umfang des Gesildes, das bearbeitet, der Werth der Pstanze, die erzogen werden sollte. Kein Athen oder Sparta, Europa soll hier gebildet werden; nicht zur Kalokagathie eines griechischen Weisen oder Künstlers, sondern zu einer Humanität und Vernunft, die mit der Zeit den Erdball umfaste. Lasset und sehen, was dazu für Veranstaltungen gemacht, was für Entdeckungen in's Dunkel der Zeiten hingestreuet wurden, damit sie die Folgezeit reiste.

## V.

## Anstalten und Entbeckungen in Europa.

1. Die Stabte find in Europa gleichsam ftebenbe Beerlager ber Cultur, Werkstätten bes Fleißes und ber Anfang einer beffern Staatshaushaltung geworben, ohne welche bies Land noch jest eine Bufte mare. In allen ganbern bes romifchen Gebiete erhielt fich in und mit ihnen ein Theil ber romischen Runfte, hier mehr, bort minber; in Gegenben, die Rom nicht besessen hatte, wurden ste Vormauern gegen den Andrang neuer Barbaren, Freiftatten ber Menfchen, bes Sanbels, ber Runfte und Gewerfe. Ewiger Dant ben Regenten, die fie errichteten, begabten und fcbirmten; benn mit ihnen grundeten fich Berfaffungen, die bem erften Sauch eines Gemeingeiftes Raum gaben; es schufen sich aristofratisch - bemofratische Korper, beren Glieber gegen und übereinander wachten, fich oft befeindeten und befampften, eben baburch aber gemeinschaftliche Sicherheit, wetteifernden Fleiß und ein fortgebendes Streben nicht anders als beforbern Innerhalb ber Mauer einer Stadt war auf einen kleinen Raum alles zusammengebrangt, was nach bamaliger Zeit Erfindung, Arbeitsamteit, Burgerfreiheit, Saushaltung, Polizei und Ordnung weden und geftalten tonnte: bie Gefete mandjer

State find Mufter burgerlicher Beisheit. Eble fowohl als Gemeine genoffen burch fie bes erften Ramens gemeinschaftlicher Freiheit, bes Burgerrechtes. In Italien entftanben Republifen, bie burch ihren Sandel weiter langten als Aiben und Sparta je gelangt hatten; bieffeit ber Alben gingen nicht nur einzelne Stabte burch Bleiß und Sanbel hervor, fondern es fnurften fich auch Bundniffe berfelben, ja julest ein Sanbelftaat jufammen, ber über bas fcmarge, mittellandifche, atlantifche Deer, über bie Nord= und Oftsee reichte. In Deutschland und ben Rieberlanben, in ben norbischen Reichen, Bolen, Preugen, Ruß- und Liefland lagen biefe Stabte, beren Fürftin Lubed war, und bie großesten Sandeleorter in England, Franfreich, Portugal, Spanien und Italien gesellten fich ju ihnen; vielleicht ber wirksamfte Bund, ber je in ber Welt gewesen. Er hat Europa mehr gu einem Gemeinwesen gemacht, als alle Rreuzfahrten und romische Gebrauche: benn über Religions - und Nationalunterschiebe ging er hinaus und grundete bie Berbindung ber Staaten auf gegenfeitigen Rut, auf wetteifernden Fleiß, auf Redlichkeit und Ordnung. Stadte haben vollführt, was Regenten, Priefter und Gble nicht vollführen tonnten und mochten: fie ichufen ein gemeinfcaftlid mirtenbes Europa.

· 2. Die Bunfte in ben Stabten, fo laftig fie oft ber Obrigfeit, ja ber wachsenben Runft wurden; waren als fleine Gemeinwefen, als verbundete Rorber, wo jeber für alle, alle für jeben ftanben, ju Erhaltung redlichen Gewerbes, ju befferer Bearbeitung ber Runfte, endlich jur Schatzung und Ehre bes Runftlers felbft, bamals unentbehrlich. Durch fie ift Europa bie Borarbeiterin aller Erzeugniffe ber Welt worben, und hat fich baburch ale ber fleinfte und armfte Belttheil Die llebermacht über alle Belttheile Seinem Fleiß ift es Europa schuldig, bag aus Wolle und Flachs, aus hanf und Seibe, aus haaren und Sauten, aus Leim und Erben, aus Steinen, Metallen, Pflanzen, Gaften und Farben, aus Afche, Salzen, Lumpen und Unrath Bunderbinge hervorgebracht find, die wiederum als Mittel zu andern Wunderbingen bienten und bienen werben. Ift bie Geschichte ber Erfins bungen bas größeste Lob bes menschlichen Geistes : fo find Zunfte und Gilben bie Schulen berfelben gewesen, inbem burch Berein-

gelung ber Runfte und regelmäßige Ordnung bes-Erlernens, felbft durch ben Wetteifer mehrerer gegen einander, und durch bie liebe Armuth Dinge hervorgebracht find, die die Gunft ber Regenten und bes Staats faum tannte, felten beforberte ober belohnte, faft Im Schatten eines friedlichen Stabtregis nimmer aber, erwectte. ments gingen fie burch Bucht und Ordnung hervor; die finnreiche ften Runfte entstanden aus Sandarbeiten, aus Gewerfen, beren Gewand fie, jumal bieffeit ber Alpen, nicht zu ihrem Schaben, lange Beit an fich getragen haben. Laffet uns also auch jene Kormlichkeiten und Lehrstaffeln jeber folchen praftischen Ordnung nicht verlachen ober bemitletben; an ihnen erhielt fich bas Wefen ber Kunft und bie Gemeinehre ber Runftler. Der Monch und Ritter bedurfte ber Lehrgrade weit minder, als ber thatige Arbeiter, bei welchem die gange Genoffenschaft gleichsam ben Werth feiner Arbeit verburgte: benn allem, was Runft ift, fteht nichts fo fehr als Pfuscherei, Mangel bes Gefühls an Meisterehre entgegen; mit diesem geht die Runft felbst zu Grunde.

Chrwurbig feien und alfo bie Meifterwerte ber mittlern Beit, bie vom Berbienst ber Stabte um alles, was Kunft und Gewerb Die gothische Baufunft mare nie ju ihrer Bluthe gelangt, wenn nicht Republiken und reiche Sanbelftabte mit Doms firden und Rathhaufern fo gewetteifert hatten, wie einft die Stabte ber Griechen mit Bilbfaulen und Tempeln. In jeber berfelben bemerken wir, woher ihr Geschmad Mufter nahm und wohin fich bamals ihr Verkehr wandte; Benedig und Pisa haben in ihren älteften Gebäuben eine andre Bouart, als Florenz ober Mailand. Die Stabte bieffeit bes Gebirges folgten biefen ober anbern Duftern; im Gangen aber wird die beffre gothische Baukunft am meiften aus ber Berfaffung ber Stabte und bem Geift ber Zeiten Denn wie Menschen benten und leben: fo bauen und erflårbar. wohnen fie; auch auswarts gesehene Mufter konnen sie nur nachihrer Art anwenden, ba jeder Bogel nach Gestalt und Lebensweise: fein Reft bauet. An Rloftern und Ritterkaftellen ware bie fuhnfte und zierlichfte gothische Bautauft nie geworden; fie ift bas Prachteigenthum ber offentlichen Gemeine. Desgleichen tragen bie ichasbarften Runftwerte ber mittlern Zeit in Metallen, Elfenbein ober auf Glas, Holz, in Teppichen und Kleibern, bas Ehrenschild ber

Geschlechter, ber Gemeinheiten und Ståbte, weshalb sie auch meistens dauernden Werth in sich haben, und sind mit Recht ein unveräußerliches Besithum der Städte und Geschlechter. So schrieb der Bürgersleiß auch Chronisen auf, in welchen freilich dem Schreibenden sein Haus, sein Geschlecht, seine Junft und Stadt die ganze Welt ist: besto inniger aber nimmt er mit Geist und Herz an ihnen Antheil, und wohl den Ländern, deren Geschichte aus vielen dergleichen und nicht aus Monchs-Chronisen hervorzgeht. Auch die römische Rechtsgesehrsamseit ist zuerst durch die Rathgeber der Städte kräftig und weise beschränkt worden; sonst würde sie die besten Statuten und Rechte der Völker zuleht versbrängt haben.

- 3. Die Universitaten waren gelehrte Stabte und Bunfte; fie wurden mit allen Rechten berfelben, als Gemeinwesen, eingeführt, und theilen bie Berbienste mit ihnen. Richt als Schulen, sondern als politische Rorper schwächten fie ben rohen Stolz bes Abels, unterftutten bie Cache ber Regenten gegen bie Anmagungen bes Pabftes, und offneten ftatt bes ausschließenben Clerus einem eignen gelehrten Stanbe ju Staatsverbiensten und Ritterehren ben Weg. Die find vielleicht Gelehrte mehr geachtet worben, als in ben Zeiten, ba bie Dammerung ber Wiffenschaften anbrach; man fabe ben unentbehrlichen Werth eines Gutes, bas man fo lange verachtet hatte, und, indem Gine Barthei bas Licht scheuete, nahm bie andre an ber aufgehenden Morgenrothe besto mehr Antheil. Universitäten waren Festungen und Bollwerke ber Wissenschaft gegen bie ftreitenbe Barbarei bes Kirchenbespotismus; einen halbunerkannten Schat bewahrten fie wenigstens fur beffre Rach Theodorich, Karl bem Großen und Alfred wollen wir also vorzüglich bie Afche Kaiser Friedrichs bes 3weiten ehren, ber bei gehn andern Berdienften auch Universitäten in jenen Gang brachte, in welchem fie fich zeither, lange nach bem Dufter ber pariefischen Schule, fortgebilbet haben. Auch in Diefen Anftalten ist Deutschland gleichsam ber Mittelpunkt von Europa geworben; in ihm gewannen bie Ruftfammern und Borrathshaufer ber Bifsenschaften nicht nur bie festeste Gestalt, sonbern auch ben größesten innern Reichthum.
  - 4. Endlich nennen wir nur einige Entbedungen, Die in Aus-

abung gebracht, die mächtigsten Anstalten für die Jukunst wurden. Die Magnetnabel, eine Leiterin der Schiffsahrt, kam wahrscheinlich durch die Araber nach Europa, und durch die Amalstaner bei ihrem frühen Handelsverkehr mit jenen zuerst in Gebrauch; mit ihr war den Europäern gleichsam die Welt gegeben. Frühe schon wagten sich die Genuesen das atlantische Meer hinunter: nachher besassen die Portugiesen nicht vergeblich die westlichen Küsten der alten Welt. Sie suchten und fanden den Weg um Afrika, und veränderten damit den ganzen indischen Handel; bis ein andrer Genuese die zweite Halbkugel entdeckte, und damit alle Berhältnisse unsres Welttheils umformte. Das kleine Werkzeug dieser Entdeckungen kam mit dem Andruch der Wissenschaften nach Europa.

Das Glas, eine frühe Waare der Asiaten, die man einst mit Gold auswog, ist in den Handen der Europäer mehr als Gold worden. War es Salvino, oder ein andrer, der die erste Brille schliff (1255); er begann damit ein Werkzeug, das einst Millionen himmlischer Welten entdeden, die Zeit und Schiffsahrt ordnen, ja überhaupt die größeste Wissenschaft befördern sollte, deren sich der menschliche Geist rühmet. Ueber die Eigenschaften des Lichts und beinahe jedes Naturreichs sann schon Noger Baco, der Franzisckanermönch, in seiner Gelle wunderdare Dinge aus (1250), die ihm in seinen Orden mit Haß und Gesängniß besohnt, in hellern Zeiten aber von andern glücklicher verfolgt wurden. Der erste Morgenstrahl des Lichts in der Seele dieses bewundernswürdigen Mannes zeigte ihm eine neue Welt am Himmel und auf Erden.

Das Schießpulver, ein morberisches, und bennoch im Ganzen wohlthätiges Werkzeug, kam auch durch die Araber, entweder schon im Gebrauch, oder wenigstens in Schriften nach Europa. Hie und da scheint es aus diesen von mehreren ersunden zu sein, und ward nur langsam angewandt: denn es änderte die ganze Art des Krieges. Unglaublich viel hängt im neuen Zustande von Europa von dieser Ersindung ab, die den Ritterzeist mehr als alle Concilien bestegt, die Gewalt der Regenten mehr als alle Volksversammlungen befordert, dem blinden Metzeln personlich erbitterter Heere gesteuert, und der Kriegesart, die sie hervorbrachte, auch selbst Schranken geset hat. Sie und andre

chemische Erfindungen, vor allen des motderischen Branniweins, ber durch die Araber als Arznei nach Europa kam, und fich als Gift nachher auf die weite Erde verbreitet hat, machen in der Geschichte unsres Geschlechts Epochen.

Eben fo bas Bapier aus Lumpen bereitet, und bie Borfpiele ber Buchbruderei in Spielfarten und anbern Abbruden unbeweglicher Charaftere. Bu jenen gaben mahrscheinlich bie Araber mit bem Baumwollen - und Seibenpapier, bas fie aus Affen brachten, Anlag; bie letigenannte Runft ging in langfamen Schritten von einem Berfuche jum anbern fort, bis ans Holgichnitten, bie Rupferstecher und Buchbruckertunft mit ber größeften Wirfung fur unfern ganzen Belttheil wurden. Die Rechnungsgiffern ber Araber, bie musitalischen Roten, bie Guido von Arezzo erfand, die Uhren, die gleichfalls aus Aften kamen, die Delmalerei, eine alte beutsche Erfindung, und was sonft hie und ba an nutlichen Werkzeugen noch vor bem Anbruch ber Wissenschaften ausgebacht, ober angenommen und nachgeahmt worden, ward im großen Treibhause bes europäischen Runftfleißes fast immer ein Caamentorn neuer Dinge und Begebenheiten fur bie Butunft.

## Schlußanmerkung.

Wie kam also Europa zu seiner Cultur, und zu bem Range, ber ihm bamit vor andern Bolkern gebühret? Ort, Zeit, Bebürsniß, die Lage ber Umstände, ber Strom ber Begebenheiten brangte es bahin; vor allem aber verschaffte ihm diesen Rang ein Resultat vieler gemeinschaftlichen Bemühungen, sein eigner Kunstsleiß.

1. Ware Europa reich wie Indien, undurchschnitten wie bie Tatarei, heiß wie Afrika, abgetrennt wie Amerika gewesen; es ware, was in ihm geworben ift, nicht entstanden. Jest half ihm auch in ber tiefsten Barbarei seine Weltlage wieder zum Licht; am meiften aber nutten ihm feine Strome und Deere. Dniper, ben Don und bie Duna, bas schwarze, mittellanbische, abriatische und atlantische Meer, bie Nord = und Offfee mit ihren Ruften, Inseln und Stromen hinweg; und ber große Sanbelsverein, burch welchen Europa in eine beffere Thatigkeit gesetzt ward, ware nicht erfolget. Jest umfaffeten bie beiben großen und reichen Welttheile, Afien und Afrika, Diese ihre armere, kleinere Schwester; sie sandten ihr Baaren und Erfindungen von den au-Berften Grengen ber Welt, aus Gegenben ber fruheften, langften Cultur ju, und icharften bamit ihren Runftfleiß, ihre eigne Er-Das Klima in Europa, bie Refte ber alten Griechen = und Romerwelt kamen bem Allen gu Bulfe; mithin ift auf Thas tigfeit und Erfindung, auf Biffenschaften und ein gemeinschaftliches, wetteifernbes Beftreben Serrlichkeit Europa's gegrundet.

101

2. Der Drud ber romischen hierardie war vielleicht ein nothwendiges Joch, eine unentbehrliche Feffel fur Die rohen Bolfer bes Mittelalters; ohne fie mare Europa mahricheinlich ein Raub ber Despoten, ein Schauplat ewiger Zwietracht, ober gar eine mogolische Bufte worben. Als Begengewicht verbienet fie also ihr Lob; als erfte und fortbauernde Triebfeber, häue fie Europa in einen tibetanischen Kirchenstaat verwandelt. brachten Drud und Gegenbrud eine Wirkung hervor, an welche feine ber beiben Parteien bachte: Beburfniß, Roth und Befahr trieben gwischen beiben einen britten Stand hervor, ber gleichsam bas warme Blut bieses großen wirkenden Korpers sein muß, ober ber Korper geht in Bermesung. Dies ift ber Stand ber Biffenicaft, ber nubliden Thatigfeit, bes wette eifernden Runftfleifes; burch ihn ging bem Ritter= und Pfaffenthum die Epoche ihrer Unentbehrlichfeit nothwendig, aber nur allmalig zu Enbe.

3. Welcher Art die neue Cultur Europa's sein kontte, ist aus dem Borhergehenden auch sichtbar. Nur eine Cultur der Menschen, wie sie waren und sein wollten; eine Cultur durch Betriedsamkeit, Wissenschaften und Kunste. Wer dieser nicht bedurfte, wer sie verachtete oder misbrauchte, blied wer er war; an eine durch Erziehung, Gesehe und Constitution der Lander allgemein durch greisende Bildung aller Stande und Bölker war damals noch nicht zu gedenken, und wenn wird baran zu gedenken sein? Indessen geht die Bernunft und die verstärkte gemeinschaftliche Thätigkeit der Menschen ihren unaushaltbaren Gang fort, und sieht's eben als ein gutes Zeichen an, wenn auch das Beste nicht zu früh reifet.





- 2. Der Drud ber romifden Sierardie mar vielleicht ein nothwendiges Jod, eine unentbehrliche Feffel fur Die roben Bolter bes Mittelalters; ohne fie mare Europa mahrscheinlich ein Raub ber Despoten, ein Schauplat ewiger Zwietracht, ober gar eine mogolische Bufte worben. Als Gegengewicht verdienet sie also ihr Lob; als erfte und fortbauernde Triebfeber, hatte fie Europa in einen tibetanischen Kirchenstaat verwandelt. brachten Drud und Gegendrud eine Wirfung hervor, an welche feine ber beiben Barteien bachte: Bedurfniß, Roth und Gefahr trieben zwischen beiben einen britten Stand bervor, ber gleichfam bas warme Blut biefes großen wirfenden Korpers fein muß, ober ber Korper geht in Bermefung. Dies ift ber Stand ber Biffenschaft, ber nubliden Thatigfeit, bes wette eifernben Runftfleifes; burd ihn ging bem Ritter = unb Pfaffenthum bie Epoche ihrer Unentbehrlichfeit nothwendig, aber nur allmalig zu Ende.
- 3. Welcher Art die neue Cultur Europa's sein konnte, ist aus dem Borhergehenden auch sichtbar. Nur eine Cultur der Menschen, wie sie waren und sein wollten; eine Cultur durch Betriedsfamkeit, Wiffenschaften und Kunste. Wer dieser nicht bedurfte, wer sie verachtete oder mißbrauchte, blied wer er war; an eine durch Erziehung, Gesehe und Constitution der Länder allgemein durchgreisende Bildung aller Stände und Bölker war damals noch nicht zu gedenken; und wenn wird daran zu gedeuken sein? Indessen geht die Bernunft und die verstärkte gemeinschaftliche Thätigkeit der Menschen ihren unaushaltbaren Gang fort, und sieht's eben als ein gutes Zeichen an, wenn auch das Beste nicht zu früh reiset.

|   | • |   | • |   |     |
|---|---|---|---|---|-----|
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | ,   |
|   |   |   |   |   | ļ   |
|   |   |   |   | • |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   | • |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | 1   |
| , |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | _   |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | i   |
|   |   |   |   |   | 1   |
|   |   |   |   |   | 1   |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   | • |   |   |     |
|   |   |   |   |   | . 1 |
|   |   |   |   |   | 1   |
|   |   |   |   |   | •   |
| • |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   | • |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |

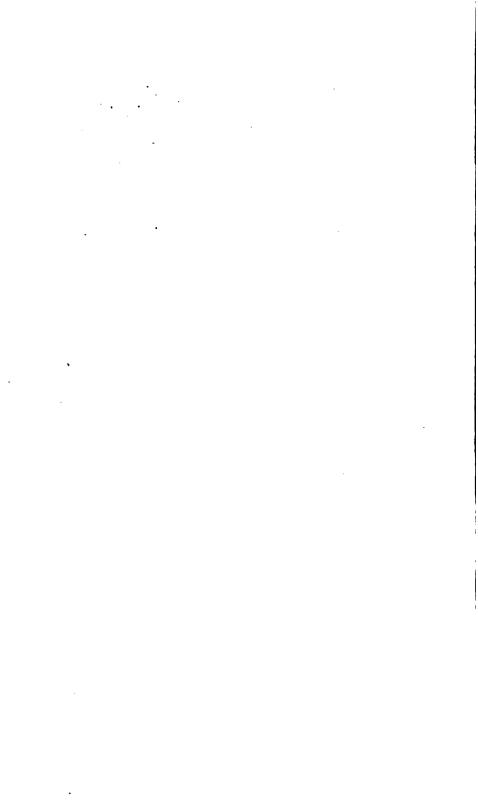



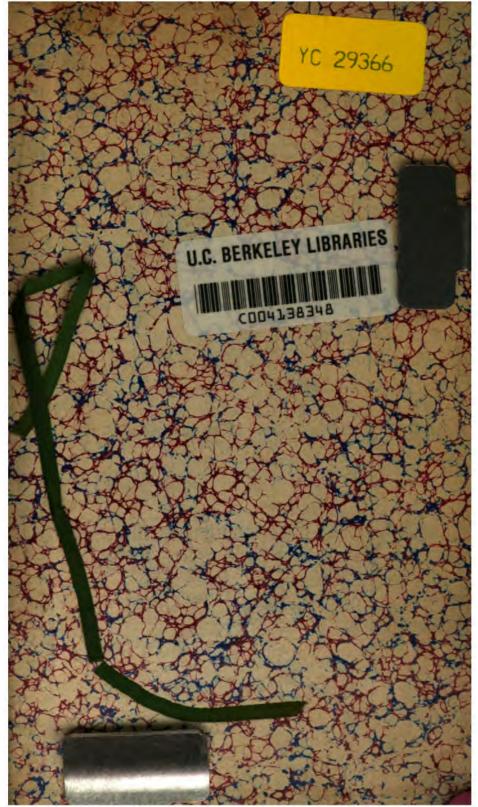

Stabte find Dufter burgeritder Belebeit. Eble fowohl als Gemeine genoffen burch fie bes erften Ramens gemeinschaftlicher Freiheit, bes Burgerrechtes. In Italien entftanben Repu-Bifen, bie burd ihren Sandel weiter langten als Athen und Sparta je gelangt hatten; bieffeit ber Alpen gingen nicht nur einzelne Stabte burch Bleiß und Sanbel hervor, fondern es fnupften fich auch Bundniffe berfelben, ja julest ein Sanbelftaat jufammen, ber über bas fcmwarze, mittellanbifche, atlantifche Deer, über die Rord = und Ofifee reichte. In Deutschland und ben Rieberlanben, in ben norbischen Reichen, Bolen, Preußen, Ruß- und Liefland lagen biefe Stabte, beren Furftin Lubed mar, und bie größesten Sanbeleorter in England, Franfreich, Portugal, Cpanien und Italien gesellten fich zu ihnen; vielleicht ber wirksamfte Bund, ber je in ber Welt gewesen. Er hat Europa mehr zu einem Gemeinwesen gemacht, als alle Kreufahrten und romische Gebrauche: benn über Religions = und Nationalunterschiebe ging er hinaus und grundete bie Berbindung ber Staaten auf gegenfeitigen Rut, auf wetteifernden Fleiß, auf Redlichkeit und Ordnung. Etabte haben vollführt, was Regenten, Briefter und Eble nicht vollführen konnten und mochten: fie fcufen ein gemeinfcaftlid, wirtenbes Europa.

· 2. Die Bunfte in ben Stabten, fo laftig fie oft ber Dbrigfeit, ja ber wachsenben Runft wurden; waren als fleine Gemeinwefen, als verbundete Rorper, wo jeder fur alle, alle für jeden ftanben, ju Erhaltung redlichen Gewerbes, ju befferer Bearbeitung ber Runfte, endlich gur Schatzung und Ehre bes Runftlers felbft, damals unentbehrlich. Durch fie ift Europa bie Borarbeiterin aller Erzeugniffe ber Welt worben, und hat fich baburch als bet fleinfte und armfte Belttheil die llebermacht über alle Belttheile Seinem Fleiß ift es Europa fculbig, bag aus Wolle und Flachs, aus Sanf und Seibe, aus Haaren und Sauten, aus Leim und Erben , aus Steinen , Metallen , Pflanzen , Saften und Farben, aus Aiche, Salzen, Lumpen und Unrath Bunderbinge hervorgebracht sind, die wiederum als Mittel zu andern Wunderbingen bienten und bienen werben. Ift bie Geschichte ber Erfinbungen bas großefte Lob bes menschlichen Geiftes : fo find Zunfte und Gilben bie Schulen berfelben gewesen, indem burch Berein-

gelung ber Kunfte und regelmäßige Ordnung bes Erlernens, selbst durch ben Wetteifer mehrerer gegen einander, und durch bie liebe Armuth Dinge hervorgebracht find, die die Gunft ber Regenten und bes Staats faum fannte, felten beforberte ober belohnte, faft 3m Schatten eines friedlichen Stadtregis nimmer aber, erweckte. ments gingen fie burch Bucht und Ordnung hervor; die finnreiche ften Runfte entstanden aus Sandarbeiten, aus Bewerfen, beren Bewand fie, jumal bieffeit ber Alpen, nicht ju ihrem Schaben, lange Zeit an sich getragen haben. Laffet uns also auch jene Formlichkeiten und Lehrstaffeln jeber folchen praftischen Ordnung nicht verlachen ober bemitletben; an ihnen erhielt fich bas Wefen ber Runft und die Gemeinehre ber Runftler. Der Mond und Ritter bedurfte ber Lehrgrade weit minder, als der thatige Arbeiter, bei welchem die ganze Genoffenschaft gleichsam ben Werth feiner Arbeit verburgte: benn allem, was Runft ift, fteht nichts fo febr als Pfuscherei, Mangel bes Gefühls an Meisterehre entgegen; mit diefem geht bie Runft felbft ju Grunde.

Chrwurdig seien uns also bie Meisterwerte ber mittlern Beit, bie vom Berbienft ber Stabte um alles, was Runft und Gewerb Die gothische Bautunft ware nie ju ihrer Bluthe gelangt, wenn nicht Republiken und reiche Sanbelftabte mit Dome firden und Rathhausern so gewetteifert hatten, wie einft bie Stabte ber Griechen mit Bilbfaulen und Tempeln. In jeder berselben bemerken wir, woher ihr Geschmad Mufter nahm und wohin fich bamals ihr Verkehr wandte; Benedig und Pisa haben in ihren älteften Gebäuben eine anbre Bauart, als Florenz ober Mailand. Die Stabte bieffeit bes Gebirges folgten biefen ober andern Muftern; im Ganzen aber wird bie beffre gothische Baukunft am meiften aus ber Berfaffung ber Stabte und bem Geift ber Zeiten Denn wie Menschen benten und leben: so bauen und wohnen fie; auch auswarts gesehene Mufter konnen sie nur nachihrer Art anwenden, ba jeder Bogel nach Gestalt und Lebensweise : fein Reft bauet. An Rloftern und Ritterkaftellen ware die fubnite und zierlichfte gothische Bautauft nie geworden; fie ift bas Prachteigenthum ber offentlichen Gemeine. Desgleichen tragen bie ichasbarften Runftwerke ber mittlern Zeit in Metallen, Elfenbein ober auf Glas, Holz, in Teppiden und Reibern, bas Ehrenschild ber

Geschlechter, ber Gemeinheiten und Städte, weshalb sie auch meistens dauernden Werth in sich haben, und sind mit Recht ein unveräußerliches Besithtum der Städte und Geschlechter. So schrieb der Bürgersleiß auch Chronisen auf, in welchen freilich dem Schreibenden sein Haus, sein Geschlecht, seine Junft und Stadt die ganze Welt ist: besto inniger aber nimmt er mit Geist und Herz an ihnen Antheil, und wohl den Ländern, deren Geschichte aus vielen dergleichen und nicht aus Mönchs-Chronisen hervorzgeht. Auch die römische Rechtsgelehrsamkeit ist zuerst durch die Rathgeber der Städte krästig und weise beschränkt worden; sonst würde sie die besten Statuten und Rechte der Bölker zulest versträngt haben.

- 3. Die Universitaten waren gelehrte Stabte und Bunfte; fie wurden mit allen Rechten berfelben, als Gemeinwesen, einges führt, und theilen die Berbienfte mit ihnen. Richt als Schulen. sonbern als politische Rorper schwächten fie ben roben Stolz bes Abels, unterftubten bie Cache ber Regenten gegen bie Anmagungen bes Pabftes, und öffneten ftatt bes ausschließenben Clerus einem eignen gelehrten Stanbe ju Staatsverbiensten und Ritterehren ben Weg. Die find vielleicht Gelehrte mehr geachtet worben, ale in ben Zeiten, ba bie Dammerung ber Wiffenichaften anbrach; man fahe ben unentbehrlichen Werth eines Gutes, bas man fo lange verachtet hatte, und, indem Gine Barthet bas Licht scheuete, nahm bie andre an ber aufgehenden Morgenrothe besto Universitäten waren Festungen und Bollwerke ber mehr Antheil. Wiffenschaft gegen die streitende Barbarei bes Rirchenbespotismus; einen halbunerfannten Schat bewahrten fie wenigstens fur beffre Rad Theodorich, Karl bem Großen und Alfred wollen wir also vorzüglich die Afche Raiser Friedrichs bes 3weiten ehren, ber bei gehn andern Berbienften auch Universitäten in jenen Bang brachte, in welchem sie sich zeither, lange nach bem Dufter ber pariefischen Schule, fortgebilbet haben. Auch in biefen Anftalten ift Deutschland gleichsam ber Mittelpunkt von Europa geworben; in ihm gewannen bie Ruftfammern und Vorrathehaufer ber Biffenschaften nicht nur bie festeste Gestalt, sonbern auch ben großeften innern Reichthum.
  - 4. Endlich nennen wir nur einige Entbedungen, bie in Aus-

abung gebracht, die mächtigsten Anstalten für die Jukunft wurden. Die Magnetnabel, eine Leiterin der Schifffahrt, kam wahrscheinlich durch die Araber nach Europa, und durch die Amalstaner bei ihrem frühen Handelsverkehr mit jenen zuerst in Gebrauch; mit ihr war den Europäern gleichsam die Welt gegeben. Frühe schon wagten sich die Genuesen das atlantische Meer hinunter: nachher besaßen die Portugiesen nicht vergeblich die westlichen Kusten der alten Welt. Sie suchten und fanden den Weg um Afrika, und veränderten damit den ganzen indischen Handel; die ein andrer Genuese die zweite Halbkugel entdeckte, und damit alle Verhältnisse unspres Welttheils umformte. Das kleine Werkzeug dieser Entdeckungen kam mit dem Andruch der Wissenschaften nach Europa.

Das Glas, eine frühe Waare der Asiaten, die man einst mit Gold auswog, ist in den Handen der Europäer mehr als Gold worden. War es Salvino, oder ein andrer, der die erste Brille schliff (1255); er begann damit ein Werkzeug, das einst Millionnen himmlischer Welten entdeden, die Zeit und Schiffsahrt ordnen, ja überhaupt die größeste Wissenschaft befördern sollte, deren sich der menschliche Geist rühmet. Ueber die Eigenschaften des Lichts und beinahe jedes Naturreichs sann schon Noger Baco, der Franzisckanermönch, in seiner Celle wunderbare Dinge aus (1250), die ihm in seinen Orden mit Haß und Gefängniß belohnt, in hellern Zeiten aber von andern glücklicher versolgt wurden. Der erste Morgenstrahl des Lichts in der Seele dieses bewundernswürdigen Mannes zeigte ihm eine neue Welt am Himmel und auf Erden.

Das Schießpulver, ein morbertsches, und bennoch im Ganzen wohlthätiges Werkzeug, kam auch durch die Araber, entweder schon im Gebrauch, oder wenigstens in Schriften nach Europa. Hie und da scheint es aus diesen von mehreren ersunden zu sein, und ward nur langsam angewandt: denn es änderte die ganze Art des Krieges. Unglaublich viel hängt im neuen Justande von Europa von dieser Ersindung ab, die den Ritterzgeist mehr als alle Concilien besiegt, die Gewalt der Regenten mehr als alle Volksversammlungen befordert, dem blinden Meheln personlich erbitterter Heere gesteuert, und der Kriegesart, die sie hervorbrachte, auch selbst Schranken geset hat. Sie und andre

chemische Erfindungen, vor allen bes morberischen Branntweins, ber durch die Araber als Arznei nach Europa kam, und sich als Gift nachher auf die weite Erde verbreitet hat, machen in der Geschichte unsres Geschlechts Epochen.

Eben fo bas Bapier aus Lumpen bereitet, und bie Borfpiele ber Buchbruderei in Spielfarten und anbern Abbruden unbeweglicher Charaftere. Bu jenen gaben mahrscheinlich bie Araber mit bem Baumwollen - und Ceibenpapier, bas fie aus Aften brachten, Anlag; bie letigenannte Runft ging in langfamen Schritten von einem Berfuche jum anbern fort, bis aus Holgschnitten, bie Rupferstecher- und Buchbruderkunft mit ber großeften Wirtung fur unfern gangen Welttheil wurden. Die Rechnungsgiffern ber Araber, bie mufitalifden Roten, bie Guibo von Arezzo erfant, bie Ilhren, die gleichfalls aus Afien kamen, die Delmalerei, eine alte beutsche Erfindung, und was sonft hie und ba an nutlichen Wertzeugen noch vor bem Anbruch ber Wissenschaften ausgebacht, ober angenommen und nachgeahmt worden, ward im großen Treibhause bes europäischen Runftfleißes fast immer ein Saamenforn neuer Dinge und Beges benheiten fur Die Bufunft.

## Schlußanmerkung.

Wie kam also Europa zu seiner Cultur, und zu dem Range, ber ihm damit vor andern Bolkern gebühret? Ort, Zeit, Bedürsniß, die Lage der Umftande, der Strom der Begebenheiten drängte es dahin; vor allem aber verschaffte ihm diesen Rang ein Resultat vieler gemeinschaftlichen Bemühungen, sein eigner Kunstsleiß.

1. Bare Europa reich wie Indien, undurchschnitten wie bie Tatarei, heiß wie Afrika, abgetrennt wie Amerika gewesen; es ware, was in ihm geworben ift, nicht entstanben. Jest half ihm auch in ber tiefften Barbarei feine Weltlage wieber jum Licht; am meiften aber nubten ihm feine Strome und Deere. Rehmet ben Dniver, ben Don und bie Duna, bas fdmarze, mittellanbifche, abriatische und atlantische Meer, die Rord = und Ofifee mit ihren Ruften, Inseln und Stromen hinweg; und ber große Handelsverein, burch welchen Europa in eine beffere Thatigfeit gefest ward, ware nicht erfolget. Jest umfaffeten bie beiben großen und reichen Welttheile, Afien und Afrika, Dieje ihre armere, fleinere Schwester; sie sandten ihr Waaren und Erfindungen von ben auferften Grengen ber Welt, aus Gegenben ber fruheften, langften Cultur ju, und icharften damit ihren Runftfleiß, ihre eigne Er-Das Klima in Europa, Die Refte ber alten Griechen = und Romerwelt tamen bem Allen ju Bulfe; mithin ift auf Thatigfeit und Erfindung, auf Biffenschaften und ein gemeinschaftliches, wetteifernbes Beftreben Serrlichkeit Europa's gegrundet.

2. Der Drud ber romifden Sierardie war vielleicht ein nothwendiges Jod, eine unentbehrliche Fessel fur Die rohen Bolfer bes Mittelalters; ohne fie mare Europa mahrscheinlich ein Raub ber Despoten, ein Schauplat ewiger Zwietracht, ober gar eine mogolische Bufte worben. Als Gegengewicht verbienet fie also ihr Lob; als erfte und fortbauernde Triebfeber, hatte fie Europa in einen tibetanischen Rirchenstaat verwandelt. brachten Drud und Gegenbrud eine Wirfung hervor, an welche feine ber beiben Parteien bachte: Bedurfnis, Roth und Gefahr trieben zwischen beiben einen britten Stand hervor, ber gleichsam bas warme Blut bieses großen wirkenden Korpers sein muß, ober ber Korper geht in Bermesung. Dies ift ber Stand ber Biffenicaft, ber nugliden Thatigfeit, bes wette eifernden Runftfleißes; burch ihn ging bem Ritter = und Pfaffenthum bie Epoche ihrer Unentbehrlichfeit nothwendig, aber nur allmalig zu Ende.

3. Welcher Art die neue Cultur Europa's sein konnte, ift aus dem Borhergehenden auch sichtbar. Nur eine Cultur der Menschen, wie sie waren und sein wollten; eine Cultur durch Betriedssamkeit, Wissenschaften und Künste. Wer dieser nicht bedurste, wer sie verachtete oder mißbrauchte, blied wer er war; an eine durch Erziehung, Gesetze und Constitution der Länder allgemein durch greifende Bildung aller Stände und Bölker war damals noch nicht zu gedenken, und wenn wird daran zu gedenken sein? Indessen geht die Bernunft und die verstärkte gemeinschaftliche Thätigkeit der Menschen ihren unaushaltbaren Gang fort, und sieht's eben als ein gutes Zeichen an, wenn auch das Beste nicht zu früh reiset.

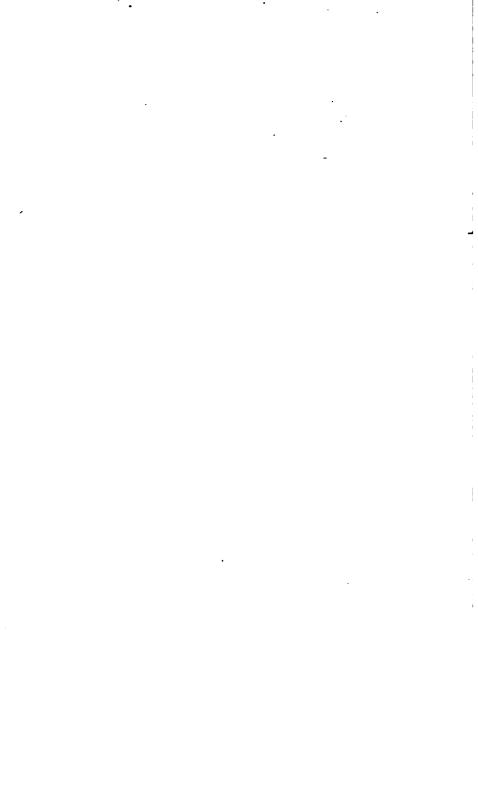

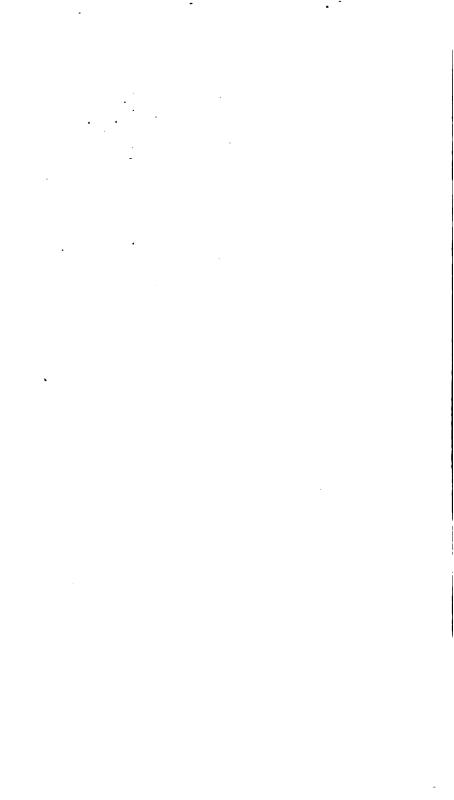

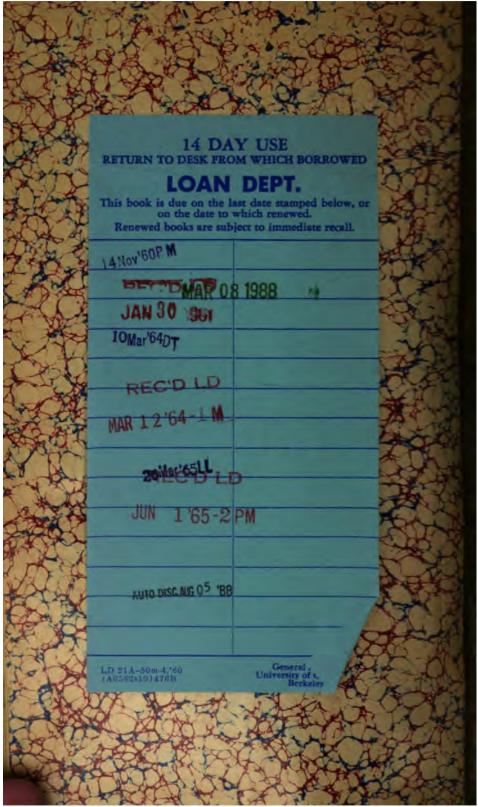

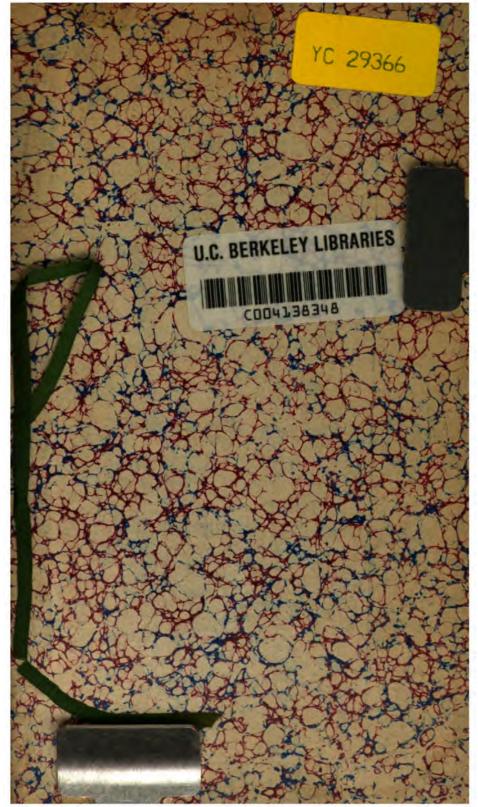

